

## KLINISCHES HANDBUCH

DER

# HARN- UND SEXUALORGANE

BEARBEITET VON

PANYATORIST DE, E. BENDA DE BELLEY, PROSERVO DE R. BENNEK EN BRANCHEREN, PENTATORISTS DE LE BERCHELANDE PARAME, PENTATORISTS DE L'AUTORISTO, PENTATORISTS DE L'AUTORISTO, PENTATORISTS DE BENATION, DE L'AUTORISTS DE L'

#### HERAUSGEGEBEN

VON

WEIL, PROF. DR. W. ZUELZER

REDIGIRT VON

F. M. OBERLANDER IN DRESDEN.

Dritte Abtheilung.

Mit 67 Abbildungen im Text.



LEIPZIG, VERLAG VON F.C.W.VOGEL 1894.

## KLINISCHES HANDBUCH

DER

# HARN- UND SEXUALORGANE.

#### DRITTE ABTHEILUNG.

#### BEARBEITET

VON

DR. E. HOFFMANN IS GREIFWALD, DR. H. FELEKI IS BUDAFEST, DR. E. BURCK-HARDT IN BASEL, PROP. Dr. J. ENGLISCH IS WIES, DOCEST DR. M. VON ZEISSL IS WIES, DR. F. M. OBERLÂNDER IS DREADES, DR. M. HOROVITZ IS WIES, DOCEST DR. E. FINGER IS WIES, DR. A. EBERMANN IS SP. PRYEMBURG.

Mit 67 Abbildungen im Text.



## Inhalt der dritten Abtheilung.

|       |                                                                                  | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L     | Die Krankhoiten der Prostata, Von Dr. Egon Hoffmann                              | _ 1   |
| II.   | Medicinische Kiinik der Biasenkrankheiten. Von Dr. Hugo Foleki                   | 55    |
| Ш.    | Chirurgische Klinik der Blasenkrankheiten. Von Dr. Emii Burckhardt               | 104   |
| IV.   | Die moderne Cystoskopie. Von Dr. Emil Burckhardt                                 | 155   |
| V.    | Die chirurg. Krankheiten der mannl. Urethra. Von Prof. Dr. J. Englisch           | 164   |
| VI.   | Die acuten Krankheiten der männl. Harnröhre. Von Dr. Maximilian von Zoissi       | 208   |
| YII.  | Die chronischen Erkrankungen der männl, Harnröhre. Von Dr. J. M. Ohor-<br>länder | 243   |
| VIII. | Endoskopie der männlichen Harnröhre. Von Dr. F. M. Oberländer                    | 275   |
| IX.   | Krankheiten der Samenblase, Von Dr. M. Horovitz.                                 | 291   |
| X.    | Die Krankheiten der Cowper'schen Drüsen. Von Dr. M. Horovitz                     | 298   |
| XL    | Die Krankheiten der Hüllen des Hodens. Von Prof. Dr. J. Englisch                 | 301   |
| XIL   | Dio Verietzungen des Hodens. Von Dr. Egon Hoffmann                               | 329   |
| XIII. | Dio Hoden und Nobenboden. Von Dr. E. Fingor                                      | 337   |
| XIV.  | Die Untersuchungen der weiblichen Harnorgano. Die Krankboiten der                |       |

### Die Krankheiten der Prostata.

Von

## Dr. Egon Hoffmann

#### Mlt 10 Abbildungen.

1. E. H. Fenwick, Unber Tennabdricke der Protata am Lebenden. Langenbeit Archiv. 36. 5, 1817. — 2. Burch kardt, Endoskopiche Befrügel den Grandbeiter der Grandspriche Bernal 1846. — 2. Burch kardt, Bardteler 1847. — 3. Burch kardt, Bardteler 1847. — 3. Burch kardteler 1847. — 3. Burch kardtele

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. Hi.

licheu Verkehrs. XXI. Congr. d. deutschen Gesellschaft für Chir. 1892. — 32. Derselhe, Virchow's Archiv. 103. 1886. — 33. Weigert, Virchow's Archiv. 105. — 34. Alexander, Reports of a case of vesical and prostatic calculi. Journ. cnt. et 34. Alexander, Reports of a case of vesical and proteate Carcian. Journ. cm. et gentio-urinal. New York 1891. — 35. Virc. how, Prostataconectionen belief Welbe. Virchow's Archiv. Bd. V. — 36. Paulitzky, Ueber die corpuscula amylacea in der Prostata. Virchow's Archiv. Bd. 16. 1859. — 37. Orth. Lebruck der pathologischen Anatomie. 1891. — 38. Posner, Zeltschrift f. klin. Medicin. XVI. 1889. — 39. Schlauge, Ueber Prostatabypertrophie. Langeubeck's Archiv. Bd. 37. - 40. Leroy d'Etfolies, Hypertophie fibreuse de la prott Can held. 1857.—41. Oestreict, Sitzangsbericht der Berliner med. Geselichatt. Deutsche med. Wochenschrift. 1892.
No. 10.—42. Dittet, Überr Ennreis. Deutsche med. Wochenschrift. 1892.
Virchow, Die krankhaften Geschwältste. Bd. III.—43. Eigenbrodt, Ein Fall om Blasenhaltappe, Brau's Beitr. a. klin. Chirargie. S. 1892.—45. Poppert, Zur Casuistik der Blasenklappen. Langenbeck's Archiv 44. 1892. - 46. Englisch, Prostata lu Euleuhurg's Realencyclopadie. - 47. Gnyon, Prostatisme vésical. Anu. des malad. des org. génito-urin. 1889. Deutsch von Dr. Mendelssohn. Berlin 1893. - 48. Casper, Sitzungsh. d. Berl. med. Gesellsch. Doutscha med. Wocheuschr. 1891. No. 48.—
49. Virchow, Sitzungsh. d. Berl. m. Gesellschaft. Deutsche med. Woch. 1891. No. 49.—
50. Landois, Lebrhuch d. Physiologie des Meuschen.—
51. Albert, Lebrhuch d.
Chirurgie IV. S. 173.—
52. Adler, Ueber Prostatablutung mit tödtlichem Ausgange. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins. Decembersitz. 1891. — 53. Englisch, Ueber Atrophie der Prostata. Wiener med. Blätter. 1891. No. 17. — 54. R. Harrison, Brit. Med. Journ. 1851. 1. n. Brit. Med. Assoc. 1859. — 55. E. Hoffmann, Deutsche med. Wochenschrift. 1892. No. 44. — 56. Rosenberger, Zur Chirurgie der Harnblase. Wochenschrift. 1892. No. 44. — 38. Rošeuberger, Zur Ubirungie der Hammans-Stimmgebericht der physical. med. Gesellichatt in Wurburg. 1883. — 51. von Ula-towski, Ucber Harmerbaltung und deren Beseitigung mittelt der capillamen Auftra-tion. Dissert. Gereliswald 1898. — 58. Heine, Ucber Radicalbenadlung der Postata-bryetrophis. Verbandlungen der Deutsch. Gesellichaft für Chirurgie. 1814. S. 81. — 25. Bid edert, Ucber Galvanopunutur der Prostata. Deutsche med. Wochesuschrift. 1888. No. 21. — 60. Casper, Zur Therapie der Prostatabypertrophie nud Prostata-tumoren. Deutsche med. Wochenschrift. 1888. No. 17. — 61. Bottiul, Ueber Hypertrophie der Prostata. Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Congresses. trophic der Prostata. Verhandlungen des X. internationalem medicinischen Congresser.

19th. — O. B. Marvill, Somn remarks un the new mindte di resting enlarged problem. — O. B. Marvill, Somn remarks un the new mindte der Genting enlarged grofahren bei Prostatakpretrophie. Pacific. med. Journ. 1891. November. — 64. v. Dittel,
fahren bei Prostatakpretrophie. Pacific. med. Journ. 1891. November. — 64. v. Dittel,
fahren bei Prostatakpretrophie. Pacific. med. Journ. 1891. November. — 65. K. & sterr,
fahren bei Prostatakpretrophie. Pacific. med. Journ. 65. K. & sterr,
feb. C. & Dott, Journ. of. Cut. and Gen. Urin. Dissert. 1895. — 67. Clarke, Brit. Med.
66. C. & Dott, Journ. of. Cut. and Gen. Urin. Dissert. 1895. — 67. Clarke, Brit. Med.
67. Association an Leedo. Aug. 1899. — 68. Harrison, Lectures on the surgical disorder
68. C. & Dott, Journ. of. Cut. and Gen. Brit. 1991. — 72. Korton.
69. C. & Dott, Journ. of Congress der Dustach. Geselhechaft f. Olhrungis. 1891. — 72. Norton.
69. C. & Dott, Journ. of Congress der Dustach. Geselhechaft f. Olhrungis. 1891. — 72. Norton.
61. V. L. Norton. 1991. — 74. Norton. Anda. Fress and Circ. Uctoh. 1895.— 73. Faget, Med. Limes a. Gaz. 1899. Vol. III.

-74. V. Lang gan beck, 60. Versammlung Deutscher Naturforcher u. Aerita. 1887.

-75. Guthrie, Anatomy and diseases of the bladder etc. 1834.— 76. Landerer,

-77. Eugenhrodt, Ueber die Kadicalbehaudiung der Prostatabyperrophie Bud. XXV.— 77. Eigenhrodt, Ueber die Kadicalbehaudiung der Prostatabyperrophie Bud. XXV.— 1810. Chir. Bd. VIII. S. 113.—

78. Benno Schmidt, 60. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerite 1887.—

1887.— 78. Beno Schmidt, 60. Versamming Deutscher Naturforscher n. Aerzie 1881.

79. Helforfich, Deutsche med Westmehrti, 1888. No. 21, 3, 432.

79. Meine 18.

80. Helforfich, Deutsche med Westmehrti, 1889. No. 13, 4812.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

818.

8 1811, S. 64. — 98. Guyon, Traltemont dos prestafques. Ann. des mal des org general properties of the p

#### § 1. Die Untersuchung der Prostata am Lebenden.

Bel der tiefen Lage des Organs ist die Untersuchung der Prostata schwierig und häufig unr durch die combinirte Auwendung aller Untersuchungsmethoden ein Resultat zu erzielen. Deshalh sollen letztere hier kurz im Zusammenhange hesprochen werden.

Die wichtigsten Ergehnisse liefert die Palpation vom Mastdarm ans Hr sieh ansgehihrt deer combinit mit der Untersechnag von der Harnröhre ans. Der Kranke liegt auf dem Rücken mit angesogenen Beinen. Der untersnebende Zeigefünger mit der Vola ande ohen wird gut eingeölt unter drehenden Bewegungen langsam in den After eingeführt, nachdem eine gründliche Entlerenne des Mastdarms vorbergeragnen.

Treten hei dieser meist nanagenehmen Procedar Schmerzen auf, berorgerufen dare heitige naviliktriiche Contractionen des Schliessanakals,
so bält man eine kurze Zeit mit der Vorwärtshewegung des Fingers an,
soraaf sich die Contractionen meist hald legen. Bei sehr empfindlichen
Individuen kann der Untersuchung eine Instillation von Cocainlösung in
den Mastdarm voranageschicht werden oder wenigstens das Einführen
eines mit Cocainlösung geträchten Wattehansches in die Analöffunge.
Die allgemeine Narkose wird meist nur nothwendig, wenn noch andere
tutersuchungsmethoden oder therapentische Eingriffe biermit combinirt
werden sollen. Die Spitze des untersachenden Fingers dringt, sieh an
der vorderen Wand des Mastdarms hewegend, zanächst in die vordere

Excavation des Rectnms ein, die verschieden gross, bei alten Lenten meist sehr stark ausgehildet ist, und stösst dann an die Spitze der Prostata, die etwa 4-5 cm von der Analöffnung entfernt ist und sich durch ihre harte Consistenz zn erkennen gieht. An derselben nach oben gehend gelingt es meist ohne Schwierigkeit, die Mastdarmfläche der Prostata und auch ihren oheren Rand mit der mittleren Einschnürung abzntasten. Anch mit den seitlichen Begrenzungen gelingt dies besonders, wenn man abwechselnd mit der linken und rechten Hand untersucht. Der obere Rand der Facies rectalis ist bei normaler Grösse der Vorsteherdrüse gerade mit der Fingerspitze erreichhar. Ist dies nicht möglich, so liegt eine Vergrössernng des Organs vor. Da jedoch der Stand und die Grösse der Prostata sowohl wie anch die Fingerlänge individuellen Schwankungen nnterworfen ist, so ist dieser Satz nnr ein bedingt richtiger und nnr dnrch viele Uehnng und häufige Untersuchung Gesunder ein richtiges Urtheil über die Grössenverhältnisse der Prostata zu erhalten. Im Durchschnitt liegt der obere Rand 7-71/2 cm über der Analöffnung. Man achtet ansser auf die Grössenverhältnisse, besonders anch der seitlichen Partien, anf Consistenz und Schmerzhaftigkeit des Organs. Die Consistenz ist abhängig von der Beschaffenheit der Kapsel und der Drüsensnbstanz selbst. Die Kapsel kann stark verdickt sein, aber anch so dunn, dass man die einzelnen Drüsenläppichen dentlich fühlt. Bei Entzündungen wird man anf etwaige Erweichnngen inmitten harter Umgebung achten, welche anf Abscedirung denten.

Die Palpation vom Rectam ass, die man eventuell mit zwei Fingern oder in Narkose anch mit der ganzen Hand ansführt, kan combinirt werden mit Palpation durch die Banchdecken über der Symphyse. Dieselbe gieht jedoch nur ein Resnitat bei grossen Tumoren, besonders solchen, die hauptsächlich nach oben gewachert sind, wenn zu gleicher Zeit die Banchdecken sehr schaff sind doer Narkoes angewandt wird.

Wichtiger ist die Combination der Untersachung vom Mastdarm mit der Untersachung von der Uretra ans. Lettere allein gieht besonders wichtige Resultate bei den Vergrösserungen der Prostata. Form und Linge des Catheters, welcher am besten zum Ziele führt, die Erscheitungen bei der Einführung geben, wie wir weiter naten sehen werden, werthvolle Aufschlässe über Ausdehnung und Form der Vergrösserung. Die gleichzeitige Untersachung von der Uretra und vom Mastdarm ans verschaft uns Gelegenheit, die Ausdehnung der Vorsteherdrise in der Längsrichtung, also die Länge der Pars prostatica urethrae, zu messen. Man verfährt dahei in der Weise, dass ein mit kurzer Krümmung versehener Catheter mit der rechten Hand in die Harnofbre eingeführt wird, während sich zugleich der inke Zeigefinger im Mastdarm befindet. Ein Assistent oder der Patient selbst färirt den Penis. Man fühlt den Catheter der Pars der Pars der Pars der Berne der Parten den der Parten den bernassen der herbargen und misst die Linge des noch heraus-

rageaden Catheterstückes in dem Moment, wo der Papillon des Instruments in die Para prostatiae eindringt. Ein zweites Massa immt man, wenn der Catheter eben in die Blase eindringt, was sieh durch den ausfliessenden Urin zu erkennen giebt. Die Differenz beider Massas giebt die Länge des prostatischen Theils der Harnöther. Es ist daranf zu achten, dass während des Messens der Penis in gleichmässiger Ausdehunng gebalten wird.

Man kann auch in umgekehrter Weise verfahren, indem man das hernansgende Cacheterstick misst in dem Moment, wo heim Hernanziehen des Instruments der Urin zu haufen aufhört, und dann in dem Moment, wo die Spitze ehen in der Pars membranaeca erscheint. Die Differenz giebt wieder das gesuchte Maass an. Auch die Dicke des hinter der Urethra gelegenen Pheils der Prostata kann man nach einiger Uebung ziemlich genan zwischen Zeigefinger und Catheter abhatiren. Ehenso fällt eine Grössenverschiedenheit der heiden Seitenlappen leicht auf, da durch den eingeführten Catheter die Richtung der Pars prostation nerthare naschwer erkannt wird.

Um das bei einer Untersuchung gewonnene Resultat zu fairen und as mit späteren vergleichen zu können, hat E. H. FERWICK (I) vorgeschlagen, sich sogleich bei der Untersuchung Thomachbildungen der Prostata herzustellen, denen man genau die durch die Untersuchung per rectum erzirte Form mit allen pathologischen Veränderungen giebt. Da die Genanigkeit der Nachbildung von dem Modellirtalent des Untersuchenden ahbängt, wird das Ergebniss nur ein sehr bedingt richtiges und für die praktische Verwerthung kanm geeignet sein.

Von optischen Untersnchnagsmethoden leistet der Rectamspiegel sehr wenig für die Erkennung der Prostatakrankheiten. Er findet nur Verwending, wenn es sich zugleich im therapentische Maassnahmen, etwa Punction oder Incision von Abscessen vom Rectum her handelt. Anders steht es mit der Verwendung der Endoskopie der Harnröhre und der Blase. Durch erstere gelingt es dem Ange, die Gegend der Ansführungsgänge der Vorsteherdrüse zugänglich zu machen. Der Colliculus seminalis erscheint bei Entzündnngen der Drüse geschwollen und geröthet. BURKHARDT (2)]. Bei Hypertrophien können ans den Veränderungen der Durchschnittsfigur der Harnröhre Schlüsse auf die Art der Vergrösserung gezogen werden. Die Cystoskopie ermöglicht, wenn man das dazn geeignete Instrument anwendet, - No. III des Cystoskops von NITZE (3) oder No. II des Leiter'schen - die Umgebnng der inneren Harnröhrenmundnng zu betrachten und dadnrch Hypertrophien und Tnmoren der Prostata, die besonders nach der Blase zu sich ansgedehnt haben, wahrznnehmen, was um so mehr ins Gewicht fällt, weil gerade diese Grössenveränderungen der Drüse den anderen Untersuchungsmethoden weniger zugänglich sind.

#### § 2. Angeborene Missbildungen.

In Begleitung anderer tieferer Defecte der Haru- und Geschlechtsorgane kommt vollständiges Fehlen der Prostata vor, selten auch partieller Mangel. Andererseits sind anch Verdonnelungen resp. Aberrationen einzelner Theile beobachtet worden. Luschka (4) beschreibt einen Fall von angeborener Penisfistel, der allem Anscheine nach auf einer solchen aberrirten Drüse hernhte. Sicher sind aber nicht alle angehorenen Penisfisteln auf derartige Verhältnisse zurückznführen. Wie an anderen Stellen des Genitalapparats kommen, was besonders Englisch (5) nachgewiesen hat, auch am Utriculus masculinns Verklebungen und Verwachsungen vor. Dieselhen können Hindernisse für die Harnentleerung abgeben. Durch starkes Pressen der kleinen Patienten kommt es dann zu einem Platzen der die Urethra verlegenden Cyste oder der eingeführte Catheter besorgt dasselbe. Jedenfalls scheinen die in den ersten Lebenstagen beobachteten Fälle von Urinretention meist auf diesen Verhältnissen zu bernhen. ENGLISCH fand unter 70 Leichen nengeborener Kinder 5 mal theils Verklebnngen theils Verwachsungen. Man wird also gegebenen Falls nicht zu lange mit der Einführung eines Catheters oder einer Sonde warten dürfen, nm Schädlichkeiten durch Staunng in den oberen Wegen zu vermeiden.

ENGLISCH (6) hat weiter nachgewiesen, dass ein Theil der in späteren Lebensaltern vorkommenden Cysten, welche in dem Zellgewebe zwischen Prostata und Mastdarm beobachtet worden sind, auf Verwachsungen des Sinns pocularis bernhen, indem es zur Ansdehnung des Cystensackes nach hinten kommt. Solche Cysten können zu Hindernissen bei der Urin- und Kothentleerung führen. Durch Uebergreifen einer Entzündung von der Harnröhre aus oder nach nicht aseptischen Punctionen kann es zn Vereiterung des Sackes und zn phlegmondsen Processen im Becken kommen. Ihre Diagnose wird nicht immer leicht sein, da sie ähnliche Erscheinungen wie solide Tumoren der Prostata machen. Eine Explorativpnnction wird daher in zweifelhaften Fällen am Platze sein. Ist vom Mastdarm aus Fluctuation nachznweisen, so ist die Diagnose wesentlich gefördert. Auch mit Divertikeln der Blase können Verwechslungen vorkommen. Es muss also vor der Untersuchung die Blase vollständig entleert werden. Die Behandlung wird bestehen in Punction der Cyste vom Mastdarm aus unter sorgfältigsten antiseptischen Maassregeln. Sollte diese nicht zum Ziele führen, oder Vereiterung eingetreten sein, so würde die Eröffnnng vom Perineum ans wie bei Prostataabscessen das richtigste sein. Platzen die Cysten in die Haruröhre, so kommt es zu Divertikeln, in denen sich Instrumente fangen und die zu Verwechslungen mit falschen Wegen Anlass geben können.

#### § 3. Verletzungen der Prostata.

Quetschungen der Prostata kommen wegen der geschützten Lage derselhen nur selten vor. Stösse von vorn halten die Schambeine, von uuten nud von hinten die Fascia perinei propria und die Sitzknorren auf. Bei den hänfigen Onetschungen des Mittelfleisches beohachtet man fast nie Läsionen der Prostata, es müssten denu Zertrümmerungen der Beckenknochen damit verbanden sein. In letzterem Falle aher werden diese, sowie die zugleich vorhandeuen anderweitigen schweren Läsionen besouders der Harnröhre und Blase, sowohl den Erscheinungen nach als auch für die Behandlung in den Vordergrund treten. Nur ein Symptom giebt es, das eine Verletzung der Prostata resp. der Pars prostatica nrethrae von einer Läsion anderer Theile der Harnröhre oder der Blase nuterscheiden lässt. Das ist die Retention des Urins in der Blase. während hei ienen Verletzungen die Urininfiltration resp. das Eindringen des Urins in die Bauchhöhle in den Vordergrund tritt. Die Behandlung wurde in dem ohigen seltenen Falle in vorsichtigem Catheterismus bestehen. Wenn dieser nicht zum Ziele führte, würde die Puuction der Blase eventuell öfter wiederholt und ahermaliger Versuch deu Catheter einzusthren und schliesslich im Nothfalle Urethrotomia externa iudicirt sein.

Wirken leichtere Traumen händig anf die Vorsteberdrise ein, wie etwa beim Reiten, so kann es, wenn Entztundungen in der Nachharschaft, besonders in der Harnröhre vorhanden sind, zum Uebergreifen derselben auf die Drüsensubstanz kommen. Man hat hierauf bei der Prophylaxe der Prostataustündungen Rücksicht zu nehmen.

Wanden der Prostata können hervorgerafen werden durch spitzen Instrumente wie Messer, Heugabeln, Nägel, Holzsplitter, welche vom Mittelifeisch oder vom Mastdarm eindringen, feruer durch Kuncheusplitter bei Zertrümmernagen der Beckenknochen und durch Gesechosse. Von teletzteren zählt das grosse amerikanische Kriegswerk S anf, davon 4 mit tödtlichem Ausgang (7). Die häufigsten Wunden der Prostata jedoch werden durch das ehirurgische Messer erzeugt und von der Harnröhre aus durch den Catheter als sogenannte falsebe Wege.

Die Erscheinungen, welche Prostatawunden hervorrufen, hängen wesentlich ab von den bei der tiefen Lage des Organs fast immer vorhandenen Nebenverletzungen besonders des Mastdarms, der Harnöhre nud der Blase. Ein hervorragendes Symptom ist die Blutung, welche bir Verletzungen von der Harnöhre aus aus dieser, sonst ans der Wunde erfolgt. Im letzteren Falle kann Urin durch die Wunde abfliessen, wenn zugleich die Harnöhre verletzt ist. Es kaun jedoch, hesonders hei engem Wundeauai, auch vorkommen, dass der Urin sich in das umgebende Bindegewebe ergiesst und zu ansgedehnter Harninfiltration führt. Die Behandlung wird wesentlich beeinfünsst durch die Nebenverletzungen, he-

sonders die der Harnwege. Der Urininfiltration wird man vorzubeugen anchen darch Einlegen eines permanenten Catheters; treten trutzdem Symptome dertelben auf, ist eine breite Spaltung des Wundeannls indiert. Ebenso ist die zuweilen ausserordeutlich starke Blatung zu berücksichtigen, die man, wenn sonst keine Indication zur Erweiterung der Wunde vorliegt, durch Tamponade, durch Compression vom Damm oder wom Mastdarm auss en erzielen sucht. Zu letterem Zweck kann man das Rectum tamponiren oder einen Colpenriater in dasselhe einlegen. Um dahei Compression der Hararübre zu vermeiden, flührt man einen Catheter in dieselbe. Treten Entstudungsersobeitungen auf, müssen ausgedehnte Spaltungen vorgeomomen werden. Ebenso Können zurtückbleibende Fistelu noch nachträglich zu Eingriffen Veraulassung geben. Her Beseitleurn macht zweitlen grosse Schwierigkeiten.

#### § 4. Die acute Prostatitis.

Actiologie. Die acute Prostatitis ist eine Krankheit des mittleren Alters. Zur Zeit der höchsten Entwickelung der drüsigen Elemente hesteht die grösste Neigung zu ihrer Eutzundung. Diese ist so gut wie immer eine durch Fortleitung oder Einschleppung von anderen Entzündungsherden entstandene. Selbständige Prostatitiden sind nicht mit Sicherheit constatirt. Am häufigsten ist es die gonorrhoisch entztludete Harnröhre, von der aus die Fortleitung der Entzündung anf die Drüsenausführungsgänge und von da aus auf das Parcuchym stattfindet. BAL-LOU (9) heohachtete hei 1000 Tripperkrankeu 3 mal Prostatitis acuta. Aher anch Blasenkatarrhe und periproctitische Processe kommen als Ursachen in Betracht. So heohachtete OLIVE (8) nach Anwendung eines grossen Cantharidenpflasters einen acuten Blasenkatarrh, dem eine eitrige Prostatitis folgte. Bei Pyämie, hei acuten Infectionskrankheiten, wie Typhus, sind wiederholt acute Prostatitideu heohachtet. Als veranlasseude Momente treteu hinzu Congestionen nach den Genitalorganen hei Excessen in venere et haccho, Traumen und zwar entweder einmalige Quetschungen oder wiederholte Stösse, wie beim Reiten und Velocipedfahren, besonders aher Läsionen und Reizungen von der Harnröhre aus dnrch Catheterismus, scharfe Injectiouen, Antrophore [POLLAK (10)]. Auch die Pars prostatica passirende Steinfragmente kommen in Betracht. Die acute Prostatitis kann auch die Verschlimmerung einer chronischen sein.

Patblogische Anstonie. Fälle von acuter Prostatitis in den Anfangsstadien kommen selten zur Section, meist findet man ansgedehnte Zerstörungen oder auch einzelne Ahscesse als Gelegenheitschefund. Im Anlangsstadium sind auf Durchechnitten die Erscheinungen der parenohymisten üben und interstitiellen Entstindung vorhanden. Die Drüsenninstanz erscheint derher, hrüchigen, geröthet, Folikel und Zwischensubstanz reichieher trithe, hultig gefätzbe Flüssigkeit enthattend. Die Amsthrungsgänge sowie der benachharte Theil der Harnöhre sind geröthet und gesehwollen. In vorgerückteren Stadien inden sieh an verschiedenen Stellen kleine gelbliche Herde, die vereiterten Drüsenläppeben [Tnompsox (11)]. Diese haben beim Grösserwerden die Neigung zu confiniren nad hilden schliesslich grössere darch Mascheuwerk erhaltenen Bindegewebes von einander getrennte Abscesse. In schlimmsten Fällen kann die ganze Drüse einen von der verdickten Kapsel umgebenen Abscesse hilden. Anch das ungebende Gewebe kann entzündet sein. Es können sich Abscesse der phlegmenöse Insiltrationen im Mittelfeiseb, im parareetalen und paravesicaten Bindegewehe vorfinden, weiter Fisteln, welche vom Rectum, vom Damm, von der Urethra, von der Biase in die Drüse führen. Man st sogar solche an der vorderen Banchwand münden sehen, andereseits Eiternenkungen am Oherschenkel hinah gefunden. Anch ins Peritonen Mönne Abscesse perforiti sein [Socio (12)].

Erschetnungen und Verlauf. Die Symptome sind je nach der Intensität des Processes verschieden. Meist klagen die Kranken gleich im Anfangsstadinm über Druck and Hitzegefühl in der Blasengegend, über Gefühl von Schwere und dampfen Schmerz im Damm. Das Gehen wird den Kranken nnmöglich, das Sitzen macht ihnen Schmerzen. Hierzu gesellen sich hald Schmerzen hei der Stuhlentleerung und hesonders beim Uriniren. Der Urin kommt im dunnen Strahl, manchmal nur tropfweise, dahei meist jedoch nicht hänfiger, wie nnter normalen Verhältnissen [Guyon (47)]. Derselhe ist znweilen hlntig und mit fadenziehendem Eiter gemischt. Znweilen steigert sich die Ischurie zu vollständiger Harnverhaltnng oder es kommt anch zu nnwillkürlichem Urinahgang hesonders des Nachts. Der Tenesmus alvi überwiegt zuweilen die Urinbeschwerden. Das Mittelfleisch ist anf Druck schmerzhaft. Ebenso ruft das Einführen des Fingers in den After meist intensive Schmerzen und heftige Contractionen des Sphineter hervor. Die Prostata ist geschwollen, zuweilen mehr einseitig. Sie fühlt sich manchmal hart und prall elastisch, manchmal teigig an. Ihre Betastung ist sehr schmerzhaft, die Rectumschleimhant hänfig weniger anf der Drüse verschiehlich, wie im normalen Znstande. Znweilen lässt sich auf Drnck eitriges, stark klehriges Secret ans der Harnröhre entleeren. Die Endoskopie ergieht Schwellung und Röthning des prostatischen Theils der Harnröhre und des Colliculus, der das Lumen des Endoskops ganz ausfüllen kann. Der Sinns prostations ist in der Regel nicht sichthar [Burkhardt (2)]. Bestand, wie ja in den meisten Fällen, Gonorrhoe, so sistirt der Ausfluss während des acnten Stadiums der Prostatitis wenigstens die ersten Tage, nm später wiederzukehren. Wird der Catheterismns nothwendig, so ist das Passiren der Pars prostatica äusserst schmerzhaft, znweilen ohne Narkose numöglich and ruft meist Blatang hervor. Das Allgemeinbefinden ist sehr alterirt, der Schlaf gestört, das Fieher, wenn es zur Eiterung kommt, hoch, zu-



weilen von Schüttelfrösten hegleitet. Gelegeutlich sind die Erscheinungen nicht so prägnant. Das Ganze verläuft nuter dem Bilde einer subacuten Entztündung. Bei Pyämischen hat man Abseesse in der Prostata vorgefunden, die am Lebenden keine Erscheinungen machten.

In manchen Fällen kommt es schon nach einigen Tagen zur Lösung des Processes ohne Eiterung, die Symptome verschwinden nach einigen Tagen, in anderen zu Eutlecrung von Abscessen in die Harnröhre. Entweder spontan oder durch Pressen heim Stuhlgang oder heim Uriniren oder heim Catheterismus entleert sich eine geringere oder grössere Menge Eiter aus der Haruröhre und hald verschwinden Schmerzen, Urindrang und dergleichen, während sich vielleicht noch einige Zeit Eiterheimengungen beim Urin finden. Iu manchen Fällen eutwickelt sich so unter Nachlass der bedrohlichen Erscheinungen aus einer acuten eine chronische Prostatitis, die gelegentlich wieder exacerhiren kann. In wieder anderen Fällen nimmt die Krankheit an Intensität stetig zn. Der Eiter bricht nicht nach der Harnröhre durch, soudern verhreitet sich nach hinten, zerstört immer grössere Partieu der Drüse, bricht schliesslich durch deren Kapsel nach dem Mastdarm zu durch oder nach dem Damme, wo ihm die feste Fascia peronei propria in der Regel längeren Widerstand leistet. Es kommt zu schweren Phlegmonen des paraprostatischen, pararectalen und paravesicalen Bindegewebes oder anch zu Urininfiltration mit ihren Folgen. Die ungefähre Häufigkeit der verschiedenen Ausbreitungswege ist aus der Zusammeustellung von Segond (13) zu ersehen.

Er fand, dass die Perforation des Eiters erfolgte:

64 mal durch die Harnröhre, 43 mai durch den Mastdarm.

15 mal durch den Damm,

je 8 mal durch die Fossa ischio-rectalis und die Regio inguinalis,

2 mal dnrch das Foramen obtnratorinm,

je 1 mal durch den Nabel, die Incisnra ischiadica und die Umschlagstelle der falschen Rippen.

Die Prognose dieser zuletzt beschriebenen Fülle ist eine zweißelbafte der ungtustige. Der Tod kann eintreten durch Septiokmie oder Pyämie, letzteres besonders durch Thrombenbildung in dem Venenplexus, der die Prostata umgieht, darch Peritonitis beim Durchbrechen des Absesesses in die Bauchbühle. Nach Szooxo kommen auf 114 Kranke 31 Todesfälle. Andere Kranke thersteben das acuteste Stadium, die Absesses brechen nach den verschiedensten Stellen durch, es kommt zu meist untligher Fistelbildung. Die Zerstörungen in der Prostata können zu hleibenden Höhen führen, welche zuweiten so gross sind, dass sie beim Catheterisiren zu Verwechslung mit der Harnblase Anlass gehen können. In liben verhält sich der Eiter, es hilden sich Concretionen, die wiederum Anlass zu neuen Complicationen und Verschlimmerungen geben.

Mastdarm in Mitleidenschaft ziehen können [Kirkirssor et Deskos (14)].
In allen diesen Fallen ist der definitive Ansgang noch nicht sieher, indem
die Kranken an Etacerhationen der Entztudnung, an Fortleitung derselben anf die oheren Harnwege, an chronischer Pyämie in Grunde
gehen Können. Abgesehen von diesen inmerhin seltenen schweren und
schwersten Fällen ist die Prognose der ansten Prostatitis im Allgemeinen
eine günstige. Es kommt zu vollständiger Rückhildung des Processes oder
die entstandenen Abscesse brechen in die Harnröhre, den Mastdarm oder
nach dem Perinenun durch und es tritt nach Wochen oder Monaten,
manchmal erst nach Jahren vollständige Hellung ein.

Die Diagsose der aneten Prostatitis macht meistens keine besonderen Schwierigkeiten. In leichterer Fällen oder im Anfangsstadium kann sie mit Urethritis posterior verweehselt werden, mit der sie viele gemeinschaftliche Symptome hat. Die locale Untersuchung der Prostata vom Mastdarm ans wird den Entscheid geben, inwieweit die Drüse hetheiligt ist. Anch mit Cowpertiis kann eine Verwechslung vorkommen, doch liegt bei dieser die Anschwellung deutlich vor der Prostata, druhe eine Furche von derselhen geschieden. In schwereren Fällen können Schwierigskeiten in der Diagsoose eintreten, wenn der Kranke erst zur Untersuchung kommt zu einer Zeit, wo sehon umlitiple Fisteln vorhanden sind, deren Herknnft dann manchmal selwer zu erziner in der

Die Behandlung het doorrhoe Alles vermieden wird, was zu einer Entztundung der Gonorrhoe Alles vermieden wird, was zu einer Entztundung der Pars prostatica resp. der Prostata selbst führen kann, wie unzwecknunkseige nut on statt reizende Aussplüngen, Entühren von Instrumenten, Antrophoren n. s. w. vrot Ansspllung des peripher von der Prostata gelegenen Thelis der Harmöhre, Excesse in baccho et venere, Tanzen, Reiten n. s. w. Treton die ersten Symptome der Prostatitis auf, so ist Bettrinbe, leichte reidiose Kost, Aussetzen der localen Tripper-behandlung zu verordene, für düssigen Subligang zu sorgen und die Eisblase anf den Damm zu appliciren. Anch vom Rectum ans kann madruck Kälte anf der Prostata einwirkten, wom sich am beten die Arzberger'sebe Küthlirne eignet [FINOER (15)]. Dieser Apparat bewirkt, dass um Mastdarm bestündig kaltes Wasser circulir, das durch ein Rohr dem im Bectum hefindlichen birnförmigen Ansatzstück zageführt, durch ein anderes Rohr wieder ahzeleite wird.

In manchen Fallen erweisen sich warme Compressen, heises Sitzbäder der heises Lavements [bis za 55 mach GUTON (57)] als angendment für die Patienten. Im thrigen ist gegen die heftigen Sehmerzen reichlicher Gebrauch von Narcoticis zu machen, von deene Suppositorien mit Belladonan, Cocain oder Morphium besonders gegen den sehmerzhaften Tenesmas günstig wirken. Bei Urinverhaltung ist der vorsichtige Catheterismas verentenl in Narkose odge nach vorberiger Cocainsiriung der Harnothre mit



einem weichen Nelaton'schen Catheter (am hesten mit Mercier'scher Krümmung) zn versnehen. Gelingt derselhe nicht, oder anch nur wenn er zn schmerzhaft ist [DITTEL (16)], so ist die Punction der Blase mit einem Capillartroicart zn machen, eventnell zn wiederholen, his die Harnröhre passirbar ist oder sich die Indication eines directen Vorgebens auf den Krankheitsberd ergieht. Letztere wird dann vorhanden sein, wenn man die Ueberzengung einer Abscedirung bekommen hat. Man wird auf dieselbe schliessen, wenn das Fieher hoch, intermittirend oder von Schüttelfrösten begleitet ist, vor Allem aber, wenn am Damm oder an der Prostata selbst im Mastdarm Erscheinungen eines Abscesses anstreten. Die Drüse ist stark geschwollen, nach dem Rectum zn vorgewölht nnd hart, während man an einer Stelle eine weiche Partie, wie eine Lücke im Gewebe wabrnimmt, oder sie fühlt sich als Ganzes prall elastisch an. In zweifelhaften Fällen empfiehlt DITTEL in der Raphe perinei parallel der Mastdarmwand eine Probennnction zu machen. Die Eröffnung der Abscesse findet am besten vom Perineum ans statt [DITTEL] oder vom Mastdarm mit Spaltnng des Sphincter [König (17)]. Es kommt znweilen vor, dass sich beim Catheterismus ein Abscess öffnet, und deswegen ist auch in Fällen, wo man den Abscess in der Gegend der Harnröhre vermnthet, der Versneh zn machen, durch Einführung eines dicken Instrumentes (König) auf diese Weise znm Ziele zn kommen, jedoch ist es nicht richtig, mittelst Urethrotomen weitere Anstrengungen zu machen, dem Abscess von der Harnröhre aus beiznkommen. Die Eröffnung vom Mastdarm aus liegt nahe, wenn sich der Abscess nach demselben zu vorwölht, icdoch ergieht die Punction, Drainage oder Spaltnng vom Darm aus häufig ein nnvollkommenes Resultat. Wie bei anderen periproctitischen Abscessen wirken mangelhafter Secretabfluss, schlecht zu erreichende Reinigung der Wandböhle, vor Allem aber die Bewegnngen des Sphincters einer glatten Heilung entgegen. Es ist deswegen mit derselhen die von König empfohlene Spaltung des Sphincters zu combiniren. Durch dieselhe wird mehr Einsicht in die Verhältnisse bei der Operation gewonnen, die Bintang kann besser beherrscht werden und die Bewegungen des Muskels werden ansgeschaltet, was sowohl die überans lästigen Contractionen desselhen heseitigt, als anch der Heilung zn Gnte kommt. Diese Operation hat die Einfachheit der Ansführung für sich, während die Eröffnung vom Perinenm ans grösseres chirurgisches Geschick erfordert, falls nicht der Abscess schon Neignng zeigt, von selhst an dieser Stelle durchznhrechen. DITTEL räth diese Operation, welche nach ihm anch von SEGOND (18) and REVERDIN (19) warm empfohlen wurde, anch dann zu machen, wenn der Abscess nach dem Mastdarm durchzuhrechen sucht. um Mastdarmfisteln mit den vorhin erwähnten Nachtheilen vorznbengen. Ein hogenförmiger Schnitt einen Centimenter vom Anns entfernt und dessen vorderen Rand nmkreisend, wird nach hinten his in die Gegend der

Sitzknorren verlängert und von da ans präparatorisch zwischen Sphincter ani und Bulbus prethrae, dann zwischen Mastdarm und Haruröhre in die Tiefe gegangen, der Abscess breit geöffnet und tamponirt. Die anatomischen Verhältnisse der Operation sind ans Fig. 1 zn ersehen. Die Vortheile der Methode sind ersichtlich und sie dürfte deshalh allen anderen vorznziehen sein. Zuckerkandl (20) berichtete über 13 auf diese Weise operirte Fälle. Ist Urininfiltration eingetreten, so werden ausgiehige Spaltungen angezeigt sein. Sind schon spontan Perforationen eingetreten, so wird man, wenn sie in die Harpröhre erfolgt sind, fleissige Ansspülnigen der letzteren vornehmen. Diese führt man in der Weise ans. dass man Borsänrelösung in die Harnröhre wiederholt einspritzt, bis sie klar abfliesst, nachdem ein Finger vom Mastdarm ans die Eiterhöhle entleert hat. Bei Durchbruch in den Mastdarm wird man durch Reinigung eventuell Erweiterung, Drainage oder Spaltung der Fistelgänge die Heilung derselben versnchen, die aber immer sehr langwierig ist, andernfalls nach König oder Dittel verfahren. Bestehen Urinfisteln, ist die Urethrotomia externa auszuführen, eventuell mit Exstirpation der Fistelgänge.



Fig. 1.

Bioslegung der Prostata nach Dittel und O. Zuckerkanpe
p Prostata. Le Levator ani. c Cowper'sche Drüsen.

### § 5. Die chronische Prostatitis.

Die elronische Prostatitis kommt in drei Formen zur Beohachtung: erstens als aus der aactien entstandene ulersie Form, zweitens als die meist als ehronische Krankbeit entstandene katarrhalische nud drittens als überenlüse Prostatitis (a. niten). Die zuerst genannte niererise ertige Form der chronischen Frostatitis kann zwar auch ohne acutes Stadium verlaufen, doch sind Fälle derart selten beohachtet, so hei Pyämie, hei Rotz (Kussa). Im thrijene erregt der chronische Beginn der nieerisen Prostatitis den Verdacht auf Taberenlose. Die sehweren Formen der aus der acuten hervorgeanzenen chronischen Prostatitis haben wir im vorizen Kapitel uach ihren Erscheinungen und in Bezug auf ihre Behandlung schon betrachtet, hier sollen uur die leichteren Formen gesoudert besprochen werden.

Es kommt vor, dass eine acute Prostatitis uach kurzem Bestand mit oder ohne Aufbruch eines Abscesses in die Harnröhre in scheinhar günstiger Weise verlänft, jedoch tritt nicht vollständig Wiederherstellung ein. Die Prostata bleibt vergrössert und auf Betasten schmerzhaft, zuweilen sind ihre Conturen wegen Infiltration des benachharten Gewebes verschwommen: in späteren Stadien kann zuweilen auch eine Verkleinerung der Drüse durch Narbeuschrumpfung coustatirt werden. Nach erfolgter Stuhlentleerung besteht noch der Drang dazu fort. Der Urin muss häufig entleert werden oder erscheint nur nach starkem Pressen. Die letzten Tropfen erzeugen Breunen, Er sieht trühe aus von Beimengungen, die aus der Haruröhre stammen. Hiervon kann man sich überzeugen, wenn man den im ersten Strahl gelassenen Urin von dem späteren trennt. Ersterer sieht stark getrüht aus. letzterer klar. Bei Druck auf die Prostata oder beim Stuhlgang entleert sich ans der Harnröhre eine eitrige fadenziehende Flüssigkeit, welche bei mikroskopischer Untersuchung der Hauptsache unch Eiterkörperchen, zuweilen auch die charakteristischen Prostatakörperchen enthält. Der Catheterismus erzeugt Schmerzeu im prostatischen Theil und muss mit Vorsicht ansgeführt werden, weil sich der Catheter zuweilen in Eiterhöhlen der Prostata fängt. Die Behandlung hesteht in Fernhaltung aller schädigenden Momente wie Excesse, Austrengungen, Traumen, in Sorge für flüssigen Stuhlgang, Trinken von alkalischen Wässern. Die Haruröhre wird regelmässig ansgespült in der bei der acuten Eiterung erwähnten Weise oder mittelst eines an einem Irrigator hefestigten dünnen elastischen Catheters. Als Spülfitissigkeit benutzt man Lösungen von Borsäure oder übermangansaurem Kali u. s. w. Die Prognose ist im allgemeinen günstig, indem schliesslich meist Heilung eintritt, doch können auch Exacerhationen der Entzündung zu schlimmen Complicationen führen, wie sie im vorigen Ahschuitt heschriehen wurden.

Während das eben geschilderte Leiden ein abgeschwächtes Krankheibhild des acteu arbietet, sit die bei der sofort chronisch entstandenen
Prostatits nicht der Fall. Sie hildet eine selbständige Krankheitsform.
Sie ist hänfiger als die acute Entundung. Par gewöhnlich legt die
Ursache in der chronischen Gonorrhoe, und zwar wenn sich dieselbe in
dem binteren Abschnitt der Haruröhre localisirt hat oder Stricturen vorhanden sind. Nächstäden kommen geschlechtliche Excesse, hesonders
Onanie, Rüclogisch in Betracht. Ferner werden auch Traumen, wie
Reiten, venöse Stuanung, Gicht, die innerliche Anwendung der Balsamic
als Ursache angegeben. Die anatomischen Veränderungen hestehen in
einem Katarri der Drifsengäuse, welche zuweilen hilmdasckartig erweitert
sind. Das Drifsengewebe ist stärker mit Filussigkeit gefüllt, das interstitielle hänfie mehr zerziffen als die einernlichen Drifsengshassen.

Die Symptome stimmen z. Th. mit der chronisch gewordenen acnten Prostatitis überein, z. Th. mit denen der Urethritis posterior.

Die Prostata ist bländig geschwollen, zuweilen anch nicht, meist schmerzhaft anf Druck. Der Catheterismus raft Sobmerzen im prostatischen Theil hervor. Die Endoskopie ergiebt das Bild der Urethritis posterior, besonders Schwellung des Collicalns seminalis. Das charakteristischste objective Symptom ist die Prostatorrhoe, die Endleerung eines sehleimigen, oder schleimig-eitrigen trüben dickflüssigen Secrets mit dem charakterischen Spremagerneb. Dieselbe trit spontan ein, besonders aber beim Stuhlgang, vorzüglich wenn harte Fäcalmassen entleert werden, kann



Fig. 2.

Prostatorrhoisches Secret mit Spermkrystallen, Prostatakürperchen, Drüsenepithellen und Randrellen (nach Pürneurwen).

aher anch durch Druck auf die Vorsteherdrüse vom Massdarm aus erzeugt werden. Verhunden ist damit eine kitzelude Empfindung in der Harnröhre und nachberige Mattigkeit. Leicht kann die Prostatorrhoe unt Spermatorrhoe verwechselt werden. Die Untersnehungen von Fünsunden 211 haben über diese Krankheitserscheinung, über die vorber ziemlich verworrene Ansiehten berrachten, erst volle Klarbeit gebracht. Die mikroskopische Ustersnehung giebt die Eatscheidung. Bei Prostatorrhoe esthält die Plüssigkeit keine oder nur spärliche Samenfäden, dagegen die als concentriest geschichtete Gebülde erscheinende charakteristischen Prostataktöprechen, weiterbin zahlreiche cylindrische Drüsserpitkelien, Knozdellen, manchaml auch rotte Blütkörprechen und zahl-

lose kleine lecithinreiche Körner. Auf Zusatz einer einprocentigen Lösnug von phosphorsanrem Ammoniak scheiden sich nach einiger Zeit die von BÖTTCHER zuerst heschriehenen Spermakrystalle ans, welche Doppelpyramiden oder Rosetten hilden und mit den Asthmakrystallen übereinstimmen (siehe vorstehende Fig. 2). Von normalem Prostatasecret, mit dem es leicht verwechselt werden kann, unterscheidet sich das der Prostatorrhoe durch den reichen Gehalt an Drüsenepithelien und makroskopisch durch seine Dickflüssigkeit und sein eiterähnliches Anssehen, während das normale Secret dünnflüssig ist und milchig getrüht erscheint (FÜRBRINGER). Im Verhältniss zum Secret der nicerüsen Prostatis, das anch reichlicher ist, enthält das der katarrhalischen bedentend weniger Rundzellen. Die Absondering hei Urethritis posterior ist dadurch gekennzeichnet, dass sie geringer ist, dass sie meist morgens und spontan erscheint, und mikroskopisch durch das Fehlen der dem Prostatasaft eigenthümlichen Gehilde. Da jedoch Prostatitis und Urethritis meist zusammen vorkommen, werden auch die Erscheinungen oft gemischte sein. Das Secret der Cowper'schen Drüsen erscheint meist nach geschlechtlichen Anfregungen als einige Tropfen klebriger klarer Flüssigkeit. Die subjectiven Symptome der chronischen Prostatitis bestehen in vermehrtem Harndrang, Schmerzen heim Uriniren und beim Coitus, in Tenesmus alvi, in den nach der Prostatorrhoe auftretrenden schon erwähnten Sensationen, in dumpfem, bäufig nach der Harnröhre ansstrahlendem Schmerz und Gefühl von Schwere in der Gegend des Mittelfleisches. Charakteristisch für die chronische Prostatitis ist ferner eine fast nie fehlende psychische Depression. Alles Sinnen und Trachten der Kranken ist auf ihre Krankheit gerichtet. Sie halten sich für schwer krank. Meist wird die Prostatorrhoe für Spermatorrhoe angesehen. Der Zustand kann sich zur tiefsten Melancholie steigern, die die Kranken aller körperlichen und geistigen Kräfte herauht.

Hyperästhesie der Prostata verbunden mit Hypochoodrie kommen auch vor, ohne dass objectiv irgend etwas nacharweisen ist. Es handelt sich dann um Kranke, welche an allgemeiner Nernasthenie leiden. Solche Fälle, die als Nernalgie der Prostatta beseichnet werden, sind von verschiedenen Autoren, so von Adams (22), Civiale (23), Menciera (24), menerdings von Alexankure Peters (25) beschieben worden.

Die Differentialdiagnose zwischen der chronischen katarrhalischen Prostatitis einerstein und der niereitsen Form, der Urethritis posterior, der Spermatorrhoe, dem chronischen Katarrh des Blasenhaltes underestis ist hänfig sehweirig dert numöglich. Man wird sich haupstichlich an die Angaben über die Untersachung des Secrets halten müssen. Mischformen aller dieser Krankheiten sind therdies sehr hände.

Die Behandlung hat znnächst zn hestehen in einer Beseitigung der cansalen Momente. Hierzu gebört vor Allem die Urethritis posterior. 1

8

Durch locale, insbesondere endoskopische Bebandlung derselben, die an anderer Stelle abgehandelt wird, wird anch am besten auf die Ausführungsgänge eingewirkt. Guyon (47) empfiehlt vor Allem Instillationen von Höllensteinlösung, dessen Concentration auf 5 % gesteigert werden Anf die tieferen Theile der Driise kann man local mit Medicamenten von der Harnröhre ans nicht einwirken. Nächstdem wird man alle körperlichen Anstrengungen insbesondere Reiten, Velocipedfahren, Tanzen, weite Spaziergänge, anch vieles Sitzen, ferner geschlechtliche Excesse, Alkohol verbieten, auf Beseitigung der Onanie einzuwirken suchen, für reizlose Diät und nnd weichen Stahlgang sorgen. Gegen die Beschwerden und Schmerzen beim Stuhlgang und Urinlassen sind Snppositorien mit Narcoticis anzuwenden, ferner warme Umschläge, heisse Sitzbäder, kleine beisse Klystiere (bis 40 °) öfter am Tage applicirt (LETZEL 26). FINGER (15) lässt mit dem Arzberger'schen Apparat täglich mehrmals stundenlang warmes Wasser von 28-40 durch den Mastdarm appliciren. Ansserdem empfiehlt er Jod-Jodkalium-Suppositorien (0,01 Jod, 0,1 Jodkalium pro dosi), während Oberländer (27) Jodoform (0,05 bis 0,1 pro dosi), das in süssem Mandelöl gelöst ist, in derscheen Form anwenden lässt. In einer Anzahl von Fällen habe ich guten Erfolg gesehen von Einspritzungen 3% Carbolsänre mittelst langer Canülen vom Mastdarm oder Perinenm ans in die Prostata. Unter den auf diese Weise Gebeilten befand sich anch ein Fall sogenannter Neuralgie der Prostata, wo objective Entzundnugserscheinungen fehlten. Ferner sucht man auf die Stimmung des Kranken einznwirken, indem man ihm falsche Vorstellungen von seinem Leiden nimmt, ibn von der immerwährenden Beobachtung seines Zustandes abzubringen sucht, seine Lebensweise ändert. Als Nachenr ist der Gebrauch von salinischen oder alkalischen Mineralwässern zn empfeblen. Nenerdings ist gegen Prostatitis von Ebermann (28) und Thure-Brandt (29) die Massage der Prostata empfohlen worden gestützt anf damit erreichte günstige Erfolge. Sie wird ausgeführt vom Mastdarm ans. Thure-Brandt warnt vor zu foreirter Anwendung derselben nnd empfiehlt ansserdem seine ableitenden gymnastischen Übnngen. Es ist wohl zu versteben, dass in passenden Fällen besonders nicht eitriger chronischer Prostatitis vielleicht auch bei sogenannter Neuralgie der Pro-

stata die Massage von günstigstem Einfinss sein kann. Der Verlanf der ebronischen Prostatitis ist trotz aller örtlichen und allgemeinen Therapie ein langwieriger. Recidive sind hänfig.

#### § 6. Die Tuberculose der Prostata.

Die Tuberculose der Prostata kommt meist vor als Theil der Urogenitaltuberculose oder anch als Begleiterscheinung der Tuberculose entfernterer Organe. Nach Socus (12) war sie in 26 Fällen mit Tuberculose anderer Urogenitalapparate, in zwei mit der entfernterer Organe verbun-

"Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexusiorgane. III.

den. In einer Zusammenstellung von Krzywicki war nater 15 Fällen von Genitaltnherenlose 14 mal die Prostata erkrankt n. z. 2 mal allein mit Erkrankung entfernterer Organe. Es scheint jedoch auch, dass die Prostata primär erkranken könne pnd von da ans erst die Infection der Urogenitalorgane und des ganzen Organismus stattfindet. Ueher 2 solcher Fälle berichtet Socin, während von den Leichenbefunden Krzywicki's drei für diese Entstehnngsart sprechen. Nach den Beobachtungen von SCHUCHARDT (31) kommen Mischinfectionen vor von Tnherculose and von Gonorrhoe. Weiter hemerkte man wiederholt, so anch Socia, dass ans Prostatitiden nach Gonorrhoe sich allmählich das Bild der Tubercnlose entwickelte. Jani (32) fand in der gesunden Prostata Tnherenlöser Bacillen. Die Prostata zeigt sich nnn ganz hesonders geeignet zur Anfnahme von Infectionsstoffen, welche in der Richtnag vom Centrum nach der Peripherie und umgekehrt an ihren Ansführnngsgängen vorheipassiren. Sie ist darin den Tonsillen vergleichhar. Weigert (33) hezeichnet die Prostata als Stapelplatz für Infectionsstoffe, indem sich hei mehr als der Hälfte der Fälle von Pvämie und Septichämie Herde in derselben fänden. Es wäre daher leicht zu verstehen, auf welche Weise gerade die Prostata zum Primärherd der Tuhereulose würde. Dass dies hisber durch pathologische Befunde nicht hänfiger hestätigt ist, liegt wohl daran, dass an dem Anfangsstadinm der tuberenlösen Prostatitis Niemand stirbt, später aber schon immer Disseminirung eingetreten ist.

Bei anatomischer Unternechung findet man in der Prostata zeratreut mehr oder weiger grössere oder kleinere gelbe harte kläige Herde. Es kann die ganze Drüse oder anr ein Lappen ergriffen, sie kann in inzelnen Theilen oder anch als Ganzes vergrössert sein. Zuweilen findet man sie ganz in einen Käseberd verwandell. Meistens aber kommt es sehon vorber zu Erweichungsberden. Es finden sich eavernenähnliche Absesses vor, die vielfäch mit einander communicien, oft anch perforit sind und zwar nach der äusseren Hant oder nach der Harzofbre oder anch nach Mastdarm, Blase, Peritoneslasch hin. Die Kapsel der Drüss ist verdickt, hänfig Prostata, Samenhläschen, naterer Blasentheil durch eine schwielige Masse vereinigt. Die ersten Tuberkel scheiene an den Wandungen der Drüssengänge zu entstehen, was anch für den erwähnten Modes der länfection von den Ansüftbranzschane aus spricht.

Die Krankheit kommt meist im mittleren Lehensalter vor, zur Zeit der physiologischen Reife des Organs. Von den 26 Soein-Schen Fällen waren 13 nnter 30 Jahren, doch heobachtete er Tnherenlose einmal hei einem Mann von 72, ich selbst bei einem von 65 Jahren. Die Erscheitungen sind anfages geringe non anbestimmte mod stimmen mit denen anderer chronischer Krankheiten wie Urethritis posterior, Blasenkatarrb, Prostatitis nach Gonorrbee und Tranmen überein.

Die Kranken klagen üher Schmerz im Blasenhalse, im Mittelfleisch,

weleber gegen die Hoden ansstrahlt. Die Urinbeschwerden hesteben in Brennen und Tenesmuns und steigern sich steigt. Harnverhaltung tritt selten ein. OR herrschen die Symptome gleichzeitiger Erkrankungen anderer Urgegenitalorgane vor. Objectir findet man die Protatan nursgelmässig vorgrössert, schmerzhaft, zaweilen sind Erweichungen fühlbar. Ans der Harnröhre entleert sich in der Regel sehr hald ein hiennorrhenhaltliches Serert, dem zuweilen Blut beigemengt ist. Der Catheterismus ist schmerzhaft. Bei Abscessen, die in die Harnröhre durchgehroches sind, kann sich die Catheterspitze in den entstandenen Divertikeln fangen. In einem von mir heobachteten Falle kam der Catheter regelmässig erst neine weite Höhle, ans der sich eine grössere Menge Eiter entleerte, und dann erst unter gewissen Schwierigkeiten in die Blase. Der Verfall des Krauken ist meist eins schneller, was nehen der Erkrankung anderer Organe wohl mit dem sich sehr bald hinzugesellenden schweren Blasenkatarth zusammenblängt.

Die Diagnose ist nach dem Gesagten in den Anfangsstadien oder hei primitere Erkrankung des Organs schwer zu stellen. Sind therenülse Erkrankungen anderer Organe nachgewiesen, dann ist es anders. Zuweilen kann es gelingen, wie mir in dem vorhin erwähnten Falle, durch das Anfänden von Tuberkelbacillen in dem prostatorrhoischen Seeret die Diagnose sieher zu stellen. Ein negativer Befund heweist nichts, da die Bacillen sehr spätilen sein können. Der Verlänf ist meist ein derartiger, dass nicht die Localveränderungen zum Tode führen, sondern die tuberenülsen Erkrankungen anderer Organe. Local kanne szo Durchbrüchen von Abscessen in khnlicher Weise kommen, wie es hei der acuter Protektis beschrieben in

Die Behandlung kann in den vorgeschritteneren Fällen nur eine symptomatische sein. Man wird dem Verfall der Kräfte entgegenzarbeiten, die Schmerzen und grossen Beschwerden der Kranken durch Narcotiea zu mildern suchen, vorhandene Ahnecses spalten und ankratzen, für schmerzlesen Ahfluss des Urins eventuell durch Drainage der Blass sorgen. Gelänge es jedoch schon in früherem Stird inm, womöglich wenn die Erkrankung noch isoliritist, die Diagnose zu stellen, so würde es wohl möglich sein durch locale Behandlung, Entfernung des Kranken oder Jodoform-glyeerinhehandlung etwas zu erreichen. Lettzere könnte in Form von Injectionen vom Mastdarm oder Perineum aus direct in die Drütse geschehen und würde auch hei vorgeschritteneren Fällen zur Besserung der Localerscheinungen zu vernachen sein.

#### § 7. Concretionen und Steine.

Concremente in der Prostata können in seltener Weise hervorgegangen sein aus verkalkten Entzundungsherden. Ferner können Blasensteine oder Fragmente derselben in den prostatischen Theil der Harnröhre oder in die Substanz derselben (dnrcb Druckatropbie, Eiternng) gelangt sein. Diese Steine können anch theilweise in der Blase, theilweise in der Prostata liegen. S. ALEXANDER (34) herichtet über einen solchen, der sich um einen Knochensplitter fand, bei einem Kranken, der an Nekrose der Beckenknochen gelitten hatte. Die eigentlichen Prostatasteine hilden sich aus und nm die der Prostata eigenthümlichen Corpora amylacea, durch Einlagerung von Kalksalzen. Die Corpora amvlacea [Virchow (35), PAULITZKY (36)], schlechthin anch Prostatakörnerchen genannt, werden nicht nur in der Prostata älterer Leute beobachtet, sondern fehlen in keinem Lebensalter. Freilich sind sie bei jugendlichen Individuen nur sehr klein nnd farblos und nnr mikroskopisch als kleine rundliche Gebilde sichtbar, bei Erwachsenen dagegen meist auch makroskopisch als gelbe, braune, fast schwarze Körperchen. Die grössten sitzen meist in der Näbe des Colliculus seminalis, doch kommen sie auch zerstreut vor, sodass die Drüse aussehen kann, als wäre sie mit Schnnpftabak bestrent worden [ORTH (37)]. Ihre Zahl ist verschieden, bis 100 und mebr. Ihre Gestalt ist rundlich, oval, unregelmässig oder polyedrisch durch Anlagerung an einander. Mikroskopisch zeigen sie einen homogenen oder grannlirten Kern, der zuweilen Zelleontouren erkennen lässt. Chemisch ist ihr Verhalten ein verschiedenes. Wie POSNER (38) zeigte, hat man es hier mit zwei Substanzen zu thun, mit einer Eiweisssuhstanz, welche sich mit Mcthylviolett blau, mit Jod gelh färht, und einer anderen, die sich auf Zusatz von Methylviolett roth, von Jod hlan färbt. Letzteres bält Posner für Lecithin, das schon Für-BRINGER in dem Prostatasecret nachgewiesen bat. Je nach der Menge des einen oder anderen Stoffes zeigen die Concremente verschiedene Reaction. Diese geschilderten Gebilde geben das Gerüst für die Bildung der eigentlichen Prostatasteine, indem sich in dieselbe phosphorsaurer. selten oxalsaurer Kalk ablagert und um dieselben in Schichten ansetzt. Die Steine erreichen selten die Grösse einer Erhse und liegen zuweilen in einer Hülle zusammen, einen Lappen der Prostata ausfüllend, wie die Körner in einem Schrotbentel [ADAMS (22)]. Durch Druck können sie zu einer Erweiterung der Ausführungsgänge, zu Atrophie der Drüsensnbstanz, zn Entzündung und Eiterung fübren. Liegen sie dicht unter der Uretbralschleimhaut, so können sie Störungen beim Uriniren hewirken. Gelangen sie durch die Ausführungsgäuge in die Harnröbre, so können sie mit mehr oder weniger Schmerzen mit dem Urin abgeben oder sie gelangen in die Blase, wo sie zu grossen Blasensteinen Anlass geben können. Gelegentlich können sie auch in der Harnröhre stecken bleihen. Znweilen machen sie gar keine Erscheinungen, ohwobl sie in grosser Menge vorhanden sind. Die Diagnose wird daber meistens erst gestellt, wenn Beschwerden durch dieselben verursacht werden.

Sie wird gesiebert durch das Abgeben von Steinen oder das Fübliederselbeu mit der Soude oder dem Catheter. Zuweileu kann man auch vom Mastdarm ans Steine füblien oder ein Kürschen wahrnehmen, das durch Reihen multiplier Steine aneinander hervorgerufen wird. Eine Behandlung wird aur nothwendig, wann Besehwerden durch Verengerung der Harrubhre oder Absendirung auftreten. Dann müssen die Steine externt werden; dies gesehieht entweder durch die Seetie mediann oder durch eine Operation ähnlich der Dittelsehen Absecssoperation, wobei man zwischen Utrethra und Mastdarm gegen die Prostata vorgebt und ie Kapsel derzehben eröffnet, womöglich oben Verletzung der Harrubtre.

#### § 8. Die Hypertrophie der Prostata.

Anatomie. Unter Hypertrophie der Prostata versteht mau die im späteren Lebensalter anftretende Volumenszunahme des Organs, die nicht in einer malignen Neuhildung ibre Ursache hat. Sie ist die bäufigste und klinisch wichtigste der Prostataerkrankungen.

Die mikroskopische Untersuchung ergiebt, dass es sich einmal um eine Vergrösserung der drüsigen Theile des Organs bandelt. Nach RINDFLEISCH tritt eine Hyperplasie des peritubnlären und snbepithelialeu Gewebes ein mit gleichzeitiger Verlängerung und Vervielfältigung der Tubuli. Durch Abschnürung einzelner Drüseugänge und Erweiterung der blindsackäbnlichen Endigungen derselben kommt es zur Bildnug von kleinen cystischen Hohlräumen, welche Zelldetritus und Prostatakörperchen enthalten. Zwischen einzelnen derart veräuderten Drüsculäppeben liegt dann die immer stark bypertropbische fihromusculäre Zwischensubstanz. So sehr das Ganze den drüsigen Ban beibebalten bat, so fehlt zu dem Bilde eines richtigen Adenoms die Wucherung des Epithels selbst, die Bildung richtiger Epithelzapfen. In anderen Fällen überwiegt die Wucherung des fibrompsenlären Gewebes, welches durch Druck die drüsigen Theile zum Schwinden bringen kann, so dass man das Bild eines reinen Myoms erhält. Immer jedoch findet man auch in exquisiten Fällen der Art Reste des untergegangenen Drüsengewebes. Man kann daher histologisch deu Zustand uach Socia am besteu mit Adenoidmyom bezeichnen.

Makroskopisch sind die beiden hypertrophischen Gewebsarien deutlich zu natersebeiden. Die drütsigen Parties sind weiden, haben einen mehr körnigen oder cystischen Ban. Ans ihnen lässt sich ein trütser weisches Secret anderteken. Ihr Ueberwiegen giebt den ganzen Timor einen mehr weide Consistenz, während das Ueberwiegen der myomatösen Wacherungen demselben eine grosse, seirrbuskhaliche Härte verleitt. Letztere ersebeinen als weissliche Paserzüge, sind aber hänfig, aneb unch Untergang de drütsigen Gewebes, zu gausschährer Koten ausgebäuft oder als konlike

Answüchse über die ührige Substanz der Prostata heransgewachert. Dies ist besonders bei Bypertrophie der mittleren Partien der Vorsteberdräte wahrzunehmen. Auf Durchsschitten sind diese Knoten dentlich wahrnehmhar, man erkennt die erhaltenen drüsigen Partien, das Ucherwiegen der fibromsenlären Substanz und hemerkt besonders eine grosse Unregelmässizkeit der Anordnung der einzelnen Gewebastren.

Nach der Ausdehnung, in der die einzelnen Theile der Prostata hefallen sind, nuterscheidet man nach Socins erstens eine allgemeine gleichmässige Hypertrophie. Die Drilse ist in allen ihren Durchmessern vergrössert, nur überwiegend im sagittalen und Höhendurchmesser. Da nach unten zu die starre Pascia pertien ipropris, nach vorn die Symphyse eine Ansdehnung der Prostata nicht zulassen, ist dieselhe hanptsächlich nach oben zu gewuchert und ragt, wie Socis sagt, einer geschwollenen Vaginalportion nicht mühnlich in die Blase hienet.

Zweitens unterscheidet man eine nuregelmässige allgemeine Hypertrophie. Sie ist die häufigste Form. Es ist zwar das ganze Organ vergrössert, jedoch überwiegt die Volumenszunahme einzelner Theile oder Lappen. Die Bezeichnung Lappen ist erst in diesem pathologischen Znstande gerechtfertigt, da hei einer gesunden Prostata von einem lappigen Bau nichts zu sehen, derselhe höchstens angedentet ist. Die Furche, welche sich hei normalen Verhältnissen entsprechend dem Verlanfe der Harnröhre mehr fühlen als sehen lässt, wird bei Hypertrophie der seitlichen Partien, die man dann Seitenlappen nennt, dentlich. Als Mitteloder Home'schen Lappen hezeichnet man den zwischen der inneren Harnröhrenmundung und dem Colliculus seminalis mit den Ductus ejacnlatorii gelegenen, pathologisch vergrösserten Theil. Bei normalen Verhältnissen ist von einem solchen Lappen nichts zu erkennen. Derselhe kann nnn als flacher Wnlst nnr angedentet sein oder er bildet einen zungenförmigen oder unregelmässigen, zuweilen auch mehrtheiligen in die Blase hineinragenden Tumor (s. nehenstehende Fig. 3). Die Seitenlappen können auch unregelmässig vergrössert sein, der eine mehr wie der andere. Auch können nur einzelne Partien derselben als nuregelmässige Wülste oder Knollen üher das Nachhargewehe emporragen. Am seltensten ist der vor der Harnröhre gelegene Theil der Drüse hypertrophisch. Doch heschrieh einen solchen Fall Thompson, wo vor der Harnröhre ein hühnereigrosser Tumor lag, und Schlange giebt von einem solchen eine instructive Abbildung (39).

Die dritte seltenste Form ist die isolitre Hypertrophie einzelner Lappen, während die übrigen die normale Grösse zeigen. Am hänfigsten sind noch beide Seitenlappen vergrössert, doch werden anch isolitre Hypertrophien des Mittellappens beschrieben (Mercuzz, Thompson). Was die Hänfigkeit des Vorkommens der einzelnen Hypertrophien betrifft, so find Thompson unter 123 Fällen 7 final eine gleichmässige Anschwellung aller 3 Lappen, 19 mal vorwiegend den Mittellappen, 19 mal vorwiegend den diene der Seitenlappen, 5 mal die Seitenlappen allein, 3 mal die vordere Commissur allein gesechwollen. Messeze (12) constatirte hei 100 Individuen über 60 Jahre 35 mal Hypertrophie, damuter 17 mal gleichmässige, 14 mal vergrösserne gere Seitenlappen. Die absolute Volumensunnahme ist eine sehr verschiedene. Das Gewicht einer normalen Prostata beim Erwachsenen beträgt useh Scurl, 3,7—21,3 g. Dartfer hinams wärtle also von einer Hypertrophie zu sprechen sein. Doch kommt es praktisch mehr anf die Veränderung der Form und der Strenturverbältnisse als anf die absolute Volumensunnahme an. Diese kann sehr bedeuend sein. LELDY (10) beschrieb einen Tamor von 1 kg Gewicht, Oßstrekten (14) einen Fall. wo der sine Launen fasts. der andere binsenpress war.



Fig. 3.

Hypertrophie des mittieren Lappens. State Trabkelbildung und concentrische Hypertrophie der Blaso. (Präusrat des Groftswalder nathologisches institut.)

Sehr wichtig sind die Verinderungen, welche der prostatische Theil der Harurbür ihrer Länge, Form und Richtung nach erleidet. Die Länge wird am constantesten beeinflust. Der senkrechte Durchmesser der Prostata ist hei allen Arten von Hypertrophie vergrössert und zwar fündet die Verlängerung, wie wir ohen gesehen, vornehmlich nach der Blase zu statt. Es wird demnach auch die absolute Länge der Harurbüre vergrössert. Diese Verlängerung kann 3—4 um betragen.

Ferner wird das Lumen der Harnröhre and besonders die Form des Querschnitts wesentlieb verändert. Dies ist deutlieb zu constatiren, wie Socts gezeigt bat, anf Durchschnitten, die senkrecht zur Harnröhre durch die vergrüsserte Prostata gelegt werden. Während normalerweise die Harnröhre im prostatischen Theil einen Querschilt zillett, wird sie durch gleichmässige Hypertrophie der Seitenlappen in eine sagittal gerichtete Spalte bis zu 3 em Länge verwandelt (s. Fig. 1). Bei ungleichmässiger Vergrösserung der Seitenlappen wird der Längsspalt hogenförmig mit der Concavität nach dem bypertrophischen Lappen. Bei Vergrösserung



Durchschnitt der Prostata senkrocht zur Harnrühre b gleichmässiger Hyp-etrophie der Seitenlappen, a Harnrühre. (Nach Socia.)

der intermediären Partie schicht sich der mittlere Lappen von hinten her wuhstartig in den Längsspath binein, sodass der Querschnitt eine Y-Figur bildet. Anch die innere Hararrobrenmutdungs zeigt-dann diese Figur. Die Erweiterung der Hararbore mit segitaten Durcherser hat darin ihren Grund, dass die Prostata sich hauptsächlich in thren seitlich und binter der Hararrobre gelegenen Theilen ausdehnt, wodurch die Seitenwände und die hintere Wand

mitgenommen werden, während die vordere Wand unverändert bleiht. Diese Anshuchtung der hinteren Harnröhrenwand, in der sich z. B. ein



Allgemeine ungleichmässige Hypertrophie mitssigen Grades mit barrierenartiger Vergrösserisig des mittleren Lappens, Sagittalschnitt, (Nach Socia.)

Catheter leicht fangen kann, wird noch vermehrt durch Hypertrophie des mittleren Lappens (siehe Fig. 5). Dadurch wird auch zugleich die Richtung der prostatischen Harnröhre eine andere, indem sie beim Intacthleihen der vorderen, der Verlängerung der binteren Wand einen stärkergekrümmten Bogen hildet. Aber anch in den Fällen, wie sie SCHLANGE (39) beschrieben hat, wo die vor der Harnröhre gelegene Partie der Prostata besonders hypertrophisch ist, wird die Richtung der Harnröhre sich

wesentlich ändern, indem durch die Ansdehnung dieses Theiles nach dem Lumen der Harnöhre zu — nach vorn ist die Symphyse in Wege — eine rechtwinklige oder fast spitzwinklige Knickung entsteht. Bei isolitret Vergrösserung eines Seitenlappens ist, wie sehou erwähnt, eine Verkrümmung der Harröhre mit der Concavität nach dieser Seite die Folge. Anch die innere Mündung der Harnöbre erleidet durch die Prostathpretrobhei weseuliche Verländerungen. Bei gleichmäsiger concentrischer Hypertrophie kann es zu einer ringförmigen Verengerung des Lumens kommen. Bei doppelseitiger isolirter Vergrösserung der Seitenlappen atellt sie eine sagittal gestellte gerade, bei einestigter eine nach

der Hypertrophie za concave Spalte dar. Kommt eine Hypertrophie der Pars intermedia hinm, so bildet sie eine V-förmige Fignr. Bei Bildung eines mittleren Lappens wird sie hallmondförmig, mit der Convexttitt nach vorn (siehe Fig. 6). Die Harnröhrennulundung ist dahei meist nicht fest gesehlossen, sondern klafft in Folge der Rijdfülkt der Wandung.

Wichtig ist ferner die Lageveränderung des Orificinm nrethrae zum Lumen der Blase. Wie wir gesehen hahen, vergrössert sich die Prostata ansser



Fig. 6. etrophie des mittleren Lappens von der Blase aus

nach hinten hanptsächlich nach ohen und dreht sich sozusagen dahei, da die vorderen Partien an der Symphyse fixit sind, mu eine in der Symphyse gelegene quer verlaufende Achse. Dadurch rückt die Harnfohrenmündung nach ohen und nach vora. Sie hildet also bei aufrechen Körperstellung nicht mehr, wie das nuter normalen Verhältnissen der Fall ist, den tiefsten Pankt der Blase. Es ist vielmehr eine Anshuchtung der Blase hinter der Prostats vorbanden, die für die Urientellerung, wie wir noch sehen werden, von grosser Wichtigkeit ist. Bei Hypertrophie des mittleren Lappens legt sieh dieser ausserdem wie ein Ventil über die Harnfohrenmündung (Valvule prostatique nach Mincitzel. Zur Illustrirung der beschriebenen Veränderungen der Harnfohre und ihrer Blasenmündung mögen mastehende Fignern dienen.

Abgesehen von der durch den hypertrophischen mittleren Lappen gehideten Blasenklappe apricht man nach von einer solchen, die nur aus einer Schleimhantfalte hesteht und Fasern der die Harntöhrenuthen ung nungebenden Musenlatur enthält. Dieselbe kommt sewohl hei Prostatabypertrophie vor als anch hei Hypertrophie der Blasenmusenlatur aus anderen Gründen, ja sie ist sogar beobachtet worden, ohne dass andere Erkranknegen am Harnapparate bestanden. Sie wurde seiner Zeit als eine Haupturasche der Ischnire hei alten Lenten angesehen. So hehauptet Mescurz, sie 300 mol operativ gespalten zu haben. Andere,

wie Dittel (42), habeu sie ganz geleugnet, während Socia und Virchow (43) ibr Vorkommen zugeben. Neuerdings haben Eigenbrodt (44) und Poppert (45) instructive und zweifellose derartige Fälle beschrieben.

Von anderen au der hypertrophischen Prostata zu bemerkenden Verkuderungen sind zu erwähnen Erweiterungen und Stauungen in den die Prostata umgebeuden Venen, welche mit denen des Blasengrundes communiciren. Durch Druck der hypertrophischen Driesensabstanz kann es zu Obliteration der Deutse sjenulatori (kommen, die aber bei dem

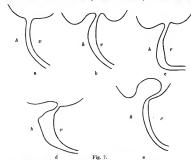

Schessatischer sacitatier Durchschaitt des protatisches Theiles der Harmchine a) bei normalen Verhältensen, bie bei gelechtlusisen [Papertspäe mit protectigen Hissensigne der Harmchrenmundung in die Harmchrenwand, d. bei barrevensatigens Vorgrens der Pan meliana mit statker Erweiterung der Harmchrenwand, d. bei barrevensatigens Vorgrens der Pan meliana mit statker Erweiterung der Harmchrenwand, d. bei barrevensatigens Vorgrens der Pan meliana mit statker Erweiterung der Harmchrenwand, d. bei barrevensatigens Vorgrens der Pan meliana mit statker Erweiterung der Harmchrenwand und der Schenstein der Sc

hohen Alter der Erkrankten meist uicht von Wichtigkeit ist. Es wird dann Anschwellung der Samenblasen beobachtet.

In der Blase und den oberen Harnwegen treten dieselben Verlanderuugen ein wie bei anderen Hinderatissen der Harneuteerung, a. B. Stricturen, die au auderer Stelle dieses Werkes besprochen werden. Da es sieb am ältere Leute bandelt, überwiegt bei der Blase die Dilaatsion die Hypertrophie. Die Ausdelnung betrifft vor Allem den Fundes, welcher sebon dareb das Emportücken der Harnöbrennutudung nach obeu und vorn zu einem leien Recessies auserbachtet wird. Besonders zu erwähnen ist, dass durch die Vergrösserung der Prostata das Lieutand'sche Dreieck nach ohen gezogen und gedehnt wird, wodnrch die Ureterenmündungen weiter auseinander rücken und seblitzformig verkleinert werden künnen. Durch den Druck des Blaseninhalts kann es dann zu hesonderer Staupne in einem oder beiden Ureterne kommen.

Actiologie. Die Ursachen der Prostatahypertrophie sind unhekannt. Dies ist nicht zu verwandern, da es sich nm eine Geschwulstbildung handelt. Als man noch die Krankheit als eine entzundliche anffasste, was manche Autoren auch jetzt noch thun, heschuldigte man die Prostatitis wie die dieselbe veranlassenden Momente auch als nrsächlich für das Zustandekommen der Hypertrophie, so oft wiederkehrende Traumen, Excesse in haccbo et venere, Fluxionen nach den Genitalorganen, Entzündnungen der Harnröhre, Stricturen derselben. Was letztere anlangt, so haben MERCIER und SOCIN darauf aufmerksam gemacht, dass sogar in Folge derselben durch Ansdebnung des central gelegenen Harnröhrentbeils eine Atrophie des Prostatagewebes eintritt. Aher anch die anderen erwähnten Momente fallen als Ursache für die Prostatahvpertrophie fort, wohl aber können sie das Auftreten einzelner Symptome derselhen veranlassen oder vermebren. Von Anderen wird die Prostatahypertropbie als Alterserscheinung anfgefasst, weil sie immer im späteren Alter, nach dem 50. Lebensjahre auftrete. Hiergegen spricht schon der Umstand, dass an anderen Organen das höhere Alter zn Atropbien nnd nicht zu Hypertropbien führt. Ferner ist es anffallend, dass nach dem 70. Lehensiahre das Auftreten der Hypertrophie selten beohachtet wird und dass bei alten Lenten bäufig keine Hypertrophie, sondern sogar eine Atrophie eintritt. So fand DITTEL unter 115 Lehenden von 52 his 100 Jahren nnr 18 mal Hypertrophie (16%), 36 mal aber Atrophie (30%), MESSER beobachtete unter Präparaten von Leuten über 60 Jahren 20% Atropbien, 35% Hypertrophien, von denen 13 keine Beschwerden während des Lebens veranlasst batten, und Thompson ehenfalls an Leichen in 34% Hypertropbie, davon in 16% hochgradig, in 7% Atrophie. Nach GUYON endlich tritt Prostatahypertrophie bei durchschnittlich 34 % von Männern üher 60 Jabren anf und macht Krankbeitserscheinungen nnr bei 15 oder 16%. ENGLISCH (46) giebt an, dass schon bei Nengeborenen so grosse Vorsteherdrüsen gefunden werden wie bei 12-15 jährigen Knaben, ferner sei die Grösse der einzelnen Theile schon in der Jugend sehr verschieden. Beim Wachsen der Prostata wird sich dieselbe entsprecbend dieser Anlage verschieden vergrössern und somit anch im Mannesalter als Ganzes oder in den einzelnen Theilen anormal gross sein. Für einen kleinen Theil der Hypertrophien mag diese Erklärung zntreffen.

Von einzelnen Autoren, so besonders von Guyox (47) und seinem Schüler Laxnois wird die Prostatabypertrophie als Theilerscheinung einer allgemeinen Arteriosclerose der Harn und Genitalorgane aufgefasst, diese Assicht von L. Casters (48) und Vincriow (49) jedoch zurückgewiesen. Caster find in 24 Fällen mit Arterioselcross der Aorta nur in 4 Fällen eine solebe Erkrankung an den Prostatagefässen. Ueberhaupt könne man nicht von eine reinbeitlichen Selcross der sanzen Harntrastells sprechen, da sie hald dieses bald jenes Organ desselben betreffe. Bei der Hänfigskeit der Arterioselcross und der Prostatabpyertrophie im späteren Aller würden ja beide gelegentlich zusammen vorkommen, deswegen bestehe zwischen beiden iedoch kein erichtlicher Zasammenhanz.

Stapstome. Fille von geringfügiger Hypertrophie sowie anch ziemich bechgradige, wenn die Verfanderungen in der Blase dabei fehlen, können symptomlos verlanden oder sie machen nur so wenig Erscheinungen, dass sie nicht zur Kenntniss des Arztes kommen. Meistens sit es jedoch anders. Es treten Symptome anf, die so lästig und qualvoll für den Kranken sind, dass er ärztliche Hülfe nachsuchen muss, und so charakteristisch, dass die Diagnose der Prostatabpretrophie in der Regel keine Schwierigkeiten macht. Die Haupterscheinungen bestehen in Urindrang, nurdliktlichem Applene des Urins (Bauresis and Innontineur) und Schwierigkeiten bei der Entleerung (Dysarie), die sich bis zur Verhaltung (ischarie) steigern kann. Dieselben können jede für sich allein oder anch einander und dann in verschiedener Rethenolige anfreten. Hierzu kommen dann noch die Symptome, welche die binzutretenden, fast nie ansbeibenden Complicationen machen, die wir noch kennen leren werden.

Der häufige Harndrang ist vielfach eine der ersten Erscheinungen. Die Kranken empfinden ohne irgend welchen Schmerz sehr bänfig das Bedürfniss zu priniren, wohei jedesmal nur kleine Quantitäten Urin entleert werden. Hierzn kommt dann sehr bald ein noch lästigeres Symptom, dass die Patienten die Entleerung nicht mehr verbindern und sie auch nicht unterbrechen können. Alle Momente, durch welche der Druck auf den Blaseninhalt vermehrt wird, führen zu einer Urinentleernng. Dann kann es weiter vorkommen, dass des Nachts der Urin unwillkürlich abgeht (Ennresis nocturna) oder dass sogar am Tage hei dem geringsten Anlass der Urin im Strahl abfliesst ganz unbewusst oder doch kaum sich bemerkbar machend. Dieser Zustand kann his zum Tode bestehen bleiben, wohei die Kranken sehr durch die fortwährende Benetzung mit Urin zu leiden haben. Häufig gesellt sich ein anderes Symptom hinzu. Die Kranken haben trotz der Entleerung das Gefühl, dass noch Urin in der Blase ist. Sie müssen beständig drängen, die Entleerungen werden immer häufiger, der Urinstrahl immer schwächer, bis schliesslich beständiges Harnträufeln (Incontinenz) anftritt.

Die geschilderten Erscheinungen sind dadnrch zu erklären, dass in diesen Fällen durch das Schwinden ihrer Elasticität, durch ihre Formveränderung die innere Hanröhrenmündung die Fähigkeit verloren hat, den Urin von dem Anfangstheil der Hanröhre fernzubalten. Normalerweise ist

hei der Urinentleerung der physiologische Vorgang der Art, dass durch Pressen einige Tropfen Urin in den Anfangstheil der Urethra mit Heherwindung der Elasticität derselben gelangen und dann auf reflectorischem Wege die Entleerung der Blase durch die glatte Musculatur derselben erfolgt. Der peripher vom Capnt gallinaginis gelegene Sphincter vesicae wird dahei erschlafft, er ist aber im Stande durch seine Contraction die Entleerung zu verhindern oder dieselbe zu unterhrechen. Das Gefühl der vollen Blase und der Wnnsch sie zu entleeren wird hervorgernfen durch Reizung der sensihlen Nerven bei Dehnung der Blasenwandungen. besonders wenn der Anfangstheil der Urethra dahei mit erweitert wird [Landois (50)]. Wenn nun das Orificiam internam der Haruröhre offen steht, wird heständig durch den eindringenden Urin das Bedürfniss zu priniren erzengt. Der Sphincter mass heständig contrabirt gehalten werden, nm der reflectorischen Entleernng entgegen zn arheiten. In der Nacht geschieht dies wegen Verminderung des Gefühls und der Reflexthätigkeit im Schlafe nicht in demselhen Maasse. Schliesslich erlahmt der Muskel, sodass er anch am Tage der Entleerung nicht mehr Widerstand leisten kann. Es tritt Ennrese anf. Diese kann sich znr vollständigen Incontinenz, znm Harntränfeln steigern.

Es ist auch möglich, dass hei der Prostatabypertrophie Degeneration des Sphinter eintritt. Doch liegen darüber keine anatomischen Untersachungen vor. Dieselben beschäftigten sich viel mehr mit dem sogenannten Musselns sphinter interns (Druzzu, Scotts), der die Haureblrechen keingsberechen Ringfaserschicht der Blase, welche als eigentlicher Schliessmakel der Blase zult.

lst mit dem Harnträufeln das Gefühl der mangelnden Entleerung der Blase verbunden, so bernht dies auf einem Zurückhielten von Urin in dem Fandus der Blase, welcher, wie wir gesehen hahen, durch das Emporrücken der Harnröbrenmündung tief ansgebnehtet ist nud sehwer entleert werden kann. Es tränfelt dann nur der das Nivean des Orificiam erreichende Harn ab (Ischrija paradoxa, Regorgement der Franzosen).

Zu den geschilderten Symptomen des mangelnden Blasenschlusses können später Schwierigk eiten bei der Entleerung himutreten, in anderen, und zwar häufigeren Fällen, beginnen Jedoch die Erscheinungen sofort mit Dysarie. Die Kranken bemerken zunächst, dass sie öfter Urin lassen müssen wif erführ, hesonders des Nachts. Der Urinstrahl verliert dabei an Kraft und an Dicke und nimmt die sonderharsten Formen und Richtungen an. Dabei erfolgt die Entleerung nicht sogleich, sondern es vergeben oft Minnten, bis dieselhe eintritt, und die Kranken müssen erst die Bauchpresse kräftig wirken lassen. Wenn der Urin seheinbar vollständig entleret ist, fliessen doch noch einige Tropfen ab. In vorgeschritteneren Fällen wird der Harn überhaupt zicht mehr im Strahl ausgeschieden. sondern tränfelt tronfenwisse ab. Die Entlerunge wird immer

sebwieriger. Die Nachtruhe ist ansserordentlich gestört, indem die Kranken die ganze Nacht von Drang zum Urniene geplagt werden und dasselbe nur tropfenweise erfolgt. Die Banebpresse ersebeint vollständig wirkungglos. Händig werden die Patienten den Urin in bockender, vornübergebengter Stellung leichter los, manchmal jedoch besser im Liegen. Schliesslich kann es zu vollstän diger Harverbaltung kommen. Dieselbe kann jedoch auch in früberen Stadien der Krankbeit plötzlich eintresten.

Die Ursachen der Dysnrie und Ischurie liegen in den anatomischen Veränderungen am Blasenansgang, wie wir sie in dem anatomischen Theile kennen gelernt haben, sei es nnn, dass die Harnröhrenmundung durch Hypertrophie zu einem zwar langen aber engen Spalt verenet ist oder dass der mittlere Lappen sich wie ein Ventil über die Oeffnnng legt oder dass ein anderer der erwähnten klappenförmigen Mechanismen in Action tritt. Durch die Füllung der Blase, besonders des Fundus, wird das Zustandekommen eines solchen begünstigt, indem der Urin den mittleren Lappen oder die quer verlanfende Falte gegen die Urethralöffnnng drückt. Anch ohne das Vorhandensein einer Klappe kann durch stärkere Füllung der Blase bei zapfenförmigem Hineinragen der Prostata in dieselbe durch den Urindruck der hineinragende Theil der Drüse und somit die Harnröhre comprimirt werden [Kohl-RAUSCH und Busch (51)]. So ist ein Theil der plötzlich anftretenden Ischnrien zu erklären, wo bisher nur wenige oder auch keine Schwierigkeiten bei der Harnentleerung bestanden. Ein zufälliges längeres Znrückbalten des Urins hat zu starker Füllung der Blase geführt, der beschriebene Mechanismus tritt ein und vollständige Harnverhaltung ist die Folge. In anderen Fällen wird dieselbe beobachtet nach Excessen, die eine stärkere Fluxion nach den Harnorganen veranlassen oder eine Störung des subtilen Reflexmechanismus der Blasenentleerung bewirken können, so nach dem innerlichen Gebrauch der Diuretica oder Balsamica oder sonstiger die Harnabsonderungsorgane reizender Substanzen, nach dem Gennss Hefepilze enthaltender Getränke, schlechten Bieres n. s. w. Bisber konnte der Urin noch entleert werden, ein geringes Plus von Schwellung veranlasst die Ischnrie. Eine wichtige Rolle spielt in allen diesen Fällen die durch die starke Dehnung der Blasenwandungen hervorgerufene Lähmnng des Detrusor, die bei der senil veränderten Musenlatnr leicht eintritt und von verhängnissvollen Folgen ist. Durch sie allein kann man einen grossen Theil der plötzlich anfgetretenen Fälle von Retentio urinae bei Ueberfüllung der Blase erklären. Sie wird aber dadnrch besonders verhängnissvoll, dass in den meisten Fällen die einmalige Harnverhaltnng zn einem bleibenden Znstand wird. Guyon weist der mit der angenommenen Arteriosklerose verbundenen Sklerosirung der Muschlathr den Hanptantheil an dem Zustandekommen der Dysnrie und Ischnrie zn. Die Hindernisse am Blasenausgang begünstigten diesen Process, indem sie zn Dilatation und Hypertrophie der Blasenwandungen führten, seien aber nicht das Wesentliche.

Dass der Urin hänfig in bockender vornüber gebengter Stellung leichter und vollständiger eunletert wird, hat, abgeseben von der Verstärkung der Banchpresse, darin seinen Grund, dass dann der Urin ans der binteren Ezcavation besser nach der Harnrübrenöffnung fliessen kann; dass es in liegender Stellung zuweilen besser geith, darin, dass dann der in diesen Fällen anzumehmende mittlere Lappen nach hinten sinkt, jedenfälls die "Kälpper" durch den Urin nicht is of est zugedrückt wird.

Neben diesen Störungen der Harnentleerung werden durch den Prostatatnmor noch bervorgerufen solche der Ejaculation und Defacation. Der Same tritt in den Fällen, wo neben Verengerung des Harnröbrenlumens unterhalb des Colliculus seminalis ein Klaffen des central davon gelegenen Theils desselben bestebt, leicht in die Blase zurück. Oder dnrch Zusammendrücken der Ductus ejaculatorii wird der Samen unter Schwellnug der Samenbläschen zurtickgehalten. Der in den Mastdarm hineinragende Tumor kann Schwierigkeiten bei der Stublentleerung machen. die nm so bedentender sind, je bärter der Koth ist, oder er erzeugt einen beständigen Drang zum Stuhle und ein Gefühl von Schwere im Mastdarm. Durch das fortwährende Pressen kann es zu Prolans der Schleimhant und zu schweren Entzündungen derselben kommen. Zu diesen Erscheinungen, welche der Prostatatnmor als solcher bervorruft, kommen dann noch die Symptome, welche die fast nie ansbleibenden Complicationen machen. Die letzteren sind znm Theil solche, welche dnrch die bei der Prostatahypertrophie nothwendigen therapeutischen Maassregeln, besonders durch die Einführung des Catheters veranlasst werden. Hierzu gehört die Cystitis. Dieselbe kann ja gelegentlich bei der vorhandenen Harnstannng dadnrch entstehen, dass Infectionsstoffe vom Blute her in die Blase gelangen, in der Regel kommen sie durch den Catheter dahin, sei es, dass der Arzt nicht vorsichtig genng verfährt oder dass die Kranken sich selbst catheterisiren. Im letzteren Falle bleibt die Cystitis so gut wie nie ans. Dieselbe trägt zur Verschlimmerung der schon durch die Hypertrophie selbst gesetzten Störnngen meist bedentend bei, indem sowohl der Harndrang als anch die Schmerzen wesentlich vermebrt werden. Die Entzündnng der Blase kann sich steigern zu den schwersten Formen, zu Janchung und Diphtherie. Gewöhnlich geht sie in die chronische Form über, die in der Regel nnter gelegentlichen Exacerbationen bis ans Lebensende bestehen bleibt. Anch die Harnröhre wird durch die Einsthrung des Catheters in Entzündung versetzt. Es zeigt sich ein schleimiger weisslicher oder graugelblicher Aussfinss, der znweilen einem floriden Tripper ähnlich erscheint. Von der Blase kann die Entzündung nach oben fortschreiten. Es kommt zu Pvelitis und Nephritis. Blase, Harnleiter und Nieren leiden ausserdem durch die Urinstanung als solche. Es kommt zn excentrischer Hypertrophic and Divertikelbildung der Blase, die einen hohen Grad erreichen kann. Erweiterung der Ureteren und des Nierenbeckens, Druckatrophie der Nierensphstanz. Entzundnngen dieser schon in ihren Functionen geschwächten Organe werden daher von hesonders deletärer Wirkung sein. Nicht selten ist Anstreten von Hämaturie. Diese wird meist bervorgerufen durch Verletzungen mittels Instrumenten, wofern nicht sehr schwere Blasen- oder Nierenentzundungen dazu der Anlass sind. Begünstigt werden diese Blutnugen durch die fast immer vorhandene Stauung in den Venen der Prostata und Blase, die zu dem Krankheitsbilde der Blasenhämorrhoiden Veranlassung gegeben hat. So genügen häufig schon geringfügige Ursachen, die Blatungen hervorzurufen. Dieselhen können sehr bedeutend sein, sodass die Blase durch Blutgerinnsel stark ansgedehnt wird. Die Neigung zur Wiederkehr der Hämatnrie ist gross und tödtlicher Ansgang durch Verblutung leicht möglich (ADLER (52)). Hänfig ist die Hämaturie ein Zeichen, dass eine schwerere Verletzung der Prostata stattgefunden, dass der Catheter einen falschen Weg gemacht hat. Wegen der tiefen Lage des Hindernisses, der Rigidität der hypertrophischen Drüse kommt es von allen Hindernissen der Harnentleerung, derenwegen catheterisirt werden mnss, am hänfigsten hei der Prostatahypertrophie zu falschen Wegen. Der Catheter durchhohrt in der Regel den Mittellappen und zwar ganz oder nur nnvollständig. Die Erscheinungen des falschen Weges hestehen ansser der Blutung in intensivem Schmerz, denen Harninfiltration und Abscedirung folgen können. In manchen Fällen, hesonders wenn es sich nicht nm vollständige Durchhohrungen handelt, erweist sich die Prostata sehr tolerant gegen solche Verletzungen.

Wegen der Stagnirung des Urins kommt es nicht selten zu Complication der Prostatabypertrophie mit Steinbildungen in der Blase oder in Divertikeln derselben.

Das Allge meinhefinden der au Prostatahypertrophie Leidenden ist im Verhältniss zu der Schwere der geschlicherten Besehwerden und Complicationen ein mehr oder minder stark alterirtes. Die gestörte Nachthehe, das die fast hie ansbeliehende Entzthundungsvorglage begleitende Fieber hringen den Kranken sehr hernuler. Dazu kommen Verdauungsstörungen, die zuweilen im Anfangestadium das eigentliche Leiden verdecken. Der Verlauf ist meistens ein sehr chronischer, sich Beber Jahre hinztehender. Zaweilen hleihen die Erscheinungen lange stationär, dann kommen wiederum plötzliche Versehlimmerungen vor, meist im Zusammenhange mit dem Auftreten von Complicationen. In der Regel steigern sich alle Erscheinungen allmälig und stetig. Ist die Incontinenz vorherrschend, dann hängt viel von der Reinlichkeit, besonders der Haufpflege, bei Dysarie viel, hei Ischurie Alles von der ärztlichen

Hilfe ab, da ohne dieselbe das Leben aufs böchste gefährdet ist. Von grossem Einfäns auf den Verlanf und den Ausgang sind die hinzutretenden Compileationen. Cystitis und Urethritis können durch sorgsame Behandlung, besonders Sanberkeit beim Gebrauch der Instrumente, meist in missigen Grenzen gebalten werden. Ganz zu besetligen ist erstere in der Regel nicht, besonders dann, wenn Catheterismus danernd erforderlich ist. Zuwellen jedoch fibrt ist zu schenliem Tode, inden sie einen jauchigen Charakter annimmt. Ebenso besolhennigen nach der Niere zu aufsteigende Entztundungen das letale Ende. Abmilde steht es mit sich hänfiger wiederholenden Blutungen, sowie mit Abseedirungen des Prostatazewebes.

Diagnose. Die geschilderten Erscheinungen bieten mit Berücksichtigung der Anamnese ein so charakteristisches Krankheitsbild, dass die Wahrscheinlichkeitsdiagnose schon hieraus gestellt und dieselbe durch die objective Untersuchung meist unschwer gesichert werden kann. Zu Verwechselungen geben Harnröhrenstricturen Anlass. Die Berücksichtigung. dass Prostatahypertropbie im späteren, Stricturen im früheren Alter vorkommen, die Untersnchung der Uretbra mit dem Bougie, wohei ein ausserhalb der Prostata gefundenes Hinderniss die Hypertrophie dieses Organs ansschliesst, die Exploration vom Mastdarm aus werden die etwa vorbandenen Zweifel beben. Anch Blasensteine können differentiell-diagnostische Schwierigkeiten ergeben, da manche Symptome wie Harnverhaltung. Blutungen übereinstimmen. Die Untersuchung mit der Steinsonde wird den Ausschlag geben, wobei zu berücksichtigen ist, dass ein incrustirter mittlerer Prostatalappen einen Stein vortäuschen kann und Steine und Prostatahypertrophie zuweilen zusammen vorkommen. Störungen der Urinentleerung können auch durch paretische oder sclerotische Beschaffenheit der Blase [Socin, Guyon (47), Koenig (17)], oder durch Atrophie der Prostata [Englisch (53)] hervorgernfen werden. Der Nachweis des Prostatatumors wird dann von entscheidender Wichtigkeit sein. Freilich wird anch der Befnnd eines Tumors bei der Untersuchung vom Mastdarm aus nicht immer alle Zweifel hehen. Es kann eine Mastdarmgeschwulst vorliegen, die von der vorderen Wand desselben ausgeht. eventuell mit der Prostata fest verwachsen ist. Reicht dieselbe sehr hoch hinauf, so kann sie nicht gut von der Prostata ausgehen. Im Uebrigen kann die Differentialdiagnose sehr schwierig sein. Anch in Fällen, wo eine Vergrösserung der Prostata nachgewiesen ist, kann über die Natur derselben Unsicherheit herrschen. Es kann eine cystische Erweiterung des Sinus pocularis oder eine Entzundung oder schliesslich ein maligner Tumor vorliegen. Hier werden die bei den betreffenden Affectionen heschriebenen Erscheinungen zur Unterscheidung berücksichtigt werden müssen.

Die zur Beseitigung der erwähnten differentiell diagnostischen Schwie-Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. HL. 3 rigkeiten so wichtige Untersachung vom Mastdarm ans wird nach den im ersten Abschütt augegebenen Vorschriften ausgeführt mid sit miest nicht sehmerzhaft. Man fühlt die hypertrophische Prostata als soliden, mauchmal mehr weichen, manchmal knorpetharten Tamor in den Mastdarm biteinragen. Hänfig ist die unterhalb derseiben befindliche Mastdarm excaration sehr stark ausgebildet. Zweilen fühlt man auf der Oberfläche der Gesehwalst knollige, erbsen- bis haselunssgrosse Hervorragungen. Die obere Grenze des Tumors ist mit der Spitze des Fingers in der Regel nicht zu erreichen. Zuweilen ist einer oder der andere Setteulappen sätzker entwicklet.

Eine Untersuchung mit dem Bongie oder Catheter ist zur Feststellung der Diagnose "Hypertrophie" nicht erforderlich, weun man von wenigen Fällen absieht, und ist für gewöhnlich zn unterlassen, weil dazu ein steifes Instrumeut erforderlich ist. Die Eiuführung eines solchen ist mit Gefahren für den Krankeu verbunden und zn therapeutischen Zwecken meist durch ein nuschädliches weiches Iustrameut ersetzhar. Anders verhält sich die Sache, wenn es sich nm Feststellnug der besonderen Verhältnisse der Hypertrophie handelt, ob eine allgemeine oder partielle Vergrösserung, eine solche der Seiten- oder des mittleren Lappeus vorliegt. Schon die Beobachtung der klinischen Erscheinungen nud die Untersuchung per rectum lasseu manche Anhaltspunkte für eine genauere Diagnose gewinnen. So spricht die bessere Entleerung des Urins in vornübergebeugter Stellung für eine allgemeine Hypertrophie mit starkem Emporrücken der inneren Harnröhrenmündung, das Gleiche in liegender Stelluug für einen klappenartig herüberfallenden mittleren Lappen, das plötzliche Auftreten der Ischnrie nach starker Füllung der Blase ebenfalls für einen Klappenmechauismns. Die Untersuchung vom Mastdarm aus kaun über die Eutwickelung der Seitenlappen Aufschlass geben, gelegentlich auch eine bimaunelle Untersuchnug bei erschlafften Bauchdecken von Nutzen sein. Im Allgemeinen sind jedoch diese Anhaltsnunkte für die speciellere Diagnose sehr geriug, während erst die Untersuchung mit Instrumenten näheren Aufschluss giebt. Mau benutzt hierzn am besteu ein Bougie oder einen Catheter starken Calibers mit kurzer Krümmung, die Sonde exploratrice von MERCIER. Das Instrument muss wegen der immer vorhandenen Verläugerung des prostatischen Theils der Urethra gentigeud, mindestens 30, am besten 35-40 cm, laug seiu. Der abgebogene Theil ist 16-20 mm lang und steht nach MERCIER in einem Winkel von etwa 110° zur Achse des laugen Theiles. Manche bevorzngeu schwächere Krümmungen, Leroy von 130°, Thompson von 160°. Das Justrument kaun solid sein, wie es MERCIER bevorzugt, oder Catheterform haben. Ersteres hat den Vorzng, dass durch das Fehlen der Oeffnung Verletzungen durch dieselbe ausgeschlossen sind, letzteres, dass das Eindringen des Instruments in die Blase an dem Ansfliessen des Urin besser gemerkt wird und zugleich therapeutische Zwecke, wie Ahlassen des Urins, Ansspülning der Blase, damit verbinden werden können. Die knrze Krümmung des Instruments befähigt es, mit der Spitze au der vorderen meist unveränderten Wand der Harnröhre zu bleihen und ein Verfangen derselben zu meiden, während das Knie in der von vorn nach binten erweiterten Urethra Spielranm hat. Bei klappenförmigen Gebilden am Blaseneingang wird das Anstossen an dieselben durch die Mercier'sche Catheterform am leichtesten vermieden, der mittlere Lapnen abgehoben, die dachförmigen Falten zurückgedrängt. Ist die Blase erreicht, was nur unter starkem Senken des Instruments geschehen kann, so bekommt derselbe freien Spielranm und kann non noter Drehnngen zur Untersnehnne des Blaseneingangs auf prominente Partien benntzt werden. Ein Catheter mit langem Schnabel, dessen Einführung bei gleichmässiger bogenförmiger Krümmung der Urethra vielleicht keine Schwierigkeiten macht, manchmal sogar leichter gelingt, wird in seiner Lage festgehalten. Eine Drehung um seine Achse ist namöglich. Der Kranke liegt zur Untersuchung auf dem Rücken mit etwas angezogenen Beinen. Unter den Steiss wird ein Kissen gelegt, nm tiefes Senken des Instruments zn ermöglichen. Bei empfindlichen Kranken ist locale Anästhesie durch Cocain oder allgemeine Narkose anzuwenden. Die Handhahung des Instruments mass auf schonendste und vorsichtigste Weise gescheben. Bis an den Anfangstheil der Pars prostatica geschieht die Einführung in gewöhnlicher Weise, nnr dass die knrze Krümmnng dabei manchmal grössere Beschwerden macht, als ein langschnabliger Catheter. Ist die Spitze in die Pars prostatica eingedrungen, was eventnell vom Mastdarm ans mit dem Finger controllirt werden soll, dann mass die Senkung des Instruments beginnen. Der prostatische Theil der Harnröhre ist von starren, wenig nachgiebigen Wandnugen nmgeben und hat bei dem Nachvornrücken der Harnröhrenmündung ungefähr die Richtung der Körperachse angenommen, der periphere Theil der Urethra ist nachgiebig, mnss sich also nach ersterem richten, das Instrument daber die Richtung der Körperachse annehmen. Geht die Einführung ohne seitliche Abweichung vor sich, kann man im prostatischen Theil das Instrument nach vorn und hinten hewegen, so hat man es mit der seltenen isolirten gleichmässigen Hypertrophie beider Seitenlappen zu thnn. Weicht der Schnabel des Catheters nach einer Seite ans, was sich durch Drehnng der Achse zu erkennen gieht, so liegt entweder eine ungleichmässige Vergrösserung der Seitenlappen vor oder durch Hypertrophie der Pars intermedia sind seitliche Furchen entstanden, in die die Spitze des Catheters geräth. Findet der Schnabel nach ohen zn elastischen Widerstand, der durch sanften Druck und nur nnter sehr starker Senkung des Instruments beseitigt werden kann, so ist das Vorhandensein eines mittleren Lappens wahrscheinlich. Bei quer vorliegenden faltenartigen oder mehr wuhstartigen Gehilden dringt der Catheter meist ehenfalls erst bei sehr starker Senkung mit einem gewissen Ruck in die Blase. Durch drehende Bewegungen kann man, wenn sich das Instrument in der Blase befindet, die hintere Ciromnferenz der Hamröhrenmündung umkreisen und abtasten. Trifft der Schnabel dahei auf Widerstand, so liegt wahrscheinlich ein mitterer Lappen vor. Messen zu und PILLIPTE swollen sogar Zweitheilungen des Lappens auf diese Weise abgedastet hahen. Auch Steine, die im Blasenfundun liegen, können auf diese Weise entdeckt werden. Bei gleichmässiger allgemeiner Hypertrophie kann zuweilen die Einführung eines gewöhnlich gehrfimmten Catheters leichter sein, wenn derselhe nur lang geung ist. Auffallend ist dahei die gegen die normalen Verhältnisse erforderliche stärkere Senkung und die Umnsglichkeit, das Instrument zu dreben.

In manchen Fallen ist trotz aller Mübe ein Einführen der Sonde explorattien incht möglich. Dies kann an der seltenen Hypertrophie der vor der Harmröhre gelegenen Drüsenpartie liegen, wohei die Configuration der vorderen Urethralwand verändert, zuwellen eine starke knickung dersehlen vorhanden ist, dere est rägt die Schuld eine stark entwickelte, ohne gefährliche Gewalt unpassirhare Klappe, oder es kann ach nur ein starker Füllungsgrad der Blase blischnie zu momentaner Vergrösserung der Hindernisse heitragen. Im letzteren Falle würde die Eatleerung der Blase durch Punctio resicae der Untersuchung voranszuschicken sein. Anch vorhandene falsche Wege können ein Hinderniss für den Catheterismus sein, indem das Instrument stets in diese hinein geräth. In aller Fillen, wo die Einführung von Instrumenten numöglich erscheint, ist zunächst der Versuch in Narkose zu wiederholen, der dann noch hänfig zum Ziele führt.

In neuerer Zeit ist die Diagnose der Verläuderungen, welche die Blasennithdung der Harnröhre erdiedt, besonders gefördert worden durch Einführung der Endoskopie der Harnröhre nud der Blase in die chirurgische Praxis. Verdient gemacht hahen sich um dieselhe in herrorragender Weise Nirze (3), der hesonders das Armannentarium für die Cystoskopie vervollkommente, und Bucksilakort (2), der durch ausgedehnte Unterschungen und songfältige Abhlüngen dieses Feld der Diagnositik ganz hesonders ausgehildet und zugläuglich gemacht hat. Das Maher ühr die Technik und die Resultate ist an anderer Stelle einzusehen, hier möchte ich nur hervorhehen, dass hei der Cystoskopie das Nitze'ssch lastrament III für masere Zwecke das geeignetste der

Mir Hilfe dieser Untersuchungsmethode gelingt es, die Harmöhren mündung selbst wie deren Umgehung sich siehthar zu machen. Besonders deutlich erkennhar ist das Vorhandensein eines mittleren Lappens, aber auch klappenartige Faltenhildungen können wahrgenommen werden. Die Endoskopie der Harmöhre lässt nehen der meist vorhandenen eatarrhalischen Schwellung der Schleimhant Verländerungen der Ceutraligun erkennen, die hei gleichmässiger doppelseitiger Hypertrophie der Seitenlappen seukrecht, bei einseitiger schräg verflauft. Bei Vergrösserung des mittleren Lappens ist derselhe im Blaseneingang als hlassrother kegelförmiger Tumor ns sehen. Ucher demselhen erscheint das Cavam der Blase als graugelhe siehelförmige Figur (Burckhaldert). Der allgemeinen Auwendung dieses werthvollen diagnostischen Hilfamittels steht die erforderliche grosse specialistische Fertigkeit hei Verwendung desselben und in unserem Falle die Vulnerablität und die schwere Passirbarkeit der prostatischen Harnöhre für die Instrumente hindernd im Wege. So lässt dasselbe gerade hänfig in den schwierigen Fällen im Stich, wo eine exacte Stellung der Diagnose behafs Indicationsstellung für Radicaloperationen am wünschenswerthesten wäre.

# Die symptomatische Behandlung.

Die Behandlung kann gerichtet sein erstens gegen die Beschwerden, die die Prostatahypertrophie oder ihre Complicationen vernrsachen. zweitens gegen das Leiden als solches. Von einer Prophylaxe, einer Verhütung der Prostatavergrösserung, kann nicht die Rede sein, da man die Ursache des Leidens nicht kennt, wohl aber ist es möglich, durch geeignete Maassregeln das Anftreten der Beschwerden hinauszuschiehen nnd lange Zeit in engen Grenzen zu halten. Hierzn gehört, dass alte Leute, hesonders wenn sie schon irgend welche Urinbeschwerden, wie Harndrang, verspüren oder gelegentlich verspürt hahen, Ueherfüllnagen der Blase aufs streneste vermeiden. Gelegenheit, diese Regel ausser Acht zn lassen, finden sich z. B. hei Reisen, hei Gastereien, wozu hei letzteren noch die grössere Flüssigkeitszufuhr und die durch den Alkohol bewirkte grössere Toleranz der Blase kommt. Durch die starke Ansdehnung der Blase kann es zu plötzlicher Ischnrie kommen oder wenigstens zu einer bleibenden Atonie der Blase. Hänfig kann der Anfang der Urinbeschwerden auf einen derartigen Fehler zurückdatirt werden. Von Wichtigkeit ist weiter die Beseitigung der so hänfigen habituellen Stnhlverstopfung, sowie aller derjenigen Momente, welche Congestivzustände der Beckenorgane bewirken, wie Reiten und Excesse in venere. Zn ersterem Zwecke wird man den Kranken geeignete Abführmittel. den Gebrauch von Darmausspülungen oder passende Brannenkuren verordnen. Ferner ist für regelmässige körperliche Bewegung zn sorgen, Ueberanstrengung aber zn verbieten. Von schädlichem Einfinss und demnach zu meiden sind sogenannte Erkältungen; Abkühlungen des Unterleihs, das Hinsetzen auf kalte Steine, auf den fenchten Erdboden. Man wird die Kranken zweckmässig eine wollene Leibbinde tragen lassen. Vor Diätfehlern ist zu warnen, hesonders sind reizende Substanzen, wie

starke Gewitze, der Gemuss miergäbrigen Bieres zu verbieten. Dabei ist für nahrbafte Kost, für Hebung des hänfig sehr daniederliegenda Appetits mit allen Mitteln zu sorgen. Die Erbaltung der Körperkräfte ist nm so nothwendiger, als in späteren Stadien der Krankbeit ausserndentliche Ansprüche an dieselben gestellt werden und von ibnen allein hänfig die Möglichkeit operativer Hilfe ahbängig ist. Oertlich sind warme Umsehläge und Sitzbäder manchmal von Nutzen. Diese Vorsehriten werden desto sorgsamer zu befolgen sein, je ansgesprochener die Beschwerden sind, und dadurch der Fortschritt des Leidens manchmal iabrelang anfechalten werden können.

Treten dentliche Urinbeschwerden anf, so ist die Behandlung mit dem Catheter angezeigt. Jone bestehen, wie wir gesehen baben, in vermehrtem Harndrang, zu dem Incontinenz oder Dysarie treten kann. Die Anwendung des Catheters bezenetkt, die Retention von Urin averhindern, um einerseits der Zersetzung des zurückgehaltenen Harns, anderenseits der Ausdebnung der Blase und der damit verbundenen Antois vorzubengen. Auch in der Fillen von Incontinenzi sit der Gebranch des Catheters zu empfehlen, da es sich dabei häufig um ein Ueberlanfen Geeorrement) des Urins bandelt und die Blase stark anszedebnt ist.

Die Anwendung des Catheters soll nicht erst dann erfolgen, wenn die Beschwerden hochgradiger geworden sind, sondern schon im Anfangsstadium, um den Folgen der Urinretention möglichst bald vorznheugen. Die Befolgung dieses Rathes kann nicht dringend genng empfohlen werden [Socia, Harrison (54)]. Es kommen Fälle vor, wo die einmalige vollständige Entleerung des Urins für längere Zeit alle Beschwerden, wie Harndrang, Dysurie, Schmerzen in der Blasengegend beseitigt, Meistens iedoch mass der Catheterismus in regelmässigen Zwischenränmen wiederbolt werden. In leichteren Fällen, wo der Residnalharn vielleicht nur einige Esslöffel heträgt, genügt die täglich einmal, am besten des Abends, vorgenommene Entleerung, in schwercren muss sie jedoch mehrmals täglich gescheben. Hierbei ist es dann meistens nothwendig, den Kranken diese Operation selbst ausführen zu lassen. Dies bietet keine Nachtheile, wenn derselbe bei der Einführung die peinlichste Sauberkeit im chirurgischen Sinne heobachtet. Es müssen ibm alle Gefahren, die mit der auch nur einmaligen Ausserachtlassung der ibm hierfür gegebenen Vorschriften verbunden sind, eindringlichst vorgestellt werden. Die Technik der Ausführung eignet sich der Kranke bald an. Ja vermöge der Leitung durch das Gefühl überwindet er bäufig manche Schwierigkeiten besser als der Arzt. Einem anderen Laien darf man jedoch, wenn es irgend gescheben kann, nicht die Anlegung des Catheters überlassen. Ebenso ist dringend davor zn warnen, dem Kranken ein metallenes Instrument in die Hand zu geben.

Das beste Instrument für den Gebrauch des Kranken wie des Arztes ist ein starker Catheter aus vnleanisirtem Kantschuk mit Mercierscher Krümmung.

Es giebt zwei Arten desselben, die sich äusserlich gleichen, aber an Qualität verschieden sind: Nélaton'sche und Jaques' Patenteatheter. Letztere sind bedeutend dauerhafter.

In leichteren Fällen genügt anch ein gewöhnlicher gestreckter Catheter, in den meisten ist jedoch anch hier, wie bei der beschriebenen Sonde exploratrice, die Mercier'sche Krümmung von grossem Vortheil, indem die Spitze dann besser die Knickungen und Ansbuchtungen der hinteren Harnröhrenwand vermeidet. Sollte das weiche Instrument von Kantschuk sich nicht einführen lassen, dann sind Catheter ans härterem Material anzuwenden und zwar der Reihe nach ein Canstatter Fabrikat von branner Farbe ans Halbseide, ein englisches von etwas hellerer Farhe ans Seide, ein französisches schwarzes ans Banmwollenstoff, welches mit einem zum Theil Fabrikgeheimniss bildenden Lack versehen ist. und schliesslich die bekannten englischen elastischen Catheter, welche ans Banmwollenstoff bestehen und bei weitem rigider sind wie die anderen eben genannten Fabrikate. Alle sind mit Mercier'scher Krümmnng versehen zu haben. Sehr empfehlenswerth sind wegen ihrer Schmiegsamkeit, die der des Cannstatter Fabrikats gleicht, und wegen ihrer bedentend grösseren Haltbarkeit, die englischen Catheter ans Seidenstoff. Sie sind insbesondere nicht so brüchig als die anderen und erhalten nicht so leicht Sprünge durch Abblättern des Lacks. Am wenigsten zu empfehlen sind die elastischen Catheter, weil dieselben wegen ihrer Steifigkeit in der Hand des Laien gefährlich und anch vom Arzte nnr mit Vorsicht zu verwenden sind. Nnr in seltenen Fällen und nnter besonderen Bedingungen führen sie gelegentlich zum Ziel, wo die weichen Catheterarten und die gleich zu erwähnenden metallenen im Stich lassen. Es ist znweilen von Vortheil, um eine Blasenklappe oder eine starke Knicknng zn überwinden, ein stark gekrümmtes Instrument anznwenden, das, in solcher Form ans Metall hergestellt, zn schwer einznführen wäre. Man verfährt dann nach Socia so, dass man dem englischen Catheter in warmem Wasser eine starke Krümmung gieht, die er nach dem Erkalten beibehält, und ihn dann ohne Mandrin einführt. Die gegebene Krümmnug verliert sich zwar beim Einführen etwas, der Catheter behält aber die Neignng, sie wieder einznnehmen. Noch wirksamer ist der Hey'sche Handgriff. Der elastische Catheter wird mit einem starken Mandrin, dem man vorher eine knrze Endkrümmung gegeben, bis an das Hinderniss eingeführt, dann der Mandrin etwas zurückgezogen. Dadurch krümmt sich der Catheter bogenförmig nud seine Spitze dringt im günstigen Falle neben der Klappe in die Blase. Die metallenen Instrumente bestehen am zweekmässigsten ans Silher.

Neben der Mercier'sehen Krümmung, deren Vortheile wir sehon bei Besprechung der Diagnose kennen gelern haben, hat man noch versehiedenen Formen derselben empfohlen, so die Sonde bisoudée von Mascun, einen Catheter mit doppelter Knickung, ferner Instrument mit grosser bogenförmiger Krümmung nach Coxtran oder Lesrox. Lettere werden bei allgemeiner gleichmassiger Hyporthopie von Vorteil sein, die Sonde bisondée
gelegentlich einmal bei Khappenbildung. Gnoss fügte am Mercier'sehen Cateter hinter dem Schanbel eine Spirale ein, am diesen Theil bewegiler zu
gestalten und so die Vorzüge des weiehen mit denen des starren miteinander
av verbinden. Praktisch- zeigt diese Form nicht die erhofften Vortheile.



Catheterformen für Prostatahypertrophie, a nach Lebov mit einem Winkel von 1916, 6 nach Mercher mit einem Winkel von 1904, c Sondo bicoudeo nach Merchen, d Catheter nach Gross, e nach Coxeter.

Die weichen wie die metallenen Catheter sollen von möglichst sarkem Caliber sein, da dadurch Verletungen der Schleimhaut und falsche Wege leichter vermieden werden und ein die Urethra ausfüllendes Instrument meist die in Buchten und Verfiehungen bestehenden Hindernisse leichter vermeidet. Die metallenen sind erst dann zu verwenden, wenn die weichen nicht zum Ziele geführt

haben. Ihre Anwendung führt leicht zu Blutung, ist für den Kranken weit schmerzhafter und erfordert angleich mehr Geschick and Erfahrung. als die der weichen Instrumente, doch führt sie in geschickter Hand häufig noch da znm Ziel, wo jene im Stich liessen. Sie kommt in Frage, hauptsächlich hei der acuten Retention, die noch weiter nnten hesprochen werden wird. Bei der chronischen haben wir die Aufgahe, meist mehrmals täglich für vollständige Entleernng der Blase zn sorgen, wir sind dadurch gezwungen, den Catheterismns dem Patienten zn überlassen, dem wir aber ein metallenes Instrument nicht anvertrauen dürfen. Bei dieser, mag sie nun mit Dysurie oder Incontinenz einhergehen, kommt also hauptsüchlich die Verwendung weicher Instrumente in Frage. Erlernt der Kranke die Einsthrung derselhen und henutzt er sie unter strengster Wahrung der Asepsis, so ist die Möglichkeit vorhanden, dass sich die Contractionsfähigkeit der Blase wieder herstellt, und eine Cystitis vermieden wird oder nur gering bleiht. Es ist dann möglich, dass der Kranke den Gebranch des Catheters wieder enthehren kann. Meist iedoch bleibt sein Wohlhefinden an denselhen gebanden. Trotzdem kann er bei Befolgnng der erwähnten diätetischen Vorschriften so jahre- ja jahrzehntelang leben. Tritt Blasenkatarrh auf, so muss zu der Entleerung anch noch die Ausspülung der Blase mit antiseptischen Mitteln treten, wie sie an anderer Stelle beschrieben ist. Bei Urethritis, die in der Regel dann auch nicht ansbleiht, empfehlen sich Ausspülungen der Harnröhre mit Lösung von ühermangansanrem Kali oder anderen schwachen Antisepticis, hesonders jedesmal vor Einführung des Catheters. Die Urethritis ist meistens bei einiger Sorgfalt zu heseitigen.

Sehr unangenehm sind Blutungen. Sind sie durch rigide Instruente veralbast, so wird man nathribie fortan möglichst nur weiche Catheter verwenden. Nebenbei kann man darch innere Mittel, wie Liquor ferri senquichlorati, Plambnm aceticum, Opium and die Blutung einzuwirken suchen, was meist keinen besonderen Erfolg hat und wird etwaige Obstipation beseitigen. Das Liegenlassen eines möglichst dicken weichen Catheters kann manchmal die Blutung zum Stehen bringen. In anderen Fällen ultzt sie nichts. Manchmal tritt durch Ausstellung der Blase oder Verstoffung der Harnöher resp. des Catheters mit Blutgerinnseln acnte Harnverhaltung ein. In diesem Falle ist die Eröffung der Blase durch Sectio alta, Eafternung des Blutgerinnsels and Stillung der Blutung eventuell durch Tamponade indicit, ein Verfahren, wie ein es einmal vom Pof. Herpergunt mit Erfole ausüthern ash.

Bei Incontinenz wird man, wenn die systematische Entlerring des Residualharas nicht zur Beseitigung derselben führt, danernd einen Recipitenten tragen lassen und dabei für sorgfältige Hantpläege, insbesondere durch Einreihung mit Fettsalhen sorgen. Für die Nacht genügt es meist, dass die Kranken ihren Penis in die zwischen den Beinen liegende Urinflasche legen. Anf Besserung des meist vorhandeuen Blasenkatarrbs wird man sein hesonderes Augenmerk richten müssen, da die Kranken vielfach sehr hernnterzekommen sind.

In Fallen, wo der Catheterismus sehr sehmerzhaft ist, sodass ihn die Patienten durchaus verweigern, versucht man denselhen uach Auwendung von Narcoticis in Form von Suppositorien oder unter localer Cocainantstesies. Flutner dieselben nicht zum Ziele und ist die Indication für regelmässige Entlererung der Blase vorhanden, so kommt eine radicale Behandlung, eine Prostatotomie, oder die Aulegung einer Blasenfistel in Fraez.

Achulich liegen die Verhälteisse, wenn bei chronischer Retention. I rotts aller Mühe, trots der Verwendung der verschiedenzijsten Instrumente und Kunstgriffe der Catheterismus uicht gelingt — der von manchen läteren Autoren üterschieden zu verweien —; am sis sit als unsicher und sehr gefährlich entschieden zu verweien —; 2. wenn er zwar möglich ist, seine Ausführung jedoch jedesmal mit grossen Schwierigkeiten, Schmerzen oder Blutungen verkuhft ist, oder 3. der Arzt fürchten mass, den Catheter das uächste Mal vielleicht nicht wieder einführen zu können.

In den letzten beiden Fällen kann man zansichst einen Verseint dem Verweistelteter machen, indem man den einmal glücklich eingeführten Catheter liegen lässt, jedoch darf dies nar mit einem nicht rigiden Instrument geschehen. Ein solches vernrascht leicht Decublitas. Dasselbe thau zu starke lustrument. Enige Tage wird in der Regel der Verweilcatheter, auch hei Prostafabypertrophie, gut vertragen und diese Zeit kann genügen, ma die unter 2 und 3 genannten Schwierigkeiten zu beseitigen. In der Regel stellt sich jedoch bald Cystitis und Urchtritis ein. In diesem Fall mass von dem Liegenlassen des Catheters Abstand genommen werden. Man kann dann versuchen, ob durch wiederholte Bläsenpunctionen und damit bewirkter Schonung der prostatischen Harrobher nun der Catheter ohne Schwierigkeiten und Schwierzen einzuführen geht. Anderenfalls mass man sich zur radicalen Bebandlung oder Anlegung einer Bläsenfästel entschliessen.

Auch in Fillen, wo der regelmässige Catheterismus zwar möglich ist, Harndrang und Blasenerizung jedoch nicht abnehmen wollen, die Cystitis trotz aller Mittel einen das Leben drobenden Charakter annimmt, wird die Ableitung des Urins durch eine klustliche Oeffnung, wenn auch vielleicht nur für einige Zeit, angreseigt sein.

Man macht zu diesem Zweck entweder die Boutonnière oder den bohen Blasenschnitt. Erstere wird für die proupte ständige Ableitung des Urins die bessere Operation sein. Soll jedoch die Fistel längere Zeit, vielleicht für immer bestehen bleihen, so ist der Schnitt üher der Symphyse vorzuziehen, weil dann ein gut functionirendes Urinal leichter anzubringen ist. Kommt eine radicale Behandlung in Frage, so wird benfalls der hohe Schnitt den Vorzug verdienen, wenn es sich vorzugsweise um Hypertrophie des mittleren Lappens, der perineale, wenn es sich um die der Seitenlappen handelt. Soll die Fistel eine hleibende werden, so ist vor Allem für einen gaten Recipieaten zu sorgen. Der Urin mass durch deuselben vollständig anfgenommen werden, damit die Haut in der Nachharschaft der Fistel nicht exoriirt.

Wie guten Erfolg die Anlegung einer solchen Fistel haben kann, davon konnte ich mie hei einem 75 jibritgen Manne therzeugen, bei dem eine jauchige Cystilis vorhanden war und der Catheterisman jedesmal nur mit grosser Mitte gelang. Der hohe Blassenschuit zeigte einen inoperahlen Prostatatunor — ob Hypertrophie oder Carcinom, war nicht mit Sicherheit zu entscheiden — Die Blase wurde wegen hertrachlicher Blutung lose tamponir, der Urin durch einen Gazestrefen nach aussen algeleitet. Die Cyrkeipent angelegt, in den der Lirin durch ein Gummirberbene allgeführt wird und der dem Kraaken den Verkehr unter seinen Mitmenschen in früherer Weise möglich macht (35).

Sind falsche Wege vorhanden, so wird man, wo möglich, den Catheterismus für einige Tage gazu unterlassen, um denselben Zeit zu lassen, inzwischen zu beilen oder wenigstens zu verkleben. Geht dies nicht an, so wird man auf jede Weise suchen in die Blase zu gelangen und dann den Catheter einige Tage liegen lassen. Gelingt der Catheterismus jedoch nieht und ist ein Zuwarten unmöglich, so wird man durch expillare Aspiration für einige Zeit den Urin entleeren und so dem falschen Wege Zeit zur Heilung lassen.

Bei acuter Urinverhaltung haben wir die Aufgabe, in jedem Falle für eine Entleerung der Blase zu sorgen. Erreichen wir dieselbe nicht mit weichen Instrumenten, so nehmen wir zu metallenen nasere Zuflücht und prohiren in schonender Weise alle Formen derselben, alle bei Behandlung der chronischen Retention besprochenen Billsmittel durch, um zum Ziele zu kommen. Die Narkose wird die Bemühnungen wesentlich unterstützen. Mit Hülfe derselben gelingt der vorher anscheinend ummögliche Catheterismus zuweilen spielend leicht.

Ist der Urin entleert, so ist in seitenen Fällen damit die Retention danernd beseitigt, in den meisten muss der Catheterismus forgesetzt werden. Bei der plützlichen Entleerung der prall gefüllten Blase kann es bei der plützlichen Entleerung der prall gefüllten Blase kann es bei der propertieren der State der stehend eatbeterisirte Patient todt umfiel. Diese Zufälle sind auf plützliche Füllung der vorber comprimit gewesenen Unterfellssind auf plützliche Füllung der vorber der beimansien zurückzuführen. Amsser dieser Gefahr hat, wie Gutos betont, die plützliche nud vollstündige Entlerung anf die durch Dehnung geselwischte Blasenmusenlatur. Gutos räth daher die Blase erst allmälig and die vollständige Entlerung zu gewöhnen.

Gelingt der Catheerismus auf keine Weise, so ist die Panetion der Blase indicirt und zwar am besten nicht nach der alten Methode mit dem Fleuraufschen Troicarts, sondern mitteis der Aspiration mit dem Capillartroicart. Die Vorzüge des letzteren Verfabrens berüben in der leichteren Assühbrarkeit und geringeren Gefahr desselben. Es kam beliebig oft und ohne Narkose wiederholt werden. Als Instrument benutzt man ambesten dem Apparat von Poratyn and einen geraden Troicart. [Rosxneroem (36), von Ulatowski (57).] Die Panetion mass eventuell einige Tage hintereinander wiederholt werden, woranf in vielen Fällen unter Schwond der behindereden Schwellingen der Catheterismus wieder gelingt. Sollte das nicht der Fall sein, so wärde die Cystotomie eventuell mit Euferunge des Hinderisses aupgezigt sich

# Die radicale Behandlung.

Wenn die besprochene symptomatische Behandlung anch im Stande ist, in vielen Fällen das Leben zu verlängern und die schweren Leiden nnd Beschwerden der Kranken zu beseitigen, hinauszuschieben oder zu mildern, so hleibt doch noch eine grosse Anzahl von Fällen übrig, wo die geleistete Hülfe nnr eine sehr geringe ist oder wo wir zu Hülfsmitteln greifen müssen, die den Lebensgenuss sehr zu beeinträchtigen geeignet sind. Ich erinnere an die Kranken, bei denen Incontinenz besteht, and dieienigen, bei denen die Anlegung einer Blasenfistel nothwendig wurde. Die Behandlung ist eine langwierige, meist das ganze fernere Leben erforderliche und für Arzt und Krauken mühsame. Der andauernde Gebrauch des Catheters ist zum mindesten lästig, oft schmerzhaft und mit Gefahren verbanden. Intercarrirende Verschlimmerungen sind hänfig, zudem nimmt das Leiden, wenn auch manchmal sehr langsam, stetig an Intensität zn. Das Hinzntreten von Complicationen, die schliesslich das Ende herbeiführen oder es wenigstens beschlennigen, ist auf die Daner nicht zu verhindern. Es liegt daber der Wnnsch nahe, nicht nur die Symptome, sondern das Leiden selbst zu beseitigen. Die Bestrebungen in dieser Richtnag baben bisher noch nicht zu befriedigenden and endgültigen Resultaten geführt, zumal dieselben erst seit wenigen Jahren wieder in Fluss gekommen und neuere Wege eingeschlagen worden sind. Die Versnehe mit innerlichen Mitteln haben keine befriedigenden Erfolge aufzuweisen gehabt. Sie sind mit Ausnahme des Jods, dem man gewisse günstige Einwirkungen nicht absprechen kann, ansser Gebranch gekommen. Das Jod wird als Kaliumsalz innerlich gegeben, in Form von jodhaltigen Bädern angewandt, von denen sich Tölz nud Königsdorff-Jastrzemb eines besonderen Rufes erfreuen.

Grössere Bedeutung kommt den parenchymatösen Injectionen von Jodlösungen zu, welche von Heine (58) in die Praxis eingeführt wurden. Die von diesem an seinen Patienten damit erzielten guten Resultate, welche in Nachlassen der Urinheschwerden hestanden, worden von anderen Antoren vielfach nicht hestätigt. Socia erklärt sie als vielleicht dadnrch entstanden, dass das Präparat durch die Drüsengänge auf die prostatische Harnröhrenschleimhant gelangt sei und dort auf die vorhandene Schwellung günstig gewirkt habe. Heine sowohl wie Andere beobachteten das Auftreten von Abscessen nach den Injectionen. Diese und die dadurch herheigeführten unglücklichen Ansgänge haben das Verfahren hanptsächlich in Misscredit gehracht. Mir erscheint das Verfabren werth, weiter geprüft zu werden, und zwar sollte es schon in den Anfangsstadien angewandt werden, ehe der Kräfteverfall dasselbe durch die damit verhandene entzündliche Reaction verhietet. Die Abscedirungen müssen dadurch verhindert werden, dass man par geringe Mengen auf einmal injicirt und vor Allem, dass man streng aseptisch verfährt. Wenn die Injectionen in der bisher ühlichen Weise vom Mastdarm ansgeführt werden sollen, mass derselhe durch Haken anseinandergehalten und die Schleimhaut an der vorderen Wand desinficirt werden. Dazu wird die allgemeine Narkose fast immer nothwendig sein. Man kann jedoch anch so verfahren, wie ich mich überzengt habe, dass man eine lange gerade Hohlnadel am Mittelfleisch einstösst, dann nnter Controlle des Fingers an der vorderen Mastdarmwand vordringt, his die Spitze in den an seiner Härte kenntlichen Prostatatnmor eingedrungen ist. Dazu ist die Narkose nicht nothwendig und die Asepsis ist leichter und sicherer zn erreichen.

Von Biedert (59) und Casper (60) ist die Elektrolyse zur Verkleinerung der hypertrophischen Prostata empfohlen worden. Es wird in der Weise verfahren, dass man vom Mastdarm ans eine his auf die Spitze mit einer Isolirschicht versehene Nadel in die Snhstanz der Drüse einstösst, dieselhe mit dem negativen Pol verbindet, während man die positive Elektrode auf den Unterleih setzt und einen Strom von 2-12 Elementen (10-25 Milliampères) einige Minnten einwirken lässt, In dieser Weise wendet man das Verfahren mehrere Male in einer Sitzung an, indem man nach kleinen Pansen neue Einstiche macht. Um Abscedirnngen oder die Entstehung von Blasenmastdarmfisteln zu vermeiden. wie sie Casper in einem Falle erleht hat, ist auf peinlichste Asepsis Werth zu legen. Ferner dürfen nnr schwache Ströme und, nm zu starke Schorfhildnng zu vermeiden, nur die Cathode verwandt werden. Weiter muss die Nadel gehörig isolirt werden, damit nicht Nekrose der Schleimhant und dadurch die Gefahr der Infection des ganzen Stichcanals entsteht. Von Biedert und Casper wird über zufriedenstellende Erfolge dieses Verfahrens herichtet, die sich durch Verminderung des Residualbarns zn erkennen gegeben hätten. Ich möchte meinen, dass in manchen der anf diese Weise erfolgreich hehandelten Fälle gute Resultate wohl durch entzündliche Vorgänge berbeigeführt wurden, welche durch das

elektrolytische Verfahren bervorgemfen wurden. Wir sahen, dass die Möglichkeit solcher Entstindungen gegeben ist, wenn hei der Elektrolyse elektrolyse der die insicht eine Reihe von Vorsiehtsmassergeln getroffen wird. Die Polge einer gebeilten Prostatitis ist Schrumpfung des Organs — bei der Hypertrophie eins sehr erwünschter Vorgang. Ich beobachtete kürzlich folgenden Fall, der Letzteres in auserzeichenter Weise bestätist.

Ein of jihriger Prostatiker wurde wegen acnter Verhaltung mit einem metallenen Instrument zu eatherteiriere veraucht. Es erfolgte eine starke Blutung, aber keine Urinentleerung. Die Anlegung eines Nélaboneatheters mit Mereleiresher Krimmung (hinte sofort zum gewünsehten Ziele. Es entwickelte sich jedoch ein Prostatanhecess, der nach der Harnröhre durch brach. Derselbe beilte laugsam aus. Entsprechend der Verminderung des Eiteransdisses aus der Harnröhre verkleinerte sich die Prostata, was durch durch Nachlassen der Urinheschwerden zu erkennen gab. Der Kranke wurde wieter fühlig, spontan Urin zu lassen, der Residanharn verringerte sich. Zur waren die Urogenitalergan ist Australie und Entleverung des Abscesses) waren die Urogenitalergan in Auschleinen unschalte Zustander, Residanharn ist in der nachanwissen in anscheinend zonstander. Residanharn ist in der nachanwissen in anscheinend zonstander. Residanharn ist in der nachanwissen in anscheinend zonstander. Residanharn ist in der nachanwissen in anscheinend zonstander.

Dieser Fall illustrirt auch das oben Gesagte über die Verwendung weicher und starrer Instrumente aufs heste, wenn auch das Zustandekommen eines Abscesses unserem Krauken nicht geschadet, sondern genützt hat.

Den Bestrehungen, anf das ganze Organ verkleinernd einzuwirken, stehen audere gegenüber, die darauf gerichtet sind, die die Urinheschwerden herbeiführenden Hindernisse zu beseitigen und zwar zunächst von der Harnröhre ans. Hierher gehört das ältere Verfahren, durch eingelegte Instrumente einen Druck auf die verengernden Wände der Harnröhre oder den hypertrophischen mittleren Lappen auszuühen. Die hierfur construirten Compressorien und Dilatatorien von Physick, Miouel. LEROY und Anderen sind ausser Gebrauch gekommen, da sie sich nicht von bleibender Wirkung zeigten und durch Entstehung von Decnbitnsgeschwüren Gefahren mit sich führten. MERCIER versuchte durch den Lithotriptern ähnlich construirte Instrumente die supponirte Blasenklappe zu durchschneiden oder den vorhandenen mittleren Lappen zn entfernen resp. zu zerquetschen. Er will damit ausgezeichnete Erfolge erzielt hahen, fand aber wenig Nachahmer, wohl da Andere sich von Uehertreihungen MERCIER's überzeugten und das Verfahren, weil im Dunkeln geübt, unsicher und durch sich anschliessende Blutnng und Entzündungsvorgänge gefährlich ist.

Letteren Gefabren ging Borrinn (61) dadurch ans dem Wege, dass er zur Beseitigung des Hindernisses oder zur Herstellung einer Rinne den Galvanocauter henutzte. Derselbe wird vermittelst eines mit Mercier'scher Krümnung versehenen Instruments eingeführt. Die damit von Borrinn erzielten Erfolge sind sehr hemerkenswerth. Makorri (69) berichtet

ther 57 nach dieser Methode Operirte, von denen 32 gebeilt, 11 gebessert wurden, 12 nagebeilt hieben und 2 starbet. Es wird anch diesem Verfahren der Vorwarf gemacht, dass man im Danklen operire. Nenere Bestrebnegen, so von Butscrakant (2), sind daranf gerichtet, nuter Zabilfenahme der Endoskopie in genanester Weise local mit der Canteriaring einzwirken. So verspricht das Verfahren in den Handen sehr Geübter für die Fälle ein empfehlenaverthes zu werden, wo der zu beseitigende Tumor klein ist, weil nur dann die Einführung der erforderlichen lastzumente möglich ist und die oberfächlichen Ustionen wirken können.

Bei grösseren Tumoren und auf die Indicationen hin, die wir bei der Behandlung der Urinretention kennen gelerat haben, wird auf endourethralem Wege nichts zu erwarten sein und man sich von aussen Zogang verschaffen missen. Es stehen bierfür 3 Wege offen, vom Mastdarm, vom Perinenn, von der Banchwand oberhalb der Symphyse her.

Ersteren Weg schlägt ROBERTSON (63) ein, welcher in der Weise verfährt, dass nach Spaltung der Mastdarmschleimhaut und der Kapsel mit dem Zeigefinger in die Drüsensnhstanz eingegangen und dieselbe, die ja hrüchig ist, in zwei Hälften zerrissen wird. Dadnrch werde der Drnck auf die Harnröhre anfgehohen. Letzteres ist wohl möglich zunächst durch die Blutentleerung und später durch Narbenbildung. Jedoch wird die Operationsmethode einmal wegen der damit verhandenen Bintung, dann wegen der durch den Mastdarm gesetzten Infectionsgefahr nnd der Möglichkeit, dass Mastdarm-Urethralfisteln durch gleichzeitige Verletzung der Harnröhre entstehen, wohl kanm Nachahmer finden. Vom Perinenm ans kann in zweifacher Weise vorgegangen werden, entweder mit Eröffnung der Harnröhre und Blase oder ohne dieselbe. Letzterer Weg. von Dittel (64) proponirt and als Prostatectomia lateralis hezeichnet, ist von KCSTER (65) znerst am Lebenden eingeschlagen worden. Es wird von einem in der Mittellinie des Dammes verlanfenden Längsschnitt, der die Analöffnung links umkreist, die Prostata blossgelegt, mit Zangen stark hervorgezogen und dann werden aus den Seitenlappen haselnnssgrosse Stücke mit dem Messer oder, was znweilen gelingt, stumpf entfernt, wenn möglich ohne Verletzung der Harnröhre. Sollte letzteres doch geschehen, so muss durch Einlegen eines Verweilcatheters versucht werden, die Harnröhrenwunde womöglich per primam zum Schluss zu hringen. Die Weichtheilwunde wird wegen der zuweilen sehr starken Bintong, die hei der Operation in wirksamer Weise durch Benutzung des Trendelenburg'schen Tisches verringert werden kann, zunächst tamponirt, nach einigen Tagen secnndär genäht. Die von KUSTER bei seinen drei Patienten erreichten Resultate waren sehr gute, indem die Operirten wieder fähig worden, spontan Urin zu lassen, während sie vorher catheterisirt werden mussten, und die Menge des Residualharns geringer wurde,

Diese Operation ist, wie schon ihr Name sagt, gegen die Hypertrophie der Seitenlappen gerichtet und erfüllt dann ihren Zweck in idealster Weise. Sie wird jedoch nicht am Platze sein, wenn die isolirte Vergrösserung der Seitenlappen nicht feststebt. In diesem Falle oder wenn ans irgend welchem Grande, etwa zar Drainage wegen hochgradiger Cystitis, die Blase eröffnet werden mass, macht man besser anstatt der Dittel'schen Operation die einfachere Bontonnière und nimmt von da aus die Prostata je nach Bedürfniss in Angriff. Es ist über eine grössere Anzahl derartiger Operationen berichtet worden, die sich in Einzelheiten von einander unterschieden. Manche, wie Carot (66), Clarke (67), machen vom änsseren Harnröhrenschnitt aus nur eine Spaltung der Prostata in der Medianlinie, eine Prostatotomie. In die Blase wird ein Drainrohr gelegt. HARRISON (68), der über eine reiche Erfahrung verfügt, wählt das Drainrohr sehr dick und lässt es lange liegen, damit durch Druck sich ein weiter Canal in der Prostata bilde. Anch A. Schmidt (69) empfiehlt diese Operationsmethode. Andere machten zugleich Excisionen ans den Seitentheilen der Drüse - Prostatectomie - so GOULDY (70), ESMARCH (71), NORTON (72). Auch hypertrophische mittlere Lappen wurden anf diesem Wege meist bei Gelegenheit von Steinschnitten entfernt, so VON PAGET (73) und THOMPSON, V. LANGENBECK (74). Schon GUTHRIE (75) empfahl, sich vom Medianschnitt ans einen Weg zum Blasenhalse zu bahnen und wallartige Prominenzen zu entfernen. LANDERER (76) emnfiehlt anf Grand eines glücklich operirten Falles gleichfalls diesen Schnitt zur Entfernung mittlerer Lappen. Im Allgemeinen sind jedoch die Antoren geneigt, für diesen Zweck den hohen Blasenschnitt anznwenden, weil derselhe eine bessere Einsicht über die Veränderungen am Blaseneingang gewährt und die Operation exacter und leichter ansgeführt werden kann. Die erste suprapuhische Prostatectomie ist, wie Eigen-BRODT (77) berichtet, anscheinend von Amussat im Anfang dieses Jahrhunderts ausgeführt worden. Dann wurde dieselhe erst 1555 von DITTEL wieder anfgenommen, dem Trendelenburg (77), Benno Schmidt (78), HELFERICH (79), KUMMEL (80) folgten. Anch hier wurden die ersten derartigen Operationen meist im Anschluss an Steinoperationen gemacht [GUSSENBAUER (81)]. In den letzten Jahren wurden sie immer zahlreicher. wozn die Vervollkommunng des bohen Blasenschnittes viel beigetragen hat. Besonders sind es englische und amerikanische Operateure, die die Operation am hänfigsten ansgeführt haben, so Belfield (82), MAC GILL (83), Watson (84), Robson (85), Keyes (86), Bennet May (87), Atkinson (88). Am wenigsten Anhänger fand sie in Frankreich, wo sich GUYON (89) und VIGNARD (90) gegen blutige Eingriffe erklärten. Die Abtragnng vorhandener mittlerer Lappen geschieht entweder mit dem Messer oder einem Schlingenschnürer [Tobix (91)]. Um den Timor in der Basis der nnteren Harnröhrenwand abzutrennen, sab ich Helferich das letztgenannte lastrament durch die Harnobre einführen und die Schlinge von der Blasenwande ans über den Tamon legen. Andere Operateure bevorangen wegen der Blantung den Paquelin'stehen messerartigen Brenner, noch andere die Glübschlinge. Handelt es sich me eine wällartige Promiscaz, so wird ans derselben mit dem Messer oder Galvanocauter ein Keil beransgeschnitten. Dasselbe geschiebt, wenn die Ungebang der Inneren Harnobrenmündung ringförnig promisent ist. Um besouders an der Hinterneite möglichst viel Gewebe fortzuschaffen, machte Kummt, trichter-förnige Ansschällangen des Gewebes mit dem Hernocauter, HELFERKUR (92) senkte denselben tief in die Drüsensabstazu nud Mac Gill. empfabl neuerdings, in stumpfer Weise mit der Fingerspitze möglichst viel von dem Gewebe zu enneleiren. Nach der Operation wird die Blasenwande am besten offen gelassen, böchstens durch einige Nathe verkleinert. Nar Kummt. empfsehlt, nm die Heilung möglichst abzukürzen, die primikre Blasennaht.

Fragen wir nnn, wann die genannten Operationen zur Verkleinerung der hypertrophischen Prostata am Platze sind, so gehen die Ansichten der meisten Antoren dahin, dass sie erst dann indicirt sind: 1, wenn bei Uringetention die Einführung eines Catheters unmöglich. 2. wenn diese zwar möglich, aber sehr schwierig oder sehr schmerzhaft ist. 3. wenn das Leben bedrohende Cvstitis and 4. wenn falsche Wege verhanden sind, d. h. also wenn die Indication zur Cystotomie besteht, sich zu gleicher Zeit iedoch ein Hinderniss vorfindet, dessen Beseitigung die Wiederherstellung der normalen Verhältnisse hoffen lässt. Ist diese Aussicht nicht vorhanden. so lässt man lieber die Prostata intact und etablirt eine dauernde Blasenfistel. PONCET (93) empfiehlt in jedem Falle das Hinderniss unberührt zn lassen und sich auf die Anlegung einer Blasenfistel zu beschränken. Diese Indicationen für die Prostatotomie sind so eng gezogen, dass es sich bei Befolgung derselben nur nm vorgeschrittene Fälle handeln kann. In Einklang damit stehen deswegen auch die vielen mangelbaften Erfolge. Letztere werden erst besser werden, wenn man auch in früheren Stadien operirt, wenn man nicht erst jene das Leben bedrohenden schlimmsten Formen des Leidens abwartet. Freilich sind dann manche Punkte zu berücksichtigen, die eine Gegenindication ergeben können. Die Operation wird nicht erlanbt sein, wenn es sich um fortgeschrittene Veränderungen an den Nieren handelt. Sie wird nicht zu empfehlen seln, wenn hochgradige Atonie der Blase vorhanden ist. Man wird auf solche schliessen können, wenn nach Einführung eines dicken Catheters trotz der Anstrengungen des Kranken der Urin nur in sehr schwachem Strahl herausfliesst. Geringere Grade von Atonie sind keine Contraindication, da sich die Contractionsfähigkeit der Blase nach Beseitigung des Hindernisses wieder bessern

Zuelzer's Klinik der Harn- und Soxualorgano, III.

kann, wie verschiedene Erfahrungen zeigen. Anch die von Einzelnen [Isanzet (94), v. Bergonann (95)] gemeldeten Recidive werden von der Operation nicht abschrecken. Wenn man von allen Eingriffen zurückstände, wo Recidive möglich sind, würden der Chirurgie nicht allzuviele Operationen verheiben.

Von grosser Wichtigkeit ist, dass man sich vor der Operation über den Sitz des Hindernisses klar wird, nad wird dazn die in dem Absehnitt Diagnose genannte Untersochengsmethoden zu Hilfe nehmen mitseen. Hierron wird dann die Operationsmethode wesentlich abhängen, wie wir sebon zeseben haben.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass zur Zeit ein endgültiges Urtheil über den Werth der Operation, ihre Indicationen, die Vorzüge der einzelnen Methoden n. s. w. noch nicht gefällt werden kann. Statistiken geben wegen der Verschiedenartigkeit und Kleinheit des Materials keinen Anfachluss über diese Punkte.

Es steht jedoch zn boffen, dass durch ausgedehntere Anwendung der Operationen, durch Ausbildung der Technik, zunehmende Erfahrungen die Prognose der Prostatahypertrophie eine bessere werden wird, die, wie wir gesehen, hisher so trostlose Anssichten für den Kranken bietet.

# § 9. Die Atrophie der Prostata.

Die Atrophie der Vorsteherdrüse kann angeboren sein, meist in Begleitung anderer Bildungsfehler oder wenn die Entwicklung der Geschlechtsorgane zurückbleibt. Ferner kommt bei Greisen, wie wir sahen, in etwa 20—30% eine Altersatrophie vor, drittens hat man bei Doppleiteartifriet Artophie beobachtet, BLILLIAUZ (306. Hierra kommt viertens atrophische Schrumpfung des Organs nach Entzündungen, besonders Absessen, und fünftens Atrophie in Folge von Druck.

ENGLISCH (97) hat ein eigenes Krankheitsbild der senilen Attophie unfgestellt, das dem der Hypertrophie in manchen Pankten ihnlich sein soll, sich aber durch früheres Auftreiten (sehon im 40. Lebensjahre) meterscheidet. Vermehrter Harndrang, besonders des Nachts, selbst Dysanfe sind die klinischen Erscheinungen, werden sert hochgradiger werden, wenn sich regressive Metamorphosen an der Blasenmuscalatur einstellen. Atrophie des Sphinieter sowie klappenartiges Hillbefreigen von Schleimbutfalten über die Urethralmtndang sind neben den Veränderungen an Blase und Nieren der anatomische Befund, der die klinischen Symptome erkläre. Anch Micharen (Sp. Beschreibt ein Präparat, wobei sieh neben Atrophie ein klappenartiger Verselhuss der Blasenmindung durch eine Schleimbantfälte zeigte. Andere wie von Senzonann (90) bestreiten die Berechtigung zur Anfstellung eines besonderen Krankheitsbildes not die Berechtigung zur Anfstellung eines besonderen Krankheitsbildes not bringen die Erscheinungen an Rechnung der sonlien Verländerung der

Harnorgane. Die Behandlung wird sich gegen die Symptome zu richten haben. Durch Catheterisiren wird man die Dysurie und die durch Retention vernrachte Atonie der Blase zu bekämpfen haben. Die Befolgung der bei Besprechung der Hypertrophie gegebenen diktetischen Vorschriften wird von wesentlichem Natten sein.

Von grösserer klinischer Bedeutung ist die Druckatrophie der Prostata, welche entsteht, wenn peripher von derselben ein Hinderniss für die Urineutleerung, eine Strietur, vorhanden ist. Es kommt dann niecht unr zu Atrophie der Drüssensübstanz, sondern auch zur Erweiterung der Drüssengäuge, sodass taschenförnige Verriefungen im protsatisischen Theil der Harmohre entstehen, in welchem mitunier Steine in grösserer Mengleigen (Soczis). In diesen Bachen können sich beim Catheterisren und Bongiren Instrumente fangen und zur Entstehung falseher Wege Aulass geben. Achnich steht es mit der nach Absechirungen entstandenen Atrophie der Protstat, die ebeufalls zu ausgedehnter Taschenbildung führen kann.

# § 10. Die malignen Geschwülste der Prostata. Das Sarkom.

Das Sarkom der Prostata ist eine Krankheit des jngendlichen Alters, haupskablich sogar des kindlichen. Die Hälfte aller beobachteten Fälle fällt nach Barth (100)

auf Kinder vom 1, bis 8, Lehensjahre. Es ist eine seltene Kraukheit, da BARTH nur 20 sichere Fälle zusammenstellen konnte. Ausser von diesem Autor sind genauere Beschreibungen von einschlägigen Fällen gegeben von Socia (12), Fen-WICK (101), WIND (102), STEIN (103), ENGELBACH (104). Mikroskopisch wurden die meisten als Rundzellensarkome festgestellt, doch wurden auch spiudelzellige heobachtet. Makroskopisch



zeigten die Tumoreu häufig das Ausseheu eines Blumcukohlgewächses, waren meist von weicher Consistenz und enthielten zuweilen Cysten. Klinisch ist das schuelle Wachsthum, das Uebergreifen auf die Nachbarorgane besonders charakteristisch, aus letzterem Grunde die Verwechslung mit von anderen Beckenorganen ansgehenden Sarkomen möglich. Erneheinungen von Seiten der Urinentleerung treten zuweilen frith anf, zuweilen erst, nachdem die Tumoren eine herfachtliehe Grösse erreicht haben. Manchmal sind anch Störungen der Defication das erste Symptom. Die Diagnose ist hei Kindern uicht sehwer, da andere Prostatatumoren bei denselhen nicht vorkommen. Bei Erwachsenen spricht der Befind einer weichen, schnell wachsenden Geschwulst für ein Sarkom. Verwechslungen Könnten der Consistenz nach mit Cysten, die auf entwicklungsgeschichtlichen Störungen beruhen, und mit den einigemal beohachteten Echinococcansgeschwisten vorkommen.

Der Verlanf ist meistens ein schneller von 6 Wochen his zu 2 Jahren. Das Allgemeinhenden leidet erst mit dem Anfreten von Complicationen. Die Behandlung wird meist nur eine symptomatische sein können. Fexwick hat in einem Falle einen Anns praeternaturalis wegen Defacations-beschwerden anlegen müssen. Die radicale Operation, von Serxons (105) und Czerxy (103) versucht, würde nur Erfolg versprechen könuen, wenn die Gesehwalts sehr zeitig erkannt worden wäre.

#### Das Carcinom.

Anch das Carcinom der Prostata ist eine seltene Krankheit. Die hänfigen Beohachtungen älterer Autoren von Seirrhus der Prostata hernhen wohl auf Verwechslung mit der gewöhnlichen Hypertrophie. Tan-CHON fand nach THOMPSON (11) unter \$289 tödtlich verlanfenen Krehsfällen nur flinf Mal Prostatakrehs und Winiwarter unter 548 aus Billroth'scher Klinik nur einmal. Doch scheinen diese Zahlen nicht den wirklichen Verhältnissen zu entsprechen, da an anderen Krankenhänsern nnter kleinerem Material Prostatakrebs ungleich hänfiger heohachtet ist [STEIN (103)]. So wurden im Greifswalder pathologischen Institut innerhalh eines Jahrzehnts 10 Fälle nnzweiselhaften Prostatacarcinoms heobachtet, von denen die meisten dem Universitätskrankenhause entstammten [KAPUSTE (106), BUCHAL (107), WALTER (108), EXNER (109)]. Das Carcinom ist häufiger als das Sarkom. ENGELBACH (104) fand unter 41 malignen Fällen 6 Sarkome, das Uebrige waren Carcinome. Das Carcinom befällt fast ansschliesslich das höhere Alter. Ausser primär wurde es auch als Metastase einige Mal beohachtet. Ferner ist es nicht so selten, dass Carcinome der Nachbarschaft, hesonders des Mastdarms, anf die Prostata übergreifen. Ansgenommen hiervon scheinen Tumoren der Blase zu sein, von denen man nicht heobachtete, dass sie auf die Vorsteherdrüse ühergegriffen hätten. Wahrscheinlich leistet ihnen die starre Bedecknng der Drüse Widerstand, während sie Raum hahen, sich in der Blase auszndehnen [Jolly (110)]. Ihrerseits dagegen hahen die Prostataeareinome meist Neigung, sich auf die Blase und die anderen Nachbarorgane auszubreiten. Freilich sind anch Fälle beohachtet, wo der Tumor auf die Drüse beschräukt blieb und nur zu einer allgemeinen Vergrösserung des Organs führte. Das waren dann harte Formen der Neuhildung. In der Blase kommt es zu Knotenbildung der zu papillösen Wecherungen, die zu Geschwürsbildung führen können. Mitch schopisch erweits sich die Neuhldung als Orjünderzelleukrebs. Zaweilen überwiegt ein alveolärer Ban, einem Adenom hänlich (s. Fig. 10). Diess Tumoren zeigen eine weichere Consistenz, während andere steinhart sein können. Metastassen in ferneren Organen sind nicht bänfig. Von Lymphdräsen werden zuerst die in der Nähe der Prostata, dann retroperitoneale und mesenteriale, seiten die Leistendräsen ergriffen.

Unter den erwähnten 10 Fällen des Greifswalder pathologischen Instituts war 6 mal die Neubildung auf die Prostata beschräukt geblieben. Bei den auderen Fällen war es 2 mal 2m Metastasen in den Lyuphdrüsen, einmal in der Leber gekommen, einmal fanden sich Knoten auf der Mastdarmschleimbant von



Fig. 10.
Adenoesreinom der Prostata. (Nach Social)

Die Symptome sind im Anfangstatalium meist denen der Hypertrophie ähnlich. Ex kommt zu wermehrem Harndrang und erschwerter Uriacenlerung. Auffallend sind die Schmerzen, welche sovolb beim Uriniren und bei der Stublentleerung, als anch in den Zwischenpansen auftreten und zwar nicht mr in der Gogend der Protata und Base vorhanden sind, sondern auch in die Lenden und in die Scheukel ausstrahlen. Früher oder später gesellen sich auch Buechwerden von Seiten der Defination hinzu und zwar sowohl als heftiger Stublgang als auch als behinderte Stuhlentleerung. Hämatorie ist hänger als bei der gewöhnlichen Hypertrophie. Sie entsteht öfter spontan als bei dieser. Zuwellen wird langsames Auströpfeln von Bitt aus der Harnsche bebeabethet.

Charakteristisch für Carcinom ist, dass alle Erscheinungen stetig zunchmen, während sie bei Hypertrophie längere Zeit, besonders wen für Urinentleerung gesorgt wird, stationär bleiben Können. Das Allgemeinbefinden wird zeitig alterirt. Die Kranken magern rasch ab. Der Tod wird herheigeführt meist durch entzündliche Complication von Seiten der Blase nnd Niere, jauchige Cystitis, aufsteigende Pyelonephritis. Zuweilen sterben jedoch die Kranken hei klarem Bewnsstsein an allmäblich zunehmender Entkräftnnz.

Die Diagnose ist in den Anfangsstadien sehwierig. Der Verdacht anf Carcinom wird erregt durch die heftigen Schmerzen. Besonders charakteristisch ist nach ALBERT (111) das Auftreten doppelseitiger Ischialgie und durch häufigeres Auftreten von Blutharnen. Das Blut kann mit dem Urin gemischt sein oder auch nicht. Von Wichtigkeit sind die Untersnchung per rectum, eventnell auch die bimanuelle, besonders wenn dnrch öfteres Wiederholen derselben ein stetes Wachsen der Geschwulst constatirt wird. Der Tumor fühlt sich meist knollig an uud ist in der Regel anf Druck schmerzhaft. In zweifelhaften Fällen kann die Endoskopie der Harnröhre und Blase den Ausschlag geben, wenn das Vorhandensein eines zottigen Tumors oder einer Ulceration constatirt wird. Manchmal wird erst eine aus Gründen, wie wir sie hei der Hypertrophic kennen gelernt haben, ansgeführte Operation mit mikroskopischer Untersnchung exstirpirter Stücke die Diaguose sichern können, aher auch dann manchmal noch nicht volle Sicherheit zn erreichen sein. In vorgeschritteneren Fällen ist die Diagnose "Carcinom" meist nicht schwer, nnr manchmal die Entscheidung, von wo dasselhe ausgegangen ist.

Die Behandlung wird meist eine symptomatische sein. Sie wird vor Allem gerichtet sein gegen die heftigen Schmerzen, die durch Opiate and zuweilen darch Palliativoperationen, wie Anlegang einer Blasenfistel oder eines Anus praeternaturalis, zu bekämpfen sind. Für die radicale Behandlung, die Exstirpation der Geschwulst im Gesunden, kommen nur Fälle im Anfangsstadium in Betracht oder solche, wo die Neubildung mehr oder weniger auf die Prostata beschränkt ist, während die Formen, welche grosse Neigung haben auf die ührigen Organe des kleinen Beckens therzugreifen (Cancer prostato-pelvien nach Guyon), von vornhercin von der Operation anszuschliessen sind (Stein). Die von Stein znsammengestellten hishcrigen Operationen von Billroth, Harrison, LEISRINCK, CZERNY, zn denen noch eine Exstirpation der Prostata mit der Blase von Kuster (65) kommt, ermuthigen nicht zu derartigen Versuchen, indem die meisten Operirten direct nach der Operation, die anderen hald nachher starben. Es steht die Operation des Carcinoms anf einem ganz anderen Standpunkt wie die der Hypertrophie, indem bei jenem nur eine radicale im Gesunden ausgeführte Exstirpation etwas nutzen, diese sich anf eine Beseitigung des Hindernisses für die Urineutleernng beschränken kann.

# Medicinische Klinik der Blasenkrankheiten.

Vα

Dr. Hugo Feleki, Budapest.

(Mit | Abbildung.)

 Petersen, Experimentelle Studien zur Pathogenese und Therapie der Cystitis. Dorpat. 1874. — 2. Antal, Der känige Entsündungsprocess der männl. Geschlechtsorgane. (Ungarisch.) Orrosi Hetilap 1875. — 3. Derselbe, Specielle chirurg. schlechtorgane. (Ungarisch.) Urren Hediap 1875. — 3. Der selbe, Specielle chrurg. Pathologie u. Pherapie d. Harrebbr e. Der selbe, Path. d. Harr e. Sexualorg. Bel. III. 1891. — 5. Simon, Ueber die Methode, die weibliche Urinblase zuganglich zu machen. Volkmann's klin. Vortzige. No. 88. 1875. — 6. Dittel, Die Stricturen der Harnrobre. Stuttgart 1880. — 7. Pawlik, Ueber die Sondirung der welblichen Blase aus freier Hand u. s. w. Arch. f. Gynäkol. 1881. die Soudrung uer westungen ziese aus treuer nann u. s. w. Arca. L. vylasko. 1831. 8. Guyon, Cystte blennornbagique signé datant de deux mois. Persistance de tous les symptomes malgré le traitement. Guérison rapide sous l'influence des instillations an ultrate d'argent. Aun. des mal. des org. gén. urin. 1853. — 9. Derselbe, Dia-gnostic differentiel de la cystite tuberculeuse et de la cystite blennorrhagique. Ibidem. 1884. — 10. Derselbe, Tabercalose vésicale. Sem. méd. 1885. — 11. Derselbe, Des cystites. Leçons cliniques. Ann. des. mal. des. org. gén. nrin. 1886. — 12. Derselbe, Leçons cliniques aur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate. Paris 1888. — 13. Derselbe, Sur les conditions de réceptivité de l'apparell urinaire Paris 1885. — 13. Der se Ibe, Sur les conditions de récopririté de l'appareil urbanier a l'irreation microbienne. Compter reducte. T. 108. Ao. 1. — 14. Der el 10. Traibe-ne l'internation de l'entre Wiener and, Bittlefer 1898. — In: Reveral in: Cystife Unberguiner; Entile Spra-Sulaise romande: 1857. — II. Instigarte to in: Man aberg, Ueber die Mirkeorga-niamen der normalen minnt Drethra und des normalen Harnes. Vierteilphrecht; f. Permitt, n. Syhn, 1857. — 12. Instigarte in: Man along indexen der Binner. Vierteilphrecht; f. Dermitt, n. Syhn, 1857. — 12. Instigarte in: Man along indexen in Sprander in Neuerin-pursprache et d'un nouveau mode de lavage de la vessie. Ann. des mal. d. org. gen. uri. 1857. — 24. Deres libe, Antienpede de la vessie. Ann. des mal. d. org. gen. urin. 1897. — 31. De ree le les, Antirepide de la venule et de l'ordètre. Le faut. modit, route de l'ordètre. Le faut. modit, route de l'ordètre. Le faut. modit, route de l'ordètre de l'o Krankhoiten der Harnwege, ühers. von Casper. München 1889. — 31. Köenig, Lehr-buch d. spec. Chirurgio. Berlin 1889. — 32. Thorkild Roysing, Die Blasenentzndongen, hie Actiolecie, Pathegenee u. Behandung, Berlin 1890. — 33. Farbri neer. Die Inneren Krankbeiten der Harn u. Geschichtergana. Berlin 1890. — 34. Guterheck, Die chrung, Krankbeiten der Harn-u minnt, Geschichtespran, Berlin 1890. — 34. Guterheck, Die chrung, Krankbeiten der Harn-u minnt, Geschichtespranteriense de Parther. Gaz des holpt 1890. — 36. Havoter-Lossen, Grandriss der Chirurgie. Lelpzig 1890. — 37. E. Petit et M. Wassermann, Sur les microspranisses de Puthers normal der Homme. Ann. d. and. des eng. geb. um. 1891. norrhoe der Sexuslorgans und ihre Complicationen. Lelpzig 1891. — 40. Felicki, Die Bagnese und Therrajie der Cystiki. (Kaparicha, Klindai Rustels. Undepart 1891. — 41. Derze lete, Experimentollo Beitrage zur Function der Harrothevenschlessmusskehn von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes auftretenden Harnbeschwerden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabes und der Vergenzen (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perd von Tabeschwerden (Ungarich.) Beitzel von Jene Perden (Ungarich.) Festschrift zu Ehren Perden von Tabeschwerden (Ungarich.) Beitzel von Jene Perden (Ungarich.) Beitzel von Jene von Tabeschwerden (Ungarich.) Beitzel von Jene Von Jen

### \$1. Katarrh und Entzündung der Harnblase.

## Einleitende Bemerkungen. Definition.

Die Lehre von jenen Erkrankungen der Harnblase, die in Folge hirre scheinbar gleichen klinischen Erscheinungen noch his vor Kurzem mit dem Sammelnamen Blasenkatarrh bezeichnet wurden, hat durch die aft diesem Geheite in jüngerer Zeit erzielten wissenschaftlichen Ermagenschaften bedeutende Fortschritte zu verzeichnen. Die Forschnagen der letzten Jahre haben die Ansichten über Pathogenese und Wesen dieser Krankheiten geklärt und die Vervollkommonag des klinischen Untersachungsverfahrens ermöglicht das Erzielen einer einwandfreien Diagnose und ziehewassten Therapie.

Die Erkrankung der Blase ist in den allermeisteu Füllen eine typische Entzundnung der Schleimhaut mit allen ebarakteristischen Eigensehaften einer solchen. Es ist daher sehon ans diesem Grunde verfehlt, die Bezeichnung Katarrh so oft, wie dies üblich, zu gebrauchen.

Doeh aneh mit dieser Distinction allein können wir uns nicht hegutgen. Die primäte, idiopathische, entzlundliche Erkrankung der Blase ist dank der gesehltsten Lage dieses Organs äusserst selten und so ist dem selbstverständlich, dass auch eine Diagnose "Blasenkatarrh" oder "Blasenenztändung", so oft wir auch dieselbe antreffen mögen, ohne nähere Bezeichnung des Grandleidens auf Exachtici behausvursig. Ansprach erhehen darf, wie die ähnlichen Diagnosen "Gesebwir", "Dysmenorrhoe" oder "Blasenlähmung". Eine präcise Diagnose muss womög-lich das primäter Uebel kennzeichnen; gelingt uns dies nicht, so wird anch unser Heilverfahren kein ziehlewusstes sein, sondern in einem planlosse Experimentiren bestehen.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den entzündlichen Krankheiten der Blase zumeist um eine Eiter prodneirende Entzündung der Schelimhant. Wir wollen diese Ekrankung als eitrige Blasenentzündung, Cystitis suppnrativa bezeichnen, für welche Benennung die später zu beschreibenden Eigensebaften die Begründung abgeben sollen.

Nur selten haben wir Gelegenheit jenen krankhaften Zustand der Blasenschleimhaut zu beobachten, bei welchem wir im Harn von normalem specifischem Gewichte und normaler chemischer Reaction grössere Mengen von Schleim finden. Bei dieser Erkrankung können zwar einzelne begleitende Symptome jenen einer leichten Blasenentzündung ähnlich sein, doch verläuft dieselbe zumeist nahezu symptomenlos und findet der Patient nur selten Veranlassung, ärztliche Hülfe in Anspruch zu nehmen. Dies ist die Erklärung für den Umstand, dass wir trotz des zweifellos häufigen Vorkommens dieser Erkrankung derselben in naserer Praxis nnr selten begegnen. Es entspricht diese Form von Blasenerkrankung dem Kraukbeitsbilde des Dittel'schen "Blasenkatarrhs ersten Grades" (6) und wird auch von uns als Blasenkatarrb (Catarrhus vesicae) bezeichnet. Bei den senilen Veränderungen des Harnapparates, bei Strictur, Fremdkörpern, Lithiasis und überall dort, wo die Schleimhaut der Blase in Folge gesteigerter Arbeitsleistung oder ständiger mangelhafter Harnentleerung dauernd einen Zustand von Hyperämie anfweist, pflegt sich ein Katarrh zu entwickeln. Aetiologisch unterscheidet sich der Katarrh von der Entzündung dadurch, dass, während letztere stets durch Hinzukommen von Mikroorganismen verursacht wird, diesen beim Katarrb keine Rolle zufällt. Sehr oft geht der Katarrb früher oder später in eine eitrige Blasenentzündung über.

Elne dritte Form von Erkrankungen der Blasenschleimhant ist die Cystitis catarrbalis. Sie seht symptomatisch der eitrigen Cystitis sehr nahe. Die stets vorhandene ammoniakalische Harugährung ist eine Folge der Einwirkung von Mikroorganismen. Elweiss ist im Harn nur in Spuren oder gar nicht [Thomkild RoysinG 322] zu finden. Auch diese Cystitis kann i eine eitrige Entithodang übergeben.

(Die bisher üblichen Eintheilungen, die zum Theil auf Begleiterscheinungen und theilweise anf einzelnen Ursachen der Cystitis bernben, — wie Gurovs (12) Classification: Cystite donlourense, C. membranense, C. calculeuse, C. chez la femme u. s. w. — bahen, nachdem dank den neueren Forschungen eine pfücies Trennung der einzelnen Formen möglich, nur insofern Berechtigung, als wir mit selben mitunter gewisse, im Wesen zwar verschiedene, does einzelne übnliche Symptome aufweisende, oder auf übnliche Weise zu Zustande gekommene Gruppen vom Blasenerkrankungen bezeichnen wollen. Gewiss sind auch unsere Eintbeilung und insbesondere die Benennungen nicht tadellos, doeh wäre es gefehlt, durch besondere die Benennungen nicht tadellos, doeh wäre es gefehlt, durch

eine neue Terminologie eine unnöthige Complicirung der Sache herheizusutbren.)

Wenn die Entzundung anch anf die Maskelhaut nnd das Bindegewebe ühergreift, so bezeichnen wir die Krankheit als Cystitis parenchymatosa oder Cystitis interstitialis. Ist auch das die Blase ungebende Zellgewehe von der Entzündung ergriffen, so hahen wir es mit einer Peri- oder Paracystitis zu thun.

Als selteue, besondere Formen der Blaseneutzündung seien hier vor der Hand unr kurz erwähnt die Cystitis cronposa, C. diphtheritica und C. gangraenosa.

Die Cystitis anppnrativa wird unvergleichlich öfter angetroffen, als alle die übrigen Formen, und versteht man unter "Cystitis", wenn eine nähere Bezeichnung fehlt, iu der Regel diese Form der Blasenentzündung.

Actiologie and Pathogenese. Eine jede Blasenentzündung wird durch Mikroorganisme uverursacht. Die ammoniaklische Zersetzung des Harms und die Eiterproduction ist ein Werk von Spaltpilzen, die auf diese Weise zu Stande gekommene Cystitis kann demaach nur anf dieselbe Ursache zurückgeführt werden. Seit Paszuzu's grundlegender Arbeit (1860), die die Zersetzung des Harns auf in der Luft befindliche Keime zurückführt, war es ein allgemeines Bestreben der Forscher, die Rolle der Mikroorganismen hei der Cystitis zu ergründen. Es waren die Fragen zu benatworten: Sind die Mikroorganismen die Ursache der Cystitis und nicht blos ein nachträglicher Befund? Wenn die Mikroorganismen sie eine Cystitis verursachen? Anf welche Weise gelangen diese Spaltpilze in die Blase?

Erst die in der jüngsten Zeit angestellten experimentellen und pathologischen Forschungen führten zur Lösung dieser Fragen.

Ungerechterweise geriethen die Untersuchungen Perrasser's (1) naheze ganz in Vergessenheit, wo doch genannter Anto bereits 1873 die von ätiologischem Standpankte wichtigen Thatsachen nachwies, dass, wenn bei Thieren die Urethra auch 20 Stunden lang auterhunden bleitht, der Urin seine sanere Reaction nicht verliert und Eiterung nicht zu Stande kommt. Hingegen konnte er durch Einspritzen von fauligem Blat in die Blase und nachherigem Unterhinden der Urethra eitrige Cystitis errenzenzen.

Spättere Experimente Gtrov's (13) erbrachten den Beweis dafür, dass die Injection von Mikroorganismen in die Blase für sich allein nicht genügt, um eine Cystitis hervorzubringen, dass hingegen, wenn nach Injection von Bacterien die Harmöhre unterhanden und so klustlich eine Hagere Zeit währende Harmerhaltung berheigeführt wird, eine Cystitis an Stande kommen werde. Derselbe Autor wies auch nach, dass Retention Hyperänie und Congestion der Schleimabzoderung und

Enithelablösung vernrsacht. Die präcisen Untersuchungen Roysing's (32) bestätigen diese Angaben mit dem Hinznsatze, dass Mikroben, die den Harn zn zersetzen vermögen, eine Cystitis catarrhalis, Mikrohen, die hefähigt sind, den Harnstoff zu zersetzen und Eiterung anzuregen, die eitrige Cystitis erzengen. Erst nach Zersetzung des Harns, d. h. nachdem die Blasenschleimhant durch Irritation seitens des ammoniakalischen Harns ihre Widerstandsfähigkeit verloren, können die Mikroben in die Schleimhant eindringen und so eine eitrige Entzündung hervorrafen. Der Tuberkelbacillus allein besitzt nach Roysing eine eiterungerregende, aber keine harnstoffzersetzende Eigenschaft. Dies ist die Ursache, weshalh dieser Bacillus, in die Blase injicirt, auch bei nachheriger Unterhindung der Urethra keine Cystitis zn erzeugen vermag. Nachdem wir jedoch nicht iede eitrige Cystitis mit sanrem Harne, so wie dies Roysing will, als tuberenlös ansprechen können, müssen wir die letztbezeichnete Eigenschaft nicht von dem Tnberkelbacillus allein, sondern auch von anderen Mikroorganismen voranssetzen. Endlich sei hier bemerkt, dass Schnitz-LER (45) and KROGIUS (46) in dem Proteus ein Mikrobion fanden, dem die Eigenschaft znkommt, in einer gesnnden und wohl functionirenden Blase des Versnchsthieres ohne Unterhindnng der Harnröhre eine Cystitis zu erzeugen; die Erklärung für diesen Umstand wäre die ansserordentlich rasche Wirkung dieses Mikrobions, der zu Folge eine Cystitis bereits erzeugt würde, ehe dasselbe durch die nächstfolgende Miction ans der Blase entfernt wird.

Da im Harn ein er je den Cystitis thelis harnstoffzersetzende, thelis harnstoffzersetzende und pyogene oder aber blos pyogene Bigenschaften besitzende Mikroben zu finden sind, and da wir mit diesen Mikroben wieder eine ähnliche Cystitis zu erzengen im Stande sind, können wir die These aufstellen, dass eine jede Cystitis durch Mikroorganismen vernrascht wird. Es ist eine stattliche Anzahl von Mikroorganismen, denen die Fähigkeit zukommt, mater entsprechenden Umständen eine Blascnentutlung zu erzeugen, und können wir dahel voraussetzen, dass nebst den bekannte noch mehrere ihrer Entdecknun harren.

Von grosser Wichtigkeit ist es, jene Wege zu erforschen, auf welchen diese Mikroorganismen die Blase gelangen, nud jene Umstünde zu hestimmen, unter welchen sie ihre unheitvolle Wirkung auszuhben im Stande sind. Von letzteren hahen wir bisher bloss die Harnverhaltung als die längst erforschte Gelegenheitsursache der Cystilis erwähnt. Ihr Einfluss seheint theils darin zu bestehen, dass durch selbe den Mikroben gemägend Zeit gewährt wird, ihre Wirkung zu entfalten, — was bei regelmässiger Mietion in Folge der zu kurzen Frist nicht möglich wird — theils in jenen Verfüderungen zu liegen, die die Schleinhauft durch eine Retention erleidet. Wir wissen, dass durch die Harnverhaltung eine vermehrte Schleinbasbonderung nud eine Abstossum des Blasenenithels

bervorgernfen wird, und während durch ersteres die Spaltpilze zu einem günstigen Nährboden gelangen, ermöglicht ihnen die Epithelabstossung das Eindringen in die Sehleimbaut.

Thatsieblich lebrt uns die Erfabrung, dass nicht die Retention allein, sondern dass alle jene abnormen Verbältnisse, die den Mikroorganismen einen gfuntigen Boden zur Ansiedelung bereiten, als Gelegenbeitsursachen einer Cystitis angesehen werden k\u00f6nnen. Also Erkankungen des Ungenitaltrates, des Nervensystems oder des Gesammtorganismus, die zu Stanung des Harns oder zu Congestion der Blasensehleimbant führen, und zwar von den geringfügigsten L\u00e4sionen der Sehleimbant führen, und zwar von den geringfügigsten L\u00e4sionen der Sehleimbant bis zu den penetrienden Wunden — alle diese pfügen theils durch Gew\u00e4brung eines entsprechenden N\u00e4brüchens, theils dadnech, dass sie das Zindringen der Mikroben in die Blasensehleimbant erm\u00f6glichen, zum Entstehen einer Cystitis beizufragen.

Wir werden ans mit diesen Gelegenbeitsursachen, denen in prophylaktischer und therapentischer Hinsicht eine so bedeatende Rolle zufällt, noch befassen und wollen nun jene Wege kennen lernen, auf welchen die Mikroben in die Blase gelangen, als bekannt vorrassetzend, dass unter normalen Verhältnissen der Harn keine Mikroorganismen enhält.

Diese Wege haben sich in jüngster Zeit zum grossen Theil als ganz andere erwiesen, ah dies ehedem angenomme wurde. Die Mikroben der Luft, denen früher eine grössere Rolle zugeschrieben wurde, nehmen heute eine ganz untergeordnete Stelle ein, und zwar aus zweierlei Granden. Erstens weil die Luft relativ arm ist an harnstoffreien Harn der Blase gedeiben k\u00fcnuen, und zweitens, weil bei einer Blase mit gat schliessender Musculatur das Eindringen von solehen Keinen leicht hintangehalten werden kann. Wir k\u00f6nnen ubrigens die relative Unschallen uieht vern\u00e4nt wird, beobachten, nach welchen das Auftreten einer Cystitis zu den gr\u00f6ssten Seltenbeiten z\u00e4hlt.

Hingegen haben wir den Kannpf mit einem weniger harmlosen Feinde anfnanehmen, mit jenen Mikroben, die sieh aneb in vollkommen gesunden Harnröbren aufhalten. Indem bezäglich der einzelnen Bacterienformen auf den betreffenden Absehnitt im 1. Bande dieses Werkes verwissen wird, sei hier nur angeführt, dass wir auch bei Einführung eines sterilen Iustrumentes mit der Gefahr rechnen müssen, die wohlverborgenen Urethrabewohner in die Blase zu sehieben. Andererseits aber sichen mis keine Mittel zu Gebote, dieser Iurasion sieber vorzubengen, denn wie dies Versauche von Pettr und Wasselmann (35) beweisen, ist bei Personen mit erkrankten Harnrograue die Harnröhre auch dann

nicht steril, wenn nach dem Uriniren dieselbe eine halbe Stande lang mit desinficirenden Flüssigkeiten ausgespült wird.

Wenn wir trotz dieser nnheimlichen Verhältnisse das Anftreten einer Vystitis nach Einführung von Instrumenten, ja trotz der leider noch immer sehr laxen Befolgung der asspinische Massergeful hilb Folgen relativ selten beohachten, so scheint dessen Grund darin zu liegen, dass in solehen Fällen wahrecheinlich jene Bedingungen abgehen, die eine Ansiedelung von Mikroorganismen ermöglichen, und, was gewiss das wichtigete, dass der Urin die Mikroben zumeist wieder hinanshefördert, ehe dieselben noch Unbeil anstiften konnten.

Aber auch ohne Einführung von Instrumenten können Mikrohen aus der Harnübre in die Blass gelangen, wenn almlich, wie bei wahrer Incontinenz, der Blasenmund offen steht, oder wenn der Sphincter vesicae nicht functionit und der Harn bloss durch den Compresson retherae zurückgebalten wird, die P. prostatica also mithilft, als Reservoir des Urins zu dieuen.

Die Mikroorganismen können auch mit inficirten Instrumenten, bei Entzündung henachbarter Organe von diesen, bei offenen Wunden ans der Luft oder hei Berührung der Wunde mit inficirten Stoffen von bier aus in die Blase gelangen.

Ferner können die Spaltpilze aus den Nieren mit dem Harne in die Blase Eingang finden, aber nur dann, wenn anch die Nieren erkrankt sind-

(Nebst dem Tuberkelbacillus scheint dies noch bei einer Auzahl von Mikroben der Fall zu sein. PLösz fand im Harne von auch an Nierenentzündung leidenden Cystitiskranken oftmals grosse Mengen von Leptothrixähnliehen Bacterien. Nicht publicitt.)

Endlich müssen wir aunehmen, dass bei einzelnen acnten Infectionskrankheiten, wie auch bei Tuberculose, pathogene Mikroorganismen im Wege des Blutkreislaufes in die Blase gelangen und dort eine Cystitis vernrsachen.

Noch sind die indirecten Ursachen, richtiger jene Veranlassungen in Betracht zu ziehen, die zum Zustandekommen einer Cystitis Gelegenheit bieten können. Die wichtigsten dieser sind:

a) Tranmatische Einwirkungen. Das Einführen von Instruenten (Cathetr, Sonden n. s. wil nide Blase kann nicht bloss deshalb gefährlich sein, weil mit diesen leicht Infectionsstoffe hineinhefördert werden, sondern weil durch ungeschiekte oder foreitre Anwendung derselben sehr leicht Läsionen der Blasenschleimhaut zu Stande kommen können, deren machteilige Folgen wir hereits erörtert haben. Hierher gebören auch die Blasenverletzungen von aussen, operative Eingriffe, Quetekningen bei sohweren Geburten, ferner die durch Steine und deren Fragmente wie anch durch Fremedkörper verursachten Läsionen.

- b) Nenbildungen der Blase wie auch Nenbildungen und Entandungen der Nachbarschaft, falls sie zum Durebrurch in die Blase führen. Bei Franen Vergrüsserung oder Lageveräuderung des Uterns. Hierber gehören anch die bierischen Parasiten der Blase, die bei nus zumeist nur an fremden Welttbeilen entstammenden Kranken beobachtet worden.
- c) Der innerliche Gebrauch von Balsamen und sebarfen Direrteis, wie anch der zur Hebung der Potenz von Laien gebranchten Cantbariden und die Anwendung des Cantharideupflästers. Es muss bier jedoch bemerkt werden, dass diese zumeist bloss einen befigen Iritationzastand vermusachen, die Canthariden aber — entsprechend ibrer Wirkung bei Application auf die Hant — durch Blasenbildung zur Abbebung des Epithels und zu dessen Eliminirung in Form von Membranen führen. In allen diesen Fällen kommt eine Cystitis nur dann zu Stande, wenn nebenbei pathogene Mikrohen auf den günstig gewordenen Nährboden gelangen.
- d) Das Uebergreisen der Entstudung oder Uleeration benachbarter Organe. Es bandelt sieb hier um die Entstudungen der oberen Harnorgane, wie auch um die der Urethra, Prostata mod der Hoden. Ebenso wie eine Oystitis zur Erkrankung der Nieren führen kann, kann abei die eitrige Nieren oder Nierenbeckenentländing zur Infection der Blase führen. Viel bünfiger noch seben wir eine Infection der Blase führen. Viel bünfiger noch seben wir eine Infection bei den Krankbeiten der Urethra, ganz besonders bei der Gnorthoe. Aber anch bei Tuberculose kann theils durch Einwirkung der mit dem Harne in die Blase gelangten Bacillen, theils darch Weitergreifen von Ulcerationen auf die Blasenschleimbatt eine secundar Infection erfolgen.
- e) Senile Metamorphosen der Urogenitalorgane und Pareen der Blase. Es handelt sich hier in erster Reihe um die durch genannte Processe bedingte Harnstanung, der beim Zustandekommen einer Cystitis bekanntermaassen eine bedeutende Rolle zufällt.
- f) Infectionskrankbeiten. Theils die durch dieselben bedingte Harnretention, theils die im Wege der Nieren oder des Blutnmlanfes in die Blase gelangten Mikroben sind es, die hier eine Rolle spielen.

Erkältungen, Diätfebler (Genuss von jangem Bier n. A.), die bei der Pathogenese der Cystitis so of las Sündenbock berhalten müssen, können an und fitr sich keineswegs eine Cystitis erzeugen. Es bandelt sich in den meisten dieser Fälle um unbedentende functionelle Störungen der Blase und nuwseentliche Veränderungen der Harnbeschäffenbeit oder aber um eine Recrudescenz einer chronischen Urethrocystitis, seltener einer Cystitis.

Die idiopatbische Cystitis wird, seitdem wir die Ursachen der Blasenentzündungen genauer zu erforschen vermögen, bereits seltener diagnostieirt und dürfte mit der Zeit aus der Nomenclatur ganz verschwinden. Von allen Veraulassungen spielen in Folge ihrer Hänfigkeit die Gonorrhoe, die Therendes end die senilen Metanorphosen der männlichen Harnorgane die bedeutendste Rolle. Aus der Eigenheit dieser Gelegenheitsuraschen lässt sich folgern, dass nicht jedes Lehensalter die gleichen Chancen für die Entwicklung einer Oystitis hieter und dass in dieser Beziehung den verschiedenen Lehensaltern angemessen anch verschiedenartige Auflisse dominierne werden.

Bei Kindern ist die Blasenentzundung überhanpt eine seltene Erkrankung und sind in diesem Alter Lithiasis. Erkrankungen des cerebrospinalen Systems oder acute Infectionskrankheiten als die wichtigsten Gelegenheitsnrsachen zu hetrachten. Im Jünglingsalter spielt die Gonorrhoe, im Mannesalter die Folgen derselhen (Strictur, Prostataleiden, auch nnnöthige locale Kuren u. s. w.), die Hauptrolle. Ungeschickt ausgestührte Einspritzungen in die Urethra verursachen auf jene Weise, wie dies vielfach angenommen wird, nämlich durch Eindriugen der Flüssigkeit in die Blase - vielleicht sehr seltene Fälle ausgenommen - keine Cystitis. Die von mir ansgeführten Experimente (41) heweisen, dass mit Ausnahme seltener Fälle die mittelst Tripperspritze regelrecht injicirten Flüssigkeiten nicht einmal in die biutere Harnröhre gelangen. dass aber die Einspritzungen energische Contractionen des Schliessmuskelapparates zur Folge hahen, die eventuell das Zustandekommen einer Urethrocystitis begünstigen. Nebst der Gonorrhoe fällt in diesem Alter der Tuberenlose viel bäufiger eine Rolle zu, als dies für gewöhnlich angenommen wird.

Im vorgertickten Mannesalter sind es die senilen Veräuderungen der Harnorgane (Degeneration der Detrusoren und der Schliessmuskeln, Hypertrophie und Atrophie der Prostata), Steinbildung und Neoplasmen, die die häufigsten Gelegenheitsursachen abzehen.

Pathologische Anatomie. Der pathologisch anatomische Befund steht bei den besprochenen Krankheiten mit den die Gelegenheitsursachen abgebenden Erkrankungen in bervorragendem Maasse in Zusammenhang.

Beim Blasenkatarrb zeigt die Sebleimbant zumeist nur geringfügige Veräuderungen. Die Congestion und die bedeutende Epithelabstossung lassen keine auffallenden Verläuderungen zurück nad treten vielmebr diejenigen der Blasenmuscolatur in den Vordergrund, die durch die grösstentbeils bestandenen functionellen Störungen bedingt sind. (S. n. "Ernährunge» und functionelle Störungen der Harublase<sup>50</sup>.

Rasch verlanfende Fälle von Cystitis suppurativa und Cystitis carptralais bilden einen sebr seltenen Leichenbefund. Die mit anf-fallenden Entztundungserscheinungen plötzlich beginnenden Fälle (acute Cystitis) haben wir gewöhnlich nur dann Gelegenbeit als solche am Obductionstische zu neobachten, wenn der betreffende Patient zu dieser Zeit einer anderen Krankbeit unterliegt. Bei der Cystitis catarphalis

ist die Schleimbant durch Einwirkung des ammoniakalischen Harnes hyperämisch und gelockert, auch können Ecchymosen in derselben beobachtet werden; tiefer greifende Processe kommen jedoch nnr dann zn Stande, wenn diese Krankheit ihren Charakter einbüsst und in eine eitrige Entzündung übergeht. Bei der Cystitis anppurativa ist die ganze Schleimhaut oder bloss ein Theil derselben geröthet, anfgelockert und verdickt; auch finden wir an den intensiv gerötheten Partien zahlreiche Ecchymosen. Ist die Cystitis gonorrhoischen Ursprungs, so hildet gewöhnlich die Nachharschaft der Harnröhrenmundung und das Lientandsche Dreieck den Sitz der Erkrankung. Auch bei den schleichend beginnenden und langsam verlanfenden Fällen der Cystitis suppurativa (chronische Cystitis) finden wir die bedentenderen Veränderungen am Blasengrand. Die Schleimhant ist verdickt, braunroth oder schiefergran. mit stellenweise stark erweiterten Venen und Ecchymosen. Das Enithel ist nicht selten bis zu den tieferen Schichten verloren gegangen und die Schleimbant an dieser Stelle mit zähem, fest haftendem Eiter bedeckt. An manchen entzündeten Stellen, seltener an intacten Schleimbantpartien sind mitnuter oberflächliche, mit granlichem Niederschlage bedeckte Geschwüre sichtbar [Cystitis chron, nlcerosa, ANTAL (3)]. Anch kann es an einzelnen Stellen durch bedentende Hypertrophie der Schleimhant und des snbmncösen Bindegewebes zur Entstehnng von condylomatösen oder polypösen Excrescenzen kommen. Oft pflegt die Muscularis eine Hypertrophie aufzuweisen und hierdnrch der Innenfläche der Blase ein balkenoder netzartiges Anssehen zu verleihen.

Bei der Cystitis parenchymatosa treffen wir eine eititge Infiltration des submecken und intermusealitren Bindegewebes, zuweilen grössere Eiterberde oder bereits durch Perforation entleerte Abseesse an. In Fällen, wo es nicht zu Eiterung kommt, kann die Blasenwandung zum Theil eine narbige Veränderung erähren, so dass eine sogenannte Schrumpfblase entsteht, bei welcher wir eine überraschende Verrineerung des Blasenhumens anterfen.

Die Pericystitis kann eine Folge der Cystitis parenchymatosa sein, sie wird aber anch als diopathische Krankbeit mod als Witerkrankung bei Entzundungen benachbarter Organe beohachtet. Es handelt sieh bier um eine Infiltration des subserösen Bindegewebes. Geht der Process in Absecdirung über, so kann der Eiter sich in das Blaseninnere, in die Vagina, nach dem Mastdarme oder nach der Banchböhle zu entleeren. Anch Senkungsabseesse längs des Mastdarmes gehören in diesen Fällen zu den nicht seltenen Befunden.

Die Cystitis diphtheritica entsteht zameist durch Infection offener Blasenwunden, so nach Lithotomien, kann aber anch durch Einführen von mit septischen Stoffen beschmutzten Instrumenten in die Blase, ferner durch Infection der durch Verweitentheter, Steine oder Frendkörper verursachten Substanzverluste zu Stande kommen. Nach sehweren Infectionskrankheiten finden wir zuweiten bei der Obdaction als zufülligen Befund eine Diphtheritis des Blasengrandes [Huxtra (36].) Wir treffen in soleber Fällen im haltigen, missfarbigen Urin nekrotische Schleimhauffetzen an. Die Schleimhauf ist zum Theil, manchmal anch in liter zunzen Ansiehbunge zersfüft.

Die Cystitis gangraenosa, die wir bei sehweren Verletungen der Blase, hei pnerperaler Infection der Franen, bei Blasenkrebs nud bei Steigerung der Fälmlissvorgänge als Verseblimmerung einer bestebenden anderen Form von Cystitis zu hechachten Gelegenheit baben, fübrt niebt nur zur Nekrose der Schleimbant, sondern ande der Mascalaris, so dass wir im entsetzlich fütden, janchigen Harne ans den tieferen Schiebten der Blase herrührende Gewebsfetzen finden. In einzelnen Fällen treffen wir Zeichen einer Blasenraphra an.

Die Cystitis cronposa ist eine sehr seltene Form der Blasenentzündung. Die innere Blasenwand ist bier mit einer fibrinösen, von der Sebleimhaut leicht ablösharen Membran überrogen. Anch im Harn schwimmen membranöse Gebilde. Dieselben enthalten nehst Faserstoff Eiterzellen, Blasenepithel und zahlreiche Mikroben.

Symptomatologie. Die in Rede stebenden Erkrankungen der Blase sind in den meisten Füllen die Folge vorausgegangener oder noch bestebender Krankheiten einzelner dem Harnsystem angehörender Organe, und so ist es denn wiebtig, die Ersebeinungen der beiden Krankheitsprocesse, soweit dies möglich von einander zu sondern.

Die den Blasenkatarrh begleitenden Erscheinungen, bänfigeres Harnen und verminderte Anstreibungskraft der Blase, ferner Veränderungen in der Form des Harnstrahles sind zumeist die Folgen der in der Regel allmählich zu Stande gekommenen Gewebsveränderungen in einzelnen Harnorganen, and seltener von Krankheiten des Blaseninnern (Lithiasis, Fremdkörper). Als Symptom der Schleimbanterkrankung ist bloss die abnorme Beschaffenheit des Harns anznseben. Derselbe weist eine Trühnng auf und stehen gelassen hildet sich bald ein wolkiges. lockeres Sediment. In letzterem finden wir eine grössere Menge Schleim. Blasenepitbel and eventnell anch rothe Blutkörperchen. Eiweiss ist in der Regel nicht vorhanden; Mikroben nur bei Erkrankungen der Niere, abgesehen von jenen Mikroorganismen, die beim Harnen ans der Urethra mit binansbefördert wurden. Die Reaction des Harns ist schwach saner oder nentral, seltener alkalisch; eine ammoniakalische Zersetzung bestebt im frisch gelassenen Harn niemals, doch tritt dieselbe nach der Entleernng rasch ein.

Können die nrächlichen Momente behohen werden, so schwindet der Katarrb von selhst, doch gebt er in vielen Fällen durch Hinzukommen schädlicher Einfütse in die eigentliche Entzündung über.

Carogle

Die acnte Cystitis suppurativa setzt regelmässig mit Frösteln oder Schüttelfrost und Temperaturerhöhung ein, nur selten bleibt die Temperatur eine normale: bei schwächlichen Personen können während des Fiebers anch Delirien, ferner Brechreiz und Erbrechen sich einstellen. Die subjectiven Erscheinungen sind Schmerzen im Perinenm. und bei Cystitis totalis Empfindlichkeit oberhalb der Symphyse, die sich anf Drnck steigert. Die Schmerzen können gegen das Krenz, Leisten, oftmals gegen die Eichelspitze zn ansstrablen. Nebst diesen besteht ein schmerzhafter, oftmals nabezn continuirlicher Harndrang (Tenesmus) und schmerzhaftes Harnen (Dysnrie). Bei Mitbetheiligung der binteren Partie der Harnröhre und des Harnröhrenschliessapparates (Urethrocystitis, Prostatitis), ferner bei Tuberculose der Harnröhre und Blase, Neoplasmen oder Steinen im Trigonnm Lientandii kann der Patient oftmals nur unter grossen Qualen und nach vielem Drängen immer nur einige Tropfen Harn entleeren (Harnzwang, Strangprie), so dass er von kaltem Schweiss bedeckt and ganz erschöpft auf sein Lager zurücksinkt. Ab und zu verpresacht der Krampf der Schliessmuskeln vollkommene Harnverbaltung (Ischnrie). Selbst Tenesmus alvi kann sich diesen schweren Erscheinungen anschliessen.

Die leichteren Fälle können mit sehr mässigen subjectiven Erscheinungen beginnen, so dass die Patienten in ibrem Bernfe gar nicht gestört sind. Es beschränken sich die krankbaften subjectiven Symptome auf hänfigeren Harndrang und schmerzhaftes Harmen.

Die Heftigkeit, mit der die Krankbeit auftritt und verläuft, ist zum grossen Theile von der Gelegenheitsarsache derselben und von der Constitution des Kranken abhängig.

Der Harn weist eine starke Trübung auf. Das specifische Gewicht ist ein normale, die Reaction grösstentheils aktailen die Rojee der ammoniakalischen Zersetzung) oder neutral, kann aber anch selbst in sebweren Fällen sauer sein. Entsprecbend der Menge des Eiters und eventuellen Blutgehaltes ist Eiweiss stets nachweisbar. Bei mikroskopischer Untersuchung finden wir zabfreiche Spalipize und Eiterzellen in growen Menge, ferner zumeist in Zerfalb legriffenes Blassenepithel und rothe Blatköperchen, sowie bei ammoniakalischer Zersetzung die charakteristischen sargdeckelförnigen Tripelphosphatrystalle. In einzelnen Tällen lenkt

die beträchtliche Menge des Blutes, in anderen die des Eiters unsere Aufmerksamkeit auf eventuelle Complicationen dieser Krankheit hin.

Die acute eitrige Cystitis pflegt einen ziemlich raschen Verlauf zu nehmen. Das Fieber, der Hardraug und die Schmerten lassen allmäblich nach, und nach S—14 Tagen können wir ans der Klärung nud normalen Beschäffenbeit des Harnes wie auch ans der normalen Harnfequenz auf die eingetretene Heiling schliesen. Allerdings ist diese oftmals, namentlich bei weiterem Bestand des Grundtbels, nur eine seheinbare, da Rückfälle ziemlich bänße sind. Ein letaler Ausgang gebärt zu den äussersten Seltenbeiten und ist ein solcher gewöhnlich die Folge einer complicitenden Nierenentzündung. Higgera wird der Uebergang dieser Krankheit in ein chronisches Stadium oft beobachtet, fälschlich sogar als Heilung nud die abermalige Exacerbation als Recidiv angeseben.

Die Erscheinungen der Gystitis estarrhalis am mon. sind jenen einer leicht verlanfeuden, auchne eitrigen Blasenentzuldung ibhalich. Die Körpertemperatur bleiht eine normale oder es stellen sich mässige flüchtige Temperaturstigerungen ein. Die subjectiven Kymptone veranlassen den Kranken nur selten, das Bett zu hüten, wenn nur die Gelegenheitsarsche der Gystitis dies nicht erfordert. Der Harn ist anklar, besitzt eine alkalische chemische Resction, ammoniskalischen Geruch. Mikroskopisch erweist sich das Sediment als aus Trijephisopalaktyralalen, harnsaurem Ammoniak, Blasenepithel und Mikroben bestebend, nicht selten fünden wir einzelne weisse, mitnater anch rothe Blatkörperchen. Mit Behebung der Gelegenbeitanrasche pflegt die Cystitis extarrhalis manchmal anch ohne Behandlung rasch zu sehwinden. Bei längerem Bestande pflegt sie zumeist schleichend in eine eitrige Blasenentufundung Ihrernenhen.

Die chronische Cystitis anpurativa. Sind sebon die Erseheinungen der acuten Cystitis von den Gelegenbeitsursachen sehr abhängig, so gilt dies in noch erhöhterem Massse von der zumeist sebleichend beginnenden chronischen Form der Blasenschleimhantentzudung. Bei sahwer oder überhanpt nicht zu behebenden Gelegenbeitsursachen pflegt die Cystitis ans der acuten Form in die chronische betraugshen oder von Aubeginn einen chronischen, allmählich bedeutendere Beschwerden nachweisenden Verlauf zu nehmen. Die durch die Entzündung der Schleimhaut verursachten Beschwerden pflegen dabei, namentlich is der ersteu Zeit, durch jene Erscheinungen, die das primäre Uebel berbeiführt, in der Hintergrund gedrängt zu werden.

Als die ersten Zeichen der Cystitis melden sich anch bier die gesteigerte Harnfrequenz, sowie Schmerzen in der Blasengegend, die entweder spontan oder während der Miction, zuweilen anch nach derselhen auftreten und oftmals in die Nachbarschaft ansstrablen. Die Schmerzen sind zumeist auch während des Härnens nicht wesenlich, doch können dieselben ab nud zu als sehr stürmische Anfälle (erises donloureusse) auftreten. In einzelnen Fällen von Blennorrhoe, bei Geschwülsten, am hänfigsten aber bei Tabercalose werden solche Blasenentstündungen beobachtet, bei welchen der schmerzhafte Handrang zeitweilig kann erträgliche Qualen verursacht (Gutox's Cystite donlourensel.

Der Urin ist zumeist alkalisch oder nentral, doch kann derselbe anch in sehweren Fällen saner reagiren. Nicht selten finden wir im ammoniakalischen Harne einen gallertartigen, zähem Schleim ähnlichen, fest haftenden Bodensatz, es ist dies ein Albuminat, welches durch das kohlensaner Ammoniak ans dem Eiter erzeugt ward. In manchen Fällen entleert sich nur gegen Ende des Harnens unter Drängen eine grössere Menge Eiter oder das vorber bezeichnete fadenziehende Albuminat. Die Beimischung von Blut ist seltener die Folge der Schleimhantentatundung selbat, zumeist wird dieselbe durch ein Neoplasma, Lithiasis oder Verletzung erzeuer.

Chemisch lässt sich stets Eiweiss nachweisen, welches dem Eiter und eventuellem Blutgehalt des Harnes entspricht. Unter dem Mikroskop finden wir nebst zahlreichen Mikroorganismen Eiter, Blutkürperchen, Blasenenithel und Trinelphosobatkrystalle.

Anch in den günstigeren Fällen pflegt die ehronische Cystitis einen langwierigen, sich viele Monate hinzichenden Verlanf zu nehmen. Die Patienten bekommen beils durch gestörte Nachtruhe, Verminderung des Appetits und Störungen der Verdanungsorgane, theils in Folge der durch die Eiterung verrasehten Sätzfeverlinste ein krinkliches Aussehen. Stark im Mitledenschaft gezogen wird das Allgemeinbefinden durch Hinzhommen größerer Bintverluste. Die Kranken bekommen eine blasse Gesichtsfarbe, eingefallene Wangen und der Kräftezustand wie Körpergewicht nehmen in kurzer Zeit bedeutend ab.

Gelingt es, das Grundübel zu beheben, so pflegt die Besserung, wenn auch langsam, so doch steitig fortzusebreiten. Das Harnen wird sehmerzlos, die Harafrequeur selteuer, die Beschaffenbeit des Urins gewinnt allmäblich einen normalen Charakter und anch das Allgemeinbefinden weist eine steitige Besserung auf.

Aber anch in unbeilharen Fällen kann oftmals viele Jahre bindurch eitweilig eine wesentliche und anch mehrere Monate anhaltende Besserung eintreten. Es spielen in dieser Hinsicht die entsprechende Behandlung und die Lebensverbältnisse des Kranken eine bedentende Rolle. Als schlimmes Zeichen muss es angesehen werden, wenn der Urin einen janehigen Charakter annimmt.

Die Cystitis suppnrativa kann mitunter auch dort, wo die Gelegenheitsnrsache ans dem Wege geschafft worden, weiter bestehen, da die herbeigeführten schweren Gewebsveränderungen eine Heilung nicht mehr ermöglichen.

Das durch die Cystitis vernraachte langikbrige Siechthum kann zwar bei Hinantitit complicitender Krankbeiten den Tod des Kranken beschleunigen, doch pflegt die Cystitis selbst numittelhar nicht zu einem letalen Angange zu führen. Zumeist sind es die Erkmakung der Nieren oder aber janchigen Haru nud Sepsis erzengende sehwere Processe (Diphtherie, jauchende Geschwültste) der Blase, die dem Leben des Kranken ein Ende bereiten.

Die Symptome der Cystitis parenchymatosa und der Pericystitis sind sich oftmals so ahnlich, dass es nicht immer gelingt, in dieser Hinsicht die Diagnose mit Sicherheit festznstellen. Beide Erkrankungen gehören zu den seltenen Formen der Cystitis und hahen immer einen sehr stuffmischen, offmals letal endenden Verland.

Bei der parenchymatösen Blasenentzundnng kommt es, wie wir wissen, grösstentheils zn einer Eiterinfiltration der Blasenwandungen, die zu Abscesshildnng führt. Durch die Eiterinfiltration wird das Ansdehnnngs- nnd Contractionsvermögen der Blase sehr heeinträchtigt, der kleinste Blaseninhalt verursacht daher heftigen Harnreiz, dessen Befriedigning aher änsserst schmerzhaft und, da nicht aller Urin entleert wird, auch keine vollkommene ist. Es kommt daher zn einem nahezn continnirlichen qualvollen Harndrang. Durch Compression der Harnleitermtindungen seitens der verdickten Blasenwand kann auch der Eintritt des Urins aus den Ureteren in die Blase erschwert oder nnmöglich gemacht werden; in anderen Fällen wird die innere Harnröhrenöffnnng anf diese Weise versperrt. Stets ist sehr hohes, nnregelmässiges Fieher vorhanden. Anch Schüttelfröste treten immer, oftmals in knrzen Intervallen auf, sodass der Kranke während knrzer Zeit in einen kläglichen Zustand geräth. Kommt nnn endlich der Durchhrnch in die Blasenhöhle zu Stande, so hören die gefährlichsten Symptome mit einem Male anf. Der Eiter wird mit dem Urin entleert und nach Ansheilung der Abscesshöhle kann die Genesung eintreten.

Bei einer parenchymatisen Cystitis leichteren Grades führt die Inditation nicht zu einer Eiternag, sondern zu einem theilweisen oder vollständigen Verlnst der Elastieltät der Wandangen; es entsteht mit der Zeit eine Schrampf- oder Narbenblase [Ul.72MANN (29)], worunter wir eine Blase mit soble geringer Capacität versiehen, dass dieselbe hloss einer Flüssigkeitsmenge von 10-20 g Ranm gewähren kann, sodass die Patienten – oftmals ganz junge, kräftige Menschen — gezwangen sind, einen Bararrecipienten zu tragen. Dieser seltene Ausgang der Cystitis wird hie und da als Folge einer Cystitis gonorrholes beobachett. Die Cystitis smpparativa kann in der Schrumpfniere anch ferner fortbestehen.

Schliest sich einer parenchymatisen Cystifis eine Pericystifis au, d. neutsteht als Folge jener eine Infiltratiou des suhserösen Bindegewebes, oder wenn sich eine primäre Pericystifis autwickelt, so kanu die Exandation durch Resorption versehwinden oder aber es kommt zu Absenshildung, in welchen Fällen der Eiter sich ebenfalls durch die Blase entleeren kann, doch kommen meisteutheils Senkungen in die Beckenböhle, ferner Durchbruch oberhalh der Symphyse, in das Rectum, die Scheide oder in die Banchbilble zu Stande.

Sowohl die subjectiven als die objectiven Symptome sind denen der parenchymatischen Optstifs gauz Buhlich. Anch hier pflegen das Fieber, der beständige Harndrang, wie auch die ührigen Beschwerden, falls der Durchbruch des Absecsses nach auseeu zu geschiebt, zu schwinden. Der Harn kann auch hei der Pericystifs vom Beginne der Krankheit au eine citrige Beschäffenheit haben. Kommt es zur Bildung von Harnisfiltrationen und ausgedehnten Eiterungen, so kann der Tod hinnen kurzer Zeit eintreten. Ein jäkse Ende pflegt der Durchbruch des Absecsses in die Baschböhle berheinfulltrat.

Bei der parenebymatösen Cystitis ebenso wie bei der Pericystiis ist die diekwandige Blase oftmals sehlst nach ihrer vollkommenen Eutleerung oberhalh der Symphyse als eine sehmerzhafte Geschwulst fühlmar. Nicht selten gelingt es bei genaner Untersachung des eventuell utaroctairten Patienten, nöthigenfalls mit Zahulffenahme einer Probepunction, den Sitz der Eiterung ansändig zu machen. Lässt sich eine Pteutuation constairten, wie dies bei Männern vom Mastdarme, hei Franen von der Scheide, in anderen Fällen vom Pericuem aus manchmal gelüngt, so kann durch den nöthigen operativen Eingriff der Verlauf der Krankbeit besehlennist werden.

Die Erscheinungen der Cystitis oronposa unterscheiden sich von denen einer eitigen austen Blasenentzfindung zumeist um druch die Beschaffenbeit des entleerten Harnes. Derselbe reagirt gewöhnlich saner und enthält nehst Eiter und Blut gramweise, mehrere Millientert dicke Membranen, die aus Fihrin, Pflasterepithel und Eiterzellen hestehen und zahlreiche Mikroorganismen enthalten. Die Membranen köunen sich grossen Stücken, manchmal ir Form eines den Ahdruck des ganzen Blasenimern zeigenden Sackes von der Sehleinhaut ahlösen, die Blasenundung verlegen und so zu Harnretention Hibren. Aber sach ehe eine Ahlösung zu Stande kommt, kann es namentlich in Fällen, wo sich auch in der Harnröther der ähnlicher Process etablirt hat, durch Verlegung des Orif. urethrae int. zur completen Harnverhaltung kommen [Bökat (20)]. Der Ausgang dieser Blasenerkrankung ist gewöhnlich ein Edustiger.

Die Cystitis diphtheritica und gangraenosa können aus den hisber heschrieheuen Formen der Blasenentztudung entstehen oder dieselhen treten als Folge der bezeichuten Gelegenheitsursachen gleich als solche auf. Nimmt die Beschaffenbeit der hisher eitrigen Cystitis einen janchigen Charakter an, so pflegen sich sofort heftige Allgemeiuerscheinungen, sehr hohes Fieher und rapider Kräfteverfall einzustelleu. Bei diesen beiden Formen der Cystitis, besonders aber heit der gangränösen Entztudung hat der Harn einen sehr fötiden, asahaften Gereneb. In dem Harne der letztern bahen sich nicht nur Schleimhauftetzen, sondern anch Theile der Muskelhaut, vermeugt mit dem Harne, in eine sehmutzighranne, selbat grünliche, situkende Masse verwandelt. Der eingeführte Silbereatheter erhält durch Entstehung von Schwefelmetall eine sehwarze Färhung.

Der Harn hat bei der janchigen Entstündung regelmässig eine alkalische Reaction. Derselhe enthält Eiweiss und Blutfarhstoff, ferner nebst kohlenasurem Ammoniak auch noch Schwefelammonium. Mikroskopisch finden wir molekulären Detritus, Tripelphosphatkrystalle und massenhaft Mikroorganismen.

Bei der Diphtheritis der Schleimhaut können sich oftmals umfangreiche abgestorhene Schleimhauttische eutleeren, wie dies nameutlich bei der Exfoliation der Schleimhaut hei Retroflexio nteri gravidi beahachtet wird. Erstreckt sich die Erkrankung bloss auf eine beschrächtere Partie der Blaseuschleimhaut, kann nach Heransbeförderung der nekrotischen Gewehsstücke Heilung eintreten. Wird aber die grössere Partie der Blase von der Krankheit befallen, oder greift dieselbe anob auf die tieferen Schichten der Blase über, so tritt unter den Allgemeinerscheinungen der septischen Infection der Tod binnen kurzer Zeit in

Die gangränöse Cystitis endet, wie schon ans Gesagtem hervorgeht, stets letal. Der Tod wird in einzelnen Fällen durch Durchbruch der gangränseziren Blasenwand nnd bierdurch erzeugte Peritonitis heschlennigt [FRITSCH (47]].

Diagnoss. Die eitrige Cystitis, die häufigste der gesammten Blasenertrankungen, sist am ihren bekannten Erzebeiumgen zumeist unsehwer zu erkennen. Nichtsdestoweniger mass behufs Feststellung einer einwandsfreien Diagnose eine Reibe dieser Symptome genan erwogen werden, nicht nur um dem oft hegangenen Fehler zu stenern, eine Cystitis auch dort zu constatiern, wo keine vorhanden, oder ungekehrt, sondern nm anch das diese Kraukheit verursachende primäre Leiden bezeichnen zu können.

Das als pathogomonisch geltende Zeichen, nämlich der sich öfter einstellende Harroriz, ist für sich allein ebenswenig charakteristisch, wie die Alkalessenz des Harnes, welch letztere mittelst Lakmuspapier constairt, nicht selten als für die Diagnose einer Cystitis ausschlaggebeud erachtet wird. Der frequentere Harnreiz ebenso wie die Alkalescenz des Harnes werden sehr oft auch obne Vorhandensein einer Cystitis beöbachett. Es giebt ja nur wenige Erkrankungen der Harnorgane, die nicht eine vermehrte Harnfrequenz nach sich zieben, ein alkalischer Harn aber gebört nicht zu den Stethendien, selbst bei ganz gesanden Personen; andereneils wieder Künnen wir anch bei einer Cystitis samern Harn finden and giebt es anch Fälle, wo neben dieser Krankbelri verminderte Harnfrequenz besteht. Die Trübung des frischgelassenen Harnes allein darf ebenfalls nicht ohne Weiteres als Zeichen einer Cystitis aufgefasts werden, da anch bei vollkömmen gesander Blase der frischgelassene Harn trüb sein kann, wie wir dies bei Pfosphaturie, Carsolautrie nach Bacterinier zu heobachten Gelegenbeit haben. Anch das schmerzhafte Harnen and der schmerzhafte Harndrang ist nicht unter allen Umständen pathogomonisch, da wir bei einzelnen Blasenkrankbeiten ohne Cystitis ein schmerzhaftes Harnen beobachten können, jab ir Jabikern manchmal stunden- bis tagelang anbaltende Schmerzanfälle (criese donloarenses) anftreten sehen [KETLI (42)], bevor noch eine Cystitis die Krankheit comblicitr hätte.

Um nnn nicht fehlzngehen, haben wir folgende wichtige Merkmale vor Angen zu halten: Die eitrige Cystitis vernrsacht - mit Ansnahme jener Fälle, wo die Musculatur hereits vorher einer Lähmung oder degenerativen Vorgängen nnterlag - stets eine vermehrte Harnfrequenz and schmerzhaftes Harnen. Der frischgelassene Urin weist immer eine Trühung anf, die, wenn der Harn steht, ein compactes, gelblich-weisses oder grunlich gelhes, am Boden festhaftendes, manchmal anch honigartiges, fadenziehendes Sediment hildet. Hat der frischgelassene Urin einen an das Pissoir erinnernden Gernch, oder können wir unter dem Mikroskop nebst zahllosen Mikroorganismen harnsanres Ammoniak und Tripelphosphatkrystalle nachweisen, so besteht kein Zweifel mehr. dass wir es mit einer Cystitis zu than haben. Allerdings mass behafs Unterscheidung der Cystitis suppurativa von der Cystitis catarrhalis auf chemischem oder mikroskopischem Wege noch der Nachweis anf Vorhandensein von Eiter, bezw. von grösseren Mengen Eiweiss erbracht werden, was ia keine Schwierigkeiten bereitet. Gelingt es nus festzustellen, dass der Eitergehalt aus der Blase und nicht ans den ührigen Harnwegen stammt, so können wir die Diagnose anf eine eitrige Cystitis mit voller Sicherheit stellen.

Zur Differenzirang der Cystitis von ühnlich scheinenden Processen seise hier nur noch kurt einige auffallende unterscheitenden Merkmale hervorgehoben. Die Carbonaturie entsteht nach innerlichem Gebrauch kohlensamer Alkalien oder solche enthaltender Mineralwässer. Die Phosphaturie ikt kein Kunstproduct, sondern eine spontane, durch Erdphosphate verarsachte Trübung und Alkaleseenz des Harnes. Die Trübung dieser Harne verschwindet auf Zusatz von Essigsüture sofort. Der Bacterienbarn ist saner oder neutral und weist sofort nach der Entleerung nuter dem Mikroskop nurzhälige Mikroorganismen auf. In allen diesen drei Arten von Urin ist die Trübung stets eine gleichmässige, molkenartige. Der Eiweissgehalt ist chemisch mittelst einer der bekannten Proben leicht nachweisbar.

Ist die Eiweissmenge eine grössere, als dies dem Eiter- und eventuellen Blutgebalte entspricht, so ist Albuminurie vorbanden.

Oft wird eine heftige Urethralgonorrhoe mit der Cystitis verwechselt. Man pflegt von einem Blasenkatarrh zu sprechen, wo es sich erwiesenermaassen zumeist nur um eine Entzündung der binteren Harnröhrenpartie handelt oder wo nebst dieser nur die in der Nachbarschaft des Orificinm internum befindliche Blasenschleimhaut ergriffen ist, also eine Urethrocystitis [FINGER (39)] besteht. Eine reine Cystitis in Folge von Gonorrhoe ist viel seltener, als die vorige Form. Es muss hier nebenbei bemerkt werden, dass die Rolle, die der Tripper bei Zustandekommen der Urethrocystitis oder Cystitis spielt, noch keineswegs vollkommen aufgeklärt ist. Aus den Untersuchungen Du MESNIL's (43) wissen wir zwar, dass die Gonokokken keine harnstoffzersetzende Eigenschaft besitzen, dass daher eine ammoniakalische Cystitis nicht die Folge dieser Mikroorganismen allein sein kann, doch scheint es uns, dass das Uebergreifen des gonorrhoischen Processes auf die das Orificium internum nrethrae begrenzende Blasenschleimhant und das Trigonum Lieutaudii denn doch nicht als ausgeschlossen zu betrachten sei, es daher nicht gerechtfertigt ist, die Erkrankung der Blase ohne Weiteres als die Folge einer Mischinfection anzusehen. Nach Krogius (46) und Barlow (48) besitzt der Gonokokkus ohne Zweifel die Fähigkeit eine Cystitis zu erzeugen. Man hat oftmals Gelegenheit, nach längerem Bestand einer Urethrocystitis nach localen Eingriffen plötzlich das Auftreten einer ammoniakalischen Cystitis zu sehen. Es kann nicht gehilligt werden, wenn auch bei einer derartigen Entzündung noch immer von einer Cystitis partialis oder totalis gesprochen wird. Ist einmal ammoniakalischer Harn vorhanden, so können wir mittelst Spiegel knrz nachher an der ganzen Blasenschleimhaut zumeist allerdings mehr unhedeutende Veränderungen wahrnehmen. Eine ammoniakalische Cystitis ist daher niemals eine partielle Blasenerkrankung.

In sehwereren Fällen kommt es gewöhnlich zu einer sich auf die ganze Schleimbaut ausbreitenden Cystitis suppurativa. Doch ist es leicht begreiflich, dass ganz besonders bei einer nach Urethrocystitis auftretenden Blasenentzündung die wesentlichsten und tiefsten Gewebsveränderungen stets auf die Nachbarschaft der Blasenmündung sich erstrecken.

Die Ersebeinungen der Uretbrocystitis sind denen der Uretbritis post acuta sehr ähnlich, da bier wie dort der Harndrang, ausstrablende Schmerzen längs der Urethra und der Dammgegend, ferner Dysurie und anch Hämaturie bestehen können, letztere als Folge der krankbaften Contractionen der Schliessamskehn, durch welche aus der stellenweise erdirten Pars prostatica am Schlusse des Harnens Blut berausgepresst wird. Die Blase ist bei beiden auf Druck oberhalb der Symphyse nicht empfludlich. Als differentialdiagnostisches Zeichen kann aber die Harnuutersachung dienen. Lässt man deu Patienten in zwei Glüser printere, so wird im Falle einer Urethrozytitis die zweite Portion trüber oder mindestens so trüb sein, wie die erste, während bei Urethritis post. die zweite Harnportion stets eine schwächer Trübung zeigt.

Schwieriger festzustellen ist, welche Partien der Schleimhant heier Cystitis ergriffen oder, falls eine Cystitis rottalis besteht, wo der Sitz der bedeutenderen Gewehaveränderungen ist. Die Lösung dieser Frage kann offmals vom therapentischen Standpunkte wichtig sein, und da werden wir einer cystoskopischen Besichtigung der Blase nicht ans dem Wege geben können. Nur im acuten Stadium der Krankheit müssen wir dieser Untersuchung entsagen. Sie ist dermalen selhst bei Anwendung von anästhesienden Medicamenten sehr sehmerhaft und anch bei entsprechender Gewandtheit nicht zum negefährlich.

Wir bedienen nns bei Mäunern des Nitze- oder Leiter'schen Cystoskops, bei Frauen kann das Grünfeld'sche gerade gefensterte oder das offene Endoskop verwendet werden. Der Untersuchnng soll eine Anästhesirung durch Einspritzen einer 2 % Cocainlösung vorausgehen.

Bei der subacuten Urethrocystitis ist die Blasenschleimhaut in der Ungehung der Harnöhrenmlundung gegen das Lientandriche Dreisek zu geschwollen, hochroth verfärbt, die Gefässe sind nicht sichtbar. Die Röhnung dieser Partie siicht von der normalen rosenrothen oder weisslichgelben Schleimhaut grell ab. An der Greuze der kranker Partie sind ausgedehute Blutgefässe sichtbar. Manchmal tritt bei Berührung einzelner Stellen mit dem Cystoskope iste gerünfürgige Blutung auf.

Bei der acuten Cystitis totalis weist die ganze Blasenschleimhaut eine gleichmässig hochrothe Färbung und Schwellung auf. Die feineren Gefässverzweigungen sind nicht sichtbar. An einzeltem Stellen finden sich um ein grösseres Gefässstämmehen herum tiefrothe oder dunkelbraume Flecken, Ecchymosen.

Bei der chronischen eitrigen Blasenentzindung beschränken sieh die sichtharen Gewahveränderungen zumeist an einzelne kleinere Partien der Schleimhaut, in den meisten Fällen auf die Gegeud der Blasenmündung und des Blasengrandes. Die Schleimhant dieser Inseln ist regelmäsig nubedeunten geschwellt, manchmal jedoch stark gewahste, dunkelroth, die Gefässe sind an derselben nicht sichtbar. Mitunter fliesen mehrere solcher lüsseln durch einzelne Verzueigungen in einander-

Bei der chronischen Cystitis blennorrhagischen Ursprungs haben die gerötheten Stellen der Schleimhant manchmal eine granulirte, leicht blntende Oberfläche [Cystitis granulosa, ANTAL (3)].

In anderen Fällen einer chronischen Cystitis suppurativa zeigt die

ganze Schleimhaut eine schmutzig gelhe, bloss an einzeluen Stellen etwas geröthete Färbung. Besteht eine Hypertrophie der Schleimhaut, so springt diese wulstartig in das Blasenianere vor.

Die Feststellung, oh nicht eine complicirende Pvelitis oder Pvelonephritis hesteht, ist von grosser Wichtigkeit, doch oftmals mit ziemlichen Schwierigkeiten verhunden. Ein abnorm niedriges specifisches Gewicht des Harues, vermehrte Harnmenge und ein grösserer Eiweissgehalt, als dem mit dem Harne entleerten Eiter eutspricht, können bloss einen Verdacht auf Erkrankung der höher gelegenen Theile des Harusystems erwecken. Auch gelingt es nur selteu, im Harne aus jenen Organen stammende abnorme Bestandtheile (Epithelien des Nierenheckens und der Bellini'schen Röhrchen, Cylinder u. s. w.) mikroskopisch nachzuweisen. Es wird empfohlen, die Blase mit einem Catheter rein anszuwaschen, den sich knrz nachber ansammelnden Uriu durch selben zu entleeren und einer Untersnehung zu unterziehen, da nun die Bestandtheile desselben nur den Sectionsproducten der oberen Harnorgane entsprechen und hei normaler Beschaffenheit eine Complication seitens der oberen Harnorgane ausschliessen. Dem von Tuchmann (22) vorgeschlagenen Verfahren, das den Zweck hat, mit Zuhülfenahme seiner lithotripterförmigen Piucette die Harnleiter ahwechselnd zu schliessen. kauu ehenso, wie dem von PAVLIK (7) and SIMON (5) empfohlenen Catheterisiren der Ureteren bei Frauen infolge der dazu erforderlichen besonderen Geschicklichkeit und Uebung nur wenig praktischer Werth zugemessen werden. Von grossem Nutzen kann uns hingegen die cystoskopische Untersuchung bei Entscheidung der in Rede steheuden Frage sein, bei welcher wir nicht nur die Veränderungen der Blasenschleimhant besichtigen. sondern hei Füllnug der Blase mit reiner Flüssigkeit auch das Einströmen eventuell trüher Flüssigkeit ans den Nierenleitern heohachten können. Dass wir in zweifelhaften Fällen nebst den uns bekannten Symptomen der Cystitis anch die klinischen Erscheinungen der Pyelitis und Pyelonephritis vor Augen halten müssen, bedarf wohl kaum einer Erwähnung.

Die Diagnose des Blasenkatarrhs wie auch der hier nicht erörterten Formen der Cystitis ergieht sich aus den in der Symptomatologie gekennzeichneten pathognomonischeu Erscheinungen und macht eine abermalige Aufzählung der diagnostischen Zeichen überflüssig.

Progasse. Bei der Cysitis suppurativa hlingt die Progasse in erster Reihe stets von dem urnächlichen primären Leiden ab. Wird dieses bald heboben, so kann auch nasere Voraussage sowohl in Bezag auf Lebensgefahr als anch auf Dauer der Krankheit günstig lauten; besteht jenes aber seit langer Zeit, so könene bereits anatomische Veräuderungen and functionelle Störungen zu Stande gekommen sein, die anch anch Beheben des Zaussalieldens sicht vollkommen sehvinden. In Fällen. wo das Grandibel nicht behohen werden kann (bösartige Neoplasmen, Taberenlose, Myelitis, senile Veränderungen n. s. w.), ist die Prognose von vorneberein bedenklieb zu stellen. Die Kranken können dann aneb Jahre lang als Sklaven ihres Leidens dabinsiechen. Anch das Greisenalter und Cachezie gestalten die Voranssage zu einer nurfuntieren.

Im Allgemeinen bieten die anten Fälle eine günstigere Prognose als die chroniseben. Je länger die Daner der Cystifs, desto grösser die Gefabr eventueller lebensgefährlicher Complicationen. Aber auch genutgend raseb beliende Fälle dürfen nicht leicht genomen werden, da einzelne, offmals zurückgebliebene Veränderungen ein abermaliges Anferteten der Krankleit begünstigen.

Die Cyatitis eatarrbalis ammon. ist eine leichtere Erkrankung als die eitrige Entitufung der Blase, and bietet als solehe eine günstigere Prognose; da jedoch dieselbe bei eventuell längerem Bestande gewöhnlich in die letztigenante Form überzugeben pflegt, muss anch diesem Umstande Rechnung getragen werden. Für diese Fälle gilt das über die Prognose der C. suppnaritür Gesagte.

Bezüglich der Prognose der übrigen, viel selteneren Formen der Blasenentzündung verweisen wir auf unsere Ansführungen bei Beschreibung ibres Verlaufes.

Die Behandlung der Cystitis. Nebst Bekkinpfung der durch die Blaseneitzindung erzeigten Erseichungen müssen wis stess auch die Behebung der Grunderkrankung anstreben. Nar durch Erzielung des letzteren können wir auf einen danernden Erfolg rechnen. In Folge der leichten Zugänglichkeit des kranken Terrains und der geringen Resoptionsfähigkeit der Blasensebleimbant sind wir auch in der Lage, auf die krankbeiterregenden Mikroorganismen direct energiebe einzuwirken.

Unsere bier erzielbaren glänzenden Erfolge können aber niemals jene Leistungen anfwiegen, für die sich so oft Gelegenbeit bietet, bandelt es sich darum, durch gewissenhaftes und geschicktes Vorgehen das Znstandekommen einer drobenden Cystifis zu verbütten.

Wenn es obne Mikroorganismen keine Cystitis gicht, dieselben aber in den allermeisten Fällen mit Instrumenten in die Blase geseboben werden, so beisst es vor Allem, die Eventualitäten einer derartigen Infection auf das möglichst geringe Maass berabzumindern; dieselbe vollkommen mmöglich zu machen, liegt, wie bereits ansgelühtt, nicht in naserer Macht, da die Uretbra von patbogenen Mikroben bewohnt wird und wis ein Verfahren bestiten, dieselben mit Sieberbeit unschädlich zu machen. Es ergiebt sich bieraus, dass selbst dann, wenn für die genügende Asepsis naseere Instrumente, Hände und Nacharschaft des Orificium metbrae gesorgt wurde, die Einführung eines Instrumentes in die Blase nur für jene Fälle vorzubebalten ist, wo dies die Nothwendigkeit erfordert. Es darf eben nicht vergessen werden, dass wir zur Anwendung von

Cathetern, Sonden und anderen Instrumenten gerade in solchen Fällen zn greifen pflegen, wo der Znstand der Blase in Folge von Retention oder einer dnrch Fremdkörper, Lithiasis, Neoplasmen erzengten Hyperämie und Läsion für das Zustandekommen einer Infection der allergünstigste ist. Ist also in solchen und ähnlichen Fällen die Anwendung von Instrnmenten angezeigt, so hahen wir für die peinlichste Asepsis zu sorgen nnd daranf zn achten, dass wir mit denselben keine Verletzung der Blasenschleimhaut vernrsachen. Unser Mahnrnf kehrt sich aber in erster Reihe gegen iene ühle Gewohnheit. Instrumente ganz überfittssigerweise nnzählige Mal in die Blase zu schieben, wie wir dies hei Dilatation von Strictnren der vordern Harnröhrenpartie, bei der Sondenhehandlung des chronischen Trippers n. s. w. zn beobachten Gelegenheit hahen. Man wird von dieser tiblen Gewohnheit abkommen milssen, ebenso wie behnfs Vermeidung einer Infection die innerliche Untersuchung gebärender Franen anf das Allernöthigste redncirt wurde. Gerade bei Bestimmung dessen, was zu machen und was zu unterlassen sei, wird die Erfahrung und Fähigkeit des Arztes in hervorragender Weise zur Geltung gelangen.

Die Therapie der acnten Cystitis anppnrativa ist vorwiegend eine symptomatische. Jeder locale Eingriff soll womöglich vermieden werden. Anch die durch eine eventuell bestehende Gonorrhoe indicirten Einspritzungen in die Urethra müssen wir untersagen. Bettrube, strenge Diät und Regelung der Darmentleerungen sind nnsere ersten Anordnungen. Bei gleichmässiger Bettwärme lässt der Harndrang gewöhnlich nach. Die Kost soll bei Fieber auf Verabreichnng von Milch und Suppe heschränkt werden, in jedem Falle aher eine reizlose, leicht verdauliche sein. Mit hesonderem Nachdruck muss der Gennss von alkoholischen Getränken nntersagt werden. Regelmässige Entleerungen können durch Gehranch leichter Laxantien erzielt werden. oder dnrch lanwarme Klysmen, welch letztere überdies anch anf den Harndrang bernhigend zu wirken vermögen. Besonders wohltbnend pflegen warme Voll- oder Sitzhäder gegen den quälenden Harndrang zn wirken; dieselhen können einige Mal des Tages wiederholt werden. Denselben Zweck verfolgen die anf die Blasengegend zn applicirenden warmen trockenen oder fenchten Umschläge. Kälte steigert erfahrungsgemäss den Harndrang und wird mit Ausnahme der tranmatischen Cystitis in keinerlei Form angewendet.

Von Getränken ist in erster Reibe lanwarme Milch zu empfehlen, nehst welcher Mandelmich verabreicht werden kann. Ansser diesen werden Decocte von Leinsamen oder Salep, ferner Thee aus verschiedenen Kräntern (Pol. Uvae ursi, Herb. Herniar. ana 15,0 in dos. X, Herb. Chenopod. ambros, Herb. Herniar. ana 15,0 in dos. X) vielfich angewendet, doch ist die Heilwirkung dieser Medicamente sehr problematisch. Bei concentriem auarem Harn Können wir die Verdunnung desselben und die Alsekwächung der sanren Reaction durch Darreichung von alkalisehen Medicamenten (Aqu. Calcis, Magnesia carhonica, Natr. hierah, Piperazin) oder entsprechender Mueralwässer (Quellen von Eperjes (Salvator), Baziás, Prehlan, Bilin, Selters, Giesshühel, Ems, Wildungen, Vichy, Contrexviville a. s. w.) anstrehen, doch mass vor Missbrauch derselhen gewarut werden. Ibre Anwendung ist hei neutralem oder alkalischem Harne zwecklos, in keinem Falle aher sollen dieselhen in grösseren Mengen genossen werden, da durch ibre dinretische Wirkung die Harnansammlung in der Blase eine raschere und folglich die Zahl der Harnelterungen unerwünsehterweise eine grössere wird. Entschieden schädlich wirkt der Gennss von natürlichen oder künstlichen Mineralwässern mit grossen Kohlensäuregehalt.

Sebr oft werden wir zur Linderung der localen Schmerzen des Krauen auf die Anwendung von Narroties angewiesen sein. Diesem Zwecke entsprechen am besten die subetataen Morphinminjectionen oder die mit Morphin hereiteten Mastdarmsätpfehen. Opium verrassacht Stuhlverstopfung, Cocain, Belladonus, Cannahis indica nud Lupulin aber können ihrer Unwerftssitickteit wegen nicht empfohlen werden. Bei anhaltender Schlaflosigkeit ist Abends die Darreichung eines entsprechenden Hypnoticnms (Chlorallwdrat, Sulfona), Paratlebuty, Amveland-vard ungezeigt.

Nebst diesem symptomatischen Heilverfahren kann die Behandlung anch eine die Behehung der Kankheit in directer Weise anstrebende sein. Es werden zu diesem Zwecke einzelne, von mancher Seite als Specifica angesebene Mittel, wie Copaivahalssun (3 mal täglich 15—20 Tropfen vor dem Speisen), Sandelöl (3 mal täglich 15—20 Tropfen in Kapseln, oder mit Pfefferminzöl vermengt, vor dem Speisen), Terpentiuoli (5 Tropfen 4-6 mal des Trages in Kapseln), Chehen (1-2 g × 3 pro die) ned anch das Arhutin (0,50—1,0 × 3 pro die), ferner antiseptische und adstringirende Mittel empfohlen, doch sind diese erst dann am Platte, wenn die Entztündungserscheinungen ühren Höhepunkt hereits therschritten haben. Insbesondere aber dürfen die halsamischen Mittel und ütherischen Cele niemals vor Ahlunf des stärksich Reitzsandades und spätterhin anch nur dann zur Anwendung gelangen, wenn keine Nierencomplicationen zu hehftrehten siehen und keine Hämaturie vorhanden ist.

Zur Erzielmıç einer antiseptischen Wirkung pflegen verahreicht zu werden: Salicylskure (fügl. o.bg  $\propto$  8), Natrium salicyl. (1 g  $\times$  3–5 pro die), Salol (9,50 g  $\times$  6 pro die), Natr. henzoicum (9,25  $\times$  6), Sacebarin (9,25  $\times$  3 in Kapseln), Acid. horicum (9,50  $\times$  5), Kall elboircum (fü Aqn. acidis gelöst, 2 g pro die, wegen Intoixentionsgefahr mit Vorsieht anzuwenden), Resorcin (9,50–1,0  $\times$  3 in Kapseln) und Cumol (in Gummiembleon 1,0–30 pro die, veransach teicht Dyspepsie).

Die noch immer vielfach heuttzten Adstringentien sind innerlich angewendet ganz werthlos, führen üherdies zu Appetitlosigkeit und Stuhlverstopfung.

Die locale Therapie wird in acnten Fällen von den meisten Fachmännern als schädlich betrachtet. Die empfindliche und sehr leicht verletzhare Schleimbant soll vor jeder mechanischen Irritation bewahrt werden. Ueberdies pflegt jeder instrumentelle Eingriff sehr heftige Schmerzen hervorznrufen. Demgegenüber wendet Guyon (8) hesonders in Fällen, wo sich die Krankbeit auf die Umgehung des Ostinm vesicale nnd den Blasengrund localisirt, demnach in erster Reihe bei Urethroevstitis, aber anch in anderen Fällen von Cystitis im acutesten Stadinm mit seinem bekannten Tropfapparate Instillationen in die entleerte Blase mit Lapislösung an (1-2%, 20-30 Tropfen). Die nach derartigen Instillationen anftretenden Schmerzen werden dnrch Einspritzung einer Kochsalz- oder Cocainlösung, oder durch Morphinminjectionen gelindert. Es ware nach dieser Methode in den meisten Fällen eine rasche Heilung zn erreichen, doch stehen diesem günstigen Ergebnisse Guyon's und seiner Schüler [Jullien (15), Bazy (16)] von anderer Seite gemachte nnangenebme Erfahrungen gegenüber.

Locale Blntentziehung durch Blntegel kann in sehr stürmisch verlaufenden Fällen bei kräftigen Personen mit Erfolg angewendet werden. Die Blntegel werden in grösserer Anzahl am Damm oder knapp oberbalb der Symphyse gesetzt.

Bei eventneller Harnverhaltung soll die Behebung derselhen durch warme Bäder und Anwendung von Narcotieis angestreht werden, ehe wir zur künstlichen Entleerung schreiten, die in diesem Falle mit einem möglichst dünnen Nelatoncatheter hewerkstelligt werde.

Ist Himaturie vorbanden, können wir Ergotin per os, per annm oder snbentan wie anch Ferrum sesquiebloratum geben. Besteht bei Urethrocystitis eine aus der bintern Harnröhrenpartie stammende reichlichere Blutung, kann die Tamponade dieser Stelle mittelst Catheter erfolgreich angewendet werden.

Therapie der chronischen Cystitis suppurativa. Die gegen die Cystitis direct gerichtete interne Medication ist, wie bereits erröttert, in aenten Fällen erst dann am Platze, wenn die Entzindongsenscheinungen bereits ihren Höhepnakt überschritten haben. Dieselben innerlichen Mittle können auch im chronischen Statinm und bei von vornberein chronisch verlanfenden Fällen in Auwendung kommen. Doch treten sie bei der chronischen Cystitis stets in den Hintergrand gegentweisen vermag. Auch die Bebehung des Grundleidens kann, wenn eine solche möglich, zumeist mir durch locale Eingriffe erzielt werden, und pflegt nach deren Gelingen anch die Cystitis rasch zu beilen, wir dies in Fällen, wo Strictur, Fremäßtyrep oder Blassenstein die Gelegenheitsursachen für die Blasenenträndung abgeben, oft zu beobachten Gelecenheit haben. Eine gleichzeitige Behandlung der Blass und Urethra

ist bei der häufigsten der Blasenentzundungen, der gonorrhoischen Urethrocystitis erforderlich. Im Allgemeinen mass zur Erzielung eines danernden Erfolges anch hier stets eine möglichste Behehnng des Grundübels erstrebt werden. Sehr oft ist aber dieshezüglich eine Anssicht auf Gelingen von vornherein ansgeschlossen. So sind nehst den Neoplasmen, der Tuberculose, einzelnen Fällen von Lähmungen der Blase hanptsächlich die senilen Veränderungen der Harnorgane dieienigen, oft vorhandenen prsächlichen Momente, deren Bekämpfnng wir regelmässig nntzlos anstrehen, was selbstverständlich auch eine vollkommene Heilnne der Cystitis ansschliesst. Wir sehen daher, dass wir sehr oft in die Lage versetzt werden, nasere Therapie lediglich auf die möglichste Behebung der einzelnen Erscheinungen zu beschränken. Sind diese nnbedentend, so handeln wir am besten, wenn wir den Patienten mit überflüssigen localen Knren, die oftmals nur zur Verschlimmerung des Uebels führen, nicht plagen, dabei aber dem Zustand der Blase und dem Allgemeinhefinden des Kranken ständig unsere vollste Aufmerksamkeit znwenden.

Nicht nur die mässigen Entztudungserscheinungen, sondern auch der langsame und oft jahrelang anhaltende Verlauf der chronischen Cystitis hringt es schon mit sich, dass jenen lygienischen und ditteitschen Maassregeln, denen wir bei der acuten Cystitis eine besondere Wichtigkeit beigelegt, hier eine minder bevrorragende Rolle zufällt. Regeln lassen sich diesbeztiglich nicht anfstellen; wir müssen Alter, Constitution, Kräftenustand und Lebensverhältnisse des Patienten, wie auch das Grundleiden, die Daner der Krankheit, den Grad der Beschwerden und die eventuellen Complicationen vor Angen halten, und dementsprechend unsere Anordnungen jedem einzelner Falle besonders anpassen.

Wir können znmeist — wenn keine Hämatnrie hesteht — mässige Bewegnag nad nebst nahrhafter Kost auch den Gennss von alkoholische Gertfalken in beschränkter Menge gestatten. Von Getränken ist aher auch bier in jedem Falle, wo Milch gut vertragen wird, dieselhe in grossen Quantitäten zu geniessen. Für regelmässige Stahlentleerung muss siets Sorge getragen werden.

Da der Harr zumeist ammoniakalisch ist, wurde versnoht, oh durch innerliebe Darreichung von Sünren eine günstige Einwirkung auf die Reaction des Urins zu erzielen würe; doch hat sich dieses Bestreben als erfolglos erwiesen. Allerdings vermögen wir in der Reaction des im Wege der Nieren sich ansschiednehen Harres durch innerliebe Darreichung entsprechender Medicamente (Acid. hydrochlor., Acid. hosphor., Acid. lacticom, Acid. benzoienm, Acid. carbonitoum als sogen. Sypbon) eine wesentliche Ungestaltung hervorzubringen, wie wir dies aus der günstigen Wirkung dieser Medicamente hel Phosphaturie erseben können, doch mag der Harn noch so saner in die Blase gelanzen, das Zustande-

kommen der ammonikalischen Zersettung wird nicht im nindesten gehemnt werden, bingegen wird derselbe durch seine starke Addität auf die empfindliche Schleimhant reizend einwirken. Wir verordnen aus diesem Grande hehnfs Diluirung des Harnes, auch wenn derselbe ammoniakalisch, stets die sehwach alkalischen Mineralwässer, nieht aber die harntreibenden und die Acidität steigernden, reichlich kohlensäurchaltigen Starerlinee.

Beztiglich des Gennsses von Mineralwässern soll aber anch hier das richtige Maass nicht überschritten werden, da wir sonst eine klünstliche Alkalescenz des Harnes erzengen, und durch die reichlichere Harnasonderung — namentlich wenn die Capacität der Blase eine verringerte ist — die obnehin grosse Harnfrequenz um roch steigern.

Die warmen Bäder besitzen anch in chronischen Fällen zumeist eine gnte Wirkung, besonders wenn dieselben in entsprechenden Kuroten angewendet werden. Die Veränderung des Klimas und die angemessene Knr vermögen oftmals im Zustande des Patienten für längere Zeit ein relatives Wohlefinden zu sebaffen.

Was wir hei der localen Behandlung als Ziel vor Augen halten müssen, ist die womöglich vollkommene Entleerung des abnormen Blaseninhaltes, die Behehnng der krankhaften Veränderungen und die Vernichtung der Mikroorganismen durch Medicamente, die theils parasiticid wirken, theils aher dieser Aufgahe dadnrch entsprechen, dass sie die Schleimhant der Blase und den Blaseninhalt zu einem für das Gedeihen der Mikroben nngünstigen Boden nmgestalten. Diesem Zwecke dienen hei mangelhafter Harnentleerung die systematischen Entleerungen, ferner die indifferenten, eventuell schmerzstillenden antiseptischen und adstringirenden Flüssigkeiten in Form von Ausspülningen oder Instillationen. Die Anwendung von stähchen- und zäpschensormigen Medicamenten hat nur in sehr seltenen Fällen und zwar dort Berechtigung, wo wir gegen einzelne, krankhafte Gewehsveränderungen der Schleimhant (Granulalationen, Geschwüre) mittelst offenen Endoskops energisch eingreifen müssen. Die Instillationen werden auch hier mit dem Gnyon'schen Tronfapparate bei leerer Blase ausgeführt.

Gewühnlich pflegt die locale Behandlung der Blase mittelst Anspüllungen zu gescheben, die wir durch einen eingesführten Catheter mit einer Handspritze oder einem calibriten Irrigateur aussühren. In allen Fällen, wo das Einführen eines weichen Catheters möglich, ist es am rathsamsten, zu diesem Zwecke einen Nelatonatheter (Jagaes Patent) oder Cathéter condé mit nieht zu geringem Caliher und zwei genügend grossen Fenstern zu benützen. Sollten krankhafte Veränderungen der Prostata oder Harnröhre oder aber der Schliessapparat der Harnröhre dem Einführen eines solchen Hindernisse in den Weg (geen, müssen wir zu einem englischen oder Metalleakteter greifen. Erwiesenermanssen

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. 111.

werthlos ist der früher viel angewendete Cathéter à double conrant, mit dem eine gründliche Answaschung der Blase nahezu nnmöglich ist.

Die zur Verwendung gelangende Handspritze muss ca. 100 g Flüssigkeit anfnehmen können. Es ist nicht rathsam, bei der Injection die Spritze vollkommen zu entleeren, sondern ein wenig Flüssigkeit zur Durchspülung ihres Schnabels zurückbehalten, damit wir die an der Mündung haftenden, schmutzigen Tropfen beim nächsten Male nicht mit aufsaugen. Benützen wir einen Irrigateur, so ist darauf zu achten, dass durch Seukung desselhen aus der Blase keine Flüssigkeit zurücklanfe. Alle zu benützenden Instrumente müssen selbstverständlich chirurgisch rein sein. Metallcatheter werden nach Reinigung mittelst Seife und Bürste in einen Sterilisationsofen oder in kochendes Wasser gelegt und knapp vor Benützung mit einer 5% Carhollösung abgewaschen und ausgespült. Nélatoncatheter können vor ihrer Anwendung auf kurze Zeit in eine 1 % Argentum nitr.- oder eine 1 % Suhlimatlösung gelegt werden. Die englischen und französischen elastischen Catheter büssen in siedendem Wasser, trockener Hitze und bei öfterer Anwendung der gebränchlichen antiseptischen Flüssigkeiten ihre Glätte und Geschmeidigkeit ein. Es ist am zweckmässigsten, dieselben nach gründlicher Reinigung mit einem Antisepticum anszuspülen, hernach in einen mit Watte verschlossenen Glasbehälter zu legen, dessen Temperatur im Wasserhade eine halbe Stunde lang auf 100 o erhalten wird [RICARD (35)]. Sehr empfehlenswerth ist, dass jeder Patient seinen eigenen Catheter babe.

Zum Schligfrigmachen des Instrumentes wird am zweckmissigsten flüssiges Paraffin angewendet, nor in Pällen, wo gleichzeitig auch die Urethra ansgespillt wird, ist Glycerin angezeigter, als das mit wässrigen Lösungen sich nicht vermengende Paraffin, welches eventuell einzelne kleine Partiet der Urethra für das Medicament unzugsinglich machen kann.

Die Ansspülung soll so lange fortgesetzt werden, bis die Spülflüssigkeit rein ausströmt. Die Löungen werden in lauwarmem Znstande eingespritzt; kalte Einspritzungen sind nur bei Blutungen und bei Unempfündlichkeit der Blaseuschleimbaut am Platze. Es soll nach Tmoursox (30) auf einmal ca. 50 cem, keinesfalls aber mehr als 150 cem Flüssigkeit eingespritzt werden. Das Einspritzen bat mit mässäger Kraft zu gesechehen; wir entierenn hernach sofort die Spritze, damit dem durch die einströmende Flüssigkeit aufgewirbeiten Blaseninhalte keine Zeit blifte, sich abermals zu sedimentiren. Beim Entfernen des Catheters muss dessen länssere Oeffunng zugehalten werden, da sonst aus den Fenstern desselben etwas von der Lösung in die Uretbra gelangen und letztere auf diese Weise irritiren Könnte. In einzelnen Fällen aber, insbesondere hei der Uretbrocystits, ist es gerade unsere Absicht, dass anch die Haruröhre mit dem Medicamente ausgespült werde. Dies kann mittelst Catheter auf zweierlei Arten auseethührt werden. Die eine Methode hesteht darin, dass wir den weichen Catheter vorsichtig nur so weit in die Blase schiehen, his sied Urin zeigt, ande Entlererung des Harnes deuselheu etwa 3 cm unch answürts zieben und die Lösung einspritten, worard der Catheter ganz entfernt wird und der Patient seine Blase vollständig und spottan eutleert. Die medicamentöse Pitassigkeit wird auf diese Weise nebst der Blase anch die Harrofbre und zwar den heim Entleerungsakte ausspillen. Manchen Kranken vertrascht die auf diese Weise bewerkstelligte Ansspillung Schmerzen. In solchen Pällen zieben wir den eingeführten Catheter nach Entleerung des Harnes nicht nach auswärts, soudern spritzen die Lösung durch selben direct in die Blase, doch geschicht auch hier die Heransbefürderung der injicirten Pitassigkeit unde Entlernung des Ratrenne des Gabeters per visa saturales.

Demselbeu Zwecke dient auch der hekannte Ultzmann'sche metalleue Irrigatiouscatheter, der aber nur danu angewendet werden möge, wenn dem Catheterismus mit elastischen Instrumenten sich Hindernisse in den Weg stellen.

Die Ausspülung der Blase mittelst Irrigateur, ohne Catheter, wo daher der Druck der Flüssigkeitsätule den Widerstand der Schliessmaskelt zu besiegen bat, wurde von Lavaux (23) zuerst bei Frauen, später auch bei Manner angewendet und eneordings wieder von mohreren Seiten als ein zweckmissiges Verfahren geloht. Gieht es schon a priori eine Reihe von Umständen, die eine Contraindication dieses Verfahren hilden (Insufficienz der Blase, Neigang zu Blutungen, aente Eutstundung ert Harurbtre u.s. w.), so wird dessen Alwendung noch daufurb beschräukt, dass concentririe Lösungen nicht verwendet werden können, erherties aber ist dasselbe, wir dies meine Versuche (41) zeigen, offmals sehr sehmerzhaft, manchmal überhaupt nicht aussführhar, niemals aber von mehr Nutzen, als die hilfehe Behandlungsmethode. Auch betäglich der erreichbaren abspis hietet dieses Verfahren nicht mehr Garantieu, als die mit Hälft des Catheters vorzenommenen Ausspüllungen als die mit Hälft des Catheters vorzenommenen Ausspüllungen abssibilitäten.

Bei den hier beschriebenen Manipulationen soll der Patient wontelieh in einem Lebustuhle eine habsitzende Stellung einzehmen, da eine solche für die Heraushefürderung der Sedimeute eine günzige ist. Muss der Patient liegen, so soll das Becken durch ein untergelegtes Kissen erbbit werden, her auch in dieser Position missen wir hei Parses oder hei hochgradigerer Insafficienz durch Druck auf die Blasengegend der Heraushefürderung des Blaseninhalten anchelfen. Am vollstündigsten und raschesten ist die Beinigaug der Blase ausführhar, wenn der Kranke während der ganzen Manipulation eine aufrecht stehende Stellung ein nimmt, doch hat diese den Nachheil, dass die Patienten leicht ohnmächtig zusammenstürzen. Keinesfalls sollen die Ausspülungen stehend gemacht werden, wenn der Kranke dieselben eshelts vornimmt, das ebst der bezeichneten Eventnalität aneb das Hinansgleiten des Catheters die Procedur compliciren kann. Hingegen soll bei all' jenen Ausspülungen, wo die medicamentöse Lösung spontan haussbefördert wird, dieser letzte Akt in anfrecht stehender Stellung vollzogen werden.

Bei empfindlicher Blase kann den Answaschungen eine Anästhesirung mit einer 2% Cocainföung vorangeschickt werden. Folgende Medicamente pflegen bei den Ansspllungen zur Anwendung zu gelaugen: Borsture (2%), Kochsalz (3%), Alaun (0,50—1,0%), Zincum salt (4%), Boronic (0,5—1,0%), Kalium bypermaga (0,50 bis 1,0%), Salicylsianre (5%), Benroësianre (5%a), Salicylsianres Natron (5%a), Kalium chloricum (3%), Chlorink (2—5%a), Anylinit (0,25 bis 0,50%a), Zinche (1,5—2,5%a), Anylinit (0,25 bis 0,50%a), Carbol (1,5—2,5%a), Anylinit (0,25 bis 0,50%a), Carbol (1,5—2,5%b), Marcha (1,5—2,5%b), Anylinit (0,5), Andle (1,5—2,5%b), Anylinit (0,5), Andle (1,5—2,5%b), Anylinit (0,5), Andle (1,5—2,5%b), Anylinit (0,5), Andle (1,5—2,5%b), Anylinit (0,5), Anylinit (0,5), Andle (1,5—2,5%b), Anylinit (0,5), Anyli

Die Anweudung erfolgt auf die Weise, dass nach grüudlicher Auswaschnng der Blase mit lauwarmem Wasser die medicamentöse Lösung eingespritzt und nach beiläufig einer Minnte heransgelassen wird. Hieranf spülen wir die Blase abermals mit gewöhnlichem Wasser, nach Anwendnng von Silbernitratiösnng mit Salzwasser ans. Werden die hergezählten Medicamente in schwächeren Lösungen angewendet, dann könuen die Waschungen von vornherein mit denselben geschehen und machen anch eine nachberige Ansspülnng mit reinem Wasser überfilissig. Ganz schwache Lösungen können gegebenen Falles in der Blase zurückgelassen werden. Bei der Urethrocystitis und Cystitis gonorrhoica könueu die Ansspülnngen, falls wir dieselben in der diesen Fällen angemessenen Weise vollzieben, in Anbetracht der Empfindlichkeit der Harnröhrenschleimhant nur mit schwachen Lösungen vorgenommen werden (Argent. nitric. 0,30-0,40 %, Kalium hypermang. 0,10-0,30 %, Resorcin 1 %, Zinc. sozojodol. 3-4 %, oder folgende Formel: Zinci snlf. 2,5, Alumin. pnlv. 4,0, Acidi carbol. 1,0, Aqu. dest. 1000,0).

Die Concentration der Lösungen kann gradatim gesteigert werden, anch ist es rabbam, mit den Medicamenten zeitweilig abzuwebeslen. Wir haben die Erfahrung, dass manche Patienten gegen selbst zehwache Lösungen einzelner Medicamente sehr empfindlich sind, es ist daher zur Vermeidung einer Reisung der Blase rathsam, stets lieber mit schwachen Lösungen zu beginnen.

Das Jodoform, anfänglich als specifisches Mittel gegeu Blasentubercules empfohlen, wird jetzt in eiuzehen Fällen von sebmerzhaften Blasenentständungen, die eine Ansspillung nicht recht möglich machen, theils als Antisepticum, theils als sebmerzstillendes Mittel in Form von Emulsion zu Einspritzungen benützt. (Jodoformii 30, Palv. Gummi arab. 20,0, Annae destill 3000. S. 30 g. anf eiumal einzusspritzen.)

Die Waschungen der Blase werden entsprechend der Beschaffenheit des Blaseninhaltes mehr oder minder häufig vorgenommen. Enthält der Harn das beschriebene zähe, fadenziehende Alhminat in grosser Menge, oi st eine fägliche Waschung erforderlich. Bestebt beim selben Patienten eine mangelhafte Harnentleerung, so dass eine öftere Catheterisation nüthig ist, so soll einer jeden derartigen Harnentleerung eine Waschung folgen, mit Zonteklassen einer kleinen Menge der Löunng in der Blase. Wir werden bier die Ansführung der Waschungen in der Regel dem Patienten selbst überhaßen missen, bei dem in solchen Fällen der Catheter ja ohnehin ein ständiger Begleiter belier Begleiter

Instillationen werden in nenerer Zeit wieder von GUTON (14) und zwar für chronische Fälle empfolien. Es wird zu solchen eine Sublimationen (von 1:5000,0 allmählich bis 1:1000,0) verwendet, von wielber 20 –30 Tropfen in die leere Blase eingespritit werden. Es soll anf diese Instillationen auch dort Heilung erfolgen, wo Auswaschungen mit SublimatiSung erfolgtes wires erfolgtes wires.

In Fällen, wo das Einführen des Catheters grosse Schwierigkeiten nud Schmerzen hereitet, besonders aber dort, wo eine bedeutende Inspfficienz der Blase besteht, ist die Anweudung eines Verweilcatheters (Sonde à demenre) angezeigt. Es wird ein weicher Catheter in die Blase eingeführt und dessen äusserer Theil mittelst Bändern und Heftnflaster oder aber durch einen Catheterhalter an den Penis hefestigt. Das extravesicale Ende wird durch ein Drainrohr verlängert und dieses in eine desinficirende Flüssigkeit getancht. Wird diese Drainage in Folge hesonderer Empfindlichkeit der Harnröhre nud Blase anch nicht geduldet, so ist die Indication für eine Sectio perinealis gegeben, in welchem Falle das Drainrohr durch die kuustliche Oeffnnng in die Blase geschoben wird. Dieses Verfahren kann auch mit einer continnirlichen Irrigation der Blase combinirt werden. Auf diese Weise wird die Blase für einige Zeit ganz ansser Function gesetzt, and es kann darauf wesentliche Besserung eintreten, so dass nach Verheilung der Wnude die Catbeterisation wieder möglich wird, die Nothwendigkeit hierfür aber viel seltener im Lanfe des Tages vorliegt, als ehedem. Freilich kaun von einem lange dauernden Erfolg keine Rede sein.

Bel jener Form der Cystitis, die als Folge von Prostatabypertrophie, Lithiasis, Neoplasmen und Fremikörpera zu Stande kam, nod wo aus benannten Grüuden der Catheterisation sich grosse Hindernisse in den Weg legen, wird anch der hohe Blasenschnitt empfohlen. Thoursrow (30) hat für Falle extremer Prostatairritation und entstündeter Blase mit Capacitätsverringerung als letztes Refugium in den letzten qualvollen Stadien der schweren Krankbeit das Einstechen einer Röhre über der Symphyse — wie heim hohen Blasenstiche — anempfohlen. Dieselhe soll lähnlich, wie die Caulle nach der Trachetomie, befestigt worden und einen permanenten offenen Canal ahgehen. Zur Ausführung dieser sobwierien Operation dieset ein eigenen Satzument, eine mit einem

knopförmig esdenden Mandrin versebene, stark gelogene stäblerne Hoblsonde, die in die letere Blase geführt wird, so dass der Knopf ühr der Symphyse gefühlt werden kann. Hierauf wird unmittelhar oberbalb der Symphyse eine Incision gemacht und mit Blufe der Sonde ein Drainorbo oder Catheter in die Blase geleitet. Letzterer kann mittelst Silherplatte und Bändern danernd fürit werden.

Die Behandlung der Cystitis catarrhalis ammon. ist dieselhe, wie die der eitrigen Blaseneutzfundung. Zu energischen localen Eingriffen kommt es aber in der Regel uur dann, wenn die Krankheit in ein chronisches Stadium übergeht und eine Umwandlung in eine eitrige Cystitis sich volliebt.

Bei Cystitis crouposa können die membranösen Gehilde eine Retention vernrachen und müssen, wenn sie von grösserem Umfange sind, mit einem metallenen Catheter grossen Calibers entleert werden. Gelingt dies nicht, so ist die Sectio perinealis mit nachträglicher Drainage angezeit,

Anch für jese schweren Fälle chronischer Cystitis, wo die Inauficient der Blase rur Bildnung und Ansammlung von jauchigem Urin Gelegenheit hietet, kann die Drainage der Blase vom Perineum ans mit Erfolg ausgeführt werden. Bei der aucten Cystitis diphtheritica and gangrae nosa ist nach Arxat. (3) behün Burchführung einer energischen localen Desinfection schon bei Beginn der Krankheit die Drainage der Blase, nach Erdfunng der Pars membranaces hei Männern, und ein hintern Blasenwand per vaginam bei Franen, angezeigt. Durch dieses Drainorb sollen num Waschungen mit starken desinfeirenden Mitteln (1-2%, Carbo). 0.0% % Sulfmath@sulp vorcenommen werden.

Die Behandlung der Abseesse hei der Cystitis parenchymatosa und Pericystitis ist eine operative. Lässt sich eine Eiteransammlung durch Fluctuation und Probepunction mit Sicherheit feststellen, so soll die Eröffanng derselben mit nachfolgender Drainage der Abseessböble desto frühre erfolgen.

Die weitere Behandlung unterliegt den allgemeinen ehirurgischen Regeln. Ist als Folge einer abgelanfenen Oyntiis parenchymatoas eine Schrumpfhlase untekgeblieben, so lisst sieb in günstigeren Fällen, bei kriftigen Personen durch Einspritungen eine allambliebe Dilatation der Blase mit Vergrösserung ihrer Capacität erzielen und auf diese Weise ein iedlicher Zusatand berbeiführen (ULTERAMS, (298)).

## ANHANG.

## Der parasitäre Blasenkatarrh.

Von den thierischen Parasiten können in der Blase der Echinococcus, die Filaria sauguinis hominis mud das Distoma haematohimm vorkommen; ihren Wez dahin nehmen sie theils aus den Nieren durch die Ureteren. tbeils ans benachbarten Organen durch Durchbruch in die Blase, oder aber sie baben ibren primären Sitz in der Blasenwandnng selbst. Die Hydatidenblasen, besonders wenn sie in verkalktem Zustande in die Blase gelangen, können einen Blasenkatarrb oder Blasenentzundung mit bestigem Harndrang erzengen. Durch mechanische Bebinderung des Harnabfinsses kann es zn einer Retention kommen. Das Charakteristische bei diesen Blasenkatarrben ist der Harn, in welchem wir die kleinen Hydatidenblasen und nuter dem Mikroskop die bekannten Haken finden. Ist nicht die Blase der Sitz der Echinococcusblase, wie dies nabezu immer der Fall, so kann die Cystitis spontan beilen. Unser Bestreben muss dahin gerichtet sein, die Blase durch Sublimatanswaschungen von ibrem Inbalte zn befreien, wobei anch die Cystitis in Heilung überzngehen pflegt. Das Distoma baematobinm wird in Europa nur an Kranken ans fremden Welttbeilen beobachtet. Dieser Parasit kann sich in den grösseren Blasenvenen anfbalten, von wo die nnzäbligen Eier durch eigene Bewegnng die Blasenschleimbant durchsetzen, und zu Blutungen. Ulcerationen, sowie znm Zustandekommen einer Cystitis Anlass geben, Im Harne finden wir die ovalen, mit einem Stacbel versebenen Eier in grosser Anzabl. Die Beschwerden können mitnuter ziemlich geringstigig sein, oftmals treten aber beftige Blutungen auf und kann durch Miterkrankung der Niere die Krankbeit anch letal enden. Die Bebandlung ist eine symptomatische.

Die Filaria sanguinis bominis, ebenfalls nur bei Kranken aus tropischen Weltheilen beobachtet, vernrascht bei Erkankung des Harnappartates Chylurie. Die Filarien gelangen aus den Nieren mit dem Harne in die Blase. Der abnorme Harn kann einen Blasenkatarrb bervorrufen; im Harnsedimente sind Filaria-Embryonen zu finden. Die Tberapie ist eine symptomatische.

Wie ersiebtlieb, können durch Einwirkung dieser Parasiten Retention des Harnes, Reizungsanstände nnd Zerstörungen der Sebleimbaut zu Stande kommen. Der auftretende Blasenkatarb muss als Folge dieser Umstände betrachtet werden, eine Cystilis jedoch kann nur durch Hinzurteten pathogener Mikroben entsteben.

## § 2. Die Tuberculose der Harnblase.

Die Taberenlose der Harnblase wird für gewöhnlich noch immer nicht der ihr gebührenden Anfmerksankeit gewürdigt. Wir finden sie anch in den Lebrüßebern zumeist nur als Cystitis tuberenlosa kurz besebrieben, doch mit Unrecht, da sieh diese beiden Begriffe durebaus nicht decken. Wenn nun Köstü (31) daruaf häweist, dass wohl die Hälfte aller Erkrankungen, deren Hanptsymptom die Eutleerung von Elter nud Seblein aus der Blase bildel, durch Taberenlose betvorgerufen werden, Roysino (32) aber sogar jede Cystitis mit saurem Harne als Cystitis taberculosa suapricht, so köunen wir nur hinzufügen, dass anch nach nuseren Erfahrungen die Diagnose auf Taberculose der Blase unvergleichlich seltener gestellt wird, als dieses Leiden in der That vorbauden ist. Freilich sit die Diagnose oftmals sehr erschwert, manchmal kaum mit Positivität festzastellen.

Was uun die Eutstehnng der Blasentuberculose aubelangt, so treffen wir selbe kaum je als selbständige, primäre Krankheit an. HEIBERG (44) berichtet über 84 Fälle, nnter denen keine einzige selbständige Blasentuberenlose zu fiuden war, bingegen wird eine Tubereulose der Blase nud Niere oder der Blase nud Genitalorgane nicht selten beobachtet, ehe diese Krankheit in den übrigen Organen nachweisbar wäre. Gewöhnlich pflanzt sich die Erkraukung per continuitatem fort, von der Prostata, den Hoden in aufsteigender, von den Nieren in absteigender Richtung. Eine secundare Infection bei einem tuberenlösen Individuum durch metastatische Ablagernug der Tuberkelhacillen oder durch Ansiedeln von Tuberkelbacillen, die mit dem Uriu in die Blase gelaugen, ist selten. Von den 84 Fällen Heiberg's war in 14 Fällen secundäre Infection der Harnwerkzeuge allein zn constatiren, bei diesen war der Ansgangspunkt überwiegend in Knochen- nud Gelenkaffectionen - in einigen Fällen in dem benachbarten Hüftknochen - zn finden. Von diesen 14 Fällen war die Blase nur in einem Falle allein, hingegen 6 mal mit der Niere gemeinschaftlich ergriffen, die Niere aber nur in ienem einen Falle nicht mitergriffen.

Die Infection der Blase hat zumeist einen aufsteigenden Gang. Wir sehen mituuter aus einer tuberenlösen Niere stammenden Harn Jahre hindurch sich entleeren, ohne dass Blaseutuberculose eutstehen würde. König führt als Beweis dieser Thatsache seine Erfahrung an, wonach nach Eutfernung einer tuberculösen Niere, welche das Bild des tuberenlösen Katarrhs hervorgerufen bat, der Blasenkatarrh fast numittelbar verschwindet. Doch kanu eine Infectiou der Blase nicht nur durch directes Weitergreifen des Processes vou den angrenzeuden Orgauen, sondern anch dadnrch zn Stande kommen, dass eine Cystitis gonorrhoica oder andere Gelegenheitsursachen den Boden für die Ansiedelung der ans den Nieren oder der Urethra in die Blase gelangten Bacillen zugänglich macht. Es sprechen für die Richtigkeit dieser wie auch der früheren Behauptung anch die patbologisch anatomischen Befunde nud Roysing's (32) Thierexperimente. Bei den letzteren wurden Tuberkelbacillen in die Blase von Kaninchen injicirt und die Harnröhre darauf zugehunden, doch kounte auf diese Weise eine Cystitis tuberculosa nicht erzengt werden. Hiugegen kam eine solche zu Stande, wenn vor diesem Verfahren die Blasenschleimbaut verletzt wurde oder schon eine eitrige Cystitis vorhauden war. Endlich muss auch jeue Möglichkeit angenommen werden, dass hei bereditär belasteten Individuen eine die Blasenschleimhaut betreffende krankbafte Veränderung zur Entstehung einer primären Blasentnberenlose Gelegenbeit bieten kann; dieselhe wird dann die ersten constatirbaren Erscheinungen der Tuberenlose anfweisen.

Die Blasentubercnlose wird, wie dies ans den hezeichneten Gelegenheitsursachen erklärlich, bänfiger bei Männern angetroffen, als bei Frauen und Kindern, und zwar zumeist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahre, doch finden wir sie auch bei kleinen Kindern und bei Greisen.

Da die Tuherculose der Blase bei Männern in den allermeisten Fällen die Folge der ähulichen Erkranknug des Nebeuhodens, Samenstranges, der Samenbläschen und Prostata, ferner einer solchen Erkranknng der Nieren and Nierenleiter ist, so ist auch leicht hegreiflich, warum die hedentendsten pathologisch en Gewebsveräuderungen in der üherwiegenden Mehrzahl der Fälle in der Umgebung der Urethralmündung und des Trigonum Lientaudii oder der Harnleitermundungen anzntreffen sind. Dieselhen können in Fällen, wo die cystoskopische Untersuchung ausführhar ist, genau heohachtet werden. Wir finden zahlreiche kleine, theils frische, theils bereits käsig zerfallene Tuberkel. Die Geschwürchen bahen einen schmutzig gelhen Grand und gewulstete rothe Räuder. Im späteren Stadium pflegen mehrere Geschwürchen mit einander zn verschmelzen und können so ausgedehnte nud tiefe Ulcerationen erzeugen. Nebst diesen werden oftmals fungöse Wucherungen angetroffen. Es kann bei der Obduction auch der grösste Theil des Blaseninnern sich im Zustaude der Ulceration präsentiren [FURBRINGER (33)]. Nebst diesen specifischen Geschwären finden wir in der Leiche zumeist die Zeichen einer concentrischen Hypertrophie und Verdickung der Blasenwaudungen.

Die Blasentherculose kann bei Lebzeiten völlig ymptomenlos verlanfen (Grzmecox (34)), doch erwecken in den meisten Fällen einzelne
Erscheiuungen den Verdacht auf eine inberenlöse Erkrankung der Harnorgene und lässt sich dann in ausgesprochenen Füllen theils aus den
kliniseben Symptomen, theils mittelst Cystoskop feststellen, ob anch die
Blase von der Krankbeit mitergriffen ist. Als erste Symptome pflegen sich
baufignere und gesteigerter Harneris und sehmerzhaftes Harnen mit oder
ohne Blutungen bemerkbar zu machen. Die sich offmals wiederholenden
kleinen Blutungen, namentlich wenn dieselben ohne nachweibare Ursache bei jüngeren Personen auftreten, sind ganz besonders verdächtig.
Das Blut stammt aus den kleimen Geschwürchen der bintern Harnorbrenpartie oder der Blase. Die späterhin offmals constante blutige Färhung
des Harnes pflegt aus der Blase selbst herzurfhren. Doch muss bemerkt
werden, dass wir Fälle mit ausgesprocheuer Tuberculose der Blase geseben, bei welchen sich Jahre hindurch keine Spur einer Blutung zeigte.

In einer grossen Reihe von Fällen tritt die Blascutuberculose gleich in Form einer ziemlich leichten chronisch verlaufenden Blaseneutzundung, Cystitis suppurativa tuberculosa anf, so dass oftmals bloss der Blutgehalt des Harnes den tnberenlösen Charakter desselben vermuthen lässt. Nicht selten iedoch nimmt die Blasentnberenlose vom Beginn der ersten Symptome an einen sehr stürmischen Verlauf (Cystite donlonrense). Nahezn nnanfhörlicher Harndrang und qualvolle Schmerzen beim Harnen sind die kaum zn lindernden Plagen der Kranken, die infolge dessen rnhelose Nachte verbringen. Es kann anch eine mangelhafte Harnentleernng oder vollständige Harnverhaltnng eintreten, die die Anwendung eines Catheters nothwendig macht, welcher Eingriff in solchen Fällen nebst einer Blutnng gewöhnlich die rasendsten Schmerzen zu vernrsachen nflegt. Bei tiefen Ulcerationen in der Umgebnng des Schliessmuskelapparates kann es anch zu einer Incontinenz kommen. Darch diese Leiden, denen sich anch Appetitlosigkeit und gestörte Verdanung zugesellt, pflegen die Kranken in sehr kurzer Zeit anffallend herabzukommen. Bemerkt muss werden, dass oftmals in solch schweren Fällen die sichtbaren Gewebsverändernugen ganz nnbedentende sind.

Sind anch die ersten Zeichen der Blasentuberenlose nicht immer jene einer Cystitis, so pflegt letztere doch in den meisten Fällen früher oder später aufzntreten. Tritt überhaupt eine Cystitis bei jüngeren Individnen anf, die früher niemals an einem gonorrhoischen Leiden erkrankt waren, so mass dieselbe stets den Verdacht einer Blasentnherenlose erwecken. And diesen Umstand hat schon ULTZMANN (29) mit Hinweis darauf, dass die primäre Blasenentzundnng änsserst selten ist und dass bei jungen Lenten gewöhnlich die Gonorrhoe die Ursache der Cystitis bildet, aufmerksam gemacht.

Wir erwähnten hereits, dass unter die Gelegenheitsprachen, die hei hereditär belasteten Personen den Ansbruch der Blasentuberenlose zu beschlennigen vermögen, auch die Gonorrhoe gehört. So können wir oftmals das Uebergehen einer, znmeist mehrere Recidive anfweisenden Urethrocystitis oder Cystitis gonorrhoica in eine Cystitis tuberculosa beobachten, die dann eventuell die ersten Symptome der Tuherenlose des Kranken anfznweisen vermag.

Der Harn ist bei der tuberenlösen Blasenentzundung, besonders zu Beginn, oftmals klar and bildet, stehen gelassen, einen weissen, aus Eiter bestehenden Bodensatz. Die Reaction des Harnes ist sauer und wird nnr dann ammoniakalisch, wenn durch nachträgliche Infection eine Zersetznng desselben zu Stande kommt.

Bei Feststellung der Diagnose sind die Anamnese, die heschriebenen Symptome und das Ergebniss der Untersnehung der Genitalorgane (auf Tnberenlose der Hoden, Samenstränge, Samenbläschen und Prostata bei Männern, der Scheide, Gebärmntter und der Ovarien bei Frauen) vor Angen zn halten. Aber anch die Tuberenlose der Knochen, Gelenke und Lungen und die Symptome der Scrophulose müssen bei Bestehen

eines Blasenkatarrhs oder einer Cystitis als verdächtige Anzeichen für den tuberenlösen Charakter der letzterwähnten Krankheiten mit in Betracht erzogen werden.

Selbst bei ganz gesnnd anssehenden Personen mass sich unser Verdacht anf Tuberculose richten, wenn ein anderes preächliches Moment für die Erkrankung der Blase nicht nachweisbar ist. Als sicherstes Zeichen für die Tnherenlose der Harnorgane ist der Nachweis des Tuherkelbacillus im Harne anzusehen, doch gelingt uns dieser in vielen Fällen - namentlich dort, we noch keine Ulcerationen verhanden sind nicht. Man fertigt zu diesem Behnfe ans dem Sediment ein Deckglaspräparat an, welches nach Ehrlich's und Ziehl-Neelsen's Methode gefärht wird. Burckhardt 27) empfiehlt, bloss die erste und dritte Urinportion zn benützen, das Sediment dieser mit destillirtem Wasser ansznwaschen. and die im Spülwasser schwimmenden Gewebsfetzen und Eiterkrümel für das Deckglaspräparat auszuwählen. In Anhetracht des bezeichneten Umstandes, dass der Nachweis des Tuberkelbacillus oft nicht gelingt, empfiehlt König (31) znr Feststellung einer sichern Diagnose sein erprobtes Verfahren, von dem Harne Injectionen in Auge, Gelenk, Plenra oder Banchhöhle eines Kaninchens zu machen.

Doch auch in jenem Falle, wenn wir die Anwesenbeit von Theberkelbaeillen festgestellt haben, ist es noch immer fraglich, oh dieselben ans der Blase und nicht ans den übrigen Harnorganen stammen. Wo eine cystoskopische Untersachung möglich, dort pflegt die Beantwortung dieser Frage keine Schwierigkeiten an bereiten, doch kann das Einführen des Cystoskops oftmals selbst nach Cocanisitrung der Harröhre und Blase auf nutberwindliche Schwierigkeiten stossen, und so kann es, wenn ma die klinischen Symptome keine Anfalkrung hieten, mitanter überhaupt nicht festgestellt werden, ob nud inwiesern die Blase an dem tuberenlösen Process betheiligt ist.

Die Prognose der Blasentubernilose ist selbst in milder verlanfenden Fällen eine nagünstige, da wir stets auf ernste Complicationen gefasst sein müssen und kein Verfahren kennen, mittelst dessen wir die
locale Erkrankung auf die Dauer bebeben könnten. Selbstverständlich
spielt eine beretts nachweisbare infection der thrigen Organe des Urogenitalsystems oder der Lungen, Gelenke und Knochen, ferner das Alter,
Kräftenstand und Lebensweise des Kranken bei Feststellung nuserer
Prognose eine wichtige Rolle. Die Blasentuberonlose als solche ist selten
die namittelbare Ursache des tödtlichen Ausganges; derselbe tritt gewöhnlich infolge Erkrankung der oberen Harnorgane ein. Doch Konnen in
sehweren Fällen die beschriebenen endlosen Qualen eine vollkommene
Erschöpfung nach sich siehen mad so zusach zu einem letalen Eade führen.

Die locale Behandlnng soll in Fällen, die bloss unbedeutende Beschwerden vernrsachen, womöglich unterhleiben. Ein Eingreifen kann



sehr leicht eine Verschlimmerung des Uchels herbeiführen, namestlich degen stätzkere antiespitsiehe klittel sehr irritirend zu wirken. In jenen Fillen jedoch, wo der Harn eine ammoniskalische Zersetung zeigt not in denen wir es ständig mit einer mangelhafen Harnentleerung zu thnn hahen, wird die Ansspülung der Blase mit gans sehwachen antisspitischen Lösungen von guten Erfolge sein. Anch die Einspritzung von Jodoform. emnision und Sublimatinstillationen werden für diese Fälle als wirksam bezeichnet

Von energischen Eingriffen behnfs Erzielung einer Heilung kann und nach des sein, wenn die Blase der Haupstitz der Kraubetti ist. Sind Nieren und Langen ebenfalls erkrankt, so mass sich naser Bestreben auf möglichste Milderung der Beschwerden beschränken. In sehweren Fällen, namentlich dort, wo das häufige Harnen mit grossen Qualen verbunden und die Catbeterisation ebenfalls nicht ausführhar ist (Cystite donlourensee), lätsst iste eine solche nur dadurch erreichen, dass die Blase durch Ausführung der Sectio perinealis oder des hohen Blasenschultes als Harreservoir ansgeschaltet wird.

Eine Radicalbehandlung kann in Aetzungen der Geschwüre bestehen, die bei Franen durch das offene Endoskop vorgenommen werden, oder in bintigen Eingriffen in Form von Erofinung der Blase durch die Epicystotomie und Entferanng der kranken Herde mittelst Messer, Löffel der Paquelin (Gurvon (12), Scutzar (19), Revænste (20)). Doeh sichert anch ein solches Verfahren, wie der Fall Scutzar beweist, nicht gegen Recidive, abgeseben davon, dass ein Erfolg anch für kurze Zeit nur dort zu erwarten ist, wo alle sichtbaren tuberenlösen Herde entfernt werden können. Es wird diese gewiss nicht ungefährliche Operation daher nur dort am Platze sein, wo in den für dieselhe geientete Fällen die tuberenlösen Gewebsveränderungen durch cystoskopische Untersuchung rechtzeitig diagnostieit wurden.

In leichten Fällen, wo ein Eingreifen nanöthig, and mitunter anch dort, wo nasere medicamentöse und locale Behandlung keine Besserung zu erzielen vermag, kann oftmals der Aufenthalt in einem entsprechenden Kurorte von vorühergehender güustiger Wirkung sein.

## § 3. Ernährungs- und functionelle Störungen der Harnblase.

Von den Ernährungsstörungen gebührt der Hypertrophie und Artophie der Blasenwandungen ihrer Hänfigkeit sowohl als ande jenes Umstandes wegen, dass sie, einmal vorhanden, eine Restitutio ad integrum ansehliessen, eine erhöhte Aufmerksamkeit. Beide sind bald die Folge hald die Urasehe von functionellen Stürungen der Blase, doch kommat es mit der Zeit zwischen Ernährungs- und functionellen Störungen bestäglich hiere Wirkung stets zu einer engen Gegenseitigkeit. Wir besprechen

daher dieselben gemeiusam, während jene Functiousstöruugen, die wir als Symptome eines in Folge von Erkrankungen des ererbrospinalen Systems zu Stande gekommenen Blasseileidens beobachten, wie auch die durch Verletzungen, Entzindangen, Nestbildungen, Lithiasis, Fremdkörper der Harnorgane und andere Ursachen bervorgerufen werden, bei Abhandlung iener Grunderkrankungen eingehender erörtert werden.

Hypertrophie der Harnblase. Sie kommt zumeist dort zu Stande, wo die Blase behufs Bekümpfung von abuormeu meehanischen Hindernissen, die sich der Harneutleerung in deu Weg stelleu (Hypertrophie der Prostata, Strictur, Neubilduugeu, Lithiasis), eine gesteigerte Arbeitsleistung euffalten muss. Aber auch alle jeue Kraukbeiteu, die



Balkeablase eines 42 jahrigen Mannes. (Cystoskopisches Bild nach Dilatation der kaum permeablen Strictur.) Bedeutende Hypertimie und Schleimflocken sichtbar.

die Blase, ohne das Horausströmen des Harnes mechanisch zu bedinsen, zu häufigerer Eutleerung ihres Inhaltes zwingen, führen zur Hypertrophie der Blasenwandungen. Die grössere und häufigere Arbeit führt eine Verdickung der Mascularis berbei, zu welcher sich, weue eine choraische Cystilis besteht, Hypertrophie der Blasenschleinhaut zu gesellen pflegt. Besteht eine gesteigerte Harnfrequenz ohne mechanische Behinderung der Harnentleerung, so entwickelt sich eine concentrische Hypertrophie, d. b. die Wandung verdickt sich auf Kosten der Lichtung der Blase. Ist aber die mechanische Behinderung dere Blase und vermag die Wandung der Blase der angesammelten Harnmenge keinen geutliegenden Widerstand zu leisten, so kommt en bebst einer exentrischen

Hypertrophie, d. b. nehat der durch die gesteigerte Arbeit zu Stande gekommene Muskelbypertrophie, zu einer passiven Ausdehung der Wandungen und oo zu einer Zonahme des Blascollumens. Bei kräftigeren jüngeren Individuen mit normaler Austreihungskraft der Muskeln wird es daher eher zu einer concentrischen, bei klüteren zu einer excentrischen Hypertrophie kommen, doch geht die erstere nicht selten in die letztere Form über.

Bel Hypetrophie der Blasenmaskeln springen die verdickten Maskelhunde als Stränge von verschieders Gätzke in das Blasenionere vor, durch vielfache Kreunungen ungleichfürmige, itefe Felder nuschliessend. Wir nennen eine derartige Veränderungen anfweisende Blase Balken oder Traheckelhlase (Vessie a colonnes). Sowohl bei der endoskopischen Untersuchung wie auch am Seditische sind die beschriebenen Gewebsteinderunge genan zu beobachten, oftmals können wir dieselben auch mit der Sonde durch die fühlbaren Unebenbeiten diagnostierten. In Fällen jedoch, wo nebst den Muskeln auch die Schleimbaut hypertrophisch ist, weist das durch die trabekuläre Hypertrophie geschaffene Nettwerk wenigers schaffe Contouren auf.

An einzelnen, zwischen den bypertrophischen Muskelätgen liegenden und weniger widerstandsfühigen Stellen pflegen sich offmals seichtere oder tiefere Anssackungen zu hilden; es entsteht eine Divertikelbase (Vessie à cellules). Die Divertikel sind hei Lebzeiten zumeist nur mit Hülfe des Cystoskops mit Sicherheit constatirbar; sie präsentiren sich als rundliche, dunkle Piecke. Mauchand gelingt es auch, in die Einschung hie inzelnzelenbeten and die Innenfliche zu besichtigen. Sie unterscheiden sich von den augehorenen theils durch ihre grössere Anzahl, heits durch hire charakteristische Lagerung zwischen den verdickten Muskelbündeln. Es kommt ihnen von praktischem Standpunkte insofern eine Bedeutung zu, als sie nicht nur zur Büldung von sogenannten eingekapselten Steinen Gelegenbeit bieten, sondern bei Cystitis kaum zugängliche Sicke zur Ansammlung von zersetzen Urin hilden. In einzelnen Pällen kann ein Divertikel eine derartig grosse Ansbuchtung aufweisen, dass dessen Volumen inense der Blase übertrifft.

Jene ausgesprochenen Fälle abgerechnet, wo es nas gelingt, die Hypertrophie mittelst Sonde festzastellen, können wir dort, wo das Einfebren des Cystokops nicht möglich, and eine solche nur aus einzelnen Umständen folgern, die positive Diagnose aber nur selten machen. Mitnet gelingt der Nachweis dadurch, dass wir nach vollständiger Entleerung der Blase hei bimanueller Untersuchung — vom Mastdarme aus und über der Symphyse — die Contouren der verdickten Blase fühlen Können.

Die Hypertropbie der Blasenmuskeln ermöglicht die Bekämpfung jener Hindernisse, die sich der Harnentleerung entgegenstellen. Mit der Zeit jedoch stellen sich secundäre Veränderungen ein, die die Arbeitsetung der Blase sehr bedetend, manchan als minum bentsbetzen. Durch hindegewehige Entartung der Blasenwandung vermag die concentrisch verdickte Blase die in Folge der grossen Harnfrequenz und der verkleinerte Blaseulichtung ohnedies geringe Harnmege nicht vollkommen zu entleeren, bei der excentrischen Hypertrophie aber kanu die Explaisikraft der Blase vollkommen verloren gehen.

Atrophie der Blase. Büsst die Blase durch locale Einwirkungen, durch Erkrankungen ihrer cerebralen oder cerebrospinalen Centreu ihre Functiousfähigkeit ein, so tritt, gleichsam wie bei anderen ansser Thätigkeit gesetzten Organen, ein Schwund ihrer Muskeln ein.

Von den localen Einwirkungen, die auf diese Weise zur Atrophie er Blase führen können, ist die übermäsige Ausdehung der Blasenwandung zu erwähnen, die dort zu Stande zu kommen pflegt, wo in Folge der später zu heschreibenden Uranchen die epotaten Harnenlerenng plötzlich unmöglich geworden ist, und dadurch sieh eine ahnorm grosse Harnennge ansammelt. Nach Thourson (36) kann ein einziges Vorkommissi diesen Art genüfgen, die Blase ihrer Contractionsfätigkeit für immer zu heranben. Die Kraft zur Eutlerung geht gänzlich oder zum grossen Theile verloren und mit der Zeit verwandelt sich die Blase in einen dinnen, schläften Beutel, der dem Harne hloss als Reservoir dien, eiter activen Function aher uicht fähig ist, — es kommt zu einer Atonie der Blase. Von dem Momente an, wo die Blase ihre Arbeit einstellt, beginnt anch die Artophie ihrer Muscularis.

Eine primäre Atrophie erleidet die Muscularis durch jene Gewebserhaderungen, die aseille Melamorphonen der Harnorgaue beseichnet werden. Aus Dirrziz's (6) Untersuchungen geht herror, dass hei älheren Individuen innerhalb der Muskelibrillen der Detrusoren und des Sphincter internus ein feinkörniges Pett ur finden sit. Im böhern Alter findet sich solches anch in den quergestreilten Muskeln des Sphincter externus sowie im Bulbo- und Rebicoarernosso vor. Es ist begreiflich, dass diese Fett-metamorphose der Detrusoren ein geschwächtes Contractionsvermügen zur Folge haben und dass eine durch mechanische Hindernisse verursachte ahvorme Harnaussammlung bei solchen Personen durch die Heprerstension elicht eine vollkommen Atoule berheiführen wird.

Wie wir also seheu, geht die Atrophie und Atonie der Blase Hand in Hand. Eine functionsunfähige Blase wird mit der Zeit atrophisch, die Atrophie wieder vernrsacht Herabsetzung oder vollkommenen Verlust der Functionsfähigkeit.

Insufficieuz der Harnblase. Harnverbaltung (Harnretention). Unter Insufficieuz der Blase verstehen wir das Unvermögeu, den Blaseniubalt vollkommen zu entleeren. Handelt es sich bloss um eine mangelhafte Entleerung, so sprechen wir von einer unvollständigen, oder — mit Hinweis anf ihre allmähliche Entwicklung — von einer chronischen Harnverhaltung; ist hingegen der Kranke nicht im Stande, anch nnr ein wenig des angesammelten Harnes spontan zu entleeren, so hezeichnen wir diesen Zustand als vollkommene oder aente Harnverhaltung.

Za Harnverhaltung Können führen und zwar theils darch Heralsettung oder Verlant der Contractionafchigkeit der Blase, theils durch mechanische Behinderung der Entieerung: Lähmungen der Blasennerven, Krampf des Schliessumskelapparates, ferner Strictur, Prostatabypertrophie, Neoplasmen, Fremdkörper, grössere Gewenbetsteten und Blasterinnsel in der Blase und noch andere, seltener vorkommende Gelegenheitsursachen.

Was die Insufficienz als Folge von Ernährungsstörungen betrifft, so wissen wir ans dem hisher Gesagten, dass die Atrophie, namentlich aber die senilen Metamorphosen der Blase oftmals die Ursache für eine incomplete, manchmal anch eine complete Harnretention abzugeben pflegen. Obwohl es keinem Zweifel anterliegt, dass die im höheren Alter so hänfige Hypertrophie der Prostata beim Harnen Entleernngsschwierigkeiten zu bereiten vermag, so scheint es nnn doch festzustehen, dass die bei solchen Kranken gewöhnlich jener zugeschriebenen functionellen Störnngen der Blase oftmals weniger durch die Hypertrophie selbst, als vielmehr durch die bezeichneten senilen Gewehsveränderungen hedingt sind. Hierfür spricht der Umstand, dass die Hypertrophie, wie dies die einschlägigen Untersuchungen Dittel's (6) und Antal's (3) beweisen. bei weitem nicht so oft vorkommt, als angenommen wurde, iedenfalls seltener, als die Atrophie jenes Organes. So fand DITTEL hei seinen Untersnehungen das Verhältniss zwischen Hypertrophie und Atrophie der Prostata wie 1:2. Wenn wir nun in Fällen, wo ein Schwund dieses Organs nachweishar ist, Blaseninsnfficienz antreffen, so können wir voraussetzen, dass diese auf einer ähnlichen Ernährungsstörung der Blase hernht. Für die Richtigkeit nuserer Annahme spricht auch der Umstand, dass wir ja oft Gelegenheit haben, Personen mit bedentender Hypertrophie der Prostata zn sehen, ohne dass eine Functionsstörung seitens der Blase bestehen würde.

Die Insufficienz der Blase entwickelt sich zumeist allenählich unter nanffälligen Erscheinungen. In der Regel nimmt der Kranke als erstes kraukhaftes Symptom die vermehrte Harufrequenz wahr. Diese findet ihre Erklärung darin, dass sich die Blase heim Haralassen nicht vollkommen entdeert, der Urin daher sich in kürzeere Zeiträmen zu einer Menge ansammelt, die vollanf genügt, um einen Harareiz anszulösen. Durch den hänfegren Harareiz auf sein Uebel aufmerksam gemacht, pflegt der Kranke später die Wahrnehmung zu machen, dass es erst einiger Augenblicke Zeit hedarf, che heim Harnacte die Eutleerung beginnt, und dass der Strahl bioth mit der gewohnten Energie ausströmt, sondern nach einer schwachen Krümmung in verticaler Richtung zu Boden fällt. Die Entleerung lässt nicht das ehedem empfundene Wohlhehagen. sondern das Gefühl des nicht vollkommen hefriedigten Harnreizes zurück. Dieser Zustand kann lange Zeit, anch Jahre hindurch anhalten. Aeltere Personen nehmen dieses Uebels wegen ärztliche Hülfe zumeist gar nicht in Anspruch, da sie dasselhe einfach für eine "Blasenschwäche", eine Gebrechlichkeit anzusehen pflegen, die das Alter für sich beausprucht. Erst wenn die Insufficienz einen derartigen Grad erreicht, dass hierdnrch die nächtliche Ruhe des Kranken wesentlich heeinträchtigt wird, heginnen sie sich um ihren Zustand ernstlicher zu hekummern. Führen wir in einem solchen Falle, nachdem der Patient geharnt, den Catheter ein, so entleert sich durch diesen eine grössere Menge Urin, als hei der Miction. Dabei nflegt der Harn nicht wie gewöhnlich heranszuströmen, sondern mit schwacher Kraft heransznfliessen, und mitunter müssen wir der Heransheförderung desselhen durch Druck, den wir mit unserer Handfläche auf die Blase ausüben, nachhelfen. Je vorgeschrittener die Insufficienz, desto grösser ist iene Harnmenge, die nur mit kunstlicher Hülfe heranshefördert werden kann (Residnalbarn, Restharn). Ueherall, wo es sich darum handelt, das Bestehen und den Grad einer Insufficienz festzustellen, wird uns das ohen geschilderte Verfahren die sicherste Anfklärung hieten, doch müssen wir darauf hedacht sein, dass der Kranke unter einer psychischen Einwirkung, die vielleicht unsere Anwesenheit auf ihn ansüht, nicht etwa weniger Harn entleere als sonst und nns auf diese Weise zu falschen Schlüssen Gelegenheit gehe.

Friher oder später tritt bei der sändigen, incompleten Harmetention – wie dies an entsprechender Stelle eingehender erötrett wurde — ein Blasenkaharrh anf, doch bietet derselbe keine anfallenden eigenen Symptome dar. Erst wenn durch Hinzuherten einer Infection eine Cysittis entsteht — was ziemlich oft der Fall —, treten die Erscheinungen der Schleimhauterkrankung in den Vordergrund. In vorgeschrittenen Fallen stellt sich als Folge der durch die Harnverhaltung heeinträchtigen Nierenfanction eine gesteigerte Harnproduction — Polyarie — ein. Allmählich bissen die durch die ständige, shanorme Harnmenge ansgedehnten Blasenwandungen ihre Elasticität ein, nud so müssen wir mit der stets drobenden Gefahr einer eintretenden vollkommenen Contractionsunffäigkeit und der darans resultirenden, oftmals sofort lehensgefährlichen completen Harnverteniton rechene.

Die nach einer Insufficienz von bereits Rusgerer Daner anstretende complete Harnverhaltung bietet weniger stürmische, andjective Erscheitungen dar, als wenn dieselhe als Folge der hezeichneten Ursachen nach unbedeutender Insufficienz oder gar ohne vorherigen Bestand einer functionellen Störnung plöttlich anstritt. Während in letzterem Falle die Kranken von beftigem Harndrang gepeinigt und von dem Angestgelfuhle,

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane, III.

als wollte ihre Blase platzen, thermannt, fassnngslos im Zimmer nmherrennen und jammern, ertragen die Kranken mit allmälich sich steigernder Insufficienz ihre Lage gewöhnlich viel ruhiger. Wir treffen sie zumeist im Bette an; sie klagen nehst Harndrang üher Schmerzen in den Lenden, oftmals anch ther Stublzwang. Werfen wir einen Blick auf den entblössten Banch eines solchen Kranken, so können wir hei dünnen Bauchdecken die manchmal his üher den Nahel sich erhehende, ovoide Gestalt der gefüllten Blase mit hlossem Auge erkennen. Durch Palpation und Percussion, namentlich aber durch die dentliche Fluctuation lässt sich dann die Diagnose mit voller Sicherheit feststellen. Schwieriger ist die Harnretention hei dickleihigen Personen zu diagnosticiren. - die genannten Methoden führen hier zu keinem Resultate. Mitunter kann als diagnostisches Zeichen der Harndrang dienen, den der Kranke empfindet. wenn wir anf jene Gegend, wo wir den Scheitel der Blase voraussetzen, einen Druck anstthen. Auch die himannelle Untersuchung vom Rectum aus nnd durch die Banchdecken kann in jenen Fällen, wo die Hypertrophie der Prostata nicht hedeutend ist, als diagnostisches Verfahren mit Erfolg angewendet werden.

Uchrigens sind wir nur in seltenen Fällen, zumeist dort, wo es sich um he wasstose Kraube handelt; anf die hersichneten diagnostischen Merkmale angewiesen, da die Erklärung vernünftiger Patienten, dass sie seit einem ahnorm langen Zeitraum nicht im Stande sind, anch un reiweing Harn zu entleteren, nas üher den ohwältenden Sachverhalt nicht lange im Zweifel lässt, während die Anamnese üher die der Retention zu Grunde liegende Erkrauknug Anklärung zu sehaffen vermen.

Der Verlanf der completen Harnverhaltung ist von der Beschaffenheit der Grunderkrankung, der Blase und des Harnes, wie anch vom
Zastande der oheren Harnwege bedingt. Haben sich durch eine bereits
längere Zeit hestehende Insufficienz die Harnleiter und Nierenhecken
hedentend erweltert und ward anch die Niere im Mitteldenschaft gezogen,
so kann letztere in Folge der totalen Retention ihre Fauctionsfähigkeit
vollkommen einbüssen und so zum Entstehen einer Urämie Anlass geben.
Ehenso kann Urämie auch seitens der Blase allein zu Stande kommen,
wenn diese in Folge von Entstundengsprocessen ihres Epithels heranht
ist, da in diesem Falle die Resorption von Harnhestandtheilen ermöglicht wird.

Günstiger pflegen jene Fälle zu verlanfen, wo die Blase noch geagnzen oder – der häufigere Fäll – einer grössern Menge Harnes nach
vorhersgeangenen Qualen spontan erfolgen. Aber anch hei berahgesetzter
Eststicität der Blasenunssealtur kann nach einer haldig eingeleiteten
ktustlichen Entleerung sich wieder ein relatives Wohlhefinden einstellen.
Bei Stricturen der Harnröhre kann die complete Retention eine Ruptur

der retrostrictnralen Harnröhre verursachen, und dies nur so eher, je besser die Contractionsfähigkeit der Blase erhalten ist. Hingegen wird die Möglichkeit einer auf diesem Wege entstehenden Ruptur der Blase von den bekanntesten Fachmännern in Abrede gestellt.

Die Behandlung der mangelhaften Harnentleerung soll in erster Reihe gegen die Grunderkrankung, durch welche jene verursacht wird, gerichtet sein. Ist der Grad der Instifficienz noch ein unbedeutender und gelingt es nus, das Grandübel zu becheben, so kann die Blase ihre normale Functionstauglichkeit wieder zurütkerlangen. Wo jedoch die Abnabme der Expalsivkraft der Blase durch die beschriebenen primären oder secundären Gewebsveränderungen der Detrusoren zu Stande kam, oder wo die nrsächliche Krankheit der Retention eine unheilbare ist, können wir nus nur auf das Bestreben beschränken, das Zunehmen der Insafticienz, sowiet dies möglich, aufgnhalten.

Haben wir es nun mit einer in die lettere Categorie gebörenden chroniseben Harnevenhaltung zu finn, so steben wir hei Feststellung nuseren Heilverfahrens vor einem Dilemma. Aus unseren fritheren Erchterungen wissen wir, dass die Blasenwandungen durch die passive Dilatation, welche die ständig angesammelte Harnmenge vernresacht, an Elasticität immer mehr einbüssen. Anch der Sphincter der Blase kann, wie wir noch sehen werden, dirner den ständigen Druck seiner Fauctionsfabigkeit verlustig werden. Es wäre daher sehr naheliegend, die Regel zu befolgen, stets für die Entlastung der Blase durch erzoantorischen Catheterismus zu sorgen. Es dürfen jedoch, abgesehen von jenen Fällen, wo dieses Verfahren auf gewäse mechanische Hindernisse stösst, anch die Gefahren nicht ansser Acht gelassen werden, die mit dieser künstlichen Entlereng verbunden sein können.

Eine Reihe der anf diese Weise zu Stande kommenden Complicationen werden gewöhnlich mit dem Namen Catheterfieber (Urethralfieber, Urinfieber) bezeichnet. Mitunter stellt sich einige Zeit nach dem Catheterismus ein hestiger Schüttelfrost ohne Temperatursteigerung ein, der sich zuweilen einige Mal wiederholt. Es scheint sich hier nm Störnngen des Nervensystems, manchmal vielleicht anch nm Blutcirculationsstörungen zu handeln, die durch die plötzliche Evacuation in der Blase und in den benachbarten Organen verursacht wurden. In den meisten Fällen nimmt diese Art von Catheterfieber einen raschen und günstigen Verlauf. Doch kann nach Thompson (30) dieser "Sbok" in seltenen Fällen binnen 1-2 Tagen anch den Tod des Kranken herbeifübren. Das "Urinfieber" sensu strictiore soll durch Aufsaugung einer geringen Menge von Harn verursacht werden, welche durch eine kleine, eventuell gar nicht wahrgenommene, leichte Abschürfung der Urethralschleimhaut in die Blutcirculation gelangt. Diese Form von Catheterfieber pflegt in einigen Tagen zumeist ebenfalls günstig zu verlaufen.



in den sehwer verlanfenden nad manehmal letal endenden Fällen om "Catheterfieher" handelt es sich eigentlich im nichts anderes, als im eine durch Infection zu Stande gekommene Erkrankung der Harnorgane oder am die rasche Verschlimmerung eines vielleicht hereits vorhandenen derartigen Leidens. Bietet sebon die Retentine der Ansiedlung von Mikroorganismen die günstigsten Bedingungen, so wird durch die Dilatation der Ureteren und Nierenhecken der Einwanderung derselben in die oheren Harnorgane noch Vorschub geleistet. Es kann daher sehr rasch zu einer sehweren Pyellitis oder Pyelonephritis kommen. In den rapid letal endenden Fällen von Catheterfieher handelt es sich aber wahrscheinlich zumeist im eine plötzliche Verschlimmerung einer bereits hestandenen Nierwanffection.

Eine weniger bedentende Reaction des Catheterismns sind die nicht solten beobachteten Ohnmachtsanfälle, die am ehesten dann eintreten, wenn sich der Patient während dieser Manipulation in anfrechter Stellnung hefindet

Schwere Complicationen können dadurch entstehen, wenn wir hei hoebgradiger Insufficienz den ganzen Blaseninhalt auf einmal rasch entleeren. Es kann hierdurch zu bedeutenden Blateirenlationsstörungen, manchmal anch zu flaemorrhagia ex vaeno der Harnorgane kommen.

Die hänfigste nachtheilige Folge des Catheterismus in solehen Fällen ist aher das Zustandekommen einer Cystitis, die nuseren früheren Erforterungen gemäss hier als eine durch die Retention begünstigte Infoetionserkrankung annaelen ist. Oftmals bestehen die functionellen Störungen der Blase Jahre bindruch, ohne dass die genannte Complication hinzutreten würde; kanm waren wir jedoch auf die Anwendung des Catheters angewiesen, so stehen wir nicht selten sehon nach kürzester Zeit den Erscheinungen der Blasenentufundung gegenüber.

Dürfen wir nan den Kranken den sochen beschriebenen, nachtheiligen Feuntanlätten ansesten? Es liesse sich die Frage leicht vereinen, würden wir durch nnser passives Verhalten nicht zu viel schlimmeren Compileationen Gelegenheit bieten. In den meisten Fällen können wir mit voller Gewissheit voranssetzen, dass die laustideten, falles wir nicht eingreifen, stelig zunehnen wird, dass ein Zeitpunkt eintritt, wo wir gezwangen sien werden, zum Catheter zu greifen entweerd esbahh, weil der Patient durch die stels sich steigernde Harnfrequenz zuheloes Nichtie zu verbringen beginnt, oder weil pilbtlich eine complete und anders nicht zu nehnebende Harnverhaltung aufgetreten ist. Nur sind die Umstände für den Catheteriams jetzt die denkhar ungthastigsten. Die Blase hat ihre Contractionsfähigkeit naben glastiche eingebütst, die Nierealunction ist hereits beeinträchtigt und es sind eine Reihe der Infection Thür und Thos öffenender Gewebuseränderungen ordnach

Während wir daher durch einen bei Zeiten angewendeten, systematischen Catheterismns alle diese das Leben des Kranken stets bedrohenden Veränderungen his zu einem gewissen Grade hätten hintanhalten können, sind wir anf jenes Verfahren nun erst recht angewiesen.

Alle diese Zufälligkeiten vor Aagen haltend, mitssen wir maser Verharben jedem einzelner Zelle besonders anpassen. Ist nebst einer incompleten Insufficienz hereits eine Cystilis vorhanden — wie dies la ofter Fall —, dann kann die locale Behandlung obne Bedenken eingeleitet werden; aher auch dort, wo die lausflieienz der Blase zusehends zuntimmt, ist die Indication für den evacautorischen Catheterisms mit nachträgicher Injection einer desimferienden Flüssigkeit au Platze. Nach Tmoursox (30) möge es als Grundsatz für die grosse Mehrzahl aller Fälle gelten, "sofort den tiglichen, vielleicht wiederholten Catheterisms anzurathen, sohald der Residnaharn eine constants Menge von 160—200 gerreicht hat, gleichviel oh er klar oder trüthe ist". Es beginnt hiermit das mzertrennliche Verhältniss des Patienten zum Catheter, in dessen Handhahung er sich demznfolge einhum muss.

Bei der completen Harnverhaltung wird in solchen Fällen, wo dieselhe eine Folge von Entzündung der Harnröhre oder Blase ist oder auf einem Spasmus der Schliessmuskeln beruht, die Behehung derselben dnreh Anwendung von warmen Bädern und Narcoticis versneht. Sind es mechanische Hindernisse, die die Entleerung nnmöglich machen, so werden wir nns an den Catheter wenden müssen. Dort jedoch, wo das Einführen eines Catheters nicht gelingt, die operative Beseitigung des Hindernisses ehenfalls nicht ausführhar ist, muss zur Sanirung der Retention die in solchen Fällen oftmals lehenrettende Operation, der Blasenstich (Punctio vesicae), in Anwendung gehracht werden. Die Punction kann oherhalh der Symphyse, an der von Bauchfell nicht hedeckten vordern Fläche, oder vom Mastdarme aus, ferner durch das Mittelfleisch und endlich unterhalb der Schambeinfuge ausgeführt werden. Die gehränchlichste Methode ist die oberhalh der Symphyse (Punctio hypogastrica). Es wird hierzn der Dechamp'sche Apparat verwendet, welcher ans einem Troicart mit zwei ineinander passenden Röhren und ans einem Leitnngsdraht (Docke) hesteht. Der Stachel des Instrumentes passt bloss in die änssere Röhre. Die Operation wird in liegender Stellung des Kranken vorgenommen. Ist ein Assistent zur Hand, so fixirt er die Blase mit heiden Händen. Der Operatenr steht an der rechten Seite, hält den Troicart in der rechten Hand, während er den Zeigefinger der linken Hand oper anf den oheren Rand der Symphyse legt. Nun wird das Instrument knapp an dem Finger senkrecht in die Banchwand gestochen, so tief, als ein Widerstand fühlhar wird. Hieranf wird der Stachel entfernt und in die Cantile das mit einem langen Gummirohr versehene innere Röhrchen eingeführt, durch welches nun die Entleerung

mit Unterbrechungen zu erfolgen hat. Die Befestigung des Instrumentes geschieht mittelst Bänder, die nm das Becken und die Oberschenkel hernm geführt werden. Zwischen die anssere Oeffnung des Stichcanals nnd des Pavillons des Instrumentes wird täglich eine Schicht Spblimatgaze eingelegt. Das innere Röhrchen mass täglich gereinigt werden. Mit der Reinignng der ansseren Cantile kann, wenn keine ammoniakalische Harngährung vorhanden, anch eine Woche gewartet werden; die Entfernung und abermalige Einführung geschieht mit Hülfe des Leitungsdrahtes. Da sich entsprechend der Stichwande während einer Woche regelmässig ein vollkommener Canal bildet, kann von dieser Zeit an das Instrument durch einen Nélatoncatheter ersetzt werden. Die Befestigung geschieht nach der Methode DITTEL'S (6) mit Hülfe von Heftpflasterstreifen und einer Insectennadel. Letztere wird knapp an der Wunde oner durch den Catheter gestochen und mittelst Pflasterstreifen an die Bauchwand geklebt. Nach endgültiger Entfernung des Nélatons pflegt der Canal dnrch Grannlationen schnell zu verheilen. Die an Stelle des Blasenstichs empfohlene Capillarpunction mittelst Dienlafoy's Apparat hat sich als ebenso nicht ganz gefahrlos erwiesen, wie die vorige Methode, wobei sie noch den Nachtheil hesitzt, dass nach derselhen consistentere Bestandtheile des Harnes nicht heransbefördert werden können und anch die Desinfection der Blase nicht ausführbar ist.

Unfreiwilliges Harnen, Harnträufeln, Incontinenz der Blase (Incontinentia prinae). Die sich auf die Musculatur der Harnorgane erstreckenden degenerativen Processe können anch die Functionsfähigkeit des Schliessapparates der Blase beeinträchtigen. Es kann hierdurch bei Harnverhaltung der hydrostatische Druck einer gewissen Harnmenge den Gegendruck der Schliessmuskeln überwinden und es kommt eine Harnentleerung durch Ueberlanfen (par regorgement) zn Stande. Anfangs geschieht dies nur bei körperlichen Anstrengungen, ferner bei Niesen, Husten, später jedoch tritt dieses Ueberlaufen ganz an Stelle der regelmässigen Harnentleerung. Hat endlich die Blasenwandung ihre Contractionsfähigkeit vollkommen eingebüsst, so dass dieselhe stetig in einem überfüllten Zustande ist, so wird die Harnentleerung nicht mehr in gewissen Zeitränmen erfolgen, sondern in einem continnirlichen Abtränfeln bestehen. Die Blase spielt hierhei eine vollkommen passive Rolle, es tropft ständig jene Harnmenge ab, die in ihr durch Hinzukommen frischen Harnes ans der Niere keinen Raum mehr findet (Ischnia paradoxa). Es handelt sich daher in diesem Falle nicht nm eine vollkommen anfgehobene Function der Schliessmuskeln, wie dies bei cerebralen und cerebrospinalen Lähmungen, ferner bei Verletzungen oder bei in die Blasenmündung eingekeilten Fremdkörpern beobachtet werden kann, wo der Harn, in die Blase gelangt, sofort abflicsst, wir es demznfolge thatsächlich mit einer wahren Incontinenz der Blase zn thnn haben. Es sind bloss die Erscheinungen bei beiden Processen dieselben, der Grund aber, wie wir sehen, ein wesentlich verschiedener.

Die Behandlung kann sich in solehen Fällen zumeist auf nichts underes erstrecken, als auf Sorge für Reinlichkeit nud das Tragen eines guten Harnrecipienten. Von einer Knr. die in systematischer Entierung und localer Auwendung von Electricität besteht und bei auf anderer Basis zu Stande gekommener Incontineur amachmal mit Nützen angewendet wird, ist in solchen Fällen nar ansnahmsweise ein Erfolg zu erhoffen:

# Chirurgische Klinik der Blasenkrankheiten.

Dr. Emil Burckhardt

Mit 22 Abbildungen.

## § 1. Die Untersuchung der Blase.

Zur Untersnehung der Blase liegt der Patient am hesten auf einem flachen Untersnehungstisch (nicht im weichen Bett) mit durch ein untergeschobenes Keilkissen etwas erhöhtem Steiss; die Beine werden gespreizt und in den Knieen leicht flectirt gehalten. Der Untersuchende steht auf der linken Seite des Kranken. Abgesehen von den im Nachfolgenden anfznführenden Instrumenten soll bei ieder Blasenuntersuchung Borlösnng (4%) oder sterilisirtes Wasser lanwarm und in genügender Onantität (2-3 1) zn sofortigem Gebranch bereit gehalten werden; ansserdem sterilisirtes Jodoformöl (5 %) nebst sterilisirtem Glycerin. Letztere dienen zum Bestreichen der Instrumente, erstere zur Füllung oder zum Answaschen der Blase. Die Blaseninjection zn Untersuchungszwecken wird am besten mittelst gradnirtem Glasirrigator ausgeführt, der mit einem 150 cm langen Schlanch mit abnehmbarer Glasspitze montirt ist; der Schlanch lässt sich durch einen Quetschhahn schliessen. Der Kranke wird angewiesen, möglichst lange vor der Untersuchung nicht zu priniren. damit er ans voller Blase in Gegenwart des Arztes Wasser lassen kann. Der Harn wird zu weiterer Prüfung in drei Portionen gesondert anfgefangen (Dreigläserprobe); ansserdem muss durch den sofort nach der Miction eingeführten Catheter darüber Klarheit geschafft werden, ob ein Residualharn vorhanden und wie gross derselbe sei.

Znweiten lassen sich sehon durch die blosse Ins pection dinggostiebe Anhaltspunkte gewinner; so z. B. venn bei mager I-henten mit seblaffen Banchdecken die Blase prall gefüllt ist. Dann erscheint das Abdomen in der Mittellinie bis zum Nabel stark prominent (Spitzbanch), die Linea alba ist der vorragendste Theil nad von ihr fallen beiderselts die Seiten ziemlieb steil ab; für das Auge ist in solchen Fällen durch die Banchdecken bindurch an den Contonren ein Tumor erkennbar. Anch die Inspection des Harastrahles darf niemals unterlassen werden, da die Beschaffenbeit desselben unz ur Bentheilung dez Zustandes der Blase wichtige Anhaltspunkte geben kann. Dabei ist die Intensität des Strahles, seine Form und sein Caliher sowie seine Continuität zu berücksichtigen.

Besser und genaner als durch die Inspection lässt sich die gefüllte Blase durch die Percussion bestimmen; nameutlich kann durch letztere eruirt werden, wie sich der Darm zur Blase verhält, ob Darmschlingen davor liegen oder nicht.

Der Palpation ist ebenfalls mr die volle Blase zugänglich. Die von anssen her and das Ahdomen anfgelegte Hand fühlt bei nicht zu stark entwickeltem Panniculus die gefüllte Blase als prall elastischen, Inctiriereden Tumor durch; anch den ohltierirten Urachns, das Ligamvesic. med., kann man bei mageren Individeen als derhen, vom Vertex zum Nahel himziehenden Strang oft durchtasten. Dieser einfachen Palation ist besonders hel Fettpolster die binannelle vorzuziehen. Sie wird in der Weise ansgeführt, dass vom Mastdarm resp. von der Vagina ans mit 1 oder 2 Frigern die Blase eggen die and das Ahdomen anfgelegte andere Hand angedrückt wird. Es kann so nnter günstige Umständen die Blase zwischen beiden Händen abgetaste werden. Anch in Combination mit der Sondirung oder dem Catheterismus liefert die Palpation manchmal branchare Resuliaten.

Die von einzelnen Antoren (n. A. ULTZMANN) zur Blasennuteranchung nameutlich bei Lithiasis heraugezogene Anscultation ist um von untergeordneter Bedentung. Das Anschlagen eines Steines an die Sonde fühlen wir viel dentlicher als wir es bören; ebenso ist das bisweilen nach Entleterung der Blase zu hechschetede Ausehagen der Blasenwand an den Catheter leichter und deutlicher zu fühlen als zu bören.

Für die Sondenuntersuchung hedienen wir nns am zweckmässigsten der Thompson'schen Untersuchnnessonde aus Metall von Caliher 16 (Charrière), die nach Belieben anch als Catheter verwendet werden kann. Sie besitzt kurze Krümmung, ist leicht geknöpft (Knopf von Caliber 18 Charrière) und mit Handgriff und Sperrhahn versehen; am Griff ist ein Ausatzrohr zum Ahfluss der Flüssigkeit sowie zur Anfnahme der Injectionscanüle angebracht, das Ange befindet sich in der Convexität des Schnahels. Mit dieser Sonde wird unter Controle des in den Mastdarm eingeführten Fingers durch Hin- und Herschiehen sowie durch Drehung des Schnabels in der gefüllten Blase die ganze Wand ahgetastet. Bei einiger Uebnng ist es in dieser Weise möglich, ein annähernd richtiges Bild vom Stande der Blase zn erhalten, ferner von ibrer Ansdehnung, ihrer Sensibilität, von der Beschaffenheit ihrer Wandnngen und vom Vorhandensein von Concretionen. Neoplasmen lassen sich ppr dann mit der Unterspehungssonde nachweisen, wenn sie volnminös und hart sind; kleine und weiche Tumoren dagegen sind nicht zu fühlen. In Verhindung mit dieser Sondenuntersuchung soll auch immer die Blase auf ihre Sufficienz und ihre Capacität geprüft werden. Was die

erstere ambetrifft, so wird sie in der Weise bestimmt, dass sofort nach der Spontanneiton der Catheter eingeführ wird; entleert sich dann noch Urin, so stellt dieser den sogenannten Residualharn dar nnd seine Quantität gibt uns den Grad der Insuficienz (Atonie) der Blase an. Die Capacität, die wir zur Beurtheilung des Zustandes einer Blase ebenfalls kennen müssen, wird direct gemessen durch Injection von warmer aufstenstellt er stellister Effussigkeit mittells graduirten Irrigator; die vom Patienten in der Blase eben noch tolerirte Flüssigkeitamenge zeigt deren Canacität an.

Alle die genannten Untersnebungsmethoden sind jedoch keineswegs als siehere und untrügliche Verfahren zur Erkenntniss des Zustandes des Blaseninnern zu bezeichnen. Sie erlanben nns, eine abnorme Ansdehnung der Blase, hochgradige trabeculäre Beschaffenheit ihrer Wandungen, grössere Concretionen, ansnahmsweise auch einmal einen volnminosen und harten Tumor zu erkennen. Damit ist aber ihre Leistnugsfähigkeit erschöpft. Sie werden deshalb vollständig in den Hintergrund gedrängt durch die Cystoskopie, welche zugleich mit der Sondenpalpation die Besichtigung des Blaseninnern nach allen Richtungen hin gestattet. Was für das Auge die Ophthalmoskopie, für die Nase die Rhinoskopie, für das Ohr die Otoskopie, für den Kehlkopf die Laryngoskopie, das ist für die Blase die Cystoskopie: die denkbar genaneste Untersnehningsmethode. Wer hentzutage Blasenchirnigie treiben will. mass das Cystoskop zu handhaben und die gewonnenen Blasenbilder richtig zn denten verstehen. Von den in Gebranch stehenden vervollkommneten Instrumenten dieser Art nenne ich vor Allem dieienigen von NITZE and die von LEITER, welche im Princip gleich construirt, in einzelnen Details jedoch von einander verschieden sind. Des besehränkten Umfanges dieser Arbeit wegen kann ich anf eine ansführliche Beschreibung der zur Besichtigung der ganzen Blase nothwendigen 3 Electrocystoskope nicht eingehen, und es sei hierfür auf die Handbücher der Endoskopie verwiesen. Ferner gebört auch hierher das Megaloskop von Boisseau DU ROCHER, welchem von seinem Autor eine bedentende Ueberlegenheit über die Nitze'schen und Leiter'schen Instrumente nachgerühmt wird. Meinen Erfahtungen nach, auf die ich in einer in Vorbereitung begriffenen Arbeit zurückkommen werde, hat jedoch das Megaloskop keinen nennenswerthen Vortheil vor den erwähnten Cystoskopen vorans. Nitze und LEITER haben in der neueren Zeit an ihren Instrumenten mannigfache Modificationen vorgenommen. So entstand das Irrigationscystoskop, welches die Ernenerung des Blaseninhaltes d. h. die Spülpng während der Besichtigung selbst gestattet. Ferner construirte NITZE das Operationscystoskop, welches den Zweck hat, die intravesicale Chirurgie in ausgedehntem Maasse zu ermöglichen und zu diesem Ende mit Galvanocanter, Drahtschlinge, schneidender Zange n. s. w. montirt werden kann. Das Sondeneystoskop von BEENNE-LEITER ist mit einer Vorrichtung zur Sondenheitsnig der Blasenwand und zum Catheterismus der Ureteren versehen. — Mit dem Cystoskop wird nan die Blase in gefülltem Znstand (150-200 cem) netreaucht. Es ist gleichgültig, ob die Füllung darch Urin oder durch eine andere Filzsigkeit bewirkt wird, vorassgesett dass das Medium klar und durchsiehtig ist, was für ein dentliches Sehen unnungfauglich nottlwendig ist. Dahei mass stets hertleksichtigt werden, dass, wenn das Fenster in namittelbarer Nähe des Objectes sich befindet, eine kleine Filche mit grossen Details, bei grössere Entfernung des Fensters dagegen eine grosse Filsche mit kleinen Details gesehen wird. Die Grösse der hei mittleere Einstellung auf einmal zu therblickenden Blasenfläche entspricht einem Kreise von ca. 3½ em Durchseser. Der Blaseneingang (Fig. 1) präsentir istel im Cystoskop I als eine den grössern Theil des Gesichtsfeldes einnehmende hochrothe Schleimhanfalte, die den oheren fereien Rand des Orfice. int retrikt, darstellt.



Blaseneingung. Schleimhantfalte nemittelbar über dem Blaseneingung. Darüber ein Stück der vorderen oberen Blasenwand.



Fig. 2. Vordere nbere Blasenwand; 2 Luftblasen im

Ueber derselhen ersebeint im cyatoskopischen Bilde die vordere obere Blasenwand von hellerer Farbe, in welcher annahmolso Gefässe siehthar sind. Die Grenze zwischen den heiden genannten Thellen ist eine sehrschafte. Wird das Gytoskop tiefer in die Blase geschoben, so wird das ganze Gesichtsfeld von der vorderen oheren Blasenwand (Fig. 2) eingenommen. Sie ist von gleichmässig gelbrother Farhe und zeigt Gefässe grösseren nach kleineren Galiberns. Etwa vorhandene Prominenzen der Schleimhantoberfliche sind hell heleuchtet, Vertiefungen dagegen erseheinen dunkter. In der Regel sieht man gegen den Vertex hin eine oder anch mehrere scharf contonrirte, glänzende Kugeln: Luftblasen. Wird nun der Schabel des Instrumentes (Cytoskop I) seitlich gedreht, so werden die Trigonnmschenkel sowie die Ureterenmudangen sichthar. Ass numittelbarer Nahe betrachte, präsentit sieb der Uretervalut (siehe

Fig. 3) als hochrothes, gegra das Centram des Bildes convex verhaufens, tumoratiges Gebilde, welches sich vom gelbrothen Hintergrand scharf ahbelt. Die Uretermündung lässt sich als feiner dankler Schlift deutlich erkeunen und das Anstreten von Urin aus derselben ist leicht zu sehen. In regelmässigen Intervallen zeigt sich nämlich ein kurzdauerndes Klaffen des Schlittes und während desselben lässt sich an einstittenden Bewegung über der Ureterenöffung die Minchung des ausgeschiedenen Urins mit der in der Blase vorhandenen Borlöung erkeunen. Wird der Schanbel des Cytsokops tiefer in die Blase eingelthuft und der Ureterwist aus grössere Entfernung, gleichsam aus der Vogelperspective betrachtet, so beitet er ein gazu anderes Anseheu (Fig. 4). In diesem Falle hat er eine zungenartige Configuration; der Rucken der Zunge erigt, entsprechen deiner böchsten Elevation, eine bellere Farbe als die ahfallenden dunkelrothen Ränder. Anch hier ist, wie im voriges Bilde schlittförmie Urtermätudeng von einer schmalen, weissegelben Zone



Linkssoitiger Ureterwist. Seitenanzicht aus unmittelbarer Nähe im Moment der Urinausscheidung.



Linksseitiger Ureterwist mit Uretermündung von oben her aus grösserer Entfernung betrachtet.

umgeheu. — In solcher Weise lässt sich das ganze Blaseninnere mittelst der 3 verschieden gefensterten Cystoskope anfs genauste besichtigen. Die führer vielfach geühte und empfohlene Dig it al untersnehn ug

der Blase hat seit Einführung der Cystuskopie in weitaus der Mehrrahl der Fülle ihre Bedeutung vollständig verloren; deen ich stebe
nicht an zu behaupten, dass bei Blasen mit genütgender Capacität
(100 cem) die Cystoskopie bedentend mehr leistet. Bei Weihern wird
die Digitaluntersuchung nach der Methode von Sunox ansgedithrt, welche
darin besteht, dass in der Narkose unch Spaltung des Orific nrethrext. die Harnzibre in einer Sittung mittelst 7 verschieden calibrirten
Specula so weit dilatirt wird, dass der Zeigefinger durch die Uretbra
in die Blase eingeführt werden kann, während mit der andern Hand
von anseen her die Blase dem tastenden Finger entgegengedrückt
wird. Ich halt diese Methode insofern nicht für nuerdährlich, als ich

nach derselhen eine jeglicher Therapie spottende unbeilhare Incontinenz habe eintreten sehen. Bei Männern wird die Digitalnntersnehung von einem perincalen Harnröbrenschnitte ans vorgenommen, der die Pars membranacea in ihrer ganzen Länge eröffnet. Thompson, der Vater dieses Verfabrens, benützt als Wegleiter für den Finger ein geknöpftes und breit gerinntes Gorgeret, VOLKMANN ein nach Art der Handschnherweiterer constrnirtes Instrument, KUSTER ein gewöhnliches Simon'sches Urethralspeculum, welche Instrumente alle von der Dammwunde ans in die Blase eingeführt dem tastenden Finger den Zugang erleichtern. Auch dieses Verfahren ist nicht absolnt gefahrlos; denn es können am Blaseneingang durch den eingezwängten Finger Continuitätstrennungen der Weichtheile verursacht werden, die durch Urininfiltration n. s. w. direct das Leben gefährden. - Ferner wird die Sectio alta als Explorativoperation empfohlen; hei Weibern ansserdem noch der Scheidenhlasenschnitt. Wenn anch einerseits durch den hohen Blasenschnitt die Palpation and Inspection des Blaseninnern in ansgiebiger Weise ermöglicht wird, so muss doch andererseits zugegeben werden, dass eine solche nur zu diagnostischen Zwecken ausgeführte Operation nm so seltener indicirt sein wird, als wir in der Cystoskopie eine Untersnebungsmetbode besitzen, welche uns mit absolnter Sicherheit über die Beschaffenheit des Blaseniunern Anfschluss giebt und welche somit auf unblutigem Wege ebensoviel leistet, als die genannten blutigen Operationen. Ich lasse daber die letzteren nnr noch für die Fälle gelten, hei denen wegen nngentigender Blasencapacität oder starker Blutung die cystoskopische Untersnebnng namöglich ist.

### § 2. Die Missbildungen der Blase.

Von congenitalen Formfehlern der Blase mit Einschluss des Urzehns sind zu nennen: Der totale Defect mod der partielle, die hintere Wand betreffende; die Verdoppelnug der Blase; für Exteplen gier Blase; (Fächerhlase); die Extopie der ungespaltenen sowie die der gespaltenen Blase; endlich die auf dem Offenheiben des Harnstranges berühenden Fisteln und Cysten des Urachus. Die relativ am häufigsten vorkommenden und deshalh praktisch wieltigsten der genannten Missbildungen sind die Extopie der gespaltenen Blase nud die Anomalien des Urachus.

 Der totale und der partielle Defect der Blase ist ein seltener nud fast immer mit anderweitigen Missbildungen complicirter Formfebler. Die Ureteren m\u00e4nden in diesen F\u00e4llen entweder in der Harnr\u00f6bre oder in der Banchwand oder im Rectum.

2. Die Verdoppelnng der Blase, Vesica dnplex, ist eine Hommnngshildnng, welche dadurch zu Stande kommt, dass die paarige Allantoisanlage nicht zu einem Hohlranm verschmitzt, sondern sich zu einem



doppelten ausbildet, in den jederseits ein Ureter einmündet. Gewöhnlich ist diese Form noch mit anderen Missbildungen im Bereiche des Urogenitaltractus combinit.

- 3. Die getheilte Blase oder Pächerblase, Vesica bilocularis, ist dadurch charakterisirt, dass sich im Blaseninerre eine senkrechte Scheidewand findet, die vom Scheitel zum Trigonum sich erstreckt und so die Blase in zwei nebeneinander stehende Abtheilungen trennt. Eine quer verlaufende Scheidewand, welche die Blase in zwei über einander liegende Hälften theilt, ist in der Regel nicht auf eine Hemmungsbildung zurückzuführen, sondern berüht auf Divertikelbildung (Sand-uhrblase).
- 4. Eine Busserst seltene Missbildung ist die Ectopie der ungespaltenen Blate, in welchem Falle die lettere als kugeliger geschlossener Hohlraum durch einen Defect der vorderen Banachwand über klaffenden Symphyse beraustit und frei zur Tage liegt. Ist dieser Tumor reponibel, so lässt er sich durch eine passende Pelotte zurückbalten oder es kann auch der Defect durch eine plastische Operation (Herüberlegen von seitlichen Hautlappen) dauernd gesehlossen werden.
- 5. Die Ectopie der gespaltenen Blase, Eversio, Exstrophia, Prolapsus congenitus, Inversio, vesicae, wird cutweder als eine in die erstem Wochen des Fötallebens fallende Hemmungsbildung aufgefasts, bei welcher die Allantois sich nicht schliests, sondern mit den Rändern der offenen Bauchwand verwächst (Almon, Cerve, Roose), oder es wird angenommen, dass die geschlossene Allantois repp. die Harnblase in Folge behinderten Urinabflusses und dadurch bedingter Stanung bei noch offener



Fig. 5.

Blasenectopie bei einem 5jähr.
Knaben (Chirurg. Klinik von Prof.
Socim. a Auspottlipte Blasenwand.
6 Ureterenhöcker, e Glans penis,
4 Priputium. (Zeichnung von Dr. A.
Custer. Austetenwart der Klinik.)

schot hei sebon geseblosener Bauchwand soll diese Berstung noch vorkommen können (Durcas, J. Müller, Rostrasskr), Fossendlich führt die Entstehung zurück auf das sehr weite Offenbeltien des Urzehus, eben-falls wegen behinderten Harnabfüsses (Fissuravesica superior). — Es findet sich bei dieser Missibildung (Fig. 5) in der Mitte der vordern Banchwand zwischen der kläfenden Symphyse und dem Nabel eine leicht blutende, bochrothe, bis fanstgrosse prominente Schleimhautgeschwalts, deren Ränder ringsam direct in die Banchdockenbant überzehen. Der Tu-

mor ist weich und lässt sich durch den Fingerdruck in der Regel leicht zurückdrängen; er entspricht der prolabirten hiuteren Blasseuwand. Nach unten setzt sich diese Spaltbildung fast immer in die Urethra fort, welche in Folge dessen eine offene Rinne bildet; der Penis ist meist rudimentär. das Präpntinm breit, schürzenförmig. Im nntersten Theil der Geschwulst sind die beiden auf der Höhe ie eines kleinen Schleimhauthöckers sitzenden Ureterenöffnungen zu sehen, ans denen tropfenweise Urin abfliesst. Die äussere Haut der Umgebung ist in der Regel in Folge der beständigen Haruttberrieselnng excoriirt, ehenso zeigen sich anf der prolabirten Schleimhaut oft seichte Ulcerationen. Die Missbildung kommt hänfiger bei Männern vor als bei Frauen; bei letzteren ist ansser Blase und Harnröhre gewöhnlich auch die Clitoris gespalten. - Die Therapie bezweckt, durch Schlass der Blasenspalte den sonst ständig ahfliessenden Urin zurückznhalten. Dies geschieht entweder durch die Application eines fest sitzenden, den Prolans zurückhaltenden und die Blasenspalte verschliessenden Recipienten (WOLFERMANN), was nicht immer gelingt, oder aber durch die Operation. Die letztere besteht im Allgemeinen in der Ueberdeckung des klaffenden Defectes durch Hautlappen, die der Banchwand, der Leistengegend oder dem Scrotnm entnommen werden (Roux, Holmes, WOOD. BILLROTH). Die Lappen werden entweder so über die Blasenspalte gelegt, dass die Epidermisfläche gegen das Blaseninnere gerichtet ist, also direct die vordere Blasenwand hildet (Roux), oder aher man lässt sie nach Billroth's Vorschlag zuerst in sitn als sogen. Brückenlappen auf untergeschohenen Elfenhein- oder Stanniolplatten granpliren and durchtrennt die eine Brücke der Lappen erst nach eingetretener Grannlationsbildung; die grannlirende Fläche bildet dann die vordere Blasenwand. Ist es gelnngen, einen plastischen Verschluss der Blase zu erzielen, so mass dann die Enispadie in Angriff genommen werden, was nach anderwärts zu besprechenden Operationsverfahren zu geschehen hat (vgl. "Die chirnrgischen Krankbeiten der Urethra"). Da bei der operativen Behandlung der Blasenectopie nur schrittweise vorgegangen werden darf, so sind bis znm vollständigen Verschluss der Spalte immer ganze Serien von Operationen nothwendig und es nimmt deshalb dieses Verfahren stets viel Zeit (1-2 Jahre) in Anspruch, ohne dabei heztiglich der Endresultate immer befriedigend zu sein. Es wurden deshalb die verschiedensten anderen Operationen vorgeschlagen: Roux trennte die Ureteren von der Blase ah und nähte sie ins Rectum ein; den Blasendefect schloss er dann durch Lappenhildung. Sonnenburg sowie Zesas implantirten die abgelösten Harnleiter in die Harnröhrenrinne; ansserdem exstirpirte dann Sonnenburg die Blase in toto. Socia und Vogt präpariren die Blasenschleimhaut von der äusseren Hant ab und vereinigen ihre Ränder vorn in der Mittellinie, in dieser Weise ein nenes Cavum hildend. TRENDELENBURG legt das Hanptgewicht auf die Verkleinerung der Symphysenspalte; er durchtrennt resp. knickt zu diesem Ende jederseits die Synchondrosis sacro-iliaca, worauf durch einen geeigneten Zugapparat die auseinander gewichenen Schamheine sich gegenseitig genähert werden; daun schliesst er in ähnlicher Weise, wie Socin nnd Voor, die Blasenspalte durch Anfrischung und Naht.

6. Die Anomalien des Uraebns. Der Urschus, ans dessen naterstem Theile durch spindelförmige Erweiterung die Harnblase bervorgeht, bildet im intrauterinen Leben einen die directe Verhindung zwischen letzterer und dem Nabelstrange darstellenden Hobligang. In der Folge obliterit er nnd es entsteht ans ihm das Ligamentum wesiene medium. Erfolgt diese Obliteration nieht nud bleiht der Uraebns permeabel, so bildet er nuch Ahfall des Nabelstranges beim Neugeborenen in der Nabelwande eine Fiste.

Actiologisch sind diese Urachas isteln manchmal anf eine durch gebinderten Urhandfuss bedingte Stauung zurückanführen (Uwegsamkeit der Urethra, Phimose; in der Mehrahl der Fälle jedoch bleiht ihre Urache dauke. Die Fistel leigt in der Nabelnarbe mot kann ein verschieden grosses Lamen haben. Bei den böchsten Graden ist die Oeffinang eine solche, dass ein fürmlicher Vorfall der Blase an Stande kommt; gewöhnlich jedoch sind die Fisteln nar für feine Sonden entrirhar. Demanfolge ist auch der Urinabfins ein quantitativ sehr verschiedenen and variirt vom einsichen Peuchtsein des Nabels his zum bestättdigen Harnabfinss durch deuselben. Die Therapie ist eine versieledene, je nach dem es sich um eine einfache doer mei nien lippenförmige Fistel handelt. In ersterem Fälle genügen meist einfache Aetzungen, sei es mit dem Airrischung und Naht anszuführen. Immer jedoch ist daltv zu sorgen, dass der Urin frei und nagebindert per vins antarnels entleter werden könne.

Unter einer Urachuscyste versteht man "eine pathologische Erweiterung des im Ligam. vesic. med. gelagerten Epithelialschlanches" (WUTZ). Es sind bis jetzt eine ganze Anzahl von scheinbar bierher gehörigen Fällen publicirt worden; doch bält ein grosser Theil derselhen einer strengen Kritik nicht Stand. Wurz bat sich der Mübe nnterzogen. sämmtliche bis znm Jahre 1883 beschriebenen Fälle genau zn analysiren. and kommt dabei zum Schlasse, "dass grosse and praktisch belangreiche Urachnscysten theoretisch möglich, aber bisher für den Menschen anatomisch nicht nachgewiesen sind". Kleine Cysten, denen indessen keine praktische Bedeutung zukommt, sind als znfällige Obductionsbefunde ziemlich hänfig beobachtet worden. Nach dem genannten Antor, der bei 74 anatomisch untersuchten Fällen 24 mal solche Cysten fand, sitzen dieselben im nnteren Drittel des Urachus nud erreichen bis Bohnengrösse. Histologisch zeigen sie meist ein mehrschichtiges Pflasterepithel und eine Hülle glatter Muskelfasern, welcher Befund bei einem in der Linea alba zwischen Blase und Nahel gelegenen cystischen Tamor von diagnostischem Werthe ist. Die Therapie solcher Cysten besteht in der Ansschälnng derselben.

#### S 3. Die Lageveränderungen der Blase (Hernien und Vorfälle).

Die Blase findet sich zuweilten als Bruchsackinhalt neben Darm, Netz. n. s. w. bei den verschiedensten Arten der Unterleibstrübelte: relativ am hänfigsten bei Ingninalhernien (%), aller Pälle), dann bei Perinalherhen end Bratehen der Linea alba, bei Hernia iernial und ohtratoria; ein Mal fand sich die Blase in einer Hernia ischiadica (Schredzen). In soleben Fällen kann nur ein Theil der Blase vorliegen (Divertikel), oder her ande die gauze. Die am hänfigsten vorkommende Dialocation der Blase gegen die Vagina resp. in die vordere Vaginalawand, die Cystocele vaginalis, wird als eigentitiere Brach, Blasenscheidenbruch, bezeichnet; bei der (chenfalls nur bei Weiherr vorkommenden) Hervorstülpung der Blase durch die Barnorbre dagegen, der Inversio veisica em prolapan, Exceyste, Cyztoptosis, anch Cystocele uretbralls genannt, handelt es sich nm einen Vorfall (meist der hinteren Wand).

Aetiologie. Als nrsächliche können dieselben Momente geltend gemacht werden, wie hel den gewöhnlichen Darmbrüchen; so namentlich alle diejenigen Vorkommnisse, bel denen die Bauchpresse übermässig angestrengt wird, wie das Hehen schwerer Lasten, lange fortgesetztes heftiges Husten, starkes Drängen (z. B. zum Stnhl) n. s. w. Dies gilt namentlich dann, wenn schon grosse Darmbrüche mit weiter Bruchpforte vorhanden sind oder wenn hei Weibern in Folge vorausgegangener wiederholter Geborten die Wandongen des Vaginalrohres sehr schlaff und widerstandslos geworden sind, so dass sie nach nnten prolabiren and die Blase in Folge dessen mit herabsinkt. Dieses letztere tritt nach Malgaigne in ca. 50 % aller Fälle von Scheidenprolaps ein und ist hesonders hänfig dann der Fall, wenn gleichzeitig ein Dammriss vorhanden ist. Nach ROTH können anch präperitoneale Lipome Blasenhrüche bedingen. Endlich ist anch der Uterusprolaps nicht selten mit Vorfall der Blase complicirt. Für das Zustandekommen des Vorfalles der Blase durch die Harnröhre hindnrch werden gewöhnlich 3 Momente verantwortlich gemacht: Drnck von ohen her, Schlaffheit der Blasenwand, Erwelterung der Harnröhre. Ansserdem sind Fälle heobachtet worden. in denen das Leiden seine Ursache hatte im Prolabiren eines Blasenpolypen durch die Harnröhre, welcher seinerseits die Blasenwand nach sich zog.

Symptome. Die Vorfälle nod Hernien der Blase machen zuweilen gas kinde schjectiven Erscheinungen; die Emission des Urins erfolgt vollstudig frei nud unbehindert und eis ist in sölchen Fällen die Lageveränderung der Blase ein nur zufälliger Befund. Bei den schwereren Formen dagegen zeigen sich Störungen seitens der Miction; es stellen sich die Symptome der nuvollstudigen Eutleerung der Blase ein, wie

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgano, 111.

bänfiger Harndrang, nur kleine Quantitäten des auf ein Mal gelassenen Urins, mangelbafte Erleichterung durch die Miction, Nachtränfelu n. s. w. Manchmal ist die Miction überhannt nur nach Reposition des Vorfalles möglich oder die vollständige Haruverhaltung erfordert den Catheter. Tritt eine Cystitis binzu - nach WINCKEL, der unter 68 Fällen von Cystocele vaginalis nie einen Blasenkatarrh sab, keine sehr bäufige Complication - so steigern sich die eben genannten Erscheinungen zur Strangurie. Bei der localen Untersuchung prävaliren bei complicirten Hernien, d. b. hei solchen, welche neben der Blase noch andere Eingeweide enthalten, in der Regel die Symptome der gewöhnlichen Unterleibsbrüche und es lässt sich die Blase als solche im Bruchinhalte gewöhnlich nicht differenziren. Anders verhält es sich dagegen bei reinen Blasenbernien, welche ganz bestimmte und typische Erscheinungen machen. In solchen Fällen ist der bald grössere, bald kleinere Tumor von normaler Haut resp. Vaginalschleimhaut bedeckt und er lässt sich durch manuellen Druck theils vollständig reponiren theils verkleinern (durch Zurückdrängen des Inhaltes des prolabirten Blasentheiles in den nicht vorgefallenen, wohei dann oft ein sofortiges Mictionsbedürfniss hewirkt wird). Bei Eutleerung mit dem Catheter verkleinert sich die Geschwulst, bei Flüssigkeitsinjection in die Blase vergrössert sie sieh. Beim Husten und Drängen bläht sich der Tumor auf und tritt bei der Cystocele vaginalis oft ganz aus der Vulva hervor; es kann in letzterem Falle der Blasenscheidenbruch auch ein Geburtsbiuderniss bilden. Die Repositiou gelingt nicht immer; denn in Folge von entzündlichen Vorgängen in der Umgebung der Blase, durch Pericvstitis, kann es zur Bildung von Adhärenzen kommen, welche die Blase in ihrer abnormen Lage fixirt erhalten. Bei langdauernder ungentigender Entleerung der Blase kommt es zur Stauung nach oben und deren Folgezuständen, der Hydronephrose und Urämie mit dem diesen Krankheitsformen eigenen Symptomencomplex. - Die Cystocele nrethralis ist charakterisirt durch eineu aus dem Orificium nrethr. ext. hervortreteuden, leicht bluteuden Schleimhauttumor, der bis Hühuereigrösse erreichen kanu. Die Geschwulst ist meist durch die Harnröhre hiudurch reponibel, fällt aber gewöhnlich sofort bei Wirkung der Bauchpresse wieder vor. Sphiectiv sind in der Regel Schmerzen vorhauden, vermehrter Harndrang, Harntränfeln, zuweilen auch vollständige Retention. Eine vorübergehende Spontanreposition des Vorfalles kommt vor.

Die Disgasse macht bei den mit Bissenvorfall complicirtes gewöhnliches Unterlichsfrüchen of bedeutende Schwierigkeiten, da neben den geblihten Darmschlingen, den knollig verwachsenen Stratticken u. s. w. der prolahirt Bissentheil hindig kann zu erkennen ist. Ja es ist vorgekommen, dass selbst nach Eröffung des Bruchsackes bei der Herniomie die in carterm enthalten Barmblase nicht soelfele rekaut worden

ist. Als Wegleiter dient hier die Thatsache, dass in einem Leistenbruche die Blase immer hinter dem Darm und vor dem Samenstrang zu suchen ist. Ist Verdacht vorhanden, dass in einem Bruche die Blase enthalten sei, so lässt sich dies am hesten durch Einführung des Catheters ermitteln: Wird der Bruchinhalt nach Entleerung des Urins kleiner, bei Blaseninjectionen dagegen grösser, so ist sicher die Blase in der Hernie enthalten. Manchmal gelingt es auch, den eingeführten Metallcatheter direct durch die äussere Hant hindnrch im Innern des Bruches zu fühlen. Viel leichter gestaltet sich die Diagnose für die einfache Cystocele vaginalis. Der in der Vnlva liegende fluctnirende Tnmor der vorderen Vaginalwand, seine Grössenznnahme beim Pressen und Drängen, die Möglichkeit ihn von anssen durch Druck zu entleeren, endlich die Blasenuntersuchung mittelst Catheter in der ohen angegehenen Weise - dies alles sind für den Blasenscheidenbruch charakteristische Erscheinungen. Die Erkenntniss der Cystocele nrethralis ist leicht, wenn es sich um eine wenig veränderte Blasenwand handelt, welche durch die änssere Urethralöffnnng zn Tage getreten ist und sich mit dem Finger reponiren lässt. Sind in der mit Schleimhant hedeckten Geschwalst gar noch die Ureterenöffnungen zu sehen und zu sondiren, so sind keine Zweifel über die Art des Tnmors mehr möglich. Zeigt dagegen die prolahirte Schleimhant hedentende Veränderungen und Entartungen, so ist die Diagnose schon schwieriger. Vom Vorfall der Urethralschleimhant unterscheidet sich die Cystocele nrethralis dadurch, dass hei letzterer das Lumen der Harnröhre rings nm die Geschwolst gelegen ist, während es sich bei ersterem in der Mitte des Tomors befindet.

Die Pregnose ist für die leichteren Fälle eine gnte; durch einfache palliative Mittel lässt sich das Leiden hehen. Die schwereren Fälle dagegen verlangen eine Operation, welche in der Regel nugefährlich und einfach ist, sich aber unter gewissen Umständen hesonders bei bestehenden secnndären Veränderungen der Blase und ihrer Adnexe, hei Verwachsungen n. s. w. zn einem hedentenden Eingriffe gestalten kann. Andererseits ist bei den schweren, schon lange bestehenden Formen die Prognose zuweilen deshalb nugfinstig, weil sich in Folge Stanning eine Erweiterung des Nierenbeckens und Hydronephrose ausgehildet hat, die dnrch Urämie znm Tode führen kann.

Theraple. In leichteren Fällen lässt sich eine Blasenhernie wie jeder hewegliche kleinere Darmbroch dorch ein Bruchhand resp. hei der Cystocele vaginalis durch ein Pessarinm zurückhalten, so dass wenigstens einer Grössenznnahme mit Erfolg entgegengearheitet werden kann. Lässt sich dagegen die Lageveränderung durch eine Pelotte oder ein Pessarinm nicht corrigiren, so ist die Radicaloperation anszuführen. Die letztere besteht für die gewöhnlichen Blasenhernien in der Herniotomie mit Reposition des Inhaltes des Brnchsackes und nachfolgendem Schluss der Brnch-

pforte durch die Naht; etwaige Adhärenzen müssen dabei gelöst werden. Ist ans irgend welchem Grande die Reposition des prolabirten Blasensegmentes anthonlich oder handelt es sich am ein eigentliches Blasendivertikel als Inhalt des Bruches, so wird der Prolans abgetragen resp. die Blase partiell resecirt und die gesetzte Blasenwunde durch die Naht linear geschlossen (vgl. § 4 "Verletzungen"). Die zur Beseitigung der Cystocele vaginalis znerst von Jobert ansgeführte, dann von Simon verhesserte Operation, die Colporrhaphia anterior, besteht darin, dass ans der vorderen Vaginalwand ein elliptisches Stück excidirt und der darans resultirende Defect durch die Naht linear geschlossen wird. Für die Behandling der Cystocele prethralis kann man bei kleinerem Prolaps, namentlich anch bei Kindern, znerst versuchen, durch adstringirende oder canterisirende Bepinselnngen der vorgefallenen Blasenwand eine allmähliche Schrumpfung und Retraction zu erzielen. Handelt es sich jedoch nm Erwachsene mit grösserem Vorfall, so ist das empfehlenswertheste Verfahren die Reposition mit nachfolgender künstlicher Verengerung der Urethra. Hiefür wurde früher Cauterisation des Orific. urethr. ext. und int, empfohlen, sei es mit dem Galvanocauter, sei es mit chemischen Aetzmitteln. Sicherer ist die Verkleinerung des Harnröhrenquerschnittes durch die Naht nach voransgegangener Excision eines schmalen Streifens aus der ganzen Länge des Canals. Ehenso kann durch die von GERSUNY zur Heilung der Incontinentia nrinae angegebene Achsendrehung der Urethra ein Verschlass bewirkt werden, welcher einen Prolaps der Blasenwand durch die Harnröhre nnmöglich macht.

### § 4. Die Verletzungen der Blase.

Die Verletzungen der Harnblase werden am zwecknüssigstee eiggeheit in solehe ohne Bussere Wunde nut in solche mit Busserer Wunde. Zu den crateres gebören die eigentlichen Blasenrupturee, zu den letzteren die Stich- und Schusswunden. Vom anatomischen Standpunkt ans wird zwischen extraperitonealen und intraperitonealen Blasenverletzungen unterschieden.

## A. Verletzungen ohne äussere Wunde: Die Blasenrupturen

Actiosete und Fathogeness. Die Zerreissungen der Harnhiase ohne Baseere Wunde kommen nach Baktrats auf dreierlei Arn und Weise zu Stande, nümlich "wenn ein sehwerer Körper gegen die Beckeuregion anpralit, oder ungekehrt wenn das Individunum mit grosser Gewalt mit der Beckengegend gegen einen festen Gegenstand geschleudert wird, oder endlich, wenn eine grosse Last direct quetsehend auf den Unterleibenwirkt". Bei allee diesen nraskliichen Momenten kommt die Ruptur

namentlich dann zu Stande, wenn die Blase bis zu einem bestimmten Grade ausgedehnt, gefüllt ist. Nur hei gleichzeitiger Fractur der Beckenknochen kann auch die leere Blase ausnahmsweise durch ein Knochenfragment zerrissen werden. Als weiteres ätiologisches Moment ist noch die forcirte Füllung der Blase zu nennen, wie sie etwa Erztlicherseits hehnfs Vornahme chirurgischer Eingriffe (Sectio alta, Lithotripsie) vorgenommen wird (Fälle von Dittel, Weinlechner, Guyon, Ullmann). Ferner herichtet Assmuth über einen Fall von Blasenruptnr durch Muskelaction and Fenwick über einen solchen in Folge Wirkung der Bauchpresse beim Trompetenblasen; auch kann dies intra partum, beim Stuhlgang, in der Narkose geschehen (Rivington). Die Blasenruptur ist keine sehr seltene Verletzung. In der Zusammenstellung von Bartels vom Jahre 1878 figuriren 169 Fälle; in der von Rivington vom Jahre 1884 sogar 322 Fälle, von denen 183 intraperitoneale und 119 extraperitoneale waren (die Uhrigen sind unbestimmt). Der Sitz des Risses findet sich in weitans den meisten Fällen im Bereiche der hinteren Wand; er ist dann in der Regel intraperitoneal. Seltener betrifft er die vordere Wand und ist dann meist extraperitoneal. Findet sich bei einer extraperitonealen Ruptur der Einriss an einer vom Bauchfell überzogenen Stelle der Blasenwand. so spricht man von einer subperitonealen Ruptur; die Flüssigkeit ergiesst sich in diesem Falle zwischen Blasenwand und Peritonenm, das letztere immer mehr oder weuiger von der Blase ablöseud. Im Allgemeinen verlänft der Riss vorzugsweise in der Längsrichtung oder schräg, nur selten quer. Auch mehrfache Einrisse kommen vor; so heschreiht SCHLANGE einen Fall, in dem sich ein intraperitonealer neben einem extraperitonealen fand. Nach den Versuchen von Ullmann zerreisst zuerst die Mucosa, dann die Muscularis und zuletzt das Peritoneum. letzteres in der grössten Ausdehnung, so dass die Wunde Trichterform hekommt

Die Symptome k\u00fcnnen ausnahmaweies sehr geringfügig sein und es
sind Fälle bekannt, in denen Patienten nach der Verletung ohne hesondere Beschwerden noch meilenweit zu Fass gingen. In der Regel jedoch
sind dieselben stitmischer und hieten gew\u00fchnile das typische Bild des
hockes dar: Blasses verfallenes Aussehen, die Brimme oft toolos; der Puls
bedeckt, kngstlicher Gesichtsansdruck, die Stimme oft toolos; der Puls
kein und frequent, die K\u00fcprettemperatur gew\u00f6hilch heralgesettt. Dabei
hestehen Schmerzen im Hypogastriam und contimitieher Handrang,
bnie dass Urin gelassen werden kann. Durch die Perenssion wird bei
intrapertionealem Riss das Fehlen der Blasendimpfung nachgewiesen,
trotzlem der Patient kein Wasser gelassen hat, w\u00e4hrend bei extraperitonealen Ripturen eine ausgehreitete U\u00e4mpfing in der Blasengegend vorhanden ist, der Catheter jedoch die Blase leer findet. Der letztere lässt
sich gew\u00fchild elicht einführen, doch f\u00f6rdert er keinen oder b\u00fchsten
sich gewonder biehet seint

nar einige Tropfeu bluigeu Urins zu Tage. Bleibt eine Blaseuropurs sieselbst überlassen, ostellt sich bei der intraperitonealen Form gewöhnlich am 2.—4. Tage Peritouitis ein, während bei der extraperitonealen eine Uriniofitziand oes Beckenzellgewebes errölgt, die unter dem Bilde der Sepsis in der Folge sich weitbin in den äusseren Integumenten verbreitet.

Die Diagnose im Allgemeinen macht keine hesonderen Schwierigkeiten. Der Allgemeinzustand des Patienten, die Schmerzen in der Blasengegend, die percutorischen und palpatorischen Erscheinungen in Verhindnng mit dem Catheterismns sichern dieselhe in den meisten Fällen. Schwieriger dagegen ist die Differentialdiagnose zwischen frischen intrannd desgleichen extraperitonealen Rupturen. Hier ist nehen der Percussion and Palnation besonders die Untersuchung mit dem Metallcatheter von diagnostischem Werthe. Bei extraperitonealem Riss der vorderen Blasenwand gelingt es hisweilen den Schnahel des Instrumentes über der Symphyse direct unter der Banchdecke mitten in der gedämpsten Stelle zn fühlen; findet sich dagegen der erstere in der Gegend des Blasenhalses, so kann oft die zwischen Blase nnd Mastdarm angesammelte Flüssigkeit vom Rectum aus als finctnirender Tumor gefühlt werden. Bei der Injection von Flüssigkeit in die Blase fliesst nur wenig wieder ab, während dagegen die Dämpfung der vorderen Banchwand resp. der prärectale Tomor an Grösse and Härte zunimmt. Handelt es sich am eine intraperitoneale Ruptur, so ist trotz der fehlenden Urinentleerung keine Blasendämpfung vorhanden; der Percussionsschall ist im Gegentheil tympanitisch. Charakteristisch für diese Localisation des Risses ist das tiefe Eindringen des Catheters von der Blase ans in eine zweite Höhle und zwar ganz besonders dann, wenn mit dem Instrument nach allen Seiten hin beliebige Excursionen gemacht werden können. Sicher wird die Diagnose, wenn nnn entweder Flüssigkeit in grösserer Quantität event, in mit der Respiration isochronen Stössen ahfliesst oder wenn beliebige Mengen injicirt werden können, ohne wieder ahznfliessen und ohne dass an der vorderen Banchwand eine Dämpfung erscheint. Immerhin ist vor allzureichlichen Injectionen zu warnen.

Die Pregnose der Blascurupturen richtet sich nach der Art des Risses. Von den bei RIVINGTON aufgezählten 183 Fällen von intraperitionsen Ruptur kam nur ein einziger (von WALTER in Fittsburg operitier) mit dem Lehen davon, während von den 119 extraperitionselen 26 genasen. Heute sied nan allerdings die Resultate glüstiger. ScutAxops stellt ansser einem eigenen glüstig verlaufenen intra- und extraperitonselen Falle 32 der Neuzeit angebörende operativ behandelte Fälle zusammen, om denen 22 intraperitonsela Rommen 16 Heilungen auf 10 extraperitonsela F Heilungen aufweisen. Dagegen bleibt der alte Satz zu Recht bestehen, dass füt die nicht operativ behandelten intrareritonselan Rünturen die Prognose eine absolnt letale ist, während sie für die extraperitonealen unter gleichen Umständen sich etwas günstiger gestaltet, d. h. es kann hier bisweilen Spontanheilung eintreten.

Therapie. In jedem Falle von diagnosticirter Harnhlasenruptur muss die Behandlung in erster Linie daranf gerichtet sein, den Riss frei vor Augen zu bekommen. Früher hegnügte man sich entweder damit, die Natur des Risses palpatorisch mit dem von einem Perinealschnitt aus eingeführten Finger zu hestimmen (HARRISON, RIEDEL), oder man verfiel in das entgegengesetzte Extrem und machte sofort die Laparotomie, nm von der Bauchhöble ans nach der Blasenwunde zu suchen. Ich halte mit ANTAL, GUTERBOCK, MIKULICZ, SCHLANGE in jedem Falle die Sectio alta für indicirt, d. h. es ist die vordere Blasenwand blosszulegen nnd, sofern sich der Riss an dieser Stelle nicht findet, die Blase behnfs Besichtigung des Innern extraperitoneal zu eröffnen. Die Sectio alta wird am besten mittelst des Trendelenburg'schen quer verlaufenden Schnittes ansgeführt. Die Beckenhochlagerung ist nicht zu institniren, da hei vorhandenem Urinergass im Peritonealsack der Harn durch dieselbe in der ganzen Bauchböhle verbreitet würde, was, wenn auch nnzersetzter Urin nicht infectiös (Simon), znm mindesten überflüssig ist. Als Wegleiter für die extraperitoneale Blosslegung der Blase genügt eine in letztere eingeführte Metallsonde; die von GCTERBOCK als nnerlässliche Vorhedingnng verlangte Mastdarmtamponade (Petersen) ist überflüssig. Handelt es sich nun nm einen extraperitonealen Riss der vorderen Wand, so wird derselhe durch die Naht lineär geschlossen, nachdem man sich durch die Inspection des Blaseninneren event, nach Erweiterung des Einrisses davon überzengt hat, dass kein anderer vorhanden sei. Die Blasennaht wird am hesten nach dem Vorgehen meines Lehrers Socia in der Weise angelegt, dass 3 Etagen gebildet werden: Die erste tiefste Etage fasst Muscularis und Mucosa, die zweite fasst die Blasenwand ohne die Schleimhaut und die dritte oberfläcblichste und fortlaufende Nahtreihe schliesst die meist mit Fett durchsetzte Aponeurose. Nach Anlegning der Nabt hat man sich vom genauen Schluss derselhen durch eine Blaseninjection zu üherzeugen. Die Bauchdeckenwunde wird offen gelassen und tamponirt. Ein Verweileatheter wird nicht eingelegt, um die dadurch hedingte Infectionsgefahr zu vermeiden. Ist der Urin unzersetzt und die Nabt exact angelegt, so ist die primäre Heilung der Blasenwunde nicht selten; nm die Heilungsdauer abzukürzen, wird in diesem Falle die änssere Wunde durch die Secundärnaht geschlossen. Bei anderen extraperitonealen Rupturen, die nicht in der vorderen Blasenwand sich hefinden, ist die letztere extraperitoneal zu incidiren, nm von innen ber den Riss aufzusuchen. Verläuft dieser im Boden der Blase, so empfiehlt es sich, nach dem Vorgange von Schlange nach Ausräumung und Desinfection der prärectalen Höhle diese letztere zu tamponiren,

Der Tampon wird entweder durch den offen bleibenden Blasenschnitt oder aber durch eine eigens zn diesem Zwecke angelegte Contraincision am Damm heransgeleitet. Im ersteren Falle werden zweckmässig für kurze Zeit die Ränder der Blasenincision mit den Wundrändern der äusseren Hant vereinigt (Socia), einerseits nm den prävesicalen Ranm zn schützen, andererseits nm den Tampon in der Ruptur leichter controliren zu können; im letzteren kann die Blasenincision nach den oben ansgeführten Grundsätzen geschlossen werden. An anderen Stellen der Blase verlanfende extraperitoneale Ruptnren, sog, subperitoneale, werden ebenfalls am besten tamponirt und die Tampons durch die offen bleibende Blasenincision heransgeleitet. Manchmal gelingt es, von der vorderen Blasenwand aus subperitoneal bis zur Rupturstelle vorzudringen, indem man das Banchfell stumpf von der Blase loslöst. Ist dies möglich, dann soll natürlich der Riss durch die Naht lineär geschlossen werden. Anch hier wird ein Verweilcatheter nicht eingelegt. - Wird durch den hohen Blasenschnitt eine intraperitoneale Ruptnr constatirt, so ist sofort die Laparotomie ausznführen; es wird auf den querverlanfenden Hantschnitt ein senkrechter in der Linea alba gesetzt, der die Banchhöhle über der Blase eröffnet und den Riss von oben her blosslegt. Handelt es sich nm eine frische Ruptur bei einem gesunden Individuum, so wird die Toilette des Peritonenm einfach in der Weise vorgenommen, dass die ergossene Flüssigkeit mit sterilisirten Tupfern weggewischt wird, ohne Znhülfenahme von antiseptischen Lösnngen. Nur wenn schon Zersetzung vorhanden ist, werden solche zur Reinigung der Bauchhöhle verwendet. Dann wird der Blasenriss in der frither angegebenen Weise durch die Etagennaht geschlossen und ebenso die Laparotomiewunde lineär vereinigt. Die vordere Blasenwunde bleibt offen, eventnell mit Fixirnng der Blaschwand an die änssere Hant behnfs ansgiebiger Drainage der Blasenhöhle. Dadnrch wird der gefährliche Verweilcatheter amgangen. Es ist diese Maassnahme ihrer grösseren Sicherheit wegen dem vollständigen primären Schluss der Blase mit Einlegen eines Verweilcatheters entschieden vorzuziehen und halte ich dieses letztere Verfahren für verwerflich.

# B. Verletzungen mit äusserer Wunde: Die Stich- und Schusswunden der Blase.

Die Stich wunden der Blase sind seltene Verletzungen. Sie kommen ungefähr gleich bänfig durch messenartige Instrumente zu Stande, wie durch sonstige spitze Gegenstände, als Stöcke, Bannnäten. dergl. Nach Bakretzs verläuft der Sticheanal am hänfigsten von der Rectoperinseitungend ans zur Blase, dann von der vorderen Banchewand her und am seltensten durch das Foramen obtaratorium. Dabeit können die Stüchwanden comolicit sein mit Verletzungen des Pertinosem und des Rectom.

Die Symptome sind im Allgemeinen ähnlich denjenigen der Rapturen; doch gesellt sich hier noch ein wichtiges hinzu, nämlich der Erguss von Uriu durch die Wunde. Aussahmsweise kanu hei eugen und laugen Silchenaßlen diese leitztere Erscheinung andr fehleu; es doeumeutit sich dann die Blasenverleitzung durch die couseentive Uriuinflitzation.

Auch hier ist, wie hei den iutraperitonealen Rupturen, die Prognose für die mit Verletzung des Peritoneum complicitent Siche obne operatives Eingreifen eine absolut ungünstige. Dagegen gestaltet sie sich für die einfachen Stichwanden wesentlich besser, als für die extraperitonealen Rupturen, da bei jeuen die Gefahr der Urininfiltration wegen des durch den Stichcanal ermöglichten Abfinsses eine gerüngere ist als bei diesen.

Die Behandlung besteht immer in einem operativen Eingriff und awar ist der lettere genat den bei der Therapie der Rupturen ausführlich entwickelten Grundsätzen anzupassen. Dabei ist noch daranf zu achten, dass etwa in der Blasenhöhle zurückgebilebene Fragmente des verdetzenden Instrumentes oder Gegenstandes entfernt werden, weil sie sonst in der Folge durch Incrustation Veranlassung zur Bildung von Blasensteinen zehen.

Hänfiger als die Stichwunden, aber immerhia auch recht seltene Verletzungen sind die Schusswunden der Blase. Es sind dies Verletzungen, welche fast ausschliesslich der Kriegschirurgie angebören. Sie finden sich hatt deu Statistiken der letzteu grossen Kriege hei 0,5 %es alter behandelten Verwundeten. Den Schusswunden kommen incht, wie den Stichwunden, bestimmte Eingaugspforten in das Innere des kleinen Beckens zu, sondert das Projectil kann die Blase von jeder heliebigen Seite her erreichen, da das knöcherne Becken für dasselhe kein Hinderniss bildet. In Folge dessen finden wir bei den Schussverletzungen for Blase ausserordentlich hänfig complicierade Nobenverletzungen, so namentlich der Beckenkochen, des Darmes und des Banchfelles, der grossen Geflässe n. s. w.

Die Symptome sind die früher geschilderten; doch sind dieselben in der Regel der ansgedehnte Nebewerletzungen wegen viel stirmischer, als bei den sehon genannten Blaseuwanden. Auch hier spielen Bauchfellverletzung mut Drinnisfitration eine Hauptrolle. Begleitende Knochenplittern, Verletzungen des Darmes durch Ahgang vou Koth Knochenplittern, Verletzungen des Darmes durch Ahgang vou Koth zusammen mit Urin aus dem Schusscanal oder von Uriu aus dem Mastdarm. Durch solche Complicationen wird die Prognose natürlich nar günstig beeinfinsts; doch ist zu bemerkeu, dass Blaseuschissen mit Einschuss- und Ausschussöffnung sich um 10 % günstiger gestalten, als solche. welche hoss eine Einschussöffnung henhanstöffnung sich um

Was die Behandlung anbetrifft, so ist hier vor allen Dingen eine ausgiehige Drainage der Blasensbüle vom hohen Blasenschult aus nothwendig; im thrigen ist wie bei den anderen Blasenwanden zu verfahren. Die complicirenden Nebenverfetungen sind nach den bente geltenden Anschauungen zu behandeln. Da es namentlich bei den Schussverletungen sind test sellen vorkommt, dass Frendkörper (Projecitie oder Theile von solchen, Knoebensplitter, Kleiderfetzen n. dgl.) in die Blase glangen, so ist jedesmal nach Eröffung der letzteren nach solchen zu suehen und sind vorhandene zu entfernen. Die manchmal nach diesen Verletungen zurückbeibenden nach mit einer hartlinkeigen Fisteln verlangen noch seenndäre Eingriffe, welche deren operativen Schluss bezwecken (vgl. 5 s. Fistele ").

#### § 5. Die Fisteln der Blase.

Actiologie. Tritt nach einer Blasenverletzung keine vollständige Vernarbung der Wunde ein, so bildet sich an ihrer Stelle eine Blasenfistel. Solche kommen (abgesehen von den congenitalen) ausserdem zu Stande durch Zerfall und Durchbruch von Neubildungen, die in der Blase selbst oder deren Nachbarschaft sich befinden, ferner durch Perforation von gewöhnlichen und tuberculösen Abscessen, endlich durch Usur (Druckgangrän) der Blasenwand bei Fremdkörpern und Steinen. Die Fisteln sind entweder lippen- oder canalformige. Bezüglich ihrer Localisation sind beim Mapne folgende Arten zu nnterscheiden: Die Blasen-Bauchfistel (Fistula vesico-bypogastrica), die Blasen-Dammfistel (F. vesico-perinealis), die Blasen-Mastdarmfistel (F. vesico-rectalis), die Blasen-Dünndarmfistel (F. vesico-intestinalis), die Blasen-Leistenfistel (F. vesico-ingninalis), die Blasen-Gesässfistel (F. vesico-gintaea), die Blasen-Hodensackfistel (F. vesico-scrotalis), die Blasen-Schenkelfistel (F. vesico-femoralis). Beim Weibe kommen noch hinzu die Blasen-Scheidenfistel (F. vesico-vaginalis) und die Blasen-Gebärmntterfistel (F. vesico-nterina), sowie noch eine Combination der beiden letzteren, die Blasen-Scheiden-Gehärmntterfistel (F. vesico-vaginalis nterina), von welcher, je nach der Lage der Oeffnung am Mnttermand, eine oberflächliche and eine tiefe unterschieden wird. Bezüglich der Aetiologie der Blasenfisteln bei Weibern wird von puerperalen und nicht pucrperalen gesprochen. Unter den ersteren verstehen wir solche, welche "auf irgend eine Weise mit den Schwangerschafts-, Geburts- oder Wochenbettsvorgängen in cansalem Zusammenhang stehen" (WINCKEL), während für die letzteren dieselben nrsächlichen Momente gelten, wie für die bei Männern vorkommenden Fisteln.

Das anffälligste Symptom ist der Ergnss von Urin auf einem anderen Wege als aus der Harnröhre. Der Ahfluss ans der abnormen Octfinung ist entweder ein continuirlicher oder nur ein zeitweiliger. Was

die Quantität des ergossenen Harnes anbetrifft, so kann aller Urin durch die Fistel ahfliessen oder nur ein Theil desselben; in ersterem Falle hört jeder Harndrang und somit anch jegliche Miction auf, in letzterem dagegen findet die Urinentleerung ansserdem auch auf natürlichem Wege statt. Bei änsseren Fisteln lässt sich immer während der Action der Bauchpresse ein vermehrter Ahfluss von Urin constatiren. Bei längerem Bestand einer Fistel, sie mag nun direct nach aussen münden oder in ein anderes Organ, zeigt der Urin ausnahmslos catarrhalische Beschaffenheit. Ist eine Communication mit dem Darm vorhanden, so wird je nach dem Lnmen derselben mehr oder weniger Urin in den Darm ahfliessen sowie auch umgekehrt Darminhalt in die Blase sich ergiessen. In leichten Fällen von Blasendickdarm- oder -mastdarmfisteln, d. h. hei enger Fistelöffnung, wird jeweilen bei der Defäcation mit den Fäces zugleich auch Urin per anum entleert, während Kothmassen gar nicht oder nnr in ganz nnbedeutender Menge in die Blase gelangen und von da per nrethram heransbefördert werden. In solchen Fällen fliesst gewöhnlich in der Zwischenzeit kein Urin per annm ah, da die spärlich sich ansammelnde Quantität in der Regel zurückgehalten wird. Anders verhält es sich bei weiter Communication zwischen Darm und Blase: hier tritt reichlich Koth in die Blase über und es kommt in Folge dessen häufig zu vollständiger Harnverhaltung. Ich habe einen Fall gesehen. in welchem hei einem 52 jährigen Manne mit Perforation eines Carcinoms des S romanum in die Blase und daraus resultirender ca. Frankenstückgrosser Fistelöffnung der hinteren Blasenwand, in Folge Ansammlung von Fäcalmassen in der Blase zeitweise vollständige Retention eintrat, die nur durch den Catheter und energische Blasenspülung vorübergehend gehoben werden konnte; zeitweise jedoch, namentlich hei flüssigem Stuhl, fand auch unter äusserst heftigen Schmerzen Defäcation per nrethram statt. Andererseits fliesst anch in diesen Fällen von sehr weiter Communication aller Urin per rectum ah, was besonders in der Rückenlage der Patienten leicht stattfindet. Handelt es sich nm eine Blasen-Dünndarmfistel, so sind die mit dem Urin entleerten Speisereste zuweilen unverdant and lassen dann ihre Natur noch erkennen (im Falle von L. MAYER: Muskelfasern, Kartoffelstückchen, Chocolade), auch sind die Ingesta nicht dunkel gefärht wie der Dickdarminhalt, sondern haben entweder ihre natürliche Farbe bewahrt oder sind durch Galle gelb gefärht. Sodann wird bei diesen Fisteln kein Urin als solcher per annm entleert; derselbe mischt sich vielmehr anf dem verhältnissmässig langen Wege so innig mit den Fäcalmassen, dass er nicht mehr als solcher zu erkennen ist, sondern nur bewirkt, dass der Darminhalt flüssiger wird. Ein weiteres Symptom der Blasendarmfistel ist der Ahgang von Gasen per nrethram numittelbar nach der Harnentleerung, das sogenannte Luftpissen (Pnenmatnrie). Namentlich bei engen und langen Fistelgängen ist dasselbe oft die einzige auf eine bestehende Communication zwischen Blase und Darm bindentende Erzeheimung. Die Luft entweicht am Schlusse der Miction unter einem zischenden, oft im ganzen Zimmer hörbaren Geränsch, wobei der Patient ein nansgenehmes kitzelndes Getähl in der Harnröhre hat. Dieses Luftpissen kommt jedech auch vor im Anschluss an den Catheterismus resp. die Blasenpülnug, oder an eine endoskopische Untersachung der Harnröhre, wenn dabei mit dom Reinigungstampon Luft in die Blase hiseingepumpt wurde; man hat sich is solches Fällen vor disgnostischen Irrthümera zu hitten. Mündet die Blasenfistel in der Ausseren Hant, so wird bei längerem Bestehen die letztere in der Ungebung der Oeffnung in Folge des beständigen Contactes mit dem zersetzten Urin der Silt von ansserordentlich lästigen und oft recht schumerhäften Erythemen, die gewöhnlich jeder Behandlung troten und erze mit dem Schluss der Fistel verschwinden.

Sehr einfach gestaltet sich die Diagnose bei in der äusseren Haut mundenden Blasenfisteln. Der Nachweis, dass die abfliessende Flüssigkeit Urin sei, die Sondirung des Fistelcanals bei gleichzeitigem Catheterismns per vias naturales und der gegenseitige Contact der beiden Instrumente in der Blase, ferner das Abfliessen durch die Fistel von in die Blase eingespritzter Prohefitssigkeit, dies alles stellt die Diagnose absolut sicher. Weniger leicht ist die letztere bei solchen Fisteln, welche der ocnlaren oder digitalen Untersnehnng nicht leicht zugänglich sind: bei Blasen-Darmfisteln und Blasen-Gebärmntterfisteln. Handelt es sich um erstere, so ist bei weiter Communication stets Darminhalt in der Blase oder Urin im Darme nachweisbar und es bleibt dann fibrig, ans der Beschaffenheit der Ingesta zn eruiren, ob sie dem Dünndarm oder dem Dickdarm entstammen. Die Differentialdiagnose zwischen Dickdarm- nnd Dünndarmfistel lässt sich, ansser dem bei Besprechung der Symptome Gesagten, noch mit Hülfe von rectalen Injectionen machen. Dabei sind Flüssigkeiten zu verwenden, die sich chemisch leicht nachweisen lassen, wie Znckerlösungen, dünnflüssige Stärke n. dgl. Lassen sich solche in dem nach der Einspritzung mittelst Catheter der Blase entnommenen Urin nachweisen, so ist die Annahme einer Blasen-Dickdarmfistel gerechtfertigt. Bei sehr enger Communication zwischen Blase nnd Darm fehlt der Kothanstritt in die Blase nnd manchmal auch der Urinabfinss durch den Darm; wir finden dann zur Stütze der Diagnose das Symptom des Luftpissens. Einmalige Gasentweichung per nrethram beweist indessen ganz besonders dann nichts, wenn die Blase vorher instrumentell untersucht wurde. Nur wiederholt constatirte Pnenmatnrie berechtigt zur Annahme einer Blasen-Darmfistel. Die Entleerung von Urin per annm ist nicht immer ein sicheres Zeichen für die letztere; es ist diese Erscheinung anch der Harnröhren-Mastdarmfistel eigenthumlich. Da bei letzterer jedoch die Harnröhrenmundung des Fistelcanals jenseits

des Blasenschliessmuskels liegt, so kann der Uebertritt von Urin in das Rectum ansschliesslich und allein nur während der Miction stattfinden; in den Zwischenpansen fliesst kein Harn in den Mastdarm. Einen solchen Fall von Fistelhildnng zwischen Rectum und Pars prostatica nrethr, habe ich bei einem 60 jähr. Mann nach Prostatectomie (Klinik Socza) heobachtet. Wird eine Blasen-Gebärmntterfistel vermnthet, so lässt sich dies am besten dadnrch nachweisen, dass gefärhte Flüssigkeit (z. B. eine Lösung von Kali hypermang.) in die Blase injicirt wird. Das Collum nteri wird während der Injection im Speculum eingestellt und beobachtet: Fliesst die Lösung ans dem Mnttermund ah, oder wird in den letzteren eingeführte Watte entsprechend gefärht, so ist die Diagnose gemacht; findet dagegen kein Ahfluss der Injectionsflüssigkeit statt, wohl aber solcher von Urin, so handelt es sich nm eine Communication zwischen Uterns und Ureter oder Nierenhecken. - Behnfs möglichst sicherer Feststellung der Diagnose, namentlich anch in Bezng anf Localisation and Grösse der Blasenmundung der Fistel, ist es wunschenswerth - in unklaren Fällen sogar durchaus nothwendig - dass die letztere durch das Cystoskop dem Ange zngänglich gemacht werde. Sofern die Blase mindestens ca. 100-120 ccm Flüssigkeit anfzunehmen

vermag, steht einer solchen Untersnchung nichts im Wege. Im cystoskopischen Bilde präsentirt sich eine solche Fistel (Fig. 6) als dnnkle Spalte oder kleine Grnhe, bei grösserer Ausdehnung anch als gäbnende schwarze Oeffnnng, Die Schleimhant der Umgehnng zeigt in der Regel mehr oder weniger catarrhalische Veränderungen. Oft setzen sich Schleim- and Eitercoagula, nekrotische Gewehsfetzen n. dgl. an den Fistelrändern fest und flottiren in der Flüssigkeit hin Prostatsetomi und her. Feine und deshalb nnr wenig hangt ein frei flottiender mekreiting wobsferten (M. von 60 J.) Symptome machende innere Blasenfisteln,



die nicht sondirt werden können, lassen sich nur durch das Cystoskop mit Gewissheit erkennen.

Die Prognose ist für die verschiedenen Arten von Blasenfisteln eine ganz verschiedene. Für die tranmatischen oder durch einfache Abscesse bedingten extraperitonealen ist sie im Allgemeinen eine günstige. Leichte Fälle, d. h. knrze und enge Canäle können spontan oder durch einfache Canterisation heilen; grosse lippenförmige Fisteln dagegen oder anch sehr lange, verlangen zn ihrer Heilung stets eine blutige Operation, die indessen in der Regel zur Wiederherstellung des vollständigen Blasenschlusses führt. Weniger günstig gestaltet sich die Vorhersage hei Fisteln, welche in Theilen verlanfen, die vom Peritoneum überzogen sind. Hier ist die Peritonitisgefahr beim operativen Versehluns in Berücksichtigung zu ziehen. Bleihen die traumatischen Fistelu sich selhst überlassen, so führen sie nach kürzerer oder läugerer Zeit durch ascendirende entstudliche Processe zu letal verlanfenden chronischen Nierenkrankheiten. Bei Fisteln, welche durch Neuhildungen oder durch Tuberculose bedingt sind. ist die Prozones stets eine ungfanzie.

Die Theraple hängt ah von der Beschaffenheit der Fisteln. Lippenförmige erheischen die Operation, während nicht mit Schleimhant ansgekleidete oft spontau durch Reinhaltung der Blase oder durch einfache Aetzung des Fistelcanals heilen. Bei diesen handelt es sich namentlich darum, durch consequent durchgeführte antiseptische Spülungen die Blase von Eiter, Schleim u. dgl. zu säuhern und den hestehenden Catarrh zu heilen; ausserdem ist dafür Sorge zu tragen, dass der Urin regelmässig and vollständig eutleert werde und dass die Fistel möglichst wenig mit dem Harn in Contact komme. Hier ist zuweilen der Verweilcatheter angezeigt; doch soll derselhe nie zu lange liegen bleihen und öfters gewechselt werden. Gleichzeitig wird die Fistel cauterisirt und zwar hei knrzem Canal am hesten mit dem Galvanocauter. Der Arg. nitr.-Stift ist hei kurzen und namentlich weiten Fisteln zu vermeiden, da durch das Eiufliessen des gelösten Silhernitrates in die Blase die Schleimhant der letzteren oft weithin in nnnöthiger und für den Patienten höchst schmerzhafter Weise verätzt wird. Bei den lippenförmigen Fisteln ist immer die Operation indicirt, welche im Allgemeinen in der Excision mit nachfolgendem lineären Nahtverschlass der beiden Fistelöffnungen. sowie der Exstirpation des sie verhindenden Ganges hesteht. Die Blosslegnug der Fisteln erfordert oft hedentende Eingriffe. So kann z. B. hei einer hochsitzenden Blasendarmfistel die Laparotomie nicht umgangen werden: dagegen lassen sich tief unten gelegene Vesico-Rectalfisteln vom Damm ans erreichen. Für die Operation der puerperalen, namentlich der Blasen-Scheidenfisteln, sind in erster Linie Simon and Marion Sims maassgehend geweseu. Weitere Verhesserungen des Verfahrens wurden dann von Simpson, Bozeman, Braun u. A. angegehen; es sei hier hezüglich derselhen auf die gynäkologischen Handhücher verwiesen.

#### § 6. Die Neubildungen der Blase.

Eisthellung und pathologische Anatomie. Die Tumoren der Blase sind entweder primäre oder seeundäre. Die ersteren nehmen ihren Ausgangspunkt in der Blasenwand seibst resp. deren verschiedenen Gewebsschiehten, die letzteren entstehen durch Uehergreifen der Neubildung von henachharten Organen (weihliche Genitalien, Prostata, Darm) auf die Blase. oder sher in seltenen Pällen auf rein metastatischem Weze. Wir

werden nus hier nur mit den erstgenannten, den primären Blasengeschwülsten beschäftigen. Bezüglich der Eintheilung balten wir nus an diejenige von Küstzer, welcher die Tumoren entsprechend ihrem Ursprung classificit in solche, die

1. von der Mucosa und der Submucosa,

2. von der Muscularis,

3. vom Epitbel nnd von den drüsigen Gebilden

ansgehen.

Was zunächst die von der Mncosa nnd Snbmncosa ausgehenden Formen anbetrifft, so sind dieselben meist als gutartige zn betrachten. Sie sind oft gestielt und werden ihrer ansseren Configuration entsprechend Zottengeschwülste genannt. Sie sind von allen Blasennenbildungen die am hänfigsten vorkommenden und werden je nach den in ihnen prävalirenden Gewebselementen mit den verschiedensten Namen belegt: Fibroma papillare (Viechow), Zottenpolyp (Küster), Papilloma (Krämer), Papilloma fimbriatum and Fibropapilloma (THOMPSON), Papilloma fibrosnm (ANTAL). Das Fibroma papillare - wir hezeichnen mit diesem classischen Namen die ganze eheugenannte Grappe - ist dadnrch cbarakterisirt, dass einem mehr oder weniger mächtigen Stiel ein Convolut von papillären Bildnugen aufsitzt. Histologisch besteht die Geschwulst ans einem dem anbmucösen Bindegewebe entstammenden Bindegewehsgerüste, das gegen die Peripherie bin sich his in die einzelnen Zotten hinein erstreckt. Es ist der Träger eines ansgebreiteten Gefässnetzes, von dem jede Zotte einen Ast erhält, welcher sich im freien Ende derselhen schlaufenförmig nmschlägt. Die Zotten sind von einem mehrschichtigen, typisch angeordneten Epithel bedeckt. Die Geschwulst implantirt sich oft breithasig, oft langgestielt und kann einzeln oder multipel sein. Der Stiel enthält in der Regel ein oder mehrere grössere Gefässe; znweilen finden sich in demselben nehst dem Bindegewebe noch musknläre Elemente. Der Lieblingssitz dieser Geschwulstformen ist das Trigonnm, wo sie namentlich bänfig in der Nähe der Ostien (Ureteren, Blasenmand) vorkommen. Die papillären Excrescenzen sind bald kurz, warzenförmig, bald sind sie lang, zottig oder fadenförmig. In ersterem Fall bat der Tumor etwas festere Consistenz und ist hinmenkobl- oder himheerartig; in letzterem ist er sehr weich und brüchig und entfaltet seine villöse Oberfläche nnr in der Flüssigkeit. Aus dieser heransgenommen collabirt selbst eine anscheinend voluminöse Geschwulst zu einem unscheinbaren Klümpchen. - Ansser diesem Fibroma papillare kommen noch Tnmoren vor, die keine Zottenbildnng zeigen und die immer gestielt sind. Es sind dies die eigentlichen Polypen und wir unterscheiden je nach der histologischen Structur fibröse Polypen (Fihrome) and Schleimpolypen (Myxome). Die ersteren bestehen vorwiegend aus derbem Bindegewebe, die letzteren aus Schleimgewehe oder embryonalem Bindegewebe; sie sind in ihrem Ban den Nasenpolypen ühnlich.
— Als dritte and letzte bierber gebörige Geschwalstörm ist das Sartkom zu nennen. Es wurde als Spindel- und als Randrellensarkon sowohl flach als gestielt nur in einzelnen wenigen Fällen vorwiegend bei
Frauen beohachtet. Es ist somit zu den sehr seltenen Arten von Blasentumoren zu rechnen.

Der Masonlaris kommt als einzige Geschwalsform das Myom an, Myoma kervicellulare. Histologisch besteht dasselbe vorwiegend aus glatten Muskelfasern, dann ams spätrichem Bindegewebe und aus Gefasen. Es ist in der Regel gestlett and sehr derh, bei Männern hänfiger als bei Weibern. Nach Vincinow ist der Blasenhals seine Prädilectionsstelle und es hringt sie der genannte Forscher direct mit der Proatset der Missonlaris seinen Ursprang, was das gewöhnliche ist, so stülpt sieher Tamor nuter der Schleimhant in das Carvam der Blase over, entwickelt er sich dagegen ansanhunsweise in den änsseren Schlotten, so wächst er in das prävesicade Gewebe hinein. Die Nenhildung nimmt nur langsam am Grösse zu nud zeigt wenig Tendenz zu niecrösem Zerfall; sie ist an den seitenen Geschweltsformen zu rechnen.

Unter den vom Epithel and von den drüsigen Gehilden ausgehenden Nenhildungen ist die häufigste und wichtigste Form das Carcinom. Klinisch sind die primären Carcinome der Blascoschleimhant oft nnr schwer von denen der Prostata zn nnterscheiden; sie kommen indessen vor, trotz der gegentheiligen Behauptung von Klebs. Je nach ihrem Bau nnterscheiden wir die scirrhöse, die medullare und die alveolare Form, das Caucroid and das Melanom. Der histologische Ausgangspankt der Carcinome ist in der Regel die Epithelschicht, seltener die Drüsen der Mucosa. Die häufigste Form ist der Bindegewehskrebs. Scirrhns, in welchem das Bindegewehsstroma reichlich vertreten ist, während die zelligen Elemente mehr in den Hintergrund treten. Er bildet entweder wenig prominente Infiltrate, oder derbe knotige Protnberanzen, die hei längerem Bestand auf ihrer Oberfläche geschwürig zerfallen. Prävaliren die Zellen nnd ist das Bindegewehsgerüste spärlicher, so haben wir es mit einem Markschwamm, Mednllarcarcinom, zu than, welcher als weiche und änsserst bösartige Form frühe schon grosse Tendenz zn nicerosem Zerfalle zeigt. Beim Gallertkrehs, Alveolarcarcinom, zeigen die Epithelien die charakteristische colloide Entartnng; dieselbe betrifft entweder den ganzen Tumor oder nur einzelne Theile desselhen, so dass es sich in letzterem Falle nm Mischformen handelt. Anch das Alveolarcarcinom gilt als besonders maligne Form. Der Epithelialkrehs, Cancroid, enthält die typischen Epithelzapfen und Perlkugeln; der Pigmentkrebs, Melanom, welcher in einem Fall von Thompson beobachtet und beschrieben wurde, ist durch Ahlagerung schwarzen

Pigmentes in den Zellen charakterisirt. Bei der ansgesprochenen Tendenz der Blasenschleimhant zu papillärer Wucherung kann es bei allen genannten Krehsformen vorkommen, dass erstere über und in der Umgehnng der Nenbildung Zotten treibt, welche letztere jedoch vollständig unahhängig vom Tumor selbst sind. In diesen Fällen kann nnn allerdings von einem "Zottenkrehs" gesprochen werden; doch ist diese früher von ROKITANSKY irrthümlicher Weise anch für die Papillome gehranchte Bezeichnung als zu allgemein und ungenan zu verwerfen. Mit Zotten hesetzte Carcinome können ferner anch dann entstehen, wenn eine prsprünglich papilläre Nenbildnng in der Folge krehsig entartet. - Was das ehenfalls hierher gehörige Adenom anhetrifft, so ist dasselbe zu den allerseltensten Geschwnistformen der Blase zu rechnen. KALTENBACH beschreiht einen einschlägigen, bei einem 44 jährigen Weihe heobachteten Fall von papillärem Adenom, hei welchem der Tnmor "fast durchweg ans Drüsenschlänchen bestand, die mit einschichtigem Cylinderepithel ansgekleidet und mit Schleim erfüllt waren. Zwischen den Drüsenschlänchen fand sich spärliches kleinzelliges Keimgewebe. Die Oberfläche war papillär zerklüftet und es enthielt jede Papille im Centrum ein stark dilatirtes Blutgefäss". Ferner erwähnt Klebs einen Fall von Fibroadenom and Cahen einen solchen von Cystadenom. - Ehenfalls als von den drüsigen Gebilden ausgehend sind die seltenen Cysten zu nennen, welche Rokitansky für cystisch degenerirte Schleimdrüsen hält. Hierher gehört als Epithelialgeschwulst endlich noch das Dermoid. von welchem Pager and Thompson einen sicheren Fall beobachtet haben. Bei der Mehrzahl der in der Literatur verzeichneten Fälle jedoch, in denen Haare, Zähne n. dgl. mit dem Urin entleert wurden, dürfte es sich nm ausserhalh der Blase befindliche und in die letztere durchgehrochene Dermoidcysten handeln. Auch in dem von Felekt heohachteten Falle von "Pilimictio" ist es unsicher, ob er es mit einem eigentlichen Dermoid der Blase oder mit einem benachbarten und in die letztere perforirten zn than hatte.

ALBARAN, ein Schüler Guvon's, theilt neucrdings die Blasengs-enbwütte folgendermansen ein: 1. Epithelial e Nenhildnagen: Hierber rechnet er die verschiedenen Tumoren mit typischer Epithelvernehrung, wie Papilione, Adenome, Cysten; sodann die Tumoren mit atypischer Epithelwecherung, nämlich die verschiedenen Epithelione wat typischer Epithelwecherung, nämlich die verschiedenen Epithelione wat chiedenen Epithelionen Epithelione wat chiedenen Epithelione wat chiedenen Epithelionen Epithelione wat chiedenen Epi

Zuelzer'e Klinik der Harn- und Sexualorgane. III.

Actiologie und Vorkommen. Ueher die Actiologie der Nenbildungen der Blase wissen wir nicht mehr und nicht weniger als über die der Geschwülste üherhanpt. Die Hypothesen von Cohnheim und Bard, die Irritations- and Mikrohentheorie sind nar Vermuthangen, welche bis jetzt des stricten Beweises entbehren, and wir sind immer noch darauf angewiesen, eine gewisse individuelle Disposition anzunehmen, welche ia immerhin nach Cohnheim schon eine fötale sein kann. Bezüglich der Frequenz der Blasentnmoren ist zu hemerken, dass sie nach Kuster 0,25 %, nach GURLT 0,39 % aller Geschwulstfälle ansmachen. Unter den Erkrankungen der Harnwege findet KUSTER 3,2 % Blasennenbildungen, ALBARRAN 3,9 %; ich habe nnter 642 Fällen solcher Erkrankungen 20 mal Blasentnmoren gesehen, also 3,1 %. Was das Geschlecht anhetrifft, so sind die Männer hänfiger betroffen als die Franen. Nach der verschiedenen Antoren entnommenen Zusammenstellung von ANTAL kommen anf 179 Männer 86 Franen, nach Albarran anf 334 Männer 47 Franen. nach Kümmell.\*) anf 5 Männer 3 Frauen; nnter den von mir heohachteten 20 Fällen finden sich 18 Männer und 2 Franen. Bezüglich der Hänfigkeit der verschiedenen Geschwalstformen ergieht sich: Thompson hat unter 20 Fällen 2 Carcinome, 11 Zottenpolypen, 6 Uebergangsformen von solchen, eine nnhestimmte Geschwalst; KUMMELL nnter 11 Fällen 6 Carcinome und 5 Polypen; Kuster unter 12 Fällen 2 Carcinome, 5 Zottenpolypen, 5 unbestimmte Tumoren; ANTAL unter 16 Fällen 6 Carcinome and 10 gutartige Geschwülste; anter meinen 20 Fällen finden sich 8 Carcinome and 12 Papillome. ALBARRAN hat 88 Blasentamoren mikroskopisch nntersucht. Davon sind 68 Carcinome, 13 Papillome, 3 Sarkome und Myxome. 2 Fibrome, je 1 Myom and Angiom; ein jedenfalls viel ungunstigeres Verhältniss als bei den erstgenannten Antoren, bei denen anf 79 Fälle nnr 24 Carcinome kommen.

Symptome. In der Regel entstehen die primären Blaseentunoren ohne irgend welches Bansere Anzelchen. Erst nachdem die Geschwalts schon läugere Zeit hestanden, stellt sich als erstes Symptom eine sehmerzlose Blutung ein, d. h. es wird plützlich ohne weitere Veraalassung ein mehr oder weniger hätiger Urin entleert. Gewöhnlich sind die ersten Hämorrhagien nicht sehr copiös; sie erstrecken sich über höchstens einige Tage, worauf ohne weiteres Zufhun der Harn seine ursptrugliche Beschaffenheit wieder annimmt. Im weiteren Verlanf wiederholt sich ein Hämantnire; sie wird frequenter und intensiver, ja sie kann solche Grade erreichen, dass fast reines Blut entleert wird. Gewöhnlich tritt dann in Folge Gerimens des Blutes Urinreteution ein, welche den Carbeteriums even, mit Aspiration der Coagnia erfordert. Die Blutgerinnscl

<sup>\*)</sup> KCMMELL referirt über 11 eigene Fälle, von denen indessen 1 M. und 2 W. je 2 mal aufgeführt werden, weil sich bei denselben im Anschluss an früher operirte gutartige Neublüdungen Carcinome entwickelt hatten.

sind meist gleichmässig dankelroth, zum Unterschied von den den Nieren entstammenden, die in der Regel etwas eutfärht und blass aussehen, Was die Schmerzen anhetrifft, so ist als Regel anzunehmen, dass, ie kleiner uud gutartiger eiue Blasennenhildung ist, sie desto weniger Schmerzen verursacht. Letztere stellen sich erst dann ein, wenn der Tnmor ein heträchtliches Volnmen erreicht hat oder geschwürig zerfällt; ehenso wenn er wegen seiner Localisation die Urinentleerung hindert oder durch ahundante Bintungen Veraulassung zur Bildung grösserer und schwer zu eutleerender Coagula gieht. In allen dieseu Fällen tritt mit den Schmerzen auch gesteigerter Harndrang (Strangurie) auf. Der Urin selbst zeigt hei noch uicht fortgeschrittener Erkrankung nud hei noch nicht vollzogenem Catheterismus, abgesehen von den zeitweiseu Blutheimengungen, keinerlei ahnorme Beschaffeuheit. Erst wenn die Blntcoagnla die Entleerung mittelst Catheter nothwendig machen oder wenu soust hehnfs Untersuchung Instrumente in die Blase eingeführt werden, nimmt der Uriu gewöhnlich trotz aller Vorsichtsmaassregelu katarrhalische Beschaffenheit au. Dies ist anch obue instrumentelle Eingriffe besonders dann der Fall, wenn der Tumor exulcerirt ist, also uameutlich hei malignen Neuhildungen. Der Harn zeigt in diesen Fällen die verschiedenen Abstufnagen des Katarrhs von der leichten Trübung his zum compacten rotzigen Sediment, von der sauern Reaction mit normalem Geruch his zur alkalischen mit ammoniakalisch-janchigem Gestank, von der weingelhen his zur dunkel rothbrannen Farhe. Manchmal enthält der Urin - sowohl der unveränderte als der katarrhalische - der Geschwulst entstammende Gewehspartikel, zuweilen ganze Zotten oder sogar Conglomerate von solchen, welche schon makroskopisch ihren papillomatösen Charakter erkeunen lassen. Besonders häufig werden solche Fragmente beim Catheterisiren und Ausspülen entleert. Eine zuerst von ULTZMANN ausschliesslich hei Zottengeschwülsten heohachtete und beschriehene eigenthumliche Erscheinung ist die sogenannte Fihrinurie, hei der in kleinen Einzelquantitäten ein leicht hlutiger Urin entleert wird, der heim Stehen rasch zu einer gelatineähnlichen Masse gerinnt. Ich habe dieses Symptom, das wohl auf einem durch Stanungsvorgäuge in den Zotten hedingten Austritt von Blutplasma heruht, in einem Falle von sehr voluminosem Papillom heohachtet. Sitzt der Tomor nahe am Orific. urethr. int., so wird durch Verlegung des Harnröhrenlumens die Miction hehindert: Es werden auf ein Mal nur kleiue Quantitäten in fanlem Strahl eutleert nud je mehr der Pat. presst, desto weniger Urin geht ah; der Harnstrahl wird während der Miction oft plötzlich unterbrochen; die Urinentleerung ist zuweilen nur in gewissen Stellungen (z. B. in Rückenlage oder bei stark vornüher gehengtem Rumpfe) möglich; manchmal kommt es zu völliger Reteution. Werden die Ureteren durch die Neubildnng comprimirt, was bei der hänfigen Implantation am Trigonum

nicht sehr selten ist, so tritt zunächst eine Stanung in den Nieren auf. Bei längerem Bestand der letzteren entsteht Albuminnrie, welche in der Folge hohe Grade erreichen kann (in einem von mir heohachteten Falle 6-7 %s). Vollständige Verlegung eines Ureters hedingt gleichseitige Hydronephrose, eine solche heider Ureteren Aunrie.

Diagnose. Anfgahe der Diagnose ist es, über das Vorhandensein. die Grösse und Ansdehnung, den Sitz und die Art einer Geschwulst Aufschluss zu gehen. Die diagnostischen Hülfsmittel, welche uns hierzu zu Gehote stehen, sind die änssere Palpation, die Sondennntersuchung, die innere Palpation (Digitaluntersuchang), die Cystoskopie and die Urinnntersuching. Die änssere Palpation wird am hesten in der Narkose bimannell vorgenommen. Grosse und harte Tumoren lassen sich dabei bei mageren Individuen manchmal durchfühlen, doch hat man sich vor Verwechslung mit hypertropbirten derben Blasenwandungen in Acht zu nehmen. Kleine oder anch weiche Tnmoren sind bei dieser Untersuchnigsweise nie zu fühlen. Die Sondennntersuchnig gieht oft positivere Resultate als die äussere Palpation. Die Blasenwandungen sind systematisch abzntasten und es ist dabei auf jede Unehenheit, auf jede Vorwölhung zu achten. Etwaige Differenzen in der Resistenz, Schmerzen. die durch den Sondencontact an einzelnen Stellen ausgelöst werden, Blutnagen n. dgl. können von diagnostischem Werthe sein. Ist ein Tamor gestielt, so lässt sich manchmal die Sonde am Stiel einhängen; doch hat man sich hier vor Verwechslung mit Trabekeln zu hüten. Durch die Sondenherührung werden oft kleine Partikel des Tumors abgelöst und mit dem Blascninhalt entleert. Es gelingt dann zuweilen mikroskopisch die Art der Nenhildung festzustellen. Küster hat zu diesem Zwecke ein eigenes Instrument angegehen, den sogenannten Löffelcatheter, mit grosser Krümmung and einem an der Convexität angebrachten langen schlitzförmigen Fenster, mit welchem die Blasenwand geradezu abgekratzt wird. Er spricht diesem Instrument sogar in gewissen Fällen therapentischen Werth zu, da einzeln sitzende Zottenpolypen damit danernd beseitigt werden können, wie ihm dies in einem Falle geglückt ist. Bei etwaiger Incrnstation der Nenhildung, die mit der Sonde leicht zn fühlen ist. liegt es nahe, einen einfachen Stein zn diagnosticiren und den Tumor zu übersehen, was besonders leicht geschehen kann, wenn sich solche Incrnstationen abgelöst hahen und als freie Concretionen in der Blase liegen. Diesen diagnostischen Fehler vermeiden wir nur dann. wenn wir hei Verdacht auf Neuhildung alle Hülfsmittel, namentlich auch die Cystoskopie zu Rathe ziehen. Gewöhnlich stimmen anch in solchen Fällen die snhjectiven Symptome nicht zur Diagnose "Concrement", doch ist immerhin ein solches Versehen möglich. Ich hahe einen dieshezuglichen Fall erlebt hei einem 62 jährigen Manne, bei dem sich mit der Sonde ein harter heweglicher Stein nachweisen liess. Die Lithotripsie gelang nicht, weil der Stein nicht mehr zu fühlen war; bei der Cystotomie fand sich wohl der Stein vor, doch dazu noch ein ausgedehntes uleerirtes Carcinom, in dessen Krater sich der vollständig frei bewegliche Stein eingebettet hatte. Leistungsfähiger als die Russere Palpation und die Sondenutsersachung ist die innere Palpation oder Digitalexploration der Blase, die in der in § 1 angegebeten Weise ausgeführt wird. Heutstunge wijn deoch dieses diagnostische Rulfsmittel



Fig. 7.
Zwei einzelne Polypon der I. Sc des Blasenmundes; der freie Et derrolben ist durchscheinund, centralen Geffsse eind sichtle (M. von 61 J.).



Fig. 8. Grosser Zottenpolyp, ausgehend vom linken Scheskol des Trigonum (W. von 52 J.).



Fig. 9.
Mit Zotten besetztes Fibrom der rechton Seite des Fundus (M. von 31 J.).



Fig. 10, Primitree Carcinom der Blassenwand in der Gegend des Orific, urethr, int. (M. v. 61 J.).



Fig. 11. reinoma alveolare (Galliertkrebs) der linken seitlichen Blasegwand (M. von 54 J.).

nnr noch ausnahmsweise in Anwendung gebracht, da wir ein sehr einaches, technisch vollständig ausgebildetes diagnostisches Verfahren besitzen, welches bezüglich Sicherbeit jedem anderen weit überlegen ist:
die Cystoskopie. Mit Hulfe des Elektrocystoskops wird jeder Tumor,
gross oder klein, hart oder weich, sicher erkannt. Wir können uns auf
das genaneste über den Ausgangspunkt der Nenbildung und über die
Art der Implantation derselben orientien. Ein geübter Cystoskopikann überdies ooch die Grösse des Tumors ziemlich genaa abschätzen;

ja er kann durch die blosse Besichtigung in der Regel sofort auch bezugt. der Art des Tomors eine sichere Diagnose stellen. In den vorstehenden Bildern (Fig. 7-11) gehe ich einige charakteristische Formen von Blasentumoren wieder, welche mit geringfügigen und unwichtigen Variationen stets bei den genannten Geschwalstarten wiederkehren und demnach als für die betreffenden Nenbildungen typische Bilder anfzufassen sind. -Um nns vor Enttäuschnng zu hewahren, sollte kein auf Blasentnmor verdächtiger Fall nnevstoskopirt zur Operation kommen; denn das Cystoskop gieht nus anch darüber Anfschluss, oh der betreffende Fall überhaupt operahel ist oder nicht. Blutungen, selbst leichte, hindern jeden Einblick: es muss dann entweder das Irrigationscystoskon angewendet werden, oder es wird besser die Untersuchung so lange hinausgeschoben, his die Hämorrhagie aufgehört hat. Anch ans der Art, wie die eben erwähnten Blutungen erfolgen, sind wichtige differentiell-diagnostische Anhaltspunkte zu gewinnen. Von einer Harnröhrenblutung differenzirt sich die Blasenblntung dadurch, dass hei jener am Anfang der Miction mehr Blut resp. Blutgerinnsel entleert werden, während hei der letzteren dies am Schlusse der Urinentleerung der Fall ist. Bei Harnröhrenhlntungen, die peripher vom Sphinct. ext. (Compressor nrethr.) ihren Ursprang haben, sickert ausserdem heständig auch zwischen den Mictionen etwas Blnt ah; hei solchen centralwärts vom Schliessapparat (also in der Pars post, preth.) dagegen fliesst allerdings das Blut npr bei den Mictionen ab, der mit dem Catheter entleerte Urin jedoch ist hlutfrei. Blutungen bei sogenannten Varicen der Blase kommen auch vor und können wegen der Aehnlichkeit der Verhältnisse zu Verwechslungen Veranlassung gehen. Es ist jedoch diese Krankheitsform eine ansserordentlich seltene (ich habe sie unter 642 Fällen von Erkrankungen des Urogenitalapparates nur i mal beobachtet) und die meisten der als "varicose Hämorrhagie" bezeichneten Fälle von Hämaturie erweisen sich hei genauer Untersuching als dirch Neuhilding, Steine, Ulcerationen u. dgl. bedingt. Die Blasenhintungen hei Concrementen oder hei namentlich tuherculösen Ulcerationen unterscheiden sich von denen hei Tumoren dadurch, dass sie im ersteren Falle fast immer an körperliche Bewegungen (Gehen, Reiten, Fahren) anschliessen, die oft mit Blasenschmerzen verhanden sind, während im letzteren Falle, hei Ulcerationen, ansnahmslos der Blutnng längere Zeit ein mehr oder weniger intensiver Blasenkatarrh mit allen seinen Folgeznständen vorangeht, die Blutnng also nie plötzlich hei hisher ganz normalem Urin eintritt. Ansserdem sind die Hämorrhagien hei Steinen oder tuberenlösen Ulcerationen nicht so copiös wie die bei Nenhildnngen. Parasitäre Hämaturien endlich, die meist nur in den Tropen vorkommen. lassen sich durch den Nachweis des hetreffenden Parasiten im Urin (Distoma haematohium; Filaria sangninis; Echinococcus; Strongylus gigas) leicht erkennen. - Als letztes diagnostisches Hülfsmittel endlich nenne

ich die Urinnntersuchnng. Derselben kommt nur dann ein positiver Werth zu, wenn mit den Urin von der Nenbildung berithrende Gewebapartikel entleert werden, die mikroskopisch sich er als solche sich doemmenstram. Am hitte sich aber wohl, kinter jedem entleerten Epithelfetzen, hinter jeder Rundzellenscholle, hinter jedem entleerten Epithelfetzen, hinter jeder Rundzellenscholle, hinter jedem anscheinend zottigen Zellengehilde einem Tamor zu wittern. Wie oft ist es mir sebon vorgekommen, dass Patienten mit der Diagnose, "Dianentmoru" mir zugewiesen wurden, bei deene auf Grund der mikroskopischen Untersuchung von mit dem Urin entleerten Gewebsfragmenten diese Diagnose gestellt worden war und hei denen dann durch das Oystoskop die Blase frei gefunden wurde. Solchen Enttänschungen entgeben wir nur dann, wenn wir nicht anf ein einziges diagnostisches Merkmal allein abstellen und wenn wir namentlich nie die cystoskopische Untersuchsen unterlassen.

Progress. Jede Blasennenbildnng, gutartige wie maligne, ist, sofers is eis des blatt berlassen hielbt, prognostiech nughtstig. Spontanbeilungen sind für Fälle von einzeln sitzenden kleinen Polypen schon beschrieben worden, doch dufften solche im ganzen recht selten und nur ganz ausnahmsweise vorkommen. Die gutartigen Tumoren gefährden in ihrem weiteren Verlauf das Leben durch die Blutungen, die Cystilis und die durch lettzete bedingte Pyelousphritis. Dies alles kann sich jedoch üher Jahre hinans erstrecken. Die malignen Nenbildungen dagegen führen unter denselben immerbin viel heftiger anftretenden Erscheinungen rascher zum Tode. Diese angtinstige Prognose gestaltet sich bei operativem Eingreifen für gutartige, besonders für gestielte Tumoren viel gütastiger. Die radicate Heilung ist durchans keine Seltenheit; doch kommt anch Recidiv hänfig vor.

Therapie. Im Hinhlick and die durch Erfahrung festgestellte Thatsache, dass alle Blasentnmoren, anch die sogenannten gutartigen, hei längerem Bestehen das Lehen gefährden, erwächst uns die Anfgahe, in erster Linie die radicale Entfernung derselben zu erstrehen. Spontanheilung ist schon vorgekommen, doch äusserst selten. So beschreiht z. B. Ultzmann einen Fall, in dem ein kleiner Zottenpolyp sich während einer Karlsbader Knr abstiess, worauf sämmtliche Beschwerden dauerud sistirt haben sollen. Dagegen gehören die ehenfalls als Spontanheilung wiederholt schon beschriebenen Fälle von Elimination eines Tumors im Anschluss an eine Sondennntersnehung oder an einen Catheterismus entschieden nicht hierher, da mit Sicherheit anzunehmen ist, dass die Abtrennung der Nenhildung hier die directe Folge der instrumentellen Manipulation ist. Der erstgenannte Heilungsmodus hildet eine sehr seltene Ausnahme und wir dürfen in Fällen von sicher diagnosticirtem Tnmor nicht die für die Operation günstige Zeit durch Ahwarten einer solchen glücklichen Eventualität verpassen, sondern müssen je früher desto besser activ eingreifen. Die Art des operativen Verfahrens hängt ah von der

Art, der Grösse und dem Sitz der Nenhildung, was, wie oben angegeben, mittelst des Cystoskopes vorher genan hestimmt werden kann. Die Entfernung des Tomors geschieht entweder dorch die Harnröhre oder direct dnrch die Blase. Was zunächst das erstere Verfahren anbetrifft, so ist es sowohl hei intacter Harnröhre ansführhar als anch nachdem letztere operativ eröffnet worden ist. Die Ahtragnng und Entfernung durch die intacte Urethra ist por in seltenen Fällen ansführhar und zwar nor dann, wenn es sich nm einen einzelnen, dungestielten und leicht erreichharen, gntartigen Polypen handelt, dessen Implantationsstelle durch das Cystoskon ganz genan hestimmt worden ist. Solche sind schon wiederholt endoskonisch exstirpirt worden (GRUNFELD, V. ANTAL); meist werden sie jedoch nach cystoskopischer Feststellung ihrer Localisation mit dem Lithotriptor gefasst und abgequetscht. Bei Weihern können sie anch nnter Leitung des Fingers mit gewöhnlichen Kornzangen abgekniffen oder direct mit dem Fingernagel abgekratzt werden. Alle diese Verfahren sind indessen ansicher and daher nicht empfehlenswerth; Nehenverletzpagen kommen dahei leicht vor und einer gründlichen Entfernung kann man nicht immer sicher sein. Etwas hesser, aber immerbin in den meisten Fällen noch recht angentigend ist der zweite Modus der prethralen Operation, pämlich diejenige von einer perinealen, die Pars membranacea eröffnenden Incision ans. Sie ist höchstens hei den Tumoren anwendhar, die klein sind und dicht am Orific. nrethr. int. ihren Sitz haben. Thompson, der hanptsächlich dieses Verfahren heftirwortete, exstirnirte die Nenhildungen direct im Anschluss an die Digitalexploration (vgl. § 1) mittelst verschieden geformter, scharf gezähnter Zangen oder kleiner sägeartiger Instrumente, die durch die eröffnete Pars membranacea in die Blase geführt und mit dem Finger controlirt wurden. Ist der Tumor klein, dahei aber derh und die Blasenwand schlaff. so gelingt es anch einmal, ihn durch die Dammwunde hervorzuziehen und frei unter Controle des Anges zu excidiren; in diesem Falle wird die Blasenwande vor der Reposition durch die Naht geschlossen. Allen diesen urethralen Verfahren weit üherlegen ist die vesicale Operation, d. b. die Entfernung der Neuhildung von einem Blasenschnitt ans. Hierher gehört vor allem die Sectio alta, Epicystotomie, Cystotomia spprapublica, Cystotomia hypogastrica - der hohe Blasenschnitt, welcher weitans von allen Operationen unhedingt das zweckmässigste Verfahren für die gründliche Entfernung jeglicher Art von Blasennenhildung ist. Durch keine andere Operation wird der Einblick in das Blaseninnere in so freier and unbehinderter Weise ermöglicht and keine andere macht dasselhe in so ansgiehigem Maasse für Instrumente und Finger zugänglich. Von den verschiedenen der Nenzeit angehörenden Modificationen dieser Operation (GUYON, HELFERICH, LANGENBUCH, KOCH, SIMON D. A.) ist die von Trendelenburg wegen ihrer Vorzüglichkeit in allererste

Linie zn stellen. Ihr Antor führt sie in der Weise ans, dass bei hochgelagertem Becken, auf eigens zn diesem Zwecke sehr praktisch construirtem Operationstisch, der Banchdeckenschnitt quer über der Symphyse angelegt, der prävesicale Ranm nnterhalh der Banchfellfalte hlossgelegt und die Blase extraperitoneal quer incidirt wird. Genügt das durch die hreite Oeffunng einfallende Tageslicht nicht, so verwendet TRENDELENBURG zur Belenchtung des Blaseninnern ein elektrisches Blasenspeculum. Für die Nachbehandlung wird die Blase offen gelassen und durch ein T-Rohr drainirt; der Kranke hat in Seitenlage zn liegen. Dies die typische Trendelenburg'sche Operation. Kraske hat dieselbe in der Weise modificirt, dass er nicht drainirt, sondern die Blasenwande primär durch die Naht schliesst, die Bauchdeckenwunde offen lässt und tamponirt. Ich rathe entschieden zu dem letztgenannten Verfahren: denn gerade bei Tumoren gelingt die primäre Blasennaht gar nicht selten. namentlich fast ausnahmslos dann, wenn es sich nm gutartige nicht nleerirte Formen handelt, die frühzeitig zur Operation gelangen und hei denen der Urin noch nicht verändert ist. In solchen Fällen muss meinen Erfahrungen nach die primäre Blasennaht immer ansgeführt werden und zwar am besten in der von Socin angegehenen Weise (vgl. § 4. A.). Durch die Secnndärnaht der Bauchdeckenwunde wird der weitere Heilungsverlanf wesentlich abgekürzt. Eine fernere Verhesserung, die sich mir sehr nützlich erwiesen hat, rührt von HELFERICH her. Es wird nämlich die Blase, nm sie möglichst hoch hinter der Symphyse emporsteigen zu lassen, statt mit Flüssigkeit mit Luft gefüllt; sie präsentirt sich dann in der Wnnde als grosser, ballonartiger Körper. Dadnrch werden die immer sehr lästigen Ueherschwemmungen des Wundgebietes im Moment der Blaseneröffnung vermieden. Durch die Blasenwunde werden non dünngestielte Tumoren in der Weise entfernt, dass ihr Stiel einfach torquirt und an der Basis abgeschnitten oder mit der Thompsonschen Zange abgequetscht wird. Gewöhnlich blutet die Implantationsstelle nicht; ist dies dennoch der Fall, so gentigt eine leichte galvanocanstische Verschorfung, nm die Blutung zu stillen. Ist die Wurzel dagegen eine breite und derhe, so ist es zweckmässiger, sie mit Catgut zu nnterbinden oder aber sie zn excidiren and die entstandene Blasenwunde durch die Naht zn schliessen. Die Stelle der Stielinsertion darf höchstens mit etwas Jodoform hestäuht werden; bei normalem Urin soll sie iedoch nie mit den üblichen antiseptischen Lösungen hetupft werden, da sonst eine acute Cystitis unvermeidlich ist. Für die Nachbehandlung wird vom Einlegen eines Verweilcatheters Umgang genommen. In der Regel nriniren die Pat. spontan ohne hesondere Beschwerden; ist dies nicht der Fall, so mnss in der ersten Zeit mit weichem Nelatoncatheter die Blase vorsichtig entleert werden; Spülningen sind dabei zu unterlassen. Der Urin ist gewöhnlich nur ganz kurze Zeit blnthaltig und hellt sich in uncomplicirten

Fällen rasch wieder anf. Bei schweren Formen von Cystitis dagegen (namentlich hei malignen Neubildnngen) mnss manchmal ein Verweilcatheter mit Heherapparat für die ersten Tage nach der Operation applicirt werden. - Heilt die Blasenwunde ohne Fistelhildung per primam, so wird 10-12 Tage post, op. die Bauchdeckenwunde durch die Secundärnaht geschlossen; hält dagegen die Blasennaht nicht, was hei intensiver Cystitis hänfig der Fall, so hildet sich eine Fistel, die sich nur langsam im Verlanf einiger Wochen schliesst, nud es muss dann durch regelmässige Blasensptilung, innerliche Darreichung von Desinficientien (namentlich Salol oder Natr. salicyl. in kl. Doseu), reichliches Trinken, dafür gesorgt werden, dass die Zersetzung des Urins möglichst hintaugehalten werde. - Die Beckenhochlagerung macht alle diese Operationen zu ausserordentlich trockenen, wenig hlntigen. Capillaren und Venen bluten gewöhulich während derselhen gar nicht; nm so mehr hat man sich hei der Stielversorgnug vor Nachhlntungen in Acht zu nehmen. Die Trendellen-BURG'sche Operation mit den genannten Modificationen halte ich für weitaus das heste Verfahren zur Entfernung von Blasentumoren und hekenne mich als hegeisterten Anhänger derselhen; doch haften auch ihr eiuzelne Mängel an, insofern, als die Lagerung auf dem TRENDELENBURG'schen Tisch nicht ganz gefahrlos ist. So ist mir ein Fall vorgekommen, in welchem hei einem 32 jährigen Manne in Folge des Druckes der Achselhügel auf die Nerven eine unheilhare Lähmnng des rechten Armes eingetreten ist. Bei Tnmoren, welche die ganze Dicke der Blasenwand dnrchsetzen oder dieselhe iufiltriren, kann je nach der Ausdehnung der Nenhildung entweder die partielle oder die totale Resection der Blase versucht werden, wie dies schon in einer Reihe von Fällen geschehen ist (NORTON, GUYON, SONNENBURG, V. ANTAL, BARDENHEUER, GUSSENBAUER, PAWLIK, KUSTER, KUMMELL). Diese Operationen müssen extra- resp. snhperitoneal ausgeführt werden; die Ureteren werden entweder in die Bauchwunde, die Urethra, oder in das Rectum eingenüht. - Bei Weihern kann die Blase auch von der Vagina aus am hesten mittelst eines T-Schnittes (Simon) eröffnet werden: die Colpocystotomie. Die Operation ist jedoch complicirter als die Sectio alta, ist nicht in allen Fällen anwendhar (nnr hei weiter Vagina) und hat ausserdem noch oft die Bildung einer Blaseuscheidenfistel im Gefolge, Umstände, welche uns veranlassen, dem hohen Blasenschnitt auch hei Weihern den ersten Rang einzuränmen. - Erweist sich ein Tumor als inoperabel, so haben wir eine palliative Behandlang nach 3 Richtungen hin zn instituiren: In erster Liuie ist der lästige und meist änsserst schmerzhafte Harudrang zu hekämpfen. Dies geschieht dadurch, dass wir eutweder einen weichen Nélatonverweileatheter einlegen oder, wenn ein solcher anf die Dauer nicht ertragen wird (was oft der Fall ist), eine Blasen-Bauchfistel hilden und einen Recipienten tragen lassen. Es sind dies sicherere und hesser wirkende Mittel als die Narcotica, die

immerbin vorübergebend auch befriedigende Dienste besonders in der Form von Suppositorien leisten können. Von einer Blasen-Bauchfistel ans kann überdies noch der Tumor für den Platinbrenner zugänglich gemacht werden. Sodann sind die Blutnugen von Bedentung. Dieselben erfordern vorzugsweise eine locale Therapie, welche am zweckmässigsten in der Application der Kälte in Form von Eishlase auf die Blasengegend und in kalten Blasenspülnigen bestebt; den letzteren werden passend Styptica and Adstringentien, wie Liquor ferri sesquichlor. (5-10 %) Arg. nitr. (1-4 %0), Alaun (1-3 %) n. s. w. beigemengt. Dahei hat der Pat., was sehr wichtig ist, absolute Ruhe zu heobachten; etwa sich bildende Coagnia sind durch Spilling oder durch Aspiration zn entfernen. Endlich ist die bei nleerirten, inoperaheln Tumoren nie fehlende Cystitis nach den bei Besprechung dieser Kraukbeitsform zu schildernden Grundsätzen zu bebandeln. - Secnndäre Formen von Blasentumoren erfordern. sofern die primäre Neubildung durch eine Operation nicht zu heseitigen ist, immer eine palliative Behandlung,

#### § 7. Dle Blasensteine.

Die Aetslogte der Blasensteine ist in einem früheren Capitel dieses Werkes eingehend dargestellt. Indem ich darauf verweise, beschränke ich mich anf folgende Darstellung.

Symptome. Das gewöhnlich zuerst sich einstellende Symptom sind die Schmerzen, welche zum Theil in der Blase, zum Theil aber anch in der Urethra und dann gauz besonders in der Glaus empfanden werden and welche zuweilen anch in das Rectam oder in die Oberschenkel ansstrahlen. Sie stellen sich namentlich während und am Schlusse der Miction ein, treten aber anch nnabhängig von den Urinentleerungen hei stärkeren Bewegnugen, wie rasches Gehen, Springen, Treppeusteigen, sowie beim Reiten. Fahren n. dgl. anf. Sie verhalten sich beztiglich der Intensität sehr verschieden und können vom leichten Stechen in der Eichel his zum hestigen, fast unerträglichen Schmerzparoxysmus während der Miction alle Abstnfnugen zeigen. So ist mir ans meiner Assistentenzeit auf der Baseler chirurgischen Klinik ein Fall erinnerlich, in welchem ein 14 jähriger Knabe mit einem ca. bühnereigrossen Blasenstein hei den Mictionen solche Schmerzanfälle hatte, dass er dahei jedesmal nnter Krümmen and Winden des Körpers die rechte Fanst tief in den prolabirten Mastdarm einhohrte, während er mit der linken Hand den Penis wie einen Gummischlanch in die Länge zog. Dieses Zerren am Penis vernrsacht den Patieuten ein Gefühl der Erleichterung; hei Knaben wird es dann oft die Ursache von babitneller Masturbation. Bei kleinen Concrementen fehlen die Schmerzen oft gänzlich und erstere können dann. sofern der Urin normal bleiht, lauge Zeit in der Blase liegen, obne irgend welche Beschwerden zu vernrsachen. - Hand in Hand mit den Schmerzen

geht eine gesteigerte Frequenz der Mictionen. Die anf einmal entleerten Uringuantitäten sind kleiner als normal and der Schlass der Entleerung ist in der Regel durch den Contact der Schleimhant mit dem Stein schmerzhaft. Oft wird während der Miction der Harnstrahl plötzlich unterhrochen und die Pat. haben dabei das Gefühl, als ob im Innern der Blase sich ein Körper vor die Oeffnnng lege. Je mehr dann gepresst wird, nm so weniger fliesst Urin ah nnd nm so mehr steigern sich die Schmerzen: nnr wenn der Pat, eine andere Stellung einnimmt, kann bisweilen die Harnentleerung fortgesetzt werden. Diese ganze Erscheinnng rührt davon her, dass durch den mit Gewalt ansströmenden Urin der Stein in den Blasenmand hineingerissen wird und hier die Oeffnang verlegt; hei intensiver Wirkung der Banchpresse keilt er sich nur um so fester in die Urethralöffnung ein und verschieht sich erst dann wieder, wenn die Blase in eine andere Lage gehracht wird. In Folge dieser Einkeilnng des Steines in das innere Harnröhrenlnmen kann es sowohl znm ständigen nnwillkürlichen Harntränfeln, als auch zur vollständigen Retention kommen, welche Erscheinungen sich nur durch Zurückschiehen des Concrementes in die Blase hehen lassen. Wird jedoch das letztere heim Pressen durch die vis a tergo weiter in den Urethralcanal vorgetrieben, so lässt es sich gewöhnlich nicht zurückstossen, sondern muss unblutig oder durch eine Operation extrahirt werden. - Ein weiteres den Blasensteinen znkommendes Symptom ist die Hämaturie, welche sich ganz besonders regelmässig nach forcirten Bewegnngen, nach Erschütterungen des Körpers. wie sie z. B. heim Fahren oder Reiten stattfinden, einzustellen pflegt. Sie ist hedingt durch kleine Continnitätstrennungen der Blasenschleimhant in Folge fortgesetzter Berührung und Reihung an der ranhen Oherfläche des Steines. Gewöhnlich sind diese Blutnugen nicht sehr ahnndant und unterscheiden sich dadurch wesentlich von denjenigen, welche hei Nenbildnagen vorkommen. Anch verlieren sie sich in der Regel rasch wieder, sofern das schädigende Moment wegfällt, d. h. der Pat. sich rnhig verhält. So lange die Blutnug anhält, sind Mictionsfrequenz und Schmerzen meist vermehrt, nm nach dem Anfhören der ersteren spontan wieder auf das frühere Maass zurückzukehren. Der Urin zeigt hei grösseren Steinen fast immer die Erscheinungen eines mehr oder weniger intensiven Katarrhs, in schweren Fällen (besonders nach wiederholten Sondirungen) selbst eine ammoniakalische oder gar janchige Beschaffenheit mit starker Alkalescenz und dem hekannten zähen und rotzigen Sediment, welches nehen massenhaften Mikroorganismen noch grosse Mengen von Lencocyten. Blasenepithelien und Tripelphosphaten enthält. Doch anch bei kleinen, wenig Blasenreiz vernrsachenden Uratsteinen ist der Urin nur ansnahmsweise ganz normal; denn in der Regel entsteht anch hier beim Stehen oder im Centrifngenapparat ein leichtes Sediment, in welchem Leucocyten nehen Harnsänrekrystallen oder Uraten gefinden

werden. Zerhröckelt der Stein in der Blase, was ansuahmsweise vorkommt, so finden sich kleine Fragmente im Urin vor und es kann durch die chemische Untersuchnug die Zusammensetzung des Steines hestimmt werden. - Ausser diesen den Blasensteinen direct zukommenden Symptomen finden sich oft noch anderweitige Störnngen, welche ehenfalls mit denselhen in Zusammenhang stehen. In erster Liuie sind hier die secnndären chronisch entzundlichen Veränderungen des Nierenbeckens und der Nieren zu neunen, welche bel intensiver und lange danernder Cystitis selten fehlen und die sich vorerst namentlich in einer mehr oder weniger intensiven Alhuminurie anssern. Im weiteren Verlauf können Exacerhationen derselhen auftreten, die durch acute parenchymatöse Nephritis zum Tode führen. Grosse Steine verursachen hisweilen durch Druck auf die Ureteren Staunngen nach ohen, die ihrerseits Hydronephrose mit consecutiver Urämie hedingen. Nehen den Complicatioueu seitens der Nieren kann es in Folge der Strangnrie und der dadurch hedingten übermässigen Wirkung der Bauchpresse zur Bildung von Hernien kommen, was um so leichter geschieht, je jünger das hetreffende Individuum ist. Ausserdem eutsteht hei Kiudern nicht selten und aus demselhen Grunde ein Vorfall des Mastdarms, der bedeutende Grade erreichen kann. Bei Erwachsenen finden sich häufig anssere und innere Hämorrhoidalknoten, dereu Bildung auf der durch den Tenesmus hedingten Stanung im Bereiche der hämorrhoidalen Veuen heruht.

Die Diagnose hat die Aufgahe, uns Klarheit zu verschaffen, heztiglich 1. der Zahl der Steine, 2. der Grösse, 3. der Lage, d. h. oh sie heweglich sind oder fixirt und in letzterem Falle, oh es sich um eine Incrustation oder um einen Divertikelstein handelt, 4. der Art. Sodann hahen wir noch nach allfälligen secundären Veräuderungen der Blase und Nieren zu forschen. Um alleu diesen Anforderungen gerecht zu werden, hedienen wir uns der Palpation, der Sondenuntersnehnug und der Cystoskopie; ansserdem gieht uus die Urinuntersnehung Anfschluss über die secundären Veräuderuugen des uropoëtischen Apparates. - Was zunächst die Palpation anbetrifft, so ist dieselhe vou geriuger Bedeutung und wird von den heiden anderen Untersuchungsmethoden au Sicherheit weit übertroffen. Sie ist nur hei mageren Individuen verwendhar und wird am hesten himanuell vorgenommen, indem die Blase zwischen der einen auf die Bauchwand aufgelegten und der anderen ins Rectum eingeführten Hand resp. Finger abgetastet wird. Grosse Steine, namentlich Divertikelsteine der hinteren Wand, können in dieser Weise gefühlt werden. Auch nnr vom Rectum ans wird die Palpatiou ansgeführt, dann aher iu der Narkose mit der ganzen Hand (Simon); die Resultate sind ähnlich wie hei der himannellen Untersnehung. Sicherer als die Palpatiou ist die Sondenuntersuchung. Dieselhe ist stets mit einer Metallsonde vorzunehmen und ich hediene mich hierzu vorzugsweise der schon früher



(§ 1) erwähnten Thompson'schen Untersnchungssonde, die ich als das zweckmässigste nnd am meisten handliche Instrument erachte. Sonden mit starker Krimmung sind nicht zu verwenden, da sie sich in der Blase nicht nach allen Richtungen bin bewegen und drehen lassen; die Krümmung mnss eine knrze sein. Die Untersnchung wird wie jede gewöhnliche Blasennntersuchnng in der Eingangs beschriebenen Weise vorgenommen. Die Blase ist dabei stets in einem Zustand mittlerer Füllung (150-200 ccm Borlösung) zn halten, da in der leeren die Excursionen des Sondenschnabels nicht nur behindert, sondern anch schmerzbaft sind. Bei grosser Empfindlichkeit des Pat. ist es zweckmässig, nnter Cocainapästhesie zu arbeiten. Ich spritze zu diesem Ende mit dem Ultzmannschen Tropfapparat 1-2 Spritzen (zu 1.0) einer 5 proc. Cocainlösung in Blase und Harnröhre ein, worauf die Untersuchung auch der empfindlichsten Blase ohne wesentliche Beschwerden vorgenommen werden kann. Stösst der Sondenschnabel beim systematischen Abtasten der Blasenwand an einen Stein, so documentirt sich dies durch ein nie zu verkennendes reibendes Geräusch, das nicht nur für den Untersuchenden bör- und namentlich fühlbar ist, sondern welches anch von den znnächst Stehenden vernommen werden kann. Um den Ton zn steigern und ihn anch einem grösseren Anditorinm vernehmbar zu machen, hat Brooke einen ans dünnem Fonrnierholz hergestellten Resonanzboden in Scheibenform angegeben, welcher auf den Pavillon einer Steinsonde festgeschranbt wird. Je härter der Stein, desto heller und klingender ist auch der durch den Anschlag erzengte Ton und desto mehr 'bat die Hand das Gefühl einer compacten gleichmässigen Resistenz. Oxalat- und Uratsteinen kommen in bobem Maasse diese Eigenschaften zu, während Phosphat- und Cystinsteine einen viel matteren Schall und weicheres Reiben ergeben. Ferner wird mit der Sonde die Beweglichkeit des Steines geprüft, da es für die Bestimmung der Art des operativen Vorgehens von Wichtigkeit ist zu wissen, ob er mobil oder fixirt ist (Incrnstation, Divertikelstein). Ist letzteres der Fall, so hat dann immer die cystoskopische Untersuchung zn folgen. Ueber die Grösse des Steines giebt nns die Untersuchung mit der gewöhnlichen Sonde keinen sicheren Aufschlass; wir verwenden für diesen Zweck den Lithotriptor. Der Stein wird mit demselben gefasst. die Distanz der Brancben giebt den Dnrchmesser der Concretion an. Mit dem Lithotriptor ist es anch möglich, zn bestimmen, ob ein oder mehrere Steine vorhanden sind: Ist erst ein solcher gefasst, so wird bei fixirten Branchen mit dem Instrument die Blase abgetastet, und fühlen wir auch dann wieder den charakteristischen Auschlag an einen barten Gegenstand, so sind wir znm Schlass berechtigt, dass mindestens 2 Steine vorhanden sein müssen. Die genane Zahl lässt sich jedoch nur durch das Cystoskop bestimmen. Sind die früher geschilderten, sogen, rationellen Symptome eines Steines vorhanden, fehlen dagegen die sensiblen, d. h. ist mit der Sonde nichts abnormes in der Blase zu fühlen, so muss, bevor das Vorhandensein eines Blasensteines in Abrede gestellt werden darf, die cystoskopische Untersach nog vorgenommen werden. Erst wenn auch diese negativ ansfällt, sind wir herechtigt, die kraukhaften Erscheinungen auf anderweitige Ursachen zurückzufübren. Aber auch bei sonstwie nachgewiesenem Blasenstein giebt das Cystoskop beztiglich verschiedener Punkte werthvolle Anfachlusse. Bei multiplen Steinen können wir die Zahl derseihen hestimmen; wir erkennen ferner auf das genaneste die aussere Configuration und Farbe derseihen and sind da-durch in Stand gesetzt, bestimmte Schlüsse zu zieben hestiglich der Art des Steines. Des weiteren giebt die Cystoskopie bei fürften Steinen Anfachluss darüber, ohe es sich nm eine Incrustation (Fig. 12) oder meinen Divertikelstein handelt: ausserdem können wir die Grösse der in



Fig. 12.
Phosphatinerestation der linken Blassewand bei hochgradiger Cystitis und Trabekelblase (M. von 68 J.).



Fig. 13.

Beweglicher Phosphatstoln des Fundus, Wegenbedeutender Prestatahypertrophie trotz wiederholter Sondennntersuchung sicht fühlbar; Diagnose mittels Cyptoskop (M. von 57 J.),

solehen Fällen mit dem Lithotriptor meist nicht messbaren Concretionen bestimmen. Gar manchen mit der Sonde nicht nachgewiesenen und des halb übersehenen Stein hahe ich mit Hülfe des Cystokopes entdeckt und anch die in tiefem Becess binter der bypertrophirten Prostata liegenden und mit der Sonde oft kanm erreichbaren Steine werden cystoskopisch sofort gefunden (Fig. 13). — Vergleichen wir die heiden erörterten diagnesischen Bülfsmittel mit einander, so kommen wir zum Schlass, dass die Sondenuntersuchung wohl das einfachste, doch nicht ein unfeblbares Mittel zum Kanbweis eines Steines ist, das Cytokokop dagegen bei allerdings etwas complicitrerer Handhabung die grösste Garantie einer sichern Diagnose hieter.

Prognose. Spontanheilangen sind insofern sehon heohachtet worden, als kleine und nicht mit Cystitis complicite Concremente darch die Miction eliminirt wurden, und anch das its schon vorgekommen, dass Steine zerfallen und die einzelnen Fragmente derselben mit dem Urin enteert wurden. Doeh bilden diese Fälle die Ansaahme. Regel ist, dass ein Stein siels sehlst therkassen an Grösse allmählich zunimmt und ohne Knasthilfe eine Heilung nicht zu erwarten ist, im Gegenbeil je länger je mehr schwerwiegende nud irreparable Veränderangen im Harnapparat sieb einstellen. Die Prognose bängt daher in erster Linie von der Beschaffenheit des harnbereitenden und harnleitenden Apparates ab. Ist kein bochgradiger Katarrh vorhanden und zeigen die Nieren keine schwerene Veränderungen, so ist die Vorbersage für die Operation eine günstige; gegentheilig wird die Prognose mehr oder minder getrübt. Immerhin ist anch in solchen Fällen besonders bei bedentenden Schmerzen die Entfernung des Steines anf Irgend eine Weise annastreben, da einerseits der lettere den Katarrh die rasche Grössennnahme des Steines gefürdert wird, also ein einen litentlierte Greinbe vitions geschaffen ist.

Die Therapie lässt sich auf dreierlei Weise durchführen, nämlich auch die Anfläung der Steine mit Hulfe chemischer Mittel (Litholysis); durch die Zertrümmerung in der Blase nud Heranbeförderung der Fragmente per viss naturales (Lithotripie, Litholaparie); durch die bhuige Eröffnung der Blase nud Entfernung der Steine durch die Wunde (Lithotomie).

Das erstgenannte Verfahren, die Litholysis, ist nur dann augezieft, wen es sich um die leichteate Form der Lithiasis handelt, bei
welcher mit dem Urin Sand oder ganz kleine Concremente abgehen, die
ohne Störnag bei der Miction entleert werden können. In solchen Fällen
empfiehlte sisch, die Pat. die Mineralwässer von Gontreckville, Vichy,
Fachingen, Eperies-Salvator, Karlsbad, Wildungen trinken zu lassen; dabei
oll durch Bäder und streng geregelte Diät die Wirkung der genannten
Brunnen unterstützt werden. Wenn es sich aber nm ein Concrement in
der Blase handelt, welches zu gross ist, nm mit dem Harnstrall per uretram entleert zu werden, dann soll die Zeit nicht mit unnützen Lösungsversuchen hingebracht, es soll vielmehr die chirurgische Behandlung institutir werden.

Die instrumentelle Zertrümmerung eines Steines in der Blase, die Lithotripies oder Lithotritie, ist eine Operation, welche his in das IX. Jahrhundert zurückreicht. Verrollkomment und methodisch ausgebildet wurde sie jedoch ert im Laufe des XIX. Jahrhunderts, eine classische Operation ist sie seit 1878, da Bioelow die Zertrümmerung und Enfernung des Steines in der Narkose in einer Sitzung ansführt, welches Verfahren er mit dem Namen der Lithola pa zie belegte. Seiher hat sich diese Methode ihrer Vorzüge wegen üherall Eingang verschaft und ist die typische geworden, während die Lithotripie d. h. die Zertrümmerung des Steines in mehreren Sitzungen ohne Narkose und ohne nachfolgende Aspiration nur mit einflacher Syüllung, vollstündig

in den Hintergrand gedrängt worden ist. Die Litholanaxie wird folgendermaassen ansgeführt: Der Patient wird narkotisirt; in der Rückenlage bei erhöhtem Steiss wird die Blase mit 120-200 cem 4 proc. Borlösnug gefüllt. Dann wird mit dem Bigelow'schen Lithotriptor, der sich von den gewöhnlichen nur durch die grösseren Maasse nuterscheidet und deshalb meist eine Spaltung des Orific. nrethr. ext. erheischt, der Stein möglichst fein zermalmt. Sind keine grösseren Fragmente mehr zu fühlen, so folgt sofort die Evacuation der Steintrümmer mittelst eines möglichst starkcalibrigen (Nr. 26-30) Silhercatheters mit Mercier'scher Krümmung nud grossem Ange (letzteres nach Bigelow in der Concavität, nach ANTAL seitlich), anf dessen äussere Oeffunng ein Pumpapparat genau eingepasst ist. Dieser Evacuationsapparate oder Aspiratoren ist ausser dem BIGELOWschen eine ganze Reihe (CLOVER, THOMPSON, GUYON, OTIS, ULTZMANN) angegeben worden, welche alle daranf bernhen, dass durch die Compression eines diekwandigen mit Borlösung gefüllten Kautschnkballons Flüssigkeit in die Blase eingetrieben wird, wodurch der Blaseninhalt in Bewegung kommt und die Steintrümmer aufgerührt werden. Hört dann die Compression des Gnmmihallous anf, so dehnt er sich wieder ans und sangt unn den Blaseninhalt mitsammt den aufgewirhelten Steinfragmenten in sich auf. Die letzteren fallen vermöge ihrer Schwere in einen mit dem Ballon in Verhindnug stehenden Glasrecipienten. Es ist selbstverständlich, dass mit diesen Evacuationsapparaten nicht zu stürmisch und mit zu grossem Kraftanfwand gearheitet werden darf, da sonst eine Blasenruptur eintreten könnte, wie Ullmann zwei solcher Fälle veröffentlicht hat. Ich ziehe dem eigentlichen Bigelow'schen Aspirator den von Thompson vor, weil hei letzterem der Catheter direct am Ballon angebracht, bei ersterem dagegen die Verbindung durch einen Gummischlanch bewerkstelligt wird, was hei Steckenbleiben von Steinfragmenten äusserst störend sein kann. Die Aspiration wird so lange fortgesetzt, bis keine Trümmer mehr erscheinen, und erst dann ist die Operation als beendet anzusehen, wenn mit der Steinsonde keine Fragmente mebr in der Blase zn fühlen sind. Die Operation danert hei einiger Uehung unr für grosse Steine 1/2 his höchstens 3/4 Stunde; für kleinere entsprechend weniger. Es ist deshalb bei kleineren Steinen die Narkose nicht immer nothwendig and ich habe wiederholt bei solchen die Litholapaxie unter einfacher Cocainanästhesie mit gutem Erfolg ansgeführt. Ich bediene mich hierzn einer 2 proc. Cocainlösung, von der ich 5-10 ccm in die leer e Blase und 2 ccm in die Urethra einspritze; nach ca. 2-3 Minuten wird dann die Blase mit Borlösung gefüllt. Solebermaassen wird der Lithotriptor gar nicht, die Aspiration nur ausnahmsweise nnangenehm oder gar sebmerzbaft empfunden. Bei Weibern wird, wenn der Stein nicht als Ganzes per nrethram extrabirt werden kann, die Litholapaxie ganz in derselben Weise wie hei Männern ansgeführt; die Evacuation wird wegen der leichten

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. III.

Einführung starker Catheter rasch und ausgiehig hewerkstelligt. Die Nachbehandlung gestaltet sich höchst einfach: Ist hochgradige Cystitis vorhanden, so muss die Blase mittelst Nélaton ausgewaschen werden; bei Insufficienz soll sie ausserdem regelmässig entleert werden. Vom Einlegeu eines Verweilcatheters ist Umgang zu nehmeu. Innerlich pflege ich dem Pat. Salol (3,0 pro die) zn gehen. War vor der Operation keine oder nur unhedentende Cystitis vorhanden, so wird uicht catheterisirt resp. nur dann, wenn Retention eintritt. Die Hämaturie, die nach der Operation fast immer vorhanden ist, verliert sich in der Regel rasch von selbst und erheischt keine specielle Behandlung; ebenso - vorausgesetzt dass aseptisch operirt wurde - etwa eintretende Temperatursteigerungen. Es ist zweckmässig, die Pat. bald aufstehen und gehen zu lassen (stets mit Suspensorium), weil dadnrch etwa an den Blasenwänden hängen gebliehene Steinpartikel sich rascher ahlösen und entleert werden. Sind keine Complicationen eingetreten, so kann der Pat. 4-8 Tage nach der Operation entlassen werden; ich empfehle jedoch sehr, ihn vor dem Austritt immer noch mittelst des Cystoskopes zu untersuchen, um ganz sicher zu sein, dass keine Trümmer zurückgehliehen sind, die sich der Erkenntniss mit der Steinsonde entzogen hahen. Fig. 14 zeigt einen solchen Fall,



Fig. 14.

Schalenfragment eines Uratsteines nach Litholapaxie zurückgeblieben; über dem selben ein mit Steunpartikeln durchsetzte Schlamecamung (M. zon Ri.J.)

hei dem ich kurs vor der projectiven Enilassung eytsöchgisch moch ein Schalenstück fand, das trotz wiederholter Sondemuntersnehmig nie gefülbt worden war. Es ist klar, dass hei etwaigem Zurüdheiben solcher Trümmer ein rasches Recidiv unvermeidlich ist. Die Litholapaxie eignet sich nur für hewegliche Steine Exwachseuer; dabel düfren dieselben uicht zu gross und nicht zu hart sein. Etwa vorhandene Harnöfbrenstrietnere sollen zuerst so erweitert werden, dass der Lithottipfor leicht eingeführt werden kann. Bei alten, deerepiden Leuten, ferzer bei solchen mit mangelhafter Herzthäligkeit

oder mit vorgeschrittenen Niereuerkrankungen ist die Litholapaxie zu vermeiden und die Lithotomie auszuführen; Todesfälle an Urämie kommen unter den genannten Umständen im Anschluss an die Litholapaxie nicht allzuselten und jedenfalls häufiger vor als nach der Lithotomie.

Die Lithotomie ist eine der ältesten Operationen, die sieh historisch bis zu den alten Indern und Aegypten zurdekverlogen lässt. Beztiglich der hüchst interessanten Geschichte derselben sei auf die Handbücher der Geschichte der Chirnzije und Mediein verwiesen. Aus den alten Operationsmethoden sammt allen ihren verschiedeem Modificationen haben sich im Laufe der Zeit drei Verfabren beransgebildet, die beute als die ausschliesslich gebräuchlichen anzusehen sind, von denen indessen auch wiederum das eine mehr und mehr verlassen wird. Diese 3 Steinschnittmethoden sind: Der bobe Blasenschuitt, der Mediauschnitt und der seltener angewendete Seitensteinschnitt. Was zunächst die erstere, die Sectio alta appetrifft, so ist anch für die Blasensteine das in & 6 beschriebene TRENDELENBURG'sche Verfahren mit den erwähnten Modificationen (Füllen der Blase mit Luft, primäre Blasen- und secnndäre Banchdeckennaht) allen anderen Metboden vorzuziehen. Selbst bei sehr hochgradiger Cystitis, bei der die Aussichten auf primäre Heilung der Blasenwande gering sind, rathe ich doch zur exacten Blasennaht mit Einlegen eines Verweilcatheters per nrethram, weil hei dieser Maassnahme die Wnnde für die ersten Tage vor dem bei aller Blasendrainage novermeidlichen Contact mit dem zersetzten Urin bewahrt bleibt. Nach Ablauf dieser Zeit ist dann die Gefahr einer Infection der Wunde eine viel geringere als in den ersten Stunden nach der Oneration, so dass trotz des in solchen Fällen gewöhnlich am 5 .- 7. Tage eintretenden Anseinanderweichens der Blasenwundränder, die Mühe der Sutur sich recht wohl lobnt. Die Blasenincision wird hei Cystolithiasis in der Regel nicht so breit gemacht als bei den Tumoren, es sei denn dass es sich nm einen anssergewöhnlich grossen Stein bandle; es ist daber nicht nötbig, die Musculi recti immer ganz zu durchtrennen, und es gentigt fast ausnahmslos eine Einkerbnng der Insertion derselben. Nach extraperitonealer Eröffnung der Blase, bei guter Luftfüllung ohne Leitsonde, wird mit dem Finger der Stein gesnebt und mittelst Kornzange extrabirt. Increstationen müssen oft stückweise von der Blasenwand abgelöst werden. Divertikelsteine sind zuweilen zu gross, um durch die Divertikelöffunng sich extrahiren zu lassen, sie müssen zerbrochen und attickweise eutfernt werden. Vor Schluss der Blasenwunde mittelst der Socin'schen Naht (§ 4. A.) hat man sich mit dem Finger oder durch den Augenschein zu überzengen, dass nichts zurückgeblieben ist. Für diese Ocnlarinspection durch die verbältnissmässig enge Blasenöffung hindnrch bediene ich mich lang gestielter, anf einem gewöhnlichen Galvanocantergriff zu befestigender Glüblämpeben von Bohnen- bis Haselnussgrösse, welche bei geringer strahlender Wärme eine bedeutende Lenchtkraft hesitzen. Mit diesen kann jede Schleimhantfalte, jede Aushnchtung der Blase, so namentlich auch der bei Prostatikern stets vorhandene hintere Recess aufs genaueste besichtigt werden. - Der Medians ch nitt, Sectio perinealis mediana, Sectio prethralis, anch Mariani'scher Schnitt genannt, besteht eigentlich in nichts anderem als der Bontonnière: Der Kranke wird erst narkotisirt und dann in die Steinschnittlage gebracht, d. h. so gelagert, dass in der Rückenlage bei erhöhtem Becken die Beine abducirt und die Hüft- und Kuiegelenke möglichst flectirt werden. Dabei liegt der Patient dicht am Tischrand, der Operateur sitzt vor ihm zwischen seinen Beinen. Auch für diese Operation ist der Trendelenburg'sche Operationstisch sehr empfehlenswerth. Die Beinplatte wird entfernt und die Beine selbst mittelst der an den Achselbügelu zu befestigenden Knieösen in der gewäuschten Stellung fixirt. Auf einer per urethram eingeführten Rinnensonde wird in der Raphe die Pars membranacea eröffnet. Sodanu wird durch die Wnnde unter Leitung des Itinerarinms ein Gorgeret in die Blase eingestuhrt, die Rinnensonde zurückgezogen aud unn auf dem Gorgeret mit dem Zeigefinger in die Blase eingegangen; gelingt dies nicht, so wird noch nachträglich die Pars prostat, incidirt. Die Lage des Steines wird nun mit dem Finger bestimmt, danu wird derselbe mittelst Kornzange extrahirt. So können bei der grossen Elasticität des Blasenausganges auf diesem Wege bei Erwachsenen Steine bis zu 3-4 cm Dnrchmesser eutfernt werden. Ist der Stein zu gross, um als Ganzes heransgezogen werden zu können, so wird er mit der Koruzange, oder dem Lithoklast (LUER), oder dem Lithotriptor zerdrückt. Die Blutung beim Mediauschuitt ist unbedentend, die Nachbebandlung höchst einfach. Für die ersten 24 Stunden lege ich durch die Dammwuude einen möglichst starken Nélaton (Nr. 25-30) ein und stopfe die Wundhöhle um den Catheter mit Jodoformgaze aus. Je nach der Qualität des Harnes werden auch Blasenspülungen gemacht. Am 2. Tage wird bei guter Urinbeschaffenheit der Catheter entfernt; nur bei Cystitis und ammoniakalischem Urin bleibt er länger liegen und werden die Spülungen fortgesetzt. Die Heilung der Dammwunde erfolgt gewöhnlich im Zeitraum von 2-4 Wochen. - Die letzte der obengenannten heute gebräuchlichen Steinschnittmethoden, der Seitensteinschnitt, Sectio perinealis lateralis, wird seltener als die beiden anderen geübt (am häufigsten noch in England). Die Vorbedingungen sind dieselben wie beim Medianschnitt, der Schnitt selbst dagegen verläuft in einer Liuie, die in der Mitte zwischen Scrotalansatz und Auns beginnt und schräg nach links bis zur Mitte zwischen linkem Sitzknorren und Anus sich erstreckt. Die Urethra wird blossgelegt und auf dem Itinerarium gespalten, durch den Schlitz ein Knopfmesser eingeführt und nnn der Schuitt bis in die Prostata verlängert, so dass Pars membr. und linker Prostatalappen gespalten werden. Da der Sphincter mit durchschnitten wird, so ergiesst sich sofort der Blaseninhalt durch die Wunde. Im übrigen wird verfahren wie beim Medianschnitt. Die Nachtheile des Seitensteinschnittes sind die hänfigen Blatungen, sowie die bei Spaltung der Prostata unvermeidliche Eröffnung des paravesicalen Bindegewebes und der dadurch bedingten Gefahr der Urininfiltration. Von Modificationen des Lateralschnittes sind zu nennen: 1. der bilaterale Steinschuitt (Dupuytren), bei welchem die Incision halbmondförmig mit nach vorn gerichteter Convexität in der Mitte zwischen Scrotalaasatz und Anus gemacht wird; mit dem Lithotom werden dann durch einen faat queren Schnitt die beider Prostatianpen von innen nach aussen seitlich gespalten. 2. der me dio-bilaterale Schnitt (Ctvrale) mit Schnittübrung median in der Raphe; die Spaltung der Prostata Bei Weiber wird ausser dem hohen Blasenschnitt noch der Vestblukschnitt sowie der Blasenscheidenschnitt anspelführt. Bei ersterem, dem Vestibnlarschnitt sowie der Blasenscheidenschnitt anspelführt. Bei ersterem, dem Vestibnlarschnitt sowie der Blasenscheidenschnitt anspelführt. Bei ersterem, dem Vestibnlarschnitt sowie bei der Lasspansch wird mittelst eines nach vora converse Schnitte zwischen Orifice urethr. ett. and Cittoris eingegangen und oberhalb (resp. vor) der Urethra his zur vorderen Blasenwand vorgedrungen; diese wird dann quer inddirt. Der Blasen scheidenschnitt, Colpocystotomie, Sectio vesico-vaginalis ist nur bei schläffer und weiter Vagina ausführhar: Auf einem in die Blase eingeführten Hinerarium wird die vordere Vaginal- und bintere Blasenwand mittelst eines T-Schnittes gespalten.

Was die Indication des Steinschnittes anbetrifft, so ist die Sectio alta in erster Linie angezeigt bei Kindern, sodann hei sehr grossen and harten Steinen Erwachsener, ferner hei allen fizirten Steinen (Incrustationen, Divertikelsteinen und in die Urethra ragenden sogenannten Pfeifensteinen), dann in denjenigen Fällen, in welchen eine hochgradige Prostatahypertrophie oder eine nieht dehnbare Harnröhrenstrictur die Einführung des Lithotriptors oder in ersteren Fall ansserdem noch das Fassen des Steines unmöglich machen. Endlich ist die Operation in allen den Fällen angezeigt, welche oben hei Besprechung der Litholapazie als letztere contrandiciered anlegzahlt wurden. Dritzu, fügt diesen Indicationen noch eine weitere bei, nämlich wenn hei Ankylose eines Hüfzelenkes ein Blassenstein vorhanden ist.

### § 8. Die Fremdkörper der Blase.

Actologie. Ein Fremdkörper kann von anssen her auf zwei Wegen in das Blaseninner gelangen: 1. Per viss naturales, d. h. durch
die Harnöbre ohne weitere Verletung der Blasenwand; 2. durch die
Blasenwand hindarch mit Verletung deren Den erstere Modan ist
weitans der hänfigere und namentlich ist es das weibliche Geschliecht,
welches den grössten Frocentsatz dieser Krankeltsform stellt. Hänsind es gewöhnlich Hangliche Gegenstände (Bleistifte, Federhalter, Haarund Stecknadeln, Nadelhüchschen n. dgl.), die zu masturbatorischen
Zwecken heuntzt werden und durch einen unglicklichen Znäll bei solchen Manipplationen in die Blase gleiten. Bei Männern sind es hänfiger
Bongies und Catheter oder Fragmente von solchen, die eatweder in tote
in die Blase gelangen oder beim Sondiren in der letzteren abbrechen.
Oft sind es aber anch andere Gegenstinde wis Strobhalme, Pfeifen- und

Glasröhren u. s. w., die nicht allein zur Masturbation, sondern behufs Ermöglichung der behinderten Miction eingeführt werden und abbrechen. Anch können in Folge anderer therapentischer Eingriffe Fremdkörper in die Blase gelangen, wie z. B. zusammengeballte Reste von Urethralsuppositorien oder Ligatur- und Sntnrfäden, ganz abgeseben von Bruchstücken lithotriptischer Instrumente. - Direct durch die Blasenwand bindurch gelangen Fremdkörper entweder durch die vordere Banchwand oder vom Perinenm ans in die Blase. Im ersten Fall sind es besonders Projectile, die entweder allein oder mit abgesprengten Knochensplittern, mitgerissenen Kleiderfetzen n. dgl. in die Blase gelaugen; im letzteren sind es spitze Gegenstände von Holz oder Metall, welche bei einem Fall rittlings auf den Damm sich bis in die Blase einbohren nud dort abbrechen können. Aber anch ohne Verletzung der ausseren Haut gelangen Fremdkörper direct in die Blase; so z. B. Knochensplitter bei subentanen Fracturen der Beckenknochen, sodann nekrotische Knochenfragmente bei ostitischen Processen der letzteren. Ich sah ferner einen bei Besprechnug der Fisteln bereits erwähnten Fall, in welchem ein Carcinom des S romannm in die Blase perforirt war und in Folgo dessen die letztere Kothballen enthielt. Endlich können verschluckte spitzige Fremdkörper, besonders Nadelu, vom Darm aus sich in die Blase einbohren.

Die Symptome, welche die Fremdkörper bedingen, sind vorschieden und bängen wesentlich von der Grösse und Art derselben ab. Grosse und spitze reizen mehr als kleine und runde. Letztere können sogar längere Zeit ohne besondere Beschwerden in der Blase bernmgetragen werden; erst bei beginnender Incrustation verursachen sie den bei Besprechnug der Blasensteine geschilderten Symptomencomplex. Anders verhält es sich mit grösseren, spitzigen oder eckigen Fremdkörpern. Diese bedingen in der Regel gleich von Anfang an einen oft sehr heftigen Reizzustand der Blase. Die meist continnirlichen Schmerzen steigern sich bei den Mictionen (besonders am Schlasse derselben) bisweilen zum Unerträglichen. Spitze Gegenstände stechen sich in Folge der Blasencontractionen in die Wandungen ein und können Perforation verursachen; grössere stumpfe Fremdkörper dagegen klemmen und keilen sich zwischen den Blasenwänden ein und geben bei längerem Verweilen Veraulassung zu Druckgeschwüren, die indessen wegen der dabei entstehenden Pericystitis weniger zn acnter Perforation neigen. Der Urin oft schon von Anfang an, ansnahmslos jedoch in den späteren Stadien zeigt die Erscheinnugen des Catarrhs, bäufig mit Blutbeimischung, letzteres besonders dann, wenn es sich nm die eben angeführten secundären Verletzungen and Geschwüre der Blasenschleimhant handelt. Hand in Hand mit der catarrhalischen Beschaffenheit des Urins geht auch die mehr oder weniger rasch sich einstellende Incrustation der Fremdkörper. Bei kleinen

and glatten ist die Reitzung der Blase eine nur geringe und der Urin beibti in Folge dessen oft läugere Zeit normal; es geht daher die Ahlagerung von krystallinischen Niederschlägen auf dem Frundkürper, die Inceutation, nur langsam vor sich. Gewöhnlich sind es in solchen Fällen vorwiegend harnauure Salze, die denuellen einhüllen und Veranlassung zur Bildung eines festen Uratsteines geben. Ist dagegen der Urin von Anfang an hochgradig catarrhalisch and ammoniskalisch, soerfolgt die Incrustation viel rascher, da die reichlich ausgeschiedenen Phosphate den Fremdkörper sehr rasch allseitig tropfsteinstrig therziehen. Letterer Fall ist handiger als ersterer, da die Fremdkörper meist die Träger von Infectionskeimen sind, die in der Blase die ammoniskalische Gährung des Urins veranlassen. Immer jedoch hietet mit Einstritt der Incrustation der Patient das Bild des Stelnkrande

Diagnose. Handelt es sich nm Catheter oder Bongies, die hei der Einführung abgebrochen sind, so wird in der Regel der Patient kein Hehl daraus machen, sondern meist noch das restirende Stück zur Bekräftigung seiner Aussage vorweisen. Es ist in solchen Fällen die Diagnose natürlich sehr leicht zu stellen. Nicht immer ist jedoch die Sachlage eine so einfache und durchsichtige; denn wenn Gegenstände zn onanistischen Zwecken eingeführt worden sind, so wird die oder der Kranke meist die Sache so lange als möglich zu verheimlichen suchen, ja selhst nach Extraction des Corpus delicti manchmal noch den Unwissenden und Erstaunten spielen. Für solche Fälle nun ist eine genaue locale Untersuchung hehufs Feststellung der Diagnose unerlässlich. da der Befund für anser therapentisches Handeln hestimmend ist, und . ich möchte deshalb überhanpt niemals in nicht ganz sicheren Fällen auf die Aussagen der Patienten allein abstellen, sondern stets nur anf das Resultat der Untersuchung. Bei letzterer mittelst Explorativsonde wird ein incrustirter Fremdkörper einfach als Blaseustein imponiren; wird dann aus irgend welchen Gründen der Lithotripsie vor der Lithotomie der Vorzug gegehen, so wird die Steinkruste wohl zertrümmert and entfernt, der den Kern bildende Fremdkörper jedoch hleiht leicht zurück. Handelt es sich andererseits um noch nicht incrustrirte weiche Fremdkörper, wie mir solche u. A. als Wachsklumpen von Urethralsuppositorien herrührend (Fig. 15), oder als Stielsuturen von Tumoren (Fig. 16) n. dgl. schon vorgekommen sind, so werden solche mit der Explorativsonde überhanpt nicht gefühlt, sie lassen sich nur durch das Auge erkennen. Deshalh spielt hei der Diagnose der Fremdkörper die Cystoskopie eine grosse Rolle und hei Verdacht auf einen solchen ist die endoskopische Untersuchung der Blase stets vorznnehmen. Sie allein lässt nus deutlich sehen, welche Lage ein ahgehrochenes Catheterstück oder ein Bougie in der Blase einnimmt (Fig. 17), oh es mit einem Fanginstrument gefasst and per vias naturales extrahirt werden kann, oder

ob es durch die Cystotomie zu entfernen ist; sie allein giebt uns näheren Anfschluss, ob es sich um einen eigentlichen Stein oder um einen increstirten Fremdkörner handelt; sie allein lässt nus kleine und weiche.



Fig. 15. 2 Wachsklumpen frei in der Bis mend (M. von 63 J.).



Fig. 16. 2 Catgutsuturen der Blassewand nach Excision eines Papilloms bei W. von 52 J. (constatirt 4½ Monate post operat.).



Fig. 17.

exploration.

sonst in keiner Weise ohne Operation diagnosticirhare Fremdkörper (Fig. 15 n. 16) mit absolnter Gewissheit erkennen und gestattet je nach Umständen deren Entfernnng auf natürlichem Wege ohne blntige Operation. Es ist einlenchtend, dass nnter solchen Umständen das Resultat der cystoskopischen Untersuchung unser therapentischer Wegweiser wird. Oh hehnfs Extraction die Blase zn eröffnen ist und auf welche Weise, oder oh der Fremdkörper per vias naturales zn entfernen ist, dies

alles lehrt nns der Angenschein viel besser als jedwede anch noch so sorgfältige Sonden- oder Digital-

Die Theraple hat die Anfgahe, den Fremdkörper zn entfernen und die secnndären pathologischen Veränderungen der Blasenwand und des Urins zn behen. Wird der Fremdkörper nicht spontan durch die Miction oder durch die Spülning mittelst grosskalibrigen und weitgefensterten Catheters event. mit Aspiration climinirt, so muss die Extraction desselben vorgenommen werden, welche anf zwei Arten geschehen kann: Entweder ohne weitere Verletzung per vias naturales sei es als Ganzes sei es stückweise, oder mittelst blutiger Operation. Welches dieser Verfahren zn instituiren ist, das wird durch die Art und durch die Lage des Fremdkörpers bestimmt. Kleine rande oder ohlonge Fremdkörper sowie lange und dunne können, sofern sie nicht incrnstirt sind und die Harnentweder mittelst Nrzze's Zangencystoskop oder im GRthretu'schen offenen Thus mittelst der von diesem Autor angegebenen Kornzange. Dieses Verfahren ist angezeigt bet kleinen, nicht eckigen Gegenständen, die in der Nähe des Orifie. nrethr. Int. liegen und mit den genannten Instrumenten leicht erreichbar sind. Zudem kann es anch bei langen dünnen Frendkörpern angewendet werden, vornasgesett, dass ihr freise Ende sicht- und fassbar ist. Ansser dieser endoskopischen Operation kann die Extraction aber anch obne Controle des Anges mittelst besonderer, eigens bieze construirer Instrumente gemacht werden. Von solchen nenne ich in erster Linie den gewöhlighen Lithoritport-Löffel oder Ramasseur (Fig. 18), dessen Auwendung namentlich bei kleinen, weichen



Fremdkörpern angezeigt ist. Lange stübchenförmige (vorzüglich Catheter und Bongies) werden am besten mit dem nach dem Princip des Lithotriptors constrairien Bonserz-Couls-schen Fanginstrument, dem Redresseur (Fig. 19) extrahirt, dessen Gebiss so beschaffen ist, dass ein quergefasster Gegenstand beim Schliesen der Branchen jedesmal in die Längsachse des Schnabels godreht wird. Der Plicateur von Lekor (Fig. 20) knicht quergefanste Gegenstünde in seinem Fenster so nm,

dass sie ehenfalls in seine Längsachse zu liegen kommen und als directe Fortsetzung des Schaftes herausbefördert werden; er wird hesonders für die Extraction von hiegsamen und namentlich metallenen Fremdkörpern (z. B. Haarnadeln) empfohlen. Mit dem Secateur von CAUDMONT (Fig. 21) endlich wird der Fremdkörper intravesical zerschnitten und es werden dann die Stücke einzeln mit einem der vorhergenannten Instrumente extrahirt. Viel besser als mit dem Secatenr werden leicht brüchige Gegenstände mit einem gewöhnlichen Lithotriptor zerkleinert; es wird eine einfache Lithotripsie mit nachfolgender Aspiration der Fragmente ausgeführt. Ich hahe in dieser Weise einen Wachsklumpen mit Leichtigkeit ans der Blase entfernt. Bei Weihern genügt meist eine einfache langgestielte Kornzange mit breiten Branchen zur Entfernung von kleineren Fremdkörpern. Die Digitaldilatation der Urethra widerrathe ich aus den bereits früher angegehenen Gründen. - Haben wir es mit Fremdkörpern zu thun, welche auf natürlichem Wege sich nach keinem der genannten Verfahren extrahiren lassen (Glas, grosse nnd stark inernstirte oder auch fest eingekeilte resp. angespiesste Gegenstände), so mnss die Blase eröffnet und der Fremdkörper durch die Wunde herausbefördert werden. Es kommen hier zwei Operationsverfahren in Betracht: Der Perinealschnitt und der hobe Blasenschnitt. Bezüglich der Technik dieser Operationen verweise ich auf das schon früher Gesagte. Die Operation vom Damm ans ist hei Männern vornehmlich dann indicirt. wenn es sich nm wenig voluminöse und auch wenig incrustirte Gegenstände handelt, die nicht sehr britchig sind. Durch die relativ enge Harnröhrenincision lassen sich nur kleinere resp. dünne Fremdkörper heransziehen; sind dieselben aber stark incrustirt, so wird während der Extraction die Steinkruste abgestreift und es bleihen Theile derselben in der Blase zurück, was die Ursache zu späterer Steinbildung werden kann. Bedeutendere Grade von Prostatahvpertrophie contraindiciren dieses Verfahren, einmal wegen des in solchen Fällen gewöhnlichen Hochstandes der Blase und wegen der dadnreh bedingten Schwierigkeit im Ansfinden des Fremdkörpers, und dann weil der stark in die Blase vorspringende Prostatatumor das instrumentelle Fassen des Fremdkörpers oft direct hindert. Hier ist der hohe Blasenschnitt angezeigt. Er wird ausserdem auch dann ausgeführt, wenn es sich um voluminöse, stark incrnstirte oder leicht brüchige Gegenstände (namentlich Glas) handelt, die and einmal and in toto extrahirt werden sollen. Wie schon früher bemerkt und begründet, ist die Modification der Sectio alta von TRENDELEN-BURG das beste Verfahren und ich gebe derselben trotz der oft etwas längeren Heilungsdauer anch bei der Operation der Fremdkörper durchaus den Vorzug vor dem perinealen Schnitt.

### Die moderne Cystoskopie.

## Dr. Emil Burckhardt

Die Cystoskopie, d. h. die Unterauchung des Blaseninnern durch die directe Belenchtung and Beischitgung vermittelts besonderer Instrumente, ist eine Errmagenschaft der Neuzeit. Sie hat sich ihrer absolnten Sicherheit wegen als vorzügliches diagnostisches Hülfsmittel rasch mentbehlrich gemacht und mess von Jedem, der sieh mit der Behandlung vom Blasenkrankheiten beschäftigt, durchans beherrscht werden. Die hier zur Verwendung kommenden Instrumente sind folgende:

Das Cystoskop von Nitze (Modell 1887) besteht ans einem silbernen Catheterrohr No. 22 Charrière mit Mercier'scher Krümmung; es trägt in der Spitze des Schnabels die elektrische Lichtquelle, ein sog. Mignonlämpchen. Vermittelst eines im Innern des Instrumentes angebrachten Systems\*) von Linsen, Prismen und Spiegeln wird es möglich gemacht, dnrch das am Schnabel resp. Schnabelansatz befindliche Fenster die verschiedenen Theile der Blase in allen ihren Einzelheiten zu besichtigen. Die dabei entwickelte unbedeutende Wärme wird durch vor der Untersuchung in die Blase gespritzte Flüssigkeit (sterilisirtes Wasser oder 4% Borlösung) vollständig absorbirt. Um jeden einzelnen Theil der Blase dem Ange leicht zugänglich machen zu können, ohne durch Drehen, Heben und Senken des einen Instrumentes dem Patienten unnöthige Schmerzen verursachen zu müssen, giebt Nitze drei verschiedene Cystoskope an: No. 1 für die vordere nud seitliche Blasenwand: kurzschnablig, an der concaven Seite gefenstert und mit Lampenöffnung versehen. No. 2 für die hintere Wand and den Fandas: langschnablig, an der convexen Seite gefenstert and mit Licht versehen. No. 3 für den sogenannten Blasenhals resp. die Gegend des Orific. nrethr. int.: mit rechtwinklig zum Schaft gestelltem Schnabel; Fenster und Licht in der Concavität. Bei diesen sämmtlichen Nitze'schen Instrumenten ist die Lampe frei und ohne jede weitere Bedecknug in den Schnabel eingesetzt. Der optische Apparat bewirkt, dass

<sup>\*)</sup> Für die Einzelheiten der optischen Construction verweise ich auf das "Lehrbuch der Kystoskopie" von Nitze.

je nach der Eutfernung des Feusters von der Blasenwand hei grossem Sehfeld kleine Details, hei kleinem Sehfeld die Einzelheiten bedeutend vergrössert gesehen werden.

Das Irrigationscystoskop wurde von Nitze (1889) zu dem Zwecke constrnirt, nm etwaige verunreinigende Anflagerungen vom Fenster des Instrumentes intravesical entferneu oder um den während der Untersuchung aus irgendwelchem Grunde sich trühenden Blaseninhalt durch klare Flüssigkeit ersetzen zu können, ohne dahei das Cystoskop heransziehen zu müssen. Nitze hat zwei solche Instrumente angegeben, von denen das einfachere auf der oheren Seite des Schaftes einen Wassercanal trägt, der dicht vor dem Fenster sich in mehrere kleine Löcher öffnet. Am ocularen Ende des Instrumentes hefindet sich ein Ansatz. durch den die Flüssigkeit eingespritzt wird, worauf sie dann, ans den genannten Oeffnungen heranstretend, Fenster und Lampe reinigt. Das complicirtere Irrigationscystoskop ist ausser mit der eben genannten Röhre. die nur zur Injection dient, noch mit einer zweiten bedeutend weiteren. der Ausflussröhre versehen, die seitlich am Schafte verläuft uud in der Gegend des Fensters mit einer einzigen grossen Oeffnung mündet, welche das Heransspülen von kleiuen Coagulis gestattet. Eine hahnartige mit zwei Ansätzen versehene Vorrichtung am ocularen Ende des Schaftes gestattet es, das Cystoskop beliehig zn drehen, ohne dabei die Zn- und Ableitnngsschläuehe zu verlagern.

Mit seinem Operationscystoskop (1891) beabsichtigt Nirze die intravesicale Chirurgie in ausgedehntem Massas en ermöglichen. Dasselhe hesteht aus einem Cystoskop, das sich von dem gewöhnlichen durch schwächeres Caliber, grössere Länge des Schaftes und abschranbbaren Trichter nuterscheidet, sowie aus einer Auzahl von Hülsen, deren Lumen dem Durchmesser des Cystoskopes entspricht und die über das letzter geschoben werden können. An dem visersalen Ende einer jeden Hülse sind die füt die verschiedeaen Encheiresen nüthigen instrumentellen Vorrichtungeu angebracht, wie Pinsel- resp. Tropfapparat, Galvanocauter, Drahtechlinge, scheidende Zange u. s. w. Die Bewegungen dieser Instrumente werden durch einen am ocularen Ende angebrachten Hebelapparat bewirkt.

Das von LETTER (1857) augegehene und heschriehene Cystoskop (No. 1 und No. 2) beruht im Allgemeinen auf denelben Principine; doch zeigt es in den Einzelheiten verschiedene Abweichungen: Das im Schnabel eingesetzte Mignoulämpehen ist durch ein Fenster gedeckt; die Lampenblie, die dieses Fenster trägt, kann belufs sofortigen Anstaueches einer unbrauchbar gewordenen Lampe abgeschraubt werden; die Schlussvorrichtung am oeudaren Ende ist in anderer Weise augeordnet, als am Nitzatzschen Instrument; der optische Apparat des Cystoskopes für die intere Blasenwamd ist durch Anbringung des Fensters am Kuie des

Rohres und dadnrch bedingten Wegfall eines Prismas und eines Spiegels vereinfacht. Am Modell von 1890 hat LEITER eine Verbesserung der Schlassvorrichtung nach Angahe von Hurry Fenwick angebracht, die darin besteht, dass Schaft mit Trichter innerhalb eines Ringes, der an einem Griff Contactschranhe sowie Klemmen für die Leitungsschnüre trägt, während der Untersnehung leicht drehhar ist; der Griff mit den Leitnigsdrähten kann dagegen stets in derselhen Stelling gehalten werden. Sodann hat FENWICK in der metallenen Lampenhülse drei Löcher an der dem Fenster entgegengesetzten Seite anbringen lassen, nm die Lampe ringsnm mit Wasser nmgeben und in dieser Weise die ganze Hülse möglichst kalt erhalten zu können. Ich hahe niemals, anch bei länger danernden Untersnehungen, mit dem Leiter'schen Cystoskop so wenig als mit dem Nitze'schen eine übermässige und für den Kranken lästige oder gar schmerzhafte Erhitznng des Schnahels beohachtet; ich glanhe deshalh, dass diese Modification, die anch ihre Nachtheile hat (Kratzen der Schleimhaut hei der Einführung des Instrumentes, leichtere Schädignng der Lampe), füglich entbehrlich ist. Die übrigen von Fenwick angehrachten Verhesserungen dagegen, wie die Verlängerung des Schaftes, die Verkürzung des Schnahels, die weniger eckige Ahhiegung desselhen, hahen die Leistungsfähigkeit und Branchharkeit des Leiter'schen Cystoskopes nur erhöht.

Das Cystoskop mit Vorrichtung zur Sondenhetastung der Blasenwand and zum Catheterismans der Uterten wurde von Lattera nach Angabe von BERENBER (1858) in der Weise angefertigt, dass an der unteren Fläche des Schaftes (Gystoskop No. 2) ein Canal angebracht ist zur Anfanhen des dlunen und langen Uretereneatheters. Für die Einführung wird statt des lettzeren ein geknöpfter Mandrin in den Canal gelegt. Ist der Catheter in den Ureter eingeführt, so kann das Cystoskop über denselhen hinweg berausgezogen werden, so dass der Catheter im Ureter liegen helibt. Für die Blasenspüllung ist dieses Cystoskop wegen der Enge des Canallnmens nicht zu empfehlen.

BERKELEY HILL hat (1889) ein Irrigationscystoskop angegeben, hei welchen ein doppelläußiger Catheter hiltsenartig 'h der Circamferenz des gewöhnlichen Arrizz shenc Oysokoppen ungelebt und durch einen elastischen Ring an diesem hefestigt ist. Mit Hülfe eines Danerstromes von Borlösung hleibt der Blaseninhalt klar, ohne dass die Bewegungen des Crytoskobes irrendwie heimfünsts werden.

Ansserdem hat LETTER and Vernalassang von Harmston (1888) and BERKELTS HILL (1889) ein eigentleinke Brigationesystokope onstruit, das shalish dem Nitzu'schen Modell ansser dem Cathetereanal an der unteren Fläche einen zweiten weiteren an der oheren Pläche des Schaftes trägt. Diese Canalle dienen als Zn- und Ableitangerohr nad sind am ocnlaren Ende mittelst Hahnen ezschlossen.



Das von LETTER nach Angabe von WHITZERIAD (1889) angefertigte Cystoskop, das bei Caliber No. 40 Charrière eine zweimal so grosse Fensterfläche und entsprechend grosse Incandescenlampe trägt, ist ursprünglich dazu bestimmt, nach voransgeschickter Boutonnière von der Wunde ans direct in die männliche Blase gehürt zu werden. Der Vortheil dieses Instrumentes besteht darin, dass es erlanht, eine nngleich grössere Fläche auf einmal zu überblicken, als dies mit den anderen Cystoskopen der Fall ist. Whitzeinzad benutzt dasselbe anch zur Untersuchung der weiblichen Blase per viss naturales event. nach vorberiger unblutiger Dilatation der Harzofbre.

Endlich gehört hierher das Megaloskop, welches Boisseau Du ROCHER angegehen and 1890 näher beschriehen hat. Das Instrument besteht ans zwei von einander getrennten Theilen, dem Catheter und dem optischen Apparat. Ersterer hat einen knrzen Mercier'schen Schnahel mit 13 cm Krummnngsradins; er enthält die Incandescenzlampe von 12 Volt Spanning in einer abschranbharen gefensterten Kapsel, ähnlich wie dies beim LEITER'schen Cystoskop der Fall ist. Das Caliber des Schnabels entspricht No. 21 Charrière, dasjenige des Schaftes No. 27; der ganze Catheter ist 25 cm lang. Am Knie desselben befindet sich eine längsovale Oeffnung, durch welche die Inspection des Blaseninnern mittelst des optischen Apparates erfolgt. Das ocnlare Ende des Instrnmentes ist mit einer Ebonitscheibe versehen, welche die Klemmen für die Zuleitungsdrähte, sowie einen mit dem Knie correspondirenden Orientirungsknopf trägt. Ansserdem hefinden sich hier die Mundstücke von zwei mittelst Hahn zn schliessenden Röhren, die Caliber No. 6 Charrière hahen und die in die nutere Circumferenz des Catheterschaftes eingelassen sind (daher das im Vergleich zum Schnahel stärkere Schaftcaliber). Sie münden beide dicht vor. d. h. peripher der Oeffnung am Knie und werden für die Einführung mittelst Mandrins geschlossen, nm Verletzungen der Urethralschleimhaut zu vermeiden. Dies geschleht zu demselhen Zweck anch mit der Knieöffnung, die durch einen grösseren Conductor geschlossen wird. Die ebengenannten dünnen Röhren dieuen zur Einführung von Ureterencathetern in die Blase, welche nnter Controle des Auges in die Harnleiter eingeschoben werden sollen; ausserdem sind sie dazu hestimmt, während der endoskopischen Untersuchung die Blasenspülnug zu ermöglichen. Zum Gebrauch wird das Megaloskop mittelst Mandrins and Conductor allseitig geschlossen eingestihrt und dann der Conductor mit dem optischen Apparat vertanscht, dessen viscerales Ende ans der Oeffnung am Knie etwas vorspringt. Die Anordnung desselhen ist eine derartige, dass es möglich ist, bei gleicher Entfernung vom Ohject eine 16 mal grössere Fläche zn üherhlicken, als mit dem Nitze'schen resp. Leiter'schen Cystoskop; die Hälfte his zwei Drittel des ganzen Blaseninnern sollen mit dem Megaloskop auf eiumal besichtigt

werden können. Durch eine Vorrichtung zum Verschiehen des Oculars wird eine beliebige Vergrösserung des Objectes ermöglicht. Ansser diesem Instrument hat Boisseau noch ein zweites einfacheres angegeben, das, weil die beiden Spülröhren fehlen, anch am Schaft Caliber 21 Charrière hat. Die viscerale Oeffnnng findet sich bier nicht am Knie, sondern seitlich am Schaft; im übrigen ist die Anordnung gleich wie beim ersten. Mit beiden Instrumenten kann jeweilen die ganze Blase besichtigt werden. Die Vortheile, welche nach Boisseau das Megaloskop vor allen anderen Cystoskonen anszeichnen sollen, bestehen in Folgendem: 1. Bezüglich des ontischen Apparates: Die Grösse des Gesichtsfeldes ist eine hisher prerreichte. Das Bild ist in allen Details tadellos scharf hei vorzüglicher Belenchtung. Das Object kann in beliebiger Vergrösserung betrachtet werden. Das Fenster des optischen Apparates kann bei der Einführung nie verunreinigt werden, es bleiht stets blank. 2. Bezüglich der allgemeinen instrumentellen Einrichtung: Die ganze Blase kann in allen Theilen mit einem einzigen Instrument besichtigt werden. Es ist zugleich Spülsonde, zngleich ermöglicht es die Einsuhrung von Ureterensonden. Die nach Einlegen der 3 Mandrins gleichmässig glatte Oherfläche erlanbt eine durchans schonende Einführung. - Ich habe das Megaloskop während längerer Zeit verwendet und dasselbe direct in den einzelnen Fällen mit den Nitze'schen und Leiter'schen Instrumenten verglichen: ich bin dabei zu folgenden Resultaten gekommen: Der 14 cm über das ocnlare Ende des Catheters binausragende optische Apparat macht das Megaloskop entschieden anhandlich and schwer. Die anf einmal zu überblickende Blasenfläche ist par nawesentlich grösser als die bei den genannten Cystoskopen. Die Aneinanderreihung der einzelnen Gesichtsfelder geschieht bei NITZE nnd LEITER leichter als mit dem Megaloskop, denn die Verschiebung des Fernrohres bei letzterem ist nnhequem. Sodann wird das Boisseau'sche Instrument beim Gebranch viel heisser als die anderen Cystoskope. Es ist ferner recht schwierig, durch das Megaloskop hindurch beide Ureteren gleichzeitig zn sondiren, wie der Autor angiebt. Die Fremdkörperextraction mittelst der durch die engen Spülröhren eingeführten Instrumente, von der Boisseau spricht, wird sich nur ganz ansnahmsweise bewerkstelligen lassen. Endlich ist der Moment des Umtansches von Conductor und optischem Apparat hei gefüllter Blase ein kritischer, da dabel stets Blaseninhalt abfliesst.

Ich arbeite seit 8 Jahren mit Nitzek Cystoskopen, seit 4½ Jahren anch mit den Lettræskeben lastramenten in der Modification von Ferwicks (ohne die mehrfach perforirte Lampeubülse). Die ersteren benntze ich im Caliber No. 22 meh No. 25 Charriere, die lettræren nur im Caliber No. 25. Die hierbei gemachten Erfahrangen sind folgender: Die stirkeren Nummern mit entsprechend grösseren Fensteröffungen für Licht und Prisma sind allen dünneren darchans vorzusitelen; der Einblick in die

Blase ist ein ungleich deutlicherer, das Erkennen pathologischer Zustände ein viel sichereres. Seit ich die grösseren Instrumente besitze, bediene ich mich der kleineren nur noch anspahmsweise. No. 25 ist bei Erwachsenen ohne Strictur (event. nach Spaltung des Orific. urethr. ext.) fast ansnahmslos einführhar. Die Beleuchtung ist, namentlich was die grösseren Instrumente anbetrifft, hei LEITER entschieden hesser als hei NITZE. Ersterer hat an seinen Cystoskopen grössere Lampenfenster als letzterer, in Folge dessen ist hei jenen auch der Austritt der Liehtstrahlen ein mehr freier and vollständiger, als hei diesen, die Lichtquelle wird besser ausgenutzt. Ausserdem hat das Leiter'sche Cystoskop den Vortheil, dass die unbrauchbar gewordenen Lämpchen sofort in höchst einfacher Weise vom Arzt selbst ansgewechselt werden können, während bei dem Nitze'schen jeweilen das ganze Silbergehäuse mit der darin eingelassenen und fixirten Lampe dem Instrumentenmacher zum Austausch der letzteren zugeschickt werden mnss. Andererseits finde ich die Contact- und Schlnssvorrichtung für den Strom hei Nitze handlicher, als bei Leiten (es gilt dies auch für die Fenwick'sche Modification der Leiter'schen Instrumente); sie ist bei Nitze mehr handgriffartig, die Schieber für den Stromschinss sind entschieden angenehmer und leichter zu handhaben, als hei Leiter die Contactschraube. In ökonomischer Beziehung endlich darf nicht nnerwähnt hleiben, dass hei LEITER ein und dasselhe Fernrohr für beide Cystoskope dient, während bei Nitze - hei meinen Instrumenten wenigstens jedes Cystoskop sein eigenes Fernrohr hat. Nitze's Cystoskop No. 3 ist entbehrlich; denn nur in sehr seltenen Ausnahmefällen bleibt ein krankhafter Process ansschliesslich auf die allernächste Umgehnne des Orific, urethr, int. heschränkt, in weitaus der Mehrzahl der Fälle erstreckt sich derselhe auf grössere Flächen oder er hebt sich (wenn ein Tumor) ther das Nivean der Schleimhantfalte des Orific, int. hinaus und wird dann jedesmal für Cystoskop No. 1 sichthar.

Alle die genannten Cystoskope nun verlangen als erste Bedingung eines ungehinderte Einblicken in die Blase ein öfligitist klares und durchsichtiges Medium. Eine der cystoskopischen Unternuchung voransgeschickte Blasenspülung wird deshaln in den meisten Fällen unerlässlich sein. Ausserdem muss zur Absorption der Wärmestrablien die Blase mässig gefüllt sein; eine pralle Füllung ist zu vermeiden, da durch erhöhten intravesialen Druck das Aussehen der Blasenwand wesentlich verändert und die richtige Beurtheilung ihres Zenstandes deshalb erschwert wird. Je nach der in jedem einzelnen Falle genan zu messenden Capacität der Blase werden 100—200 ccm Spülffüssigkeit (4½ Borlösung oder auch sterrlisirtes Wasser) in der Blase zurückgelassen. Stärkere Blutungen hindern vollständig jeden Einblick durch das Cystoskop und es mass in solchen Fällen die Untersuchung ausgesetzt werden; eine nur unbedeutende Hämorrhagie beeinrikchigt das Schen weniger, zumal da



bei Anwendung des Irrigationscystoskopes die sich trübende Borlösung während der Untersuchung abgelassen und durch klare ersetzt werden kann. Ein weiteres Hinderniss für die Untersuchung mit dem Elektrocystoskop ist eine (durch was immer für eine Ursache bedingte) mangelbafte Capacität der Blase. Ist letztere stark contrahirt und fasst sie nur ein kleines Volumen von Flüssigkeit, so sind die freien Bewegnagen des Cystoskopschnabels hehindert and die strahlende Wärme des Glühlämpchens wird durch die dunne Flüssigkeitsschicht nicht genügend absorbirt; es resultiren hierans Schmerzen, die so intensiv sein können, dass die cystoskopische Untersuchung geradezu verunmöglicht wird. Da in diescnFällen mit Cocain nicht viel zn erreichen ist, so pflege ich solche Patienten in der Narkose zu untersuchen; bei vollständiger Anästhesie resp. Erschlaffung der Muskeln lässt sich die Blase oft ziemlich dehnen. so dass sie das zur Untersuchung erforderliche Quantum Flüssigkeit aufzunehmen vermag. - Bei empfindlichen Patienten wird durch eine Cocaininjection (5-10 % Lösung, 1-2 ccm in Blase and hintere Harnröhre mittelst Ultzmann's Tropfapparat instillirt) die cystoskopische Untersuchung wesentlich erleichtert. Trotzdem ich das Cocain nicht spare. habe ich in den vielen hunderten von Fällen seiner Verwendung zu prologischen Zwecken niemals irgend einen nennenswerthen üblen Zufall erlebt. nie einen Collaps gesehen, wie ich deren bei anderweitiger Verwendung, wie z. B. hei Cocainisirang der Nuschböhle, des Pharvax u. s. w. sehon wiederholt beohachtet habe. - Zur Lagerung des Patienten dient ein nach Art des gynäkologischen Untersnehungsstuhles construirter kurzer Tisch mit verstellbarem Kopfende. Der Patient liegt horizontal mit leicht crhöhtem Kopf, den Steiss dicht am Tischrand. Die Beine, im Kniegelenk flectirt, sind möglichst stark abdacirt and rahen mit den Füssen auf einem schmalen Schemel oder Bänkchen. Der Untersuchende sitzt zwischen den Beinen des Patienten. - Als Elektricitätsquelle stehen bei mir scit 51/2 Jahren ausschliesslich nur Accumulatoren in Gebranch; die früher benntzten Tanchbatterien hahe ich seit dieser Zeit verlassen und hahe niemals mehr Veranlassung gehabt, auf dieselben zurückzugreifen. Ich verwende zwei verschiedene Arten von Accumulatorenhatterien: 1. Eine grosse, nicht transportable von KLINGELFUSS in Basel, welche gleichzeitige Anwendung von Beleuchtung und Caustik erlanht; 2. eine kleine. transportable von Braunschweig in Frankfurt a. M. Da die Nitze'schen Cystoskoplämpehen bis zu 10-12 Volt Spanning haben, so kounte ich den ursprünglichen kleinsten Seligmann-Braunschweig'schen Accomnlator für meine Zwecke nicht verwenden; denu derselbe ist nur für Lampen von 8 Volt Spaunung berechnet. Ich liess mir daher einen Don pelaccumulator von der genannten Firma herstellen, der nicht aus 4. sondern ans 8 Elementen (zu ie 3, im ganzeu 24 Platten, 8 positiven und 16 negativen) besteht und welcher die Benutzung von Lampen bis zu

Zuelzer's Klinik der Harn- und Soxualoneano, III.

16 Volt Spannung erlaubt. Der Apparat sitzt in einem Holzkästchen, welches 19:24:14 cm misst und 11 Kilo wiegt, also immmerhin noch ganz leicht transportabel ist. Für die hier in Betracht kommenden Beleuchtungszwecke ist aber die am Originalapparat angebrachte Stöpselvorrichtung nicht geeignet; ein Rheostat ist unerlässlich, da bei den bezüglich der Spannung ziemlich variirenden Lampen eine genaue Regulirung des Stromes behufs Schonung des Materiales durchaus nothwendig ist. Ich habe daher an der Aussenseite des Kästchens einen Lichtrheostat anbringen lassen, welcher durch Verschieben einer Kurbel es ermöglicht. Lampen der verschiedensten Spannung bis zu 16 Volt zu gehrauchen. Ich henntze den Apparat zu endoskopischen Zwecken täglich durchschnittlich hei ca. 8 Patienten und hin genöthigt, ihn alle 3-4 Wochen laden zu lassen. Er würde noch länger ausreichen; doch ist es zweckmässig, ihn nicht vollständig zn entladen. In der ehen heschriehenen Form ist der Accumulator für cystoskopische Zwecke ein äusserst bequemer und empfehlenswerther Apparat.

Behufs möglichst getreuer Darstellung der cystoskopischen Bilder wurde schon wiederholt versucht, dieselhen in situ zu photographiren. v. ANTAL war der erste, der beim Lehenden das Blaseninnere photographirte (1889). Es liess jedoch dieser erste Versuch noch sehr zn wünschen ührig; denn trotz möglichst günstiger Bedingungen Seitens des Objectes (Haarnadel in weiblicher Blase), trotz langdanernder Exposition. trotz Verstärkung des Negativs und 2 maliger Vergrösserung ist das gewonnene Bild nichts weniger als klar und deutlich ausgefallen. Auch FENWICK ist von seinen diesbezüglichen Versuchen heim Lebenden nicht befriedigt; dagegen gelang es ihm, ziemlich deutliche Bilder von Phantomtumoren, sowie vom Innern der todten Blase zu bekommen. Nitze gieht in seinem Lehrbuche bloss allgemeine Anleitungen, wie und nach welchen Principien mit der Cystoskopie die Photographie zu verhinden sei; er selbst machte keine zu einem positiven Resultate führenden Versnohe. Dagegen hat KUTNER, ein Schüler Nitze's, sich eingehender mit dieser Frage heschäftigt. Er hat (1891) einen cystophotographischen Apparat construirt, mit welchem er Bildchen von ca. 21/2 mm Durchmesser erhält, welche natürlich nur nach entsprechender Vergrösserung verwerthet werden können. Diese letztere geschieht entweder mittelst Diapositivverfahrens oder mittelst des mikrophotographischen Apparates. Die Expositionsdauer beträgt ca. 1 Minute, die erhaltenen Bilder sind ziemlich scharf. - Der Vollständigkeit wegen ist bier noch der Methode Fenwick's zu gedenken, das Blaseninnere nach dem eystoskopischen Bilde in Thon und Wachs zn modelliren.

Bis hente\*) ist die Technik der Cystophotographie noch nicht so weit

<sup>\*)</sup> d. h. October 1892.

fortgeschritten, dass das photographische Bild in jedem Falle einer guten und getreuen Zeichnung des cystoskopischen Befundes unbedingt vorzuziehen wäre: die bis jetzt publicirten Cystophotographien wenigstens sind durchweg nicht sehr deutlich und klar. Sodann ist die Technik vorlänfig noch eine so schwierige und zeitranbende, dass auch aus diesem Grunde einstweilen die Zeichnung in der Regel wird vorgezogen werden. Immerhin zweifle ich nicht daran, dass bei den stetigen Fortschritten der Photographie letztere in der Zuknnft die Zeichnung verdrängen wird. Was die Modellirung der Blase nach dem cystoskopischen Befunde in Thon anbetrifft, so wird hier der Vorwnrf der mangelhaften Naturwahrheit, sowie der zeitraubenden und schwierigen Herstellung wohl noch mehr erhoben werden können, als hei der Zeichnung resp. Photographie, da das Modellirholz ungleich schwieriger zu handhaben ist, als der Zeichenstift. Unter den Händen eines ebenso geübten Untersuchers als geschickten Künstlers wie FENWICK werden uns solche Thon- und Wachsmodelle allerdings ein ganz getrenes Bild des Blaseninnern geben; leider wird aber nicht ieder cystoskopirende Arzt in der beneidenswerthen Lage sein, ihm hierin folgen zu können. Für Demonstrationszwecke eignen sich diese Modelle ganz vortreff lich.

Zum Schluss sei noch das Lettze'sche Blasenphantom erwähnt, welches nach Angabe v. Dittzti's zur Einthung sowohl als zu Demonstrationen verwendet wird. Es besteht aus einem Metallballon, der in einem Stativ sitzt und mit oberem Fenster und seitlichem Hals versehen ist. Die Wände desselhen sind mit Geflässen, Tumoren u. s.w. bemalt, ausserdem zur Orientirung mit Bunbstaben versehen, welche die betr. Blasenwand bezeichnen (R. L., V. H.). Zudem Können zur Uebung im Endoskopiren Fremdkörper in den Ballon gebracht werden. Der seitliche Hals ist zur Einführung des Oystoskopes bestimmt, das obere Fenster zur Controle des Objectes. Der Ballon muss mit Wasser gefüllt sein.

#### Zusatz zu S. 134.

# Die chirurgischen Krankheiten der männlichen Urethra.

Von Prof. Dr. J. Englisch

# in Wien. Augeborene Anomalien.

Als angehorene Anomalien hat man zn nnterscheiden:

I. Fehlen der Harnröhre,

II. Obliteration und Atresie, III. Verengerungen.

IV. Erweiterungen.

V. Spaltnagen.

### I. Das Fehlen der Harnröhre

warde früher meist mit den Obliterationen verwechselt; charakterisite haber durch das Feblen der die Harnröhre zusammensetzenden Elemente. Es wird daher ein giazilehes Feblen der Harnröhre nur mit Feblen des Gliedes nad zumeist mit noch anderen Misbildungen vermunden beobachtet; dass in solchen Fällen von einer Behandlang nicht die Rede sein kann, versteht sich von selhst. Feblen der Harnröhre bei vorhandenem Penis wurde beobachtet von COTITIER, RICHARDSON, EBERT, ROBLACH; im ganzen 7 Fälle. Zum Begriffe der Obliteration gelbt; dass sich an der nuteren Flüsch der Schwellkörper des Gliedes eine Anordnung der Gewebe findet, welche, wenn auch nur einzelne, Schielten der normalen Harnröhre erkennen lisst: meist sind es nur die bindegewehigen Elemente. Das Glied muss als solches erkenntlich entwickelt sein.

### II, Die Obliteration und Atresie.

ist entweder

A) eine totale (DEPAUL nnd PIGNÉ) (mit anatomischer Untersnehung) oder

B) eine partielle, und zwar 1. an der Fossa navicularis als Verschluss a) an der äusseren Harnöbenmuduug, b) am binteren Ende oder c) in der ganzen Ausdehaung; 2. am spongiösen, 3. am bäutigen und 4. am prostatischen Thelie; 5. eine mebrfache, d. h. gleichzeitig mehrere der unter 1—4 beschriebenen Formen, und zwar a) in der Eichel und dem spongiösen Thelie, b) dem spongiösen und häutigen, e) dem häutigen und prostatischen, d) dem glandulären, spongiösen und häutigen, e) spongiösen, häutigen und prostatischen.

In jeece Fullen, in deneu die Verschliessung hinter der änsseren Harntöbreuöffnung liegt, mass noch unterschieden werden, ob nicht vor der Verschlussstelle ein Theil der Harntöbre angelegt und durebgängig ist. Auf diese Weise entstehen die verschiedensten his jetzt beobachteten Formen.

Die Verschliesung kann ferner hloss darch Verwachsung der Schleimbaut gehlidet sein oder in einer volktändigen Umwandlung der Harnröbre in einen narhigen Strang hesteben. Erstere Formen hilden die membrandsen, lettere die narbigen Verschleisungen. Besteht die Verschmetzung der Wand nur in dem Verschmetzen der Epithelialschiehten, so beisst dieses Vorkommniss die Verklehung.

Was die Art des Zustandekommens aulangt, so scheint die Verklehang der Sobleinbauftlächen in den Harorganen der Früchte ein blänfiges Vorkommiss zu sein. In den spilteren Monaten der Entwickelung wird dieselbe alsdann zumeist durch den ans der Blase austretenden Harn gelöst werden. Die membranöse Verschliessung dürfte zumeist in Verwachsung von Kluppen mit der übrigen Wand ihren Grund haben, da sie sich vorztiglich an jenen Stellen findet, wo gewöhnlich klappenförmige Faltungen der Schleimhaut vorkommen. Den narbigen Verschliessungen liegen tiefergehende bindegeweibig Veränderungen zu Grunde und finden sich diesellhen vorzüglich au jenen Stellen, welche normal mit spongiösem Gewehe nurzeben sind.

Das Glied kann dabei normal entwickelt oder klein und sehlaff sein; lettteres besondern bei Mangel oder verkfummerter Aubildung der Gorpora exvernosa penis. Die Eichel ist dabei meist normal gebildett die Vorhant zeigt daugen bahufig Abnormitten der Länge und Verwechsungen. Die Harmöhre fündet sieh als ein elastischer Strang in der Furche der Schwell-körper des Gliedes in den einfachsten Formen; als narbiger Strang in deutwickelsten von verenbiedener Consistenz und nicht selten spindelförmig in die Fotsetzung der Harmöhre ver dieser Stelle mit einer Spathung, so dass sich an Stelle der Harmöhre eine Furche wie bei der Hypospadie findet. Die Harmentlerung erfolgt durch eine hinter dem Versehlasse durch Zerreissung in Folge von Harastaung entstandene Oeffung. Dieselbe kann aber in verneisiedeme Eufertung binder dem Versehlsse ütere, sodass wischen

diese eine Strecke normaler Harnröhre eingelagert ist. Die Weite und Form dieser Oeffnung ist verschieden; sie erscheint meist eingezogen, von narbiger Beschaffenheit, nicht selten von kleinen Falten der änsseren Hant verdeckt. Hinzngefügt sei, dass das Glied ähnliche Verhiegungen wie hei Hypospadiosis zeigen kann. Nicht selten erscheinen die hinter der ahnormen Oeffnung liegenden Theile der Harnröhre erweitert, was hei dem wichtigen Symptome, der Harnstauung, hesonders während der Harnentleerung hervortritt. Die Harnentleerung ist natürlich zumeist erschwert, die hinteren Theile schwellen an und der Harn entleert sich nnr langsam durch die feine Oeffnung in den verschiedensten Richtungen. Harntränfeln nach der Entleerung ist ein constantes Symptom. Die Folge der gestörten Harnentleerung ist eine Erkrankung der hinten gelegenen Organe, welche sich als Dilatation und Hypertrophie der Blase, Dilatation der Harnleiter und Nierenhecken, sowie hydronephrotische Entartung der Nieren ergehen. Erreichen die Individnen ein höheres Alter, so leiden sie meist an chronischer Cysto-pyelo-nephritis.

Von noch grösserer Bedentung sind die totalen Verschliessungen. De fither sie entstanden, um so gefährlicher ist die Harnstanung nad geben solche Früchte hänfig zu Grande. Es existiren darüber zahleriebe Leichenuntersnehungen. Nicht seiten hildet die ansgedehnte Blase ein Gebartshinderniss. Kommen die Früchte lebend zur Welt, so schreien solche Kinder blung, der Bauch erscheint ausgedehnt, beim Schreien nad Pressen wird das Glied stelf, die Gegend der Harnvöhre wird geschweilt und gespannt, welche Errscheinungen mit Nachlass der Blasencontractionen abnehmen. Bei membrandsem Verschläss der Ausseren Harnvöhreidfäung kann nicht nur eine Spannung der Membran, sondern anch eine kugelförnige Vorwöhlung während der Harnentlerenng erfolgen.

Die Prognese ist mm so nagünstiger, je früher die Entwicklung des Feblers erfolgt und je böbere Grade dieselbe erreicht. Die Früchte sterben daher zumeist anch frühzeitig im Uterus ah. Nach der Gebnrt bedingen diese hoebgradigen Bildangsanomalien baldigen Tod des Neugeborenen oder es bestehen unindestens boehgradige Harnbeschwerden in der frühesten Jagend. Die Wichtigkeit der Diagnose ergiebt sich hierans von selbst.

Die Behaselung ist nach den einzelnen Formen eine verschiedene Bei epitheliater Verklehung genützt meist das Einführen der Knopfsonde oder eines dünnen Catheters, nm die Verklehung zu trennen, welche alsdann unter dem Drucke des ausslüessenden Harras erweitert wird, so dass solche Stellen meist keine weitere Behandlung zottig haben. Ist der Verschluss ein totaler, so genügt es, die sich aus der lüsseren Harribrenmtundung vorwölbende Membran uhlrende ihrer Spannang mit dem Spitzbistourie einzastechen und die Oeffanng stumpf oder blutig zu erweitern; am besten in der Form eines Kruuzschnittes. Liest die Membran

tiefer, so lässt sie sich meist durch einen eingeführten Catheter an ihrer Nachgiehigkeit erkennen. Es genügt nicht selten, durch Weiterführen des Catheters in der Richtung der Harnröhre die Membran zu durchstossen. Oder man führt das BLANDIN'sche Messer gedeckt bis zur Memhran, stösst die Schneideklinge vor und führt selhe in der Richtung der Harnröhre weiter. Aehnlich wird das Rust'sche Fistelmesser mit Spitzendecker gehandhabt. Ein gebogener Troicart kann in gleicher Weise in Anwendung kommen. Nachträgliche Erweiterung mit Sonden ist unerlässlich. Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse hei längeren Verschliessungen. Liegt dieselbe vorne und ist die Erweiterung der hinten liegenden Harnröhre eine bedentende, so kann der narbige Theil mit einem Trojeart durchstochen werden. Man lässt die Canüle liegen und nach einigen Tagen eine weitere Dilatation durch Laminaria oder Dilatatorien folgen. Je länger der Verschluss, nmsomehr empfiehlt sich die Spaltung der Harnröhre hinter demselhen (Urethrotomia externa). Hautschnitt, Dnrchtreunung des Schwellkörpers in der Mittellinie. Vor Durchtrennung der Schleimhaut soll man zwei seitliche Schlingen anlegen, um die Schleimhant zu spannen und später die Oeffnung leicht zu finden. Nun folgt entweder das Durchstossen des Verschlusses von hinten nach vorne nnter steter Führung des Fingers und Bildung eines neuen Canales und dessen Erhaltung durch einen Verweilcatheter oder durch Incision.

Vergleicht man die verschiedenen Verfahren, wie sie von den Chiurgen angewandt werden, so wird man deren Schwierigkeit und häufige Erfolglosigkeit erkennen. Es erscheint daher praktisch, nach Anlegen der Fistel eine neue Harnrohre durch Schnitt im vorderen Theile zu bilden. Findet sich schon eine Fistel vor, so verfahre man in derselhen Weise, wenn mur ein solider Strang vorhanden. Ist dagegen der vordere Theil der Harnrohre angelegt, so wird zuerst das Durchstossen mit Troient oder Bistourie von vorme her versucht oder nach Einführen der Hohlsonde die Zwischenbrücke zertrend.

### III. Angeborene Verengerungen.

Wir unterscheiden dahei

a) die angeborene Stenose der änsseren Harnröhrenöffnung,

b) am Uehergange der Pars glandularis in die Pars spongiosa.

c) in den übrigen Theilen.

Die Verengerungen sind entweder klappenförmige oder cylindrische.

Die angeborene Verengerung der änsseren Harnöbrenöffnung findet sich sehr häufig und in sehr verschiedenem Grade, von welchem anch die Beschwerden abhängen. Vollemien brachte sie mit der Phimose in Verbindung. Eigene Beobachtungen baben mich gelehrt, dass sich diese Enge vorzüglich dann findet, wenn die Vorhant der Eichel eng anliegt oder dieselbe nur theilweise bedeckt, während sie bei langer Vorhant seltener ist. Bei normaler Harrnörbrenöffnung kann der Uebergang des Eicheltbeiles in den spongtiösen oft sehr enge sein nud es ist daber z. B. nicht immer genechtfertigt, die Wabl der Grösse eines Catheters anzunehmen. Beide genanntab für die Wabl der Grösse eines Catheters anzunehmen. Beide genanntab schwieden künsten, das ein der Estwicklung begründet und ansserordentlich hänfig sind, als physiologisch bezeichnet werden.

Die klappenförmigen Verengerungen finden sich an der ansseren Harnröhrenöffnnng, wo sie durch Vergrössernng der die genannte Oeffnung amgehenden niederen Fälteben der Hant entstehen, so dass oft nur am oheren Ende eine kleine Oeffnung übrig bleiht. Eine zweite Stelle ist am Ucbergange des Eicheltheiles in den spongiösen (KAUFMANN, Ueherrest des Septums) and wird nicht selten durch die faltenförmige Umrandung der vordersten Lacuna Morgagni bedingt. Vom Samenhügel geht nach vorne eine Leiste ab, welche sich am Uebergange des bäntigen in den prostatischen Theil in 2 Schenkel spaltet. Darch Vergrösserung dieser entstehen 2 Klappen, welche den Venenklappen ähnlich sehen (BEDNAR). Desgleichen können die kleinen Fältchen, welche vom hinteren Ende des Samenhügels zur Blasenmündung der Harnröhre ziehen (2-6 Fältchen), eine bedentende Höhe erreichen (0.6-1 cm). Die Klappen sind so gestellt, dass sie dem von vorne her eingeführten Instrumente kein Hinderniss setzen, wohl aber dem abfliessenden Harne. Daher ist ihre Diagnose sehr schwer.

Cylindrische Verengerungen in verschiedener Länge finden sich im Eicheltheile, im spongiösen Theile, vorzüglich an der Durchtrittsstelle durch die Fascia perinei propria.

Allen Verengerungen ist gemeinsam, dass Harnstörungen seit der Kindheit bestehen, welche in gleicher Weise anhielten. Als eine weitere Ersebeinung wurde Incontinentia nrinae beohachtet, welche, wie den Verhandensein einer gefüllten Blase beweist, nur ein Ubenfeinsen ist. In vielen Fällen kommt es nach Erweiterung und Entzündung des hinter der Verengerung liegenden Theiles der Harnrühre zur Fistelhildung im Indemacke oder Mittellieische, je nach Lage der Verengerung. Diese Ersebeinungen, sowie dass der Harn heilweise durch die Fisteln, aber anch in dünnen Strahle durch die äussere Harnrührenöffung entleert wird, führen zur Vermuthung der Verengerung, welche durch die Sondennutersanchung zur Gewissheit wird. Als sehweirig mass die Diagnose der klappenförmigen Verengerungen im hinteren Theile bezeichnet werden. Das Verhalten der Harnreuteberung, das Gefühl einer nachgleibigen Stelle an den hezeichneten Theilen, sowie die Endoskopie werden Klarheit bringen.

Bezüglich der Verengerungen empfiehlt sich für die der änsseren

Harnöbreoffung, am binteren Ende des Eichelthelies die Spaltung der Harnöbre, da die Erweiterung mit der Sonde nur langsam vorwärts gebt, bläufig wiederbolt werden mass and beftige Reizung bedingt. Für die cy il ind ris eb e Verengerung auderer Stellen reichte in den vom met beebachetten Fillen die Sondenrewieterung am. Ist dies nicht der Fall, so ist die Ureibrotomie angeseigt. Dahei möge noch bemerkt werden, dass derartige Verengerungen an zwei Stellen besteben können, die nach einander erweitert werden müssen. Die Klappen lassen sieh ohr mit stärkeren Cathetern durchveissen oder Können, soweit sie siehthar sind, mit dem Bistourie oder ähnlichen Instrumenten durchtrennt werden. Fisteln werden wie sonst behandelt.

### IV. Die angeborenen Erweiterungen

bahen zwar auch ihren Grund in bestehenden Hindernissen, unterscheiden sich aber von denen, wie sie früher angegeben wurden, dadurch, dass sie abnorme Grösse zeigen und eigentliche Geschwülste siud. Die Zahl der Beobachtungen beträgt neun. An der unteren Harnröhrenwand findet sich eine Geschwalst, welche immer hinter dem Eicheltheile beginnend sich nach binten verschieden weit erstreckt, von mehr evlindrischer, spindelförmiger, meist sackförmiger, seitlich zusammengedrückter Gestalt, bei der Harnentleerung anschwellend, öfter zum Durchscheinen ausgedebnt und sich nur langsam entleerend, nachdem der Strabl aufgehört bat. Vollständig geschieht dies oft nur durch Druck auf den Sack. wohei die frühere Spannung verloren gebt. Führt man einen Catheter ein. so kaun derselbe entsprechend der Erweiterung nach verschiedenen Richtnngen bin gedrebt werden. In allen operirten Fällen fand sich die Höhle mit Schleimhaut ansgekleidet. Zugleich wurde der Uebergang des Sackes in den voranliegenden Theil der Harnröhre verengert und in einzelnen Fällen dieser Theil rüsselförmig in die Höhle vorragend gefunden. Die Entstehnng dieser Erweiterungen (Divertikel) fällt in die früheste Zeit des Fruchtlebens. Unmittelhar nach Beginn der Harnabsonderung muss die Erweiterung beginnen, so lange die Harnröhrenwand noch nachgiebig ist (4 .- 5. Monat). Die Behandlung kann nur in der Spaltung des Sackes besteben. Zu diesem Bebufe wird ein Catheter eingeführt, der Inhalt des Sackes zuerst entleert, dann durch eine autiseptische Flüssigkeit ersetzt. Nun folgt die Spaltung des Sackes in der Mittellinie, Abtragen eines Theiles der Wand und wenn möglich des rüsselförmigen Vorsprunges und Naht der Harnröhre über dem Catheter. Verweileatheter angezeigt.

### V. Spaltungen der Harnröhre.

 Hypospadie. Schon seit den ältesten Zeiten bekannt, wurde dieselbe als Spaltung, Feblen, mangelbafte Entwicklung oder Vereinigung der nnteren Harnröbrenwand angeseben. Zu erklären ist dieselbe als

Stehenhleiben auf einer frühen Entwicklungsstufe vor der Bildung des häntigeu Theiles der Harnröhre. Diese Difformität charakterisirt sich zumeist als eine Rinne au der unteren Fläche des Gliedes in verschiedener Länge. Die Hypospadie wurde eingetheilt: 1. Hypospadiasis glandularis, 2. H. penialis, d. h. von dem hinteren Theile der Fossa navicularis his zum Uebergange der Haut des Gliedes in die des Hodensackes, 3. H. scrotalis, entsprechend dem Theile der Harnröhre, welcher vom Hodensacke bedeekt ist, 4. H. perinealis, bis zum Mittelfleische. Dahei muss unterschieden werden, oh der vor dem gespaltenen Theile der Harnröhre liegende Theil eine Rinne als Fortsetzung hildet oder oh ein vorliegender Theil fehlt oder als normaler Canal entwickelt ist. Erstere Form ist die hänfigste. Je weiter rückwärts die Spaltung reicht, um so seltener sind die Fälle und geben zu Geschlechtsverwechslungen Veranlassung. In demselhen Verhältnisse, als die Harnröhre defect erscheint, ist anch das Glied verändert. Während es in den leichteren Fällen vom Normalen nicht abweicht, erscheint es in den hochgradigen in der Form der Clitoris. In anderen Fällen fehlt nur ein Theil, z. B. die Vorhant, die Eichel, die Corpora cavernosa. Das Glied ist nach ahwärts gehogen, und zwar um so mchr, je weiter nach hinten die Missbildung reicht. An dem Uehergange der Eichel in den ührigen Theil findet sich sogar eine Art Knickung. In den höchsten Graden des Herahhängens liegt das Glied zwischen den Falten des Hodensackes verborgen. Die Befestigung in der abnormen Lage geschieht dadurch, dass die Haut des Gliedes als zwei Falten in die des Hodensackes übergeht, welche so kurz sein können, dass ein Aufrichten des Gliedes nur nach hlutiger Durchtrennung der Falten möglich ist. Gesellt sich zu den Falten noch ein Schwand der Corpora cavernosa nenis, so ist auch das Aufrichten des Gliedes nicht möglich. Neben der Ahwärtskrümmung ist anch constant eine Drehung des Gliedes um die Längsachse constatirhar, so dass die Rinne seitlich gelegen ist. Die gespaltene Vorhant umgiebt die Eichel nur an der oberen Seite in verschiedener Ausdehnung, so dass die Vorhant nur einen leichten Wall um die Corona glandis darstellt. Die Eichel ist oft undurchhohrt, so dass jede Andeutung der änsseren Harnröhrenöffnung fehlen kann, dabei ist sie von ohen nach unten abgeplattet, bildet den grössten Theil des Gliedes und nimmt an der Erection nicht Theil. Die Raphe des Hodensackes erscheint in den einfacheren Fällen als eine Furche, die sich mit dem Nachrückwärtsrücken der Verbildung immer mehr vertieft und in den höchsten Graden zwei den Schamlippen ähnliche Falten bildet, deren Grösse und Gestalt von der Einlagerung der normalen oder atrophischen Hoden abhängt. Doch ist die Faltenhildung des Hodensackes vom Herabsteigen des Hodens nnabhängig. Ist der vor der Spaltnng gelegene Theil der Harnröhre erhalten, so liegt die ahnorme Oeffnnng senkrecht auf die Achse des Gliedes, ist elliptisch, von mehr oder weniger scharfer Umrandung. Ist

der vordere Theil der Harnröhre dagegen gespalten, so gehen die Ränder der Fnrehe in die Umrandnng der ahnormen, schiefen Oeffnung über, wohei sie nicht selten am hinteren Umfange eine Falte hilden, deren Abbehen die ahnorme Oeffnung erst wahrnehmen lässt. Nicht selten zeigen diese Falten eine Achnlichkeit mit den kleinen Schamlippen. Die Umrandnng der Oeffnuug ist immer zarter als die umgehende Haut. Zn bemerken wäre noch, dass die Ränder des gespaltenen Theiles des Hodensackes sich plattenförmig aneinander legen können, so dass die Oeffnung erst nach Anseinanderziehen derselhen sichthar wird. Ist die vordere Lacnna Morgagni stärker entwickelt, so ist ihre Eingangsöffnung grösser, als die ahnorme Oeffnung und kann leicht für die Harnröhrenöffnung gehalten werden, eine Verwechslung, vor welcher man sich hesonders heim Catheterisiren zn hüten hat. Die Wand der Rinne ist sehr dünn und hlass, lässt das unterliegende Corpus cavernosum durchsehen und sieht mehr einer serösen Memhran ähnlich; die Grösse der Oeffnung ist sehr verschieden. Der hintere Theil der Harnröhre ist meist normal. Meine eigenen Beohachtungen hahen aher ergehen, dass nicht selten hinter der ahnormen Oeffnung angehorene Verengernngen liegen, welche in späterer Zeit (20.-30, Lehensiahr) zu hedeutenden Störungen der Harnentleerung Veranlassung gehen können. Liegt die Oeffnung sehr weit hinten, so kann man durch Anseinanderziehen den Colliculus seminalis zur Anschannng bringen, dessen Sinns pocularis oft scheidenartig erweitert ist. Nehen den localen Veränderungen finden sich, hesonders in den höchsten Graden, Andeutnagen des weihlichen Hahitas an anderen Körnerstellen.

Die Harnentleerung kann hei geringer Aushildung der Spaltung, wenn nicht namittelbar vor der ahnormen Oeffunng ein queere Wall liegt, normal erfolgen. Sonst wird der Strahl in Folge der Knickung nach anten abgelenkt, so dass die Individuen gezwungen sind, das Glied emporzuriehten oder den Harn nach Art der Franen zu entleveren. Sind die Rainder des gespaltenen Teiles der Harnröhre stark entwickelt, so kann der Harn längs denselhen nach vorne treten und erscheint die Endlerenung fast normal. Andere Schwierigkeiten entstehen nur ans der ahnormen Enge der Oeffunne oder aus overhandenen Verengerungen.

Die Zengnngsfähigkeit hängt ab von der Möglichkeit der Erection, welche einerseits durch den Mangel der Corpora cavernosa penis, andererensits durch die ohen bezeichneten Fallen gehemnt sein kann. Ferner von dem Grade der Knickung des Gliedes, der Lage der Oeffunng und eft Grösse des Gliedes. El hasen sich, vorangsecett, dass in allen Fällen wenigstens die Hoden normal sind, folgende Verhältnisse annehmen: 1. Der Cotins und die Befruchtung ist möglich, 2 der Gotins möglich, die Befruchtung sich weit, und nvollständigt, 4. heides anmöglich, dun Befruchtung sehwierig, und nvollständigt, 4. heides anmöglich,

Eine stark entwickelte Rinne am gespaltenen Theile kann durch die Wand der Scheide zn einem Canale ergänzt werden.

Die Behandlung hängt davon ab, ob nnr die begleitenden Beschwerden gehoben oder eine radikale Behandlung vorgenommen werden soll. In ersterem Falle genügt die Erweiterung der abnormen Oeffnung. Die Dilatation mit Cathetern hat wegen der Hautbeschaffenheit der Umrandnng leicht Entzündungen zur Folge, daher die Incision angezeigt erscheint. Liegt vor der abnormen Oeffnung ein Wulst, durch welchen eine abnorme Entleering des Harnes und Samens bedingt wird, so kann er entweder in der Mitte eingeschnitten oder gänzlich entfernt werden. Hinter der Oeffnung liegende Verengerungen können dilatirt oder eingeschnitten werden (Urethrotomia interna). Erstere Behandlungsweise geht langsam vorwärts und rnft häufig Febris prethralis hervor. Um die Erection zn ermöglichen, wurde die Durchtrennung der hemmenden Hautfalten vorgenommen und zwar nach querer Durchtrennung der gespannten Falten mittelst Vereinigung der viereckigen Wnnde in der Längenachse des Gliedes. Manchmal muss, wenn die Scheidewand der Corpora cavernosa des Gliedes gesehrnmpft ist, aneh diese snbentan durchtrennt werden, nm das Glied emporrichten zn können. Ist bei normaler voranliegender Harnröhre nur eine vorhandene abnorme Spalte zn schliessen, so gleichen die Verfahren denen bei anderen Harnröhrenfisteln; wurden aber bis ietzt mit wenig günstigem Erfolge vorgenommen. Der voranliegende blos verengte Theil wird darch Dilatation erweitert, im Falle einer Atresie ein nener Canal angelegt, wie oben bereits angegeben. Ist im vorderen Theile die Rinne stark entwickelt, so werden deren Ränder angefrischt und über einem Catheter vereinigt. VOILLEMIER machte, nm die Spanning zu vermindern, in der Mitte der Rinne einen Längssehnitt. Die Bedeckung der Rinne, d. h. die Umwandling in einen Canal, wurde in verschiedener Weise versicht, Es wurde zu beiden Seiten der Rinne ie eine Falte anfgehoben, an der Kante angefrischt und die Wundränder vereinigt. Oder man bildet zu beiden Seiten der Rinne einfache Hantlappen, die gegen die Mittellinie geschlagen und vereinigt wurden. In anderer Weise wurden die Lappen in entgegengesetzter Weise abgelöst und so gegeneinander geschlagen, dass die Oberhant des einen gegen den Canal sab, die wunden Flächen sieh berührten, während die Oberhaut des zweiten Lappens frei war. Das complicirteste Verfahren besteht in einer Uebertragung des Thierschschen Verfabrens bei der Epispadie auf die Hypospadie (DUPLAY). Am angezeigtesten ist es, znerst die Rinne zn bedecken und in zweiter Zeit erst die noch bestehende Oeffnung zn schliessen. Die letztangegebene Methode hat die verhältnissmässig günstigsten Resultate gegeben. In der Mehrzehl der Fälle trat nur eine Besserung ein.

2. Epispadie ist die Spaltung der an der oheren Seite der Schwellkörper des Gliedes gelagerten Harnröhre in deren oberer Wand. Die Ansdehnung derselben kann eine verschiedene sein: 1. E. glandis, wenn der Spalt sich nur üher den Eicheltheil erstreckt, anch Fissnra incompleta genannt; 2. E. penis, wenn die Spaltnng bis zur Symphyse reicht, und 3. Spaltung his in den häntigen Teil mit oder ohne Vorfall der Blase. Das Glied ist knrz, die Eichel bildet den Hanpttheil mit Krümmnng nach anfwärts, so dass die Eichel sich an die Banchwand anlegt. Wie bei Hypospadie ist anch bier das Glied and zwar nach links gedreht, so dass die Rinne nach links nnd oben sieht. An der oheren Fläche des Gliedes findet sieh eine Rinne mit normaler, aher immer sehr dunner Harnröhrensehleimhant ansgekleidet. Dahei ist sie von ungleicher Breite, unter Umständen mit Versehmälerungen entsprechend der äusseren Harnröhrenöffnung und dem hinteren Ende der Fossa navicularis. Die Ränder der Rinne sind kanm angedentet oder hilden Längswälste, welche in die Umrandung der trichterförmigen Vertiefung des hinteren Rinnenendes übergehen. Die Vorhaut ist dreieckig, an der unteren Fläche der Eichel gelegen und in die Ränder der Rinne übergehend. Die beiden Schwellkörner des Gliedes sind entweder an einander gelegt, ohne Uehergang der Hohlränme des einen in die des anderen, oder sie sind durch eine breite Bindegewebsmasse verhanden, oder stehen verschieden weit von einander ab. Die Sehleimhant der Rinne ist blässer, matter als die Fortsetznng, so dass diese als rother Wall dentlich absticht. Hodensack und Hoden sind meist normal. Ueher der Oeffunng erscheint die Banchwand manchmal rinnenförmig eingesnuken. Die Symphyse ist normal oder es stehen die beiden Schamheine von einander auf versehiedene Entfernnng ab. (Nichtvereinigung der Schamheine kann daher nicht Ursache der Difformität sein.) Das Verhältniss der Arteria dorsalis penis wurde bis jetzt nur von Benon hertleksichtigt und lag dieselbe nach anssen und unten vom Schwellkörper des Gliedes. Die Oeffnung der Harnröhre ist nach ohen von der Hant, nach nnten von Schleimhant umgrenzt und zeigt versehiedene Weite. Der Harn fliesst gewöhnlich continnirlieh ab, oder die Kranken können in der Rückenlage den Harn zurtiekhalten, so lange die Banchpresse nicht in Anwendung kommt, Fast immer ist Harnträufeln vorhanden. Die genannten Störnagen sind nm so bedentender, je weiter die Spaltnng nach hinten reicht, and werden hauptsüchlich durch das Anlegen des Gliedes an die Banchwand vermindert, welches wie eine Klappe wirkt. Nur selten geht der Harn im Strahle nach oben ah. Meist hesteht daneben noch ehronische Harnverhaltung, so dass sich mit dem Catheter eine Menge Harn entleeren lässt. Die weitgehendste Störung erleidet die Geschlechtsfunction.

Die Behandlung war bis vor Dieffenbach eine rein palliative und besehränkte sieh auf die Construction von Harnreeipienten, deren es eine grosse Zahl giebt. Erst mit diesem Chirurgen begann die operative Behandlung, welche in dem Anfrischen der Ränder der Rinne und Vereinigung derselben bis nabe der Oeffnung bestand, deren Versehluss erst später folgte. Einen weiteren Fortschritt bildete der Verschlass darch Lanpenhildnng. Einfache Lappen gaben nur angunstige Resultate. FOUCHER machte vorher 2 Längsschnitte längs der Ränder der Rinne, präparirte die Schleimhant nach innen, die Hant nach anssen lappenförmig ah, schlug die Schleimhantlappen nach innen mit Vereinigung in der Mittellinie, über diesen Canal wurden die Hautstücke gezogen und ebenfalls in der Mittellinie vereinigt (ohne Erfolg). Erst mit dem Principe. die Hant mit ihrer Epidermisseite der Rinne gegenüber zu bringen. wurden günstigere Erfolge erzielt (NELATON, Bildung eines Banchhantlappens. Herabsehlagen und Decken durch 2 seitliche Hautlappen). Die günstigsten Erfolge wurden seit Thiersch's Verfahren erzielt. Dasselbe besteht zunächst in der Anlegung einer Perinealfistel zur Ableitung des Harns, Vollendung der Operation in mehreren Abschnitten als Bedeekung des Eicheltheiles, dann des hinterliegenden Theiles bis nahe zum Trichter, Vereinigung der so gehildeten Canäle, endlich Verschlass des Trichters. Die plastischen Verfahren gehen auch functionell die günstigsten Resultate, obwohl es his jetzt nicht gelnngen ist, die Incontinentia nrinae vollständig hintanzahalten.

### Verletzungen der Harnröhre.

Die Verletzungen der Harnschre allein sind im Allgemeinen seltener; nad zwar im vorderen Theile wegen der gesen Beweglichkeit der Para pendula, im hinteren Theile wegen der gesenblitzten Lage der betreffenden Theile. Nach den vorliegenden Beohachtungen überwiegen die Verletzungen in perineale (nitraperineale) und extraperineale einheitelt. Die Arten der Verletzungen sind dieselben, wie an anderen Körperstellen als: Queskehnung, Sitch., Schnitt, Riss- nad Quetschwanden. Wenn wir die Uraschen der Verletzungen im Allgemeinen betranben, so wirkt die Gewalt entweder von anseen nach innen oder nungekehrt. Chirurgische Eingriffe, welche an der Harnröhre nud Blase vorgenommen werden, sind die hanptsäkelhiebate Urasche, zum geringeren Theile werden sie bervorgebracht durch den Durchtitt fremder Körper, z. B. Concremente. Zu bemerken wäre noch, dass die meisten Verletzungen am hängenden Theile der Harnröhre währed der Erection erfolgen.

Quetschungen der Harurbre allein kommen selten vor. Dieselben sind im vorderen Theile meist durch Anschlagen, Stoss, Hafselbag bedingt, während sie im hintern Theile meist durch Auffallen anf einen harten Gegenstand erfolgen. Die Gewalt mass dabei jedenfälls von einer geringeren Heftigkeit sein, da im anderen Falle leicht Zerreissungen der Harnröhre eintreten. Die Quetschung trifft entweder die Schleimhaut oder den Schwellkörper allein, am hänfigsten beide zugleich. Die Erseheinungen werden je nach dem Sitze verschieden sein, nan diese an der Schleimhaut sich besonders bei der Harneutleerung, die des Schwellkörpers durch locale Erscheinungen offeubaren. Die unmittelbare Folge ist immer eine Verletzung der Gewebe mit nachfolgendem Blutaustritte. wobei die Schleimhaut verfärbt, matt und brüchig erscheint. Im Schwellkörper sind die Maschen zerstört und die Stelle der Verletzung von einem Blutextravasate eingenommen, welches die verschiedensten Veränderuugen durchmacht. Die erste Erscheinung ist ein vorübergehender Schmerz, der sich oft erst wieder mit Eintritt der Entzundung zeigt. Die örtliche Druckempfindlichkeit ist meist gering, die äussere Haut und das Unterhautzellgewebe können normal seiu oder geringfügige Blutunterlaufungeu zeigen. Die Geschwulst an der verletzten Stelle häugt von dem Blutextravasate ab. Dieselhe ist meist nicht hervorragend, am hängenden Theile des Gliedes selten über erbsengross und meist scharf begrenzt; am Mittelfleische mehr diffus uud weniger scharf begrenzt. Nicht selten ist diese Stelle anfänglich weicher. Nur bei ausgedehnten Quetschungen wird man Reihen der Blutcoagula finden. Die Geschwulst bleibt aufänglich constant oder vergrössert sich durch neuerlichen Bluterguss mit Zunahme der Spannung. Mit der Gerinnung des Blutes und dem Auftreten der Entzündungserscheinungen gewiunt dieselbe an Härte und Deutlichkeit und es entstehen harte Knoten, welche über die Umgebung deutlich hervorragen. Znr Ansnahme gehört Hautemphysem an der verletzten Stelle, wie es beobachtet wurde. Die Blutung kann selbst bei Verletzung der Harnröhrenschleimhaut fehlen, oder ist höchst unbedeutend. Selbe kann jedoch in späterer Zeit erfolgen, wenn die gequetschten Stellen abgestossen und die Lücken des Schwellkörpers eröffnet werden. Beträchtliche Blutungen, so dass es zu ausgebreiteten, an den Fascien des Beckens scharf begrenzten Geschwülsten kommt, sind bei einfachen Quetschungen sehr selten.

Die Sötrungen der Harneuleerung bestehen bei den Quetschungen der Schleinhant allein nur in einzelnen Stichen am Beginne und in Brennen im Verlaufe ohne jede weitere Hemmung. Diese ist bedingt durch die Geschwalts infolge des Blutaustrittes und besteht gleich Anfangs oder durch entstudliche Schweilung und zeigt sich erst später. Je nach fa-oder Abnahme der Geschwalts steigert oder vermindert sich diese Beschwerde. Die Firbung des Harnes hängt von der freien Blutung al. Geringe Quetechungen können unbemerkt verhaufen und erst später, wenn sie zu Verengerungen Veranlassung geben, gewärdigt werden. Die Diagnose einer Quetschung kann wegen Geringfügigkeit der Erscheinungen often Schwierigkeiten machen. Im Verlaufe kommt es entweder zur Aufsaugung des Blutaustrittes mit Abnahme aller Erscheinungen, oder zur Entsündung, in deren Folge eine Zunahme der Geschwist und der Erscheinungen eintritt, welche bei Löung der Entzündung wieder abnehmen; in selteuen Fällen übtren sie zur Elterung. Kommt es dazu, so

erfolgt eine rasehe Ansbreitung der Entzündung in die Umgebung. Immer muss jedoeb berücksiebtigt werden, dass die zertrümmerten Gewebe resoriirt und durch Narbengewebe ersetzt werden; daber Verengerungen immer erwartet werden müssen. Harninfiltration erfolgt selten und dann erst in den späteren Stadien.

Die Behandlaur auch der geringsten Quetschung erfordert nach Obigem die grösste Anfareksamheit. Oertlieh erscheint Källe zo lange angezeigt, als Schmerz und Entztfindung bestehen. Kommt er zur Eiterung, so mass der Abscess sohald als möglich gespallen werden, niede weitere Ausbreitung bintauzubalten. Benonderer Werth möge auf die Spaltung der über den kleinen Abscessen gelegenen Fassein gelegt werden, da diese insbesondere die Entlerenng des Eiters nach anssen ersehweren. Zeigt sieh Anfasangung der Entzfluchungsproducte, so muss diese durch erweibenden auf ersorbriende Nittle unterstützt werden, und die zurückbleibende Narbe auf das Geringste zu beschränken. Verengerungen müssen bald in Behandlung ergennmen werden.

Stiehwunden sind selten und werden als deren Ursaehen Stiehe mit Nägeln, Nadeln, Knoehenfragmenten, Bajonett, Degen, Schusterkneif erwähnt, welche entweder zufällig erfolgen oder absichtlieh und daher meist von unten und anssen geführt werden. Die Erscheinungen sind um so geringer, je weuiger die Schleimbaut mit verletzt ist. Die Hantwunde ist oft so klein, dass sie erst durch eine Blutunterlaufung in ihrer Umgebung erkannt werden kann. Grössere Wunden sind sehief; die hänfigste Form, quer oder länglich. Je kleiner die Wande ist, um so raseher verklebt sie und übt einen wesentliehen Einfluss anf die übrigen Erscheinungen aus. Die Blutung aus der ausseren Wunde ist meist gering. ebenso die ans der Harnröhre, welch letztere namentlieh symptomatische Bedentung hat. Die Blutnng kaun bei Verletzung des spongiösen Körpers eine ziemlich bedeutende sein und zu ausgebreiteten subentanen oder intrafascialen Blutansammlungen Veranlassung geben, über denen sich die Haut nachträglieh verfärbt. Die Gesehwulstbildung hängt daber nach der Verletzung von dem Blutaustritte ab und ist meist nicht scharf begrenzt. Meist erreieht die Geschwalst eine gewisse Grösse, um dann mit der Aufsaugung des Blutes abzunehmen; kaun aber Sehwankungen unterliegen, wenn, was nicht selten ist, Nachblutungen erfolgen. Entzündungen bedingen ebenfalls die bekannten Veränderungen der Geschwulst, insbesondere durch ihre Ansbreitung auf die Umgebung, Sehmerz findet sieh ohne Entzündung nur im Anfange, und ist später durch die letztere bedingt. Die Harnentleerung verhält sieh wie in den vorher geschilderten Fällen. Ist die Schleimhaut der Harnröhre mit verletzt, so kann es zum Austritte von Harn kommen, der nur selten durch die änssere Wande abfliessen kann, sondern meist zur Harninfiltration Veranlassung giebt, da Harnröhren- und Hautwunde selten einander genau gegenüber liegen. Der Verlauf verhält sich bezüglich der Blutung und Entzundnngserscheinungen wie sehon angegeben, kann aher durch Haruinfiltration weseutlich verschlechtert werden.

Neben der örtlichen, gegen die Entstudung gerichteten Behauslaus its ed die besondere Anfgahe, die Blutansammlung zu verhindern, weshalh wir in diesen Fällen nicht selten gezwungen sind, den Blutberd zu spalten nad die blutende Stelle anfzauechen; selbstverständlich unter den strengsten antiseptischen Vorcherungen. Gelingt es nicht, die Blutung durch Unterbindung zu stillen, z. B. am Schwellköper, so muss nach einem bläßig vergehlichen Versuche der Compression die Cauterisation vorgenommen werden. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Harninßitration. Hier ist vor Allem der Einsehnlit so frühzeitig als möglich angezeigt.

Schnittwunden haben eine grössere Bedeutung und tritt hier der Ort der Verletzung und die Ursache mehr hervor. Wunden, welche absichtlich bei Operationen an den Organen gesetzt werden, sind regelmässig und nach ihrem Werthe von vornherein gewürdigt, so dass sie aus dem Bereiche der Betrachtung bleihen. Schuittwunden am Mittelfleische ans anderen Gründen sind selten; häufiger am hängenden Theile des Gliedes und daschst meist in verhrecherischer Absicht angelegt. Sowohl die Wunden in der Haut als auch in der Harnröhre selbst haben bei verschiedener Richtung (Qner-, Längs-, Schiefwanden) eine grössere Ausdehnung und sind znmeist mit Verletzungen der Schwellkörper des Gliedes verhunden. Die Hautwunde muss wegen Verschiebharkeit der Haut des Gliedes nicht immer der der Harpröhre entsprechen. Ihre Ränder sind meist hei verschiedenem Abstande umgekrämpt. Die Harnröhrenwunde klafft um so mehr, je ouerer sie ist, und zwar der nutere Teil weiter als der an den Schwellkörpern des Gliedes befestigte obere. Nicht selten erfolgt ein Umschlagen dieser Ränder. Die Blutnng ist bedeutend, erfolgt meist nach anssen und giebt nur bei fehlendem Gegenüberliegen der Hantwinde zu ausgehreiteten Blutiniterlanfungen Veranlassung. Nach den Beobachtungen lässt sich die Blntung leicht stillen. Da die Verletzung derart ist, dass alsbald ärztliche Hülfe in Ansprach genommen wird, so treten selten Harninfiltration oder andere Folgezustände ein. Schnittwunden, sich selbst überlassen, gehen, wenn die Harnröhre nicht vollständig durchtrennt ist, ein gutes Resultat. Nicht selten bleihen Fisteln zurück.

Die Behandlang der Schnittwunden erfordert sehon bedeutendere Eingriffe. Vor Allem die Blutstillung, die nicht selten ohne eine unsehädliche Erweiterung der Wande vorgenommen werden kann. Unterbindung der Hautgeflässe, Compression des Schwellkörpers oder rasebes Betupfen mit einem ausgedrückten Tampon reieben meist ans. Die Hanptaufgabe ist die Vereinigung der frischen Wande. Nach eigenen Erfahrungen Zeatzer's Rüffe Hine- und Straufersen. III. erscheint das Einlegen eines Catheters hehnfs der Naht nicht nothwendig, ja erschwert dieselbe manchmal. Die Hanptanfgabe ist es, die Wnndränder nach ihren Schichten genan zu vereinigen. Es wird daher zuerst die Schleimhant, dann stufenförmig die Tunica fibrosa des Schwellkörpers durch versenkte Catguthefte und darüber die änssere Hant durch Seidenhefte n. dergl. vereinigt. Die Nabt mnss nm so sorgsamer gemacht werden, als Heilung durch Eiterung manchmal hei Längswunden, immer aber bei Querwunden zu Verengerungen führt. Nach der Naht erscheint es angezeigt, einen Verweilcatheter für einige Tage einzulegen; aber nur von einem solchen Caliber, dass der Harnahfluss gesichert ist, lede Spannung der Naht aber vermieden wird. Folgt dennoch Harninfiltration, so muss die änssere Wnnde so rasch als möglich getrennt werden, nm dem Secrete freien Ahfinss zu verschaffen. Sind die Schwellkörper des Gliedes zugleich durchschnitten, so müssen diese zuerst vereinigt werden. Der Verweilcatheter wird nach 5-6 Tagen durch einen regelmässigen Catheterismns ersetzt. Um die Reizung durch den Verweileatbeter und die örtliche Entzundung bintanzuhalten, empfiehlt sich die Anwendung der Kälte über dem antiseptischen Verbande. Was die Wunden am Mittelfleische anlangt, so kann das Anfrischen der Wnndränder der Harnröhre manchmal Schwierigkeiten machen (siehe Quetschwunden) und sind die später zu hetrachtenden Verfahren in Anwendung zu hringen.

Risswnuden der Harufbre sind, ansser durch chirnrische Eingriffe gesetts, aber selten und Kommen meist beim Coins oder beim Einfübren von Fremdkörpern hehnfs Masturhation zu Stande. Sowohl ihre Erscheinungen als auch ihre Behandlung stimmen mit den Quetschwunden überein, weshabl nicht näher anf dieselden eingegangen werden soll. Nur möge noch binzngefügt werden, dass die Prognose im Allgemeinen günstiger ist.

Quetschwunden bilden die grösste Zahl der Verletzungen der Harnöhre und werden zumeist als Rüptur bereichnet. Man versteht darunter eine Zusammenhangstrennung durch eine stumpfe Gewalt. Diesiehen zerfallen zunüchst in solche, bei welchen die Haut verletzt ist oder nicht (einfache und complicitrel). Ferner mass man diejenigen des hängenden Theiles, des bultösen, blutigen und prostatischen Theiles unterscheiden. Quetschwunden des freien Theiles des Gliedes sind selten und erfolgen meist hel Errection oder durch Aupressen des Gliedes gegen als Becken bei Hinfschlag, Anstosen, Auffallen eines Körpers, z. B. eines Fensters, gewaltsame Drebung des Gliedes, während die Verletzungen des fixen Theiles die Mehrzahl bilden. Als Grundbedingung für die Entstehung der letzteren gilt, dass die Harnöhre zwischen Beckenknochen and einem stumpfen Körpre eingekelmmt wird. Es wird die Harnöhre gegen den nnteren Rand der Schamheinfung, beziehungsweise gegen den schaffen Rand des Lizamentum arcastum naerdfänzt (experimental) erwiesen). Die Hauptaraschen sind: Anffallen mit dem Mittelfeische, rittlings, auf einen harten Körper, einen Knoten, Ast u. s. w., oder keilformiges Eintreihen eines Körpers zwischen die absteigenden Schamheiniste. Wirkt die Ursache in der Ehene der Schamheiniges, so wird vorzäglich der häutige Theil gertoffen, wenn daggeen mehr von vorn nach hinten, von hinten nach vorn oder seitlich, der halbise. Unterstützt wird die quetschende Einwirkung auf die Harnrüber durch den Widerstand der Fascia perinei propria gegen die Verschiehung der Durch-hohrmenstelle der Härnrüber.

Für die immer noch verhältnissmässige Seltenheit des Vorkommens dieser Verletzungen spricht die Zusammenstellung KAUPLANS; hom 398 Fällen sammt Einschluss von Beekenbrüchen und von traumatischen Stricturen, welche allerdinge zumeist anf eine Quetschung der Harmöbre arrückgeführt werden mütsen. Aufallend ist die Verletzung an dem hulhösen Teile gegenüher dem häutigen (20:7). Am freien Teile des Gliedes kommen diese Wunden seltener vor. Die grösste Zahl der Verletzungen findet sich im 2. Decennium des Lebens, absehbened in 4. und 3.

Bezüglich der Schichten der Harnröhre kann 1. der Schwellkörner allein ohne jede weitere Complication getroffen werden (interstitiell). 2. die Schleimhaut und das suhmuköse Gewebe allein, 3. alle Schichten der Harnröhre; 4. mit gleichzeitiger Verletzung der umgehenden Theile mit der Haut; am hängenden Theile zugleich mit den Schwellkörpern des Gliedes. Bezüglich der Hautwunde sei hemerkt, dass diese nicht immer der Harnröhrenverletzung zu entsprechen hraucht, da bei gewissen Mechanismen der Entstehung eine Verschiehung der Haut gegen die nnterliegenden Theile erfolgt. Bezüglich der Ansdehnung unterscheidet man die partielle (incomplete) Zerreissung, d. h. nur in einem Theile des Umfanges, und die totale. Erstere findet sich vorzüglich am freien Theile des Gliedes : letztere an dem hintengelegenen Theile, fast ausnahmslos am häntigen Theile. Dahei kann es geschehen, dass eine Anfangs partielle Verletzung nachträglich eine totale werden kann. Beztiglich der Trennung der einzelnen Schichten hat man gefunden, dass am freien Theile zuerst der Schwellkörper und dann die Schleimhaut zerreisst; am häutigen dagegen die Schleimhaut zuerst. Zur Erklärung der Verletzung des Schwellkörpers wurde von Einigen die Zerreissung der Balken mit Hämatomhildung in Folge Compression des Blutes in den Lücken, von Auderen die Zerreissung der Balken durch die einwirkende Gewalt angenommen. Die grösste Ausdehnung der Quetschung erscheint als Zertrümmerung des Gewehes der Harnröhre. Die Ränder der Wuude können verhältnissmässig scharf sein; meist findet sich jedoch eine Quetschung derselhen in verschiedenem Grade. Von besonderer Wichtigkeit ist das Verhalten der heiden Wundränder. Oefter werden dieselhen durch einzelne erhaltene Balken des Gewebes genäbert gehalten, meist stehen

, meist

sie jedoch von einander ah. An dem hängenden Theile des Gliedes steht der freie nntere Rand weiter ah, als der am Schwellkörper des Gliedes anhängende, selbst hei totaler Durchtrennung der Harnröhre. Die Lichtung der Harnröhre hildet mit der Achse des Gliedes einen Winkel. Vermöge der meist totalen Durchtrennung der Harnröhre im häutigen Theile bei lockerer Umgehnng findet sich ein starkes Auseinanderweichen der Enden (3-4 cm); der hintere wird stark zurückgezogen und flottirt mit seinem nmgekrämpten Rande frei in der Höhle. Der Abstand der Enden wird nachträglich noch durch das Absterben gequetschter Teile vergrössert. Am grössten ist der Ahstand hei gleichzeitiger Zerreissung der Fascia perinei propria. Erfolgt die Durchtrennung schief zur Achse der Harnröhre, so kann sich die Spitze des einen Endes klappenförmig gegen die Lichtung der Harnröhre nmschlagen. Das Anseinanderweichen wird durch das Znrückbleiben eines brückenförmigen Stückes verhindert. Bezüglich der Bedeckungen lehrt die Erfahrung, dass Haut, Unterhautzellgewebe and die Fascia superficialis selbst bei ansgedehnten Verletzungen unversehrt sind.

Erselsiausgen. Der Schmerz kann oft so nubedeutend sein, dass die Blutung aus der Harrother das erste Zeichen ist. In der Regel ist er verschieden beftig, mu so heftiger, je grösser die Verletung der Harrother und ihrer Umgebung ist. Die Kranken werden dabei oft obnmächtig. Zumeist ist die Stelle der Verletung am empfindlichsten gegen Druck, von dort strahlt der Schmerz spontan gegen die Blase und die Eichel aus. Die Geringfüggleit des Sebmerzes darf nie zur Annahme einer geringen Verletung verleiten. Der Schmerz steigert sich hei Druck und bei Bewegungen, beim Harnlassen und des Einritt von Estntfundung. Als sehmerzhafte Begleiterscheinung findet sich Tenesmus der Blase und des Afters.

Das Auftreten einer Geschwalst hängt von der Lage der Verletzung, der Blatung, von Entzthadung und Harninfättration ab; dieselbe kann nuschrieben oder diffus sein. Ersteres besonders am freien Teile und bei Erhaltung der Faceia superficialis. Allmählich breitet sich die Geschwalst entweder gleichmässig oder nugleichmässig je nach Verlauf der Blatung aus; oft in grösseren Zwischenrätungen bei Nachblutungen. So lange die Faseien nursersehrt sind, nimut die Geschwult die Form der durch sie gehildeten Abtheilungen an, daher aussen mehr die Biraform, am Mittelfeische die Kneejige. Erst nitt dem Ergriffensein des extrafascialen, subcutanen Zellgewebes erfolgt rasehe Ausbreitung. Nur selten breitet sich ells Blatgeschwalt in die Ungebung der Blass aus. Ihre Form ist meist ehen, mässig gespann, anfangs weich, floctnirend, später derher werdend, bei Druck and die Congula ergeitrend. Manchung zelligt est darch constanten Druck die Geschwulst zu verkleinern hei gleichzeitigem Ansfinse von Ritt aus der Harroffter. Raseho Zunahme der Geschwilst ohne

entzundliche Erscheinungen dentet auf neuerliche Blutung. Bei gleichzeitiger Verletzung der äusseren Hant entwickelt sich selten ein grösserer spbcutaner Erguss. Ein sehr wichtiges diagnostisches Zeichen ist die Blutnng, ohwobl ibre Intensität keinen bestimmten Schluss auf die Ansdebnnng der Verletzung erlauht. Erfolgt dieselbe interstitiell in das spongiöse Gewebe, so fehlt der Blutahgang durch die Harnröhre und ibr einziges diagnostisches Merkmal bleibt der subentane Bluterguss. Die Blntnng aus der Harnröhre hestebt oft nur in dem Ahgange weniger Tropfeu ans dem Orif. extern., was sich oft längere Zeit wiederbolen kann. Bildet sich rasch ein kleines Coagulum, so kann die Blutung erst nach einigen Tagen auftreten; ebenso, wenn hei interstitieller Blutung die überliegende Schicht gangränös wird. Nnr selten feblt die Blutnng hei Zerreissung der Harnröhre, wenn das Blut in die Blase zurückfliesst; immer hei vollständiger Abreissung des bäutigen Theiles der Harnröbre und Verletzung des prostatischen. In anderen Fällen wiedernm ist die Blutnng sehr hedeutend und kann in derselben Weise verschieden lange Zeit andaueru; ebenso werden bestigere Blutnugen in späterer Zeit beim Catheterismus durch Abstreifen der Coagula bervorgerufen. Die beftigsten Blutnugen werden bei Verletzungen des Bulbus beohachtet. Nachblitungen erfolgen hei Gangrän. Ist eine äussere Winde vorhanden, so bängt die Blutung nach aussen nicht nur von der Grösse der Wnnde, sondern anch von der Congruenz der Hant- und Harnröhrenwunde ab. Die Blutung ist eine venöse oder arterielle. Eine Steigerung der Blutung kann bei Anstrengungen der Kranken eintreten. Ebenso nach dem Harnlassen durch Abstreichen der Coagula oder Anfreissen der Wande mit der Erweiterung der Harnröbre. Mit der Coagnlation oder dem Anstreten der Entzündungserscheinungen nimmt die Blutnug ab. Ecchymosen der Hant müssen genauer berücksichtigt werden, sowohl unmittelhar nach der Verletzung, als auch später.

Die Störungen in der Harnentleerung sind sebr versebieden. Ist die Verletung eine intentitielle, so kann das Hardiassen an der entsprechenden Stelle schmerzhaft sein, was ehenso bei oherflächlicher Zerreissung der Sebleimbant der Fall ist; nar mit dem Unterschiede, dass im letztener Ralle einige Tropfen Blut mit dem Harne ahliessen. Mit dem Grade der Verletung steigert sich auch die Beschwerde. Die Harnentleerung ist sehweiriger, wenn in Folge interstitieller Blutung die Harnröhrensehleimhant vorgewüht wird, bei Abahten eines Congulmas an der Wunde, bei Einrolle der Wundränder, in welchen Fällen die Harneutleerung sich nach einigen Tagen bessern kann. Tritt die Versehlimmerung erst einige Tage aach der Verletung ein, so ist sie Folge der Entstündung mit oder ohne Harnifiktation. Die Harneutleerung ist um so sohweiriger, je grösser die Verletung, und kann diese trotz hänfigen Harndränges, der sich oft numittel nan abe der Verletung in heilstiegeder Weis einstellt, von vollstündiger

Harnverhaltung hegleitet sein. Vollständige Harnverhaltung kann aber auch Folge der Blasenlähmnng sein. Kaufmann hat bezüglich der Art der Harnentleerung lehrreiche statistische Daten gegeben. Hervorgehoben mnss noch der bäufig continnirliche Harndrang werden. Besteht eine Hantwonde, so kann der Harn unter ähnlichen Verhältnissen wie das Blnt nach anssen ahfliessen und sind die Mengen, welche auf normalem nnd ahnormem Wege abgehen, genau zu controliren - neben steter Berücksichtigung des Füllungsznstandes der Blase.

Die Diagnose der Zerreissung der Harnröhre kann hei den geringen Graden unter Umständen sehr schwierig sein, insbesondere, wenn Blutausfluss and Störungen der Harnentleerung feblen. Es gilt dies jedoch nur für die geringsten Grade. In anderen Fällen wird eine genane Berticksichtigung der Art der einwirkenden Gewalt, so wie die Richtung derselben schon auf den Verdacht der Verletzung führen; die Art des Bintabgangs, spontan oder bei Druck auf die Harnröhre. Anschwellung des Dammes, vorzüglich beim Harnlassen, die Beschaffenheit des Harnes and der Catbeterismas, mit oder obne Hinderniss, mit oder ohne Blutang u. s. w. werden die Diagnose sichern.

Die Prognose muss, da immer gewisse Veränderungen an der verletzten Stelle zurückbleiben, diesbezüglich schlecht gestellt werden. Bezüglich der Gefährlichkeit hängt sie nicht nur vom Grade der Verletzung, sondern auch vom Verlaufe, beziehnngsweise von Complicationen ab. Die Prognose soll selbst in leichteren Fällen vorsichtig gestellt werden, da leichte Fälle schwere werden können. Kaufmann berechnete in seiner Statistik die Sterblichkeit auf 14%.

Reztiglich des Verlaufes unterscheidet Terrillon drei Perioden: 1. die der unmittelbaren Complicationen (Blutung, Harnverhaltung), 2. die secondare (Entzündung, Gangran, Harninfiltration), 3. die spätere (Verengerungen). Ist die Verletzung eine geringe und mit geringer Blutnug verbanden, so erfolgt ohne weitere Begleiterscheinung die Ahnabme der Zufälle und lässt sich die Stelle der Verletzung oft nur durch eine grössere Derhheit anffinden; und dies nur in der ersten Zeit. In der Mehrzahl der Fälle kommt es zu entzündlichen Erscheinungen. Die Wnndränder schwellen an und hedingen oder steigern die Störung der Harnentleerung. Allmäblich bildet sich an der verletzten Stelle eine verschieden barte, gegen Drnck empfindliche Geschwulst, die sich bei zunebmender Derbbeit in der Umgehung ausbreitet und Störnngen nicht nur an den Harnorganen, sondern auch an den Nachbarorganen bedingen kann. Die Geschwulst erreicht oft eine hedentende Grösse. Liegt dieselbe am spongiösen Theile, so erscheint sie scharf begrenzt; nicht so in der Umgehnng des bäutigen Theiles, da die Ausbreitung znnächst durch die umgebeuden Fascien bedingt ist. Nur selten breitet sich die Geschwulst weiter über das Glied, den Damm, die Umgehung des Mast-

darmes oder der Blase aus. Im günstigeu Falle unter Zuuahme der Härte uimmt die Geschwulst ab, um als Narhengewebe Verengerungen zu bilden, ihrer Grösse uach immer dem Spbstanzverlaste der Harpröhre entsprechend. Kommt es zur Eiternng, so erfolgt nicht uur rasche Zunahme der Geschwulst an der Stelle der Verletzung, sondern Ansbreituug läugs des Zellgewebes uuter phlegmouösen Erscheinungen und heftigem Fieher. Der Anfbruch erfolgt nach der Harnröhre; meist aber nach aussen, was wegen der dadurch gesetzten Zerstörung au der Stelle der Verletzung nicht abznwarten ist. Der Heilungsgang ist ein langsamer, von Verschlimmerungen oft unterbrochener und zuletzt zu grossen, schwer zu ersetzenden Substanzverlusten führender, dessen Endresultat Fisteln oder ansgebreitete Verengerungen sind. Nur selten kommt es hei einfachen Eutzündungen zur Gangrän. Die Infection der Wande erfolgt durch die Blutcoagnia, den Harn und den Catheter. Als schwerste Complication muss Harninfiltration angesehen werden. Ist das Hinderniss der Harnentleerung gering, so bildet sich während des Harnlassens an der Stelle der Verletzung eine leichte Vorwölhung, welche mit Beendigung der Haruentleerung schwindet und den Abgang einiger Tropfen hlutigen Harnes als Folge hat. Besteht eine aussere Wunde, so wird nicht selten die Hant der Umgehung gehläht. Ist der Widerstand in der Harnröhre grösser, so wird nicht nur die Geschwulst grösser sein, sondern der Haru breitet sich im Zellgewebe in der Umgebuug der Haruröhre aus. Ansserhalb der mittleren Beckenhinde hildet sich eine hirnförmige Geschwalst in der Umgebung des Gliedes aus, welche vom Mittelfleische bis zur Eichel reichen kann. Innerhalb der genannten Beckenbinde eutwickelt sich mit Verlust der Begrenzung des häutigen Theiles der Harnröhre und der Vorsteherdrüse eine das kleine Becken ausfüllende, um die Blase, über die Schambeiufuge reichende Geschwalst. So lange die Infiltration innerhalb der Fascia perinei snperficialis liegt, ist ihre Begrenzung scharf. Später, in das Unterhantzellgewehe eingetreten, erfolgt rasche phlegmonöse Entzündung des Gliedes, Hodensackes und Mittelfleisches und theilweise Gangräu der Hant. Schon eine gewisse elastische Consistenz lässt, wenn nicht Eiternng augenommen werden kann, auf Harninfiltration schliessen. Allmählich erfolgt Aufbruch, Eutleerung stinkendeu, missfarhigen, urinösen, mit abgestorbenen Fetzen gemischten Eiters. Fieher heftig mit Verfall der Kranken. Ist es möglich, deu normalen Haruahgang zu erzielen, so erfolgt Ahstossung der abgestorhenen Fetzen, Granulationsbildung und Bildung einer derhen Narbe an der Stelle der Harnröhrenwunde. Sehr oft bleiben jedoch Fisteln zurück und kanu der voranliegende Theil der Harnröhre vollständig ohliteriren. Dnrchbruch gegen den Mastdarm, in das Banchfell wurde heohachtet. Pyämie gehörte früher zu den nicht seltenen Ansgängen. Erwähnt sei noch, dass das hintere Ende der Haruröhre nicht sellen als ein pilzförniger Zapfen frei und beweglich in die Höhle hineinragt. Die Haruinfiltration braucht jedoch nicht direct im Anschlusse au die Verletzung zu erfolgen, sondern sie kann erst nach Abstossung eines die Harnröhrenwunde verschliessenden Coagulums, nach Durebbruch perinterhalre Absesse auftreten.

Die Behandlung wird in Rücksicht anf die Schwere der Folgezustände eine energische sein müssen. In ganz leichten Fallen wird man mit der Auwendung der Külte anstreichen; jodoch nur unter der Bedingung, dass die Blutung eine minimale ist und Störungen der Harnentlererung zicht vorhanden sind. Als die wichtigsten Grundbedingungen der Behandlung gelten: Herstellung des ungehinderten Ahflasses des Harnes durch die Harnröhre, Erfeichterung durch eine bestehende Hantwunde, Hintanhaltung der Entstündung, rasche und euergische Behandlung der Eiter und Harnansammlung oder abhaldige Vereinigung der Haruröbreuwunde. Dahin gehören der Catheterismus, die Blasenpunction, die Incision und Harurührenanht.

Bezüglich der Nützlichkeit des Catheterismus gehen die Auschauungen anseinauder. Es wurde vorgeschlagen, bei der Möglichkeit der Harnverhaltung durch ein Coagulum in der Harnröhre dieses durch Streichen über die Harnröhre zu entleeren. Bei der Annahme, dass die Harnverbaltung durch einen Krampf der Muskeln um den häutigen Theil hedingt sei, wurden Narcotica, Bäder empfohlen. Sie haben numittelhar nach der Verletzung keinen Werth. Die verschiedenen Chirurgen sprachen sich für und gegen den Catheterismus ans. So soll derselbe nicht angezeigt sein: weil durch denselhen ein Reiz gesetzt wird, welcher sogar lebensgefährliche Folgen hahen kann; ferner wegen Schwierigkeit oder Unmöglichkeit desselben, wobei der Reiz uoch vermehrt wird; wegeu Hervorrufen einer heftigen Blutung, wenn das Coagulum von der Wunde abgestreift wird; Möglichkeit einer Infection durch oder nehen dem Catheter, da der Harnahgang neben dem Catheter nicht zu verhindern ist. Von den Auhängern des Catheterismus wurde als Gegenbeweis augeführt: durch den Catheterismus wird der Kranke von seiner Angst hefreit; die Schwierigkeit lässt sich überwinden, indem man bei unvollständiger Durchtrennung der Wand mittelst eines cylindrischen Catheters au der erhalteneu, meist oheren Wand vordringt, was mit einem Metallinstrument wegen besserer Führnng leichter möglich sein soll; hei vollständiger Durchtrennung aber werde ein konisches, weiches, geknöpftes Instrument gewählt, welches nicht hei Spannung des Gliedes, sondern vielmehr mit Einwärtsdrängen und dadnrch erzielter Annäherung der getrennten Enden eingeführt wird. Grosse Erleichterung erfolgt auch, wenn man den Catheterismus hei vorhaudenem Harndrange vornimmt; der Catheterismus ist um so leichter, je früher er nach der Verletzung vorgenommen wird. Eine weitere Frage war: soll der Catheterismus sogleich vorgenommen werden? Die meisteu Anhänger desselhen entschlossen sich alsbald zu demselhen; doch sprechen einzelne dafür, dass derselhe erst einige Tage nach der Verletzung vorzunehmen sei. Ist die erwartete Vereinigung der Harnröhrenwände erfolgt, so ist derselbe nicht mehr nothwendig; wenn nicht, so ist das Einführen schwerer. Ist der Catheterismns gelungen, so muss entschieden werden, oh derselhe heim jedesmaligen Drange wiederholt oder ein Verweilcatheter eingelegt werden soll. Die Mehrzahl der Anhänger spricht sich für den Verweilcatheter aus, welcher nur 2-3 Tage liegen soll, nm Reizung zn vermeiden, oder nnr so lange, his die Vereinigung der Wundränder erfolgt ist. Sohald Reizerscheinungen an der Verletzungsstelle eintreten, ist die Incision zu machen. Nach meinen Erfahrungen ist hei der Annahme einer geringen Verletzung der Catheterismus nicht nothwendig, da wir bei entzündlichen Erscheinungen mit der Antiphlogose ansreichen. Bei ansgedehnterer Verletzung ist der Catheterismus zuerst mit einem Nélaton-Catheter zn versuchen, heim Misslingen ein englischer mit MERCIER'scher Krümmung in Anwendung zu bringen. Stösst der Catheterismus auf Schwierigkeiten, so ist statt eines Metalleatheters der Perinealschnitt vorznziehen. In allen Fällen ist der Verweilcatheter vorznziehen. Wird derselhe nicht zu dick genommen, so übt er nur einen geringen Reiz aus, der durch die gleichzeitige Anwendung der Kälte, durch gehörige Ausspülnungen der Blase und der Harnröhre neben dem Catheter vermindert wird. In der ersten Zeit erscheint es angezeigt, den Verweilcatheter offen zu lassen, um allen Harn sogleich nach aussen abznleiten. Sohald der geringste Reiz eintritt, ist der Catheter zu entfernen, und wenn angenommen werden muss, dass eine Vereinigung der Wunden noch nicht erfolgt ist, z. B. bei grosser Höhle, eine Incision vorzunehmen. Auf diese Weise wird man die Nachtheile des Catheterismus umgehen können; es sind im Allgemeinen auch nnr die leichteren Fälle, für welche er erfolgreich angewandt werden kann.

Ein zweites Verfahren ist der Blasenstich. Derselhe ist angezeigt ein vollständiger Harnverhaltung and Unmöglichkeit des Catheteriams. Mittelst der capillaren Panetion sind wir zwar im Stande den Harn zu entleeren; sie muss aber in der Regel öfter wiederholt werden. Deshalh, sowie wegen des Umstandes, dass dieselhe doch nicht ohne Gefahr ist (Blutungen, Eiterungen n. s. w.), wie es häufig dargestellt wird, eignet sie sich nur für momentame Hiller, zumal es manchmal gelingt, nach Entleerung des Urins mit dem Catheter in die Blase zu dringen. Der pullaren Panetion gegenühre steht die gewöhnliche Methode des Blasenstiches mit dem DESCIALMPS-Schen Apparate. Sie hat jedenfalls den Vorthell, trott der grösseren Wichtigkeit des Eingriffen, sicht nur die Eulteerung der Blase nud den Catheteriamus zu ermöglichen, sondern auch für einen etwa nöhligen retworraden Catheterismus angeletzt zu sein.

Nach den hestehenden Erfahrungen kann nur von dem Blasenstiche über der Schamheinfage die Rede sein, der eventnell durch den hohen Blasenschnitt ergänzt werden müsste.

Wenn wir die vorliegenden Beohachtungen herticksichtigen, so erscheint als die allgemein anwendharste Methode der Perinealschnitt, zu welchem Resultate anch Kaufmann in seiner statistischen Zusammenstelling kommt. In leichteren Fällen, wo man sich zum Ahwarten mit oder ohne Catheterismus entschloss, muss derselhe alshald vorgenommen werden. wenn sich Entzundung oder Harninfiltration zeigt; in schweren Fällen, welche ausgebreitete Verletzung der Harnröhre vermuthen lassen, ist selhiger ehenfalls so hald als möglich vorznnehmen. Gelingt es, ein Instrument in die Blase zn führen, so kann dieses als Leitnng dienen. Im entgegengesetzten Falle wird die Haut am Mittelfleische in der Mittellinie schichtenweise durchtrennt, bis man in die Höhle gelangt, was meist nur geringe Schwierigkeiten hietet, da sich deren Stelle durch eine besondere Straffbeit der Gewebe oder Entzündung hemerkhar macht. Das Wichtigste ist das Verhalten mit dem Catheterismus. Soll ein Verweilcatheter eingelegt werden oder nicht, oder soll man sich zur Harnröhrennaht entschliessen? Nnr eine geringe Anzahl der Chirurgen ist für die einfache Behandlung mit antiseptischen Verhänden; die Mehrzahl für den Catheterismus. Ist die Harnröhre blossgelegt, und ist die Verletzung nur von geringer Ausdehnnng, so hietet der Catheterismus unter Leitnng des linken Zeigefingers keine Schwierigkeit. Ist die Zerstörung aber eine ansgedehnte so kann das Anffinden des hinteren Endes grosse Schwierigkeiten hereiten. Manchmal gelingt es durch Einführen eines Catheter von vorn ber his zur Wunde anf dem eingelegten Finger das hintere Ende zu finden. Ist dasselhe an seinem pilzförmigen Ende nicht zu erkennen, so kann es durch Leitnng eines Lnft- oder Wasserstromes gegen das hintere Ende, manchmal durch Lageveränderung des Kranken sichthar gemacht werden. Nicht selten ist es eine trichterförmige, wallnrtig umgehene Vertiefung, welche der hinteren Oeffnnng entspricht, die öfters nabe dem After gelagert ist. Verschiehharkeit eines Vorsprunges heim Ahtasten der hinteren Höhlenwand kann auf das Ende führen. Lässt man den Kranken pressen oder drückt man von der Banchwand oder von dem Mastdarm ans anf die Blase, so kann sich Harn entleeren und die Stelle des hinteren Endes hezeichnen. Ist dasselhe gefnnden, so führt man eine Hohlsonde durch das hintere Ende in die Blase, von vorn her einen Catheter durch den vorderen Theil der Harnröhre in die Wnnde und von dort auf der Hohlsonde in die Blase. Ist ein Stück der Harnröhrenwand erhalten, so kann man dasselhe in eine Fadenschlinge fassen und berahziehen, wodurch das hintere Ende deutlich wird. Ist die Höhle zu klein, so werde sie nach vorn and hinten gespalten (der vorgeschlagene Krenzschnitt nicht zu empfehlen), oder man schreite zur Ahlösung des Mastdarms.

wie es schon von Drakatijat angegeben wurde. Der Verweilsatheier mass jedenfalls mehrere Tage oder his zur vollständigen Verurabung liegen hleiben. Beim Wechseln achte man stets daranf, dass ein Leit-instrument immer in hinteren Theile der Harnvöhre liege. Gelang es anf keine Weise durch eine der vielen, wegen Rammanagel nicht aufzählbaren Methoden in die Blase zu gelangen, so sehreite man zum retrograden Catheterismus (Barkann) nach dem Blasenstichte ther der Schamhelinfige oder, was bei den heutigen Verhandmethoden besser ist, zu dem hoben Blasenschielt.

Scharf stehen sich die Gegensätze hei der Naht der Harnröhrenwunde entgegen. Während sie von Einigen als numöglich, unuttz und gefährlich bezeichnet wird, schwärmen Andere dafür. Bei Längswunden ist dieselbe, wie die Erfahrungen bei dem ausseren Harnröhrenschnitte ergahen, von gutem Erfolge. Bei Querwunden ohne Substanzverlust ist selhige noch ausführbar und muss die Naht an dem Winkel hegiunen, der an den Schwellkörpern des Gliedes liegt, und werden Schleimhaut, spongiöser Körper. Tunica fibrosa und Haut schichtenweise vereinigt. Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse bei den ansgedehnten Verletznngen am Mittelfleische. Abgesehen von dem hedentenden Ahstande der Enden, welcher nach den Erfahrungen der Chirurgen eine Annäherung schwer erlaubt, ist die Vergrösserung des Ahstandes durch Abtragen der zerrissenen Ränder in Betracht zu ziehen. Soll dieselbe vorgenommen werden, so geschehe dies sohald als möglich, da entzündliche Vorgäuge die Vereinigung erschweren. Einzelne Chirurgen schlugen sogar vor. die entzündlichen Massen zu entfernen und die Naht anzulegen. Die Erfahrungen lanten nicht ungünstig. Der Vortheil hesteht nicht nur in einer rascheren Heilung, sondern auch in der Bildnng einer dünnen Narbe, d. h. in der Verminderung der Gefahr einer Verengerung. Nach der Heilung muss nach längerer Zeit ein Catheter u. del. eingeführt werden zur Erhaltung der Lichtung der Harnröhre.

An die angegehenen Verletzungen reihen sich diejenigen

# Zerreissungen der Harnröhre,

welche durch Beckenbrüche bedingt sind. Die dadurch gesetzten Zerstörungen sind grösser als in den fürtheren und ist zu herteksichtigen, dass die Knochenspitzen einen dauernden Reiz ausüben und eine Infection ermöglichen. Die oben erwähnten Erscheinungen inden sich auch bier. Ihr Anfireten hängt jedoch von den Knochenenden ab. In den meisten Fällen sind sie in der Wanabbüle zu fühlen. In anderen kann eine Verletzung der Haruröhre sich nur durch eine geringfügige Blutung bemerkbar machen. Erst nach einigen Tagen stellen sich die befügsten Erscheinungen ein, bedingt durch den Reiz, welchen die in die Harmörbrenwand eingekeitlen Knochenenden austbuten. Wir

finden daher bei denselben die sehwersten, von der Wunde ausgebenden Complicationen, inabesondere von Seite des Blase und den Zellgewebe des Beckens (siehe KAUPMANN'S Statistik l. c.). Dem entsprechend muss anch die Behandlung neben der des Knochenbrnehes eine sehr energieben sein und emphelht sieh bier fast ausschliessich der Dammeschnit. Zu bemerken wäre noch, dass das Verhältniss der Beckenbrütche und der Verletzungen der Haurrübre siehe gluntiger gestaltet, seitliche man den Verletzungen des Beckens bezüglich des Vorhandenseins eines Knochenbruches größere Aufmerksankleit sehenkt.

#### Schusswunden

der Harnröhre gehören zu den grössten Seltenheiten und kommen fast nnr im Kriege vor. Das Verhältniss des Vorkommens an den beiden Theilen macht sich hier besonders bemerkbar. Schnssverletzungen des häntigen und prostatischen Theiles können immer nur mit schweren Nebenverletzungen vorkommen, welche die Aufmerksamkeit oft mehr auf sich ziehen. Schon die Richtung des Schusscanales kann auf eine Verletzung der Harnröhre denten. Bintnngen sind in der Regel, wenn nicht ein grösseres Gefäss getroffen ist, selten. Das wesentlichste Zeichen ist der Harnabfluss durch die bestehenden Schussöffnungen. Doch ist zu bemerken, dass dieser nnterbrochen sein kann und es ebenso zur Harnverhaltnng kommt. Oefter ist diese Harnverhaltnng nur vorübergehend, wenn gangränöse Fetzen den Harncanal verstopfen. Nach eigener Erfahrung (1866) ist es nicht immer leicht den Canal zn sondiren, während der Catheterismus meist leichter ansgesührt werden kann, da meist ein Theil der Harnröhrenwand erhalten ist. Da dem Harnabfluss mehrere Wege zn Gebote stehen, so kommt es selten zn ansgebreiteten Harninfiltrationen in die Umgebnng der Harnröhre, wohl aber in das Zellgewebe des kleinen Beckens. Wegen der Länge des Schusscanales muss zur Vermeidung der Infection der normale Abfluss des Harns bergestellt werden. Wenn anch von anderen Seiten der Verweilcatheter verworfen wird, so sind meine eigenen Erfahrungen demselben günstig, vorausgesetzt, dass demselben besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

# Verengerungen der Harnröhre.

Schon der Begriff hat bei den versebiedenen Chiturgen grosse Vergeben der Generalen ist anachdem sie eatweder die Verkleinerung
des Canales oder die Ansdehnbarkeit der Wand besonders berücksichtigten und je nachdem sie den Begriff enger oder weiter auffassten. Am
weitesten wurde der Begriff als Unfhäligkeit des Canales seine normale
Welte zu erlaugen anfgefasst (Lisffanc); am engsten, wenn eine Verengerung nur dort angenommen werden darf, wo eine organische Veränderung
der Schleimbart und übrigen Wand der Harnrüber gefunden wird. Dem

praktischen Bedürfuisse lässt sich der weitgehende Begriff besser anpassen; wissenschaftlich ist der engere Begriff vorzusiehen. Dem Begriffe entsprechend ist anch die Eithellung der Harnrührenverengerungen eine verschiedene und hat fast jeder Chirurg eine hesondere. Die eiufachste ist falzende:

 Verengerungeu, welche durch organische Veränderungen der Wand hedingt sind. Dahin gehören: entzündliche, uarhige und neoplastische Verengerungen,

2. ohne organische Veränderung der Wand als spastische oder Compressiousverengerungen.

Die weitans grösste Zahl der Verengerangen hernht auf eutzundlich en Vorgängen mit allen ihren Ausgängen, weswegen eine Unterabtheilung als traumatische nicht hesonders angeführt wurde, da sie uuter 1.

eingereibt erscheieun. Die Austündung ist in der Hanpkasche die
chronisch genorrhoische. Compressionsvereugerungen sind durch den
Drack von Geschwitsten in der Umgehnug bedingt und sollen nicht
Gegenstand der säheren Betrachtung sein, da hier die zusammeudrückende
Geschwahst die Hanptrolle spiett. Die spastische Vereugerung wird vorlen geleugen, wohl mit Uurecht. Ist ein Krampf der Haruröhreumsskelta auch uicht so häufig, als er leider zur Deckung mangelhafter Fettigkeit angesommen wird, so ist er doch vrahanden; aber immer ein vorthergehender Zustaud. Neoplastische Vereugerungen der Haruröhre gebören zu den Steitnebieten. Im Polgenden sollen uns vorzäglich jese Veräuderungen beschäftigen, welche auf eutständlicher Basis herubeu, und
welche speciell als or gran is soh e bezeichet werden.

Bezüglich der Eutstehung müssen nach eigenen Untersuchungen zwei Stellen unterschieden werden: 1. der spongiöse Theil der Harnröhre und 2. der häutige. Betrachten wir die Veränderungen der Schleimhant am ersten Theile, so beobachtet man zuerst ein dentlicheres Vortreten der uormaleu, von der oheren Wand nach uuteu vorn convergirenden Fältcheu hei normaler Schleimhant. Alshald hekommen diese Fältchen ein weissliches Ansehen uud hilden au der Wand meist weissliche Linien, die sich aber durch grössere Starrheit von der Umgehnng unterscheiden. wie es sich vorzüglich durch quere Spannung der anfgeschuitteneu Harnröhre ergieht. Mit dem Auftreten weisser, uarbiger Flecke um die Mündungen der Lacunae Morgagui und dem Breiterwerden der Fältehen erfolgt hei woch normaler Schleimhaut ein dentliches Vorspringen der Fältcheu mit Uuuachgiehigkeit heim Zuge. Die Schleimhaut, ohwohl noch glänzend, lässt sich uur mehr mit deu grauen Streifeu gegen die Unterlage verschieben. An den verschiedencu Lacuuae ist die Aushreitung verschieden his zu zusammenfliessenden narhigen Flecken. Allmählich werden diese narbigeu Streifeu an der Unterlage fest und geht der Vorgang auf deu Schwellkörper der Hamröhre über, so dass jetzt eine derhe, narbige Masse mit Untergang der Schleimbaut besteht, welche das Lumen der Harnröhre in verschiedenem Grade verengt. Der Vorgang ist mehrfach aber ungleich, wodurch sich das häufige Vorkommen mehrfacher Verengerungen erklärt. Der Vorgang an den einzelnen Stellen hat aber immer nur eine geringe Ausdehnung in der Längsachse des Gliedes. Anders verhält es sich am häutigen Theile. Vermöge der Dünnheit der Wand, der reichlichen Verhindung der Schleimhaut und der Umgebung wird sich der entzündliche Vorgang leichter auf die Umgehung ansbreiten. Die entzündliche Infiltration erstreckt sich oft über die gauze Ausdebnung des bäutigen Theiles. Im weiteren Verlanfe wird die ganze Umgebnng in die hindegewehige Neubildung einbezogen, so dass die Fasern des Constrictor partis membrauaceae nicht mehr unterschieden werden können. Die Ausdehnung der hindegewehigen, immer mehr zur Narhe schrampfenden Masse ist daher immer eine bedeutende. Dass die Vereugerungen an dieser Stelle eine solche Unnachgiehigkeit zeigen, rührt davon her, dass anch die Umgehung der Dnrcbtrittsstelle der Haruröhre, d. i. der angrenzende Theil der Fascia perinei propria, in die Erkrankung einbezogen wird. Es zeigen daher die Verengerungen an beiden Stellen Verschiedenheiten, welche für die Praxis von Wichtigkeit sind. Die Veränderungen können soweit geheu, dass die Stelle der Verengerungen von einer barten, festen Masse eingenommen wird. Entzundliche, narhige, callöse Verengerungen stellen daber nur verschiedene Grade desselben Vorganges dar. Die mikroskopische Untersuchnug ergiebt in der Reihenfolge: zellige Infiltration, Bindegewebswucherung, Schrnmpfung zu Narbengewebe von immer grösserer Dichte.

Nach dem Voranstebenden werden sich Verengerungen vorzüglich an zwei Stellen: im spongiösen Theile von der äusseren Harnröbrenmündnug oder besser vom binteren Ende der Fossa navicularis bis zum Beginn des Bulhus und am binteren Eude des Bulhus und dem häutigen Theile der Harnröhre finden. Bezüglich der Zablenaugaben nach den einzelnen Stellen gehen die Anschaunngen der Beohachter weit auseinander, und ändern sich hei den einzelnen Beobachtern, ie nachdem mehr oder weniger Spitalsheohachtungen binzutreten (Thompson, 310 Stricturen, 1. an der Cnrvatura subpubica 205, 2. in der Mitte der Pars spongiosa 51, 3. vom Orificium extern. bis 6,5 cm nach binten 54 Fälle). Die Zahl der Verengerungen, welche hei einem Individnnm vorkommen. ist verschieden. Meist findet sich nur eine. Je länger aber der Process danert, welcher der Entwicklnug der Verengerung zu Grunde liegt, nm so mehr wird auch der vordere Theil der Harnröhre ergriffen und findet man dann 1 oder mebrere, verschieden weite Vereugerungen an diesem Theile, neben einer Verengerung am Durchbobrangstbeile; 4-5, 6, 8 selbst 11 Verengerungen wurden bei einem Individnum beohachtet.

Die Länge der Verengerungen ist verschieden. Im Allgemeinen

sind iene des spongiösen Theiles kürzer als die des häntigen. An ersterer Stelle erscheinen sie als feine Fäden, welche erst bei seitlicher Spannung der gespalteuen Harnröhre bemerkbar sind. Weiter vorgerückt bilden sie fadenförmige Vorsprünge in der Schleimhaut, welche allmählich grösser werden und nun immer grössere Teile des Harnröhrenumfanges umfassen. Zuerst nächst den Lacunae Morgagni breiter werdend, geht der Faden in einen schmalen Streifen über, der sich allmäblich im ganzen Umfange der Harnröhre ansbreitet. In den höchsten Graden bildet sich ein callöser Ring um die ganze Harnröhre, alle Schichten in sich nmfassend und den Schwellkörpern des Gliedes fest anliegend. Die Länge kann daher 1-2 mm bis 1 cm betragen. An der Durchbohrungsstelle finden sich Verengerungen von 1-2-21/2 cm. Klappenförmige Verengerungen baben einen geringen Durchmesser von vorne nach binten. Längen von 2-9 cm, wie sie angegeben werden, sind wohl nur selten, mit Ausnahme bei marantischen Verengerungen. Die Weite der Verengerungen zeigt dementsprechend grosse Mannigfaltigkeit. Mit der Länge nimmt die Weite ab. Anfangs nur eine geringe Beeinträchtigung der Lichtung bedingend, kann selbe so weit steigen, dass man mit keinem Instrumente eindringen kann, so dass die Verengerung einen baarförmigen Caual bildet, der sich manchmal in der Leiche nur schwer verfolgen lässt. Vollständige Obliteration wurde nur bei hinter der Verengerung bestehenden Fisteln benhachtet. Die Oeffnung, entweder centrisch oder excentrisch, liegt eben oder bildet einen Trichter. Sie kann selbst binter einer Schleimhautfalte verborgen sein. Am unregelmässigsten ist die Oeffnnng bei Verengerungen nach Geschwüren oder Verletzungen. Was die engste Stelle anlangt, so entspricht sie nicht immer der Mitte der Verengerung. Eine besondere Berücksichtigung verdieut das Verhalten zur Unterlage. So lange die narbige Masse nur in submukösem Gewebe liegt, zeigt die Verengerung eine gewisse Verschiebbarkeit. Es gilt dies besonders von der linearen und kann dadurch leicht ein Vorrücken des Instrumentes vorgetäuscht werden. Manche Verengerungen lassen sich durch Instrumente ausdehnen, kehren aber, wenn die Elasticitätsgrenze der bindegewebigen Elemente nicht überwunden ist, zur früberen Weite zurück. Es findet sich dieses Verhältniss nicht selten bei ringförmigen. linearen vor. Sorgsam ist hier die entzundliche Schwellung nach Anwendung von Instrumenten, welche ebenfalls eine nachträgliche Verengerung der Lichtung bedingt, zu berücksichtigen. Je derber und geschrumpfter die Bindegewebsmassen sind, eine um so geringere Elasticität ist vorhanden. Vielfaeb wurde anch von Contractilität der Verengerung gesprochen. Contractilität, soweit sie dem Znrückgehen der gespannten elastischen Fasern entspricht, gebört zur Elasticität. Verminderung der Lichtung durch Contraction kann sieb nur auf Compression durch die umgehenden Muskeln beziehen. Man wollte die Erschlaffung der Verengerung in der Narkose auf Contractilität heziehen; selbe besteht aber nur in der Erschlaffung der umgebenden Muskeln.

In Folge der Verengerung erleidet der Abfluss des Harnes Hindernisse. Die nächste Folge ist eine Erweiterung der hinten liegenden Organe. Trichterförmig hinter der Verengerung, wird sie weiter hinten nnregelmässig. Bei Erweiterung des Bulbus, des häutigen und prostatischen Theiles bleiben gewisse Stellen (Durchbohrungsstelle an der mittleren Beckenbinde, Anfang des prostatischen Theiles) zurück. Die Erweiternng ist daher eine angleichmässige. Nur selten hildet die erweiterte Harnröhre mit der Blase einen trichterförmigen Hohlraum. Allmählich steigt die Erweiterung zur Blase, den Harnleitern, dem Nierenbecken mit Schwand der Nieren empor. Aber nicht nur der central gelegene Theil kann sich erweitern, sondern anch die voranliegende Harnröhre. In dem Gefolge der gestörten Harnentleerung kommt es zur Hypertrophie der Blase; aber bei weitem nicht in demselben Verhältnisse als bei Vergrösserung der Vorsteherdrüse. Welche Einflüsse dieses hedingen, ist bis ietzt noch nicht bekannt. Das Wahrscheinliche dürste sein, dass durch die bedingenden Entzündungen auch die Blase afficirt ist und daher eine Anstrengung leicht Erweiterung zur Folge hat. Andererseits tritt die Harnverbaltnng meist plötzlich ein, hat eine rasche, übermässige Ansdehnung der Blase, damit Blasenschwäche, zur Folge, so dass anch späterhin die Erweiterung die Hypertrophie überwiegt.

Hand in Hand mit der Erweiterung geben anch die entzundlichen Erscheinungen hinter der Verengerung. In vielen Fällen sind dieselben nur als Steigerung der chronischen Blennorrhoe anzusehen und die in den meisten Fällen schon vorhandene Disposition zur Entzündung wird durch den Apprall des gestauten, nicht selten reizenden Harnes von nenem angefacht. Aber nicht nur erweitert findet sich der vor der Verengerung liegende Theil der Harnröhre, sondern auch entzündet gleich dem hinteren Theil, man beobachtet daher leicht Blutungen beim Einführen der Instrumente daselbst. Allmählich können sich anch an der Harnröhre perinrethrale Processe mit Knotenbildung, Vereiterung, Durchbruch des Eiters an den verschiedensten Stellen und Fistelbildung entwickeln. Chronische Induration nm die Blase findet sich seltener als bei Vergrösserung der Vorsteherdrüse. Allein nicht nur im hinteren Theile entwickeln sich die entzündlichen Veränderungen, sondern anch in dem vor der Verengerung liegenden Theile in gleicher Weise, oft sogar in noch höherem Grade, worans sich anch theilweise der bestehende Ansfluss und die leichte Verletzlichkeit der Harnröhre daselbst unter Umständen mit erklären liesse. Als Folge der nrethralen Affectionen treten oft Entzündungen der Samenblasen, des Samenleiters und des Nebenhoden oft ohne bekannte Ursache auf; sie stehen meist im Zusammenhange mit Steigerung der Entzündung der Harpröhrenschleimhant. Einzelue Autoren erwähnen auch noch Geschwürsbildungen in der Harnröhre.

Die darch die Verengerung bedingten Störungen Bussern sieh als Sch mer zen prind ung, in dem Gefüble der Schwere im Mittelfleische, Druck bis zu anhaltendem Brennen oder blitzartig durehishrenden Schwerz, Jucken an der Eichel, Krampfanfillen an deu Maskeln des Mittelfleisches und im After, vorzüglich aber in den Störungen der Harnentleerung und der Beschaffenbeit des Harns.

Die Zeit des Anstretens der Harnbeschwerden ist verschieden, bei traumatischen Verengerungen sehr rasch, bei den anderen oft nach mehreren oder vielen Jahren. Entweder leicht beginnend und sich allmählich steigernd oder plötzlich auftretend, wobei die Angaben des Kranken sorgsam zn prüfen sind. Die Krauken müssen längere Zeit warten, bis der Harn abgeht, sie haben Brennen am Anfange, am Eude oder während der ganzen Harnentleerung, anch stellt sich die Nothwendigkeit der Anwendung der Bauchpresse ein. Der Strahl ist anfangs dunn, wird alsdann umfangreicher, um wieder abzunehmen, oder ist gleichmässig dunn, gespalten, gewnuden, hei voller Blase kräftiger; bei hochgradigen Verengerungen fliesst der Harn unter der grössten Anstrengung nur tropfeuweise ah. Als ein wichtiges Zeichen ist das Nachträufeln auzusehen. Anch schon hei der hlossen Starrheit der Harnröhreuwände infolge von entzündlicher Infiltration kann es als Unvermögen, den Harn stossweise auszutreihen, eintreten; meist ist es aber die Folge des Zurückhleibens eines Theiles des Harns hinter der Verengerung. Kommt es zur Dilatation der Blase und zu chronischer Harnverhaltung, dann träufelt der Harn ehenfalls ah, und zwar entweder nur hei stärkerer Austrengung der Bauchpresse uud mässig gefüllter Blase oder continuirlich anch ohne Betheiligung der Bauchpresse beim Maximum der Blasenfüllung. Vollständige Harnverhaltung mit continnirlichem Harndrange hildet den höchsten Grad der üheraus lästigen Symptome. Sehr hänfig jedoch sind die genannten Erscheinungen nur in ihrem ersten Grade lange Jahre anhaltend, ohne den Kranken lästig zu sein, his plötzlich, meist nach Excessen oder Erkältnug, oft ohue Vorausgehen vermehrten Harndranges absolute Harnverhaltung mit allen ihren Folgen eintritt. Diese Harnverhaltungen treten selten bloss einmal auf, sondern wiederholen sich, je nach der Schwere des Zustaudes, in grösseren oder kleineren Pausen.

Unvollständige Ejaculation oder Rücktreten des Samens wird vielfach beobachtet, ebenso ist das Gefühl des Angebaltenwerdens des Samens mit oder obne Schmerz eine häufige Angabe der Kranken. Dass Stricturkranke zeugungsfähig sein können, beweisen mir viele eigene Beobachtungen. Die durch die Verengerungen bedingten Störungen des Beischlafes sind geringer, als gewöhnlich vernauthet wird.

Die nicht selten vorhandenen Verdauungsstörungen sind wohl Zueizer's Elink der Harn- und Sexualorgane. Bil. 13 meist auf hestehende Nierenkrankheiten zu heziehen, so wie, abgesehen von den Fieherhewegungen bei entzündlichen Vorgängen, diese es sind, welche das kachektische Aussehen der Kranken hedingen.

Die Diagnose wird theilweise durch die ehen geschilderten Erscheinungen, hauntsächlich aber durch die lokale Untersnehung gegeben. Man fühlt mit dem tastenden Finger an Stelle der Verengerung harte Knoten. Ringe, Leisten (an der Raphe perinei), welche inshesondere hei Spannung des Gliedes hervortreten. Der häutige Theil der Harnröhre kann verhreitert, undeutlich hegrenzt sein; der Sulens prostatae erscheint hreiter und geht, nach ohen hreiter werdend, in das Trigonun über; bei der Erection kann eine Ahknickung des Gliedes die Stelle der Verengerung anzeigen. Das wichtigste ist die Instrumentaluntersuchung. Zuerst nimmt man ein cylindrisches Iustrument (7-8 mm Durchmesser) zur Ermittelung des Sitzes, dann konische immer dünner werdende, nm sich von der Durchgängigkeit zu überzeugen, his man auf das Instrument kommt, mit welchem man durch die Strictur gelangen kann. Die Untersuchung mit einer Bongie, olivenförmig geknöpft, sanft durch die Verengerung geführt, giebt 1. das Vorhandensein, 2. den Grad, nud 3. die Länge der Verengerung, besonders beim Zurückziehen an. Den Sitz ermittelt man mit der eingetheilten Bougie nach Descamp, welche gleichzeitig an ihrer Spitze ein Modellirwachs trägt. Längeres Anhalten desselben in der Stricturöffnung soll Form und Lage der vorderen Oeffnung alsdann erkennen lassen. Die beste Bezeichnung hleiht, weil sie von der Schwellung des Gliedes unabhängig ist, die Bezeichnung nach der Lage, z. B. kahnförmige Grube. Theil zwischen Eichel und Hodensack, hinter dem Hodensack vor oder hinter der Durchhohrungsstelle der mittleren Beckenhinde. Die Endoskopie leistet hei der Stricturhildnng nicht soviel als man von ihr erwartet hat, die Urcthrometer sind sinnreich, gehen aber nie die richtige Weite der Verengerung an, da selhe, noch so vorsiehtig gehandhaht, doch erst Widerstand finden, wenn die Verengerung his zn einem gewissen Grade schon erweitert ist.

Die Prognose hängt nicht nur von dem Grade der Derhheit und der Ausdehnung der Stricturhildung, sondern auch von der Constitution der Kranken ah, wohei hesonders tuherkulöse Anlage und z. B. auch vorausgegangene Malariaerkrankungen zu berücksichtigen sind, ehenso von der Reizharkeit des Individunms. Von wichtigstem Einflusse sind die Veränderungen der höher gelegenen Harnorgane, vorzüglich der Nieren. Tuberkulose hedingt Veränderungen der Harnröhrenschleimhant, welche zum geschwürigen Zerfalle der Strictnrhildungen geneigt macht; Malaria gieht unter andern Disposition zu Fieheranfällen. Bezüglich der Prognose mnss das leichte Auftreten von Recidiven, wie sie hisher bei allen Verfahren der Behandlung heohachtet wurden, hervorgehoben werden.

Als Grundbedingung der Behandlung muss hetont werden: 1. Genane

Erhebung der Anamnese; 2. genaue Kenntniss der Beschaffenheit der Organe, hesonders der Nieren; 3. die Prüfung der Senshiftlitt, Nervosität des Individuums; 4. Kenntniss der localen Verknderungen an der Harmörne. Je verletzlicher und reiharer ein Individuum ist, eine so zurtere Behandlungsweise muss eingeschlagen werden und um so seltener und in um so grösseren Zwischenpansen dürfen die Eingriffe wiederholt werden. Eine genaue Controle etwaiger Fleberhewergungen, sowie stete Harnuntersuchungen sind unerlässlich. Je nach der Wahl der Behadlungsmethode ist dieselhe darch Bäder, Einreibungen, Umschätige zu unterstützen. Da jedoch diese therapeutischen Hilfsmittel zur Heilung von Verengerungen nicht ausreichen, ohwohl nach einer eigenen Bechaufung ein grosser, knorpelharter Kotoet am Mittelfleische dadurch zum Schwinden gehracht wurde, and damit auch die Haratstrangen sehwanden, so können dieselhen an sich keine Behadulungsmethode hilden.

Die Behandlungsmethoden sind:

I. Unblutige Operationen:

A. Dilatation,

a) langsame,

1. temporare,

 permanente, durch Liegenlassen von Instrumenten, mit raschem Wechsel und stetem Steigen,

mit langsamem Wechsel, mit durch ihre eigene Schwere wirkenden Instrumenten.

b) Forcirte Dilatation, d. h. in einer oder nur wenigen Sitzungen,

1. forcirter Catheterismus, 2. durch Dilatatorien.

3. durch forcirte Injection.

B. Cauterisation,

C. Electrolyse.

II. Blutige Operationen:

A. Aensserer Harnröhrenschnitt,

B. innerer Harnröhrenschnitt,

C. Ausschneiden der Narbe mit oder ohne Naht.

Die Dilatation besteht in dem Einführen stumpfer Instrumente zur Ueherwindung der Elasticität der Bindegewebamasse, Verminderung der Retractilität, sowie Erweichung und Resorption derselben. Behufs der te mpor Ären Dilatation wird ein Instrument durch die Verengerung geführt und heliebt kurze Zeit liegen. Die angewandten Instrumente sind: Wachsbougies, englische Bougies, gerade oder korkzieherförnig, Metallinstrumente, in den sehweirigsten Flaiten Darmassiten oder Rosshaare. Quellhare Laminariastäbe u. dgl. eignen sich nur für den vordersten Teil der Harroften. Man wähle ein Instrument, welches durch die Verengerung hindurch geht, nicht aber zu heltig geklemmt wird,

damit es nicht Decubitus erzeugt. Die Sitzungen danern, ie sensibler das Individnam, je veränderter die Harnröhre und übrigen Harnorgane sind, nnr knrze Zeit (5-10 Minnten, ausnahmsweise 30 Minuten); die Wiederholung der Sitzung kann nm so eher vorgenommen werden, ie geringer die allgemeine und örtliche Reaction ist (1-5 Tage); die Steigerung der Dicke der Instrumente erfolge ans gleicher Ursache nm so langsamer. Nach jeder Sitzung lasse man Ruhe halten, und wenn heftige Reizung oder Blutung erfolgt, ziehe man Antiphlogose in Anwendung. Als oberster Grundsatz der Erweiterung gilt; sine sanguine, sine dolore. Die Zahl der vorgeschlagenen Instrumente ist eine grosse, des Ranmmangels wegen aber nicht anzusühren. Krumme Instrumente werden nach den Regeln des Catherismus eingeführt, gerade vor dem Gebrauche an der Spitze etwas gebogen und bei Stellung des Gliedes senkrecht zur vorderen Bauchwand vorgeschoben. Stösst das Instrument an die Verengernng, so lässt ein Abtasten, mitunter auch ein subjectives Gefühl des Kranken bei Berührung einer gewissen Stelle die Fortsetzung der Harnröhre finden. Leises Andrücken der Instrumente ist erlanbt, gewaltsames verboten. Uebung giebt hierin grosse Vortheile. Man beachte, dass die Spitze des Instrumentes frei beweglich in der Harnröhre gefühlt werde; das Instrument selbst soll man im ganzen Umfange nmfassen. Stemmt sich das Instrument, so wird ein leichtes Anhalten das Fortgleiten ermöglichen. Bei hochgradigen Verengerungen wird es manchmal nur möglich sein das erste Mal in dieselbe ein- aber nicht ganz durchzndringen, später gelingt dies immer. Grosse Schmerzhaftigkeit wird vor dem Einführen durch Narcotica beseitigt. Anf diese Weise wird man die Nachtheile, wie sie als Contraindicationen der temporären Dilatation angeführt werden, vermeiden, als: falsche Wege, Blntungen, Entzündnngen, längere Daner, nicht für alle Fälle passend, nur eine palliative Methode, da sie wohl die Weite, nicht aber die Contractilität der Harnröhre berstellt.

Die permanente Dilatation besteht darin, dass Instrumente so lange in der Harmörber liegen belieben, bis eine bnilanglinde Erweiterung erzielt ist. Als Uebergang muss jene Methode bezeichnet werden, wo ein Instrument, durch die Verengerung durchegeführt, einige Zeit (2--3 Stunden) liegen bleibt nud dann durch ein stärkeres ersett wird, letzteres wird wieder durch ein stärkeres ersett, bis man auf Instrumente von 5-7 mm Durchmesser gelangt ist. Diese Methode ist sellen ohne Gewalt anstührbar und giebt die häufigsten Recidive. Bei der eigenlichen permanenten Dilatation wird ein Catheter eingeführt, welcher so lange liegen bleibt, bis er in der Verengerung frei beweglich ist. Dann wird er durch ein stärkeres ersett, bis man zu dem gewähnselten Grad der Erweiterung gelangt ist. Die permanente Dilatation eignet sich länbesondere bei sachwer zu passierende Verengerungen, bei grosser Reizund Verletzbarkeit, bei der Nothwendigkeit, rasch einen gewissen Grad der Weite zu erzielen. Die Fortsetzung bildet dann immer die temporäre Dilatation. Dabei darf der Catheter anfangs nur so dick gewählt werden, dass er von der Narbe umfasst, aber nicht zu stark geklemmt wird: ebenso bei den folgenden Instrumenten. Meist kann man eine oder zwei Nummern überspringen. Zu starkes Klemmen erzeugt leicht Entzündung und Ansammlung von Eiter hinter der Verengerung mit Schwere. Hitze. Stechen im Mittelfleische oder Gliede, Schwellung, Fieber, selbst periprethrale Entzundung. Der Catheter muss schon nach kurzem Liegen den Anstritt von Eiter, eventuell Harn neben demselben gestatten, sowie eine Reinigung der Harpröhre von vorn her (versteht sich hei offenem Catheter nach antisentischer Reinigung der Blase). Das Steigen der Instrumente ist von den bei der temporären Dilatation angegebenen Momenten abhängig; besondere Vorsicht erfordern alle dyskrasischen und diabetischen Individuen. Meine eigenen Erfahrungen sprechen für den guten Erfolg and für die Möglichkeit der Vermeidung der Nebenerscheinungen bei gehöriger Umsicht. Neben örtlicher Reizung wird die der Blase vermieden, wenn das Instrument nicht zu tief eingeführt ist und Einspritzungen regelmässig schon vom Beginne der Behandling an gemacht werden. Dass die Kranken gezwungen sind Bettruhe zu halten, kann angesichts des schnelleren Erfolges der Behandlung nicht zum Vorwurfe gereichen.

Als schnelle Erweiterung, d. h. innerhalb kurzer Zeit, in 1 oder höchstens 2 Sitzungen, kann der Cathéterisme forcé angeführt werden. Derselbe besteht darin, dass entweder ein conischer oder cylindrischer Catheter unter steter Führung des an dem Gliede oder im Mastdarm liegenden Zeigefingers mit Gewalt durch die Verengerung hindnrch geführt wird. Das Verfahren eignet sich nur für geübte Hände, als letztes Auskunftsmittel bei absoluter Harnverhaltung (dem Blasenstiche aber nachstehend), wegen der Wahrscheinlichkeit der Erzeugung falscher Wege, und der Gewissheit heftiger Reaction. Da sich hierzn nur Metallinstrumente eignen, so ist die Gefahr des Liegenlassens um so grösser. Das Verfahren sollte gänzlich verworfen werden, wofür auch meine Erfahrungen sprechen. Von nicht minder zweifelhaftem Werthe ist die Ueberwindung des Hindernisses durch gewaltsame Einspritzungen, so dass die Harnröhre von vorne her so erweitert wird, dass die Verengerung nachgeben muss. Noch gefährlicher ist es, die Erweiterung von hinten her hei festem Verschlasse der äusseren Harnröhrenmundung durch den Harn bei einer Harnentleerung vornehmen zu lassen. Zerreissungen der Harnröhre sind fast sicher zu erwarten. Als einfache Methode kann die Einführung eines catheterförmigen, mit einer Blase (Darm oder Gummi) üherzogenen Instrumentes in die Verengerung und Ansdehnen der Blase durch ein eigenes Ansatzrohr mittelst eingespritzter Flüssigkeit in Anwendung kommen. Die schnelle Erweiterung wird jetzt fast ansschliesslich durch eigene Dilatatorien hewerkstelligt. Dieselhen sind nach 2 Principien gehaut. Zwei Metallstähe, welche an ihrer inneren Spitze durch ein Charniergelenk vereinigt sind, werden entweder durch zwischen dieselhen an einer gemeinsamen Spindel befestigte Querstähe, welche in geschlossenem Zustande in der Längsachse des Instrumentes, im geöffneten senkrecht darauf stehen, anseinander gedrängt, oder aber es findet sich zwischen den heiden Stäben noch ein Leitstah, über den konische Keile eingetriehen werden, welche erstere Stähe entfernen und wie früher die Erweiterung bedingen. Behufs der Verhütung der Einklemmung der Schleimbant beim Schliessen und Entfernen der Instrumente hat man dieselben mit dunnen Kautschukhüllen tiberzogen. Es gehört zur Austihung dieser Methode vor allem Uebung und Vorsicht, man vergl. darüber das Kapitel "chronische Erkrankungen der Harnröhre", Oberlaender, III. Ahtheilung. Die Zahl der nicht näher zu beschreibenden Instrumente ist derzeit schon gross. Dieselben halten sich aher immer in den beiden Principien.

Unter die temporäre Erweiterung eingereiht hat sich die Ausführung der Electrolyse. Dieselbe hat sich nach neneren Mittheilungen so vervollkommnet, dass die Erweiterung in 1 Sitzung möglich ist, daher das Verfahren zur schnellen Erweiterung gerechnet werden mnss. Die Zahl der Instrumente ist ehenfalls eine bedentende, die Erfahrungen nach den vorliegenden Mittheilungen noch widersprechend; ebenso ihre Principien: Umstimmnng oder Umwandlung der Molecule. Es müssen noch eine grössere Auzahl von controlirten Beobachtungen vorliegen, nm ein richtiges Urtheil zu ermöglichen.

Die Cauterisation streht die Zerstörung der Narhenmasse an. Ihr Ansgangspunkt war die Annahme, dass die Verengerungen durch Carnoxitäten gebildet seien. Die bis jetzt in Anwendung gekommenen Mittel sind: Nitras argenti und Kali cansticum. Die Versuche mit Galvanocanstik sind vereinzelt. Die Zahl der angegehenen Aetzmittelträger hat sich in letzter Zeit ehenfalls vermehrt. Doch sind alle nach dem alten Principe gehaut: ein an heiden Euden offener, gerader oder gekrümmter Catheter (Metall oder elastisch), ein Aetzmittelträger, der an seiner Spitze das Aetzgemenge, oder seitlich in einer Mulde die ohen genannten Aetzmittel eingegossen enthält. Als Nenernng ist der Aetzmittelträger ehenfalls durchbohrt und dient einem Mandrin als Hülle, welcher durch die Verengerung geführt wird, um dem Aetzmittelträger als Führer zu dienen, Der Apparat wird bei zurückgezogenem Aetzmittelträger bis zur Verengerung vorgeschoben, leise angedrückt, der Mandrin durch die Verengerung bindurch geführt, über ihm der Aetzmittelträger in die Verengerung ein und unter Drehhewegung bindnrchgeschohen. Blutnng, Geschwürshildung, entzündliche Znfälle und schwere Recidive sprechen nicht zu Gunsten dieser Methode.

### Der innere Harnröhrenschuitt.

eine Errungenschaft der Nenzeit, hatte seine ersten Anfänge in der Spaltung der ausseren Harnröhrenöffnung und in leiehten Einkerhungen der tiefer gelegenen Verengernngen behafs Einführung anderer Instrumente. Jetzt gilt er als eine eigene Methode. Es kann auch hier nicht Anfgabe sein alle Methoden und Instrumente anfzuzählen, sondern es bandelt sich vorzüglich nm die Grundsätze derselben. Die Durchtrennung kaun von vorne nach binten, oder amgekehrt vorgenommen werden. Die Instrumente bestehen ans einer an beiden Enden offenen, gespaltenen Cantile. In derselben läuft ein am änsseren Ende feststellbarer Mandrin, welcher die Schneideklinge trägt. Erforderniss ist, dass das Instrument mit seiner Spitze durch die Verengerung geführt werden kann. Für sehr hochgradige Verengerungen wurden feine Bongics angegebeu, welche an den Leitstah angeschranbt die enge Stelle leicht durchdringen und denen das eigentliche Instrument folgt; ähnlich wie es hei Cathetern behnfs der raschen Erweiterung angegeben wurde. Soll die Verengerung von vorne nach hinten durchschnitten werden, so wird das Instrument bei gedeckter Klinge mit der Spitze durch die enge Stelle geschoben, die Schneideklinge vorgetrieben und das Instrument wie beim Catheterismus vorgeschohen, bis die Stelle nachgiebt, hieranf nach Verbergen der Schneideklinge das Instrument ausgezogen. In entgegengesetzter Absicht dringt das gedeckte Instrument durch die Verengerung, und es wird nach Hervortreten der Schneideklinge, deren Grösse durch einen am äusseren Ende des Instrumentes augebrachten Maassstab genan bestimmt werden kann, znrückgezogen, bis aller Widerstand anfgehohen, worauf die Klinge wieder versenkt und das Instrument ansgezogen wird. Die Nachbehandlung besteht in dem Einführen eines Verweilcatheters für 3-4 Tage and später in wiederholtem Catheterismus. Als Bedingung des Erfolges muss die Durchtrennung der ganzen Narbenmasse angeseben werden, nm nachträglich einen Catheter von 7 mm einführen zu können. Oft gentigt eine einmalige Durchtrennung nicht, und sind 2 seitliche oder eine 3. von der binteren Wand nothwendig. Blutungen, bestige Entzundungen, perinrethrale Abscesse, beftige Zufälle mit tödtlichem Ansgange vorzüglich als Gegenanzeigen angeführt, haben seit Construction besserer Instrumente und unter antisentischer Behandlung an Verbreitung verloren und zählt diese Methode jetzt, besonders in Frankreich, England nnd Amerika, zn den bänfigsten, mit gntem Erfolge ausgeführten. Fortgesetztes Einführen von Sonden erscheint auch hier zur Vermeidung von Recidiven nnerlässlich.

## Der äussere Harnröhrenschnitt,

seit langem zur Eutfernung von Fremdkörpern in der Harnröhre ausgeführt wurde erst später als eine Methode bei der Behandlung der Verengerungen,

anerkannt. Dieselhe hesteht in der Dnrchtrennug der Narhe von aussen her hei unüberwindlichem Hindernisse des Catheterismus hei Harnverhaltnng; hei grossen Callusmassen in der Umgehung der Verengerung; hei Fisteln, wo es nur möglich ist, von der Fistel aus in die Blase zu gelangen: hei hochgradigen Erweiterungen der Harnröhre hinter der engen Stelle (Divertikel); hei der Nothwendigkeit, die Verengerung von hinten nach vorne zu durchdringen und deswegen nicht selten als Hilfsoperation heim retrograden Catheterismus. Gelingt es, mit einem wenn auch noch so dünnen Instrumente die Verengerung zu durchdringen, so wird die Harnröhre auf diesem an Stelle der Verengerung gespalten (Urethrotomie mit Conductor); wenn nicht, so wird die Eröffnung schichtenweise vorgenommen ohne Conductor, und zwar 1. Eröffnung der Harnröhre vor der Verengerung, 2. ohne Conductor hinter derselhen und 3. an der Stelle der Verengerung. Die unter 1 angeführte Operation wird am häufigsten nach Einführen eines Instrumentes, deren eine grosse Anzahl für diesen speciellen Zweck angegehen wurden, ausgeführt; am schwierigsten ist die 2. Art. Bei der Eröffnung der Harnröhre üher einem Instrumente geschieht die Durchtrennung schichtenweise (Haut, Unterhantzellgewehe, Fascia spperficialis, intrafasciales Bindegewehe, Tunica alhuginea des Schwellkörpers, Schwellkörper, Schleimhaut), so dass die äusserste Schicht in grösster Ausdehnung durchtrennt wird. Zu empfehlen ist es, nach Durchtrennung des Schwellkörpers, noch hesser der Schleimhant 2 seitliche Sicherungsschlingen anzulegen, weil nach Entfernung des Instrumentes sich die Harnröhrenwunde leicht verschieht und schwer auffindhar ist. Nach Eröffnung der Harnröhre sucht man mit dünnen Instrumenten bei gehörigem Anspannen der Wundränder die Fortsetzung des Lumens zu finden, nm auf dem dnrchgedrungenen Instrumente die Narbe zu spalten. Ist man genöthigt, die Harnröhre hinter der Vereugerung zu spalten, so kann deren Lage manchmal durch ein Prallerwerden heim Harnabgange oder Drängen hemerkhar werden. Wenn nicht, so muss unter steter Führung des linken, im Mastdarm liegenden, wenigstens die hintere Hälfte des häutigen Theiles anzeigenden Zeigefingers die Spaltung genau in der Raphe des Mittelfleisches unter genaner Berücksichtigung der Schichtungsverhältnisse möglichst weit nach hinten vorgenommen werden. Unter Umständen kann eine Ahlösung des Mastdarmes (Demarouay) nothwendig werden. Anch hier sind Sicherungshefte von besonderem Vortheile. Nach Eindringen in die Verengerung von hinten her erfolgt die Spaltung der Narhe. Am schwierigsten ist die directe Durchtrennnng der Narhenmasse, da die geringste Ahweichnng von der Mittellinie hei nicht vorgezogener Harnröhre die tieferen Schnitte immer weiter seitlich gelangen lässt. Bei gewundenem Verlanfe des Lumens der Hærnröhre in der Narhenmasse das Richtige zu treffen, gehört meist dem Znfalle an. Gehraucht man die Vorsicht, ein Leitinstrument stets an der

verengten Stelle auzudrücken, so kann nach Spaltung der oberflächlichen Schiehten ein leichtes Vordriugen durch die Verengerung erfolgen und die Operation wird dann auf der Leitsonde, die his in die Blase gelangt sein kann, vollendet. Ist nur eine Fistel vorbanden, so gelingt es manchmal mit einer Sonde, Darmsaite, von dieser aus in die Blase zu gelaugen und dann die Spaltung vorzunehmen. Sind zahlreiche Fisteln vorbanden, so spaltet man zuerst die in der Mittelliuie nnd sucht von hier aus in die Blase zu gelangen, wobei nicht selten ein Granulationshaufen den Eingaug in die Haruröhre anzeigt. Gelingt es nicht, so spalte man die nächstliegenden und suche von den braunen, mit Grannlationen nmgebenen Stellen einzudringen, worauf die Harnröhre eröffnet und wieder wie früher verfabren wird. Auch bier geliugt es manchmal uach Spaltung mit dem Catheter vorzudringen. Dasselhe gelingt nicht selten einige Tage nach Spaltnng sämmtlicher Fisteln oder die Abschwellung ermöglicht durch eine der Fisteln in die Blase zu gelangen. Längere Zeit erschien es zweifelhaft, oh es passend wäre, nach dem äusseren Harnröhrenschnitte einen Verweileatheter einzuführen. Die Erfahrung hat ergeben, dass für die ersten Tage nach der Operation ein Verweileatbeter in Auwendung zu bringen ist; später soll aber bei nicht zu häufigem Harndrange der Catheterismus vorgenommen werden.

Eutsprechend den Fortschritten der Operationsmethoden tanchte die Frange der Verschliesung der Harnbörnewunde nach Spaltung der Narbe über einem Catheter auf und wurde in einfachen Fällen für die Naht entschieden, um so mehr als man sich zur Ansach nei dang der Callssmasse entschloss. Diese Methode wird nach Ansführung des äusseren Harnbörnenschulttes geumacht und zwar so, dass ein erlindrisches Sitze der Harnbörnenschulttes geumacht und zwar so, dass ein erlindrisches Sitze der Harnbörne entfernt, die beiden Enden mit oder ohne Lospräpariren etagenförnig vernählt werden. Kann man sieh mit geringer Entfernung der Harnbörne an einer Wand in der Längsrichtung beguügen, dans die die Qaervereinigung der Wunde viele Vortheile. Immer aher wird diese Methode nur auf sebarf umschriebene Verengerungen von sehr beschränkter Ausdehnung (<sup>4</sup>hz.-1 em) lire Auwendung finden.

Gelingt es auf keine der angegebenen Weisen die Verengerung zu heben, so ersebeint der Blaseustieb über der Sebambeinfuge als nnmittelbares Heilmittel bei Harnverhaltung und als Vorbereitung für den retrograden Catheterismus angezeigt.

#### Fisteln der Harnröhre

entstehen nicht nur hinter den Verengerungen nach periurethralen Vorgäugen, sondern auch nach Verletzungen, Operationen und nach meinen eigenen Erfahrungen nach Entzündungen der Cowerzischen Drüsen und der Vorsteberdrüse. Nar selten sind sie angeboren. Dieselben zerfällen in

solche nahe der äusscren Harnröhrenöffnung, dem hängenden, dem hinter dem Hodensacke und dem perincalen, sowie intrafascialen Theile der Harnröbre, wozu noch die Verbindungen der Harnröhre mit henachbarten Hoblorganen kommen. Die Eintheilung ist vorzüglich nach der Lage der äusseren Oeffnung genommen, welcher die innere nicht immer entspricht, so dass verschieden lange Gänge mit derben, fibrösen Wandungen, glatter oder fungöser Anskleidung entstehen, welche selten gerade, meist vielfach gewunden verlaufen. Die Läuge hängt zuuächst von der Dicke der Harnröbre und ihrer Bedeckungen ab. Die äussere Oeffnung ist nicht selten durch einen Trichter oder durch fungöse Granulationen angedeutet. Die Umgebung des Ganges kann weithin infiltrirt sein. Der Harnabgang durch die Fisteln bangt zunächst davon ab, dass die innere Oeffnung in der Richtung des Harnstromes liegt und nicht klappenartig begrenzt ist. Die entleerte Harnmenge variirt von einigen Tropfen bis fast zur ganzen Menge und wechselt nicht selten nach dem entzundlichen Zustande des Canals; der Austritt erfolgt während des Mictionsactes oder erscheint blos als Nachtränfeln. Bezüglich der Diagnose sei noch bemerkt, dass die Fisteln nicht blos das Resultat von Vorgängen an der Harnröbre sind. sondern dass auch entzündliche Processe an den Beckenknochen sowohl nach der Oberfläche, als auch nach der Harnröbre zu durchbrechen können. Da die Beseitigung der veranlassenden Ursachen meist nicht in Betracht kommt, so versuchte man Bäder, fenchte Wärme und aufsangende Mittel zur Beseitigung der Infiltration und Verschluss der Fisteln, znmeist sind dieselben jedoch ohne Erfolg, oder Aetzungen mit Jod- oder Cantharidentinetur. Lapis infernalis and caustions, mit dem Glübeisen, Thermocanter u. dgl. ebenfalls mit geringem Erfolge, selbst unter günstigen Voranssetzungen. Zur Behebnng des Haupthindernisses des Harndurchtrittes wurde der Verweilcatheter angewandt. Trotz aller Vorsicht zur Vermeidung der Reizung der Blase durch Anwendung eines dünnen Catheters. Vermeidung jeder Zerrung der inneren Fistelöffuung, Offenlassen des Cathoters, damit aller Harn durch diesen abgehe, Beseitigung der Eitertaschen, hat diese Methode allein doch nur geringe Erfolge anfzuweisen. Es wurden daber nehen dem Verweilcatbeter die früher angegebenen resorbirenden und ätzenden Mittel oder die Spaltung der Fisteln in Anwendnng gebracht; aber selbst bei Ausschneiden der den Canal nmgebenden callösen Massen oft nur geringer Erfolg erzielt. Am widerstandsfähigsten erweisen sich die Fisteln am hängenden Theile, weswegen für diese noch hesondere Verfahren angegeben wurden. Nach Anfrischung der Wundränder, seltener nach Aetzung, wurde eine nmschlungene oder eine Sehnürnabt angelegt, obne die Fäden jedoch in die Lichtung der Harnröhre zu fübren. Der Erfolg war ebenfalls gering, sogar hei Aushleiben der Vereinigung entstanden manchmal noch grössere Substanzverluste, oder es erfolgte eine solche Verengerung der Lichtung der Harnröhre unmittelbar nach der Operation, dass kein Catheter vertragen wurde. Alle diese Misserfolge führten zur Autoplaatik in Forne von kreisförnigen oder Längslappen. Im ersten Falle wurden die Ränder augefrischt und die Haut auf 1—6 mm in der Ungehung ahsejtragen (mit Erhaltung des Unterhautsellgewebes) und die Wunde durch die nunschlungene Nahl in der Längsrichtung vereinigt. Erfolgreicher erwiesen sieh die Längslappen mit Anfrischen der Fistelränder und Ahtragen der Haut auf 2—3 mm, Hinzuffigen zweier seitlicher Längsschütte von doppelter Länge der Fisteln, Ahpräpariren der Lappen von innen nach aussen und Vereinigung der inneren Ränder der Lappen in der Mittellinie. Oder es wurden nach Anfrischung der Fistelränder vorn und hinten von der Fistel swei Querschütte gemacht, die Lappen abpräparirt und in der Mittellinie vereinigt. Die günstigsten Resultate ergah die Transplantation nach Art den N£Lavor%schen Verschlusses hei Epy und Hypospadie.

## Die Fremdkörper der Harnröhre

gelangen theils von anssen, theils von der Blase her in dieselhe. Erstere sind meist Gegenstände, welche behnfs geschlechtlieher Reizung in dieselhe eingeführt werden; seltener zufällig hineingelangen, z. B. durch Ahhrechen von Instrumenten. Letztere sind ahgehende Concremente oder Fragmente, welche in der Harnröhre stecken bleihen. Nur höchst ausnahmsweise entwickeln sie sich in derselhen um Kerne, welche Sedimente des Harns oder verdicktes Secret der Harnorgane darstellen. Die von aussen eingedrungenen Körper sind mannigfach: Nadeln, Holzstücke, Zweige, Gräser, Wnrzeln, Schwämme, Pfeifenrohre, Gaheln, Catheter, Aetzmittelträger, abgehrochene Zangenstücke n. s. w. Was die Lage anlangt, so wurden selhige an den verschiedensten Stellen der Harnröhre gefnnden. Dieselhe ist jedoch nicht blos von dem Einführen ahhängig, sondern von verschiedenen Bewegungen der Harnröhre und der Blase. Nicht selten hat man ein selbständiges Wandern der Fremdkörper in der Harnröhre hechachtet, wodnrch dieselhen sogar bis in die Blase gelangen können; ich selhst hahe heohachtet, dass Darmsaiten, in eine enge Strictur eingeführt, nach Erweichung derselhen his in die Blase hineingezogen wurden. Dasselhe wurde hei Cathetern heohachtet, ohwohl im allgemeinen lange Körper, deren Ende his in die Blase reicht, eher ausgetriehen werden. Der Vorgang des Wanderns wäre am hesten mit einem Fortschiehen durch eine Art Peristaltik zu vergleichen, wie sie sich in der ahwechselnden Verkürzung und Verlängerung des Gliedes wahrnehmen lässt. Spitze Körper setzen durch Einstechen, andere durch ihre ranhe Oherstäche der Verschiehung ein Hinderniss.

Die durch Fremdkörper verursachten Symptome sind theils Schmerz-, theils Entzundungserscheinungen. Der Sehmerz tritt meist heim Einführen des Körpers ein, oder erst mit der Entzundung der Wand der Harnröhre und steigert sich bei den Bewegungen oder Lageveränderungen des Gliedes im vorderen Theile. Weitaus hänfiger sind die Störnagen der Harnentleerung die ersten Anzeichen: Brennen an der Stelle der Fremdkörner, Stiche, das Gefühl der Ausdebnung der Harnröhre, Anprallen des Harns, dessen Ahgang in Tropfen oder nur in dünnem Strable nuter den hestigsten Anstrengungen, Nachträufeln, selten vollständige Harnverbaltung mit ihren Folgen. Die Stelle des grössten Schmerzes als Sitz des Fremdkörpers kann während der Harnentleerung oder danernd verschoben werden. Als Steigerung der Störungen der Harnentleerung und des Schmerzes wirken Entzundungen an Stelle der Lage, manchmal im äusseren Theile der Harnröhre als Verdickung angezeigt; in der Form eines schmerzhaften Punktes; als Verdickung der Wand amschrieben oder weiter hin ansgebreitet; als deutliche Geschwulst mit vermehrter Absonderung der Harnröhre; als Abscess mit nachträglichem Durchbruche nach anssen oder Bildnng ausgedehnter Taschen. Durch die Durchbruchsöffnung können die Fremdkörper ausgestossen werden. Ist der Fremdkörper nicht scharf eingekeilt und die Harnröbre an der Stelle erweiterhar, so kann es zu Ahlagerungen von Kalksalzen um den Fremdkörper kommen. Nicht selten beohachtet man Störungen in der Blase, den Harnleitern und den Nieren. Die Zeit, welche Fremdkörper unbemerkt in der Harnröhre zubringen können, ist sebr verschieden, bei geringen Beschwerden oft Jahre lang. Dieses ist iedoch nur ansnahmsweise der Fall, meist kommen sie alsbald zur Bebandlung, die zum eist in Entfernung mit der geschlossen bis zum Fremdkörper eingestihrten, nm denselben geöffneten Zange hestebt; hei Cathetern in Einführen einer conischen Sonde oder einer Schraube in dieselhen; bei Nadeln im Fassen mit Zangen, Durcbstechen durch die untere Wand der Harnröhre und Auszieben nach Drebung des stumpfen Endes nach anssen. In allen Fällen muss der Körper von hinten her fixirt sein, nm ein Znrückgleiten zu hindern.

Häufiger ist die zweite Art der Fremdkörper, der Harnröhrensteine, welche am häufigsten in dem bäutigen Theile der Harnröhre wegen dessen leichter Erweiterung und der Enge des voranliegenden Theiles gefunden werden. In zweiter Reihe kommt die kabnförmige Grnhe, selten der Bulbus. Nicht selten finden sie sieb in angehorenen oder durch Entzuudung entstandenen Divertikeln oder in Fisteln, entweder nnr einzelu oder mehrfach. Erstere sind meist länglich, oval, als Ahdruck des Canales, oder pilzförmig, wenn sie in die Blase reichen; letztere wurden in der verschiedensten Anzahl (25, 162, 320) als Nierensteine oder Fragmente nach Steinzertrümmernng meist mit abgeschliffenen Flächen, auch in Reihen gelagert gefunden. Das Gewicht kann hei Eigrösse bis 300 g hetrageu. Der Zusammensetzung nach sind es harnsaure Steine oder ein solcber Kern mit Phosphatauflagerung, deren Schicbten hesonders am binteren Theile stärker entwickelt sind. Die Erscheinungen sind bei plötzlicher Einkeilang: Schmerz beim Harnlassen, Unterhrechung des Strables, selbst Harnverhaltung; manchund Harninfiltration. Bei geringer Beengung der Liebtung der liarnöhre sind die Beschwerden oft lange Zeit unr geringig, shallich denne hei Verengerungen, langsam steigend, deutliche Entsündungserscheinungen mit Geschwulst, Harninfiltration, Abscesshildung, Divertikelhildung, Inconfinerz und selbst Fieber, Schmerz örtlich öhren im Gliede ansstrahlend. Die Diagnose wird darch ein eingeführtes Instrument gemacht, welches an den Stein anstösst, sitzt derselbe in einem Divertikel, so streit das Instrument zur draza. Alle erwähnten Symptome Können sich bei der Harnentleerung steigern. Entleerung der Steine durch Fistelo wurde nicht selten beobachtet.

Die Ausscheidung der Harnröhrensteine kann bei sonst normaler Harnröhre durch Erweiterung derselhen beim Harnlassen mit Verschluss der äusseren Oeffnung erfolgen. Zuerst erfolgt die Entfernung durch eigene Schlingenfänger, durch die Hohlsonde, den Ohrlöffel, eigens constrnirte Apparate, z. B. die Pincette, deren inneres Ende nach Führung hinter dem Fremdkörper anfgestellt werden kann. Die Zahl der für die Ausziehnng angegebenen Instrumente ist eine grosse und finden sich dieselben in den chirnrgischen Lehrhüchern meist abgehildet, eine Reproduction an dieser Stelle ist wegen heschränkten Ranmes nicht möglich. Weitere Verfabren sind das Fortrücken des Steines durch die Wand bindurch; mittelst Zangen in der Harnröhre; Perforation und Lithotripsie mittelst eigener Instrumente. Die Hanptoperation bleiht der Harnröhrenschnitt, im vorderen Theile in der Mittellinie; im hinteren Theile selbst mit Ahlösnng des Mastdarms (Demarquay). Sind entzündliche Störnngen nicht oder nnr in geringem Grade vorhanden, so erfolge dann die Naht der Wunde in Etagen.

# Die Neubildungen

der Harmühre gebören als prinätre zu den Seltenbeiten. Dieselben nmfassen Cysten, Polypen, Paylliome, Carcinome Cystengeschwühte sind sehr selten. Eigene Beohachtungen ergahen dieselben als Retentionscysten, und swar der Ausführungsgänge der Cowprakteben Drüsen, die nicht selten zu Fisteln führen; als Verwachsung der Mündung des Sinna poenlaris, theils in der Harmühre liegend, theils in das Zeilgewebe hister der Vorsteherdrüse reichend; Follicalarysten werden am Blasenhalse beohachtet. Die Diagnose dieser Cysten unterliegt den grössten Schwierigkeiten.

Weit bekannter sind die polypösen Nenhildangen. Dieselben finden sich am blänfigsten an der Russeren Harnröbrenmundung, seltener am blänfigen oder prostatischen Theil und zwar meist an der unteren Wand, selten seitlich oder ohen von Erhsen. Gerstenkorn-, Kirschen-, selten von Eigrösse. Meist stehen sie einzeln, selten mehrfach, sich gegenseitig.

# Die acuten Krankheiten der männlichen Harnröhre.

Von

#### Docent Dr. Maximilian von Zeissl in Wiss.

Die Berichte über Sppillis von M. v. Zeinst in Virchov-Hinsch, Jahresberichte un 1841—1892. – Archie für Derman, und Sppillis von 1870—1893. – C. Andre, Freien des matadies blemnerbagines. Paris 1951. – Gut er Do ch, Die chiturgischen A. Wolff, Leichsche der Haut- und Geschiechtunkablette. Stützgart 1953. – G. Pusuer, Diagnositik der Harnkmahhelten. Berlin 1904. – Hönn, Unger, Archie Welchen, Winschasse 1938. (Neuers Bürtigus zur Pathologie der achen berkritist pillicationen. 3. Aufl. Leiping und Wins 1953. – Für britiger, Die inneren Krankeiten der Harne und Geschiechtungen. 2. Aufl. Berlin 1950. – Hin den N. Zei sait, 1858. – E. Leiser, Leichnecht der Leichten der Harne in 1950. – Hin der N. Zei sait, 1858. – E. Leiser, Leichnecht der Leichten Krankbeiten. Berlin 1950. – Hin der Leiping 1953. – C. Kopp, Leibruich der vensteinden Krankbeiten. Berlin 1959. – J. Tran 164, Die Bodokappe der Harreiber und Blass. Stettgart 1951. – J. Nenn ann, Leichnecht der vensteinden Krankbeiten. Berlin 1959. – J. Tran 164, Die Bodokappe der Harreiber und Blass. Stettgart 1951. – J. Nenn ann, Leichnecht der Vensteinder 1959. – Berstein der Wechenschrift 1953. – Erze zu der Wechenschrift 1953. – Erze zu der Wechenschrift 1953. – Weiter der Wechenschrift 1953. – Weiter der Versteinder 1953. – Weiter d

Der aente Tripper des Mannes. (Acuter venerischer Catarrh der männlichen Harnröhre.)

Geseischtliches. Ohwohl schon in der Bibel im 3. Buche Mosis, Cap. XV von einem "Plesse an dem Fleische" die Rede ist und die daseibst angegebenen sanitären Vorschriften dentlich auf die eminente Ansteckungsfähigkeit desselben häuweisen, so wurde doeb erst im vorägabrühender Jahrhundert eine gename Erkenntniss des Tripperprocesses angehabnt-Bis zu Ende des 18. Jahrhunderts batte sich nämlich die Ausieht erhalten, dass Tripper und Schanker die Anfange des Typhilis seien. Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurden einzelne Einswände gegen diese "diehtlichslehre" erhoben, und Balzeous sprach 1767 und J. C. Toos. 1774 die Ansieht klar aus, dass Tripper und Syphilis verschiedene Krankbeiten seien. Balzeous fand aber in Jours Hierzres einen Gegert. J. Huxres stellte 1767 vergielebende Incendationsversuche mit dem Secrete venerischer Schleimhanteaturhe und dem venerischen Haufgeschwüre an. Er impfle mit Etter, den er der Harnsöhre eines versehwüre an. Er impfle mit Etter, den er der Harnsöhre eines versehwüre an. Er impfle mit Etter, den er der Harnsöhre eines ver-

meintlich Tripperkranken entnahm, an der Eichel und dem Praeputium (wessen ist nicht sicher bekannt). Als sich ans diesen Impfstichen Geschwüre entwickelten, zu welchen bald eine rechtsseitige Leistendrüsenschwellung und einige Monate später Erscheinungen der allgemeinen Syphilis hinzukamen, war für HUNTER die Identität des Tripper- und Schanker- und in zweiter Linie auch des Syphiliscontagiums entschieden. Die Verschiedenheit der Krankheitserscheinungen erklärte J. HUNTER durch die Verschiedenheit des anatomischen Substrates, auf welches das Krankheitsgift wirke. Anf der Schleimhaut rufe also das Gift einen Catarrh, auf der allgemeinen Bedeckung einen geschwürigen Process hervor. Den Ansichten Hunter's trat Benjamin Bell entgegen. Bell führte die Thatsache an, dass zwei junge Lente sich mit einer Lancette die Hant der Eichel und der Vorhant scarificirten und auf die scarificirten Stellen durch 24 Standen in Trippereiter getauchte Charpiehäuschchen einwirken liessen. Bei dem einen jungen Manne entstand eine Balano-Blennorrhoe, hei dem andern gelangte etwas von dem ahfliessenden Eiter in die Harnröhre, und entwickelte sich schon nach zwei Tagen eine catarrhalische Erkrankung der letzteren. Einer dieser Experimentatoren erzeugte aber dadnrch, dass er Eiter eines venerischen Hantgeschwüres der Genitalien auf der Spitze einer Sonde mehrere Millimeter tief in die Harnröhre hrachte, an der betreffenden Stelle ein schmerzhaftes Geschwür. welches von einer vereiternden Leistendrüsengeschwulst gefolgt war. Trotz dieser und ähnlicher Experimente erhielt sich die von HUNTER gelehrte Identität des Tripper- und Schankercontaginms bis zum Anfang der dreissiger Jahre. Erst darch zahlreiche Impfversuche, welche Her-NANDEZ und PHILIPP RICORD ausführten, gelaug es, die durch die grosse Antorität HUNTER's so lange erhaltene Lehre zn stürzen. RICORD bewies dadurch, dass er durch die Benntzung des Scheidenspiegels Geschwüre auf der Schleimhant der Scheide und Vaginalportion zur Ansicht brachte, das Irrthümliche der ohen erwähnten Hunten'schen Ansicht. Er nnternahm aber von 1831-1837 667 Impfangen mit Trippereiter, und bei keiner dieser Impfungen entstand ein Geschwür. Endlich zeigte RICORD anch, dass zuweilen der ans der Harnröhre quellende Eiter von einem in der Harnröhre sitzenden Geschwüre stamme, welches durch Ueherimpfung eine Pustel erzengt, aus welcher sich wieder ein Schanker entwickelt. RICORD vertrat des weiteren die Anschaunng, dass dem Tripper kein Contagium zu Grunde liege und sich derselbe in seinem Wesen nicht von entzündlichen Affectionen anderer Schleimhänte nnterscheide, Dieser Anschanung huldigten auch FOURNIER, JULLIEN, TARNOWSKY n. A., während von ROLLET, DIDAY (Lyoner Schule), H. ZEISSL, SIGMUND und fast allen deutschen Syphilidologen ein eigenes Trippergift angenommen wurde. H. Zeissl führte namentlich folgende Gründe für die Existenz eines Tripper-Contagiums an: 1) Männer, die nur von den ersten Prodromalerscheinungen des Harnröhrentrippers belästigt werden, in deren Harnröhrensecret keine Spnr von Eiter zu entdecken ist, inficiren doch die Franen, mit welchen sie geschlechtlich verkehren. 2) Das spärliche Secret vom sogenannten Nachtripper wirkt inficirend. Im Jahre 1879 wurde aber eine ansschlaggehende Entdeckung für die Tripperlehre von A. Neisser gemacht. In jenem Jahre veröffentlichte Neisser in No. 28 des Centralblattes für medicinische Wissenschaften seine Arbeit über eine der Gonorrhoe eigenth@mliche Mikrokokkenform, welche er Gonococcus nannte. Ich selbst habe mich 1888 and 1890 über diesen Mikroorganismus and seine Beziehnngen zum Tripperprocess folgendermaassen geänssert: "Wenn es für uns auch keinem Zweifel unterliegt, dass es ein Trippergift gieht, so müssen wir doch den nnwiderleglichen Beweis, dass der Neissen'sche Diplococcus dies sei, von nenen Arbeiten, welche einzelne noch dnnkle Punkte in dieser Beziehung aufklären, erwarten ". In den letzten drei Jahren wurde nnn eine solche Fülle von beweisenden Thatsachen zu Tage gefördert, dass der Gonococcus Neisser's die Ursache des Tripperprocesses ist, dass man bei objectiver Benrtheilung derselben herechtigt und hemüssigt ist, den Tripperprocess als Schleimhanterkrankung, welche durch den Gonococcus hervorgerufen wird, zu definiren. Der Neissen'sche Gonococens lässt sich sehr leicht zur Ansicht bringen. Nachdem man die Eichel mit in 1:1000 Snhlimatlösung getauchter Watte gut gereinigt hat, entnimmt man mit einer ausgeglühten and wieder erkalteten Platinöse ein Tröpfehen des Harnröhrensecretes und streicht dasselhe in möglichst dünner Schicht anf Deckgläschen ans. Nachdem das Secret an der Luft auf dem Deckgläschen angetrocknet ist, fasst man das Deckgläschen mit einer Pincette, zieht es dreimal hintereinander mit der Schnelligkeit, mit welcher man Brod schneidet, durch die Flamme eines Bunsen'schen Gasbrenners oder einer Spiritnslampe und legt es alsdann mit der bestrichenen Seite in ein Uhrschälchen, welches mit der wässerigen Lösnng eines hasischen Anilinfarbstoffes gefüllt ist. Oh zu diesem Zwecke Gentianaviolett, Methylchblan, Fnchsin n. s. w. gewählt wird, spielt keine wesentliche Rolle. Besonders schöne Bilder erhält man mit Methylenblan. Nachdem das Präparat 1-2 Minnten in der Lösung gelegen, wird es gnt mit Wasser abgespült, getrocknet, in Canadabalsam eingeschlossen und mit Oelimmersion untersneht. Bei der Besichtigung findet man die Kerne der Eiter- und etwa vorhandenen Epithelzellen dunkler gefärht, während deren Zellleih heller erscheint. Noch dunkler wie die Kerne der Zellen sind die Gonokokken gefärbt (Fig. 1). Ich führe für den charakteristischen Befund Leistikow's Schilderung hier an: "Zwischen diesen so zu sagen normalen Eiterkörperchen findet man bald mehr, bald weniger zahlreiche Zellen, deren Protoplasma mit kleinen, rnnden, znweilen ovalen, dann hisquit-, semmel- oder 8 förmig gestalteten Körnchen durchsetzt ist. und die besonders in Methylenblan oder Fnehsin gefärht scharf hervortreten. Sie überschreiten die Grenze des Protoplasma nicht, zuweilen verdecken sie die Zellkerne, scheinen aber nicht in dieselhen einznwandern oder sie in ibrer Ernährung besonders zu schädigen. Die Eiterzelle ist bisweilen so stark von diesen Körperchen angefüllt, dass sie kreisrund, wie gegnollen aussieht und ctwas grösser ist als die daneben liegenden normalen Zellen. Andere Eiterkörperchen enthalten nur kleine Haufen von Bacterien, die man noch zäblen kann, zuweilen nur zwei Körner oder ein Korn. Die Zahl der Mikrokokken, die die Zelle zum Bersten anfüllen, kann nur geschätzt werden, es mögen 2-300 sein. Sind die Eiterkörperchen so stark mit Bacterien gefüllt, dass das Protoplasma der dasselbe ansdebnenden Gewalt nicht mehr Widerstand leisten kann, so fallen die Zellen auseinander. Die Gruppirung der Bacterien wird nun eine andere.

Zwei bis drei Zellkerne, deren Zusammengehörigkeit aus einer Zelle ber noch deutlich erkennbar ist, sind nmgeben von Mikrokokken, die jedocb nicht mehr durch eine scharfe Grenze sieb von der Umgebung abheben, sondern in der Peripherie anseinanderfallen und hier nicht mehr so eng znsammenliegen wie im Centrum der Grappe. Allmählich lockert sich der Hanfen mebr und mebr, der Ranm, den derselbe einnimmt, wird grösser, oft 4-5 Mal so gross wie der, den die Zelle einnabm, dementsprechend die Entfernung der einzelnen Mikrokokken von einander eine grössere." E. Bumm wies nach, dass die



NEISSER'schen Diplokokken in die Eiterzellen eingebettet sind, nicht aber in deren Kerne eindringen. Die Gonokokken liegen den Epithelzellen anf, dringen aber nicht in dieselhen ein. Der einzelne Diplococcus, der wie 2 mit ihrer ebenen Fläche einander zugekebrte Kaffeekörner aussieht, misst nach Bumm, wenn er gross ist, von Pol zn Pol 1,6 µ, im Breitendnrchmesser 0,8 μ. Kleine Gonokokken messen in den gleichen Richtnagen 0,8 μ und 0,6 μ. Die meisten Gonokokken messen nach Bumm ther 1 µ, die mittlere Länge giebt er mit 1,25 µ an. Da es auch andere pathogene und nicht pathogene Diplokokken giebt, welche weder in ihrer Form noeb in ihrer Grösse von den Neissen'seben Gonokokken zu unterscheiden sind, so suchte man nach anderen charakteristischen Merkmalen.

Als wesentlichstes Merkmal führte nun Bumm die Fäbigkeit des Gonococcus in das lebende Zellprotoplasma einzudringen und randliche Anhäufungen nm die Kerne zu hilden, an. Diese Fähigkeit findet sich nach Bumm bei keiner anderen Diplokokkenart. Ansserdem sollte auch die Gram'sche Färbung als Differentialmoment gelten. Färbt man näm-

lich Trippersecret durch einige Minuten in Anilinwasser-Gentianaviolett. hringt das Präparat dann in eine Jodiodkaliumlösung und aus dieser für so lange Zeit in absoluten Alkohol, his das Präparat entfärbt ist, und tancht es dann für eine halhe Minute in eine dünne wässerige Fuchsinlösung, trocknet es, schliesst es in Canadabalsam ein und untersucht, so findet man etwa vorhandene andere Mikroorganismen von der Gentianaviolettlösuug dunkel violett gefärht, die Gonokokken aber von Fnchsin roth. Es gehen also hei der Gram'schen Methode die Neisser'schen Gonokokken den Farhstoff wieder ah. Ich selbst fand in dem Secrete chemisch oder mechanisch irritirter Harpröhren Diplokokken, die in Eiterzellen lagen und sich nach GRAM entfärhten. LUSTGARTEN und MANNA-BERG fanden iu gesunden Harnröhren von Erwachsenen unter 10 Formen von Mikroorganismen solche, welche sich von Gonokokken morphologisch nicht unterscheiden liessen und sich nach GRAM eutfärhten. PETIT und WASSERMANN konnten unter ansserordentlich zahlreichen Untersuchungen der normalen Harnröhre die von Lustgarten und Mannaberg beschrichenen Mikroorganismen nicht finden und fanden in der gesunden Harnröhre keine Diplokokken, die sich nach Gram entfärhten. Sie fanden nur eine Sarcine, die bei oberflächlicher Betrachtung mit dem Gouococcus verwechselt werden könnte und sich nach Gram entfärht. Auf die Wichtigkeit der Entfärbung durch Gram haben Roux, Finger, Steinschneider und A. Galewsky hingewiesen. Steinschneider und Galewsky grwähnen aber, dass es in der Harnröhre ansser dem Diplococcus Neisser 4 Diplokokkenarten gebe, von denen sich 2 nach Gram entfärben. Es waren dies ein granweisser und ein citrongelher Diplococcus. Der grauweisse wurde in 86 Fällen drei Mal, der citronengelhe in diesen 86 Fällen nnr ein Mal gefunden, so ergieht das Gram'sche Verfahren nach Galewsky und Stein-SCHNEIDER in 95,53 % der Fälle ein sieheres Resultat.

Bumm hielt zunächst das Pflasterepithel für immun gegen den Gonococcus. Touron, Pick, Jadassonn und Finger wiesen aber bei Untersuchung der paraurethralen Bleunorriboe nach, dass das Pflasterepithel dem Gonococcus keinen Widerstand leiste.

Dass der Goncoccus hei Trippergelenkerkrankung vorkomme, wiesen PEFRONS, KAMBREIR, HORTCOUT, SHILKOPP, SONNENBER, DEUTSCHIMM und Andere nach. Höck sah in Folge von Ophthalmoblemorrhoe hei Zindern die Gelenke erkranken und wies sowohl durch die mikroskopische Untersuchung als auch durch das Calturverfahren den Diplococcus NEISSER'S nach. Hökuvirz herichtet ühre einen Fall aus LANG'S Klinik, in dem es zu einer Goubokkenmentstate in Form eines subeutanen Abbecsses am linken Handrücken kam. Auch in diesem Falle wurde durch WERT-HIMM'S Verfahren eine Reinenlür von Gonokoken aus dem Abecsselter gewonnen. Von einzelnen Autoren wurde auf die Erkrankung des Herzens in Folge des Trippers hingewiesen. His, LEVENSE und GONSCHARS weiericht der Schrankung des Herzens

ther Fällen in welchen nleeröse Endocarditis und Myocarditis in Folge von Gonokokkeninvasion zu Stande gekommen sein soll. Eine Cultur wurde nicht angelegt. Weichselbaum fand bei der Section eines 25 Jahre alten Tripperkranken Endocarditis nicerosa der Aortenklappe und der Valvula trienspidalis, die, wie die Culturen zeigten, durch Staphylococcus hedingt waren, Da er neben diesen auch dem NEISSER'schen Gonococcus morphologisch and tinctoriell gleiche Mikroorganismen fand, so meint er, dass die Gonokokken ein disponirendes Moment für das Eindringen anderer Mikroorganismen abgehen mögen. Aehnlich nabm anch A. FRÄNKEL für die Fälle von Trippergelenkentzundnng, in denen man nur Eiterkokken fand, zwei Möglichkeiten der Entstehung an, nämlich primäre Entzundung der Gelenke nnter dem Einflusse der Gonokokken und secundäre Einwanderung gewöhnlicher Eiterkokken. PELLIZZARI, CHRISTIANI und ich selbst fanden den Gonococcus in perinrethralen Abscessen. CRIPPA konnte ihn im entzündlichen Oedem des Praeputinm an einem Patienten Finger's nachweisen. SARPERT fand an einer Gonnorrhoischen Diplokokken im Eiter ihrer Mastitis. die er für Gonokokken anspricht. Wertheim fand den Gonococcus in einem Ovarialabscesse, im Tubeneiter and im Gewehe dieser Organe. DINKLER sah die Gonokokken im Plattenenithel der Cornea und ebenso im Bindegewebe derselben und der Iris unter der Einwirkung eines primären Bindehanttrippers znr Entwickelnng und weiteren Verbreitung gelangen. Wertheim konnte dnrcb das Einbringen von Stücken seiner mit Gonokokkencnlturen bewachsenen Nährhöden an weissen Mänsen Peritonitis hervorrufen und fand dann die Gonokokken im Gewehe des Peritonenms, in der Sphserosa und zwischen den Muskelbündeln. Steinschneider misslangen seine analogen Versnche. Von verschiedenen Beobachtern werden Gonokokkenhefunde bei Tripper des Rectnm herichtet, so z. B. von Dock. Die Infection soll nach Dock dnrch Einschiehen von Stuhlzäpfehen hei bestehendem Urethraltripper zu Stande gekommen sein. Cultur wurde nicht angelegt. Ich behandelte einen sechs Jahre alten Knaben, der wabrscheinlich von seiner Wärterin inficirt wurde. Im Urethraleiter fanden sich typische Gonokokken, deren Wesenbeit durch die von Wertheim gezüchtete Reincultur erwiesen wurde. Berggerun untersuchte die an Vulvitis erkrankten Kinder an Monti's Abtheilung. Es wurden die Secrete mikroskopisch untersucht und Culturen auf Kibitzeiweiss nach Winkler-Schrötter oder auf Sernmagar nach Wertheim gezüchtet. Er fand in 10 Fällen genorrhoischer Vnlvitis Genokokken, in einer anderen Serie von Fällen fanden sich Stapbylokokken, Streptokokken und in einer dritten Serie wurde eine catarrhalische Vnlvitis ohne Mikroorganismen gesehen. Als gonorrhoische Vulvitis hezeichnet BEEGGEUN solche Vulvitiden, bei denen durch Mikroskop und Züchtung der Gonococcns sicher gestellt ist. Verschiedene Aerzte batten schon hald nach Neisser's Mittheilung angegeben, dass ihnen die Züchtung von Reinculturen gelungen sei. Bumm stellte aber nicht nur anf erstarrtem sterilem

menschlichem Blutserum Culturen her, sondern er erzengte auch durch Einbringung derselben in die Harnführe von zwei Weibern zwei Mal einen eiterigen Ausfinss, der wieder typische Gonokokken enthielt. Anch Bock-mark herichtete, dass ihm Reineulturen der Gonokokken gelangen, und zwar auf Menschen- und Thierserum sowie auf Agar bei 34°C. Weitnessen habte einen wesentlichen Fortschritt in der Darstellung der Gonokokkenendliten an, indem er nach Huepper Agar mit Blutsernm mischte und Platten goss. Er gewann das Blutserum aus Placentenhilnt und setzte um Blutserum 2-3 Theile verfüßssigtes Fleischwasser-Peptonagar zu. Nach dieser Methode gelang es alsbald Gemiann, Reinculturen zu erzengen. Sowohl Weittiem als Gemiand gelang es wiederholt, mit ihren Reinelturen Tripper hervorzurfiche. Eine wesentliche Vereinfachung der Cultivirung der Gonokokkenenlturen stammt von Ginox und Schlagennachten.



65 Stunden alte Gonokokken-Colonie auf Rinderserum-Agar. Rutcurur, Ocul. 3. Object. 3.

Stelle gestattet, den beiden Herren für die Ueberlassung der von ibnen angelegten Reinculturen. die hier abgebildet sind, meinen wärmsten Dank abzustatten. Fig. 2 stellt eine 65 Stunden alte, auf Rindersernm-Agar hergestellte Reincultur dar, (Dieselhe wurde mit REICHERT Ocnl. 3 Ohi, 3 gezeichnet.) Fig. 3 stellt in natürlicher Grösse eine Reincultur auf Rindersernm - Agar dar. GHON and SCHLAGENBAU-FER hatten das Bestreben, das Plattenverfahren zu umgehen. weil cs erstens umständlich ist, und namentlich aher, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass

die gegen höhere Temperatur sehr empfiedlichen Gonokokken bei der Temperatur, die für die Filtssigerhaltung des Agar nothwendig ist, in ihrer Entwickelung behindert werden können. Sie füllen in Partar'sche Schalen entweder Rinderbluternm-Peptonagar oder Olycerinagar, dessen Oberfädene ist mit steril entommenem Menschenbin bestreichen Praupraz). Auf diese Nährböden strichen Groß und Schlagerhalturen mit der ansgeglübten Platinöse den Trippereiter ans, und indem sie mit den Inbalt einer und derselhen Oses mehrere Striche auf dem Mahrboden machten, konnten sie eine Bolirmag der Gonokokkenenluren erzielen. Bald erwies sich das Wachsthum auf Rinder-, meist aber auf Menschemerum üppiger. und züchteteten die Gonokokken auf Harnagar. Und zwar setzten sie steril aufgefangenen Harn oder sterilisirten Harn dem Agar zu. Ihnen

wuchsen auf diesem Nährboden meist uppigere Culturen wie auf Serum. Zu ähnlichen Resultaten gelangte anch STEINSCHNEIDER, der ehenfalls Serumagar und Serum-Harnagar als Nährboden verwendete. STEINSCHNEIDER fand anf Harnsernmagar das Wachsthum ebenfalls viel uppiger. Das Blutserumagar besteht aus 1 Theile menschlichen Blutserum and 2 Theilen Bouillonnentonagar. GHON'S und SCHLAGENHAUFER'S Harnagar aus 1 Theile Harn und 2 Theilen Bonillonpeptonagar. In einem Gemisch von 1 Theile menschlichen Blutsernms und 2 Theilen Peptonhouillon gedeihen die Gonokokken gleichfalls. Sie müssen natürlich im Brütofen gezüchtet werden. Das Temperatur-Optimum liegt nach GHON hei 35° C. Die Grenze liegt zwischen 25 und 38° C. GHON, SCHLAGEN-HAUFER, mit ihnen Finger, ferner Stein-SCHNEIDER erhärteten die nathogenen Eigenschaften der von ihnen gezüchteten Reinculturen mittelst durch positive Resultate ausgezeichneter Impfungen am Menschen. Was das Aussehen der Culturen auf festem Nährhoden anlangt, so stimmt dasselbe, wie aus Fig. 2 n. 3 hervorgeht, mit der schon vor Jahren von BUMM gegebenen Beschreihung. WERT-HEIM fand in seinen Platten nach 24 Stunden die unterste Platte getrübt, es zeigen sich in verschiedener Höhe des Nährbodens fein grannlirte Hänfchen von unregelmässiger Begrenzung, und schieben sich an den Rändern kleine Hänschen und Zacken vor. Auf der 3 Tage alte Genokokken-Reincultur auf schiefem ersten Platte sind die Colonien sehr dicht,



und tritt nach 48 Standen schon eine Rückbildung ein, auf der zweiten und dritten Platte lässt sich bei den weit anseinander liegenden Culturen die Entwickelung gut verfolgen. Bei anffallendem Lichte erscheinen die Colonien granlich weiss, leicht glänzeud, und kann man nach 72 Stnuden oft schon mit dem freieu Ange den nnregelmässigen Raud der Colouie erkenneu. Unter dem Mikroskope bei dnrchfallendem Lichte erscheineu die oberflächlichen Culturen mattweiss, die tiefer im Nährhoden liegenden gelblich brauu, das Centrum ist höckerig, wie ans einzelueu kleinen Bröckeln zusammengesetzt, welche die jüngeren Partien als ein weisslicher, wolkenäbnlicher Saum umgeben. Die Untersuchung eines Deckglaspräparates (siehe Fig. 4) einer solchen Cultur zeigt Diplokokken verschiedener Grösse. die anch oft zu Doppelpaaren angeordnet sind. Die wesentlichen Grössennnterschiede der einzelnen Diplokokken mögen theils vom Alter der Einzelindividnen, vielleicht anch vom Alter der Nährhöden herrühren. Ueberbanpt ist es für den Gonococcus charakteristisch, dass er in Reinculturen sehr rasch Degeneratiousformen zeigt. Anch flüssiges menschliches Blutserum, dem Wertheim die doppelte Menge einer Fleischwasserpeptonhouillon (1 % Pepton, 0,5 % NaCl) zusetzte, erwies sich als vorzüglicher Nährhoden. Der Gonococcus wächst in demselben in Zoogloeamassen.

Fig. 4.

Deckglaspräparat von einer auf Harnagar gezüchteten 20 Stunden alten Gonokokken-Reincultur. Reichert Geul. 3 Homog. Imers. Phys.

Nach 21 Stunden ist dentliches Wachsthum zn erkeuneu, und warn meist in Form einer zarken, grauweissen, die Oberfläche bedeckeuden Kahmhant. Die Flüssigket hiebit klar oder ist von spärlicheu feinen, schüppehenarigen Bröckeln, glie langsam von der Kahmbant abgelöst sind und zu Boden sinkend einem weissilchen Stattbilden, durchsetzt. Beim Schützeln wirbeln Bodeusstrum die Abmhanta in Bröckeln, sodsse die Flüssigkeit davon erfüllt wird. Nach dem Abestzen kann eine diffuse Trübang auftreten, meist wird die Flüssigkeit aber klar; bie und da hildet sieb eine neue Kahmhant.

Vortheile für die Prais aus der geanaen und sieber gestellten Kenntniss der Gouokokken erwachsen. So bochwichtig die Kenntniss der Gonokokken erwachsen. So bochwichtig die Kenntniss der Gonokokken an und für sich ist, so wird dieselbe namentlieb dann von entscheidender Bedeatung für den Praktiker werden, wenn er entscheiden soll, oh einem Manne, nachdem er einen Tripper überstanden und er noch Füden in seinem Harre hat, das Hieriatben gestattet werden kun oder nicht. Findet man in der Fäden bei der vorgenommenen mikroskopischeu Unternachung typische Gonokokken in reich eilt ohr ihen, de sich nach Grax entfärben, so wird man sich mit dem mikroskopischeu Befunde für therapeutische Zwecke begnügen können. Bei einer so wichtigen Augelegentia sher ihr die Verweigerunge eines Ebenbachbusses, wird man bei dem Unstande, dass in der ufmlichen Harrafbre auch Diplokokken vorkommen, die nicht Trippertokken sind mit sich doch ohn Graxa eutfärben, die nicht Trippertokken and na sich doch und Stax deutfärben, die

Züchtnug von Reinenltnren vornehmen müssen. Finden sich aber in einem Tripperfaden nicht in Hanfen angeordnete, sondern nur vereinzelte Diplokokken, die vielleicht wegen ihres verschiedenen Alters auch verschiedene Grösse zeigen und nicht in Zellen liegen, wenn also die Diplokokkengestalt und die Gram'sche Entfärhung die einzigen Stützen unserer Erkenntniss sind, dann mass anter allen Umständen die Reinenltur versneht werden. Liefert diese ein positives Resultat, dann können wir ein Endurtheil abgeben. Der negative Ansfall der Züchtnng könnte nnsere Zweifel nicht beseitigen, sondern es wird Anfgahe des gewissenhaften Arztes sein, alle ihm zur Verfügung stehenden Maassnahmen zu treffen, um zn constatiren, ob ein Harnröhrensecret, das in Folge eines Trippers hesteht, noch infectiös ist oder nicht. Schleimig glasige oder onalescirende Urethralfäden sprechen mit einiger Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein spärlicher Ansfinss nicht mehr ansteckend sei. Weist das Mikroskop nur wenige Rund- und Epithelzellen nach, so wird dieso Wahrscheinlichkeit noch erhöht. Findet man nur vereinzelte Diplokokken, und geht die Cultur nicht anf, so darf man sich noch nicht von der Unschädlichkeit des betreffenden Secretes überzengt halten. Man wird vielmehr auf die endoskopische Untersuchnng rechrriren und, falls diese anch noch keine Klarheit schafft, dem betreffenden Mann eine reizende Injection mit 0.03 Nitr. argent, anf 200 Wasser machen und ihn grössere Mengen Bieres trinken lassen. Stellt sich hieranf reichlichere Secretion, die hald wieder spontan schwindet, ein, ohne dass sich Gonokokken in dem Harnröhren-Secrete durch Mikroskop und Cultur nachweisen lassen, so darf das betreffende Individuum als nicht mehr infectionsfähig hezeichnet werden. L. CASPER, der dieses Verfahren übt, hat sich selten dahei getäuscht. Als nnbedingt nothwendig muss aber bei jedem Diplokokkenbefnnd, namentlich in forensischen Fragen die Herstellung der Reinculturen urgirt werden. Sache der weiteren Erfahrung wird es sein, zu ergründen, bei welchem Minimum von Gonokokken im Secrete der Harnröhre man noch ein Angeben der Cultur erwarten kann und wie weit eine Harnröhre gegen ihre eigenen Gonokokken nnempfindlich werden kann, während fremde Gonokokken wieder einen acnten Process anregen (NEISSER). Nur dann, wenn alle Charakteristica des Neissen'schen Diplococcus nachweisbar sind, darf man sich durch die alleinige mikroskopische Untersuchung über die Bedeutung der in einem Secrete gefundenen Diplokokken mit Sicherheit anssprechen. Neisser selbst sagt in der dentschen medicinischen Wochenschrift 1893 Seite 723 und 725, "Niemand bat mehr als ich selbst darauf bingewiesen, dass die Differentialdiagnose zwischen Gonokokken und Diplokokken sehr häufig nngemein schwer ist und nur mit Zuhilfenahme complicirter Methoden gestellt werden kann." "Ich hahe", fährt NEISSER fort, andererseits nie gelengnet, dass die mikroskopische Untersuchung nicht absolnt fehlerfreie Resultate liefert, and dass in der That Fälle existiren. in denen wir Gonokokken nicht finden, obgleich die Secrete infectifüs sind."
Um die Diagnose NEISSER'scher Gonokokken in klinisch wichtigen oder forensischen Fragen sicher zu stellen, muss der mikroskopische Befund, die Reinenthur und die klinische Unternachung ein bürerinstimmendes Resultat liefern. Inwiefern noch andere Mikroorganismen neben dem Gonococcus XEISSER bei chronischem Tripper eine Rolle spielen (JANET), werden erst weitere Untersachungen lebren.

Wir haben in Neissen's Gonococcus die Ursache des Tripperprocesses kennen gelernt. Es handelt sich nun darum, in diesen Zeilen den acnten Harnröbrentripper zu hesprechen.

Sitz des Tripperprocesses, Mechanismus der Tripperinfection. Momente, welche dieselbe begunstigen. Der Tripperprocess entsteht zumeist auf der Schleimhaut der Genitalien beider Geschlechter und kann von da ans per contiguum auf die Schleimhaut des Mastdarmes, des Uterus oder durch Uehertragung des Secretes auf entfernter gelegene Schleimhäute z. B. auf die Conjunctiva verpflanzt werden. Am hänfigsten entsteht der Tripper anf der Schleimhaut der männlichen und weiblichen Harnröhre, anf der Schleimhant der weiblichen Scheide und Vulva und auf der Schleimbaut des Cervicalcanales. Tripper der Nasen- und Mundhöhle habe ich nie beobachtet. Damit die Harnröhre des Mannes an Tripper erkranke, muss selbstverständlich das inficirende Secret in dieselhe hineingelangen. Dies geschieht, wie H. ZEISSL meinte, dadnrch, dass das Orificium externum nrethrae des Mannes, wenn das Glied während des Beischlafes in die Vagina vordringt, auf mechanische Weise ctwas geöffnet wird. Eingedrangenes Secret wird nan in der Harnröhre um so eher zurückgehalten werden, als sich im nächsten Momente, heim Znrückziehen des Gliedes, die Lippen der Harnröhrenmundung wieder schliessen. Protrahirter Coitns, daher anch der Bleischlaf in herauschtem Zustande, durch welchen die Eigenlation verzögert wird, monströse Grösse des Penis, der durch starke Friction während des Beischlafes eine stärkere Secretion des Secretes der Vagina veranlasst, abnorme Weite der Harnröhre, Hypospadie sind Momente, welche die Tripperinfection begünstigen.

Incubationszeit Von einer Incubation im strengen Sinne des Wortes kann man nicht sprechen, weil die entstudliebe Reaction sehr bald, nachdem die Infection stattfand, beginnt. Solange die Krankbeitserscheinungen noch keine genügend grosse Schleinbantpartie ergriffen haben, werden dieselhen aber vom Kranken weder empfindeen noch demselhen sichthar. In der Regel werden die deutlichen Zeichen des Hararübrentrippers am wierten oder finthen Tag nach dem Beischaf vom Kranken bemerkt. Die Angaben über die Dauer der sogenannten Incubation des Trippers schwanken von einem bis zu dersisig Tageen. HOLDERE übtrid is Statistik von DESKUELLES und einem ungenannten Engländer an. Dieselhe umfasst 15 Kranke. Bei führ dieser Knahen hatte sich der Haure/bierutripper am ersten Tag nach dem Beischlafe, bei einigen davon sehon nach zwei Stunden entwickelt, zwischen dem vierzehnten und dreissigsten Tag kar en nar hei vier Personen dieser Statistik zur Entwickelung. Laxz stellte 39 Fälle zusammen. Einen Tag beturg die Incebation in zwei Fällen, drei Tage in fünfechen Fällen, zwaig Tage in zwei Fällen. Bei sehr kurzen diesbestiglichen Zeitintervallen wird man heriteksichtigen müssen, ob nicht die Infection vom vorletzten Beischlaf herstammt, bei langer Incebation mag eine sühaent verlanfene Blennorrhoe vom Kranken übersehen worden sein.

Symptome des acuten Harnröhrentrippers. 24-48 Stunden, selten später nach dem vollzogenen Beischlafe empfindet der betreffende Mann in der Harnröhrenmundung oder anch in einem tieferen Theile der Harnröhre ein leises lästiges Prickeln, welches ihn zu öfterem Pissen veranlasst. Allmählich wulstet sich die Schleimhaut der Harnröhrenmundung and macht sich in derselhen ein spärliches, helles, durchsichtiges, fadenziehendes Secret bemerkbar, welches vorherrschend ans Schleim- und spärlichen Epithelzellen und Gonokokken hesteht. Fängt man den Harn in cinem Glasgefässe anf, so findet man in dem sonst klaren Harne zahlreiche Flocken und fadenartige Gebilde herumschwimmen. Da dieses Secret sehr spärlich ist, so pflegt es sich in der Harnröhrenmundung einzndicken, wodurch diese verklebt wird und das Pissen nur dann frei von statten geht, wenn der Harnstrahl das eingedickte Secret fortgespült hat. Dies ist der initiale seröse und mucöse Tripper. In der Regel ändert sich aber das Krankheitshild gar hald. Das Gefühl des Prickelns und Kitzelns verwandelt sich hald in ein brennendes, schmerzhaftes. Die Schleimbant der Harpröhrenmundung schwillt an und wird etwas nach anssen umgestülpt. Das Secret wird reichlicher, dicker und nimmt eine gelbgrune Farbe an. Der jetzt aufgefangene Harn erscheint durch das beigemengte, eitrige Secret wolkig getrübt. Das Secret reagirt schwach alkalisch und besteht aus zahlreichen Eiterkörperchen nebst Schleimnnd Epithelzellen, sowie den Gonokokken. Wie schon erwähnt, zeigt sich das eitrige Secret meist erst am vierten oder fünften Tag nach dem ansteckenden Beischlaf. Mit der zunehmenden Eiterbildung in den vorderen Theilen der Harnröhre steigern sich die Harnbeschwerden. Der Harn geht unter heftigen Schmerzen tronfenweise oder in schwachem uuterbrochenem Strable ab, weil die Harnröhre durch ihre entzündlich geschwellte Schleimhant temporär verengt wird und die glatten Kreismuskeln der Harnröhre, welche propulsirend auf den Harnstrahl wirken, vorübergehend gelähmt sind. In manchen Fällen ist die Triebkraft der Blase wesentlich abgeschwächt, und fühlen die Kranken gar nicht, dass ihre Blase gefüllt ist. Nur der Umstand, dass sie sich erinnern, dass sie längere Zeit nicht ge-

pisst haben, veranlasst sie, ohne dass sie durch von selbst eingetretenen Harndrang dazn getriehen werden, die Blase zu entleeren. In anderen Fällen stellt sich schon am dritten oder vierten Tage des Bestandes des Trippers häufiger Harndrang ein. Dieser ist dadnrch bedingt, dass der Tripperprocess um diese Zeit schon die Pars membranacea und prostatica oder die Blase ergriffen hat. An der Hyperämirung der Schleimhaut sind anch die Schwellkörper hetheiligt, weshalh sich das Glied fortwährend in halberigirtem Zustande hefindet. Nun machen sich auch Allgemeinerscheinungen geltend. Die Gesichtsfarhe wird blass, der Appetit schwindet, zuweilen machen sich leichte Fieherhewegungen geltend. Diese Beeinträchtigung des Allgemeinhefindens ist iedoch nicht auf ein Eindringen des Gonococcus in die Blntmasse zurückzuführen, sondern eine Folge des Schmerzes und des gestörten Schlafes. In der Bettwärme treten häufig Erectionen ein. Diese sind sehr schmerzhaft, weil die geschwellte Schleimhaut dem Zuge der erigirten Corpora cavernosa nicht gut folgen kann. Verfällt der Kranke doch endlich in Folge der Ermattnng in Schlaf, so wird er nicht selten durch einen schmerzhaften Samenerguss aus demselhen geweckt. Erwähnen will ich bier, dass ich zwei Fälle beobachtete, in welchen sich, als in der dritten Woche der acute Tripper die hintere Harnröhre ergriffen hatte, heftiges Fieher einstellte, welches mehrmals des Abends 40,2 erreichte. In keinem dieser Fälle war irgend eine Complication des Trippers (Cystitis, Pyelitis, Prostatitis, Gelenkserkrankung) oder eine andere Erkrankung nachzuweisen. In beiden Fällen bestand heftiger Schmerz in den hinteren Urethralahschnitten, war die Conjunctiva hulhi icterisch gefärht und magerten die Kranken wesentlich ab. Am achten Tage liessen die Schmerzen in der hinteren Harnröhre und das Fieher, das am zwölften Tage ganz schwand, nach. Den einen Fall sah auch DITTEL, den anderen KRETSCHY. Im zweiten Falle liess sich eine geringe Vergrössernng der Milz nachweisen. Der eine Kranke war zwanzig. der andere 19 Jahre alt. Nach den in jüngster Zeit gemachten Erfahrungen wäre es vielleicht gestattet, in diesen beiden Fällen an ein Eindringen der Gonokokken in die Blutmasse und nicht an eine Mischinfection zu denken. JULLIEN glauht im Blute Tripperkranker Gonokokken gefunden zu hahen, diese Angahe fand hisher keine Bestätigung, ohwohl TRAPES-NIKOW in dieser Richtnng untersnehte. Die hisher angeführten Krankheitserscheinungen halten bei zweckmässigem oder unzweckmässigem Verhalten kürzere oder längere Zeit an. Verhält sich der Kranke zweckmässig, so nimmt die Schwellung des Harnröhrencanals schon nach achttägigem Bestand der Krankheit ab, und werden die Harnbeschwerden geringer. Zu Anfang oder zn Ende der dritten Woche verringert sich das eitrige Secret, wird ärmer an Eiterkörperchen, während die Epithelzellen zn prävaliren anfangen. Allmäblich vermindert sich anch das schleimig gewordene Secret, so dass nur dann, wenn der Kranke längere Zeit nicht gepisst hat, ans der Harnröhrenmundung einige Tropfeu schleimigen oder schleimig eiterigen Secretes hervorgenresst werden können. Fängt man den in diesem Stadium gelassenen Harn auf, so hemerkt man, dass in demselhen weissliche fadenförmige Gehilde (Tripperfäden) von verschiedener Länge berumschwimmen. Holt man dieselhen aus dem Harne herans, so contrahiren sie sich zu gelatiuösen Klümpchen und erweisen sich mikroskopisch als aus einer schleimigen Grundsnhstanz, in welche Epithel- und Eiterzellen eingehettet sind, hestehend. Nach ULTZMANN sprechen reichliche Eiterzellen für lehhafte Entzündung, das Ueherwiegen der Epithelzellen dentet anf Ueberhäutung und Heilung. Nach and nach verringert sich die Menge der erwähnten Fäden, and es zeigt sich hei jedesmaligem Pissen im gelassenen Harn nur ein einziger Faden, Endlich sehwindet anch dieser, so dass nach sechs Woehen der Tripperprocess der männlichen Harnröhre erloschen sein kann. So lauge die erwähnten Tripperfäden im Harne bemerkhar sind, kann die geringste Veraulassung den schon dem Erlösehen nahen Krankheitsprocess neuerdings anfachen. Je öfter solche Rückfälle stattfinden, nm so schwerer erfolgt die Heilung. Es bleihen Reizungszustände einzelner Partien der Harnröhrenschleimhant und eine permanente spärliche Schleim- und Eiterabsondering zurück. Diesen Zustand nennt man Nachtripper oder chronischen Tripper. Beim acuten Harnröhrentripper kann es durch bochgradige Schwellung der Harnröhrenschleimhaut zur Harnverhaltung kommen. Die hochgradige Blutüherfüllung der Schleimhauteapillaren kann zur Berstung derselben und zuweilen zn heträchtlicher Blntnng führen. Wird durch das beigemengte Blut das Trippersecret rothbraun his schwärzlich gefärht, so spricht man von einem hämorrhagischen Tripper. Der Tripperprocess nimmt seinen Anfang in der Fossa navicularis und sehreitet von hier aus gegen die hinteren Partien der Harnröhre fort. In selteneren Fällen kann sich die Trippererkrankung auf die vorderen Partien der Harnröhre heschränken und überhaupt an jedweder Stelle derselben zur Heilung kommen. Nene Untersnehungen haben gelehrt, dass die Annahme, dass dem Fortschreiten des acnten Trippers auf die Pars posterior durch den Compressor nrethrae Halt gehoten werde, nicht stichhaltig sei; FURBRINGER and Diday haben dem schon lauge opponirt. Aber auch die Annahme, dass während der ersten acht his zehn Tage die Pars pendnla und mit dem Beginne der dritten Woche erst die Pars membranacea ergriffen werde. erwies sich als nicht stiehhaltig. Ich hahe sehon 1888 erwähnt, dass man in einzelnen Fällen schon am dritten oder vierten Tag des Bestandes des Trippers die Pars membranacea und prostatica oder die Blase erkrankt finden kann. Rona hat aber in einer Statistik nachgewiesen, dass in 82.9 % der von ihm antersachten Fälle die Urethritis nosterior schon am Ende der ersten Woehe zur Ohservation gelangt. Bei Tripperkranken, welche in der vierten his sechsten Woche in dieser Richtung untersucht wurden, fand Jadassohn bei 87, Letzel hei 93% ihrer Fälle die Urethra posterior mithetheiligt.

Anatomie des acuten Harnröhrentrippers. Was die Veränderungen, welche durch die Trippererkrankung an der Harnröhrenschleimhant gesetzt werden, anlangt, so sind makroskopische Befunde von verschiedenen Antoren mitgetheilt worden. ROKITANSKY schildert dieselben folgendermaassen: "Die catarrhalische Entzündung der Harnröhrenschleimhant hat einen znm chronischen hinneigenden Verlauf. Sie ist entweder ziemlich gleichförmig über die Harnröhre verhreitet oder sehr oft und zwar bald prsprünglich, hald in ihrem späteren Verlanfe auf eine oder mehrere Stellen beschränkt. Derlei Herde finden sich an jeder Stelle his zur Pars prostatica hin, am hänfigsten aber doch in der Höhe des Bulbus prethrae und der Fossa navicularis. Ihre Kennzeichen sind dunkle Röthung und Wulstung der Schleimhaut, znweilen und zwar besonders in der Fossa navicularis anffällige Schwellung der Schleimdrüsen, Eiterbildung. Dahei ist das Corpns spongiosum nrethrae an den gedachten Stellen zunächst in seiner innersten Schicht, zuweilen aber in seiner ganzen Dicke mit Verkleinerung seiner Räume geschwellt und daher minder blutreich. Man nimmt daselhet einen hierdnrch bedingten resistenten Wnlst in der Harnröhre wahr. Je länger die Entzündung, zumal hei zeitweiser Dauer ihrer Intensität, danert, desto weniger heilt sie vollständig, sondern hat verschiedene Ansgänge und Folgen, wie: Schleimhautschwielen, Stricturen. "

Durch die Inspection der Harnröhrenschleimhant hei acutem Tripper wurde das makroskopische pathologisch anatomische Bild vervollständigt. GRUNFELD nimmt folgende Formen des acuten Trippers an; 1) die Urethritis blennorrhoiea, 2) die Urethritis membranacea, 3) die Urethritis simplex, 4) die Urethritis granulosa, 5) die Urethritis trachomatosa nnd 6) die Urethritis phlyctaennlosa oder herpetica. Der mir hier gegönnte Ranm gestattet mir nicht, näher anf die Schilderung dieser einzelnen Formen einzngehen, und sei hier nur erwähnt, dass bei den acnten blennorrhagischen Entzundnngen das Sehfeld des Endoskopes reichlich mit Eiter hedeckt ist. Der sogenannte Trichter fehlt, die centrale Fignr ist npregclmässig, mehrzackig oder dnrch einen Punkt ersetzt, von dem zwei his drei Zacken anslanfen. Die wnlstig in den Tubus ragende Schleimhant zeigt eine gleichmässig rothe his hlänlich rothe Farhe und den punktförmigen Suhstanzverlusten entsprechende Defecte des Reflexes. Der Tuhnsrand erzeugt in der verdichteten Schleimhant eine bald schwindende Druckrinne, die Schleimhant hlutet heim geringsten Insulte. Was die mikroskopische Untersnehnng der an acutem Tripper erkrankten Harnröhre anlangt, so hatte Finger Gelegenheit, einen Fall 38 nnd einen zweiten 40 Standen nach der Infection zu nntersnehen. Er fand eine reichliche Durchsetzung des Epithels und des snhepithelialen Bindegewehes mit Leukocyten. Gonokokken fanden sich in kleinen Häufchen auf der Oherfläche des Cylinderepithels, aher besonders zahlreich und oft sehr tief in den Lacunen und Ansführungsgängen Littre'scher Drüsen. Ein Eindringen in das Bindegewehe, Durchsetznng des Epithels konnte er in dieser frühen Phase nicht finden. Nach Weichselbaum sind im achten Stadium der genorrheischen Urethritis die histologischen Veränderungen ähnlich denen bei eitriger Cystitis. In Ergänzung des schon früher über das eitrige Secret Gesagten sei hier noch erwähnt, dass dasselbe zumeist aus polynneleären Lenkocyten besteht, während mononneleäre Formen und kleine Lymphocyten seltener vorkommen; ansserdem ist noch der grosse Reichthum des Trippereiters an eosinophilen Zellen zn erwähnen. Orcel, Japassohn und Neisser huldigen der Anschanung, dass die Gonokokken erst im Secrete in den Eiter gelangen, aber nach TOUTON, FABRY und FRANZ FRISCH fanden sich in Schnitten von paranrethraler und Rectalgonorrhoe im Gewehe mit Gonokokken gefüllte Eiterzellen. Dies ist nach FINGER ein Beweis, dass also anch im Gewehe schon eine Vereinigung von Leukocyten nnd Gonokokken erfolgen kann.

Diagnose des acuten Harnröhrentrippers. Urethritis acuta anterior und posterior. Ehe ich anf die Besprechung der Diagnose eingehe, mass hier der von fast allen Antoren angenommenen Eintheilung in eine Urethritis anterior and posterior gedacht werden. Diese Eintheilung wird anf eine eigenthümliche Deutung der anatomischen Verhältnisse der Harnröhre basirt. Ich führe dieselbe hier in der klaren und kurzen Schilderung Posner's vor. "Der vordere Theil der Harnröhre stellt einen nach vorn offenen Canal dar, gewissermaassen nnr eine Einstülpung von der äusseren Haut her, vergleichbar etwa dem änsseren Gehörgang; der hintere Theil gehört entwickelnngsgeschichtlich, anatomisch und physiologisch viel eher zur Blase, von der er nnr durch deren weit minder gut schliessenden Sphincter getrennt ist. Der genannte Muskelapparat, den wir den Musculus compressor prethrae oder anch, seiner Function entsprechend, den Musculus sphincter vesicae externus nennen, versperrt (in der Norm) Flüssigkeiten jeder Art den Weg: weder durchdringt ihn der von der Blase her andrängende Harn, noch vermag ihn bei einer Einspritzung von vorn her (falls der Drnck nicht sehr hoch ist oder sehr lange wirkt) anch nnr ein Tropfen zu passiren. Dementsprechend verhalten sich die tronfenförmigen Sccrete, die anf der Schleimhant der Harnröhre selher abgesondert werden; hat die Absonderung nach vorn zu von dem Compressor ans - also in der Urethra anterior - statt, so fliesst das Secret durch das Orificium externum ab (eine jenseits des Compressors abgesonderte Flüssigkeit wird sich, falls nicht besondere Momente: Muskelaction heim Uriniren und bei der Ejaculation mitspielen) zunächst der hinteren Harnröhre, also dem Raum zwischen deu heiden Sphincteren ansammeln, bei grösserer Reichlichkeit aber zunächst den schwächeren

Blasensphincter therwinden und in das Blasencavum ahfliessen. Genauere Messungen haben gelehrt, dass circa 2-3 cm 3 in der Urethra posterior selbst Platz haben." Wegen dieser Verhältnisse soll nnn das ans der Harnröhre ausfliessende Secret nur aus der vorderen Harnröhre stammen. wenn aher die hintere Harnröhre erkrankt ist, mitsse das Secret in die Blase regurgitiren und deshalh, wenn man den Harn in zwei Gläsern getheilt auffango, die zweite Hälfte getrübt sein. Wie gesagt, huldigen dieser Anschannng die Mehrzahl der Antoren, gegen dieselhe sprechen sich Fürbringer, H. Zeissl, Horovitz, Mracek, Güterbock and, wie ich ans mündlicher Mittheilung weiss, auch Englisch und Paschkis aus. Ich kann einer strengen Trennung in eine Urethritis anterior und posterior und der Möglichkeit des Regurgitirens des Eiters in die Blase uicht zustimmen. Aus Leichenversuchen Born's, aus den Versuchen, die Dittel. mit Stricker, feruer H. Zeissl im Lahoratorium von Basch an Hunden vorgenommen, ergieht sich "das nicht unerhebliche Kraftmaass (FURBRINGER) des Sphincter internus vesicae". Ausserdem worde dasselbe durch klinische Beohachtung erhärtet. DITTEL fand, dass nach Ausführung des Medianschnittes hei der Steinoperation, hei welcher doch der Compressor urethrae durchtrennt wird, die Kranken nicht continuirlich pissen, weil die Blase durch den Sphincter vesicae internus noch immer genügend geschlossen bleiht. DITTEL nnd H. Zeissl fanden, dass bei vollständig enrarisirten Thieren (Hund nnd Affe) trotz Lähmung der quergestreiften Musculatur die Blase dennoch verschlussfähig hleiht. FURBRINGER fand die Tripperfäden hei der chronischen Entzundung der Pars prostatica in den ersten Harnspritzern. Für-BRINGER sah, dass Prostatorrhoe und Spermatorrhoe sich auch ohne concurrirende Erection als richtige Haruröhrenausflüsse documentiren, dass bei Drnck auf die Prostata das Drüsensecret zumeist als Urethralausfinss erscheint, dass Spermatocystitis und Epididymitis keinen Harndrang veranlassen. Dazu kommt, wie ich angeführt habe: Klarheit der zweiten Harnportion hei Epididymitis, Blutausfluss ans der Harnröhrenmündung bei Verletzung der Pars prostatica, Förderung von Eiter mit Guyon's Kautschuk-Explorator ans der hinteren Harnröhre trotz klaren Blaseuinhaltes. Anch A. v. Frisch heobachtete das Ausfliessen von Blut aus der Harnröhre hei Verletzungen in der Pars prostatica. Güterbock hält nach einer schriftlichen Mittheilung, für die ich ihm bestens danke, bei Urethritis posterior das Regurgitiren von Secret nach der Blase für nnmöglich. Das Regurgitiren könne nur in Ansnahmefällen stattfinden, zum Beispiel wenn infolge von Prostatitis der Blasenverschluss gelitten; vor Allem scheint es sich aber nach GUTERBOCK um eine Verwechselung mit solchen Möglichkeiten zu haudeln, wie wir sie hei retrostricturalen Processen hei Prostatahypertrophie u. s. w. voraussetzen. Gegen die dem Compressor urethrae zugeschriehene Wirkung, das Weiterschreiten des Tripperprocesses anfznhalten, spricht sich Diday in seinem Traité prâtique des maladies

vénériennes Seite 106-118 sehr energisch ans; FURBRINGER hemerkt dieshezüglich mit Recht, . dass in den meisten Fällen von den Gonokokken die Gegend des Compressor prethrae respectirt werde, halten wir für wenig wahrscheinlich". Ansserdem gelingt es, wie ich nachgewiesen hahe. am Lebenden mit der gewöhnlichen Tripperspritze nicht nur his in die hintere Harnröhre, sondern zuweilen sogar his in die Blase zu spritzen. Spritzt man sehr langsam ein, so gelingt es fast ausnahmslos, die Flüssigkeit in die bintere Harnröhre mit der gewöhnlichen Tripperspritze zu injiciren, was sich dadurch erkennen lässt, dass der Kranke beim Eindringen der Flüssigkeit in die Pars posterior Harndrang verspürt. Dass die Tripperspritze den Bodensatz von Depots hildenden Flüssigkeiten his in die Pars prostatica hringt, wird dadnrch erhärtet. dass in dem Momente, wo harte Stnblmassen bei Kranken, die solche Flüssigkeiten gehranchten, abgehen, ans der Harnröhre das früher injicirte Denot entleert wird. ULTZMANN warnte vor der Anwendung denotbaltender Flüssigkeiten wegen der Gefahr der Blasensteinhildung, Casper's Experiment, nach welchem beim Einbringen von gelbem Blntlangensalz in die hintere Harnröhre dasselhe anch im Inhalt der Blase durch die hekannte Eisenreaction nachgewiesen werden konnte, hält Fürbringer für nicht beweisend, da der Instillationsdruck sehr wohl das Uebertreten eines Theiles der injicirten Lösung in die Blase gestattet baben kann, was gentigt, nm die empfindliche Berlinerhlanreaction hervorzurufen. Ehensowenig lässt FCRBRINGER den Befnnd von Gonokokken in der zweiten Harnportion als Beweis gelten. In neuester Zeit wird von verschiedenen Seiten zugegehen, dass hei Urethritis posterior die zweite Harnportion klar sein kann, allerdings mit dem Beisatze, dass dies dann der Fall sei, wenn die Menge des Eiters nicht so gross sei, nm gegen die Blase ahfliessen zn müssen (LESSER). Dies sagte ührigens schon 1883 ULTZMANN. ULTZMANN, der die Lehre vom Regnrgitiren des Eiters in die Blase und die Eintheilung in eine Urethritis anterior und posterior mit Eifer propagirte und auf deutschen Boden verpflanzte, nahm bei getrühter zweiter Harnportion eine Erkrankung der Blase an. Er schreiht in seiner Ahhandling über Pynrie and ihre Behandling: "Die Erkrankungen des Blasenhalses werden daher der Menge des gelieferten Secretes entsprechend den Harn in der Blase hald trühen und bald nicht. Ist nur wenig Secret in der hinteren Harnröhre angesammelt, so bleiht der Harn nnheeinflusst, und lässt man den Patienten hintereinander in zwei Gläser nriniren, so wird nur die erste Hälfte des gelassenen Harnes getrüht erscheinen, während die zweite Hälfte hell und klar bleibt. Ist jedoch das Secret in der hinteren Harnröhre ein hedentenderes, so wird dasselbe in die Blase znrückfliessen, den Harn mehr oder minder trüben und die Blase selbst reizen. Ultzmann constatirt also eine Reizung der Blase, fügt aber bei, dass zum Unterschied von primärer Cystitis die erste Harn-

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgans, III.

nortion trüher als die zweite sei and die grössere Menge compacter Flocken enthalte, welche immer nur aus der Harnröhre kommen und sonst in der zweiten Hälfte fehlen. " Ich würde den Rahmen dieses Capitels überschreiten, wenn ich weiter in das Detail dieser Frage eingehen würde, nud verweise diesbezüglich auf meine Arheiten in PFLUGER's Archiv 1893 und 1894, anf FURBRINGER'S Buch und auf die V. Auflage des von H. ZEISSL und mir verfassten Lehrbuches der Syphilis. Weun ich auch eine stricte Theilung des Trippers in eine Urethritis anterior und posterior nicht zugebe und das Regurgitiren des Eiters aus der Pars posterior in die Blase entschieden leugne, so sind doch die Symptome, welche bei acuter Erkrankung der vorderen Harnröhre nud bei der acuten Erkrankung der hinteren Harnröhre auftreten, verschieden, nur darf man sich nicht vorstellen, dass der Process in der Pars pendula schon immer zum Abschluss gekommen ist, wenn die Pars membrauacea und prostatica crkranken. Bei Erkrankung bis inclusive Pars halbosa besteht starker gonokokkenhaltiger eitriger Ausfluss, häufige schmerzhafte Erection, zuweilen Abschwächung der Triebkraft der Blase. Erkrankt auch die Pars membranacea und prostatica intensiver, so stellt sich brennender, hestiger Schmerz namentlich während des Gehens im Mittelfleisch und in der Pars prostatica ein, der sich heim Pissen steigert. Ich schrieh ohen absichtlich intensiver, weil man hei dem Nachweis der Häufigkeit der Urethritis posterior acuta durch Róna und durch Aubert's Erfahrungen anzunehmen genöthigt ist, dass die geschilderten Symptome zu Beginn und hei leichteren Graden der acuten Entzündung der Pars posterior fehlen können. Es kann sich nun zuweilen Harndrang einstellen. Und obwohl die zweite Harnportion bei im Verlaufe des Tages wiederholter Untersnehnng klar befunden wird, gehen znm Schluss des Pissactes, selten während desselben einige Tropfen Blutes ab. Ich selbst heobachtete eine Reihe solcher Fälle, desgleichen SCMEGH, ENGLISCH, A. v. FRISCH, FÜRBRINGER und OBERLÄNDER. OBERLÄNDER sah bei Urethritis posterior die zweite Harnportion klar und constatirte, dass zum Schlusse des Uriniractes einige Tropfen Blutes aus der hinteren Harnröhre kamen. Er prethroskopirt solche Fälle principiell nicht, erklärt aber, dass es nicht wenige solcher Fälle gehe. v. Frisch beohachtete gleichfalls Fälle von acuter Urethritis posterior mit klarer zweiter Harpportion, Harndrang und Blutung zum Schluss. Und zwar sah Frischt terminale Blutung hei beginnender Urethritis posterior so lange es sich nm entzündliche Schwellung handelte. Diese Form dauert nur ganz kurze Zeit. Terminale Blutung tritt nach FRISCH anch zuweilen hei Ouanisten, die einen Tripper der vorderen Harnröhe haben, ein. An einen dieser Fälle schloss sich am dritten Tage nach Auftreten der acuteu Urethritis posterior eine acute Cystitis von achttägiger Dauer an. In einem Falle konnte mir SCMEGH das Austreten des Blutes aus einer dicht unter dem Caput gallinaginis gelegenen Stelle demonstriren, Diese Blutungen mögen sowie die bei acutem Tripper der Pars anterior dnrch Reissen der capillaren Schleimhautblutgefässe zu Stande kommen und durch das krampfhafte Muskelspiel ausgepresst werden, die Schwellung der Schleimhaut mag den Harndrang, wenn solcher vorhanden, bedingen. Von dem Schmerz hei Cystitis acuta unterscheidet sich der bei der Urethritis posterior dadurch, dass bei der Cystitis der Schmerz die grösste Intensität zum Schlusse des Pissens erlangt (DENOS). Wenn sich bei der acuten Trippererkrankung der Pars posterior auch Harndrang einstellt, so entleert sich die Blase trotz des bänfigen Pissens doch nicht vollständig, und kann man bei sehr vorsichtig auszuführendem Catheterismus, nachdem der Kranke zu pissen aufhörte, noch eine beträchtliche Menge Harnes entleeren. Um zu eruiren, aus welchem Theile der Harnröhre der Eiter stammt, sind mehrere Methoden angegeben. Guyon benutzt bierzu seinen Kautschuk-Explorateur, der in eine dicke olivenartige Kugel endet. Mit dem wenig heölten Instrument gebt man bis in den Bulbusantheil der Harnröhre, den man so lange auswischt, his man keinen Eiter mehr aus der Pars spongiosa herausfischen kann. Gebt man sodann mit dem Instrumente in die Pars posterior ein, so kann man den etwa in ihr vorhandenen Eiter beransholen, den LEPRÉVOST gauz richtig als ziemlich dick, kleisterartig und crêmefarbig beschreibt. Eine zweite Methode basirt darauf, dass wenn man einen Catheter bis in die Pars bulbosa einführt und rasch Flüssigkeit durch den Catheter einspritzt, durch reflectorische Contraction des Compressor urethrae die Flüssigkeit nicht bis in die Blase gelangt, sondern nehen dem Catheter wieder zurückfliesst. Das Ausspülen wird so lange Zeit fortgesetzt, his die Spülflüssigkeit ganz rein abfliesst, dann lässt man den Kranken pissen. Findet sich nun der Harn in seiner ersten Portion getrüht, so stammt das Secret ans der Pars posterior. Diese Probe wird von Smith, Aubert, Eraud, Du Castel, GOLDENBERG und JADASSOHN geüht. FERBRINGER glaubt, weun es JADAS-SOHN mittelst der Ausspülung der vorderen Haruröhre gelaug, eine Urethritis posterior nachzuweisen, wo die Zweigläserprobe kein Resultat mehr lieferte, derartige Erfahrungen vorwiegend im Sinue seiner Auschaupngen deuten zu sollen. Auch GUTERBOCK negirt, wie sehon gesagt, das Regurgitiren. Er reinigt zunächst die vordere Harnröhre genau und lässt den Harn in drei Gläsern anffangen. Die erste Portion enthält ausschliesslich das Secret der tiefen Urethralabschnitte, die zweite Portion entspricht der Hauptmasse des Blaseninbaltes, die dritte birgt den Bodensatz der Blase, d. b. die catarrhalischen Producte und Niederschläge in dieser. In ausgesprochenen Fällen von Urethritis posterior kann der zuerst gelassene Urin durch das eiterige Harnröhrensecret milchig getrübt sein, während der ührige Blaseninbalt völlig klar erscheint; aber anch dort, we dieses nicht statt hat, wird man durch die Untersuchung des absatzweise aufgefangenen Urins bäufig im Stande sein, Entzündung der tiefen Harnübrenabschütte darzuthun. Zur Feststellung der Urethritis poeterior wird auch empfohlen, raseb eine wässerige Lösung von Methylen-blan zu injiciren, die dann nur die vordere Harnübre füllt. Es färhen sich die mit der Injectionssfüssigkeit nin der ersten Harnportion abgeben den Flocken blan, während die in dem später gelassenen Harne ent-baltenen aus der Pars posterior stammenden Fäden ungefärht sein sollen. FINGER erklätt die Schwankungen zwissehen zweiten trithen und zweitem klarem Harn als eines der wichtigsten nnterscheidenden Momente der Urethritis sentle posterior gegenüber der Cysticken.

Ans dem Gesagten ergieht sieb, dass ieb ebenso wie Furnaryscen und Andere eine strenge Theilung des Trippers in eine Uretritis anterior und posterior nicht acceptire, dass ieb das Regurgitiren des Eiters bei nicht gelähmten Sphineter versiene internus für unmöglich balte und demzufolge eine jede Trübnung der zweiten Hälfte des Harnes bei der Zweiefflasernobe für mich eine Erkrankung der Blase heweist.

Differentialdiagnose. Der acute Tripper könnte verwechselt werden mit Balanopostheitis, mit syphilitischer Initialsclerose des Orificium externum, mit Ulcus molle des Meatus, mit acuten Harnröhrencatarrhen ans mechanischen Ursachen (acnter Catarrh der Pars anterior durch Catheterisiren bei Prostatahvpertrophie), mit Bockharts Psendogonorrhoe und Urethritis ex libidine. Balanopostheitis kann wohl nur bei hochgradiger Phimose, die die Freilegung des Orificinm urethrae externum nicht gestattet, zu einer Tänschnng Veranlassung geben. Wenn die Balanopostbeitis nicht dnrcb einen Harnröhrentripper veranlasst wurde, wird das Feblen der Gonokokken im Secrete die Diagnose sicherstellen. Gelingt es, die Harnröhrenmundung zu Gesicht zu bekommen, so wird, da bei Druck kein Eiter ans ihr herausgedrückt werden kann, die Unterscheidung zwischen Harpröbrentripper und Eicheltripper anch obne mikroskopische Diagnose gestellt werden können. Uebrigens kann man, wenn es nicht gelingt, die Harnröhre zu seben, vorsichtig durch das enge Praenutium einen dünnen elastischen Catheter bis zur Eichelfurche einführen und spült dann mit einer Wundspritze oder dem Irrigator den Vorhantsack so lange aus, bis das Wasser klar und ohne Flocken zurückkommt. Fängt man alsdann den frischgelassenen Harn des Kranken in einem Glasgefässe auf, so wird man, wenn kein Harnröbrentripper und kein Schankergeschwür der Harnröhre vorliegt, den Harn ganz klar finden. Beim syphilitischen Primäraffecte wird die lange Incubation, die schmerzlose Schwellung mehrerer Lymphknoten in den Leistenbengen, das selbst bei oberflächlichem Zerfall sehr spärliche, oft mit Blut gefärbte und wenig Eiterzellen führende Secret und die in der Regel 1-2 cm in die Urethra bineinreichende Härte die Diagnose ermöglichen. Ist die syphilitische Initialsklerose in der Harnröbre überhäntet, so wird während der Zeit ihres Bestandes die Harnröhre verengt sein und, wenn überhannt Secretion

stattfindet, nur ein schleimiges Secret abgesondert werden. Schankergeschwüre (Ulcera mollia) kommen in der Harnröhre relativ selten vor und sitzen meist an einer der heiden Lippen oder an heiden zugleich uud können dann weiter gegen die Harnröhre fortschreiten. H. Zeisst, und ich selbst sahen hisber kein Schankergeschwür hinter der Fossa uavicularis eutstehen. GRUNFELD heobachtete solche Fälle und wies mit dem Endoskope nach, dass der Schanker in seltenen Fällen den ganzen vorhalbären Theil ergreifen kann. Auf der Schleimhaut wird hei Schankerinfection sich wegen der leicht stattfindenden Maceration nicht erst eine Pustel hilden, sondern rasch die Geschwürshildung erfolgen. Die Kranken empfiuden nur danu Schmerz, weun der Harn über die Geschwüre fliesst, das aus der Harnröhre kommende eiterige Secret ist meist hlutig gefärht, in ihm können uuter Umständen elastische Fasern mikroskopisch nachgewiesen werden, die vom Zerfall der ergriffenen Partien herrühren (WOLFF). Wie weit sich die in der letzten Zeit heschrieheuen Streptobacillen für die Diagnose werden verwerthen lassen, muss noch abgewartet werden. Bei Behandlung der am Orificium urethrae externum sitzenden Schankergeschwäre fand ich ansgiehige Aetzung mit dem Lapisstift und nachfolgeudes Einlegen von Jodoformdochten am zweckmässigsten. Bei tieferem Sitz in der Harnröhre muss zur Behandlung das Endoskop henntzt werden. Ueher die verschiedenen ans anderen Ursachen als der Tripperinfection eutstandeuen acuteu Harpröhrencatarrhe ergieht sich die Differentialdiagnose aus dem in den hetreffenden Capiteln Gesagten.

Behaudlung des acuten Harnröhrentrippers. Zunächst würde es sich darum haudeln, die Möglichkeit einer Tripperinfection zu verhüten. In dieser Beziehung ist das Präservativ, wenn dasselhe nicht während des Beischlafes reisst, ein Schutzmittel. In gewissem Grade nützt auch rasche Volleudung des Beischlafes, dass man denselhen nicht in kurzen Zwischenpausen wiederhole und möglichst hald nach seiner Vollendung pisse. Solche Männer, welche bald nach vollendetem Beischlaf das Glied gnt waschen, pissen und einige Zeit nach dem Coitus, wenn die Turgescenz des Gliedes schon vollständig geschwunden, die Harnröhre mit einer schwachen Kalium hypermanganicum-Lösung (0.03 anf 200 Wasser) mittelst der Tripperspritze ausspülen, erkranken seltener als solche Mäuner, welche die gleiche Vorsicht nicht gebrauchen. Eine Abortivhehandlung, d. h. eine Behandlung, die nach Anshruch der Krankheit im Stande wäre, der Weiterentwickelung derselhen Halt zu gebieten, kennt man hisher nicht. Die schou von RICORD empfohlenen und immer wieder angepriesenen Injectionen von starker Silbersalpeterlösung (1:30 Wasser) können zur Verschorfung der Harnröhreuschleimhaut und ihrer Ahstossung hei starker Blntung führen, ohne die Weiterentwickelung des Trippers zu hindern. Infolge dieser Injectionen kann sogar die noch nicht eingetretene Trippererkraukung der Pars membranacea und prostatica sowie die Entzundung der Prostata selbst bedingt und der ganze Krankheitsprocess verlängert werden. Von Janet wurde die Irrigation der Harnröhre mit Kalium hypermauganicum zur Abortivhehandlung empfohlen. Zur Irrigation des vorderen Harnröhrendrittels genügen 50 cm Druckhöhe, zur Irrigation der heiden hinteren Drittel 150 cm Druckhöhe. Am ersten Tag wird eine Lösnng von 1: 4000, am zweiten von 1: 3000. am dritten von 1:2000, am letzten Tag von 1:1000 verwendet. Damit soll die Behandlung zu Eude sein. Die Untersnehung auf Gonokokken wird noch einen Monat fortgesetzt. Wolff erwähut mit Recht, dass diese Behandlung in der Privatpraxis nicht leicht durchführhar ist, und sagt, dass sie ihm bis ictzt die versprochenen Resultate nicht geliefert habe. Grosse Dosen von halsamischen Mitteln, welche man zum Zwecke der Abortivbehandlung verabreichte, können leicht Digestionsstörungen erzengen, vermögen aber ebenfalls die gewünschte Wirkung nicht zu erzielen. Die Heilung des Trippers ist nur hei methodischer Behandlung, bei strenger Regelung der Diät zu erzielen. Znnächst ist dem Kranken jedwede geschlechtliche Erregnng und hesouders die Austhung des Coitns strengstens zu untersagen. Denn abgesehen von der Infectionsgefahr für das geschlechtlich gebrauchte Weih, kann der zu dieser Zeit ausgeführte Coitns für den Tripperkranken die schlimmsten Folgekrankheiten des Trippers herheiführen und sehr heftige Hämorrhagien ans der Harnröhre veranlassen. Der Kranke soll jede forcirte Bewegung, wie Turnen, Reiten, Fechten, Tanzen, Radfahren, viel Gehen uuterlassen. Er soll eiu Suspensorium mit Schenkelriemen tragen. Die Oeffnung desselhen, durch welche der Penis durchgeschohen wird, soll so weit sein, dass ihr Rand den Penis nicht drückt und einschneidet. Ebenso sind Suspensorien, welche keine Scheukelriemen hahen nud deren den hiuteren Rand des Suspen. sorinms umsäumendes Gummibändchen gegen das Mittelfleisch drückt. zn verwerfen. Alle Geträuke, welche bei empfindlichen Individnen dysnrische Erscheinungen erzeugen können, wie Most, Champagner, Sodawasser, Bier, mit einem Wort alle viel freie Kohleusäure haltigeu Getränke sind strenge zu verhieten. Ebeuso sind alle Genussmittel, welche harntreiheud wirken oder den Geschlechtstrieh erregen wie: Sellerie, Spargel, schwarzer Kaffee, Trüffel n. s. w. zn verbieten. Zum Getränke gestatte man nnr so viel Flüssigkeit, als zum Stillen des Durstes nöthig, ühermässiges Trinken ist nachtheilig. Zpr Kost gestatte man Milch, sehr leichten Milchkaffee, Mehl- nnd Ohstspeisen, Chokolade, Suppe. Fleisch schränke man möglichst ein, und namentlich esse der Kranke nicht unmittelhar vor dem Zuhettgehen, sondern er schliesse die letzte Mahlzeit zwei Stunden bevor er zur Ruhe geht, damit das Eintreten von Pollutioueu nicht begünstigt werde. Der Stuhl ist zu regeln, aber drastische Abführmittel und solche, welche Alkalescenz des Harues bedingen können, zu meiden. Der Kranke muss anf die Gefahr, die seinen Augen

hei mangelhafter Reinlichkeit drobt, aufmerksam gemacht werden, und ist es auch zweckmässig, dass er Verhandwatte oder Verhandgage zwischen Eichel und Vorhaut einlege, um das Ahfliessen des Secretes in die Wäsche zu verhindern. Gleitet die Vorhant stets nach hinten oder ist der Kranke circumcidirt, so kann er sich zwei Knöpfe an den Beckengurt des Suspensoriums näben lassen, an welche ein dreieckiger Lappen, der mit der Spitze gegen das Perincum sieht und an das Suspensorium angeheftet wurde, eingeknöpft wird. Statt dieses Verhandes kann er den Penis sehr lose in Watte bullen und mit einem Bändeben dieselbe an den Penis so befestigen, dass sie hält. Festes Binden ist wegen der Circulationsstörung bei eventuell eintretenden Erectionen zu meiden. Würden die Trinnerkranken sich einer reizlosen Diät und absoluter Bettruhe befleissigen und dahei täglich mehrere Stunden kalte Ueherschläge auf das Genitale anpliciren, so würde, wie schon H. Zeissl immer bervorhob, eine grosse Anzahl derselhen ohne Injectionen oder innerliche Medication oder doch hei nur geringer Nachhilfe innerhalh 4-6 Wochen geheilt werden. -Da aber die Kranken nur selten geneigt sind, einer derartigen Anordnung Folge zu leisten, so wird man sich begnügen müssen, die früher erwähnten diätetischen Anordnungen zu treffen, und zur methodischen Behandlung des Trippers schreiten. Diese kann in Injectionen, die in die Harnröhre gemacht werden, und in Verahreichung halsamisch-ätherischer Mittel hestehen. Die Behandlung des Trippers soll meiner Meinung nach so bald als möglich, nachdem der Ausfluss bemerkt wurde, begonnen werden. Nur dann, wenn sehr starke Schwellung des Gliedes, Oedem des Präputiums, periurethrale Infiltrate, Lymphgefässentzundung des Penis u. s. w. bestehen, meide man die Injectionen und begunge sich, bei Regelung der Diät kalte Umschläge zu verordnen. Werden diese nicht gut vertragen, so leisten zuweilen feuchtwarme Umschläge, die jede halhe Stunde gewechselt werden, Gutes. Wenn der Kranke den Schlaf herannahen fühlt, entferne er die Umschläge, weil dieselhen, wenn sie lange Zeit während des Schlafes des Kranken liegen, die Entwickelung von Erectionen begünstigen. Wurde die Behandlung begonnen, und stellt sich eine der oben erwähnten Erscheinungen oder hänfiger Harndrang mit Blutung zum Schluss des Pissactes oder Hodenschmerzen ein, so muss die Behandlung mit Injectionen und halsamischen Mitteln sofort unterbrochen werden. Gegen den hänfigen Harndrang sind fenchtwarme Ueberschläge bei strenger Bettrnhe und warme Bäder anzuwenden. Dabei verabreiche man zwei bis drei Stublzänschen des Tages nus Belladonna oder Codein (Belladonnae 0,01, Codeini 0,02 für das Stuhlzäpfehen), oder verahreiche ein Narcoticum inuerlich, z. B. Extr. sem. hyoscyam., Extr. cannah. indic. aa 0,30, Sach. alb. 3,00, Mfp. in dos. No. X, DS. 3-4 Pulver des Tages, und Herniariathee (1,00 Herniariae glahrae) für eine Tasse Thee, und mögen 5-6 Tassen des Tages getrunken werden. Gegen die Blutungen verordne man Eisenpräparate, z. B. Liquoris ferri sesquichlor. solnti 1,50, Agn. font. 150,00. Syrnp, ruhi idaei 20. DS, Jede Stunde ein Esslöffel in Wasser zu nehmen. Lassen die Blutungen auf Eisen, Ergotin, Hydrastis and fenchtwarme Ueherschläge nicht nach, so lege man auf die Blasengegend einen Eishentel, natürlich mit unterlegtem dickem, gut ansgewundenem nassem Tuch. Bei sehr starken dysnrischen Erscheinungen und sehr schmerzhaften Erectionen mache man eine Morphinminjection. Von der Anwendung von Kampher oder Brompräparaten zur Bekämpfung der Erectionen sah ich keinen Erfolg. Besteht kein Harndrang, keine sehr beträchtliche Schwellung des Gliedes, dann beginne man so hald als möglich mit Injectionen. Ein wesentlicher Fortschritt in der Therapie wurde, seit wir den Gonococcus kennen lernten, leider nicht erzielt. Die angewendeten Flüssigkeiten sollen niemals ätzend, sondern nur adstringirend wirken. Zn concentrirte Flüssigkeiten steigern die Schmerzhaftigkeit und veranlassen Lymphgefässentzundungen und perinrethrale Infiltrate. Es ist wohl kanm möglich, alle zur Injection empfohlenen Flüssigkeiten anch nur dem Namen nach bier anzuführen, und ist es auch ziemlich gleichgiltig, welches gehrancht wird, wenn nur die Concentration eine zweckmässige ist. Eine Injectionsfittssigkeit gehranche man nicht länger als acht Tage. Wirkt dieselbe günstig, steigere man entweder ibre Concentration, oder wenn dies nicht zplässig, so greife man zu einem anderen Mittel. Gleich im Beginn sah ich weder von Suhlimat- noch von Nitras argenti besonders günstige Wirknng, obwohl gerade diesen Mitteln nachgerühmt wird, dass sie die hesten Arzneistoffe zur Vernichtnng der Gonokokken seien. Namentlich Nitras argenti ruft im Beginne bei einer grossen Anzahl von Kranken, selbst in der Concentration von 0,01 anf 350 - 300 Wasser zicmlich heftige Reaction hervor. Ehenso wenig vermag die Anwendung des heissen Wassers hesonders Günstiges zn leisten. Ich verwende im Beginn seit jeher mit grossem Vortheil Kalinm hypermanganicum. Man beginne mit einer Lösung von 0,03 auf 200 Wasser, spritze aber nie eine stärkere Lösnng als wie 0,10 auf 200 ein. Bis zu dieser Concentration steige man aber nur schr langsam mit einer jeweiligen Verstärkung von 0.01 an. Nehen dem Kalinm hypermanganicum leisten Zincum sulfocarbolicum 0.50-1.00 anf 200.00, Zinc. sulf. 0,50-1,00 anf 200,00, Alnmin, crnd. 4,00 auf 200,00, Acetat, zinci 0,70-1,00 anf 200,00, Thallii. snlfnric. 2,00 anf 150,00, Snlf. cadmii 0,7-1,00 anf 200,00 Wasser sehr Günstiges. Sehr gute Erfolge sah ich von der sogenannten Ricord'schen Schüttelmixtur, diese verschreihe man in folgender Weise: Sulf. zinci 1,00, Acetatis plumbi basici solnti 2,00 Tinct. catechn, Tinct. land. crocat. aa 3,00, Aqn. font. dest. 320,00. Ein nach hinten drängen des Tripperprocesses durch die Injectionen ist nicht zu fürchten, chensowenig die Erzengung von Stricturen durch die Injectionen. Die Injectionen müssen vorsichtig gemacht werden, es darf nie mehr in die Harmöhre von der Injectionsfünsigkeit eingetrieben werden, als ohne grosse Schmerzempfönding eingespritt werden kann. Die Hand muss immer beim Einspritten darauf achten, ob die Harmöhre dem Eindringen der Flüssigkeit keinen grossen Widerstand entgegeusetzt, ein solcher darf nicht gewaltsam ührerwanden werden. Wenn man nämlich in den durch die Entzindung verengten Harmöhrenschlauch eine grosse Quantität einen noch so milden Flüssigkeit einspritt, so kann die Harmöhrenschleimbant bedeutend gezerrt und zwweilen sogar zerrissen werden. Zur Injection verwende man gut enlibrirte, luftlicht schliessende Spritzen

aus Hartkantschnk oder Zinn oder Celloidin. (Siehe Fig. 5.) Ich bediene mich jetzt mit Vorliebe der Celloidin-Tripperspritzen, die 8-10 ccm fassen, wie selbe von der Firma Schmeidler in Wien hergestellt werden. Dieselhen sind an ihrem Ende conisch, and ist der solide Coans der Spritze durchbohrt, Durch diese Construction, die einen todten Ranm ansschliesst. ist die Reinigung der glattwandigen und durchscheinenden Spritze sehr erleichtert. Die Injection nimmt der Kranke entweder stehend oder sitzend, and dann so, dass er mit der linken Hinterbacke auf dem Stuhle sitzt, während die rechte nicht auf dem Sessel aufrnht, vor. Das Präpntinm wird znrückgeschoben, und nachdem der Kranke gepisst hat, das Glied mit dem Zeigefinger und Daumen der linken Hand an die Spitze der Spritze angeschmiegt und mit gleichmässigem Drucke der Inhalt der Spritze in die Harnröhre entleert. Die Spritze wird zwischen Mittelfinger und Zeigefinger der rechten Hand gehalten, während der Danmen, der in den Ring der Spritze eingeschoben ist, den Stempel hewegt. Bei Hypospadiaen mass man den Penis am seine Axe drehen and die Spritze senkrecht auf die hinterste der Oeffnungen, welche diejenige ist, die in die Harnröhre führt, anfsetzen. Die durch die erste Injection in die Harnröhre gehrachte Flüssigkeit lasse man gleich wieder abfliessen, injicire eine zweite Spritze, und den Inhalt dieser zweiten Injection halte man dadurch.



Celloidin-Tripperspritze.

dass man die Harnethre mit dem Zeigefuger und Daumen 

1979-1982.

der linke Hand comprimit, nicht länger als eine Minute in dieser zugrick.

Durch zu langes Gespannthalten der Harnethre verliert diese ihren Tontes, und kann dadurch die Heilung des Trippers verzügert werden. Solche Injectionen lasse man im Verlaufe von 2.1 Standen wenigstens vier, aber nie mahr als seehs in möglichst gleichen Zwischenfräumen ausstühren. Nimmt die Secretion ab, so lasse man allmählich weniger Injectionen vornehmen. So oft man deer Kranken untersucht, bringe derreibe seinem Morgenharn, womöglich in zwei Portionen gethellt, mit, und komme immer so zum Arzte. dass er weniersten sweit Stunden nicht vereinst mit der her der Arzte. dass er veniersten sweit Stunden nicht vereinst mit einersoritzt hat.

Je geringstigiger die noch nachzuweisende Seeretmenge, um so geringer werde die Anzahl der Injectionen. Endlich lasse man nur täglich zwei, und zwar eine des Morgens und eine Abends, und dann nur mehr eine Abends vor dem Zubettgeben ausführen. Finden sieh keine Fäden mehr im Harne, so sit der Proesses als abgeschlossen zu betrachten. Der Kranke halte sieh dann noch S-10 Tage bei gleicher Ditt kenseh und kann dann wieder seine gewohnte Lebensweise aufnehmen. Der Morgenbarn ist deshahl zu untersachen, weil in selbem noch oft Tripperfäden nachzuweisen sind, wenn auch der während des Tages gelassene Harn sehon eranz käur ist.

Auch hei Urethritis anterior und posterior ist die Injection mit der Tripperspritze meist ganz ausreicheud. Um das Uebertreten der Flüssigkeit in die Pars membranacea und prostatica sieher zu erzielen, spritze una sehr langsam ein und streiche eventuell noch mit den Fingern die Flüssigkeit am Mittelfleiseb ergeen die Blasse hin. (Dinar, WOLFF.)

Innerliche Behandlung des Trippers. Auch die halsamisch ätherischen Mittel soll man bei sehr hestiger Entzündung der Harnröhrenschleimhant, welche mit Schwellung des Penis, eventuell Lymphgefässentzundnne des Penis und hochgradiger Schmerzhaftigkeit heim Pissen u. s. w. einhergeht, nicht anwenden, auch sie vermögen, wie schon gesagt, als Ahortivmittel nichts zn leisten. Die Wirksamkeit dieser Mittel besteht darin, dass die in ihnen enthaltene Harzsänre mit dem Urin abgeschieden wird, und können sie daber nur beim Harnröhrentripper des Mannes und des Weihes wirken. In Verweudung stehen der Copaivahalsam, der toluanische uud peruvianische Balsam, das Terpentinöl, der Cubehenpfeffer, das Santalöl, der Gnrgönhalsam und gewisse ans der Maticopflanze hereitete Präparate. H. Zeissl verordnete, da sie das wirksame Princip enthalten. Harzsäuren, und zwar die Abietinsänre mit kohlensanrem Natron im Verhältnisse 3:2 and liess davon mit gutem Erfolg 1.00 des Tages nehmen. In Ermangelung der Ahietinsänre verordnete H. Zeissl Colofonium, aus welchem die Ahietinsäure dargestellt wird. Das Colofoninm verordnete er in Verhindung mit Magnesia usta oder kohlensaurem Natron im Verhältnisse von 1:3 und liess davon täglich 5-10 Gramm nehmen. Um mit den in Rede stehenden Mitteln einen Erfolg zu erzielen, müssen sie in entsprechender Dosis angewendet werden. Vom Copaivahalsam muss man 6-10 Gramm, von Cuhehen 13-15 Gramm iu 24 Stunden einnehmen lassen. Maticoöl allein fand H. Zeisst unwirksam. die Maticokapseln, die auch Cuhehenextract und Copaivabalsam enthalten, wirken gnt, und scheint das Maticoöl als Stomachienm zu wirken. Man lässt 9-15 Stück des Tages nehmen. Für gewöhnlich verschreibe ich folgende Kapseln: Extr. aetherei cuheharum, Spirit, terebinth, as 0.10 dent, tales dos. Nr. 100 ad. capsl. gelat., davon lasse ich 6-12 Stück des Tages nehmen. Terpentin hat mir so gute Erfolge geliefert, dass ich dasselhe mit Vorliehe anwende, es wird aher oft schlecht vertragen. Weuiger helästigend auf den Magen wirkt Terpentin, wenn man ihn mit Magnesia verahreicht. Zn diesem Zwecke verschreibe ich Extr. aeth. cubeh... Spirit, Terebinth, as 10. Polyeris Magnesiae ustae q, s, at f, pilulae No. 200. Davon lässt man 24 Stück des Tages nehmen. Vom Capaivabalsam verschreihe ich Tiuct. aromat. acidi 5,00, Balsam copaiv. 20,00, M. D. S. viermal des Tages 15-20 Tropfen zn nehmen oder Balsami copaivae 10,00, Magnesiae ustae q. s. nt f. pilulae ponderis 0,30, Consperge pulv. eodem. S. 4 Mal des Tages 6-10 Pillen zu nehmen. Das Santalöl verschreihe man in folgender Weise: Olei ligni santali ostindici 0.20 dent, tales dos. - Nr. 100 ad capsl. gelat.; davon lasse man 10 bis 12 Stück des Tages nehmen. 2 Gramm ist als nothwendige Minimaldose für den Tag zu hezeichnen. Die mit diesem Mittel zu erzielenden Erfolge sind sehr wechselnde. Um das Mittel hilliger für den Kranken zu machen, verschreihe man es in Tropfeuform und zwar: Olei ligni santali ostiudici 15,00, Olei meuth. piper. gut. VIII S. 3-4 mal des Tages 15 bis 20 Tropfen zu nehmen. Von Cuheben verschreihe man: Pulv. pip. Cubeharnm recent. 20,00, Sacch. lact. 5,00 M. div. iu dos. - Nr. 15 DS. In Ohlaten gehüllt in 24 Stunden zu verhranchen. Die Anwendung der halsamisch ätherischen Mittel empfiehlt sich zur Unterstützung der localen Behandling, und nameutlich, weun die hinteren Harnröhrenpartien erkrankt sind. Man schränke das Trinken auf das Nothwendigste ein, denn je concentrirter der Harn, um so wirksamer werden die Balsamica sein. Manche Individuen klagen hei dieser Behandlung über brenneudes Gefühl im Magen, endlich erfolgt Erhrechen, in manchen Fällen kommt es zu Diarrhoe. Bei manchen Individuen kommt es zur Entwickelung einer ansgehreiteten Urticaria, die als Urticaria halsamica bezeichnet wird. Schald die Balsamica ansgesetzt werden, schwindet das Exanthem. Albumiuurie infolge der Balsamica kommt, so viel mir hekannt ist, nicht vor, nnd sah ich den Eitergehalt und demgemäss auch die Menge des Albumen sowie anch die Harnmenge bei Anwendung von Terpentin hei Pvelitis geringer werden. FURBRINGER herichtet, dass infolge der Anwendung des Santalöls Dysnrie, Hämaturie, Nierenschmerz und Dermatitis entstand. Wolff constatirt, dass nach Anwendung des genannten Präparates ziemlich häufig ein heftiger Schmerz in der Lendengegend auftrat, der vielleicht auf Nierencongestion zurückzuführen ist. Alhnmen konnte er nicht nachweisen. F. Simon, Rees, Valentin, Weikart und H. Zeissl fanden, dass wenn man dem Harn eines Kranken, der längere Zeit Balsamica gehranchte, Salpetersäure oder Salzsänre zusetzt, ein opalescirender Niederschlag entsteht, welcher sich zum Unterschied von dem im Harn vorhandenen Alhnmen auf Zusatz von Alkohol, Kali, Ammouiak oder deren Carhonate wieder löst. Kocht man eine Prohe desselhen leicht angesäuerten Harns, so erfolgt keine Gerinnung, da er kein Alhumen enthält. H. Zeisst. und Ditti. liessen Terpentin zu therapeutischen Zwecken auf dem Wege der Athmungswerkzenge mit gutem Erfolge incorporiren. Barknonn behauptet, gute Resultate mit Terpentin-Dampföhdern erzielt zu haben. Dureb den acuten Tripperprocess können verschiedene Complicationen hedinct werden:

1. Das Trippersecret kann zur Entstehung einer Balanopostheitis Veranlassung geben. Dies geschieht namentlich bei angehorener heträchtlieher Vorhautenge. Zunächst empfindet der Kranke an Eichel und Vorhaut ein juckendes Gefühl, das häufige Erectionen bedingt. Eichel und Vorhaut schwellen ödematös an, nud das äussere Blatt der Vorhaut sowie die Hant des ganzen Penis wird ervsipelatös geröthet. Aus der Vorhantöffnung quillt ein eitriges ühelriechendes Secret. Wird gegen diesen Zustand nicht bald vorgegaugen, so entstehen Erosionen an der Glans und dem inneren Blatte der Vorhaut, die sogar zu Verwachsungen führen können, die in späterer Zeit Schmerzen beim Beischlaf bedingen. Durch die Balanopostheitis können die Lymphgefässe des Penis erkranken sowie entzundliche Phimosis oder Paraphimosis entstehen, endlich infolge des Druckes, den die geschwellte Eichel und Vorhaut gegen einander ausühen, Gangran heider Theile hedingt werden. Die Therapie, die einzuschlagen ist, besteht in ansgiehiger Reinigung des Vorhautsackes. Man schieht zu diesem Zwecke ein Drainröhrehen his an die Eichelkrone und lässt aus einem Irrigator 2 % Bleiwasser so lange durchflicssen, his die Flüssigkeit ohne Flocken zurückkommt. Sodann schieht man in die gleiehe Flüssigkeit getauchte Verhandgaze mittelst einer Knopfsonde zwischen Eichel und Vorhaut ein. Da solche Zufälle sich an ein und demselben Individuum hei gleicher oder ähnlicher Veranlassung gerne wiederholen, so ist selbst hei geringer Phimose die Dorsalincision oder die jüngst von Tenka empfohlene Incision des änsseren Blattes zu beiden Seiten des Frenulum oder die Circumcision auszuführen.

2. Erkraukung der Lymphgefässe und Lymphknoten. Sowohl der auet als anch der chronische Tripper, namentilen hare die Exacerbationen des ersteren, welche durch Anwendung zu concentriter Einstrumgsfüssigkeiten bedigte werden, können Entztändung der Lymphgefüsse des Penis und der Leistenlymphknoten hedingen. Erkranken die Lymphgefüsse, so findet man oft ein Lymphgefüsse, welches ih; em hinter der Eichelkrone von einer Seite des Frennlum zur anderen zicht, oder ein oder mehrer Lymphgefüsse am Dorsum des Penis geschwellt. Sie lassen sich als drehrunde böckerige Stränge von der Dicke einer Stricknach und erzichten, der eine strichformige ödematöse und eryrthematüse Schwellung der sie deckenden Hant. Die Lymphgefüsserkwellung macht die Erection sehmerhaft und kann Knickung des Gliedes wihrend der Erection gegen den Schamberg bedüngen. Unter Anwendung von kalter Ubehenblüsen. Ansetten der frittireden in-

jectionen und Einreihung kleiner Quantitäten grauer Salbe sehwindet die Lymphgeflässentzündung meist in der Zeit von 12—14 Taggen. Selten erkranken die Lymphknoten der Leiste infolge des Trippers. Sehwellen sie aber an und werden sie sehmerzhaft, so geht die Eutzundung bei Rube und kalten Ueberschlägen assch zurück. Nur bei sehwächlichen Individuen, die sieh bei sehon eingetretener Sehmerzhaftigkeit nicht rubig verhalten, kommt es ausahmsweise zur Vereiterung; oh Mussen's Gonococcus oder eine Mischinfection dieselhe veraulasst, ist bisber nicht festrestellt.

3. Entzundung der Cowperschen Drüsen. Die Erkrankung der Cowperschen Drüsen indige des Trippers ist sehr selten und kann erst als sicher vorhanden angenommen werden, wenn das sie umgebende Bindegewebe mitergriffen ist. In diesem Falle entsteht zwischen Hodensack und After links oder rechts, selten beiderseits von der Raphe eine mehr oder weniger umschriebene Geschwulst, welche bei der gringsten Berdhrung sehmert und das Harnen mehr oder weniger erschwert. Die Geschwulst kaun sich bei absoluter Rube unter Einwirkung der Kalte innerhalt 10-12 Tagen zurdekbilden, oder es kann zur Vereiterung mit Durchbruch anch aussen oder gegen die Harnrühre kommen. Um Durchbruch gegen die Harnröhre zu verhindern, ist es zweckmässig, sohald die Fluctuation deutlich ist, die Incision auszuführen.

4. Infolge des Trippers können sich so wie infolge anderer macerirender Einflüsse venerische Papillome (spitze Warzen) an der Glans, an der Vorhaut und in der Urethra entwickeln. Es bilden sich an den genannten Theilen stecknadelkopfgrosse, hyaline Knötchen, welche nach und nach die Gestalt zapfeuartiger, mehr oder weniger dendritisch sich veriungender Gehilde annehmen. Wenn diese eine gewisse Höhe erlangen, wachsen sie sehr rasch, hesonders wenn ihr Standort wenig gereinigt wird, zu blumenkohlartigen Wucherungen, die hei der leisesten Berührung bluten. "Jede dieser Excrescenzen besteht aus einer einfachen oder verzweigten Papille, die nach dem Typus der Haut resp. Schleimhautpapille oder Zotten gebaut ist und eine Epitheldecke von wechselnder Dicke trägt. Das Bindegewebe in diesen Papillen und Zotten ist gewöhnlich viel zellen- uud gefässreicher als in jenen des Mutterbodens, sowie auch die Epithelschicht namhaft dicker sein kann, wenn sie auch in ihrem sonstigen Charakter mit dem Standort der Geschwulst ühereinznstimmen pflegt. Die Papillome gehen von den normalen Papillen der Hant und Schleimhänte ans, wobei aber nicht bloss eine Vergrösserung der letzteren, sondern auch eine Neuhildung der Papillen statt hat" (Weichselbaum). Sind die Papillome vom Präputium hedeckt, so erscheinen sie in Folge der continuirlichen Bähung weich, roth, rohem Fleisch ähnlich; an Stellen, an welchen sie frei zn Tage liegen, werden

sie trocken, bornartig gelblich. In grosser Masse an der Eichel angeordnet, Könnes sie endlich durch Druck Gangrän der Vorhaut hervorrufen, nnd nachdem das brandige Stück derselben abgestossen wurde,
durch die entstandene Lücke prolabiren. Sitzen sie im Ostium uretbrae,
so können sie das Pissen und die Ejaculation behindert. Ihre Entfernang
geschieht am zweckmissigsten in folgender Weise: Nachdem man sie
mit Eisenchlord durch einige Tage mehrmals betupfle, sehrumpfen sie.
Man kratze sie dann mit dem scharfen Löffel weg und berühr dei
blatende Stelle mit dem Paquellin. Aetzpasten zu ihrer Zerstörung wende
sich selten an. Sitzen die venerischen Papillome in der Urethra, so
fasse ich die leicht zugänglichen mit einer Sperpinectte, nud hinde sie
est mit einem Schlimasteidenfaden ab. An diesem Faden lässt sich die
Schleinsbatt vorzieben nud können nun weiter hinten sitzende Warzen
in klunicher Weise gefanst und abgebanden werden.

5. Tripperrhenmatismus. In Folge des Trippers kann es zur Entzündung eines oder anch mehrerer Gelenke kommen. Tritt die Gelenkserkrankung gleichzeitig mit dem purnlenten Tripper auf, so entwickelt sich die Gelenksentzundung in höchst rapider Weise und bedingt eine beträchtliche Schwellung der das Gelenk umgebenden Weichtheile. Meist schwindet der Tripperrheumatismus in 6 his 8 Wochen. Beginnt er im torpiden Stadium des Trippers, so nimmt der Tripperrheumatismus so wie das Harnröhrenleiden trotz zweckmässiger Behandlnng einen lenteseirenden Verlauf. Bei acuter Erkrankung erlischt das starke Fieber in der Regel nach Verlanf von 4-8 Tagen. Schickt sich das Gelenkleiden nicht zu einem günstigen Ansgange an, so danert das Fieber, wenn auch in schwächerem Grade, continuirlich fort. Bei dem chronischen Tripperrhenmatismus hält das Fieber wohl längere Zeit an. ist jedoch minder heftig. So oft eine Verschlimmerung des Gelenkleidens eintritt, steigert sich das Fieber. Die Exsudation lässt sich nicht immer nachweisen, zuweilen kommt es aber zn sehr beträchtlicher Flüssigkeitsansammlung im Gelenke. Die Haut über dem Gelenke ist in der Regel weder geröthet noch verdickt, hie und da entwickelt sich ein Erythema glabrum. Die Empfindlichkeit der erkrankten Gelenke ist eine bocbgradige. Das in das Gelenk ergossene Exsudat kann ganz anfgesaugt werden, es kann aber auch zu bleibender Gelenkwassersucht, in einzelnen Fällen sogar zur Eiterhildung im Gelenke kommen. Meist ist nur ein Gelenk ergriffen, manchmal erkranken mehrere Gelenke nacheinander. Auch werden Fälle von Endocarditis, welche sich an die Gelenkserkrankung anschlossen, beschrieben. In der Regel erfolgt complete Heilung. Ankylosen entwickeln sich selten, und hetreffen am hänfigsten das Kniegelenk. Vereiterung des Gelenkes kann durch Pyämie zum Tode führen. Die Erkrankung des Schultergelenkes dauert meist kürzere Zeit als die des Knie- und Sprunggelenkes, am raschesten erfolgt die Heilung an den Phalangen. Die Behandlung besteht in Fisation des Gelenkes durch einen zweekmässigen atarren Verhand, der
entsprechend dem kranken Gelenke mit einem Fenstes versehen wird.
Anf das Gelenk applicire man kalte Ueberschläge, so lange die Entzüldundagsesscheinungen in Zunahme hegriffen sind nnd andaren. Ist
die Entzlüdung ahgelanfen, so trachte man das gesetzte Exsudat durch
enchtwarme Ueberschläge, Anwendung vom Jodyffsparaten, Compressionsverhände n. s. w. zur Anfangung zu bringen. Bei chronischen Hydrarthrosen leisten Schwefeltbernen Geless. Die Behandlung von Eitersenkungen, Fistelbildung, Neerose n. s. w. gebört in das Gebiet der
Chirargie. Manche Menschen werden hei jeder Trippererkrankung von
Gelenkserkrankungen befallen.

6. Mastdarmtripper kann durch Ueberfliessen des Trippersecretes von der Scheide gegen den Mastdarm heim Weihe, durch Einführen von Stahlzäpschen, mit Trippersecret heschmutzten Fingern, darch Päderastie n. s. w. zn Stande kommen. Prolahirte Schleimhautfalten hegtinstigen die Infection. Der Mastdarmtripper veranlasst ein vorherrschend eiteriges, thelriechendes, nicht selten mit Blut gemischtes Secret, welches vor dem Stnhl oder hei Ahgang von Blähnngen reichlich ahfliesst. Die Schleimhaut ist gewnlstet, und finden sich oft kleinere nnd grössere Excoriationen. In den Zwischenpansen klagen die Kranken über fortwährendes Brennen oder Jucken im After und häufigen Stuhldrang. In manchen Fällen tritt die Afterschleimhant als gerötheter Wulst hervor. Die Behandlung hesteht in protrahirten Bädern und Injectionen von 1 % Tannin- oder Alaunlösungen in den Mastdarm, die man 3-4 mal des Tages vornehmen lässt. Diesen Injectionen lässt man eine Ansspülnng des Mastdarmes mit lanem Wasser vorangehen. Durch innerliche Verahreichnng von Opiaten -mache man den Stuhlgang seltener, führe aher, wenn Stuhl erfolgt, nach diesem immer eine Ansspülning nnd Iniection ans.

7. Caveraitia. Eine sehr händige Folge des Trippers ist die Entudung der Schwellköpper der Penis und der Harroöken. Dieselbe kommt namentlich bei intensiven Tripper-Entztundungen zu Stande, kann aber anch bei mässiger Entstündung der Harrofbrensehleinhaut, bei Anwendung zu stark concentririer Injectionsmittel oder durch Verletzung der Urethralsehleinhaut mit einer seharfrandigen Olasspritze hervorgerden werden. Die Cavernitis entsteht durch Übergerfied ert eratarrhalischen Entzündung von dem Epithelblatte der Harrofbre durch die Mucosa anf das suhmenbese Gewebe, nud successiva auf den Schwellköper der Harrofbre, wodurch sodann die sogenannten perinrethralen Geschwilden entstehen. Diese periurubralsen Entzündungsberde pflegen sich bei zweckmässiger Behandlung zurückzuhilden, sie können aber anch eiterig schmel-zen und dann entweder gegen die allgemeine Bedeckung des Gieldes oder

die Harnröbre durchbrechen. Am häufigsten beobachtete ich den Durchbruch der im Sulcus retroglandularis nächst dem Frennlum situirten Geschwülste. Manchmal werden solche Entzündungsberde unvollständig resorbirt und hinterlassen Entzündungsschwielen, durch welche die betreffenden Schwellkörper so verödet werden, dass bei eintretender Erection das Glied eine Knickung erleidet. Die Beeinträchtigung der Erection bedingt keine Schmerzen, kann aher ein Hinderniss für die Ansübnng des Beischlafes abgeben. Entstehen solche periurethrale Entzündungsherde schon im Beginn des acnten Harnröhrentrippers, so gestalten sie hei solchen Individuen, die häufig von Erectionen befallen werden, den Zustand sebr qualvoll. Die ohnehin schon schmerzbafte Erection wird dadnrch noch schmerzhafter, dass bei der Steifung des Gliedes der Schwellkörper, in welchem der Entzundungsherd sitzt, mit den anderen erigirenden Schwellkörpern nicht Schritt halten kann, sondern sie hemmt und ihre Krümmung veranlasst. Diesen Zustand hezeichnet man als Chorda venerea. Die Kranken geben an, dass sie die Empfindung haben, als ob das Glied durch eine die Harnröhre durchziehende gespannte Schnnr gezerrt und geknickt würde. Liegen diese Infiltrate in einem der Schwellkörper des Penis, so findet die Abknickung ie nach der Situation nach ohen oder nach einer oder der anderen Seite statt: liegt der Entzundungsherd im Corpus cavernosum nrethrae, so erfolgt die Knickung nach ahwärts. Durch Anssetzen der localen Behandlung der Urethritis, absolute Rube und kalte Ucherschläge können diese Infiltrate zur Rückhildung gehracht werden. Sohald deutliche Fluctuation nachweishar ist, incidire man unter antiseptischen Cautelen, um den Dnrchbruch gegen die Harnröhre zu verhindern. Die gewaltsame Knickung des erigirten Penis bei Bestand des entzundlichen Infiltrates bedingt Zerreissung des Schwellkörpers, die zu heftigen Blutungen und Gangrän führen kann. Bezüglich des Angentrippers verweise ich auf die Handbücher der Angenheilkunde, in Bezng auf die Erkrankungen des Nebenhoden, des Samenstranges, der Prostata, der Blase und der Nieren auf die einschlägigen Capitel dieses Buches, '

8. Follienlitis nrethralis, praepnitalis und paranrethralis. Der Tripper kann auch die Schleinfolliek der Harrothe befallen. Beim Befühlen der Harrothe von aussen kann man die kleinen Geschwülstehen tatten. Sie zeigen Schwankungen ibrer Grösee, wenn ihrUrethralmündung durchgängig blieb, und von Zeit zu Zeit der Inhalt 
entleert wird. Nach Wolzer hilden sich meist kleine Cysten, die ohne 
Beschwerden lange Zeit getragen werden könen. Wolzer empfächt für 
derartige in der Nähe des Moatns gelegene follienläre Geschwülstehen 
die Punction mit dem Thermocauter. Liegen sie tiefer in der Harrother, 
so tritt die endoskopische Behandlung in ihr Recht. Didar, Orns und 
Jamm hahen sehon daranf anfuerksam gemacht, dass sieh in feinen



Fistelgiagen der vorderen Harnubre, die gegen dieselbe blind enden, der Tripper sehr hartläckig erweisen kann. Es finden sich aber anch im Praepatism namentlich in der Nübe des Freunlum mündende blinde Gänge. Tourrox hat gezeigt, dass diese als Einstillpangen, Crypten der Hant anfanfassen sind. In diese Gänge kann ebenfalls dar Trippergift eindringen. Derartige Fälle wurden von Tourrox, Janassox, Pissozs, Pissoz, Pissoz and Anderen beseirheiten. Tourox sah anch Talgeftsen des Penis gonorrhösieh erkranken, und wies er das Eindringen der Gonokokken in das Plattenepithel mach. Injectionen astirnigierender Flüssigkeiten in die Fistelgänge, Spaltung oder Exstirpation derselben bringt den oft sehr hartnäckieren Process zur Heilung.

Der nicht virulente Harnröhrencatarrh. Acute Entzündungen der Harnröhre können durch mechanische und chemische Irritirung derselben zu Stande kommen. Mechanische Irritamente, die schleimig- eiterige Ansflüsse aus der Harnröhre bedingen können, bilden in der Haruröhre steckengebliehene Steinfragmente oder andere Fremdkörper, Verweilcatheter, Injection reizender Flüssigkeiten n. s. w. In dem Secrete der Harnröhre, nachdem in derselhen ein Verweilcatheter einige Zeit gelegen, oder aus Unverstand Alkohol inijcirt worden war. fand ich Diplokokken, die sich morphologisch und tinctoriell von Neissen's Gonococcus nicht unterscheiden liessen. Culturen derselben gelangen mir nicht and mögen dieselben mit dem früher erwähnten eitrongelben oder granweissen Diplococens von Steinschneider und Galewsky identisch sein. Aubert heohachtete hei mikroskopischer Untersuchung aller seiner Tripperkrauken - innerhalb zweier Monate - 3 Fälle, in welchen er im Harnröhrensecrete keine Neisser'schen Diplokokken, aber ein in grosser Menge vorkommendes eiförmiges Körperchen, dessen Grösse unter einem Tansendstel Millimeter betrng, und einen nicht massenhaften Bacillns fand. Zwischen den Bacillen und dem eiförmigen Körperchen gieht es Uehergangsformen; der Krankheitsprocess kann sich in die Länge ziehen und mit Epididymitis und Cystitis compliciren. BOCKHART heschrieb eine "psendogoporrhoische" Urethritis, die sich hisweilen mit Epididymitis complicirte und durch im Scheidensecrete vorfindliche Mikroorganismen hedingt wird. Es waren das kleine Staphylokokken und ovoide Streptokokken. Bockhart konnte dieselhen züchten und mit positivem Erfolge einimpfen. Aehnliche Fälle wurden von anderen Antoren bisher noch nicht heohachtet. Die Symptome hei allen diesen Urethritisfällen erinnern an diejenigen des acuten Trippers. Der schleimige Ausfluss, der sich dann einstellt, zeigt sich im Harn in Form von Fäden oder es stellt sich ein beträchtlicher eiteriger Ausfluss ein. In der Regel erfolgt, sohald die Schädlichkeit beseitigt, spontane Heilung. Durch "prophylaktische" Injection einer concentrirten Kalipm hypermanganicum-Lösung sah FURBRINGER eine profuse Blennorrhoe entstehen. Dieselbe

verschwand aber nach 24 Stunden spurlos. Der Eiter durch Verweilcatheter erzengter Urethritiden erwies sich mir als uicht infectiös. Eiterige Ansälüsse aus der Harrofbre Künnen auch dadurch zu Stande kommen, dass die Eutztudung von der Blase und Prostata auf die Urethra übergreift. Furbenkusch aus Reizung der Harrofbrenschleimbaut durch ammoniakalischen Ham allein entsteben.

## VII.

## Die chronischen Erkrankungen der männlichen Harnröhre.

Von Dr. F. M. Oberländer

1. Barckhardt, Endoktoje und endoktojieke Therapje der Krankheiten der Harnechten mil Bissen. — P. Feit, Enlige File von seineten Annenius und Erbraukungen der Harnechter Verter med.-chir Preuss 1888. in 10. — 3. Flager 1. Preus 1888. in 10. — 3. Flager 1889. in 10. — 5. Flager 1889

Die häufigste acute Erkrankung der Harnröhre, die Gonorrhoe, bildet anch die häufigste chronische Erkrankung derselben.

Der chronische Tripper (Nachtripper, latenter Tripper, Goutte militaire), bildet thatsächlich ohngefähr 90 % aller chronischen Harnröhrenerkrankungen und wird den Haupttheil dieser kurzen Uebersicht in Anspruch nehmen. Die Litteratur, die ins Ungeheuerliche angewachsen ist, speciell die mikroskopische, werde ich nur gelegentlich erwähnen können.

Vom acnten znm eigentlichen chronischen Tripper gieht es selhstverständlich Uebergänge; als solche werde ich in dem das folgende Capitel bildenden nrethroskopischem Ueberhlick die sogenannten weichen Infiltrationsformen oder mucösen Catarrhe erwähnen.

Actiologie. Betreffs der Entstehning der chronischen Fälle sei erwähnt, dass die Form der Anstecknng und die individuelle Beschaffenheit der Schleimhaut, sodann in zweiter Linie die vielen Adjuvantia und Nocentia der Heilnng die chronische Form unter Umständen von vornberein hedingen, d. h. eine starke Ansteckung auf einer anämischen lockeren Schleimhant, die unpassend therapentisch angegriffen wird und deren Träger durch unpassendes Verhalten die Heilung erschwert. wird sieher in die chronische Form übergehen. Am meisten Einfinss für die Entstehnng hahen die zuerst genannten Punkte d. h. die individuelle Schleimhantbeschaffenheit und Qualität des Ansteckungsstoffes : Phthisiker. Diahetiker, anämische, scrophulöse und schlecht genährte Personen werden demgemäss am meisten dazn disponiren. Ehenso sind Personen mit Phimose, angehorenen Verlöthungen des inneren Vorhanthlattes mit der Eichel n. s. w., engem Orificinm, angeborener enger Harnröhre, anch hesonders dazn disponirt. Gewiss kann man aber ehenso oft keine besondere Ursache anffinden. Es versteht sich von selbst, dass etwa noch vorhandene Reste früherer Gonorrhoe und seien sie anch noch so gering und für den nicht geühten Endoskopiker unter Umständen gar nicht nachweishar, ehenfalls zur Entstehung der chronischen Form einen zwingenden Grund abgehen.

Die Diagnese des chronischen Trippers ist für den geübten Urologen eine leichte. Die Nachfrage wird das Entstehen aus dem acuten Fall, der oft auch sehr fragmentarisch anfigerteten sein kann, bestätigen. Man soll sich nicht dahei berahigen, wenn die Infection gelengnet wird, sondern alle diagnostischen Hilfsmittel anwenden, nm sich völlige Klarheit zu verschaffen.

Nach der Basseren Inspection des Gliedes soll der Patien oder der Artz veranden, Secret am der Harmöhre zu entleeren, was mit der hekannten melkenden Bewegung, welcher ein vorstreichender Druck am Dammtheil der Harmöhre voransgehen soll, hewirkt wird. Am hesten geschicht dies morgens, ehe der Patient urfalrt hat. Bleibtt das Orifeinm und die Harmöhre hei diesem Veranche trocken, so hat zamakents die Urininspection zu folgen. Dabei ist folgendes zu merken. Man theilt im allgemeinen die Fälle von chronischem Tripperanchets einmal in sole he der vorderen und hinteren Harmöhre ein. Die hintere Harmöhre ist aus ganz selten allein chronisch-gonorrhoischerkrankt, sonderu es finden sich fast stets merkroskopisch anchweishare

Reste der Erkrankung in der vorderen Hälfte derselhen. Man verwechsele dieses Vorkommniss nicht damit, dass Entztudungen und durch Gonorrhoe verursachte Catarrhe in den der hinteren Harmöhre heanchbarten drütigen Gebilden — Prostats, Samengefässe, Fanicali mod Nethonden — sich vorfinden Können, ein eigentlicher chronischer Tripper zeigt aber siets anchweishare Reste in der vorderen Harmöhre. Es ist dies für die Therapie henoders wichtig und werde ich anch noch speciali darauf zurückkömmen.

Ich befinde mich damit in bewnsstem Widerspruch mit einem grossen Theil der Antoren; dagegen vertrat ULTZMANN und die Mehrzahl der endoskopirenden Urologen vertreten jetzt meine Ansicht.

Znr oberflächlichen Orientirung und für den mit der Urethroskopie nicht vertranten Arzt kann die Urinnntersnehung genügen, nur macht eine solche Diagnose dann keinen Ansprach auf Genanigkeit. Diese Probe fällt am so richtiger aus, ie länger der Patient den Urin verhalten hat, also morgens; oder wenigstens soll man, falls dies unmöglich, 5-6 Stunden vorher nicht nriniren lassen. Zn diesem Zwecke wird, nach Jadassohn, eine Ansspülning der vorderen Harnröhre am hesten mittels eines Spülcatheters vorgenommen nnd das Sptilwasser selhst aufgefangen. Alsdann wird der Harn in ein Glas entleert. Besteht secernirender Catarrh des vorderen Theils, so sollen sich Tripperfäden im Sptilwasser vorfinden, hesteht ausserdem noch Catarrh der hinteren Harnröhre oder ein solcher der benachharten drüsigen Organe, so ist auch der nach der Durchspülnug gelassene Urin mit Tripperfäden verunreinigt, nater Umständen getrüht, wenn flüssiges Secret im Liegen durch die hintere Harnröhre in die Blase floss. Zuverlässig ist diese 2-Gläserprobe nicht; zur sicheren Bestimmung bedarf es noch ganz anderer Mittel. Die Filamente kennzeichnen sich als Fäden in den verschiedensten Formen, znmeist sind dieselhen ca. 1-2 cm lang, theils durchsichtig, theils milchigtrübe, unter Umständen mit einem dicken Ende nnd von der Stärke einer Stricknadel oder darnnter. Sie können anch, seltener, glashell sein und scheinhar mit kleinen glänzenden Perlen durchsetzt. Letzteres Vorkommniss lässt auf eine Mithetheiligung der Samengefässe schliessen. Die Filamente können anch klein und hröckelig sein. von der Grösse eines Stecknadelkopfes oder seltener in Form von platten Schuppchen auftreten. (cf. die therapeutischen Bemerkungen.)

Mikroskopisch ist nach den eingehendsten Studien, welche KottARNI, Leipzig, über die Tripperfäden gemacht hat, ein sicherer Nachweis, ob dieselhen am der vorderen oder binteren Hamrohre oder der Prostate stammen, für gewöhnlich nicht zu führen. Auf die Mithetheiligung der Samengefäses schliesst man het Auwesenheit von Spermatozen oder von Fragmenten derselhen. Die dünnen und durchsichtigen Fäden hesteben zumeist am Menin, die milchig gerüthetn Stellen ams Epithelien der verschiedensten Formen und Kundzellen, die diekeren und opalen Fäden aus Epithelien um reichlieden durch Mucin Jadenförmig ansienander ge-

reihten, weissen Blutkörperchen. Die kurzen dicken sind zumeist Ahglisse aus den Morgagni'schen Krypten.

Bezüglich des Gonokokkennachweises in Secret und Filamenten berufe ich mich auf die neuesten und umfaugreichsten Untersuchungen von Prof. GOLL. Zürich (10). Derselbe fand bei Untersuchungen. die er 31/2 Jahr lang fortsetzte, folgende Befunde,

| Zeitdauer seit der<br>Infection | Zahl der<br>Fälle | Gonokokken | negativer<br>Befund | Gonokokkez<br>befund in * |
|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 4 und 5 Wochen                  | 55                | 40         | 45                  | 47                        |
| 6 Wochen                        | 54                | 21         | 33                  | 38                        |
| 7 .                             | 35                | 11         | 24                  | 31                        |
| 2 Monate                        | 75                | 15 .       | 60                  | 20                        |
| 3 *                             | 76                | 13         | 63                  | 17                        |
| 4 .                             | 62                | 13         | 49                  | 21                        |
| 5 .                             | 43                | 8          | 35                  | 15                        |
| 6 =                             | 55                | 8 .        | 47                  | 14                        |
| 7, 8 u. 9 Monate                | 108               | 21         | 87                  | 19                        |
| 1 Jahr                          | 53                | 12         | 71                  | 14                        |
| 1 1/2 Jahre                     | 76                | 7          | 69                  | 9                         |
| 2 .                             | 135               | 7          | 128                 | 5                         |
| 3 *                             | 80                | 2          | 78                  | 21/2                      |
| 4 .                             | 37                | 0          | 37                  | 0                         |
| 5 =                             | 20                | 0          | 20                  | 6                         |
| 6 und mehr Jahre                | 22                | 0          | 22                  | 0                         |
| Unterspehte Fälle               | 1046              | 178        | 868                 | 1                         |

Diese Zahlen sprechen dentlicher wie frühere Angaben und Untersuchungen für die Unzuverlässigkeit des Gonokokkennachweises hei der chronischen Gonorrhoe und damit gegen die ansschliessliche Verwendung desselhen überhaupt in diesen Fällen.

Ueber die Differentialdingnose des reinen chronischen Trippers gegen den nicht virulenten Harnröhrencatarrh (Pseudogonorrhoe von BOCKHART), Urethrorrhoea ex lihidine (FCRBRINGER), Spermatorrhoe vergleiche man die hotreffenden Abschnitte, resp. gegenüber den Stricturen den Abschnitt der Urethroskopie.

Das wichtigste nnd znverlässigste Untersnehnngsmittel ist die Urethroskopie. Man kann zwar in einzelnen Fällen mit der Knopfsonde und dem Oris'schen Urethrometer Lage und Grösse der Infiltrationen in der Schleimhant feststellen, ihre eigentliche pathologische Beschaffenheit und ihren ganzen rückläufigen Process, vor allem thre definitive Heilung n. s. w. kann man nnr mit dem Endoskop erkennen nnd verfolgen. Es sind also diese eben angegebenen Instrumente nuzuverlässige Hilfsmittel.

Klinische Symptome und Verlauf. Einige der Hautsymptome sind bereits erwähnt worden: Secretion und Filamente. Der klinische Charakter des chronischen Trippers ist nicht durch die mehr oder weniger starke Secretion oder die Filamente gekennzeichnet, sondern durch den Verlauf der Erkrankung. Wenn eine Gonorhoe über 3-6 Monate andanet, in der letten Zeit abwechselm dir und ohne Secretion, wenn sich hald dieses Symptom ohne Ursache ganz verliert, oder nach wechenund monatelanger Panne oft scheinhar grundlos, oder nach jedem auch geringen Excess wiederkehrt, wenn die gewöhnlichen und aussergewöhnlichen lajectionsmittel wirkungslos bleihen und immer wieder der ärgerliche Morgentropfen oder die anderen noch zu erwähnenden Symptome auftreten, dann ist der Beiname der Gonorrhoe als ehr on is eh in seinem Rechte. Es kann anch der Fall eintreten, dass Secret und Fliamente unter Umständen einen Monat oder mehrere nicht mehr nachweishar sind, hei nicht volliger Heilung kommen sie doch wieder.

Endlich tritt anch keineswegs selten der Fall ein, dass heide Symptome gänzlich verschwunden heiben und nur noch urethrokopiech sich die Erkrankung der Harrothre nachweisen lisst. Trotzdem ist der hereffende Fall dann selbstverständlich noch nicht als geheilt zu hetrachten, sondern die Infiltration der Schleimhant kann sich vermehren, zu starker Stricturbildung Veranlassung geben und ebesso bei an halten dem gesohlechtlichem Werkehr in feotlös wirken. Entweder in der soehen geschlichtlichem Werkehr in feotlös wirken. Entweder in der soehen geschlichtlichem Verkehr in feotlös wirken. Entweder in der soehen geschlichtlichem Seretionsperioden, dann vielleicht wieder ebenso lange Zeit ganz symptomlos, können dieso Catarrherscheinnnen viele Jahre lang forthanern.

Die eigentlichen Beschwerden der Erkrankung sind sehr verschieden und hierin macht sich der grösste und zumeist einzige Unterschied zwischen dem chronischen Tripper der vorderen und hinteren Harnröhre geltend. Ist die Affection auf die vordere Partie beschränkt. so fehlt gewöhnlich jedes ernstlich helästigende Symptom ansser etwas Jucken und in empfindlicher Harnröhre hier und da etwas Brennen bei concentrirtem Harn. Ist das brennende Gefühl heim Uriniren in Permanenz, tritt dazn Urindrang oder Blasenkrampf (Spasmus detrusornm oder sphincteris vesicae), Pollntionen, Impotenzerscheinungen n. s. w., so ist es fast gewiss, dass eine wesentliche Betheiligung der hinteren Harnröhre vorliegt, eventnell die Entzündung in die henachbarten Organe mit übergetreten ist. Diese Symptome pflegen den Kranken schneller als der ewig währende Secretionsrest, dem gegenüher der Patient eine nnglaubliche Langmuth an den Tag legen kann, zum Arzt zu treihen. Nehen den sensihlen Störungen kann es aber anch in heiden Fällen, d. h. mit und ohne Betheiligung des hinteren Abschnittes, zu Störungen in der Urinentleerung kommen. Dieselhen hestehen in der Hanptsache in einem schwachen Strahl und einer Verlangsamung der Muskelaction im Beginn und am Schluss der Miction, also Symptome, die bei jeder eigentlichen Stricturhildung vorkommen. Ausserdem kann durch chronische Gonorrhoe der vorderen und hinteren Harnröhre mit und ohne Betheiligung der Geschlechtsdrüsen Neurasthenie in den verschiedensten Formen hervorgerusen werden und zwar in einem Umfange, dass weder Patient noch Arzt an einen so directen Zusammenhang glauben, und doch bessert sich das nervöse Leiden mit dem Aufhören der chronischen Schleimbanterkrankung ausserordentlich. (cf. das Capitel "sexuelle Neurasthenie".) Als besonders bänfig anftretende örtliche nervöse Symptome nenne ich noch: Krenzschmerz, Müdigkeit in den Beinen, Brennen, Hitze- und seltener Kältegefühl im Glied and im Krenze, Jacken im Samenstrang nnd Hoden, das Gefühl des laufenden Tropfens in der Harnröhre, schmerzbaften und blutigen Saamenerguss n. a. m.

Bei empfindlichen Personen giebt der chronische Tripperprocess nicht so selten, iu ca. 2% der Fälle überhannt, Anlass zn Fieberbewegungen, dessen Erscheinungen mit dem sogenannten Catheteroder Urinfieber zusammenfallen. Die Ursachen dieses Fiebers sind nicht ganz aufgeklärt und man wird in dem Capitel der Strictnren und Blasenerkrankungen Ausführliches darüber nachlesen können. Eine besondere Abart von chronischer Gonorrhoe ist für das Zustandekommen solcher Vorkommnisse nicht Vorbedingung; hauptsächlich wird sie bei Mitergriffensein der binteren Harnröbre beobachtet.

Das Hebertreten und Chronischwerden des Processes auf die hintere Harnröhre geschieht mit Vorliebe dann, wenn daselbst bereits vorher Reizung der Schleimbaut in Folge von Onanie und Excessen vorhanden war und vor allen Dingen bei augeborener oder erworbener Schwäche des M. sphinct. vesicae ext. Da beides ein sehr bänfiges Vorkommniss ist, so ist man zn dem durchans falschen Schlusse gekommen, dass der chronische Tripper überhaupt zumeist in der hinteren Harnröhre seinen Sitz habe. Es ist vollkommen bezeichnend für die Verwirrung, die in Bezug auf die ganze Beschaffenheit des so verbreiteten Leidens herrscht. dass man nicht einmal den bäufigsten Sitz desselben kennt. Ohne genaue Kenntniss des Urethroskopirens wird man sich anch nie aus diesem Labyrinth heransfinden. Diese Thatsache kam bei den Verhandlungen des I. Deutschen Dermatologencongresses zur Sprache. Dabei constatirte der bekannte Endoskopiker Dr. Klotz (New-York) bei 100 Fällen seiner Beobachtung in 95 Fällen die Betheiligung der P. pendula. Die übrigen Zahlen der betr. Beobachtung kommen dabei nicht in Betracht. Dagegen setze ich 100 Fälle ans meiner Beobachtung in Dresden: 98 Fälle, wo chronische Gonorrboe der vorderen Harnröhre in ansgeprägter Form bei Betheiligung der hinteren uachgewiesen wurde. Die restirenden zwei Fälle kouuten mit Sicherheit als chronische Gouorrboe nicht erkaunt werden. Diese Zahlen zeigen eine dentliche Uebereinstimmung und dienen zum Beweise der Richtigkeit meiner Behauptung.

Die Prognose des chronischen Trippers ist quoad valetudinem completam eine bekanntermaassen ungewisse. Es ist thatsächlich unmöglich in iedem Falle eine sich hewährende Voraussage zu geben. Gleichgültig hleiht dahei, wie lange die Erkrankung besteht und oh sie viel oder wenig Symptome oder Beschwerden macht. Das urologische Fach ist an sich kein leichtes und verlangt gewiss von allen Specialitäten nicht weniger Geduld und Ausdaner als alle anderen Specialitäten, und von allen barten Nüssen ist die Heilung des chronischen Trippers dahei die bärteste. Man nimmt nach einer ohngefähren Schätzung an, dass böchstens 40-50% der aconirirten Tripper in ein chronisches Stadium übertreten; von diesen muss es gelingen bei richtiger Behandlung drei Viertel in einer nicht zu langen Zeit gänzlich zu beseitigen. Das letzte Viertel erweist sich oft sehr hartnäckig und erfordert hedeutend mehr Zeit zur Heilung, aber trotzdem gelingt es, wenn Arzt und Patient nicht die Gedald verlieren, immer noch einen grossen Theil zum vollkommenen Verschwinden zu bringen. Die nicht weichenwollenden hartnäckigen Fälle hernhen alsdanu in der Regel auf constitutionellen Anomalien, wie ich schon zu erwähnen Gelegenheit hatte.

#### Therapie des chronischen Trippers.

Dieselbe erhält jährlich einen reichlichen Zuwachs von neuen Mitteln, die mehr oder weniger marktschreierisch angepriesen werden und zumeist in allerkürzester Zeit der vollkommenen Vergessenheit selbst beim Erfünder anbeimfallen. Sie sind oft derartig beschaffen, dass man nöttig hat Gott zu danken, nicht mehr Schaden damit angerichtet zu haben. Der erfahrene Arzt wird, wenn er nach der Durchprobung der ihm in ihrer Wirkung bekannten Mittel keine Heilung erzielt hat, es stets vorzieben, den Fall einem erfahrenen Specialarzte zuzuweisen. Der Zweck dieser Zeitlen soll sein, neben voller Wirdigung der bekannteren Methoden, die von mir in die Praxis eingeführte Behandlungsart anseinanderzusetzen.

Ich sehe zunüchst von einer Specialisirung der Injectionsbehandlung ab, da dieselbe allein in unseren Fällen zumeist vollkommen im Stiche lässt; als Adjivans ist ihre Wirkung nicht zu unterschlätzen. An Stella lässt; als Adjivans ist ihre Wirkung nicht zu unterschlätzen. An Stella der Injection mit der Spritze ist die Einführung eines elastischen, Kautschuck- oder passende Metalliuntzumentes gebräuchlich. Diesen Instrumenten liegt der Gedanke der trekläufigen Berieselung vom Belhusende nach vorn zu Grunde. Solehe Apparate wurden augegeben vom Belhusende nach vorn zu Grunde. Solehe Apparate wurden augegeben vom Außerzt, Bourscoss, Dhoxy, Petressey, Fincer, Zutzeze-Louisstens, Göst. n. n. m. Als Injectionsmittel werden stetse grössere Mengen (19—1 Litet) von dinnen Läungen adstringirender Mittel genommen. Diese Injectionen werden täglich gemacht, unter Umständen underrenden. — Viel mehr Erfolg als von den gewöhnlichen Injectionen hat man nicht zu erwarten. Die täg-lich Einführung eines Instrumentes für die chronisch entzündete Harröhre ist aber überhaupt nicht empfehlesswerth und man wird in vielen Pällen daduret, eine mußtürie Reinne anstühen. Bei der Anwendum aller

dieser Instrumente wird angenommen, dass der Tripperprocess zameist vorn sitt, man kann aber ebensogat damit, namentlich mit den nicht reizenden Lösungen, die gauze Harmröhre his in die Blase durebrieseln; es täglich zu hun, wirde sich aber noch weniger empfeblen. Diese urethralen Spüllungen stellen die einfachste und mildset form der instrumentellen Behandlung dar.

Die übrigen instrumentellen Behandlungen zind folgende: Den niedrigsten Grad der Empirie nimmt die namentlich vor 13 nud 20 Jahren
übliche Einführung von elastischen Bongies ein; sie wird anch noch
bente, wenn auch seltener, getätt. Man führt gewöhnlich in zwei oder
deri Stürken, allmählich steigiend, mehrere Wochen, auch Monate
lang, entweder tilglich oder mehreremale wöchentlich, ein elastisches
Bongie bis in die Blase. Dort lässt man es 3-20 Minuten liegen nud
entfernt es dann. Diese Einführungen sollen genügen, um den chronischen Tripper zu beseitigen. Man erreicht auch manchund diesen Zweck,
zumeist aber nicht. Von vornberein aussichtstos ist diese Arbeit, wenn
es sich um harte Infilirate bandelt. Hat man weiche muoße Infilirate
vor sich, so gelingt es, diese damit einzeriessen und zu debene, nud
von diesen kleinen oberflächlichen oder subcutanen Durchtrennungen
aus kann alsdann die definitive Heilung erfolgen.

Weiterbin ging man dazu über, diese Bongies mit Höllensteinsalbe vor der Einführung zu bestreichen, UNNA, OASPER, FLEINER nahmen dazu anch Metallsonden resp. canellirte Sonden, die 1-2 mal wüchentlich, auch nnter Umständen täglich, eingeführt wurden.

USNA'S Recept für Sondensable ist folgendes: Olei Caeso 100, Cerae drav. 5, Bals. Perru. 2, Palv. Caremane 5, in balneo vaporis digeranter per duas horas, tum a cordibus filtratione depurentar, olei filtrati mortibus 100, lenisimo adibibic calore ad misec conquassando — argent. Intr. in aquae pansilio soluti partem 1 vel quantum saits. Diese Masso soll dann wieder geschenderen und die Sonde damit überzogen und zum Trockenn angfehängt werden. Casera streicht seine Lanolin-Argent. altr.-Sabe nur in die Fagen und bastricht dieselben theilweise oder ganz uit folgender Sables. Argent. nitr. 1, Cerae fiav. 2, Butyro Caeso 17. Man sieht, ein wesentlicher Unterschied besteht wisselen den einzelnen Angaben nicht.

Die Ultzuanswische steigende Sondenkur besteht in der allmählichen Steigerung des Knilbers der Sonde, bei 2-3 mal wöchentlicher 
Einführung. Wöchentlich, oder ein mu das andere mal soll um eine Nummer 
der Fil. Char. dabei gestiegen werden. Je nach der Weite des Orifie, externfängt man mit 20 oder 22 Fil. Charr. an, oft muss man aber sehom mit 25 
anfhören, weil die Enge des Orifie, extern. die Einführung stärkerer Sonden 
nicht mehr erlandt und so sind dieser Knr an sich sehon von Natur engere 
Grenzen gezogen. Die Einführungen können 4-6 Woeben und länger fortgesetzt werden. Angenebem ist das Einführen der starken Sonden für den 
Patienten ührehapt nicht, es wird aber noch nangenehmer, wenn die

starken Souden mit der harten Salbe überzogen sind. Im übrigen sind onnische Souden in allen Fällen vorzuzieben. BURCKHARDT brancht ausschliesslich starke Metallsonden his 32 and darüber in Verhindung mit
endoskopischer Therapie. Ich glaube, dass derselbe meinen Tendenzen der
Behandlung am anfesten steht. Das fortwährende Spalten des Orifie. ext.
nnd das Einführen stärkster Sonden halte ich aber für anfhältlich und für
eine überflüssige Qualteri. Im übrigen würde BURCKHARDT mit den Dilatatorien viel mehr erreichen.

Wenn man instrumentenschen oder zu hegnem ist oder wenn der Patient, wie es selten einmal vorkommt, sich der Behandlung weigert, oder keine Zeit hat zur Behandlung zu erscheinen, so mag man sich der STEPHAN'schen oder anderer täglich in den Tageshlättern angepriesener and mit Gehranchsanweisungen versehener Antrophore bedieuen. LETZEL-München (14) lässt Antrophore auch für die hintere Harnröhre anfertigen, üherhanpt hat derselhe wohl die grösste Erfahrung üher die Antrophorhehandlung; er drückt sich über die Erfolge indessen auch sehr zurfickhaltend ans. - Die Salhensonden sollen den Vortheil der Erweiterung mit dem gleichzeitigen Anstragen des Aetzmittels verbinden. Der Gedanke ist anscheinend schr richtig, aber für die grosse Mehrzahl der Fälle nicht zutreffend. Hat man durch Infiltrate verengte Partien vor sich, so geht die armirte Sonde entweder glatt durch ohne Einrisse zu machen, nnd dann hat das schwache Aetzmittel nicht die Wirkung in die Tiefe zu geben, denn das fibrilläre Bindegewehe der Infiltrate wird durch dasselhe nicht alterirt. Geht sie stramm durch die vereugte Partie durch, so streift sich die Salhe vor oder im Anfangstheil der verengten Partie ab, und endlich wirkt sie hei harten Infiltraten überhaupt nicht, da man das fihrilläre Bindegewehe durch schwache Aetzmittel nicht in geeignetem Maasse beeinflussen kann und mit starken nur reizt. Wirksam können die Salhensonden hei weicher Infiltration sein, dann aber leisten sie auch nicht mehr als die gewöhnliche steigende Sondenkur von Ultzmann, der nater allen Umständen immer noch der Vorzug zu gehen ist. Endlich empfiehlt es sich aber überhaupt nicht in die frische Continuitätstrennung der Schleimhaut das Aetzmittel, und sei es auch noch so schwach, einzutragen. Ich habe selbst viele Jahre diesem Princip gehaldigt und es in Schrift and Wort vertreten. Seit langer Zeit hahe ich mich aber von der zum grossen Theil recht wenig erwünschten Wirkung desselhen üherzeugt und hefolge jetzt den Grundsatz in meiner Therapie, zu gleicher Zeit nie heides vorzunehmen, sondern in der Regel mindestens 2 Tage zwischen heiden Operationen verstreichen zu lassen. Aus dem schon ohen angeführten Gruude hahe ich anch schon lange die "sogenaunte endoskopische Behandlung des chronischen Trippers", welche in der Auftragung von Sol. arg. nitr., Tinct. Jodi moderata, Cupr. sulfur. etc. aufgegehen, da ich mich von der zu oft

versagenden, durchans unzuverlässigen Wirkung derselben überzeugt habe. Dies sind die gehränchlichsten Methoden der Sondenbehandlung des chronischen Trippers der vorderen Harnröhre (Fig. 1).



a) Ultzmann'sche Sonde; b) cannellite Form mach Casper; c) Roser'sche Sonde; d) conlache Efraque's-Sonde.

Ehe ich zu der Schilderung der von mir, meinen Schülern und sehr vielen anderen namhaften Urologen zur Zeit fast allein ansgeühten Behandlungsprincipien übergehe, will ich vorerst die Heilung der Gonorrhoe der hinteren Harnrühre karz besprechen. Wie ich anch im nrethroskopischen Theil anseinandersetzen werde,

ist die Sehleimhant der hinteren Harmöhre zarter, fast ohne cavernöses Gewebe und mit weit weniger elastischee Fasernetten durchsetzt. Diese Beschaffenheit bedingt natürlich auch andere Erkrankungsformen. Weder die harten sehwartigen Inditrate noch die glandnlären und periglandnlären Entzündunges findet man dort wie im vorderen Theile, hei dem sie zur Regel gebören. Die durch länger bestehende und tiefer gebende Entzündungsvorgänge herrorgebrachten Inditrats sind flacher und gleichmässiger verrheilt. War die acute Entzündung eitzig, so kommt es oft zu absecdirenden Entzündungen, die einem grossen Theil der hinteren Harmöhre einnehmen. Diesehben beilen langsam aus und bedüngen

durch ibre Vernarbungen Stricturbildong. Alle ehronischen Schleimhanterkrankungen der hinteren Harroföre setzen sich aber mit Vorliebe in die Geschlechtsdrüsen fort und es unterliegt für mich keinem Zweifel, dass überhaupt die meisten Erkrankungen der Prostata und der Samengefüsse von der Harroföre ans ihren Ursprung enheme. Be lässt sich dabei auch stets noch nrethroskopische inen Urethritis postica nachweisen. Annserdem hietet die Harroföre stets den sichersten und bequemsten Angriffspunkt für die Behandlung derselben und cessante causa cessat effectus.

Gewöhnlich sind die Schleimhauterkrankungen der hinteren Harnröbre nicht tiefgehend und man erreicht hei denselhen gegenther der vorderen Harnröbre viel mehr durch Aetzmittel. Die zur Zeitimmer noch sehr gebränehliche Art dasselbe einzubringen, ist der sogenannte Grrow'sche Instillationsapparat (Fig. 2).

Eline ciwas grössere Разгаз'æbe Spittze ist nit einem durchbohrten Ansatze versehen, deresibe wird in das stassere Ende eines dännen, clastischen Catheters mit ebenfalls darebbohrter starkerter der der der der der der der der gefüllt und dieselbe an Ort und Stelle tropfenweis durch Undrehang des Stengefüllt und dieselbe an Ort und Stelle tropfenweis durch Undrehang des Stengericht und der Regel genigen 6—10 Tropfen, bei stärkeren Lösungen weniger, 2. Tropfen Lie der Regel genigen 6—10 Tropfen, bei stärkeren Lösungen weniger, ma beginnt schwierständlich mit den sehwichsten Lösungen und soll bei ansbleibenden Erfolge stelgen.

Achnliche Apparate, auch bereits vor Guyon gebräuchlich, waren Dittel's Porte-remède nnd Ultzmann's Injector. Ansserdem existiren noch eine grössere



Anzahl anderer, demselhen Zwecke dienender Instrumente. Die aus Silber angefertigten verdienen unter allen Umständen den Vorzug, namentlich nenerdings, wo man mit Reebt verlangt, dass die Instrumente öfter in Dampf sterilisirt werden.

Beim Uczemany'schen Injector (Fig. 3) wird eine gewöhnliche Panyaz'sche Spritze mit 5 % Bildensteinlösung gefüllt und diese injicit. — Bei Dyttze.'s Instrument wird das Actermitet in Form eines Inferkongrossen Caccobatter, stübehens eingebracht. Wie sehon erwähnt, entspricht den jetzigen Anforderungen der Antisepsis am bestehn der Uczeman's sich Digitotien.

Ich selbst hahe auch vor längerer Zeit 2 solcher Injectoren construirt auf deren Beschreibung ich verzichte, da ich die Anhringung starker Aetzmittellösungen, so allgemein wie sie Guyon empfiehlt, nicht gutheisse. Durch diese starken Höllensteinlösungen, üher 10 %, werden starke Beschwerden von Blasen- und lästigem Mastdarmkrampf hervorgernfen, der unter Umständen eine Stunde und länger andauert. Wenn man hedenkt, dass diese Operationen in der Sprechstunde vorgenommen werden und der Patient alsdaun in diesem Zustande in vielen Fällen auf der Strasse sich hewegen muss, so verlangt es Menschlichkeit nud Klngheit diese fatalen Folgen sich zu ersparen, und ich hrauche deswegen schon seit vielen Jahren dünnere Lösnngen von Höllenstein, die ich mit der Ultzmann'schen Katheterspritze einhringe. Ich bahe damit dieselben Erfolge als mit den starken Instillationen; nähere Gehrauchsregeln folgen noch. Diese starken Lösungen soll man also eigentlich nur hei thatsächlich vorhandener Urethritis postica anwenden, da indessen die nicht gentigeud mit endoskopischen Kenntnissen Ausgertisteten diese Diagnose überhanpt nicht mit Sicherheit stellen können, werden die stärkeren Lösungen öfter angewendet, als es in Wirklichkeit nöthig ist. Da die Reaction auf dieselhen mehrere Tage danert, kann man höchsteus wöchentlich zwei solcher Instillationen machen. Sie werden aher thatsächlich viel öfter gemacht, in Paris unter Umständen 2 mal täglich. Ihre Wirkung ist eutschieden oft eine überraschend gute, nur erreicht man dasselhe Resultat mit schwächeren Lösungen und reizt nnuöthig mit ienen. Ueber Sondenhehandlung bei Erkrankungen der hinteren Harnröhre vergl, weiter unten.

## Behandlung der chronischen Harnröhrenerkrankungen mit Dilatatorien.

Ucher das Princip der instrumentellen Behandlung ist man an sieching, milmich dass dasselbe hewecken soll, die Inflitzte, seien sie hart oder weich, zu dehnen oder zu sprengen, sei es mit oberfälehlichen oder sahentanen Verletungen denelben. Etwas anderes kann numkglich mit der Einführung sehwächerer oder stürkerer Metallinstrumente bezweckt und Sonder, dazu die böchst unangenehmen Gehühle, weiche mit dem Einbringen der starken Kaliher, namentlich üher 30, verhanden sind, liess hei mir zunüchst den Gedanken des Dilantoriums entsteben. Ich arbeitete Jahre lang zuerst mit ungenügend starken Federinstrumenten's, der Zufall hrachte mir das Ortrische Instrument in die Hilade, nach welchem ich im Laufe der Zeit allmählich eine Auzahl für jede Zone der Harnröhre passende Modificationen construirte.

Die Vorzüge der Dilatationsmethode sind so einleuchtend, dass sie eigentlich gar nicht erwähnt zu werden hranchen. Zunächst hequem zu bewerkstelligende tadellose Antisepsis, hequemstes und für

Unabhängig von mir publicirte circa 1 Jahr (1888) später v. Plaker-Graz ebenfalls Dilatatorien, die dasselbe Princip verfolgten. Derselbe wendet übrigens z. Zt. ebenfalls meine Instrumente an.

den Patienten sehonendes Einführen, endlich die Möglichkeit, die Ernachten der Schaffen der Auflage (ansete abzgrenze nund den grossen Vortheil), lediglich den durch das Endeskop als erkrankt erkannten Theil der Hararöhre dehnen zu können. Es hat einer längeren Zeit bedurft, des die Instrumente auf diesen Grad det Vervollkomm-



nung gebracht waren, aber erreicht wurde das Ziel doch. Nachtheile der Methode für den Patienten sind nicht da, sobald man nur vorsichtig nud nach bestimmten Regen verfährt. Freitlich ist damit nicht ausgeschlossen, dass nicht navorbergesehene Zwischenfülle dem Unerfahren na seinen können, aber dies ist vielleicht bei der einfachsten Bougiekur und bei jeder anderen instrumentellen ebense gut möglich. Eine ruhige Ueberlegung, eine sichere Hand, genaneste Befolgung der gegebenen Vorschriften und endlich Verwerthung der selbst

Fig. 8.

allmählich gesammelten Erfahrungen, das gehört allerdings dazu; das einfachste und leichteste ist es nicht, aber dafür ist der Erfolg sicherer als bei ieder anderen Methode.

Die Dilatatorien werden insgesammt aus bestem Stahl angefertigt, Federtheile sind vermieden, die einzelnen Verbindungen gehen in Charnieren, wodurch die Haltbarkeit ausserordentlie erbölt wurde. Die Erweiterungsmaasse an den weitesten Stellen entsprechen ohne Gummitberung den Maassen der Fil. Charr. und werden an der Zeigerplatte vorn abgelesen. Die eigentliebe Construction ersieht man ans der Zeichunge.

Es sind jetzt folgende Arten von Instrumenten in Gehranch: Für die vordere Harnröhre 1. ein kurzes, 16 cm lang (Modification von Schallmeyer, Düsseldorf), zur Erweiterung der ganzen vorderen Harnröhre, es erweitert nicht ganz parallel und ist sehr verwendhar (Fig. 4). KOLLMANN, Leipzig, henntzt vielfach 2. ein längeres, 21 cm langes, sich mehr parallel erweiterndes, zu demselhen Zwecke (Fig. 5). 3. wird für die vordere Harnröhre und zwar lediglich für Infiltrate im Bulbus, das ältere znm Erweitern der hinteren Harnröhre bestimmte Modell verwendet. Man führt es zu diesem Zwecke nnr halb ein, so dass die Biegung gerade in den Bulbns zu liegen kommt (vgl. die Zeichnung Fig. 6). Die rechtzeitige Anwendung dieses Instrumentes ist sehr wichtig. 4. verwende ich für die hintere Harnröhre, lediglich noch das von mir construirte sogenannte Béniqué-Dilatatorium (Fig. 7), d. h. in Béniquéform. Von demselhen werden im ührigen anf Verlangen verschiedene Biegungen geliefert, die in der Zeichnung wiedergegehene ist die verwendharste. Das frühere gehogene Dilatatorinm für die hintere Harnröhre hatte den Nachtheil, dass

es zugleich mit die vordere Harnrühre erweitert.
Im allgemeinen genügt es, wenn man ein Instrument für die vordere
Harnrühre und ein Béniqué-Dilatatorium im Besitz bat. Eins ist für alle
Fälle nicht ausreichend.

Betreffs der Instandhaltung und Anwendung ist folgendes wissenswerth. Die Instrumente sollen nach täglichem Gebrandes mit trockenen Tuche in ganz sufgespanntem Zustande abgewischt und namentlich in den Charnieren gereinigt, dann mit einer kleiene Bürste oder Pinsel ganz leicht mit Petroleum überpinselt und dieses wieder etwas abgewischt werden. Die Gammittherzüge (Fig. 8), ohne welche meine Instrumente nie eingeführt werden dirich, werden nach dem Gebranche sofort entfernt, mit 3% Bor- oder 1½ % Carbolskure, Ortolin, der Lysollöung abgespillt und dann in Borsäurelöung ambewahrt. Zu diesem Behnfe führt die noch öfter erwähnte Firma: KNORE & DERSSELKER in Dres den besondere Infdicht sehliesende Glassekalen.

Beim Gebrauche ist das Instrument mit Borglycerin vor dem Urberrziehen des Gnaminantels einzefteten. Der Gnaminantel sebst muss stramm anliegen, darf keine Falten werfen nud soll ebenfalls vor dem Gebrauche mit Borglycerin reichlich eingefetet werden. Bei enger Harrafbre oder wenn man glaubt, dass das Einführen möglicherweise Schwierigkeiten machen könnte, endlich beim Entirten der hinteren Harrafbre ist Einfetten mit Borglycerinlandoli mimmer vorzuziehen.

Es versteht sich von selbst, dass man bei der Einführung keinerhei Gewalt auwenden darf, besonders gilt dies beim Gebrauche der Bfrauguf-Dilatatorien. Vorber ist die Harnrühre in der bereits bekannten Weise zu cocainisiren, was übrigens hei öfterer Wiederholung vielfach auch von den Patienten als nunötlig abgelehnt wird.

Die geraden, für die vordere Harnröhre bestimmten Instrumente sollen folgendermaassen eingeführt werden: Bestreichen der Orificiumslippen mit dem Einfettungsmittel; entsprechend der Längsspaltung der Lippen wird das Instrument mit der Zeigerplatte nach unten eingeführt, den Penis hat man dahei in den ersten drei Fingern der linken Hand und zieht ihn leicht nach der rechten Inguinalfalte gebengt über das Instrument, ganz analog wie beim Catheterisiren. Am Bulhusende angelangt, dreht man im Halhkreis die Zeigerplatte nach oben, immer noch Penis und Instrument fest in der linken Hand haltend; Eichelspitze and Ende des Branchentheiles des Instruments sollen einander möglichst genähert werden. Mit der rechten Hand fängt man alsdann an, die Schraube rechts herum zu drehen. Die Branchen messen ohne Gnmmittherzng ca. 16 F. Ch., mit demselben knapp 17, eine nicht wescntlich stricturirte Harnröhre lässt dasselbe also immer passiren. Das Ansdrehen der Branchen soll bei enger Harnröhre, sei sie es von Natur oder durch Krankheit, möglichst langsam geschehen, bei weiteren Calibern ist es nicht so genau zu nehmen. Man hat stets auf den Patienten zu achten, ob derselbe Beschwerden von dem Aufschranben empfindet und bei dem ersten bemerkharen Gefühl von Spannung oder Stechen wartet man circa 1/2 oder 1 Minute und beginnt erst weiter zu schrauben, wenn jedes nnangenehme Gefühl verschwunden ist. Mehr als 1/2 oder 1 Nummer der Zeigerscala steigt man auf einmal aher nicht. Hat man in einem Zeitraume von nngefähr 6-8 Minnten das gewünschte Maass erreicht, so lässt man das Dilatatorinm noch 3-5 Minnten liegen, schrauht alsdann znrück und entfernt es. Eine bestimmte Regel, wie weit das erste Mal überhaupt dilatirt werden kann, lässt sich nicht geben. genügende Uebnng hekommt man aher hald darin.

Ist die Harnebire so eng, dass man überhaupt keinen Untersuchungstubns hineitigehracht hat, so soll man sieh aufange in den niedrigsten Nammern der Vorsicht halher hewegen, also: 18, 20 und 23 nicht übersteigen. Obsehon alte, harte Infiltrate kaum je daranf stark reagiren, so gebietet Zealzer's klick der lünr- und Standerson. III. es doch die Vorsicht, das erste Mal nicht höher zu geben. Bei mittelund ganz weiten Harnröhren, über deren Caliber man bereits durch die Urethroskopirung unterrichtet ist, braucht man nicht längstlich zu sein. Eine mit 25 oder 29 nutersachte Harnröhre verträgt fast immer eine erste Erweiterung von 25 oder 31, unter Umständen anch etwas mehr.

Das gébogene Dilatatorinm, welches hesonders zur Erweiterung des Bulhns dient, wird ebenso eingeführt, wie der Catheter, im Winkel von 15° ca. macht man Halt, die Spitze des Instruments heindet sich dann nugeführ am Ende des Trigonnm urogenitale. Die Erweiterung geschiebt in demselhen Tempo nud in denselhen Maassen wie vorher, nur eher noch langsamer.

Das Béniqué-Dilatatorinm wird angewendet, wenn lediglich die Pars posterior nr. erweitert werden soll. Man vergesse nicht, vorher die hintere Harnröhre zu cocainisiren und führt am hequemsten folgendermaassen ein. An der rechten Seite des Patienten stehend, der auf dem Untersuchungsstuble ruht, legt man die rechte Hand mit Instrument in die linke Inguinalgegend, in dieser Position zieht man, ganz wie heim Cathetereinführen, den Peuis über den hesonders gut eingefetteten Gnmmittherzng hinweg, indem man möglichst wenig sich aus der Ingninalfalte entfernt und die Spitze des Instruments vorsichtig in der Richtnng der Harnröhre senkt. Man muss, ohne diese Lage besonders zn verändern, mit der Spitze his weit in die Pars membranacea kommen. Ist dies gelnngen, so dreht man im Halhkreis das Dilatatorium mit der Zeigerplatte nach ohen his in die Liuea alha; war mau mit der Spitze nicht his in die Pars membranacea gekommen, so dringt das Instrument beim Drehen in die Mittellinie nicht weiter vor. Dies erkeunt der einigermaassen Getibte sofort; man macht alsdann einen zweiten oder mehrere weitere vorsichtige Versuche, dies zu erreichen, wobei man besonders darauf Achtung zu geben hat, am Bulhnsende die Spitze des Instruments in die Pars membranacea zu senken. Von der Pars membranacea ab leitet man in der Linea alha knrz nach unten, wohei das Dilatatorium von selhst in die Blase gleitet. Es kommt selten vor, dass man mit dem Béniqué-Instrument auf dem letzten Rest des Weges zur Blase aufgehalten wird. Dann liegen entweder spasmodische Strictnren oder prostatische Verengernngen vor, ältere oder jungere gonorrhoische Narben und Infiltrate pflegt die Bénjoué-Form leicht zu überwinden. Wenn der Rest der Einführung etwa schmerzhaft ist, so hat man es mit einem besonders empfindlichen Colliculus seminalis zu thun, wie dies dank der Excesse in venere nicht selten vorkommt. In einem solchen Falle heht man das Instrument leicht zwischen 2 Fingern und leitet es auf diese Weise mit der Spitze an der oheren Wand der Pars prostatica hin and vermeidet so das Austossen an den empfindlichen und in solchen Fällen auch immer hervortretenden Collienlas. Hat man, wie es häufiger

der Fall ist, einen hart infültrirten Colliculus vor sich, so kann das Passiren dieser Stelle Schwierigkeiten machen und nur ein öfteres und energisches Hehen des Instramentenschnahels hilft über eine solche verengte Passage hinweg. Des Aufschrauben der Branchen geschiert in nugefähr wagerechter Position des Dilatatorinus und war anfangs ehenfalls langsam. Man kann hei der Dehnung der hinteren Harnröhre am hesten beurtheilen lernen, dass diese Operation durchaus sehmerzlos ist, denn die Cocanisirium git dauselbs oft erfolgios.

Beziglich des Maasses und des Tempos der Erweiterung gilt dasselbe wie bei der vorderen Harnröbre. Zunächst wird langsam so weit gedreht, his der Patient ein spannendes Gefühl empfindet. Es tritt dies je nach der Weite der Harnröhre oder vorhandenen Empfindlichkeit her oder plater anf. Die bintere Harnröhre ist aber in ihrem prostatischen Theile an sich viel weiter und verträgt also an sich dort viel böbere Grade der Erweiterung. Unter Umständen geutigen anfangs Dilatationen noch noter 20, in andern kann man unbeschadet sofort über 30 geben. Die erste Dilatation soll sich aber stets in hescheidenen Grenzen halten. Das Auffrehen geschieht behenfalls alle 1—2 Minnten steigend, in einem Zeitraume von 6—10 Minuten; hat man das gewünsehte höchste Maasserreicht, so bleiht das Instrument noch 2—3 Minuten liegen und wird absdann entfernt, was auf demselhen Wege wie die Einführung, nur in ungekehrter Reihenfolge zu gesebehen hat.

Ehe ich zur Besprechung der einzelnen Indicationen und der Verwendungsart mit der anderen Therapie übergebe, bespreche ich speciell noch die Vorsichtsmaassregeln und Contraindicationen der Dilatationen.

Man soll znnächst die Kranken nicht mit nüchternem Magen dilatiren, hesonders nie zu Ohnmachten neigende Personen; solche vertragen in diesem Zustande iederlei andauernde instrumentelle Manipulation schlecht. Hat man dies zn fürchten, so werden solche Personen immer anstatt auf den hohen Untersuchungsstuhl lang auf das Sonha gelegt. Bei dieser Vorsichtsmaassregel hat man von vornherein viel seltener einen nnangenehmen Zufall zn fürchten. Man vergesse ja nicht, langsam aufzuschrauhen; empfindliche Patienten lassen sich durch das leichteste Schmerzgefühl irritiren. Vor dem Cocainisiren der Harnröhre lasse man stets nriniren, damit nachher der Urin möglichst lange angehalten werden kann, 5-6 Standen womöglich; alsdann ist in den meisten Fällen schon jedes Schmerzgefühl heim Uriniren verschwunden. Man soll aber daranf anfmerksam machen, dass das Uriniren schmerzhaft sein kann. - Hat sich der Patient aufgeregt oder empfindlich gezeigt, so kann man ihn noch eine knrze Zeit, his 10 Minnten lang, ausrnhen lassen, die meisten halten aber derlei Vorsicht für überflüssig.

Sollten mehr oder weniger starke Blutungen vorkommen,

so kann man entweder das Glied mit einer Watteschicht und Gazebinde mwrickeln oder, was etwas muständlicher aher sicherer ist, man legt eine T-Binde mit reichlicher Watteunterpolsterung an, die in der Regel so lange bält, his die Blutung vorhei ist. Kommt nur etwas blutiges Sernm aus dem Orifeidme utzern, so genützt ein Wattestüpgel zwischen Präpntium und Orifeidm. Auch die stärksten Blutungen pflegen bald an stehen; im Nothfall lässt man eine Viertektunde Sophartwei einhalten und entlässt dann mit einer Binde. Das Bluten wiederholt sich beim nachsten Uriniren an demselben und vielleicht auch noch am folgenden Tage, ein oder mehrere Tropfen, sellener mehr. Derartige Blutungen sind nicht sehr häufig und haben nichts zu asgen; sohald man den Patienten etwas Rahe halten lässt und ihn möglichst vor nächtlichen Ersectionen, starkem Pressen heim Stuhlgang n. s. w. hewahrt, stehen sie rasch

Urethralfieher kann nach den Dilatationen bei Bitungen oher auftreten, als bei juder anderen Operation der Harm'bre oder Blase. Eh nehme nomatile kwischen 150 nd 200 Dilatationen vor und habe durchschnittlich aller 4-6 Monate einen Patienten, welcher etwas fiebert, and zwar sind dies eigentlich immer solche, die hereits vorher Urethralfieher mit und ohne vorhergegangene instrumentelle Eingriffe gehaht haben und hei jeder anderen urethralen Operation derartig reagiren wirden. Es sind dies gan heitsimmte, oft nichts weniger als schwächliche Personen; auch sind diese Pälle an sich keineswegs hesonders hochgradig erkrankt. Mit der nöttigen Vorsicht lässt sich aber überhaupt jeder Fieberfall vermeiden, nicht immer hei Blasenerkrankungen, aher stets bei Catheteristimgen und Dilatationen, vorausgesetzt, dass der Patient gesunde Nieren hat und die Operation vorsichtig lege aritis und nicht brütsk ausgeführt wird.

Ich lasse zu diesem Zwecke tags vorber ein leichtes Laxans nehmen, ord er Operation ein Antifebrin- oder Antipyrinpulver, gebe hessonders peinlich antiseptisch vor, mit vorheriger Ansspülung der Haruröhre mit Borsäure, cocainisire sorgfültig und stärker als gewöhnlich, schraube langsamer anf als sonst in horizontaler Rubelage, lasse nachber eine Viertel- his ganze Stande ansruhen und, wenn anhedingt nöthig und möglich, tags ther zu Hause eventuell sogar im Bette bleihen, nie aber gestatte ich dabei ahendliche Ansgänge u. s. w. Je mehr anf einmal erweitert wird, desto leichter kommen unter Umständen Fieberanfülle wieder. Mit dem Besserwerden der Erkrankung überhaupt sehwindet die Neigung zum Fieher, schliesslich sehwindet anch jede Neigung dawn einen der Berkrankung und zwar sehls hei den Personen, die vorber sehon ohne instrumentellen Eingriff fleberten. Vorsichtig soll una hessonders hei stark secrurienden Catarthen der histerne der histerhe der histerne der hister

sein und ehe man dort erweitert oder nrethroskopirt, den Entzundungszustand hessern oder heseitigen. Urethroskopie soll man in solchen Fällen znnächst ganz lassen.

Als eine absolute Contraindication für Dilatationen sehe ich an: decrepide and fiebernde Patienten, Prostatabypertrophie, Verdacht auf Blasentumoren, Tuberculose der Harnorgane; auch schon bei Verdacht anf solche sei man besonders vorsichtig.

Die Fälle von snhachter Gonorrhoe, also zumeist weiche Infiltrationsformen oder sogenannte mncose Schwellungen lassen sich mit Dilatationen ausserordentlich gut und schnell therapentisch beeinflussen. Geeignet sind alle diejenigen Fälle, welche nach 3-4 monatlicher Audaner noch keine ansgesprochene Tendenz zur Heilung

zeigen. Stahsarzt Dr. SEDLMAYER, Strasshurg i/E., dilatirt häufig hereits 6-8 Wochen nach aufgetretener Infection und glauht damit sehr gute Erfolge zn baben. wobei immer vorausgesetzt ist, dass die acuten Entzundungserscheinungen bereits verschwunden sind, unter andern auch die Secretion schon geringer ist. Die zu dilatirenden Entzündungen sollen dann allerdings nnr sich auf die vordere Harnröhre erstrecken, acute oder sphacnte Fälle von Urethritis postica darf man aber bei Leibe nicht mit dem Dilatatorium anrühren. Ist also Betheiligung der hinteren Harnröhre in einem ansgesprochenen Maasse nicht vorhanden, so dehne man vorsichtig auch bei Fällen von starker Secretion. Vorsicht in Maass nnd Tempo, wie ohen angegeben, ist naturlich zn beobachten. Die Secretion pflegt nach der Dilatation nicht schlimmer zu werden oder wenigstens nach 1-2 mal 24 Stunden ebenso zu sein wie vorher. Nach 3-4 Tagen bestellt man den Patienten



wieder and dann mache ich mit Vorliebe eine cauterisirende (Sol. arg. nitr. 1:2000) Ansspülnng, welcher eine Durchspülung mit destillirtem Wasser vorausgeben soll. Reagirte die Harnröhre mit Blutnugen oder starker Secretion, so giebt man anstatt der canterisirenden Ausspülung eine Borwasserwaschung und nach eirea 8-10 Tagen die erste cauterisirende Injection. War vorber therhandt einmal Urethritis postica vorhanden, so soll dieselbe dann mit der Ultzmann'schen Catheterspritze dnrch die ganze Harnröhre geben, sonst kann man anch einen gewöhnlichen elastischen Catheter, der his zum Bulhusende eingeführt wird, benntzen und damit ansspülen. Das nuter dem Namen ULTZMANN'sche Catheterspritze (Fig. 9) bekannte Instrument wird dahei mit der Spitze his in die Pars membranacea eingeführt, alsdann mit der vollgesogenen 60-80 Gramm haltenden Spritze mittelst

Gummischlauch verhanden. Nach Entleerung der Laft aus Instrument und Harnröhre drückt man die Catheterspitze etwas bernnter und lässt langsam durch die hintere Harnröhre in die Blase laufen. Ist auf solche Weise die halbe Spritze nach hinten entleert, so heht man den Catheter leicht und spritzt den Rest so ein, dass er zum Orific, ext. heransläuft: man erhält so eine regelmässige Durchspülung des ganzen Harncanals. Es ist dies die mildeste und einfachste Form der canterisirenden Injection, welche in allen Fällen von zweifelhafter Reizharkeit vorzuziehen ist. Anstatt der Catheterspritze kann man auch einen elastischen Catheter verwenden, den man dann im Stehen einznführen pflegt. Dies ist jedoch entschieden die angreifendere Manipulation für den Kranken. Die Berührung der 1/2-1 0/00 Höllensteinlösung mit der Blasenschleimhant ist für dieselhe vollkommen irrelevant. Die erste oder ersten derartigen Injectionen können etwas Harndrang machen, der in 10-20 Minnten vorüber geht, die späteren sind in der Regel dnrchans beschwerdelos. Ganz entschieden ist die Injection wirksamer, wenn man den Patienten nicht gleich geben, sondern erst den Harndraug abwarten lässt, nötbig ist es aber nicht. Diese Canterisation kann man 2 oder 3 mal wiederholen, entweder durch die ganze oder nur durch die vordere Harnröhre, ehe man nach 10-14 Tagen eine nene Dilatation macht. Zumeist sind 2, höchstens 3 nöthig, nm den Process ganz zum Verschwinden zu bringen. Vor ieder ernenten Dehnung soll man nrethroskopiren, um sich über die Fortschritte der Heilung oder den Stand der Erkrankung zu orientiren. Hat man mit der Dilatation nicht hald den gewünschten Erfolg, so ist der Process nicht rasch zu Ende zn bringen, er verfolgt dann - sit venia verho - "steigende Tendenz", d. h. die Infiltration ist in schnellem Wachsthum and in schneller Umwandlung in fibrilläres Bindegewebe begriffen. In solchen Fällen lasse ich stets von ieder irgendwie forcirten instrumentellen Behandlung ab und warte 3-4 Wochen rubig unter dem Gehranche von Injectionsmitteln ab. Urethroskopisch lassen sich diese Veränderungen natürlich stets genan verfolgen. Ist man überzeugt, dass der Catarrh der hinteren Harnröhre noch weiter hesteht, so steigert man mit Erfolg die Injectionen allmählich auf 3 %, womit zumeist daun sehr bald der letzte Rest desselhen verschwindet. Einzelne Fälle bedürfen auch zur Heilung der vorderen Affection einer Steigerung der Lösung. Von anderen milden Lösungen zur Catheteriniection sind Kali hypermang., Acid, horic-, oder Suhlimat 1/20 0/00 zu empfehlen. Bei anhaltender Secretion soll man zwischen den einzelnen Dilatationen eher zu grosse als zn kleine Pausen machen und in der Zwischenzeit stets eine mittelstarke Tripperiniection gehranchen lassen. Es kommt dabei daranf an, keinerlei reizende Lösnngen zu nehmen; als passend sind zu hetrachten; Zinc. sulfur., Plb. acet. 1-2 % n. a. m. Als unterstützendes Mittel zur Heilung in solchen suhacuten Fällen kann man anch innerliche Mittel gebranchen

lassen, namentlich bei vorhandener Neigung zu Catarrh der hinteren Harnröhre. Als solche sind zu empfehlen:

3×5-10 (!) Pillen nach Bedarf.

Thees oder Mineralwässer sind nicht so empfehlenswerth — erscheinen dieselhen angezeigt, so wähle man zuerst letztere, so: Vichy-Grande Grille oder Wildunger Heleneequelle täglich 1 Flasche.

Man hat bei jeder Dehnung den Grundsatz zu befolgen, dass man mit der Wiederbolnung derselben so lange wartet, bis die Reaction der ersten vollkom men verschwunden ist. Er darf unter anderm vor allem kein Schmerz bei Erectionen in Folge der Dehnung mehr vorhanden sein, prethrokopisch muss die Rissanbe vernarbt erscheinen, und wenn Steigerung der Secretion eingetreten war, muss diese Deser sein als vor der Operation.

Die harten Infiltrationen des chronischen Trippers bis zurstarken Strictar bild ung, wie sie in dem nreitroskopischen Capitel kurz geschildert werden, können betreffs ihrer Behandlung hier eine gemeinsame Besprechang finden. Die Dilatationsbehandlung wird nach der vorber gegebenen Begründung birebei erst recht angezeigt erscheinen, denn es handelt sieh bei stärkerer und harter Infiltration natürlich um so mehr darum, diese zum Erweichen und zur Resorption zu bringen. Ich habe also nicht erst nüthig, dieselbe zu empfehlen oder gar sie zu rechtfertigen.

Hat man nrethroskopisch eine harte Infiltration nachgewiesen, sei sie nun gering oder hochgradig, glandlalre oder trockene Form, seen inrend oder nicht, mit oder ohne Bethelligung der hinteren Harurbhre, so hat man stets sogleich mit der Dilatation zu beginnen, es sei denne se lage eine der angeführten Contraindicationen vor, oder es bestünde eine starke Urethritis postica. In diesem Falle beseitigt oder beisert man die letztere so schnell wie möglich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, speciell mit caaterisirenden Injectionen. Hat man damit Seeretion und Beschwerden zum Verschwinden gebracht oder doch wesentlich gebesert, dann dilatirt man nud überzengt sich vorber nochmäs nerehro-

skopisch von der Sachlage. Bezüglich der Vorsichtsmassregeln gelten dieselben Vorschriften, die früher schon angegeben wurden, namentlich soll man sich stets in den ersten Sitzungen in Acht nehmen, nur auf niedrige Nummern dilatiren und stets sich bezüglich der individuellen Reaction vergewissern. Besonders in den Fällen, wo man prethroskopisch eine gemischte Infiltration: grannläre Oherfläche, Narbenhildungen, Drusen u. s. w. nachweist, können anf die ersten Erweiterungen starke Vermehrnngen der Secretion auf mehrere Tage oder noch länger erfolgen. Dies ist als der Ansdruck des in eitrige Schmelzung übergehenden Bindegewebes und der kleinkörnigen Infiltration zu betrachten, sie steht im geraden Verhältniss zu dieser, je stärker die Secretion, amsomehr Infiltrationsbestandtheile gelangen dahei zur Schmelzung und Aufsangung, also zpr Heilung. Die Schmerzen und etwaige Blutungen pflegen in ein- his zweimal 24 Stunden wieder verschwanden zu sein, die eitrige Secretion kann anhalten. Nach 3-4 Tagen pflege ich eine Catheteransspülning mit Borsanre zu machen, nach 5-6 Tagen die erste canterisirende Ansspülnng und nach weiteren 4 Tagen ungefähr die zweite und nach demselben Zeitahschnitt vielleicht noch eine dritte. Die nächste Dilatation mache man ja nicht eher, als his Schmerzen oder Blutungen anch heim Einführen des Catheters und hei Erectionen ungefähr eine Woche vollkommen verschwanden sind. Nach dieser Zeit kann man mit Sicherheit annehmen, dass die Wirkungen der vorherigen Dilatation einigermaassen ansgeheilt sind. Eine Ansnahme von dieser Regel soll man eigentlich therhanpt nicht machen, weil man sonst die Schleimhaut zn sehr reizt nnd dann die Behandlung auf längere Zeit unterhrechen mnss. In den Fällen, wo das hyperplastische Bindegewehe vorherrschend ist, gewöhnlich bei der trockenen Form, tritt selten Vermehrung der etwa vorhandenen Secretion ein, im Gegentheil das geringe Secret bleiht fort und erscheint erst nach 8-14 Tagen wieder. Ist der Fall so beschaffen, so kann man öfter erweitern and anter Umständen jedesmal eine Nammer steigern. Bei den gemischten Infiltraten ist die Erhöhnne der Secretion nach den späteren Erweiterungen, anch wenn dieselben steigend sind, jedesmal geringer, so dass znletzt his auf die höchste vorhandene Nummer gedehnt werden kann, obne dass das Secret wieder erscheint oder, wenn es wirklich noch in ganz geringem Maasse vorhanden sein sollte, sich vermehrte. War die Reaction dahei vorher hesonders stark, so dehnt man das nächste Mal vielleicht nicht höher, sondern noch einmal auf dieselhe Nummer, nimmt die Reaction ab, so kann man jedesmal nm 1-3 Nnmmern steigen, die zu starke Dehnung zeigt sich allemal in der sich abnorm steigernden Secretion. Im ührigen ist es kaum möglich, eine gemischte Infiltration ohne stärkere Erhöhnngen der Secretion zum Verschwinden zn bringen, während man eine zumeist aus fibrillärem Bindegewebe gebildete unter Umständen malträtiren könnte, ohne Secret zu erzengen. Man wird auch hierans ersehen können, wie unerlässlich das urethroskopische Studium für eine sorgfältige Behandlung der chronischen Harnröhrenerkrankungen ist, denn nur dadureh kann man die Natur der Infiltrate und die Art und Weise ihrer Rückhildung benrtheilen lernen.

Als Regel hat weiterhin zu gelten, dass so lange der Ausfluss danert, jedenfalls mit Dehnungen und caustischen Ausspülungen fortgefahren werden unss. Mit den Dehnungen steigt man allmäblich his 40 
und darther. Restiren etwa noch im Bulhus Infiltrate, so vergesse man 
nicht das gehogene Instrument habl eingeführt zu dilatiren. Ist dies etwa hesonders hei der vordern Halfte der Pars pendula der Fall, so verlege man dorthin die Haupteweiterungsstelle, indem man das gerade 
Instrument halh herausgezogen anfschrauht. Die Secretion wird durch die 
Dehnungen sehliesslich immer zum Weichen gebracht, für Aussahmefalle 
werden noch besondere Verhaltungsmasssregela angegehen werden. Ucher 
das urethroskopische Aussehen der abgeheilten harten Infiltrate verglman den urethroskopischen Absehult.

Mam mass stets die Dilatationen allmählich austeigend machen, weil bie den niedrigen Xummern die weieberen und nachgiebigeren Herde nuerst zerstört werden müssen. Erst nach vollkommener Anfasugung und Verheilung dieser kommen hei den böberen Nummern die veniger nachgiebigen daran, während zulett die Erweichung der harten Infiltrate durch die stürksten Ansdehunngen beginnt und mit der Schrumpfung derselben endet. Man kann die Schädlichkeit der einmaligen starken Dilatation stets im Urethroskop constatiren. Nehen dem grossen vernarhten Riss sieht man noch eine Meage kleiner Infiltrate und ehensolcher Drüsengruppen liegen, die dann um so schwerer und langsamer zur Aufsangung zu bringen sind.

Es ist also stets ein Fehler, gleich hei Beginn der Behandlung, worunter auch die der Recidive zu verstehen ist, auf hohe Nummern zu dehnen.

Durch solche forcirte Dilatationen schadet man mehr als man nützt. So sicher die Wirkung derselhen sonst ist, 50 sehr hriugen solche Fehler die ganze Methode in Misscredit.

Die unvorsichtigen und übertrieben starken Dilatationen können auch oft eine Verallgemeinerung und ein Recidif der schlummernden Entzthdung zur Folge haben. Direct darnach treten starke Blutangen und Schwellung der Orificiunsalippen auf. Nach dem Aufübren der Blutangen erfolgt oft eine enorme Steigerung der Secretion, Schmerzen heim Uriniren und hei Erectionen, und in einem hochgradigen Falle habe ich auch einmal periuretrale Abnesse seutstehen sehen. Diese unerwarteten Folgen können 10-14 Tage andauern und einen empfindleben Kranken unter Umstäden annet einmal einige Tage sogar aufs Bett fesseln. Doch sind dies steis Ansnahmen, die man vermeiden kann und muss. Nur einer Fall möchte ich gelten lassen, wo

man sich täuschen könnte; derselbe tritt dann ein, wenn der Kranke eine frische Infection sich zugezogen hat und die Möglichkeit derselben leugnet. Die Fnrcht vor frischer Ansteckung treibt den Patienten zum Arzt; man wird gebeten zu nrethroskopiren und findet - nur ungereizt aussehende Reste von der alten Entzündung. Arzt und Kranker einigen sich unter Umständen eine Dilatation vorzunehmen, deren Folgen alsdann die nnerwünschten, geschilderten zu sein pflegen. Der frisch eingebrachte Infectionsstoff verbreitet sich dahei mit grosser Schnelligkeit in dem anfgelockerten Epithel and in den Dilatationswanden and bringt das Bild einer Gonorrhoea acutissima hervor; mikroskonisch birgt der Eiter alsdann massenhaft Gonokokken als den hesten Beweis der recenten Infection. Man bitte sich also in derartigen Fällen und denke an das alte ärztliche Sprichwort "Quivis syphiliticus mendax". - Es klingt dies allerdings etwas barbarisch, hirgt aber ein gut Theil praktischer Erfahrung, die auf Kenntniss der menschlichen Schwäche und der Scham, dieselbe einzugesteben, begründet ist,

Elien stiehbaltigen Grand, deswegen das Dilatationsverfahren nieht als das leistungsfähigste zu hezeichnen, dürfen derartige Vorkommisse nicht abgeben. Die Behandlungsmethode ist immerhin noch neu, wenn sie anch in Deutschland nach meinem Vorgange hereits 10 Jahre lang ausgebth wird. An den Universitäten finst; sie an sieh einzuhtrgern. Sie ist freilich bedeutend schwerer zu erlernen als das gedankeulose Einführen der Sonden und — erfordert als unhedingte Voranssetzung genütgende Kenntinsse in der Bodokopie.

Es ist von einzelnen Seiten frither bezweifelt worden, dass man urethroskopiech constatiera künne, dass die durch Dilatationen vernraschten Riese nur durch die Infiltrate gingen und dass von diesen aus der Heilmagsprocess verfolgt werden könne. Es ist dies aber ein ingtitglich zu constatirender Vorgang, zu dessen Demonstirrung sich jeder Urethroskopiker bereit erklären wird. Unter andern hat neuen dings anch Passer-München (20) des längeren dieser constanten Be-ohachtung gedacht. Im übrigen habe ich die Genagthunng, dass die-enigen, welche am meisten die Wirkungen der Dilatationen in Zweifel gezogen haben, sehon seit längerer Zeit, wenn auch nicht wissenschaftlich richtig, dieselben ansthen.

So lange copiüse Secretion noch zwischen den Dehanugssitzungen stattfindet, verälme man nicht, gewöhnliche Tripperinjectionen mehrmals oder einmal itglich machen zu lassen. Von weiterem nicht zu unterschätzendem Werthe sind die caustischen Ausspillungen, die ich zweimal webendlich, später seltener vornehme. Den gewöhnlichen leastischen Catheter hahe ich zu diesem Zwecke bei chronischen Fällen in der letzten Zeit seltener verwendet, statt deren nehme ich einen Injector mit abschranharer Olive (Fig. 10), an dessen nuterem Rande eine Anzahl kleiner Löcher angebracht sind. Es ist dies eine sehr angenehme und energische Cauterisation; die Form der Olive verhindert das Eindringen des Spülmittels in die hintere Hararübre. Man wählt siets den grössten in dan Orifie. ext. hinetingebenden Knopf, eine vorheigebenden Anspilang mit desilliertem Wasser erböht die Wirksamkeit. Während der Injection des Höllensteins zieht man ruckweise das Instrument heraus; an der bespilten Stelle soll die Schleimhant auf eine Strecke hin trocken geworden sein, was man heim Vorziehen des Knopfes feststellen kann.

Diese Ausspüllungen der vorderen Harnröhre werden am bequemsten gemacht, wenn der Patient steht. Zum Ansfangen der Spülifüssigkeit bediene ich mich seit mehreren

Jahren eines in Fig. 11 abgebildeten Spritzbockes. Derselbe ist anf Rollen fahrbar nnd je nach der Grösse des Patienten durch eine einfache Vorrichtnng verschieden hoch zn stellen. Der aus gewalztem Blei bestehende Einsatz ist schräg gestellt und lässt die Spülflüssigkeit ablanfen. Die Seitenplatte dient zur Anfstellung der nöthigen Instrnmente. Das Modell ist von der Dresdener Firma KNOKE and DRESSLER hergestellt und durch diese zn beziehen.

Sind nrethroskopisch keine Infiltrate, speciell keine infiltrirten Drüsen



und keine Narbenzuge von fibrillären Bindegewebe mehr nachweishar und besteht demonch Secretion fort, so mus man nannehme, dass dieselbe, oder die grousen Filamente, aus einzelnen Drüsen oder Crypten kommen, wie dieselben ja bei seheinbar sonst ganz verheitlete Fallen sich sehr blanig vorfinden. Dann trit die eigentliche endoskopische Behandlung in ihre Rechte, denn die kranken Objecte liegen mehr oder weniger zu Tage und können so direct angegriffen werden. Von allen Pisseleien, es sei nun womit es wolle, hin ich abgekommen, ich habe dieses Verfahren früher jahrelang versacht, aher jetzt vollständig verlassen. KOLMANN (Lefpzig) hat eine kleine Spritze construirt, mit welcher er in den Cryptengang hinenfinhtr und die Billensteilsong n. s. w. einträgt, oder er bringt einen kleinen seharfen Löffel ein und kratzt den Inhalt auss; endlich wird auch die elektrische Sond eingebracht und die

Drüse kurzer Hand elektrolytisch zerstürt. Das letzte Mittel halte ich für das sicherste, wenn auch umständlichste. Die durch Elektrolyse zerstörten Gewebe hranchen am längsten, immer mehrere Wochen, Zeit zur Vernarhung. Hat man grössere restirende Infiltrate vor sich, die gar nicht weichen wollen, alte grane Narhenmassen mit eingestrenten Drüsen, so ist das en dos ko pisch e Messer zum Durchtrennen derselben ansgezeichnet, ehens bei subectan liegenden Infirtaten. Mit sehr gatem Erfolge sticht man anch in derartige restirende follieuläre Herde die elektrische Nadel am mehreren Stellen tief ein und lässt einige Minuten einen langsam steigenden Strom durchgeben. Die gename Lage solcher Stellen stellt man durch das Urethroskop fest und noch besser palpirt man sie sich in der ad maximum dilatiren Harnöhre.

Bei dem knappen, den chronischen Harnröhrenerkrankungen gewidmeten Ramme ist es nicht möglich, diese therapentischen Details genauer zu beschreiben. Ueber den Gebrauch der Instrumente lese man im Abfangstheile des folgenden Capitels nach.

Die Fil am en te zeigen bei der Dilatasíonabehandlung zumeist folgendes Verhalten. Direct nach der Debung werden aus den langen Filamenten gewöhnlich mehrere kleinere, die nach den caustischen Auspüllungen sich verkleinern und später verserbwinden. Bleihen die Schleimabsonderungen hartnickig, so muss man het vollkommen negatirem urethrokspischem Befund der Para cavernosa annehmen, dass sie aus der hinteren Harnrühre oder aus den Geselhechtdrisen stammen, was man manchmal auch ans dem eutsprechenden mikroskopischen Befund schliessen kann. In diesem Palle werden die caustischen Ausspüllungen nach dem erkrankten Theile geleitet, oder noch besser, man ätzt dasselbst urethroskopisch mit Sol. arg. nitt. Vies mod stärker. Zemeist genügt aber nach vorgenommener Urethroskopie eine caustische Ausspüllung, um einen guten Erfolg zu hahen. Stammt die Secretion lediglich aus der Harnrühre, so ist der Fall, dass nicht völlige Heilung des Catarrhs eintreten sollte, sehr selten und soll dem getäthen Endoskopier therhanpt nicht passieren.

Ueber die Betheiligung der Geschlechtsdrüsen an der Filamentenhildung verweise ich nochmals auf die einschlagenden Capitel.

Wie schon erwähnt wurde, lässt sich mikroskopisch keinsewegs in jedem Falle die Herkunft der eatarrhalischen Ahsonderung nachweisen. Es gieht ja bestimmte Kennzeichen wie: Prostatakörperchen, Spermatozoen a. s. w., deren Vorkommen keinerlei Missdeutung üher den Ursprung mehr zulässt; indessen ist dies doch recht selten der Fall und constant sind solche Befunde gleich gar nicht. Trotz alledem darf die mikroskopische Untersuchung der Filamente nicht vernachlässigt werden. Es mass aher als matsathaft und durchaus unzureichend erscheinen, ans der mikroskopischen Beschaffenheit der Filamente die vollkommene Ausheitung der chronischen Gonorhoen und damit die Möglichkeit, nicht zu

infairen, erkennen zu wollen. Oh catarrhalische Secretion mit Epithel der weissen Blutkörperchen stattfindet, ist durchaus gleichgellig, im Gegentheil, das harmlos erscheinende Epithel in den Filamenten ist erst recht oft ein Zeichen des noch nicht erloschenen Entztundungsprocesses und möglicherweise der Trätger von Gonokokken.

Schon an anderer Stelle wurde erwähnt, dass man an der dilatiren Harnofbre sehr denlich Grössen und funfang der einzelnen Inflittate altaaten Könnte. Man fishlt an den gespannten Harnofbrenwandungen das 
langsame Anschwellen der Inflitation, das Hinzutrien kleinerer und 
grösserer periginadulikrer Inflitate, sowie die Grenzen eines ganzen Herdes 
inzelne kleinere oder grössere folliculüre Schwellungen, schliesslich anch 
nur eine allgemeine diffuse Inflitation palpiren. Am deullichsten fühlt 
man die Contonere vor der Dilattionsbehandlung, swährend derselben verflachen sich dieselhen und können je nach ihrer Ausbreitung und ihrer 
mehr oder weiger festen Beschaffenheit auch ganz verschwinden; doch 
ist dies seltener. Einzelne harte Knoten, die als algekapselt und nuschäldlich zu betrachten sind, belben in der Regel zurück.

Die chronischen Gonorrhoeen der hinteren Harnröhre, welche nicht durch starke oder schwache Aetzungen heilen, sind in der Minderzahl. Wenn sie öfter recidiviren, so hat dies seinen Grund darin, dass die vordere Harnröhre noch nicht ausgeheilt ist oder dass Catarrh der prostatischen oder Samenwege vorliegt, was man durch einen negativen nrethroskopischen Befnnd constatirt. Die im vorhergehenden Capitel heschriehenen leichten Schleimhanterkrankungen der pars poster. nr. and Infiltrationen daselbst, welche nicht darch Spülungen heilen, behandelt man am hesten mit dem Béniqué-Dilatatorinm. Sondenbehandlnng wird viel getiht, ist aber nicht so sieher in ihrer Wirknng. Besserungen treten durch die Dehnungen schnell ein, Recidive sind aber mindestens ebenso hänfig wie hei den Infiltrationen des vorderen Theiles und zwar znmeist ans dem Grunde, weil die zu gleicher Zeit bestehenden Entzündungen der Geschlechtsdrüsen. Prostata und Samenwege. zwar ebenfalls mit durch die Dehnungen gunstig heeinflusst werden, aber den Entzündungsprocess immer wieder von nenem in die Harnröhre fortpflanzen, cf. darüber die betr. Capitel. Auch die Debunggen der binteren Harnröhre werden, vorsichtig ausgeführt, in iedem Falle gut vertragen, man macht sie in denselben Zeiträumen und in demselben Maasse steigend, wie bei den Erkrankungen des vorderen Theils. In den Zwischenpansen soll die Vornahme canterisirender Ausspülnngen nie versäumt werden. Man wird im übrigen selten eine grössere Anzahl Dehnnngen nöthig hahen.

Der nicht virulente Harnröhrencatarrh und die Urethrorrhoea ex lihidine werden an einer andern Stelle besprochen werden. Ebenso gebört die Entzundung der Cowper'schen Drusen nicht in den Rahmen meiner Besprechung. Dieselbe tritt zumeist während des acuten Trippers anf, wird selten chronisch und erweckt dann den Verdacht auf Tuberculose (ENGLISCH). Man kann übrigens lange Jabre eine ansgebreitete urologische Praxis baben, obne einen solchen Fall zu Gesicht zu bekommen; sie gehören zu den seltenen Erkrankungen der Harnwege.

Eine Art von Erkrankung, welche eigentlich zum ebronischen Tripper gehört und immer auf Grund eines solchen Leidens sich bildet, ist die Cavernitis. Am Corpus cavernos, penis bildet sich in solchen Fällen innerbalb einiger Tage. vom Patienten zumeist anbemerkt, eine harte, randliche Infiltration im Schwellkörper. Dieselbe hat die Grösse einer Erbse bis Kirsebe und ist nach unten zn oft nicht zu begrenzen. Sie besteht wochenund monatelang schmerzlos, ohne sich zu verändern, dann kann sie einmal ohne sichtbaren Grund plötzlich wachsen. In der Regel nach vielmonatlichem Bestehen bildet sie sieb allmählich znrück, ohne dass dies etwa immer anf Grand der eingeschlagenen Tberapie geschieht. Die einzige Beschwerde, welche die Patienten davon baben, ist eine Verbiegnng des Gliedes während der Erection nach der der Geschwalst entgegengesetzten Seite. Die Cohabitation wird dadurch sehr erschwert oder unmöglich gemacht; eigentliche Schmerzen, ausser einem spannenden Gefühl, sind anch während der Erection nicht vorhanden. Die Krankheit ist harmlos, nicht etwa carcinomatöser oder tuberenlöser Natur, und ich betrachte sie als eine besondere Art goporrboischer Infiltration, ohne anderen Auffassungen damit vorbeugen zu wollen. Urethroskopisch lassen sieb von dem ehronischen Sebleimhantleiden in der Regel nnr noch irrelevante Reste nachweisen. Fast noch bäufiger ist sie eine Folge des anbaltend getibten Coitns reservatns. Therapentisch habe ich noch den meisten Erfolg von wochenlang getragenen Priessnitz'schen Umschlägen geseben und von mehrere Male wöchentlich vorgenommenen galvanischen Sitznngen, bei weleben der eine Pol auf die Infiltration, der andere an der correspondirenden Stelle an der nnteren Seite der Harnröbre angesetzt wird.

Eine von der besebriebenen abweiebende Art von Cavernitis wurde im Corpus cavernosum sinistr. penis von Kollmann-Leipzig beobachtet. Sie schloss sieb unmittelbar der Excision eines luctischen Primäraffectes am Präputinm an, der eine locale bypodermatische Einspritzung von Cocainlösung voransgegangen war. Das kleine binter der Glans sitzende Infiltrat wuchs bis zu Bohnengrösse und wanderte, immer wachsend, im Lanfe von Monaten einige Centimeter scrotalwärts. Daranf rückte es wieder nach vorn, wo es sich in zwei Theile theilte. Bei dem vorderen Sitz waren die Erectionen am meisten gestört; es kam sogsr einmal zu ganz rechtwinkliger Knickung. Späterbin wanderte das Infiltrat bis an den Scrotalbautansatz, wo es ständig blieb, immer kleiner wurde, sieb aber nach 41/2 Jahren noch dentlich palpiren liess. Erscheinungen von Gonorrboe waren in diesem Falle niemals nachzuweisen, aber auch auf Lnes konnte es ebensowenig bezogen werden,

da antiluctische Curen erfolglos waren (bezüglich der Verhütung von Lues war die Excision erfolglos).

Auch noch iu dem folgenden urethroskopischen Capitel wird speciell der Urethritis ex irritatione und der durch Excesse und lange Zeit fortgesetzten Coitus reservatus verursachten Form von Urethritis postica') gedacht werden. Die erstere Entzündungsform hietet in der vorderen Harnröhre in der Hauptsache nur ein uretbroskopisches Interesse und ich erwähne dieselhe uoch einmal im Zusammenbang mit der entsprechenden Affection der hinteren Harnröhre, um den Leser zu überzeugen, dass durch fortgesetzte Excesse u. s. w. thatsächlich die Schleimhaut der ganzen Harnröbre afficirt wird. Die Möglichkeit der Existenz einer Urethritis postica ex irritatione wird nämlich von vielen Nichturologen für unmöglich gebalten. Die Harnröbre wäre im übrigen das einzige Organ des ganzen Körpers, welches nicht durch meuschlichen Unverstand geschädigt werden könnte, und dass er sich dort im geringsten Maasse in die Tbat umsetzen sollte. wird Niemand hebaupten wollen. Von allem Thatsächlichen abgeseben. könnte ich mir wirklich keineu Grund denken, wesbalb deun gerade das Geschlechtsorgan und dessen Schleimhäute hiervon eine Ausnahme macheu sollten. Den Grund, dass die Kunst des Uretbroskopirens wenig verbreitet ist, kann man nicht gelten lassen; ganz so einfach und hequem. wie ein mikroskopisches Präparat zu machen, ist sie freilich nicht, Die Urethroskopie hatte hisher vielfach das Unglück, von denen abgeurtbeilt zu werden, die die Kunst selbst gar uicht oder nicht genügend verstehen. Die Aetiologie und uretbroskopische Beschaffeuheit der Uretbritis nostica ex irritatione wurde schon in dem hetreffenden Capitel erwähnt. Die klinischen Symptome und der Verlauf gehören in der Hauptsache in das Gehiet der Erkraukungen der Samengefässe, da dieselbeu immer mitbetheiligt sind. Die aus der Harnröhre stammenden Beschwerden fallen zusammen mit den hereits beschriehenen Symptomen des chronischen Trippers daselbst (vgl. S. 247).

Die Behandlung besteht betreffs der Harnöbrenaffection in caustisehen Ausspilungen, unter Umständen auch sehwachen localen Actuangen. Wenn Infiltrate am Colliculus u. s. w. nachgewiesen sind, so erweist sich die Anwendung des Bekruge Dialatoriums aller 10—20 Tage allmählich steigend sehr wirksam. Urber alles andere informire mau sich in den einsehlanenden Caniteln.

Am Schlusse meiner therapeutischen Notizen möchte ich noch folgendes bemerken. Mehr als allgemeine Grundsätze für eine Therapie des chronischen Trippers und der ührigen chronischen Erkrankungen der Haruröhre zu geben ist üherhanpt unmöglich. Es giebt von jeder Regel Ausanbmeu und diess ist auch bei den von mir soehen gegebenen der Fall. Von der



Man vgl. darüber auch IV. Abtheilung: A. Peter: Die nervösen Erkrankungen der Harn- und Sexualorgane.

theoretischen Regel his zur glücklichen Anwendung im concreten Falle ist anch immer noch ein weiter Schrift und es giebt dabei genng Gelegenheit zu Fehltritten. Ich würde es für praktisch halten, sieh zunächst wörtlich nach den Vorschriften zur nichten, an den nicht hefriedigenden Erfolgen die Modificationen derseiben zu lernen und auf diese Weise sich selhst die Methode zu verrollkommen. Vor allem behalte man den Grundsatz im Ange, dass man nicht tetwa durch die instramentelle Behandlung zu sehr reizt oder sogar sehadet, was nebenbei gesagt mindestens ebenso oft durch ein ennassende Einspritzung geschehen kann.

werden ebenfalls noch betreffs ihres nrethroskopischen Anssehens ausführlich im folgenden Capitel erwähnt werden.

## Die Papillome der Harnröhre

sind von mir schon einmal monographisch beschrieben worden (OBER-LÄNDER: Die papillomatöse Entzündung der Harnröhre). Sind dieselben nur in einzelnen Exemplaren vorbanden, so können sie klinisch ganz symptomlos bleiben und nur als zufälliger urethroskopischer Befund auftreten. In stärkerer Ansbildnng findet man sie znmeist in Begleitnng einer snbacnten oder chronischen Gonorrhoe mit und ohne Strictprbeschwerden; in letzterem Falle können sie sogar längere Zeit Urinverhaltung bedingen, da die systematische Erweiterung ohne Fortschaffen der Geschwulstmassen nur knrze Zeit Erleichterung hringt. Papillomhildung in der Umgehung oder auf dem Colliculus seminalis pflegt Impotenz zu bedingen und die glückliche Operation derselben ist eine der seltenen Heilungen der Mannesschwäche. Wenn es gelnngen ist, die Geschwülstchen gänzlich zu beseitigen, entwickelt sich fast immer an der Ursprangsstelle und in deren Umgebang eine sehr schleppend verlanfende harte Infiltration mit starker Lumenverengerung. Dieselbe ist in nichts von einer gonorrhoischen verschieden und gewöhnlich sehr hartnäckig, sie unterliegt selhstverständlich derselhen Behandling. Die Entferning der Papillome geschieht, wenn es einzelne Exemplare sind, am begnemsten dnrcb vorsichtiges Abstossen mit dem urethroskopischen Tnbns, wobei das Glied stramm langgezogen wird. Die grossen Conglomerate entfernen sich am besten vermittelst des schon von mir beschriebenen Tamponecrasements. Man nimmt zwei mit mittelgrossen Wattebänschen armirte Watteträger und führt beide nacheinander mitten zwischen die zu entfernenden Massen ein, dann wird das Glied fest angefasst und langgezogen und die Tampons nebeneinander durch drehende und ziehende Bewegungen hin and her bewegt. Auf diese Art und Weise werden die Geschwalstmassen locker gemacht. Was nicht während der ersten Sitzung und in den folgenden Tagen abgeht, verschwindet dann schliesslich nach einer zweiten und dritten Operation. Einzelne restirende Exemplare werden anch begnem galvanocanstisch entfernt.

## Fibröse Polypen der Harnröhre

bilden ein sehr seltenes Vorkommniss und sind bis ietzt nur am Collicalus semin, oder in dessen Umgebang vorkommend beobachtet worden. Besondere klinische Symptome sind bei ibrem zufälligen Anstreten nicht vorhanden. Den von mir beobachteten gelang es mit dem Tamponecrasement zn entfernen. BURCKHARDT hat den einen mit einer kalten Schlinge abgerissen, den andern galvanocanstisch zerstört. Ich balte die doppelte Beobachtung Burckhardt's in einer so kurzen Zeit und an einem scheinbar nicht sehr grossen Material für eine grosse Seltenheit.

### Carcinom der Harnröhre

ist eine an sich seltene Erkrankung. Bisher ist dieselbe stets als ein zufälliger Befund in sehr vorgeschrittenem Stadinm während der Operation gemacht worden. Um so überraschender war es, dass es mir am Ende des Jahres 1893 gelang, ein primäres Carcinom der Harnröhre durch das Urethroskop zu diagnosticiren. Es ist das gewiss ein grosser Trinmph, der viel zn wenig geschätzten und bekannten Untersuchungsmethode. Der Fall ist von mir in dem "Centralblatt für die Erkrankungen der Harnund Sexnalorgane"1) genau mitgetheilt worden. Der Kranke wurde damals operirt and ist bis jetzt obne Recidiv geblieben.

## Die Tuberculose der Harnröhre

wird zumeist nur in dem hinteren Abschnitt derselben beobachtet und entstebt entweder ohne nachweisbare Ursache oder beginnt, wie ich wiederbolt nachgewiesen, mit Spermatorrhoe und den durch Excesse oder Coitns reservatns hervorgernfenen Entzündungszuständen der hinteren Harnröhrenschleimhaut und der Geschlechtsdrüsen. Sie verlänft stets in Gesellschaft der Tuberculose der Geschlechtsdrüsen, Hoden, Prostata, Samengefässe (vgl. die betr. Capitel). Die Pars prostatica, weiterbin die membranacea sind der banptsächlichste Sitz der tuberculösen Affectionen. Des prethroskopischen Befundes ist schon kurz gedacht worden, der Verlauf ist, wie bekannt, ansserordentlich chronisch, kann unter Umständen 15-20 Jahre andanern, ehe dadnrch allein Exitus herbeigeführt wird. Die Erscheinungen von Seiten der Harnröhre und Blase bessern sich sehr oft nach jahrelangem Bestehen ganz merkwürdig und zwar oft dann, wenn der Process daselbst begann. Eingreisende örtliche Behandlung verwerfe ich in Uebereinstimmung mit den meisten anderen Autoren ganz. Mit Höllensteininstillationen sollte man diese Kranken

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualongano. 11f.

<sup>1)</sup> Internationales Centralblatt für die Physiologie und Pathologie der Harn- und Sexualorgane 1893, Heft V. 18

nie quälen; dieselben pflegen gar nichts zu nützen, sondern nur zu schaden; eher könnte ein passender chirurgischer Eingriff erlanbt erscheinen nud von wirklichem Nutzen sein (vergl. das betr. Capitel). —

Bei starker Pyorrhoe der Blase und ansgeprägter Empfandlichkeit der hinteren Harnröbre spillt man rorsichtig die letztere und die Blase mit milden Mitteln — lanwarmen Borskurelbungen — unter Umständen täglich aus und sorgt dafür, dass nur minimale Quantitäten Spillfüssigkeit auf einmal in die Blase gelangen. Mengen ther 50-60 Gramm werden sehon zumeist sehlecht vertragen. Mineralwässer sind nicht angezeigt, von Jodoform sah ich ebenfalls keine günstigen Resultate. Hat man keinen Erfolg mit der milden Catheterbehandlung, so unterlässt man am hesten zeitweise jedwedes locale Eingreifen nud heschräukt sich auf roborierede Mittel oder warme Sitzhäder bei Reizzuständen und dergl. mehr.

Ueber die Wirkung von innerlichen Mitteln, Kreosot n. s. w. fehlen Erfahrungen in grösserem Stile, ich selbst sah nie Besserungen. — Bestimmte Ditt zu halten ist kanm nöthig, denn oft bekommen Alkoholica gar nicht sehlecht und die heruntergekommenen Kranken bedürfen derselben anch.

#### VIII.

## Endoskopie der männlichen Harnröhre.

Von

# Dr. F. M. Oberländer

Die Literatur über diesen Gegenstand, die hier nur soweit angeführt werden kann, als es sich um praktische Fragen handelt, ist weiterhin (Chronische Krankheiten der männlichen Harnröhre) angefährt.

Es ist nicht möglich, an dieser Stelle mehr als einen kurzen Abriss der Urethroskopie zu gehen. Für speciellere Fragen gestatte ich mir anf mein "Lebrhnoch der

Urethroskopie", welches im vorigen Jahre erschienen ist, zn verweisen.

Die Untersnehungsmethode als solche war auch schon vor Désormeaux (1853) bekannt. Das ursprüngliche Instrument

warde vielfach modificit
von FCRSTENHEIM, TARNOWRY n. a. m. — GRUSFELD machte die Lichtquelle
freistehend and untersachte
mit Reflector und Stirnhinde. Der Instrumentenmacher J. LEITER in Wien
construirte das namentlich
für die weihliche Hararobre
branchhar PanelektroPanelektro-



skop (Fig. 1). Im ahnehmbaren Schaft a befindet sich in c die elektrische Glühlampe, welche durch einen Druck auf den Contact b zum Glühen gehracht wird, dieselhe wirft ihr Licht nach dem schräg gestellten Reflector in d. In c wird der nrethroskopische Tubus angesett

and der Untersacher sieht über den Reflector hinweg in die erlenchtete Harnrübre. In fis noe eine wegschiebbar Linse eingebracht. Caspra variirte das Luttraßehe Instrument. Ein gant anderes Princip verfolgte von Antal mit seinem Aëro-Urretbroskop (Fig. 2). Er sett einen kurzen Tübas e ein und presst ihn fest in die Eichel. Derselbe ist oberhalb des Trichters noch mit einer schräg gestellten Glaspinte 6 geschossen. Mit dem Trichter ist ein Ganmigelblase er verbnden, durch welches er Laft in die Harnröhre einpresst und dieselbe erweitert. Das Entweichen der Laft wird durch Schliessen des Hahnes in d'verbindert.

Ein anderes Urethroskop ist das Diaphanoskop nach SCHCTZ. Dies sind die bekanntesten mit reflectirtem Lichte arbeitenden Instrumente. Nitzet[15:5] veränderte das Princip des Instrumentes insofern, als er die Lichtquelle in die Harnvöhre selbst einführte. Lich habe wiederum dessen Instrumente, sießen medi-



ficirt und nehme im Nachfolgenden auf das Historische keine besondere Rücksicht mehr, da mir der Ramm nicht gestattet, auf Einzelheiten einzugeben. Die in Nachfolgendem beschriebenen Modificationen stammen, soweit es nicht die ursprüngliche Form des letzteren ist, von mir.

Die nach vielen Äbänderangen von mir praktisch erprobteste Form des Uretbroskops ist die nebenstehende (Fig. 3). Der Lichtfräger besteht aus einem Röhrensystem, welches zmaßebat zur galvanischen Leitung dient und ansserdem einem Wasserstrom eirculiren lässt. Als Lichtquelle dient ein im weisgiltbenden Zustand befindlicher bogenförniger Platindraht, dessen Wärme durch das circulirende Wasser abgekühlt wird (NTYZE). Die oberen Ansätze am Griffe des Instruments dienen zur Lichtleitung, der nntere zum Aubringen der Wasserkühlung. Der Zapfen des Tuhns passt in ein Loch am Griff des Lichtträgers und wird mit einer Schranbe festgestellt, so dass man immer eine, unter Umständen beide Hände während der Untersuchung frei hat.

Entgegen anderen Urethrosköpikern branchen ich nud meine Schüller jenach der Weite des Orificinm ext. urethr. Tuben von nachfolgenden Nummern der Fill. Chartière (Fig. 4).



Rie .

Dies könnte im ersten Augenblick als nicht sachgemiss erscheinen. Die folgenden Zahlen heweisen aber, dass man sich gewöhnlich bezüglich der Weite des Orific. ext. Lüsscht. Die Thobssummern von 200 Patienten, wie sie hintereinander in meinem Jonraal eingetragen wurden, waren folgende:

| Wegen Enge des Orific. nicht einführbar     | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |                    |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|
| 6                                           | 21 | 53 | 63 | 61 | E  | Sa. 200<br>Sa. 100 |
| Kollmann-Leipzig notirte folgende Nummern 2 | 10 | 22 | 42 | 28 | 1  | Sa. 100            |

Diese Zahlen werden noch zu Gnusten der bohen Tubnannmern wegen mit in Betracht kommender Inflitzunden am Orific ext versebnene. Nach der Zeichnung kann man bentrheilen, nm wieriel mehr Er Ueberblick über die Schleimhant bei weiter Harrother verbessert wird. Es ist also eine Vorbedingung für vortheilhaftes Urethroskopiren, dass man immer den möglichst weitesten Tubns bennttt. Gewalt darf selhatverständlich dabei nie angewendet werden. Bei engem Orificium kann man anch meinen dilatirenden oder Sperrinden benntten. Derselbe ist insofern besser als die hisher construirten, als er in der Harrothro nicht zusammengedrückt wird und Quetschungen der Schleinhaut unbedingt vermeidet (Fig. 5, 8, 275). Behüng alv ano caustisch er Behandlung wird der Lichthogen in eine Spitze ansgezogen und zun Vorsehiehen eingerichtet, so dass er nach Bedarf zurückspecogen zur Belenckhung und vorgeschoben zur Canstik, beiden Zwecken dient (Fig. 6, 8, 275).

Eine weitere therapentisch oft verwendbare Modification bildet das von mir angegebene en dosk op is ehe U rethrotom. In der Hauptsache ist dessen Beschaffenheit aus der Zeichnung ersichtlich (Fig. 7, S. 278). Im gewöhnlichen Tubus ist eine oben offene Messerschiene angebracht, daneben liegt eng an der Wand der Lichturiger. Bei der heubsichtigten Schnittfihrung sneht man sieb die zu ineidirende Stelle auf nud führt das Messer ein. Dasselbe kann mebrere Centimeter beliebig weit vorgeschoben werden und ist in jeder Stellung anch um die Achse zu dreben und durch Sebranbe absolut feststellbar, so dass der Operateur unter Belenebtung jeden beliebigen Schnitt sieher machen kann. Das Endoskone-Urektnetom dient zum rein ehtimerissehen Strietur-



schnitt und zn kleineren Schnitten für rein nrethroskopische Therapie.

Die Form der Messer ist aus dem beigegebenen Boltschnitt erzichtich (Fig. St. Das letzte Instrument der zweiten Reihe ist ein von Kollkann angegebener scharfer Löffel (vgl. das vorbergebende Capitel, "Therapie
der obronischen Gonorrhoe"). Die zu nuterst abgebildete Messerform
dient zum chirurgischen Strieturschuitt, die übrigen sind besser nur zur
endoskopischen Therapie verwendbar.

Zur elektrolytischen Behandlung besonders hartnäckiger Harnröhrenerkrankungen unter endoskopischer Belenchtung dienen ansserdem noch 2 lustrumente: die elektrolytische Sonde nach Kollmans und der elektrolytische Lichträger nach Oneraknone. Entere ist eine mit Gmmri überkleidete Sonde, deren Spitze eine bajouetförmige Platinnadel ist, an ihrem oberen Eude wird die galvanische Leitung augebracht. Die Sonde wird in Drüsen oder Inflitrate eingeführt und dann die elektrolytische Zerstörung derselben bewirkt. Dasselbe geschicht mit dem elektrolytischen Lichträger, einem gewöhnlichen Lichträger mit weiter gal-

vanischer Leitnng, welche oben in einer abnehmharen Platinnadel endet. Als Batterie dient eine kleine Stöhrer'sche oder audere schwach wirkende Batterie. Der negative Pol wird mit der Schleimhant verhanden, der positive möglichst in der Nähe der Einstichstelle anssen aufgesetzt. Nach Batterieschluss hegiunt sofort die Elektrolyse, welche sich darch reichliche Entwicklang von Wasserstoffgasblasen an der Stichstelle kennzeichnet. Man steiet allmählich mit den Elementen, his der Patient dentlich den Strom fühlt. Eine einzelne Acupunctur soll 1-2 Minnten danern, Näheres ther Indicationen n. s. w. vergl. man im vorhergehenden Capitel.

Betreffs der Technik der Untersnehung und der Gebranchsregeln ist folgendes bervorzuhebeu. Vor der Untersnehung soll stets nrinirt werden,



bei stärkerer Secretion soll eine Spülung mit Borsänrelösung voraugeben. Alsdann wird die Harnröbre coatnisit, jo nach der Eunpfindichkeit mit 2-3 g einer 4-10 % Lösung. Diese wird während 5 Minnten verrieben. Bei der Untersuchung selbst muss die Haruröbre immer absolut trocken and rein erhalten werden. Das Liebt darf dem Augen ies isthutar sein, sondern nur der Schein desselben. Der Tuhns soll genan in der Achse der Haruröbre beibien, will man sich eine specielle Ansicht der Seitenwand verschaffen, so wird der Tuhus entsprechend schrift gehalten. Das Liebt mass in einem gleichmäsiegen Weissglützustand beiben, denn nur so bekommt man das riebtige Bild des naturwahren Zustandes der Schleinsant. Robletjützustand verschaffen der hatte nur den sich auch der Schleinsant. Robletjützustand verschaffen die Farbe und sit auch ungenügend beil.

Die Verhindung des Iustruments mit dem Rheostaten muss nachgewiesen stromsicher sein und währeud des Gehranchs des Instruments soll fortwährend Wasser in dem Lichtleiter circuliren.

Zar Lichterzeugung, wird am passendsten die vom untenerwähnten Mechaniker) gelieferte Batter ich sentlitt. Ac enn mit atoren siud ehenfalls helieht und compendiöser in der Handhahung. Stabsarst SEDIMATER in Strasshurg i. E. hat darüher sehon läugere Zeit Erdhurunge sammelt, ehens KOLMANN-Leippig, der sie wegen ihrer sehönen gleichmissigen Lichterzeugung für längere Demonstrationen, photographische Anfnahmen des Harnöhreninenen u. s. w. empfehlt. Nur ist das Laden desselben zunächst an einzelnen Orten noch etwas umständlich. Sie werden ehenfalls vom erannten Mechaniker geliefert. Die auf S. 279 stehende



Fig. 9a.

Abhildung (Fig. 9) veranschaulicht einen Accumulatorenschrank mit den dazugehörigen elektroendoskopischen Apparaten.

Wichtig für die Urethroskople ist ferner ein passender, für Arzt und Patienten gleich bequemer Untersuchnugstisch. In Fig. 9a gebe ich das Modell eines solchen. Eisenconstruction mit Polsterung, verstellbarer Rücken und ebensolche Beinhalter. Das Becken, zum Herans-

und Hineinschieben eingerichtet, dient zum Auffangen der Spülfüssigkeiten, welche in einen untergestellten Eimer abgeleitet werden. Das Modell ist von ΚΝΟΣΕ & DRESSLER in Dres den hergestellt und durch diese zu beziehen (Fig. 9 a).

Selbatverständlich ist die genaue Kenntniss des Anssehens der normalen Harnröhre zur Beurtheilung der krankhaften Verlauderungen sehr wichtig, man wird also dieses Studium zuerst und zumeist zu hetreiben hahen. Das urethroskopische Bild der normalen Schleimhaut ist individuell ausserordeutlich verschieden. Es richtet sich ehenso sehr nach der verschiedesen Weite und Läuge d. b. dem Caliber, als anch dem Blutfüllungzuntand der Schleimhaut. Nach dem letzteren unterscheidet man an mis och Schleimhaut von ganz blasser his blassrosaer,

Der Verfertiger der Instrumente ist jetzt allein Mechaniker Hetnemann-Leipzig, Erdmannstrasse 3.

solche mit mittlerem Blutgehalt von rosser bis rother und hypermische mit hochrother Fakhong. Nach Caliber und Umfang richten sich wiederum die Unterschiede in der Faltung, der mehr oder weniger dicken Beschaffenheit und allgemeinen festen Construction der Schleimhant. Eine euge ankmische Harnröhre wird demnach nur für eine geringe Tuhnsunmmer durchgängig sein, eine geringe oder keine Längsaltung der Schleimhaut abseh, in den anderen Fallen wird sich dies entsprechend verändert zeigen. Man wird selten fehl geben, wenn man annimmt, dass der änssere Umfang des Gliedes in geradem Verhältniss steht zur Weite der Harnröhre und zur Grösse der vorhandenen Fallanus.

Beim ersten Sehen in das Endoskop erkennt man, dass die Schleimbant einen Trichter bildet; man erkennt deutlich dessen Seitenwände und den mittleren Abschlass, das was man die Centralfignr nennt. Diese Centralfigur ist hei den verschiedenen Theilen der Pars cavernosa verschieden; in der Höhe der Eichel ist sie eine kleine rundliche oder ovale Oeffnung, in der Mitte ein geschlossenes Grübchen; im Bulhus wölht sich ihre nntere Hälfte hervor. Am mittleren Abschluss des Trichters heurtheilt man die Beschaffenheit der Faltung, am Tubusrande am besten die Oberfläche des gesehenen Schleimhantstückes. Die Längsfaltnng heginnt hinter der Glans und setzt sich zunächst his an das Bnlhnsende resp. den Beginn der Pars membranacea fort. Ausserdem ist in sehr vielen Harnröhren eine Längsstreifung der Schleimhant zu bemerken, die als eine helanglose individuelle Eigenthumlichkeit anzusehen ist; hei einzelnen Entzündungsarten findet man maassgehende Veränderungen derselhen. Die gesande Schleimhant der Pars cavernos. heaitzt ansserdem anch noch einen nattirlichen Glanz und zwar ist die Oherfläche bei normaler Beschaffenheit durchweg gleichmässig glänzend und glatt. Ansserdem sind normaler Weise die Mündnagen der MORGAGNI'schen Krypten zu erkennen als kleine seichte Grühchen, 5-10 an der Zahl, znmeist in der Mitte, nach den Corpora cavernosa penis zn gelegen.

Das würden in kurzen Worten die Hauptmerkmale der normalen Pars cavernosa sein.

Das Orific. int. nr. endoskopirt man am bestem mit dem Öystoskop, welches Nurze in seinem, Lichtunche der Cytstokopie'm itt No. Il Bezeichnet. Das Orific. int. nr. präsentirt sich als eine scharfe halhmondförmige Falte; je nach der Bintfüllung ist dasselhe blass und sehnig, roth oder dankel- his brannoth. In Erkrankungsfällen verliert es seinen scharfen Rand und erscheint böckerig. Die Pars poster. nrethr. wird mit dem geraden Tabus, der mit meinem Charriero hturator amirt ist, endoskopirt. Man bringt denselhen wie einen Catheter in die Pars membrances und senkt slägdan langsam tief his nuter die Horizontale; dann schieht man langsam und unter leichtem Drnck vor, dann gleitet er mit einem leichten Ruck über den Colliculus hinweg in die Blase. Dort angelangt entfernt man den Ohtnrator, worauf sieh znnächst noch etwas Urin entleert. Jetzt zieht man den Tnhus his über das Orif. int., trocknet sorgfältig ans und untersneht. Gewöhnlich sieht man von der Pars prostatica den Collienlas seminalis znerst. Er zeigt grosse individuelle Verschiedenheiten und tritt immer schnell ins Gesichtsfeld ein als ein circa erhsengrosser, halbkngeliger Körper, hald mehr flach and glatt, hald mehr erhaben and gefarcht, im normalen Zustande roth wie die nmgehende Schleimhaut. Oft gelingt es. die Mündnngsstellen des Sinns prostations, der Ductus prostatici und ejaculatorii, die im gesunden Zustande an die Ausführungsgänge der Crypten erinnern. zu constatiren. Das gesammte Bild des Capnt gallinaginis richtet sich in Form und Länge nach dem Colliculus. Seine periphere Fortsetzung zeigt sich als eine mehr oder weniger erhabene rothe Schleimhautleiste von mehreren Millimetern im Umfang. Manchmal erstreckt sie sich bis znm Bulhnsende, manchmal ist sie ansserordentlich knrz, 1/2-1 cm. - Die P. membranacea abnelt in ihrem Schleimhanthilde am ehesten noch der P. cavernosa; der Trichter ist daselhst aher ausserordentlich knrz, die Oberfläche mattglänzend mit einer geringen Faltnng, Der Uebergang zur vorderen Harnröhre wird sehr dentlich durch die enge Uebergangsstelle markirt. Der Bulhus fällt sofort durch seine Weite nnd die daselbst vorhandene Längsfaltung anf.

Blntnngen kommen heim erstmaligen Untersuchen der P. post. sehr bänfig vor, da in den meisten Fällen, wo man dies thut, weiche Schleimhautstellen am Collicalus sich vorfinden. Bei wiederholter Untersuchung sollen sich diese Blutungen nicht mehr einstellen.

Die pathologischen Veränderungen der Epitheldecke der Harnröhrenschleimhaut sind folgende: Die geringsten sind Veränderungen im Glanze und in der Durchsichtigkeit. Der Glanz ist vermehrt hei leichter Schwellung der Mucosa, vermindert hei stärkeren Erkrankungen des Schleimhantgewehes. Bei leichteren Entzündungen der Mncosa ist sie mattglänzend, in vorgeschritteneren Stadien fängt sie an etwas zu schnppen; stellenweise kann das Epithel ganz verloren gehen, und an solchen Flecken hilden sich alsdann auch manchmal kleine grannlirende Stellen, die sehr leicht hlnten. Bei den harten Infiltrationsformen ist das Epithel nicht nur glanzlos, sondern kann anch höckerige Beschaffenheit zeigen, die in dentliche Schnppung ansartet. Damit verliert es zu gleicher Zeit vollkommen seine Dnrchsichtigkeit und verändert die Farhe znnächst in mattgrau, so dass es wie mit einem dünnen Schleier hedeckt erscheint. Ans diesem dünnen Ueberzuge werden dann an einzelnen Stellen erhabene Schnppen, die allmählich wieder abheilen. Ansserdem gieht es noch eine eigenthümliche weisse, unregelmässige, fleckige und sehr chronische Epithelerkrankung, die nuter dem Namen Psoriasis mucosae ur et ir alis vom mir beschrieben und von KOLLANS genam niktroskopisch untersneht wurde. Die psoriatischen Häutehen erwiesen sich als Schollen von fest miteinander verhundenen Epithelien, deren Kerne mit Bismarckbrann deutliche Tinction annahmen. In der Mitte der Häntehen war anser nnsieberen Zellgrennen berhanpt nichts bestimmtes erkennhar. Die Form der Zellen erwies sich als polygonale Pflasterzellen, kleine rundliche Epithelien und selbst hohe Cylinder wie anf der Prostata. In der hinteren Harnröhre finden sich nur die leichteren Epitheler-krankungen.

Die pathologischen Veränderungen der Drüsen lassen sich je nach ihrem Bau und ihrer Lage in zwei grosse Ahtheilungen bringen.

Die Littreg'schen Drüsen sind nicht nur in Zahl und Grösse, sondern anch insofern unter einander verschieden, als sie hald offen liegen, hald nor von einer Epithelschicht oder sogar von einer Schicht Bindegewebe und Epithel bedeckt sind. In der Regel ist eine Beschaffenheit in der Harnröhre vorherrschend. Je nach der Intensität des Entzündnngsprocesses kann diese Decke schmelzen und die erkrankten Ausführnngsgänge liegen dann an der Oherfläche, oder der Erkranknugsprocess der Drüsen spielt sich ganz suhepithelial ab und die Ausführungsgänge bleihen unsichthar. Nach den sichtharen oder unsichtharen Drüsenöffnungen hahe ich ausserdem die chronischen Schleimhauterkrankungen der Harnröhre in zwei Arten eingetheilt. Die Morgagnischen Crypten sind hei allen Erkrankungen an der Oherfläche sichthar, dieselhen richten sich im Grossen und Ganzen genau nach der Erkrankungsform der sie nmgehenden Littres'schen Drüsen. Man unterscheidet hei heiden Drüsenarten als geringsten Grad der sichtbaren Erkrankung einen einfachen Schwellungszustand, wohei die Ausführungsgänge als kleine rothe Punkte sichthar sind; der höhere Grad stellt infiltrative Entzundungsgänge dar. Dahei hildet sich um Ausführungsgang und Drüsenkörper das hei der chronischen Gonorrhoe immer vorhandene fibrilläre Bindegewehe, welches aus der kleinkörnigen Infiltration der acuten Infection entsteht. Durch dieses werden die Ausführungsgänge der LITTEÉ'schen Drüsen vergrössert und hervorgehohen, während sie normal üherhaupt nicht sichthar sind. Unter Umständen bleihen diese Ansführungsgänge sehr lange Zeit sichthar, sogar his nach vollendeter Ahheilung des ganzen Processes. Die anhepitheliale Affection der LITTRE'schen Drüsen charakterisirt sich hanptsächlich durch den Mangel an sichtharen Ausführungsgängen und an der dieser Drüsenerkrankungsform eigenen Epithelialerkrankung; die Oherstäche über solchen Affectionen ist nndnrchsichtig, matt, glanzlos und trocken, unter Umständen schuppend. Diese Erscheinung ist sehr wichtig und immer deutlich zn erkennen.

Zum genauereu Verständniss der pathologisch anatomischen Veränderungen des Muousagewebes der Para cavernos aid eingebendere Kenntnisse des anatomischen und histologischen Baues nöthig, welche man im betreffenden Capitel nachlesen wolle. Alle chronischen Entündungsformen sind herdförmig, unregelmässig begrent und können sich in allen Theilen der Harmöhre vorfinden. Ich unterscheide zwei Arten von Erkrankungsgraden auf pathologisch-anatomischer und urethroskonischer Grundlaze.

Der erste Grad umfasst die mucosen Catarrhe oder weichen In filtrations formen. Bei denselhen findet sich lediglich eine kleinzellige Infiltration in der Mucosa und den angrenzenden Schichten des Corp. cavernos, urethrae. Sie zeigen eutsprechend auch nur die geringeren Grade von Epithel- und Drüsenveräuderungen. Der zweite Grad nmfasst alle eigentlichen chronischen Gonorrhoen; ich nenne dieselben harte Infiltrationen. Sie unterscheiden sich durch dichtere und tiefere kleinkörnige Infiltration gleich aufangs von den vorstehend bezeichneten; dieselbe hat aber ausserdem die Neignng, sich mehr oder weniger schnell in hyperplastisches Bindegewebe zn verwandeln. Je nach dem Grade der Dichtigkeit und Tiefe dieses nengehildeten Bindegewebes richtet sich die Schwere des Falles. Das an der Oberfläche sichtbare Bindegewebe erscheint in Form einer Narbe. Das Vorkommen der Narbe ist damit für die zweite Form d. h. also die schwerere Form des chronischen Trippers überhaupt als charakteristisch anfznfassen. Ihr Aussehen richtet sich nach Lage, Grösse und Eutwickelungsstadium der vernarhenden Partie. Als letztes Stadium der Narbe gilt die Schwiele, welche keinerlei weiche Entzundungselemente mehr in sich birgt, sondern nur aus harten Bindegewebssträngen besteht. Ich nenne dieses letzte Stadinm todte Narbe, weil sie keines Recidivs mehr fähig ist.

Ohne hier auf das specielle Aussehen der einzelnen Entwicklungsstadien einungehen, heurek ein honch folgendes: Harte Inflirate unterscheidet man nach der jedesmaligen Affection der Drüsen und zwar:

1. in gland ulläre harte Entzündung en; bei diesen sind immer
Drüsenausführungsgänge in den verschiedensten Entzündungsformen sichtbar und fast immer auch je usch dem Grade der Entwicklung Narben in den
verschiedensten Grüssen muß Entwicklungsformen. Bei der 2. Abart für
den sich keine oder doch nur ganz vereinzelte Drüsenausführungsgänge an
der Oberfälsche, da sie durch eine Bindegeweib- und Eptübeshicht von
der Oberfälsche getrennt sind. Das Secret der entzündeten Drüsen kann
sich alsdamn nicht entleeren; infolge dessen selwillt der Ausführungsgang zu und der Drüsenkpre erweitert sich. Die Umgebang der
Drüsen entzündet sich dadurch (follieuläre und periodiculäre Entzündung). Das Aussehen des Spithels über solchen follieulär etztufinden.

Zonen ist, wie schon erwähnt, besonders charakteristisch trocken, glatt und ganz glanzlos.

Das endoskopische Verhalten der weichen Infiltrationsformen. Die weichen Infiltrate pflegen zu entstehen, wenn ein geringerer Entzündungsreiz, d. i. ein weniger giftiger Entzündungsstoff, eine nicht zn empfindliche Schleimhaut und eine kürzere Andaner des acuten Processes znsammentreffen. Das urethroskopische Bild richtet sich nach dem der normalen angrenzenden Zone. In den leichtesten Fällen findet man vermehrten Glanz der Oherfläche, in den stärker ansgebildeten Fällen mattes and höckeriges Anssehen; die kranke Zone ist stets lebhafter roth als die gesande, die Schleimhant selbst gewalstet, die Längsfaltung nicht mehr fein, wie im normalen Bilde, sondern grob. Anstatt 6-10 kleiner Fältchen zählt man in der Centralfignr nur 4 oder 6. Die Längsstreifung ist über der erkrankten Partie zumeist unsichtbar geworden. Die Crypten zeigen gewulstete, hochrothe Ränder; hier und da kann man Secret aus denselhen ausdrücken oder austreten sehen. Die Littraf'schen Drüsen sind sichthar nicht afficirt: erkennt man ihre Ausführnngsgänge auf längere Strecken hin, so ist der Fall nicht mehr als eine leichte Form anfznfassen. Diese Veränderungen finden sich wie alle anderen npregelmässig abgegrenzt. herd- und gürtelförmig ohngefähr von 6-12 Wochen nach der Infection an gerechnet. Sie können hei angemessener Behandlung in 3-4 Wochen heilen oder gehen in eine harte Infiltratform über, was dann meist nicht verhindert werden kann. Häufig findet man die weichen Formen in der Peripherie der erkrankten Zone und im Centrum ein hartes Infiltrat.

Ebenfalls hierher gebört die Urethritis ex irritatione, anch von Knouxtra (13) beschrieben. Gefundes wird dieselbe zumeist nur hei hartolickigen Masturhauten. In diesen Fillen ist das Colorit anfilllig dankel nud die Oberfläche glatt und glanzlos, was der Schleimhaut ein stumpfes Ausseben giebt; hier und da finden sich opalfarbene Flecken im gleichen Nirean der Schleimhaut als eine hesonders charakteristische Epithelverfläderung.

Die Endosk opie der harten Infiltratformen lässt sich wegen der ansserordentich variablen Beschaffenheit der Bilder am allerschwierigsten in einen engen Rahmen fassen. (Ich verweise hier speciell am einen ansützlicheren Beschreitungen a. a. O.) Hart beisst diese Entzündungsform wegen des hyperplastischen Bindegewehes, welches die institution hildet. Man merkt hereits bei der Einführung des passenden Tubus in eine so erkrankte Harnführe, dass nunschgleibige Elemente in den Wandungen sich gehildet hahen; ehens fühlt jeder etwas Geühte sehr hald, dass diese Massen ungleichmissig vertheilt sind. Je nach dem Umfang der Bützlundungsmasse unterscheidet mas schwache Infiltratformen, die noch keinerlei Caliberverengerung hedingen, — solche mitteren Grades, wo die Entstudingsmasses leichtere nad im Zeitzunn von mitteren Grades, wo die Entstudingsmasses leichteren and im Zeitzunn von



wenigen Wochen zu beseitigende Verengerungen hervorgernfen hat und die stärketen Inditatformen, solche, die im chirurgischen Sime des Wortes Stricturen sind. Bei allen diesen Entwicklungsphasen kann man nrethroskopisch siets die zwei verschiedenen Grundformen je nach der nausbenn Beschaffentheit der Pitken unterscheiden; die eine mit sichtbaren erkrankten Ansführungsgäagen: die glandnläre und die follienläre hone sichtbare Pitkenoffungen mit trockener, glanzloser Epitheloberfläche. Von den beschriebenen Veräuderungen des Epithels und der Drüsen finden sich selbstverständlich die weniger starken Affectione bei den geringgradigen und die stärksten Erkrankungsbilder bei den bochgradigen Infiltrate vor. (Verzl. oben.)

Als bisher uicht erwähntes Vorkommiss zeigen die Drüsen sürkere Veränderungen in Form von eireulären Marben und de Ausführungsgänge, anch sieht man ansserordentlich bänßig einzelne berdfürmige Infiltrate im Umfange von 0,25 bis zu 1,0 Centimeter und darther, in welchen man zahlreiche infiltrirte Ansführungsgänge constatirt. Die Narben oder das an der Oberflüche sieh zeigende fibrilläre Bindegewebe hesteht bald ans die Scheinen maschenförnigen, hald cinzelnen grossen, hervortretenden, unter Umständen das halbe Volumen der Harnöhre einnehmenden Gebilden; bald sind sie größaserig, Drüsen und Nester von granulärer Infiltration in sieh cinzehliessend, bald glatt und sehmal, letzteres unmentlich in den vorzeschritteneren Stadien der Heilang.

Das endoskopische Bild einer vollkommen abgeheilten und nicht mehr recidivirungsfähigen chronischen Entzudung der vorderen Harnrühre muss folgende Eigenschaften haben: normal gänzende, glatte Epitheloberfälene, der normalen Zone eutsprechend eifaltete Schleimhant; in der Färbung dürten wesentliche Untercheide nicht zu bemerken sein, die Crypten und Drüsen sind nicht mehr inflirit oder narbig verzert, hiepegen können sie noch in dem soust normalen Gewebe zu erkennen sein. Die vorbandenen Narben sind glatt, zeigen keinerle Faserung und liegen natter der Oberfläche.

Es seien hier anch kurz die endoskopischen Befunde hei Stricturen der Harnröhre erwähnt. Es empfiehlt sich, jede Stricturbildung, d. i. jede mit starker Calibervernegerung einhergehende chronische Gosorrhoe, sohald man einen urethroskopischen Thubs einhritigen kann, zu endoskopiren. Man ist un hierdarch im Stande, sich ther die wirkliche Ausdehnung der Erkrankung, ihre Natur und retrograde Entwickleing bis zur wirklichen Heilung Gewissheit zu rerschaften. Anch der ungeübtere Untersucher wird constatiren, dass zwischen der gewöhnlich vorkommenden chronischen Gonorthoe und der starken Stricturbildung nur ein gradneller, keine priocipieller pathologischer Unterschich besteht. So sieht man an den peripheren Grenzen, unter Umständen auch immitten der verenzenden Pattien, unsfanzreiche Herde der bereits beschriehenen

harten Infiltrationen in den verschiedensten Stadien der Entwickelung. In der centralen Zone erkeunt man stets eine herdförmige Vertheilung der hochgradig infiltrirten verengenden Partien. Dieselben sind selten ther 0,75 cm lang, rundlich oder oval and occupiren nie die Harnröhre in ihrer ganzen Circumferenz gleichmässig, sondern man erkennt im Endoskop stets, wie die verengeude Partie von den Seiten oder der unteren Hälfte des Corp. cavernos, penis zu sich einwölht. Bei der Dilatation fühlt man sehr dentlich, wie diese stricturirende Partie aus einer Anzahl grösserer und kleinerer, ausserordentlich harter, perifolliculärer Herde, gewissermaassen als Kern, hesteht und dieser wiederum von einem grösseren Mantel gleichmässig und allmählich verlaufender Infiltration umgehen ist. Je nachdem die Strictur sich in Heilung befindet, constatirt man die einzelnen soehen erwähnten Bestandtheile im Endoskon. Beim Darüberhingehen mit dem Tohns erscheint dann plötzlich von einer Seite ie nach dem Grade der Verengerung mit mehr oder weniger Gewalt die infiltrirte Partie als graulichrother, erhahener Schleimhautwalst, amgehen von grobgefalteter ehenso gefärbter Schleimhant. Es ist durch das Endoskop anch hei der Strictur stets festzustellen, was für eine Art der Infiltration, oh glandulär oder trocken, im concreten Falle vorliegt. Die glanduläre Form kennzeichnet sich wie immer auch hier durch die grosse Menge der zu Tage liegenden Littreg'schen Drüsen und einer grossen Anzahl grösserer und kleinerer Narhen von der verschiedensten Gestalt. Anfangs sind dieselhen rosa his gelhröthlich, je mehr dieselhen sich der Schwiele nähern, um so sehniger werden sie an ihrer Oherstäche. Die trockene Form der Strictur erkennt man schon zumeist beim Einführen des Tnhus an dem langsam ansteigenden Widerstand, der hei der glandulären Form mehr plötzlich eintritt und höckerig verlänft. Die Oberfläche ist ehenso wie hei den geringen Infiltraten dieser Gattung trocken. glanzlos, einförmig hlassgranröthlich, ohne grössere Narhen. Drüsen sind nur hier und da zn sehen.

Entgegengesetzt der alten Annahme der Chirurgen hat den Urologen die Endoskopie gelehrt, dass die eigentliche Narhenstrictur d. h. eine Verengung durch endgültig vernarhte geoorrboische Inflitate etwas änsserst seltenes ist. Die Erweiterung solcher Stricturen geht verhältensmässig schaell und oft unblutig von statten. Man constatirt im Endoskop gewöhnlich nur das Vorhandensein mehrerer tiefliegender, quer oder schrig in einander verlanfender Narhen, sie können die gauer Circumferenz der Harnröhre einnehmen, sind 1-2 mm breit und his 1 mm nuter der Umgehung vertieft, vor und hinter und zwischen deuselhen findet sich zewebnlich normaß Schleimbart.

Die stricturirenden Infiltrationen der hinteren Harnröhre gehören zumeist der trockenen Infiltrationsform an oder es sind Narhenverengerungen von Abseedirungen.

### Die Endoskopie bei Erkrankungen der hinteren Harnröhre.

Während man ansser bei den acnten Formen der Gonorrhoe in iedem Falle die vordere Harnröhre endoskoniren kann und soll, ist dies hei den Erkrankungen der hinteren Harnröhre nicht immer gestattet. Es ist von vornherein zwecklos und schädlich dieselhe vorznnehmen hei allen acnten und sphacnten Erkrankungen dieses Theiles, da man durch die Einführung des geraden Instruments zu sehr reizt. Bei Verdacht auf Tuberculose. bei stark eiternden Entzundungen und Prostatahypertrophie, ehenso hei fieberhaften Erkrankungen der hinteren Harpröhre wird man selten oder nie in der Lage sein, zn endoskopiren; wenigstens würde man sich dann einen etwaigen Misserfolg selhst znzuschreihen bahen. Angezeigt erscheint sie hei den meisten Sexualnenrosen und hei allen in Betracht kommenden chronischen Erkrankungen mit und ohne Gonorrhoeverdacht. In allen diesen Fällen hat man oft schon durch das Vornehmen der Untersnehung. schald es vorsichtig und lege artis geschieht, einen therapentischen Erfolg; schaden wird dann der einigermaassen getibte Untersncher mit guten Instrnmenten nie.

Man unterscheidet ebenso wie hei den Erkrankungsformen der vorderen Harnröhre weiche Schwellungen und harte Infiltrate. Während bei ersteren die mucösen Catarrhe seltener sind, gehören bei Erkrankung des hinteren Theils die weichen Schwellungen zur Regel und die harten Infiltrate sind die selteneren Vorkommnisse. Der Mangel des cavernösen Gewebes und die zarte Schleimhautheschaffenheit lassen es so hänfig zur Bildung von hyperplastischem Bindegewehe nicht kommen. Die mncösen Schwellungen finden sich in den meisten Fällen von chronischer Gonorrhoe der vorderen Harnröhre bei Sexnalnenrasthenikern und Irritationsentzundungen. Die Schleimhaut ist dabei hochroth his blauroth, geschwollen, stark glänzend, der Colliculus sem. und seine periphere Fortsetznng zeigen heide Eigenschaften in hervorragendem Maasse. Blutnngen gehören hei den ersten Untersnehungen zur Regel. Die harten Infiltrate entwickeln sich ans längere Zeit, wohl immer Jahre lang, bestehenden weichen Schwellungen hei Andaner des Reizmomentes. Die Pars membranacea ist in diesen Fällen blassröthlich bis grangelhlich, trocken, glanzlos und erinnert dadnrch an die trockenen Infiltrationen der Pars cavernosa. Das Caput gallinaginis ist ebenfalls blassgelblich, znmeist mit Blutgefäss-Capillarnetzen überzogen, von mattem Glanze, nicht erhaben und gefnrcht, sondern flach und glatt an der Oberfläche. Es ist dies ein änsserst präciser Befund; Blutnugen hat man hei den Untersuchnugen seltener als bei den weichen Schwellungen. Wie schon erwähnt, gehören Recidive anch hier zur Regel, da fast immer Catarrhe der angrenzenden Geschlechtsdritsen mit in Frage kommen, deren Entzündungen stets sehr schleppend verlaufen. Der endoskopische Befund zeigt bei der richtigen

Therapie bald Besserungen. Es ist von anderer Seite versneht worden, für Spermatorrboe, Prostatorrboe, Urethroeystitis posters. n. s. w. typische endoskopische Befunde anfrastellen. Ich bin trotz grosser Erfahrang nud langibrirger Uebnag nieht im Stande dies zu bestätigen; Gründe dafür anfraführen würde bier zu weit führen. Es gelingt auch dem geübtesten Untersacher keineswegs immer, die wiederholt angegebenen klaffenden und erkrankten Mündangen des Sinns prostaticus, der Ductus prostatic, ejaculatori u. s. w. nachzweisen. Mit dem Gebranche der hohen Tebnasmmeren 27 nud 29 soll der Anfänger namentlich bei von Natur enger Haruröhre und bei emmöndlicher Schleimhant recht vorsichtig sein.

### Die Endoskopie bei Geschwülsten der Harnröhre.

Die Papillome sind im Endoskop durch ihre von der Oberfläche sich abhebende Form stets leicht zu erkennen; namentlich die einzelnen Exemplare übersieht man leicht in ihren ganzen Contnren: sie sind weich, binten leicht und gleichen in der Farbe der umgebenden Schleimhaut. Die in grösserer Anzahl auf einer Stelle wachsenden Conglomerate von Papillomen sind auch änsserlich von den einzelnen Exemplaren verschieden. Sie haben zwar dieselben Formen, sind aber grösser, nicht mehr roth, sondern blassroth bis granweiss; zwischen den einzelnen Gruppen findet man häufig granliche, schmierige Massen: abgestossenes Epithel und zerfallende einzelne, kleine Papillome. Die Conglomerate können so stark entwickelt sein, dass sie die Harnröhre weit ansdehnen nnd sie für den Harnstrahl durch Verstopfung nnwegsam machen. Diese stärksten und ebenso die schwächeren Conglomerate finden sich zameist in der Mitte der P. eavernosa in der Ansdebnung von mehreren Centimetern. Die chronische papillomatöse Entzündung und die nach deren Entfernnng auf ihren Ansatzstellen sich bildenden harten Infiltrationen gehören zu den hartnäckigsten chronischen Erkrankungen der Harpröhre. In der Pars posterior finden sich ebenfalls nicht selten Papillome, fast immer nur in einzelnen Exemplaren und mit Vorliebe auf dem Collientus. Die Papillome entstehen nur auf sneculenter Schleimhant, die sich in einem chronisch-eatarrhalischen Zustande befindet, sie haben nicht nnbedingt Genorrhoe als Ursache.

Die fibrösen Polypen der Harrobre sind anch für den weniger geübten Untersneber, trots ihrer grossen Seltenbeit, ein ansserordentlich ebarakteristischer Befund. Sie lassen sich namentlich dentlich an ihrer Ursprungsstelle erkennen, sind zumeist blasser als die ungebende Sebleimhaut und von blassrobter, zuweilen sebniger Oberfläche, sie werden in der Regel 1-5 mm stark und 0,5-2 cm lang; grössere Exemplare gebören zu den Seltenbeiten.

Bei Verdacht anf Tuberenlose soll man eigentlich nicht nrethrosberen. Der damit erzielte Natzen steht oft in keinem Verhältniss zu Zuslarf's klind fer Harn und Sexualognus. III. den damit, wenn anch unr vorübergehend erregten schmerzhaften Reizungen. Bei torpiden Individuen, wo man dies nicht zu erwarten hat, findet man neben diffbaer Röhung und Schwellung der Schleimhant hie und da kraterförmig vertiefte, anch mit kläsigem Belag versehene, stecknadelkopf. his linsengrosse Geschwüre, zumeist mehrere, und zwar hanptsächlich in der P. membranacea und auch am Colliculus seminalis. Seitener gelingt es, die tuberenlösen Affectionen in ihrer Entwickelung oder Heilung zu verfolgen.

#### IX.

## Krankheiten der Samenblasen.

Von

Dr. M. Horovitz

 1. Die Lehrbücher der pathologischem Anstonie von Rokitansky, Kieba und Forster. – Z. Civiaie, Krankelten der Harr-u Geschlechtograne 1843, mit Bercheichtigung der Micrea Litenatur. – 3. Pitha, in Virchov's Handhout der Hillerden L. Gaben 1887, von alle bis dahe enchemenn Arbeiten bereichtigten Hillerden L. Gaben 1887, von alle bis dahei enchemenn Arbeiten bereichtigten von ausmengestellt sind. – 5. Horowitz, M. Zur Klink der Samenblasenkrankelen Aufen des theres Samenblaschen. – 1. Rait in ver. Court. & henre Wedfeln 1927.

### Bildungsanomalien.

Indem ich im Wesentlichen anf die pathologisch-anatomische Darstellnng im 1. Band dieses Werkes verweise, sei es mir gestattet, hier noch Folgendes anzuführen, was hervorragend klinisches Interesse darbietet. Vollständiges Fehlen der Samenblasen kommt gewöhnlich im Verein mit anderen Bildnngsanomalien im Bereiche der Harn- und Geschlechtsorgane vor. da diese Defecte als Wachsthumsstörungen anatomisch und embryologisch zusammengehöriger Keimanlagen anfznfassen sind. So heobachtete man Fehlen der Samenbläschen bei Cryptorchismus und Hodenectasie; hei Mangel der Hoden, der Prostata und des Vas deferens. Auch Fehlen einer Niere kann mit Mangel eines Samenbläschens zusammenfallen, ferner wurde unvollständige Bildung eines oder beider Samenbläschen heohachtet; ehenso wurden anhangsweise anstretende Säckchen, die auf normwidrige Abschnürungen hindeuten, und aus welchen Cysten hervorgeben können, gesehen. Diese angeborenen Aplasien stehen in keinem embryologischen Zusammenhange mit der Atrophie und Schrumpfung der Samenblasen, die secundär nach Entzündungen und Verrichtungsstörungen im Bereiche der samenführenden Wege anfzutreten pflegen.

Dass ein Theil der Cysten der Samenbläschen entschieden embryologische Ursachen bat, kann keinem Zweisel nnterliegen, wenn auch manche Cysten dieser Theile entzündlicher Natur und auf Samenstau-19\* ungen zurtlekzuführen sind. Die Diagnose kleiner Cysten ist intra vitam numöglich zu stellen und nur die grossen in das Gavum abdominale bineinzagenden Gebilde können als solche erkannt und operativ mittels des Zuckerkandlesen Sehnittes angegangen werden. Der Inhalt solcher Cysten soll demjenigen der Spermatoeelen nabesteben; sie euthalten wenig Albnum nud viel Kochsalz.

#### Concremente und Parasiten.

Die Concremente der Samenblasen bestehen aus kohlensanrem und phosphorsaurem Kalk and einer organischen Grandsabstanz; ferner wurde einzedicktes, petrificirtes Sperma vorgefunden und endlich sind den Prostatakörpern ähnliche Gebilde anch in den Samenblasen gesehen worden. Die eigentlichen Samenblasensteine sind von graner his dunkelbranner Farhe, krystallinischem Gefüge, radiärer Anordnung der schmalen, langen Krystalle und bald böckeriger, bald glatter Oberfläche. Man hat his 40 Steinchen in den Samenblasen gefunden; nach Civiale soll Mitschill sogar 200 Steinchen in einer Samenhlase gezählt hahen. Die Grösse solcher Steinchen schwankt zwischen Linsen- nnd Bohnengrösse. Während die erwähnten 40 Steinchen die Linsengrösse nicht übertrafen, sind die solitären Concremente von Bohnengrösse und darüber; anch die Form ist verschieden und von der Zahl abhängig, indem die kleinen zahlreichen Steinchen rundlich sind und die grossen solitären Gehilde längliche Gestalt haben. In den durch Essigsänre oder Kalilange anfgelösten Steinen waren noch Spermatozoen zu erkennen.

Die Folge von Steinbildung in den Samenhlasen ist erstens eine ungewöhnliche Schmernhaftigkeit bei der Ejacnlation, die sich his zu einer wahren Samensollk steigern kann; sodann ein completer Verzehlnss der Samenblase mit Aspermie dieser Seite, wenn der Stein den Dentes elgenaltorins verstpoft; endlich kann ein solcher Stein zu einer eitrigen Entztundung des Samenbläsehens führen oder eine Ectasie der Samenhase bewirken. Welche Bedentung die mit Jod sich blan färhenden Amyloide der Samenblasen haben, ist ganz dunkel und unaufgeklärt und wir können bloss die Vermuthung anssprechen, dass wir es hier wie in der Prostat ant ibt Gegenerfünsprodneten zu funn haben.

Lassen sich die Steine ans den hänfigen Pollutionen, den Bjacalationsschmerzen, dem Harndrang nud dem harten Anfüblen bei die Ututersnehung per rectum vernuthen, dann füge man die endoskopische Untersnehung des Colliculus seminalis hinzu nud nuterlasse nicht, eine dänne geknöpfte Sonde in den Deutse ejaculatorias einrinführen. Man fühlt das Anstossen des Steines an der Sonde nud man kann sodann nach dem Vorgrange von RELAGUET den Versneh machen, den Stein an die eingeführte Steinssonde vom Mastdarme her anzudrücken und zu zerkleinera. Anch könnte, venn die Diagonose ganz sieher würe, der Stein durch die DITTEL'sche Ablösnig der vorderen Mastdarmwand operativ angegangen werden.

Von Parasiten der Samonblasen soll bier der, bei der Bilharziakrankbeit der Tropne gefundenne Schlmarotter nur insofern gedacht werden, als RUTHANTER nebeu vielen Verlanderungen im übrigen Urogenitaltraste bei dieser Krankheit auch eine bypertrophische Induration der Samonblischen antraf nud die Eier sowohl als auch die Eibülleu von Distoma haematobinum in der Wand nachwissen konnte

#### Entzfindung der Samenblasen.

Actiologie. Die geborgene Lage der Samenblasen im Innern des Körpers bringt es mit sich, dass diese Organe nur sehr selten äusserlichen Schädlichkeiten anheimfallen, and selbst die Erkranknugen der anruhenden Nachbargebilde greifen ebenfalls nur in sehr seltenen Fällen anf die Samenblasen über. So kommt es, dass die Affectionen dieser Gebilde äusserst selten zur Beobachtnug kommen und dass manche Punkte in diesem Capitel noch dankel sind. Directe Verletzungen der Samenblasen beim tiefen Steinschnitt und bei dem mit Recht verlassenen perinealen und rectalen Blasenstich; ferner die in den Bläschen eingekeilten Steine sind die spärlichen, zu primären Entzundungen führenden ätiolologischen Momente. Secnndär tritt ab und zu Spermatocystitis zunächst nach Tripper der Harnröhre auf, iudem das kraukmacheude Agens längs der Urethra bis an den dnctns ejaculatorius herankommt, nm von da ans in das Vas deferens, eventuell in die Samenblasen einzudringen. Die berechtigte Frage nach der Ursache des relativ selteneren Auftretens einer Spermatocystitis hei Tripper, während die Nebenhodenentzundung doch so oft als Complication der Blennorrhoe auf einem gemeinsamen Stück Weg vor sich geht, mass so lange unbeantwortet bleiben, bis nasere Kenntnisse und Erfahrungen in dieser Richtung besser ausgebant sein werden.

Sodann sind es Janchungen und Ulerationen der Harublase, die zu Entzudungen der Samenblasen führen; dieselben können einen Prostataprocess bewirken, wobei tiele Unterminirungen und Gewebsdestructionen 
voransgesetzt werden. Ferner sind es enge Stricturen der Harnföhre, die 
mit chronischer Enztändung aller retostricturange Gebilde vergesellschaftet 
sind nnd zu Spermatocystitis führen. Mit einem Worte sind es zameist 
continnitätsansbreitungen der Entzündung, von welchen die Samenbläsehen 
am häufigsten ergriffen werden. Zum Schlusse utlasen wir noch der metastatischen Enztändung nach Rott und Pyämie gedenken, und der aufsteigenden chronischen Entzündung nach Schrumpfung nach Castration erwähnen.

Symptomatologie und Verlanf. Gewühnlich ist nur ein Sameubläschen entzündet und ein Übergreifen anf das zweite gebört zu den seltensten Vorkommnissen. Die Symptome sind dem Grade uach verschiedeu, je nachdem der Verlanf ein acuter oder chronischer ist. Bei beiden Formen

haben wir subjective and objective Zeichen. Schmerzhafter, anwiderstehlicher Harndrang, schmerzhafte Ejaculationen, Stechen im Mittelfleische und im Mastdarm, besonders bei der Defacation, unangenehme bis zur Schmerzhaftigkeit sich steigernde Kitzel und Wollnstgefühle sind die subjectiven, für die Krankheit aber gar nicht pathognomonischen Zeichen. Objectiv lässt sich Abgang von Sperma bei dem Uriniren und nach demselben nachweisen und überdies ist der Samen mit Eiter gemengt (Pyospermie). Die Samenfäden sind unter dem Mikroskope deutlich zu erkennen, viele noch in voller Bewegnng. Sehr oft ist dem Samen Blnt beigemengt; ja wir sahen Monate hindnrch sich wiederholende hlntige Pollntionen und Ejaculationen (Hämatospermie). Ein zweites wichtiges Symptom ist die per rectum zu constatirende längliche heisse Geschwulst über der Prostata. Sie fühlt sich weich oder teigig an und man kann durch Druck anf dieselhe heftige Schmerzen anslösen und überdies noch Eiter ans der Harnröhre ansdrücken. Fieber ist ein constanter Begleiter der acuten Spermatocystitis in den ersten Tagen; es erreicht oft die Höhe von 390-400 nnd pflegt entsprechend dem Verlaufe, entweder schon nach 2-3 Tagen auszusetzen oder es dauert länger an, nm erst mit dem Nachlassen des entzundlichen Processes ganz zn schwinden. Ein wichtiges Symptom ist ferner die gleichzeitige Entzündung des gleichseitigen Nebenhodens und des Vas deferens, ehenso des ampullären Stückes des Samenleiters.

Der weitere Verlanf der Krankheit gestaltet sich verschiedenartig nach dem Grade der Affection. Die einfache, exsudative Entzundnng der Samenblasen, die zugleich den leichtesten Grad der Krankheit darstellt, kann bei zweckmässigem Regimen schon nach 8-10 Tagen abgelaufen sein, so dass die digitale Untersuchung per rectum nur noch eine leichte Empfindlichkeit wahrnehmen lässt. Bei der hämorrhagischen, mit Hämatospermie einhergehenden Spermatocystitis danerte die Empfindlichkeit in zwei von mir beobachteten Fällen nahezn 4 Wochen an nud die blntige Färbung des Samens liess sich noch längere Zeit hindurch, nach dem Ablanf der stürmischen Erscheinungen der ersten Tage, constatiren. Den höchsten Grad stellen die mit heftiger Eiterung verbundenen purplenten Spermatocystitiden dar, die, so lange dem Eiter kein Abfluss geschafft wird. ein hohes Fieber nnterhalten und durch ihre Tendenz, die Wand zu erweichen und zu durchbrechen, von ernsten Folgen werden können, besonders mit Rücksicht auf die Nachbarschaft des Bauchfells, welches den oberen Rand der Samenblasen deckt und daher direct von der Entzündung und Eiterung betroffen werden kann. So kann das ganze Samenhläschen in eine schwappende Abscesshöhle nmgewandelt werden und die Entzündung ergreift bald die anruhenden Gebilde oder es kommt zu Darchbrüchen in die Peritonealhöhle und in den Mastdarm. Róna beobachtete bei hlennorrhoischer Spermatocystitis consecutive Entzündung des Vas deferens als absteigende Form bei vollständigem Intactsein des Nebenhodens; in anderen Fällen

kam es zn Phlehothrombose des Plexus venosus Santorini and in Folge davon zu Gefäss-Verstopfungen in entfernteren Gebieten; endlich heohachtete mau Jauchnugen und Sepsis nach Ergriffenwerden des Banchfelles. In solcher Art gestaltet sich der Verlauf und Ausgang der acnten Entzündung der Samenblasen, soweit die Krankheit his jetzt genaner heobachtet und studirt wurde. Der Verlauf und die Symptome der chronischen Form sind entweder von vorn herein mehr schleichender Natur oder es geht das acnte Stadium der stürmischen Erscheinungen allmählich zurück, ohne jedoch ganz zn schwinden, so dass die schmerzhaften Empfindungen der Intensität nach wesentlich ahnehmen und nur noch hei Verrichtungen des Organes ins Bewusstsein treten. So heobachtete ich eine mit Pyo-Hämatospermie einhergehende Spermatocystitis acuta blennorrhoischen Ursprungs, die nach Ahlauf des acnten Stadinms und nach Heilung der Blennorhoe noch nach Monaten mit empfindlichen Schmerzen heim Coitus im Momente der Eigenlation einherging. Schmerzloser Abgang von Sperma bei der Defäcation, vorzeitige Samenergiessungen hei geschlechtlichen Aufregungen (Prospermie) und Drnckempfindlichkeit der geschwellten Samenhlase waren lange Zeit hindurch noch zu constatiren. Der Ausgang der chronischen Form ist gewöhnlich die Heilung, doch kann sich an dicselhe auch Spermatorrhoe knüpfen, ehenso kann eine concentrische Schrumpfung des Organes sich auschliessen.

Diarsose. Aus dem bisher Gesagten ergieht sich, dass die Entstundung der Samenblasen in den meisten Fällen nur eine Begleiterscheinung anderer Processe darstellt, welche die Aufmerksamkeit des Arztes in Ansprach nehmen und die Situation zumeist gant heberreiben. Die Diagnose Spermatorystitis wird daher aur in seitenen Fällen mit Sicherbeit gestellt. Fieber, Harndraug, krampfartige Schwerzen im Perineum und Mastdarme mit Ausstossung von eitrigem oder hlutigem Sperma, schmerzhafte Polinionen, eine längliche, wurstförmige Geschwulst an der Stelle der einen oder der anderen Samenblase machen die Diagnose zu einer sehr wahrscheinlichen. Lässt man überdies den Kranken vor der rectalen Untersachung grünier und tilt nun einen Druck and das Samenblischen aus, so lässt sich unter Schmerzen mehr oder weniger Sperma ausdrücken. Dies im Vereine mit einer gonorrhoischen Epitidymitis derschlen Seite hestätigen die Diagnose einer fortgeleiteten, secundären Spermatocystits hlesnorrhoischen Turprungs.

Therapie. Leichte Formen erheischen Ruhe, kalte Üeberschläge auf das Perinenm, Durchleitung kalten Wassers durch den Mastdarm in geeigneten Kühlapparaten (Annaensoza'sche Birne, Leztratische Kühlvorrichtung), Opiate, Oceainnstillation in die Blase und zweckentsprechende 
Therapie des Grundüthels. Ernstere Formen jedoch, wie die eitrige 
Samenblasenenktindung oder gar die abgekapseite Abseesshildung der 
Samenblasen verlangen einen chirragischen Eingriff, der die assptische

Darchführung der Wundhehandlung zulässt. Daher sollte man von der reetalen Incision absehen und die Dittel.'sehe Ablösung der vorderen Mastdarmwand ausführen. Man kann auf diese Weise den Eiter abfliesen lassen und die Höhle drainiren. Anch der ZUCKERKANDL'sche Schuitt könnte in Beracht kommen.

#### Tuberculose der Samenblasen.

Astisejte. Die primiter Tuherculose der Samenhlasen kommt ziemlich selten vor; doch sind ganz zweifellose Fille von raynfunglicher Samenhlasentherculose achon beohechtet worden. Neben Tuherculose der Hararbhre, Prostata und Harnblase, hesonders aher nach Tuherculose des Nebenbodesn und des Vas deferens kommt jedoch Samenblasentuberculose etwas bänfiger zur Beohachting. Es versteht sich burigens von selbst, dass Lungentnherculose anf dem Wege des Kreislanfes anch zn secundärer Tuherculose des Genitalfractes und zur Erkrankung der Samenhläsen Anlass gieht Dass in alles Fällen der Tuherkelhacillus das krankmachende Agens ist, gilt als feststehend.

Symptome and Verhant. Die ersten Stadien der Krankheit hielben gewöhnlich latent und entziehen sieh der Erkentunis; erzt mit der Grössenznahme, Schweilung und Functionsstörung des Organs wird die Aufmerksamskeit auf das Uebel gelenkt. Gewöhnlich ist aher sehon danehen entweder die Prostata und Harmblase oder das Vas deferens ergiffen und die Zeichen der erkrankten Sumenhlasen werden durch die Symptome der mitterkrankten übrigen Gehilde zum grössten Theil verdunkeit. Per rectum ist eine hedeutende Schwellung der Samenhlasen zu fühlen.

das Organ ist am das drei- bis vierfache seines Volumens vergrössert; es fühlt sich böckerig, derber und widerstandsfühiger an und erst mit dem Begiud ere eitzigen Schweizung lässt sich deutliche Pietutation erkeunen. Bei vollständiger Erweichung der kleigen Massen kommt es zu adhäsiven Entstundungen und unt der Umgehung, zu Fistelbildungen und Durchbrüchen gegen den Mastdarm und zu tuberenlöser Peritonitis, wenn nicht früher sehon allgemeine Tuberenlöse auf metastatischem Wege durch die Blübahen platzgegriffen bat. Anhaltendes Fieher mit abendlichen Exacerbationen, Ahmagerung und progressive Ersehöpfung des Kranken ergänzen das klinische Bild dieses Krankhaften Procession.

Diagnose. Das charakteristische Verhalten des Fiebers und die zunehmende Abmagerung des Krauken; Hardrang und trüber Urin; Tuberkelbacillen im Harasedimente oder in dem per reetum ansgepressten Secrete; localisirte Tuberculose der anrubendem Organe oder ansgebreitete allgemeine Tuberculose des Darmes, der Lunge oder Nieren und untlich der reetale Befund machen die Diagnose zu einer ziemlich sicheren.

Theraple. Gelingt es frühzeitig genug, die Diagnose auf primäre Tuberculose der Samenblasen zu stellen, so hleiht kein anderes Mittel sbrig, als durch den ZUCKERKANDL'schen Schnitt die Samenblase bloss zu legen nnd die Exatirpation des kranken Organes zu vollziehen. So ging in einem Falle Ullimarsk vor, obsehon der tuberenlöse Hode vorher durch Castration entfernt worden war und die Tuberenlöse durch das gleichsettige Samenbläsche ergriffen batte. Dieser Fall kann zugleich als Paradigma dienen, wie man sich in ähnlichen Fällen zu verhalten habe; ja er legt die Erwägung able, nach Castration des kranken Hodens bei Verdacht auf Tuberenlöse der Samenblasen diese sofort zu exstirpiren. Der seenndüren Tubervulose der Samenblasen ob dieselbe nan fortgeleitet vom Urogenitältrateo der auf metastatischem Wege auffritt, stehen wir ohnmächtig gegenüber und sind nur auf diätetische Maassregels anzerwiesen.

### Neugebilde der Samenblasen.

Die malignen Tumoren der Nachbarorgane greifen bei ihrem Wachsthnm anch anf die Samenblasen über nnd destrniren sie ebenso wie die Gebilde, an denen sie znerst anftraten. So gehen die Carcinome des Blasengrandes, der Prostata and des Mastdarmes mit Ablagerungen in den Samenblasen einher. Es treten Jauchnngen, Gewebszerfall, adhäsive Entzundnngen mit der Umgebnng und Perforation der Nachbarorgane anf, so dass in vorgerückten Stadien kaum der Bau des Organs noch zu erkennen ist. Doch soll auch primäres Carcinom der Samenblasen schon gefunden worden sein; d. h. post mortem war es ersichtlich, dass das Carcinom von der Samenblase ausging. Sind schon entzündliche Processe nicht immer zu erkennen, nm so mehr wachsen die Schwierigkeiten bei der Diagnose der malignen Neugebilde. Im Anfangsstadium symptomlos, werden sie erst in vorgerückten Entwickelungsstufen Gegenstand diagnostischer Erwägnng, doch dominiren da schon die Zeichen, die von den benachbarten Organen ausgehen und auf allgemeine Carcinomeachexie hindenten.

## Die Krankheiten der Cowper'schen Drüsen.

# Von Dr. M. Horovitz

Literatur: C. Kaufmann, Deutsche Chirurgie. Lfg. 50a.

Die Knukheiten der Cowensiehen Dritsen sind so seltene Ereignisse in der ärztlichen Praxis, dass viele Urologen sie gar nicht oder nur das eine oder anderemal beobachtet haben; selbst als zufällige und nicht erwartete Befunde am Leichentische kommen sie äusserst selten vor. Dies hängt zum Theile mit der geborgenen und gesehtzten Lage dieser Organe, zum Theile mit dem spärlichen Ansmansas an Arbeit zusammen, die aus ihrer Verrichtung resultirt. Festgestellt sind bis jetzt die Entztundungen, die bösartigen Neubildungen und die cystischen Erweiterungen dieser Gebilde.

Die Estatusdung der Cowperk'schen Drüsen tritt im Anschluss an den annten oder chronisch gewordenen Tripper, ferner nach Trannen des Perinenns (Sturz, Stich, Rissi, sodann nach kunstwärtigen Catheteriastionen mal als Folgeerscheimung retrostrieturaler Dilatationen auf, wenn hinter der Strictur alle Wege med Canile ausgedehnt und durch den stagnirenden und allsiechen Harn die Schleimbart angestzt und in Eutzüdnung versetzt wird. Welches Verhältniss zwischen der tuberenlösen Perinrethritis der hinteren Harnobre und den Cowperischen Drüsen obwaltet; ferner im welchem Masses sich die Cowperischen Drüsen an den tiefen callös-schwieligen peristricturalen Danmentartungen betheiligen, ist bis jetzt noch nicht sichergestellt.

Hat die Continuitätasabreitung der frisehen, acnten Gonorrhoe die binteren Harnsthrenabschnitte erreicht, was gewöhnlich mit dem Ende der zweiten oder wihrend der dritten Woehe stattfindet, so kann unter ungünstigen Vorhältnissen auch die eine oder andere Drüse, seltener das ganze Drüsenpaar von der Entzündung ergriffen werden. Welche besonderen Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Entzündung an diese entlegenen Orte zu tragen, ist uns ganz und gar mabekannt; oft genügt eine anstrengende Bewegung, um im Vereine mit der Gonorrhoe die Cowpertis zu bewirken. Es kommt zu müssigem Fieber, zu Harnbeschwerden, zu

Schmerzen beim Sitzen, ah und zu auch zu Schmerzen beim Stnhlabsetzen. Diese Symptome verbunden mit einem Ausflusse ans der Urethra veranlassen den Arzt nach objectiven Veränderungen zu fahuden, und alshald entdeckt er seitlich von der Raphe perinei etwa einen Querfinger hinter dem Bulbus der Harnröhre eine haselunss- bis taubeneigrosse, schmerzhafte Stelle, üher die die leicht bewegliche, eine Zeitlang normal anssehende Haut hinwegzieht. Bei digitaler Untersnehung per rectum ist eine schmerzhafte, knglig gernndete, heisse Geschwalst vor der Prostata zu tasten. Nimmt die Intensität der Entzundung nicht mehr zu, so hat das Krankheitsbild mit diesem Bilde seinen klinischen Typus abgeschlossen, und es kommt dann nach ein bis zwei Wochen zu normalen Verbältnissen und zur vollständigen Restitutio ad integrnm. Auders gestalten sich jedoch die Verhältuisse, wenn die Entzundung sich steigert und sowohl das periglanduläre Gewehe als auch die Drüsensuhstanz der eiterigen Schmelzung verfällt. Wenn dieser Umstand ulcht zeitig genug entdeckt und durch einen Einschnitt dem Eiter ein Abfluss gebahnt wird, so kann es zu Durchbrüchen gegen den Damm, die Harnröhre und deu Mastdarm kommen; ja es kann die Dammbaut so stark durch den Eiter abgewühlt werden, dass ganze Stücke derselben nach der Perforation schlaff überhängen; auch theilweise Gangran des Hodensackes wurde unter solchen Umständen schon beobachtet. Also ist diese Complication der Gonorrhoe doch nicht immer so barmlos, wie es viele meineu. Durch solche Durchbrüche gegen die Nachbarschaft werden Harnröhren- und Mastdarmfisteln gesetzt, die der Behandlung znweilen grosse Schwierigkeiten bereiten. Eine hesondere Form bildet die chronische Entzündnug der Drüsen gegeuüher der soehen geschilderten acuten Entzündung. Die Drüse wird hart, bleiht lange zu tasten nud eutleert auf Druck per urethram oder wenn Durchbrnch stattgefinden hat vom Perineum und dem Mastdarme her eine milchig trübe Absonderung.

Die im Gefolge ehronischer Tripper anstretende Cowperitis unterscheidet sich in keinem weseutlichen Punkte von der Entzündung der Cowperschen Drüsen nach acuter Gonorrhoe.

Die Diagnose ist aus dem Zusammenhalte der erwähnten Symptome leicht zu stellen und kann differentialdignostien sher leicht von Periurehralahseessen unterschieden werden. Denn die periurethralen Abseesse haben einen der Mittellinie entsprechenden Standplatz, während bei Cowpertiis die Geschwalts setlich stehend angestroffen wird. Ein Furnakel dieser Partie zeigt eine Entzündung der oberflächlichen Schiebten der Hant, die bis in die Tiefe dringt, während bei der Entzündung der Dritsen die Geschwaltst denlich in der Tiefe sitzt und die anfangs un-veränderte Hant beweglich darüber hinwegisch. Bei Verfacht auf tuberenlöse Perlurethritis posterior und secundäre Cowpertits unterlasse man nie das Secret auf Tuberkelbaufilen zu untersachen.

Die Therapie der Cowperitis ergiebt sich von selhst. Bei eitriger Schmelzung der Drüsen, also wenn deutliche Flactnation und Röthung über der Geschwulst zu gewähren ist, macht sich ausgiehige Incision nöthig, um dem angesammelten Eiter Abduss zu gewähren. Die Höble wird aufseptieb durchgespült und mit Jodoformgaze ausgefüllt. In einem Falle mit Durchbruch in die Harnführe habe ich überdies nach Abhauf der befügen Schmerzen einem mitteldicken Nelatoneatheter 8—10 Stunden lang täglich liegen lassen, um Harnisbiltration zu vermeiden und die Urethrafbstel zu schliessen. Je tiefer und hreiter die Ablösung der Haut vorgeschritten ist, um so ausgehötiger soll die Incision sein.

Die eystiecken Erweiterangen der COWPER'schen Drüsen bilden his taubeneigzosse elastische Geschwildts estillte hinter dem Inhibiten Theilie der Harmübre, die Harnbeschwerden, ja durch Vorwölbung der Urethralten schleinhant selbst Harnverhaltung hewirken können. Von der cystischen Erweiterung wird aher nicht das eigentliche Drüsengewehe, soudern nur der Ausführungsgang betroffen, so zwar, dass seine Oeffinnig eine epitheila Verklebung erleidet und nun das Drüsenserert den Gang dilatirt. Daber ist das eigentliche Drüsengewehe im allgemeinen intact zu finden und ick leinen Cryste zeigt ein Plattenepithel an ihrer Oherfälche.

Therapeutisch ist die Exstirpation der Cyste mit Schonnng der Harnröhre nnd der Mastdarmschleimhaut indicirt,

Von den Neubldanges der Cowperkschen Drüken ist das Carcinon bekannt. In einem Falle war ein Cylindrom zu constatiren. Das Nengehilde gebt vom Epithel der Drüse aus, wueder ziemlich stark und gebt Verwachsungen mit Harnröhre, Mastdarm und dem Sitzhein ein. Die Geschwulst ist per eretum und vom Perinemn ber zu tasten, die Schmerzen beim Sitzen, Sinblahsetzen und Uriniren, die metastatische Affection der naginalen Lymphknoten, nicht minder derjenigen der Beckenbühle kennzeichnen die Bedeetung und die Prognose dieses Uebels. Dass therapeutisch nur das Messer des Chirurgen, eventuell das Glübeisen diesem Uebel gegenüber zur Geltung kommt, ist einleuchtend.

## Die Krankheiten der Hüllen des Hodens.

Von Prof. Dr. J. Englisch in Wien.

Kocher, Deutsche Chirurgie. Lief. 50. - Monod-Terrilon, Traités des maladies du Testicule. Paris 1889.

Die Hüllen des Hodens gehören theils der ausseren Bedeckung, theils den Ausstülpungen der Bauchwand an. Die zu unterscheidenden Schichten sind: 1. die äussere Hant, für heide Hoden gemeinsam, 2. das Unterhantzellgewehe sammt der Dartos, hildet wie die folgenden Schichten eine für ieden Hoden gesonderte Hülle, 3. die Ansstülpung der Aponenrose des änsseren schiefen Banchmnskels (Fascia Cooperi), 4. die des inneren schiefen und queren Bauchmuskels (Cremaster) mit dem verbindenden Zellgewehe, 5. Ausstülpung der Fascia transversa abdominis (Fascia infundibuliformis oder Tunica vaginalis communis testis et testiculi). In diesen Hüllen sind eingeschlossen die zwei Hoden, Nehenhoden, Samenleiter, sowie die Gefässe und Nerven des Samenstranges, beim Fötus eine Ausstülnung des Banchfelles (Processus vaginalis peritonei), welche heim Erwachsenen als Tunica vaginalis testis und als Bindegewehsstränge (Hahenulae) forthesteht, selten als Strang mit einem oder mehreren nicht ohliterirten Höhlenresten, wozn noch die Fortsetzung des subperitonealen Zellgewebes kommt. Diese Schichtung ist von wesentlichem Einflusse auf die Erscheinungen der verschiedenen Processe, und finden sich Nenbildungen an allen einzelnen der genannten Theile wieder. Processe der äusseren Hant werden sich leicht auf die Umgehung: Bauch-, Mittelfleisch- und Oherschenkelgegend aushreiten können. Schon die Dartos lässt eine einseitige Ausbreitung zu, wenn auch die doppelseitige noch die häufigere ist. Processe innerhalh der Fascia Cooperi hreiten sich auf die Bauchwand selbst aus und lassen hei mehr oder weuiger cylindrischer Form die Oeffnung des äusseren Leistencanales nicht mehr erkennen. Erkrankungen innerhalb der Tunica communis erscheinen durch den Leistencanal hindurch strangförmig und scharf hegrenzt, hreiten sich in der Darmheingruhe aus und werden daher hei Spanning der Bauchwand nudentlicher. Erkrankungen der Hant, des Unterhantzellgewehes können die Hoden vollständig decken, während hei den tieferen der Hoden als Anhang der Geschwalst erscheint. Das Verstreichen der Falten des Hodensackes, die Verdünnung der Haut und die Ansdehnung der Hautgefässe mütsen für die Diagnose immer berteksichtigt werden.

Varices acroii können sich schon unter normalen Verhältnissen als eine stärkere Ansdehnung der Venen bemerkhar machen. Dieselhe erreicht selten einen bedentenden Grad, selbst bei alten Leuten; ist vielmehr eine Begleiterscheinung der ansgedehnten Venen des Samenstranges oder der der unteren Gliedmassen. Besonders anffallend ist die Ansdehnung der Venen hei Geschwülsten, wobei die Gefässe aber mehr flach in der gespannten Haut liegen und sieb nieht nugreifen lassen. Venensteine wurden nur sellen in diesen Venen heobachtet.

Emphysem des Hodensackes gebött zu den grössten Seltenheiten. Spontau entwickelt, erscheint es mar als Begelieterscheinung tieferer gangräbster Processe, oder bei Wanden des Hodensackes und hier nur schaff muschrieben und durch Anfangene der Lant in Folge der eigentlumlieben Zusammenziehungsverhältnisse der Hant bedingt. Die häufigtet Form ist die künstlich erzengte, z. B. hei Soldaten durch Lafteinblasen. Die Zeichen sind die des Hantemphysens und unverkennhar. Anch hier kann rasche spontane Aufsaugung der Laft erfolgen, während hei bleus können. Die Behandlang besteht in Rube, Kälte, Aupriation der Laft durch Causlien am Searliedionen der Haut. Letztere Können nuter besonderen Verhältnissen von selweren Entztundangserscheinungen gefolgt sein; daher ist strengtet Antiseptik nothwendig.

Das Oedem des Hodensackes zerfällt in das Oedema simplex und inflammatorium. Bezüglich beider Formen mass hervorgehoben werden. dass sie als vorzügliches Zeichen allgemeiner Processe, aber anch als solche specieller Erkraukungen der tieferen Gebilde als: Hoden und Samenstrang, zu gelten haben. Im letzteren Falle erscheinen sie nmschrieben und führen nicht selten zum Anffinden umschriebener entzündlicher Vorgänge, welche theils ausserbalb, theils innerhalh des Leistencanales liegen. Auffallend ist die Fortpflanzung tieferer Processe auf die Hant und findet ihre Erklärung in den reichlichen Lymphgefässen. Das Oedema simplex erscheint bei Erkrankung des Herzens, der Lunge, der Niere als Anasarca, chenso hei blutarmen Kindern; nicht selten anch ohne eine hekannte locale oder allgemeine Ursache, in welchem Falle man auf etwa vorhandene Erkrankungen der Blase, der Samenblasen, der Vorsteherdrüse oder, was besonders betont werden mnss, des Plexns Santorinianns forschen mnss, wie mir eigene Erfahrungen ergehen haben. Zu den localen Ursachen gehört die Varicocele, das Platzen oder die Operation der Hydrocele durch Punction mit Troikart oder Bistourie, selten

Druck der Bruchhänder. Curling beobachtete dasselbe nach gueren Narben. Begünstigt wird die Wasseransammlung durch das Herabhäugen des Hodensackes. Die Erscheinungen sind die des Hantödems überhaupt. Von weit grösserer Bedentung ist das Oedema inflammatorium, abgesehen von dem Oedem bei Verletzungen des Hodensackes, durch Infection der Wnnden. Als hänfigste Begleiterscheinung erscheint das Oedema inflammatorium bei Extravasaten, bei Eczem und entzündlichen Vorgängen am Hoden, Nebenhoden, dem Samenleiter und den Venen des Samenstranges. Wasseransammlung im Hodensack wird durch dessen Form und lockeres Zellgewehe hegünstigt. Dieselbe beginnt immer an der tiefsten Stelle und ist auch dort am stärksten entwickelt; daher am Grunde des Hodensackes oder unmittelhar oberhalb der Hoden. Die Haut erscheint hlass, mässig gespannt, hei geringen Graden die Runzeln nnr wenig verstrichen. Geht das einfache Oedem in das entzündliche Oedem üher, so machen sich die Erscheinungen der Entzündung, als: Röthe, Temperaturerhöhung, Spannung der Haut hemerkbar und es zeichnet sich das entzündliche Oedem, wenn es umschriehene Processe tieferer Theile begleitet, vorzüglich durch seine umschriebene Form, z. B. unmittelbar nuterhalb der äusseren Oeffnung des Leistencanales aus. Während das einfache Oedem sich leicht verdrängen lässt, gilt dieses von dem entzündlichen nicht. So lange die ödematöse Schwellung die änssere Haut betrifft, fehlt die scharfe Begrenzung, welche dem tieferen Sitze eigen ist; sich aber mit der Anshreitung auf oherflächlichere Schichten verliert. Beim einfachen Oedem besteht die Behandlung neben Hochlagerung vorzüglich in der der allgemeinen Ursachen, beim entzündlichen dagegen in strenger Autiphlogose.

Der Erguss seröser Flüssigkeit in das Zellgewebe innerhalb der Fascia Cooperi oder die Tunica communis als Hydrocele diffusa erscheint schon als deutlich hegrenzte Geschwulst. Diese ist länglich, scharf amschrieben, unten breiter, nach ohen abnehmend, im Leistencanal verschwiudend, von gleichmässiger Oherfläche, nicht durchscheinend, elastisch und zaweilen durch Druck mit Entweichen von klarer, eiweissartiger, seröser, leicht gelblicher Flüssigkeit in die Banchhöhle entleerhar. Je nach der Grösse der Höhlen des Zellgewehes, in welchen die Flüssigkeit angesammelt ist, erscheint die Consistenz verschieden; es kann sogar Fluctuation an einzelnen Stellen vorhauden sein. Die bedeckende Haut erscheint normal; der Hoden ist frei und dnrch eine Furche von der Geschwulst getrennt, der Sameustrang verdickt und die einzelnen Theile schwer unterscheidhar. Das Gewicht des Hodensackes ist vermehrt. Die Geschwulst verkleinert sich bei horizontaler Körperlage, ist gegen Druck wenig oder gar nicht schmerzhaft; häufig dagegen ist spontaner Schmerz in der Nierengegend, weniger im Hodensacke vorhanden. Ist der Erguss in die Fascia Cooperi erfolgt, so hreitet sich die Geschwalst im Leistencanal

uud in die nmgebende Bauchwand ans, weshalh diese verdickt uud die Darmheingrube schwer zu tasten ist. Bei Erguss innerhalb der Fascia infundibuliformis setzt sich die Geschwulst wohl auch in den Leistencanal fort; die Banchwand ist aber frei, die Enssere Oeffnnng des Leistencanales deutlich, die Darmbeingrube dagegen von einer Härte eingenommen. Als Ursachen erscheinen: Hemmung des Rückflusses des Blutes in der Vena spermatica, acute Entzündnng des Hodens, Kryptorchismus, Platzen seröser Hydrocelen oder Spermatocelen; nur selten kann eine Ursache nicht anfgefunden werden. Bezüglich der Diagnose müssen Netzbrüche, Varicocele besonders berücksichtigt werden, ebenso Cysten. Oft kann die Diagnose nur durch die Probepanction sichergestellt werden. Die Behandlung hesteht neben Ruhe in der Beseitigung der prsächlichen Momente: Anwendung der Kälte. Ueberschläge von Salmiak. Aspiration mit dem Dienlafov'schen Apparat n. dgl. ist den Einschnitten vorzuziehen. da letztere leicht bestige Reaction zeigen, welche nuter antisentischer Methode freilich meist vermieden werden kann.

Als eine besondere Form der Hydrocele diffusa sei nach eigenen Erfahrangen dieser Erguss hel Neugehorenen erwähnt. Nicht selten findet sich eine Schwellung des Hodensackes mit Oedem der Hant, des Unterhautzeilgewebes und des interstitiellen Zeilgewebes des Samenstranges. Die Ursache liegt in einem Vorfall des Hodensackes oder in dessen Eingeklemmtsein zwischen den Oberschenkeln während der Gehnrt. Uebersehläre von Samink (4 %) abben sieh mir am besten bewähr

Hieran reihen sich am zweckmässigsten, wenn auch durch chronische Entzündung bedingt, die Flüssigkeitsansammlungen in dem Ueberreste des Processus vaginalis peritonei, die Hydrocele tunieae vaginalis peritonei, Perispermatitis serosa. Zunächst mnss iene Form, wo der Peritonealfortsatz in seiner ganzen Länge bestehen blieh, von iener unterschieden werden, wo nur einzelne Stellen desselben nicht obliterirt sind (Hvdrocele saccata). Der Peritopealfortsatz ist entweder am Leistencanale und oberhalb des Hoden abgeschlossen, oder er ist nach der Banchhöhle, nach der Scheidenhaut des Hoden oder uach beiden Seiten mit den genannten Höhlen in Verbindung. Kocher unterscheidet die Hydrocele totalis, intrainguinalis, extraingninalis. Die Erkrankung erscheint selbständig znmeist nach Tranmen, oder als Begleiterscheinung anderer Erkrankungen des Hodens, Nebenhodens, des Samenstranges, des Bauchfelles, der Blase, der Samenblasen. Die weitans hänfigste Form ist die seröse, seltener die hyperplastische und hämorrhagische. Den ätiologischen Momenten entsprechend findet sich diese Erkraukung vorzüglich im Kindesalter, seltener später. Die Gestalt der Geschwulst hängt von der Ausdehnung des offenen Scheidenfortsatzes des Bauchfelles ab. Ist derselbe an beiden Enden geschlossen, so erstreckt sich dieselbe, vom Hoden dentlich getrenut, his znm Leistencanal oder

in denselben hinein. Sie ist länglich, meist aber etwas gestielt, von gleichmässiger glatter Oberfläche oder entsprechend der änsseren Oeffnung des Leistencanales eingeschnürt. Fluctuation ist vorhanden; Durchscheinen bei serösem Inhalte vorhanden, bei hämorrhagischem feblend. Die Form der Geschwulst ist oval, rundlieb, selten länglich oder hirnförmig, die Hüllen normal, der Hoden am unteren Ende der Geschwulst durch eine Furche gesondert, der Samenleiter hinten dentlich fühlhar, ehenso die äussere Oeffnung des Leistencanales. Besteht keine Verhindung mit der Banchhöble, so lässt sich die Geschwulst durch Druck nicht verkleinern, bei Hinanfreichen in den Leistencanal verkleinert sie sich bei Druck unter Vorwölbung des Leistencanales und Zunahme der Härte daselbst. Ist eine Verhindung mit der Bauchhöhle vorhanden, so erfolgt Verkleinerung der Geschwalst in der Rückenlage oder hei Druck. Vergrösserung oder Wiedererscheinen heim Anfstehen oder Druck auf den Banch. Steht dagegen der Scheidenfortsatz des Banchfelles mit der Scheidenhant des Hodens in Verbindung, so fehlt die Trennung vom Hoden und erscheint die Erkrankung in der Form einer einfachen Hydrocele tanicae vaginalis, an der bei gleichzeitiger Verbindung mit der Bauchhöhle ohige Erscheinungen mit Hervortreten des Hodens beobachtet werden können. Schmerz ist selten vorhanden, meist nur Spannungsgefühl. Nnr selten entsteht in Folge entzündlicher Vorgänge Steigernng des Schmerzes mit Incarcerationserscheinungen. Der Inhalt der Geschwalst ist derselhe wie hei der Hydrocele tunicae vaginalis.

Die Hydrocele saccata funiculi spermatici unterscheidet sich durch ihre Ausdehnung, welche ihr das Ansehen einer Cyste gicht, von der früheren Form. Je nach dem Ueherreste ist dieselhe einfach oder mehrfach, ansserbalh oder innerhalh des Leistencanales gelegen. Die Form ist oval, randlich, länglich, selten cylindrisch, die Begrenzung scharf. Die Oherfläche ist gleichmässig gespannt, glatt, Fluctuation je nach der Spannung dentlich oder nicht: Durchscheinen von der Wand und dem Inhalt ahhängig. Die Grösse ist verschieden, meist gering, selten wächst sie zu Hühnerei- oder Faustgrösse an. Die Geschwulst lässt sich verschiehen, sowohl nach al- als aufwärts, selhst his in den Leistencanal hinein, wohin die Geschwulst hei Rückenlage auch spontan treten kann. Spontauer Schmerz fehlt; bei Druck ist er gering, manchmal gegen den Hoden hin ansstrahlend. Dieselben Erscheinungen zeigen sich an den einzelnen, mehrfach vorhandenen Geschwülsten. Von kleinen Hydrocelen sei noch erwähnt, dass sie selbst gestielt erscheinen können. Im Allgemeinen sind solche Ansammlungen wenig Veränderungen ausgesetzt. Die Differentialdiagnose von anderen Cysten des Samenstranges kann oft schwierig sein. Die Behandlung entspricht der der Hydrocele im Allgemeinen, wozn noch die totale Entfernung der Geschwulst kommt.

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. III.

Zu den

#### entzündlichen Vorgängen

am Hodensacke gehört zunächst das

Ervsipel.

Dasselbe findet sich bäng als Begleiterscheinung von Verletzungen oder Operationswunden, ebenso von Eczem und ist oft im Anfange sebwer von den phlegmondene Eusträndungen zu nieterscheiden. In seinem Anftreten, seinen Erscheinungen, seinem Verlauf gleicht es dem an anderen Körpergeueden vorkommenden Erspaijel. Besonders hervorambeben ist die ansgedebate ödematöse Schwellung des subentanen Zellgewebes, so dass er Hodensack einen angebenren Umfang errichen kann. Ehenso muss die schnelle Ausbreitung anf die Umgebung und consecutive Gangräuder Hant hervorgehoben werden. Besonders anfallend ist das parmlente Oedem bei Anudehunng des Rothlaufes auf die vordere Bauchwand, welches eine rasche Incision erheischt.

Bei den folgenden entzündlichen Vorgängen haben wir dieselben Verhältnisse wie bei der ödematösen Iufiltration 2n berücksichtigen.

Die Dermatitis

tritt selten selbständig auf; meist erscheint sie als Begleiterin von Ezzem. Im ersteren Falle liegen ihr zumeist constitutionelle Erkrankungen zu Grunde, von denen Tuberenlose mit amschriebener Ausdehnung, Diabetes mellitus mit grosser Ausbreitung derselben hervorgehoben werden sollen. Die Erkrankung bleibt meist auf den Hodensack begrenzt und führt nicht selten zur Sclerose und Atrophie. Unter Behandlung mit Kälte, Ueberschlägen von essigsaurem Blei geht die Entzündung meist bald zurück.

Von besonderer Wichtigkeit sind die

phlegmonösen Processe.

Die Phlegmone tritt meist ausgebreitet auf oder verbreitet sich rauch ber beide Blodenaschahlfen. Disponit sind besonders beräbegkommen Individnen, Diabetiker, Individnen mit Morbas Brightli, fin welchen Fällen ann nicht selten von apontanem Anftreten spriebt. Alte Leute, insbesondere solehe mit atheromatiteen Gefässen, erkranken sehr leicht daran. Als Ursache muss Infection augesehen werden, die vor allem eintreten kann bei Verletzungen von der Hantabsubtfrung an bis zur vollständigen Zerquetschung der Haut, des weiteren bei allen entztudlichen Erkrankungen der änsaeren Harn- und Gesehlechtorgane, sowie des Mastdarmes; ebenso bei Infectionskrankheiten, Typhns, Scharlach, Blattern, Parotitis n. s. w. Der Hodenasch erschein in Folge Infiltration des lockeren subentanen Zellgewebes bedeutend vergrössert, die Haut gerüthet, die Falten verstieben, giltsacen, unit stark gefüllten Venen. En ist dabei unmöglich, die Hoden und die Bestaudtheile des Samenstranges von einander abmeranen. Die Haut ist ödemnäße, gegen Druck schnerzhaft. Die verschieb-

liche Haut des Gliedes ist meist vou gleicher Beschaffenheit. Je uach der Form des Exsudates erscheint die Geschwalst weniger oder mehr bart. Die Temperatur ist erhöht. Geht der Process unter entsprechender Behandlung nicht zurtick, so erfolgt rasch Ausbreitung der Eutzündung in der gauzen Umgebung. Au einzelneu Stellen erweicht die Haut, es kommt zum Aufhruche mit Entleerung einer grossen Eitermenge. Einschnitte zeigen, dass das ganze Unterhautzellgewebe von Eiter durchsetzt ist. Erfolgt blänliche Verfärhung der Hant, so kommt es zu Gangran. Meist ist dies an einzelnen umschriehenen Stellen der Fall; oft fliessen diese Stellen rasch zusammen mit Zerstörung der ganzen Hodensackhaut und selhst der Umgebung. Man hat deswegen eine gut- nnd eine bösartige Form der Pblegmone unterschieden. Allmählich erfolgt Abstossung der gangränösen Partien und reichliche Granulationshildnng, worauf durch Herbeiziehung der umgebenden Haut die vorher freiliegenden Hoden wieder hedeckt werden. Schwellnng der Leistendrüsen ist vorhanden. Nehen Fieher muss der allgemeine Verfall der Kranken hervorgehoben werden. Zu den selteneren Vorkommnissen gehört die Aushreitung der Eutzündung in die Tiefe und längs des Sameustranges bis in die Bauchhöhle und Fistelhildung an der Harnröhre von anssen nach inneu. Dagegen muss uoch hervorgehoben werden, dass Entzundung der Venen sich nach einwärts bis zum Plexus Santorinianus fortpflanzen und schwere Erscheinungen bedingen kann. Im Allgemeinen gleicht die Phlegmone des Hodensackes der anderer Stellen und ebenso ist es mit ihrer Behaudlung, die bei nicht rascher Wirkung der Kälte in ansgiebigen Einschnitten bestehen muss.

Tritt die Pblegmone in Folge von Infectionskrankheiten oder von oonsitutioneller Anlage (Typbus, Blattern, Sebarlach, Parotitis, Anämie, Diabetes u. s. w) auf, so gebört sie zu den bösartigen Formen, und nicht selten uimmt sie dann einen Verlauf, welcher raseb durch Septidämie, seltener Pyämie, zum Tode führt (Coups fondroyants). Diese Form charakterisit sich durch rasebes Auftreten von Ihanen Flecken und raseber Ausbreitung, so dass die ganze Haut in eine pnipöse Masse zerfällt.

Als chronische Form der Entzüudung der Hant und des Unterhautzellgewehes reiht sich die

Elepbautiasis

an. Die dadurch bedingte Geschwalst des Hodensackes erreicht oft hedeutende Grade. Oben auf diese Erkrankung speciell einzugeben, möchte
ich nur die Hauptmerkmale erwähnen. Man findet hierbei starke Wucherung
der Oberbaat und zapfenförmige Einsenkung der Epidermiszellen zwischen
Papillarkörper. Die Chais ersebeint im Anfange oft unverändert,
nunachmal dätuer, meist aber dicker mit Verlust der Ansdebnbarkeit; auch
ist Verdickung des Unterhautzlegwebes durch Einlagerung von serösen oder

fibrinösen Exsudaten vorhanden, sei es mit Umwandlung des Unterhautzellgewebes in eine homogene sulzige Masse oder Ansammlung der Flüssigkeit in zerstreuten, verschieden grossen Höhlen. Die Verdickung des Zellgewehes wird hedingt durch Verdickung der Gefässe mit Wuchernng des Endothels derselhen und der hindegewebigen Theile der Wand und Vergrösserung des Lumen und Einlagerung von Rundzellen in deren Umgebnng. Ebenso findet sich Verdickung der Venen, vorzäglich an deren Adventitia, und Endothelwacherung der Capillaren, ferner Verdickung der Nervenscheiden und Erweiterung der Lymphdrüsen bis zu ansgedehnten Lymphränmen, sowie Schwellung der Lymphdrüsen. Gleichzeitig hosteht Hypertrophie der Schweissdrüsen und Atrophie der Haarbälge und deren Dritsen. Die Processe ergreifen anch die tieferen Schichten des Hodensackes und des Samenstranges. Hydrocelen der Scheidenhant der Hoden finden sich gewöhnlich. Weitere Veränderungen bedingen die entzuudlichen Vorgänge mit Abschürfnugen, Geschwürsbildung mit schleimiger Absondering und Gaugran. Als Ursache nahm man früher Erkrankung der Lymphgefässe oder Verstopfung der Gefässe an. Nach neneren Untersuchungen scheint die Erkranknug mit der Filaria sanguinis hominis znsammenznbängen. Die Behandlung, welche zumeist eine operative ist, auseinander zu setzen, würde zu weit führen und es wird bezüglich derselben auf die Specialwerke verwiesen.

Von besonderer Bedentung erscheint die Entzündung der tieferen Schichten des Zellgewebes als

## Cellulitis funiculi spermatici.

Auch hier muss die Entzundung des Zellgewehes zwischen der Fascia Cooperi and Fascia infundibuliformis (Tunica vaginalis commun. testis et funiculi), von der innerhalh der letzteren vorkommenden nnterschieden werden. Das Auftreten erfolgt, inshesondere bei jugendlichen Individuen, oft ohne hekannte Veranlassnng und plötzlich. Meist liegen jedoch Traumen zn Grunde, Anstrengungen und Erkältung; Drnck des Brnchbandes ist eine hänfige Ursache. Am häufigsten tritt die Entzündung des Zellgewehes an dieser Stelle als Begleiterscheinung der Entzundung anderer Organe auf: Orchitis, Epididymitis, Deferentiitis, Urethritis, Phlebitis von aussen und Vesiculitis, Pericystitis von innen. Der Hodensack erscheint vorzüglich in einer Hälfte geschwellt hei Röthung, Schwellung der Haut und leichter Infiltration des Unterhautzellgewebes. Oefter findet sich hlos ödematöse Schwellung desselhen. Die Geschwulst beginnt oherhalb der frei zu fühlenden Hoden und ist länglich cylindrisch, hei scharfer Begrenzung und meist glatter Oberfläche, weicher, elastischer, derber his harter Consistenz und hedeutender Druckempfindlichkeit his zur äusseren Oeffnung des Leistencanales. Daselhst geht die Geschwulst in dem oben bezeichneten 1. Falle in eine Verdickung der Bauchwand über, während sie im 2. Falle als Strang in den Leistencanal verfolgt werden kann, sich

an der inneren Oeffnung desselben dreieckig über die Darmbeingrube ausbreitend. So wie der Hoden können anch der Nebenhoden und die Bestandtheile des Samenstranges im Anfange noch nuterschieden werden; insbesondere kann der Samenleiter noch bis in den Leistencanal hinein verfolgt werden. Die Druckempfindlichkeit entspricht der Ausdebnung der Geschwalst und hängt so wie das subjective Schmerzgefühl zunächst von der Spanning der fibrösen Hällen ab. Fieber ist stets vorhanden mit Ausnahme jener chronischen Entzündung bei Tuberculösen, welche oft als erstes Zeichen der tnberculösen Deferentiitis eintritt. Hat die Geschwalst eine bedeutende Grösse erreicht, so sind die Erscheinungen der Entzündung der Hant erhehlicher und zeigen dieselben an der äusseren Haut meist die Ansbreitung in den Schichten der Bauchwand an. Die Härte der Banchwand reicht dann nicht selten his zur Mittellinie und seitlich bis zum oheren, vorderen Darmheinstachel mit phlegmonösem Charakter. Bei Ergriffensein des subperitonealen Zellgewebes breitet sich die Geschwulst über die Darmbeingrube his zur Nierengegend und his in das kleine Becken aus, weshalb eine Untersuchung durch den Mastdarm nie unterlassen werden darf, so wie bei Erkrankungen des bezeichneten Zellgewebes die Untersuchung der ausseren und inneren Harn- und Geschlechtsorgane und des Mastdarmes immer vorgenommen werden muss. Eine directe Erkrankung des Banchfelles wurde in diesem Stadium nicht beobachtet, wohl aber peritoneale Reizungen, weshalb nicht selten Entzündungen des Zellgewebes des Samenstranges mit diesen Erscheinungen, selbst Kotherhrechen, begleitet sind und zu diagnostischen Fehlern Veranlassung geben.

Geht im weiteren Verlaufe die Entzündung unter entsprechender Behandlung zurück, so erfolgt mit Abnahme der Entzundungserscheinungen der änsseren Haut eine Abnahme der Geschwalst am Samenstrange meist mit etwas vermehrter Consistenz. Allmählich werden die einzelnen Theile des Samenstranges unterscheidbarer und tritt vollständige Wiederherstellung ein. Kommt es zur Eiterung, so treten mit Steigerung des Fiebers, meist mit Schüttelfrösten, die entzundlichen Erscheinungen der Haut dentlicher bervor. Die Druckempfindlichkeit steigert sich, besonders an einzelnen Stellen, welche später zerfallen und zu isolirten mehrfachen Abscessen Veranlassung geben, die verschmelzend einen grossen Abscess bilden, der danu nach Verdünnung der Haut nach aussen anf brechen kann. Als schwerste Fälle müssen jene hezeichnet werden, wo der eitrige Zerfall in der ganzen Ansdehnung der Geschwulst erfolgt und sich als purulentes Oedem auf das supperitoneale Zellgewebe mit den bestigsten allgemeinen Begleiterscheinungen fortsetzt. Das Zellgewebe erscheint theils von gelbgranem Eiter durchsetzt, theils bildet es sonst eine schwielige Masse. Mit Aushreitung des Processes nach der Oberfläche bereitet sich unter den gewöhnlichen Erscheinungen der Anfbruch vor. Der entleerte Eiter enthält reichlich gangränöse Fetzen. Die Abscesshöhle erstreckt sich nicht selten bis in den Leistencansl.

Die Diagnose kann nach den oben angegebenen Erseheinungen oft sehwer sein und gilt dies insbissondere beziglich des Angangspunktes. Am nächsten liegt die Gefahr der Verwechselung mit einem eingeklemmten Leistenbruche. Genane Anamnese und exacte Beobachtung der Envicklung der Geschwalst und der Richtenfolge der Erseheinungen wird am sichersten zum Ziele führen. Erwähnt sei noch die Unterseheidung un Phlebitä des Samenstranges als für das Individunm bedeutungsvoll.

Die Behandlung hesteht in der atrengsten Antiphlogose, alsbaldigen Einschnitten, sei es anch nur zur Entspanung der Geschwilst, um eine Anshreitung der Eiterung hintanznbalten. Spaltungen der fibrösen Hullen ersebeinen nach meinen Erfahrungen hereits vor Eintritt der Eiterung angezeigt. Die Einschnitte seien so ansgiebig als möglich. Eine besondere Anfinerksamkeit muss den zurückbleibenden hindegeweißen Inflitzen zugewendet werden, das ieleicht zu Recidiven führen. Fenchte Wärme, Resorbentien, Bäder, möglichst lange fortgesetzt, sind erforderlich.

Ganz besonders muss noch die pliegmonöse Form der Zellgeweben entzündung hervorgehoben werden. Dieselbe tritt oft ohne besondere Veranlassung mit den befligsten Allgemeinerscheinungen amf und führt in kürzester Zeit zur Gangrän des ganzen Hodensackes. Es gebören hierher die Fälle von spontaner Gangrän. Zumeist sind es die Hantbedeckungen, welche von der Entühndung ergriffen werden.

Eine seltene Form der Entzündung des Hodensackes ist die Lymphangioitis.

Ohne bekannte Veranlassung tritt Oedem des Hodensackes ein nud es entwickeln sich genan entsprechend der Rhaphe eine Reihe von Knoten, über welchen die Haut sich allmählich rötbet nud infiltrit wird. Unter Zunahme der Geschwalt kommt es zur Fliedundin und zum Anbreche. Die Eutwicklung erfolgte in den von mir beobachteten Fällen vom Gliede gegen das Mittelfleisch hin. In den chronisch verlanfenden Fällen erscheint die Abseessbölle mit solwamnigen Granulationen and serösem Eiter erfüllt. Bei acutem Verlaufe enthalten die Höbben einen consistenten Eiter und hier kommt es anch hisweilen zu einer ausgebreiteten Entztündung der Hant des Hodensackes. Untersnohl man die Höhle gennaer, so erscheint ist von einer glatten Hant ausgekleidet. Die Absonderung nach Eröffnung des Absecsses ist eine selbeimig-eitrige. In allen Fällen erscheint eine raseche Eröffnung der Höhlen augeweigt. Die Hellung geht in der Regel langsam vor sich.

Zn den entzündlichen Processen gehört anch die Phlebitis

des Samenstranges. Disposition zu derselhen ist besonders hei Varicocele

vorhanden; sie kann aber anch selbstäudig vorkommen. Zu den veranlassenden Ursachen gehören: Traumen. Druck schlechter Bruchbänder. Zusammendrücken der Venen bei stärkerer Zusammenziehung der Bauchwand, Brncheinklemmung, Fortpflanzung von benachbarten entzündeten Theilen, seltener Thromhose der Vena renalis. Aber es gieht nach meiner und Anderer Erfahrungen eine Phlebitis, welche aus uns bis jetzt noch anbekannter Ursache entsteht and, zur Thrombose führend, den sogenannten hämorrbagischen Infarct des Hodens bedingt. meiner Beobachtung muss hier eine Infection angenommen werden, ähnlich wie bei spontan anstretenden Phlebitiden an den Unterextremitäten, wo sich absolnt keine äussere Ursache nachweisen lässt. Der Samenstrang wird in seiner Ausdehunng vom Hoden bis zum Leistencanale dicker, die Venen werden erst einzeln, dann in ihrer Gesammtheit dicker, derher, dentlicher unterscheidbar. Allmäblich folgt Uebergreifen auf die Umgebung. Undeutlichkeit der Venenstränge, Bildung eines mehr cylindrischen Stranges mit scharfer Begrenzung; in den schwersten Fällen Ergriffenwerden des Zellgewebes innerhalh der Fascia Cooperi mit den bekannten Erscheinungen; endlich Entzündung der äusseren Hant. Als Begleiterscheinungen zeigen sich vor allem: ein anffallender Verfall der Kranken, wie bei allen Venenprocessen, Fieber, manchmal Stuhlverstonfnng; selten peritoneale Erscheinungen, wodurch leicht eine Einklemmnng vorgetänscht werden kann. Bleiht der Process auf die Venen beschränkt und geht zurück, so tritt die Thrombose der Venen um so dentlicher hervor, gefolgt von Abnahme der Dicke derselben und Weicherwerden mit Zurücklassung einzelner Phlebolitben und einer Verdickung des Zellgewebes in der Umgebnng des Schwanzes des Nebenhodens. Im entgegengesetzten Falle kommt es zu ansgehreiteten Abscessen längs des Samenstranges, nur selten zur Eutzündung des Zellgewebes im Leistencanale. Zerfallen die Thromben in den Venen eitrig, so kann leicht Pyämie die Folge sein. Strengste Anwendung der Kälte und bei eitrigem Zerfalle rasches Einschneiden sind absolnt nothwendig. Bei Ausbleiben der Eiterung erstrebt man die Lösung der Thromben durch fenchte Wärme, Bäder, Einreibungen von Ung, einerenm bis zum vollständigen Weichwerden der Venen. Danerndes Tragen eines Suspensorinms ist dabei nötig.

Za heaprechen sind weiter die Entzündungen der Ueberreste des Processus vaginalis peritonei (Perispermatitis ascata), welche bei der Hydrocel eine Betrachtung finden sollen, mu so mehr, da acute Entzündungen als selbständige Erkrankung umr böchst selten beschrieben wurden und zumeit traumstischer Natur varen. Noch selteners sind Entzündungen der Vasa aberrantia Halleri, die sich von vormherein als nmschriebene Geschwültst in der Umgebung des Nehenbodens kennzeichnen. Nicht selten stellen dieselben gestielte Geschwültste dar, ähnlich den darans Zn den

hervorgegaugenen Cysten. Die isolirte Entzundung des Vas deferens gehört im Allgemeinen zn den Seltenheiten. Meist ist dieselhe bedingt durch Fortpflanzung der Entzündung der Harnröhre oder des Nehenhodens, nur selten wurde sie hei Tnherenlose, hei Quetschungen heobachtet. So lange der Samenleiter allein ergriffen ist, wird der solide, scharf rundliche, selten rosenkranzförmige, empfindliche Strang in seinem Verhalten zum Hoden und zum Leistencanale die Diagnose sichern. Mit dem Uehergreifen der Entzündung auf die Umgehung wird das Bild undentlich und die Diagnose oft numöglich. Erst mit der Ahnahme der Schwellung kann das Hervortreten des dicken starren Vas deferens bei Fehlen von Erkrankungen anderer Organe auf die Diagnose leiten. Nach meiner Erfahrung erfolgt hei isolirter Entzundung des Vas deferens selten ein Uehergreifen auf die Umgehnng, wohl aher auf die Samenhlasen. Zu erwähnen sei noch das Anstreten von seitlichen Anbängen am Vas deferens, welche sich aus einem nmschriehenen, höheren Grad der Entzündung in der Wand derselhen erklären lassen und zu gauz nmschriehenen Ahscessen führen können. Die Rosenkranzform und die isolirten vorragenden Knoten mögen bei der Behandlung immer an Tnherenlose denken lassen. Die Behandlung stimmt mit der anderer entzundlicher Processe überein.

## Verletzungen

der Hüllen des Hodens gehören: Quetschungen und Wunden. Die

des Hodensackes sind trotz dessen relativer Beweglichkeit hänfiger als die des Hodens. Zn den hänfigsten Ursachen gehören: Stoss mit den verschiedensten Gegenständen, Schlag, Fall gegen feste Gegenstände, Stoss gegen den Sattelknopf. Die Wirknng der äusseren Gewalt hängt von der Richtung ah. Wirkt sie in der Richtung gegen die Schamheinfnge, dann wird meist ein grosser Theil des Hodensackes getroffen. Bei seitlicher Wirknng weichen die Hoden aus und wird meist nur eine Falte des Hodensackes getroffen, so dass sich die Erscheinungen der Quetschung an zwei entgegengesetzten Stellen zeigen. Die Erscheinungen sind ähnlich wie hei den Quetschungen an anderen Stellen and können durch entzundliche Vorgänge, wie dies früher besprochen wurde, zur Gangran führen. Das wesentlichste Zeichen ist aber der Blutanstritt, welcher durch genane klinische Beobachtungen und durch Experimente seine volle Erklärung fand. Man unterscheidet znnächst zwei Formen der Hämatome: 1. per iufiltrationem, frei diffns im Unterhantzellgewehe, and 2. per extravasationem als abgegrenzte Blutansammlung im Zellgewehe oder in Höhlen. Für erstere Form wird jetzt allgemein der Ansdruck Hämatom, für letztere Hämatocele gewählt gegenüber dem Ausdrucke Haematocele diffusa und circumscripta. Die Ur-

sachen der Blntaustritte sind mannigfach. Man unterscheidet daher Blntaustritte (Basil); 1. bei Nengeborenen, wenn der Hodensack vorfällt und zwischen den Oberschenkeln eingeklemmt wird, 2. spontane bei Entzündung des Hodens und Nebenhodens, Scorbut, Anämie, Hämophilie, Leukämie, Septicamie, Variola n. s. w., 3. nach Anstrengungen, vorzüglich der Banchpresse, 4, nach Fanstschlag, Fusstritt, Hufschlag, Stoss, Auffallen fremder Körper. Fall gegen harte Gegenstände, Ueberfahrenwerden, Verschütten. Onetschung am Mittelfleisch. 5. Zerreissung einer Varicocele. 6. Operationen am Hodensack, 7. Punctionen der Hydrocele, 8. Zerreissung der Scheidenhaut des Hodens, 9. Zerreissung der Haematocele tunicae vaginalis, einer Cyste, 10. Blutnng in einen Abscess, 11. Blutung nach Abreissung der Adductoren des Oberschenkels oder 12. von weiterher, z. B. bei Haematoma perivesicalis, bei Aneurysma der Arteria iliaca. Man bat verschiedene Formen unterschieden, z. B. intrainguinalis, extrainguinalis and extravaginalis (KOCHER). Nach meinen Erfahrungen erscheint es zweckmässig, wie bei den entzündlichen Processon, die Ansammlung von Blut nach den Schichten, in welchen sie erfolgt ist, zu bezeichnen, da sich diese Formen auch experimentell erzeugen lassen und gesonderte Eigenschaften besitzen. Wir nnterscheiden daher eine Blutansammlung: zwischen Hant und Dartos, innerhalb der Dartos, zu beiden Seiten der Rhaphe, zwischen den Schichten der Scheidewand des Hodensackes, innerbalb der Fascia Cooperi, innerbalb der Fascia infundibuliformis. Wenn es auch nicht immer möglich ist, die nrsprüngliche Stelle bei späterer Beobachtung genau anzugeben, so ist die Unterscheidung bei frischen Fällen doch wichtig. Als das wesentlichste diagnostische Zeichen muss die Geschwulst angesehen werden: ihr zunächst kommt die Verfärbung der Haut, die entweder numittelbar nach der Verletzung oder später auftreten kann. Bei Blutaustritt in das Unterhantzellgewebe ist die Geschwulst gleichmässig über beide oder eine Hodensackbälfte ausgebreitet und erstreckt sich ohne scharfe Begrenzung nach allen Richtungen in die Umgebung. Sebon innerhalb der Dartos ist die Begrenzung schärfer, besonders nnten, während nach oben leichter eine Ansbreitung in die Umgebung erfolgt. Bei einseitiger Erkrankung erfolgt anch leicht Ansbreitung auf die andere Hodensackbälfte. Zu beiden Seiten der Rbaphe nnd zwischen den Blättern entstehen deutlich Geschwülste; im ersteren Falle von mehr prismatischer Gestalt, sich in der Umgebung in der Wand des Hodensackes veritingend, in letzterem als eine derbe Platte entsprechend der Scheidewand, von der weichen Umgebang abstechend. In den bisher gepannten Fällen tritt die blutige Verfärbung der Hant rasch auf und breitet sieb weitbin ans, während dies in den noch zu erwähnenden Formen später eintritt. Zu erwähnen ist, dass bei Ansammlungen innerhalb der Dartos die Verfürbung meist am oberen Theile des Hodensackes zuerst bemerkbar wird. Bei Blutungen

innerhalh der Fascia Cooperi nud der Tuuica vaginalis testis und funienli spermatici treten dieselhen Formen der Geschwulst wie bei den Entzündnigen anf; daher wird, im Wiederholungen zu vermeiden, auf das dort Gesagte verwiesen. Die Form des Blutergusses ist zumeist birnförmig, mit dem hreiten Ende nach nnteu; seine Grösse hängt von der Daner der Blutuug ab. Manchmal erfolgen Nachhlutungen unter Vergrössernng der Geschwalst; dieselhe kann auch durch hinzutretende Entzündung verursacht werden. Durch Gerinnung und Anfsangung des Blutes, mauchmal mit Hämoglohinurie, wird eine Verkleinerung herbeigeführt. So lange die Geschwalst klein ist, kanu sie durch den Cremaster gegen den Leistencanal verschoben werden. Die Oberfläche ist eben; die Spaunung entspricht der Blutmasse. Anfangs zeigt sich Fluctuation, allmählich derbere Consistenz bis ausgesprochene Härte in Folge starker Spaunnng der Hüllen über dem coagnlirten Blut. Bei nicht zu grosser Spanning kaun mau ein Geräusch der Coagula wahrnehmen. Die Hant erscheint normal oder ecchymosirt, die Hoden frei, durch eine Furche getrennt zu fühlen, meist unverändert. Die Samenleiter sind in die Geschwulst eingebettet. Bei grossen Geschwülsten liegt der Hoden quer, ist druckempfindlich, nicht vergrössert und es bestehen zieheude Schmerzeu bis in den Leistencanal und die Lendengegend. Unter normalen Verhältnissen erfolgt mit Coagulirung des Blutes eine Ahnahme der Geschwalst und des Schmerzes unter Zunahme der Consistenz. Die Ecchymosen schwinden nnr langsam, eheuso das Infiltrat des Unterhantzellgewebes. Die vollständige Anfsaugung und das dentliche Hervortreten der Samenstrangsgehilde erfolgt nur ganz allmählich. Findet sie ungleichmässig statt, so können an einer oder mehreren Stellen abgesackte Extravasate znrückhleiben (vorzüglich am uud im Leistencanalc), welche sich ähnlich den Cysten verhalten, mit dicker bindegewehiger Hülle, innen mit Fibrinschichten helegt und gefüllt mit zerfallenem Blute, Fetttröpfehen nud Cholesteariu. Dergleichen ahgesackte Extravasate können Jahre lang hestehen und erscheinen als Hämatocele oder nach Aufsaugung des Blutes als Cysten. Nicht selten treten jedoch im Verlanfe Entzundungserscheinungen auf, umschriehen oder diffus, zumeist in phlegmonöser Form. Dieselhe heginnt uuter Vergrösserung der Geschwulst und hegleitendem Fieher, ihr weiterer Verlanf entspricht dem der früher besprochenen Eutzündungen. Bei der in Folge der Blnteinlagerung erfolgten Zertrümmerung der Gewebe ist Gangran sehr wahrscheinlich. Manchmal treten peritoneale Erscheinungen anf. Als Complicationen finden sich nicht selten Haematocele tunieae vaginalis und Hernicu. Die Differentialdiagnose hat sich zu beschäftigen mit Hydrocele tunicae vaginalis, Haematocele derselhen, Hernia scrotalis, Hämatocele cines Bruchsackes, Gefässgeschwülste des Hodensackes, Cysten, solide Tnmoren, eutzüudliche Geschwülste nud Peritonitis. Eine geuaue Berücksichtigung der Ursache, des Anstretens und

Wanden. 315

des Verlanfes wird die Diagnose richtig stellen lassen, so lange keine entntfullichen Erscheinungen bestehen; treten dagegen solche ein, so wird sie erhehlich schwieriger, imbesondere bei peritonealen Erscheinungen. Die Behandlung besteht in Källe, Rabe nud leichter Compression. Nimmt die Geschwalts stetig zu, so muss nach einem Einschnitte die hlutende Stelle anfgesondt und unterhunden werden, was nicht immer leicht ist. Die früher bestandenen nachträglichen Gefahren des Eingriffes sind durch die antiespitische Behandlung beseitigt. Treten Entstundungsgerodeniumgen anf, so erscheint die Eröffnung des Abacesses alshald angezeigt. Bei hlosser starker Spannung können Einschnitte einen Zerfall der Gewebe hintanhalten. Die Anfasagung der Ueberreste des Blutes und der Enttztundungsprodente wird durch enschte Wärme, Ueberschäße mit Salmiak, Bleisalben unterstittzt. Die Castration erscheit nur bei drobender tödtlicher Blutzur und Gamarfin des Holdes anzeseitz.

Unter den

## Wnnden

des Hodensackes sind die Quetschwunden die häufigsten und entstehen vornehmlich durch Gewalten, welche gegen das Becken wirken, als Schlag, Stoss, selten Contasionsschüsse. Die Ränder sind naregelmässig gezackt mit ansgedehnter Blutunterlaufung, rasch von hedeutender Schwellung hegleitet. In Folge der Quetschung erfolgt nicht selten ansgedehnte gangränöse Zerstörung der Ränder und Entzündung der Umgebung. Die Ansdehnung ist zumeist nicht gross. Hänfig sind sie mit Quetschnng der Harnröhre, seltener des Hodens verbunden. Wirkt die Gewalt nicht direct gegen die Schamheinfuge, so kann der Hodensack gefaltet werden und hleiht eine Stelle frei, während die Umgehang gequetscht ist. Risswanden kommen vorzäglich darch Hornstoss vom Rindvieh, durch Hängenhleihen an spitzen Gegenständen, Baumästen, Pfählen n. s. w. zn Stande, mit grösserer Ansdehnung, verschiedener Form und ehenfalls hedentender Quetschung der Umgehnne. Bisswand en sind selten, meist von Pferden oder Handen verursacht (ich beohachtete anch Rattenhisse). Schnittwnnden erfolgen ausser dnrch Operationen dnrch Selbstverstummelnng, hei Verbrechen, Anffallen auf schneidende Gegenstände und zerhrochene Gefässe. Stichwand en sind selten, meist durch Degen. Baionette oder in den Taschen verhorgene Messer verursacht. Da die meist kleine Oeffnung sich rasch verlegt, so sind Stichwunden öfters von ausgehreiteten Hämatomen hegleitet, welche die Verletzung gefährlich machen. Schusswanden kommen häufiger vor und sind entweder einfach oder complicirt mit Wunden der Nachharschaft, des Beckens, welche letzteren die schwersten Erscheinungen hedingen. Allen Wunden des Hodensackes gemeinsam ist die Eigenschaft der Wnndränder, sich einznkrempen, weshalh leicht Lippenwunden entstehen, und die starke Zusammenziehung der Haut mit Bildung von Höhlenwunden. Die Erscheinungen hängen von der Beschaffenheit der Wunde und deren Complicationen ab: letztere bedingen oft die Haupterscheinungen, z. B. bei gleichartiger Verletzung an Oberschenkel, Becken, Mastdarm, Blase n. s. w. Nicht minder bedingen die Blutanhäufungen nud eutzündlichen Vorgänge besondere Erscheinungen (siehe oben). Vermöge der Nachgiebigkeit der Hant und Dartos kann der Hoden sehr leicht vorfallen und bleibt nach Zusammenziehung der Wunde vorgelagert. Man bezeichnet dieses als Prolapsus testiculi. Dasselbe kann auch nach Abstossung gangränöser Massen erfolgen (secundar). Bei Wunden erfolgt entweder Einlagerung des Hodens in die Wunde selbst oder Lagernng nach aussen. In ersterem Falle ragt ein verschieden grosser Theil des Hodens in die Wnnde vor, im letzteren umschnürt dieselbe den Samenstrang oder bloss das Ligamentum Hunteri und kann der Hoden selbst bis zum unteren Drittel des Oberscheukels berabhängen. Im günstigen Falle tritt der Hoden von selbst zurück und erfolgt Heilung per prim, intent. Meist jedoch verwachsen die Wnndränder rasch mit dem Hoden, derselbe bedeckt sich mit Grannlationen und tritt allmählich durch Narbenzusammenziehung in den Hodensack zorück: seltener vereitert derselbe oder schwindet. Bei vollständigem Vorfalle kommt es nicht selten zu Gangrän. Die früher beobachteten entzundlichen Zufälle sind bei der antiseptischen Behandlung seltener. Die Behandlung hat daher vorzüglich die Reposition des Hodens und rasche Vereinigung der Wnnde zur Anfgabe, wie diese letztere überhanpt als erstes Erforderniss bei Wnnden des Hodensackes angesehen werden muss. Bei Stich- and Schnittwanden gelingt die Vereinigung leicht, bei Quetsch- und Risswanden erst nach Abtragen der nnebeneu Ränder. Bei Schnsswunden erscheint die Drainage angezeigt, da Abstossung der Wände des Schusscanales und Ansstossung etwa eingedrungener fremder Körper zu erwarten ist. Die Reposition des Hodens kann mit bedentenden Schwierigkeiten verbunden sein und erst nach Vergrösserung der Wunde erfolgen. Besteht gleichzeitig ein grosses Blutextravasat, so wird dieses nach Erweiterung der Wunde ausgeräumt. Ist der Vorfall des Hodens mit Eröffnnng von dessen Scheidenbaut complicirt, so muss letztere durch Katgutnähte zuerst geschlossen werden. Bei veralteten Fällen mit Einheilung des grannlirenden Hodens in die Wunde werden die Granulationen ansgelöffelt, die Wunde umschnitten, der Hoden reponirt und die Naht augelegt. In dieseu Fällen hat man auch die partielle Resection des Hodens empfohlen. Ist der vorgefalleue Hoden so gequetscht, dass Gangrau sicher zn erwarten ist, so ist dessen Abtragung angezeigt; in nicht ganz sicheren Fällen kann der Hoden in den Hodensack zurückgebracht werden, ohne dass die Hant darüber vernäht wird. Eine besondere Anfmerksamkeit muss den anderweitigen Complicationen geschenkt werden.

Den Uebergang zu den

#### Geschwülsten

hilden die Ausdehuungen der Gefässe und die entzündlichen Ausschwitzungen in den serösen Ueherresten.

Als reine Erweiterung der Gefässe findet sich voratiglich die Varicocele und die Erweiterung der Lymphgefässe. Lettere findet sich nach meiner Erfahrung nur selten und gibt zu den ohen hesohriebenen rosenkrauzfürmig gelagerten Abscessen in der Rhaphe Veranlassung.

Die Varicocele (Phlehectasia spermatica)

bezeichnete früher die Ausdehnung der Venen des Hodens und Samenstranges, ietzt wird darunter vorzüglich die des Samenstranges verstauden. Die Bezeichnung Phlehectasia spermatica externa und interna ist vorzuziehen. Erstere kommt selten allein, meist mit der zweiten zusammen vor. Das Vorkommen ist verschieden angegeben von 10.5-70.5 per Mille aller Untaugliehen der Assentcommissionen. Bei Greisen und Kindern findet sich der Krampfaderhruch nicht oft, meistens im kräftigen Mannesalter. Die wichtigste Ursache ist der Druck der Blutsäule auf die Venenwand. bedingt durch die Länge der Vena spermatica interna, Dünne der Venenwand, Knickung der Vena spermatica über dem Schamheinast, Erschlaffung des Cremaster und der Dartos, Klappenlosigkeit der Veneu, welche hesonders wirken hei allen Congestionen zu den Geschlechtsorganen: wie hei Coitus oder Masturhation, ferner stehende Beschäftigung, starke Auwendung der Bauchpresse, häufige Erschütterungen, Erkrankungen des Hodens und Nehenhodens, weiterhin chronische Erkrankungen in der Banch- oder Brusthöhle, hahituelle Stnhlverstopfung, Druck der Bruchhänder (?). Druck der Eingeweide hei Leistenhrüchen. Für das hänfigere Befallensein der liuken Seite werden als Ursache aufgeführt: Tieferhängen des linken Hodens, Einmundnng der l. Vena spermatica in die Vena renalis unter rechtem Winkel, grössere Weite und Dünnwandigkeit der I. Vega spermatica. Druck des S romanum, starke Anstrengnng der l. Bauchpresse bei Beschäftigungen mit der r. Hand. Die Erscheinnugen sind anfangs sehr gering, später ein lästiges Ziehen, Schwere des Hodensackes, Unhequemlichkeit durch die Geschwalst, vermehrte Hautahsonderung am Hodeusacke mit Jucken, Steigerung des Ziehens zu den heftigsten, nach den Nieren, Oherschenkeln ausstrahlenden Schmerzen, selten uach der Blase. Dahei findet sich Schlaffheit des Hodensackes, Verdünnung der Wandungen, Verstreichen der Falten, Verminderung der Zusammenziehungsfähigkeit trotz Einwirkung von Kälte. ferner Vergrösserung und Verlängerung der Hodensackhälfte in verschiedenem Maasse, Erweiterung der Venen des Samenstranges mit dem Gefühle zahlreicher Sträuge hei freiem oder später verdecktem Hoden mit Vermehrung dieser Erscheinungen im Stehen und Verminderung in

der horizontalen Lage. Selten sind nervöse Znfälle his znr Melaucholie. Impotenz durch Atrophie des Hodens. Das Auftreten der Erscheiunngen, deren Reihenfolge und Steigerung unterliegt grossen Verschiedenheiten. Zn den Complicationen gehören Erweiterungen der Venen des Hodensackes, der Oberschenkel, des Mastdarmes und der Umgehung der Vorsteherdrüse. Der Verlauf ist in der Regel ein langsamer; rascher bei Krampfaderbrüchen usch Traumen. Atrophie der Hoden ist keine seltene Folge, ebeuso Entwicklung eines Krampfaderbruches an der anderen Seite, meist mit hestigeren Erscheinnugen. Entzundnug der Venen mit Allgemeinerscheinungen kann selbst eine Darmeinklemmung vortänschen uud verlänft mit den ohen angegebenen Erscheinungen und folgender Die Diagnose wird im Allgemeinen nicht schwer sein, die Thrombose. Differentialdiagnose sich vorzüglich um Netzbrüche drehen; aber in Berücksichtigung ohiger Symptome, weun nicht Infiltration des Biudegewehes in der Umgebnng der Veneu vorhanden ist, leicht sein, besouders bei Veränderung der Geschwalst in stehender und liegeuder Stellnug des Körpers. Die Prognose ist günstig und hängt vorzüglich von den Complicationen ab. Da Naturheilung nur selten durch Thromhose der Venen eintritt, so erscheint ein actives Vorgeben immer angezeigt. Die Gründe, welche früher gegen eine operative Behandlung wegen der damit verbundenen ühlen Zufälle angeführt wurden, fallen unter der Antisepsis uahezn vollständig weg. Heftige Entzüudungen oder Pyämie gehören zn den Seltenheiten. Im Alter beohachtet man nicht selten eine spontane Ahnahme der Beschwerden. Die Behandlung ist eine palliative oder radicale. Zn ersterer gehört: Regulirung der Geschlechtsfunction und der des Darmes; Vermeidung der Erschütterung des Körpers, des langen Stehens; Entleerung der Gefässe durch zeitweilige horizontale Lage; Kräftigung der Zusammenziehung durch kalte Bäder, Ueberschläge mit Beimengungen von adstringirenden Substanzen; Behinderung der Ausdehnung des Hodensackes durch Bestreichen mit Collodinm, einer Lösnng von Gnttapercha in Chloroform; Erleichterung des Hodensackes durch ein Suspensorinm in verschiedener Form; Befestigung des Hodens in der Gegend der änsseren Oeffnung des Leistencanales durch Bandagen and Vorrichtungen zur Verkürzung des Hodensackes, z. B. Dnrchstecken des unteren Theiles desselben durch einen Tubus. Da alle diese Verfahren von geringem Erfolge begleitet sind, so schritt man zur Radicaloperation. Diese bestand zunächst im Ausschneiden eines Hodensackstückes zur Verkleinerung desselhen mittelst des Messers oder eigener Klammern, oder Fixirung der Hant in der Gegend der änsseren Oeffnung des Leistencanales nach Art der Radicaloperation der Eingeweidebrüche. Die wesentlichste Behandlung besteht aber im directen Augriffe anf die Venen des Samenstranges selbst. Die entsprechenden Eingriffe bestanden; in Compression der Veuen in der

Gegend des Leistencanales durch Bruchhänder oder eigene Compressorien; Unterhindung der Arteria spermatica interna zur Verminderung der Schwellung der Venen durch die verminderte Blutzufnhr, Einspritzungen von Eisenchlorid in die Venen, von Alkohol in das nmgehende Zellgewebe nach von mir angegebener Methode; Acapanetar darch Einführen einer Nadel in die Vene in ihrer Längenrichtung und einer zweiten senkrecht daranf durch die Vene: die Elektrolyse durch Einfthren des positiven Poles in die Captile einer in die Vene eingestochenen Pravaz'schen Spritze und Anfsetzen des negativen Poles auf den Hodensack : Einlegen eines Fadens mit einer durchgestochenen Nadel: directe Compression der Venen des Samenstranges mittelst einer zwischen Venen und Samenleiter durchgeführten Nadel und einer amschlingenden Fadenschlinge entweder an einer oder an mehreren Stellen; die Ligatur durch entsprechend geführte Fadenschlingen nm die Venen allein mittelst einer oder zwei Stichöffnungen, Kreuzung der Fadenschlingen mit Metallfäden einfach oder mehrfach; das Aufrollen zwischen zwei parallelen, vor nnd hinter den Venen liegenden und durch die gleichen Stichöffnungen geführten Metallstähen; die Galvanokanstik ohne oder mit Spaltnng der Hant: Blosslegen der Venen mit folgender Unterbindung, Aetzung und Ansschneidung der Venen, oder blossem Freiliegenlassen mit Eintrockung der Gefässe; das Ecrasement; einfache Isolirung; Castration. Die operativen Verfahren hatten in den vorantiseptischen Zeiten hänfig üble Znfälle im Gefolge, weshalb Krampfaderbruchoperationen zn den Seltenheiten gehörten. Seit Einführung der antiseptischen Methode nehmen die Operationen zu und empfiehlt sich die Incision mit folgender Unterhindung des Samenstranges und Ansschneiden des Zwischenstlickes wohl am meisten.

In den Ueberresten des Processus vaginalis peritonei längs des Samenstranges finden sich dieselben Veränderungen wie in der Scheidenhant des Hodens. Die einfachste Form ist die

# Hydrocele

des Samenstranges als Hydrocele sacenta zum Unterschiede von der diffusen (Ocdem.) Dieselbe kommt dadnort zu Stande, dass ir Polge chronischer Entztdung der Höble eine seröse Ansschwitzung erfolgt, durch wolche isoliret Geschwilste des Samenstranges entstehen. Zusächst muss die vollständig geschlossene Form von jener unterschieden werden, wo die Höhle mit der Banchhöhle noch communicit. Die Geschwulst erscheint scharft begreutzt und zwar um sos schäffer, je kleiner sei sit; die Oberffläche ist glatt, die Consistenz je nach der Spannung und Dicke der Wand weich bis knorphart. Die Geschwalts ist nie mit dem Samenstrange verschiebhar; ist sie abgesehlossen, so hat Lageveränderung oder Druck keinen Einfüßss; bei Verhindung mit der Banchböhle erfolgt Verkleinerung derselben bei borizontaler Lage aber alsbähdlige, verschieden rasche Wiederkehr hei Ubergragn in die vertiesel Stellung. Durchseheinen

zeigt sich nur bei dunner Wand, Druckempfindlichkeit ist nicht vorhanden. Nur wenn die Ansschwitzung der Flüssigkeit rasch erfolgt, vorzüglich unter acnten Entzundungserscheinungen, können Beschwerden wie bei einem eingeklemmten Brnche auftreten. Die Hant erscheint normal, der Hoden scharf begrenzt, an die Geschwulst nur angelagert, wenn sie sehr tief liegt, die Bestandtheile des Samenstranges deutlich, der Samenleiter meist an der hinteren Wand des Sackes gelegen. Je nachdem die Geschwulst in den Leistencanal reicht (Hydrocele multilocularis) oder nicht, ist dieser ansgefüllt oder frei. Unter Umständen findet sich eine Verschiebbarkeit der Geschwalst bis in den Leistencanal, es wird dadurch hänfig das Vorhandensein von drei Hoden vorgetäuscht. Der abgesackte Wasserbruch des Samenstranges findet sich vorzüglich bei Kindern im 6,-15. Lebensjahre, später seltener. Die Entwicklung erfolgt meist langsam, selten rasch, und dann mit Entzündungs- oder gar Einklemmungserscheinungen. Die Beschaffenheit der Hüllen und des Inhaltes ist genau wie bei der Hydrocele der Scheidenhaut des Hodens, weswegen nicht weiter daranf eingegangen werden soll. Die Differentialdiagnose dreht sich vorzäglich um Leistenbrüche, wird aber nicht schwer sein. oder um Cysten des Samenstranges, wobei sie nnter Umständen schwieriger sein kann. Diese Form des Wasserbruches schwindet bei Kindern oft spontan; ist aber auch der Ansgangspunkt grosser Hydrocelen Erwachsener, da die ersten Anfänge übersehen wurden. Die Behandlung besteht bei Kindern neben Ruhe in der Anwendung von Ueberschlägen in einer 4 % Sol, ammon, depurat., von denen ich die besten Erfolge sah, Hieran schliesst sich die einfache Punction mit der Pravaz'schen Spritze. wodnrch oft nach einmaliger Anwendung Radicalheilung beobachtet wurde. Einspritzungen wie bei der Hydrocele tunicae vag. müssen immer mit der grössten Vorsicht angewandt werden; einerseits, weil leicht heftige Entzundangen folgen können, andererseits weil immer anf die Verbindung mit der Banchhöhle Rücksicht genommen werden muss, die oft in einem langen dünnen Gange besteht. Es mnss daher vollständige Compression in der Gegend des Leistencanales stattfinden. Bei Kindern gentigen die leichtesten Einspritzungsmittel: Jodkali, Carbollösnng, Wein u. s. w. Nur in veralteten Fällen mit dickeren Wänden wird man sich zur Incision entschliessen.

### Die Haematocele

funiculi circumscripta s. saccata entreickelt sich lähnlich wie aus der Hydrocele vaginalis als Perieprematisis hyerepriastica haemorrhagica, aber auch aus abgesackten Hämatomen mit Verdickung der Wand. Geschwülste nach erster Art entstanden verhalten sich wie die Hydrocele saccale. Ihre Wand ist mit härter, selbst bis konchenhart bei Kalkeinlagerangen in die Wand, das Durchaecheinen fehlt, die Wand erscheint dick, innen mit zahlreichen Wncherangen und erfullt mit den Elementen des Bintes und Cholestearin. Diese Form der Gesebwülste erreicht selten eine hedentende Gröse. Andere verhält es sich bei der zweiten Form, wobei
weniger scharfe Begrenzung, nnregelmässige Gestalt, oft Infiltration der
Ungebung vorhanden ist. Dem entsprechend lässt anch die Innenfläche
ihre regelmässige Form vermissen. Während die Hant sich, wie oben
angegeben, verhält, ist der Samenleiter nicht selten in die Wand der
Geschwulst eingehettet. Das Verhalten des Hodens bläugt von der Lage
der Geschwulst einde erreichen. Die Behandlung besteht in der Spaltung
der IGblie, Ansräumen der Wucherungen und bei starker Verdickung
der Wand oder Knocheneinlagerang in der Ausschälune.

Eine hesondere Bemerkung erfordert die

# Haematocele extravaginalis.

Ohwohl einem Hämatom entsprechend, zeigt sie, durch anatomische Verhältnisse hedingt, hesondere Formen. Sie hesteht in einer Blutgeschwnist zwischen der Scheidenhant des Hodens and dem antersten Theile der gemeinsamen Scheidenhaut des Hodens und Samenstranges. Die Entwicklung erfolgt in derselben Weise wie die anderer Hämatome, bald rasch bald langsam. Die Geschwalst, die von verschiedener Grösse sein kann, liegt dem Hoden fest an, denselhen verdeckend oder ihn schalenförmig in 1/2 - 3/4 seines Umfanges nmgehend, so dass es oft nnmöglich ist, ihn dentlich zu fühlen. Der Samenleiter liegt an der hinteren Wand der Geschweist. Der Hoden hildet in besonders günstigen Fällen am unteren Pol eine rundliche, weiche Vorwölbung mit der charakteristischen Druckempfindlichkeit; nicht selten durch einen harten Wall von der eigentlichen Geschwalst abgegrenzt, welcher der Umschlagstelle der gemeinsamen Scheidenhant entspricht. So lange die gemeinsame Scheidenhant noch frei ist, erscheint die Geschwalst besonders naten scharf begrenzt. Sehr rasch treten entzündliche Infiltrationen in der Umgehung hinzn, wodurch die Begrenzung hesonders nach ohen undentlich wird. Die Veränderungen entsprechen im Uebrigen denen der anderen Hämatome. Zn erwähnen wäre noch die heträchtliche Grösse, welche diese Geschwülste erreichen können. Die Behandlung besteht wie bei der Haematocele diffusa in Sistirnng der Blutnng, Kälte, leichter Compression, in alten Fällen in Eröffnung des Sackes mit oft reichlicher Blutung und Ausschälung unter grossen Schwierigkeiten, wie es der nmgebenden Infiltration entspricht.

Eine seltene Form von Höhlengeschwulst am Samenstrange ist die Chylocele (Liporocele, Galactocele).

Sie entspricht umsehriehenen Geschwühten, ihnlich der Hydrocele saccata von verschiedener Grüsse, geringer Spannung mit Schwappung bei dentlichem Hoden und Samenstrange. Die Vergrösserung der Geschwuht erfolgt unter ziehenden Schmerzen. Das Eigenthümliche besteht in dem Zwalzer's Klufte filme- und Stansporten. III.

Inhalte: Dieser ist alkalisch, eiterähnlich mit zahlreichen Fettrröpfeben, einzelnen rothen oder weissen Blutkörperbene. Die obemische Untersenbung ergab: eine fettige Marterle, eine eitweissartige Substauz, Fett, Zneker, Kochsalz, Kalksalze oder Natronphosphate. Das Blut der Kranken zeigt einen Zuwachs an Eiweiss und Salzgebalt, Ahnahme von Wasser und Blutkörperbene.

Die Spermatocele des Samenstranges

gebört zu den grössten Seltenbeiten. Nicht zu verwechseln sind die lang gestielten Spermatoeelen, welche dem Nehenhoden angehören und ziemlich hoch hinaufreichen. Ihre Entstehung erklärt sich nur aus dem Bestehenhleiben einiger Schläuche des Wolff-schen Körpers, welche in officner Verbindung mit dem Samenleiter stehen. Dieser Zusammenhaug lässt sie den Cysten des Samenleiters ähnlich erscheinen und stimmen ihre Erscheinungen mit diesen üherein. Nur die Probepnaution kann Aufschluss geben, wenn durch sie Spermatozoen nachgewiesen werden; sind diese jedoch bei langem Bestande und nachträglichem Abschlusse des Schlandes zu Grunde gegangen, so sit die Differentialdisgnose unmöglich.

Die Geschwülste des Hodensackes sind verschiedener Art. Zu den Cysten gehören die Atherome, die serösen und Schleimhantcysten. Die Atherome

finden sich nach dem Kopfe am häufigsten am Hodensacke, meistens in der Rhaphe, seltener an anderen Stellen. Hervorgegangen aus den Haarbalgdrüsen erscheinen sie als mohnkorn- his eigrosse Geschwulst von ähnlicher Beschaffenheit wie an anderen Stellen, meist in Mehrzahl. Auch der Inhalt entspricht dem der Atherome anderer Stellen. Wand verkalkt dagegen hier häufiger als anderwärts. Der Verlauf nud die Behandlung unterscheiden sich in Nichts von anderen Atheromen. Die zweite Form der Cysten findet sich seltener und sind dieselben angeboren. Sie bilden im Unterhautzellgewebe liegende, verschiebbare Geschwülste mit glatter Oberfläche, verschiedener Spanning der Wand und Fluctuation. Die Lage ist verschieden, znmeist finden sie sich an der nnteren Fläche oder in der Rhaphe. Die Grösse schwankt von Nnss- his Fanstgrösse. Die Cysten sind entweder einkämmerig oder mehrkämmerig and in ibrer Wand verschieden dick. Meist treten sie einzeln auf, wurden aber auch bis zur Anzahl von 15 beobachtet. Als Ansgangspunkt werden die Talgdrüsen angesehen. Dieselhen können jahrelang dieselbe Grösse hahen, nm dann plötzlich zu wachsen. Der Inhalt ist serös, klehrig, hröckelig und lagert sich in mehrfachen Schichten an der Innenwand ab, so dass die Cysten ein sarcomartiges Ansehen gewinnen können. Anch hier wurde die Einlagerung von Kalkkörnern heohachtet. Die Behandlung bestand in den heohachteten Fällen in der Ligatnr, der Excision, da die palliativen Verfahren: wie Einspritzung mit Jodtinctnr, Compressionen, erfolglos waren.

#### Angiome

gehen ans der Ansdehnung der Arterien, Venen und Lymphgefässe hervor. Obwohl angeboren, kommen sie doch erst in späterer Zeit zur Wahrnehmung, da meist erst durch äussere Einflüsse eine rasche Vergrösserung mit Entzündungserscheinungen erfolgt. Der Sitz ist verschieden, die Hant darüber unverändert oder mit ausgedehnten Venen durchzogen; die Grösse verschieden, bis faustgross, den Raum von dem Leistenringe bis znm Grande des Hodensackes einnehmend. Die Consistenz der Geschwalst ist bart, nicht fluctnirend, wie eine Venenmasse mit eingestrenten fibrinösen Körpern anzufüblen, sie zeigt Znnahme im Steben and in der Hitze, Abnahme heim Liegen und in der Kälte. Druckempfindlichkeit fehlt. Hoden und die Gebilde des Samenstranges sind frei. In einem Falle wurden peritoneale Erscheinungen, äbnlich wie bei einem eingeklemmten Bruche, heohachtet. Die anatomische Untersuchung ergah: Znsammensetzung ans erectilem Gewebe bis an die Haut reichend (diese lässt die Geschwnist blänlich durchscheinen) mit einer Anzahl von Läppchen, welche durch Gefässe zusammenhängen, mit theilweise ansgedehnten Venen und erweiterten Capillaren; in der Mitte der Läppehen Fettgewebe, in den Gefässen Coagnla. Die zur Behandlung in Anwendnng gekommene Excision war von reichlicher Blntnng begleitet und erscheint nur bei strengster Antiseptik angezeigt.

# Die Lipome

erscheinen theils als isolite Geschwultet, theils diffus, so dass sie eine fast ther eine Hodensackhälfe zunammenblagende Masse bilden. Ihr Sitz ist im Unterhantzellgewehe, theils frei und verschiebbar, theils mit der gemeinsamen Scheidenhaut verwachsen und weniger verschiebbar. Kielt selten hängt das subentane Lipom mit dem Pettgewebe des Samenstranges durch Pertsätze zusammen. Die Oberfläche ist alppig, die Consistenz verschieden, je nach der Beimengung von Bindegwebe weich, elastisch, his hart. Die Haut erscheint verdunnt. Treten nicht durch Baussere Zufälle eutstdniche Erscheinungen hinzu, so ist das Wachstum ein sehr langsames. Die Behandlung besteht in der Ausschlung, die sieh oft müthaum gestalten kann gestalten.

# Die Sarcome

gebören zu den seltensten Gesebwilsten des Hodenaackes. Hervorgegangen ans Warzen, Bindegewebswnebering nach Quetschung, hleihen dieselben lange stationär; wachsen jedoch, manchmal unter entzündlichen Ersebeinungen rasch, so dass sie bis eigross werden. Die Cossistenz ist hart, die Oberfliche gleichmäsig, Schmerzhafligkeit von enzündlichen Ersebeinungen ahhängig. Die Gesehwalst hestebt aus protoplaatischen Zellen mit grossen Kernen mit Vorwiegen runder epithelialer Zellen, Riesenzellen, spärlichen Spindelzellen und Bindegewehe. Nach Ausschäleu traten in den hekannten Fällen Recidive ein, weshalh diese Form der Neuhilduug den hösartigen zugezählt werden muss.

Etwas häufiger findeu sich am Hodeusacke die

## Fibrome.

Dieselben gebüren meist dem vorgerückteren Alter an und erreichen off eine bedeutende Grüsse (bis 20 Kilo Gewicht), so dass der Hodensack um das 15—20 fache vergrössert ist. Die Cousistenz ist hart, wie die der UterusBroide, die Oberfläche uneben, böckerig his knotig, die Verschiebbarkeit uimmt mit der Grösse ab. Besehwerden entstehen vorzüglich durch ihre Grösse und den Zug am Samenstrange bei Verwachsungen in der Tiefe. Die Zusammensetzung ist: eine fibröse Kapsel aus Blundegewehe, die Substanz meist diecht, daher der Durchschnitt weiss, oder mit eingestreaten Zellen und serösser Infiltration. Die Entwicklung ist langsam aber stetig, vorzütlich im mittleren Alter, rascher in büheren Alter.

Die seltenste Neuhildung des Hodensackes ist das Osteom.

von dem nur 1 Fall bei einem 18 Jahre alten Manue beobachtet wurde. Die Geschwulst sass unterhalb des linken Hodens, war kindskopfgross, hart, gelappt.

Nicht selten finden sich warzeuartige Papillome uud ausnahmsweise Hauthörner.

# Carcinome

kommen vorzugsweise in der epithelialen Form vor bei Rauchfaugkehrern (Russ als Ursache), bei Theer - und Parafin- und Tabaksarbeitern, meist bei Jungeu Individuen. Der Verlauf ist zumeist folgeuder: Entwicklung einer Warze, Excoriation dersehben mit Infiltration in der Umgebung, Ritsigwerden der Oberfläche und Ausbreitung der Excoriation, besonders in die Tiefe, so dass eine wallartige Umrandung entsteht, endlich Entwicklung von Epitheliapfröpfen. Mit dem weiteren Umsichgreifen stellen sieb Dritsenschwellungen ein, die bald aufbrechen. Als bemerkenswerth wird der Maugel an Recidiren hervorgeboben. Die Ausbreitung ist eine versebiedene, zumeist auf den Hodensack beschräukt, greift sie in den sehwersten Fallen auf das Glied, die Bauchwand und den Oberschenkelt über. Die Behändlung besteht bei den kleimeren in der Actzung, in allen Fällen aber am besten in der Entfernung durch das Mosser.

Reichen die Neuhildungen des Hodensackes in die Tiefe, so kann ihre Diagnose, insbesondere aher das Erkeunen ihres Ausgangspunktes schwer sein, weswegeu z. B. Cysten des Hodensackes auf ans Abschuurungeu der Tunica vaginalis bervorgegangen beschrieben wurden.

Von den Geschwulsten, welche sich am Sameustrange finden, mögen die durch Tuberculose und Syphilis eutstandenen zuerst erwähnt werden. Gerade bei ihnen ist es schwer, den Ausgangspunkt zu bestimmen. Bei der

### Tuberculose

scheinen der Samenleiter nud seine Aubänge den Ausgangspunkt zu bilden, womit meine Erfahrung übereinstimmt. Tuberculöse Geschwüre kommen sicher in der Haut des Hodeusackes vor. Andere Formen sind Ausbreitungen von der Tuberenlose des Samenleiters, der Vasa aberrantia, des Zellgewebes in der Umgebung des Nebenhodens. Oft führen Hautfisteln nach knotigen Verdickungen dieser Theile. Die Tuberculose des Samenleiters erscheint selten isolirt (eigene Beobachtung), meist mit Tuberculose des Nebenhodens oder der Samenblasen und Vorsteherdrüse zusammen, als gleichmässige oder knotige Verdickung des Sameuleiters mit auffalleuder Härte in verschiedener Ausdehuung. Die Kuoten sitzen meist seitlich auf. Mit der Erweichung der tuberculösen Infiltration treten entzundliche Erscheinungen der Hüllen bis zur Fistelbildung auf; gleichzeitig erfolgt weitere Ausbreitung am Sameuleiter selbst. Das primäre Anftreten am Samenleiter selbst ist an voransgegangene Deferentiitis gebanden, welche ihrer Geringsugigkeit wegen oft übersehen wird. Die Entwicklung der einzelnen Stadien erfolgt verschieden rasch. Complicationen sind von Seite des Hodens, der Vorsteherdrüse, Blase (als Harnbeschwerden) beobachtet. Der Verlauf ist ein langsamer, nur selten erfolgt rasch Generalisation. Die Behandlung, soll sie von Erfolg sein, muss immer mit antidyskrasischen Mitteln unterstützt werden. Im Beginne erscheint die Anwendung der Kälte angezeigt. Mit dem Anftreten des Zerfalles empfiehlt sich rasche Eröffuung des Herdes und Auslöffeln, da die eutstehenden Fisteln der Behandlung lange widerstehen und selbst die Castration nothwendig machen können. In vorgeschrittenen Fällen ist man oft nur anf die symptomatische Behandlung beschränkt.

Sehr selten wurde

### Syphilis des Samenstranges

beobachtet, theils als Inditration des Zellgewebes, theils als Gumma mit den anch anderwätte vorkonmenden Erneheinungen. Die Diagnose der Syphilis bietet die grössten Schwierigkeiten. Eine grüssere Bedentung, isubsondere in diagnostischer Beziebung verdienen die Lipome. Hervorgegangen aus dem Fetigewebe des Sameastranges bestehen dieselben vorzüglich aus Aubkünfunger von Fetigewebe innerhalb der geemeinsemen Scheidenbantt, reichen jedoch nach aussen in das Unterhantzell-gewehe, nach innen in die Scheidenbant des Hodens. Ueber die ursächlichen Verhaltnisse wissen die Kranken nichts anzugeben. Die Geschwulst nimmt den Sameastrang ein, reicht vom Hoden bis in den Leistencanal, selbst in die Darmbeingrube. Sie bildet bald einen gleichmitssigen Strang, bald erscheint sie in mehrfachen Knoten. In ersterem Falle ist ihre Oberfähche undere, höckerig und gleicht namentlich bei

Einlagerung bindegewehiger Massen einem Netzbruche. So lange die Geschwulst innerhalb der gemeinsamen Scheidenhaut liegt, ist die Begreuzung scharf, weniger hei Anshreitung in das Unterhautzellgewehe. Die Consistenz ist weich his zur Scheinfluctuation, his hart, Druckempfindlichkeit fehlt. Ausnahmsweise wurde heim Stehen oder Pressen eine Vergrößerung der Geschwalst wahrgenommen. Die Geschwulst erreicht ein Gewicht his zu 20 Pfund, eine Grösse his zu der einer Melonc, Von hesonderer Bedentung ist die Fortsetzung der Geschwulst in die Bauchböhle, inshesondere das Verhalten (Aushreitung) in der Bauchböhle. Der Hoden und Nehenhoden sind anfangs deutlich zu fühlen, verschwinden jedoch, wenn die Fettmasse dieselhen umwuchert. Ebenso werden die Gehilde des Samenstranges undeutlicher. Treten zu der Geschwulst entzündliche Erscheinungen hinzu, so erfolgt eine rasche Vergrösserung der Geschwalst, weiter gesellen sich peritoneale Erscheinungen hinzu und wird meist die Diagnose einer eingeklemmten Netzhernie gestellt; doch liegen anch Diagnosen einer eingeklemmten Darmhernie vor, was wesentlich durch die Fortsetzung der Geschwalst in die Bauchhöhle hedingt ist. Die Hauptbeschwerden werden durch die Grösse der Geschwulst hedingt. Die Differentialdiaguose zwischen Netzhruch oder bei Scheinfinctuation und entzundlichen Erscheinungen zwischen eingeklemmtem Bruche oder Abscesshildung kann oft schwer sein. Die Behandlung besteht in der Ausschälnug, welche sich um so schwieriger gestaltet, je diffuser die Geschwulst ist. Oft ist es nicht möglich Alles zu eutfernen, nnd erklärt dieses die Recidive.

## Die Fihrome des Samenstranges

lassen sich sehr oft nicht von denen der Scheidenhaut anterscheiden. Sie treten in zwei Formen auf: erstens in nmschriehener Form mit his faustgrosser Geschwulsthildung am Samenstrange und insbesondere der gemeinsamen Scheidenhaut aufsitzend und zweitens in diffuser Form, welche eutweder die Scheidenhaut dicht nmgiht oder dieselbe sogar durchwächst. Die Geschwulst hesteht zumeist aus einem geschichteten Biudegewehe oder ans Lappen mit einer kreisförmigen Umhüllung. Nicht selten geht das Fibroma plexiforme (hänfigste Art) durch Vermehrung der Zellen and Umwaudlung des Zwischengewehes in das Myxofibrom über. Die Consistenz ist derh, selbst knorpelhart, hei Knocheneinlagernug noch härter; oder weich, stellenweise mit scheinharer Fluctuation (Myxofibrom), iusbesondere hei der nicht seltenen ödematösen Durchträukung. Die Begrenzung ist scharf, so lange nicht die henachharten Organe in Mitleidenschaft gezogen sind. Ueher die nrsächlichen Verhältuisse lässt sich nichts Bestimmtes augehen; doch scheinen diese Geschwülste zumeist dem höheren Alter anzugebören. Iuwieweit die Rektorzick'schen Biudegewehsauhäuge der gemeinsamen Scheidenhaut des Samenstrauges zur Eutwicklung disponireu, lässt sich nicht angehen. Die Eutwicklung ist eine langsame, ohne weseutliche Beschwerden, mit Ausuahme der durch die Schwere der Geschwalst verursachten. Je nach der Ausbreituge eseheint der Hoden und Nebenboden frei, als Aubang der Geschwulst, oder ist in derselben versteckt. Die Behasdlung bestebt nur in der Ausschlung, wobei sich ergeben bat, dass die Umbüllung der Geschwulst durch eine eigene Bindegewebsmembran gebildet ist.

In grösserer Anzahl liegen Beobachtungen über das Sarcom des Samenstranges

vor, wobei sich bezüglich der Ausbreitung dieselben Verbältnisse wie bei den Fibromen ergeben. Auch bier sind die ursächlichen Verhältnisse unbekannt oder nicht mit Sicherheit festzustellen (Trauma). Die Eutwicklung erfolgt rascher als hei den übrigen Geschwülsten (3-9 Monate). Die Geschwalst erreicht bis Kindskopfsgrösse oder erscheint innerhalb der gemeinsamen Scheidenhaut als cylindrische Masse, mit mebr birnförmiger, unten breiterer Gestalt, wohei der Raum zwischen Leistencanal und Hoden, oder über diesen binaus eingenommen werden kanu. Die Consistenz ist eutweder gleichmässig elastisch, oder zeigt nachgiebigere, selhst weiche Stellen. Der Hoden und Nehenhoden kann frei oder von der Geschwalst verdeckt sein. Anch bei den Sarcomen muss die Fortsetzung der Geschwulst in die Bauchhöhle betout werden, welche daselbst his zur Blase nud Niere reichen kann. Der Durchschnitt einer Geschwulst ist entweder homogen, weisslich oder stellenweise gelblich oder mit Cysten durchsetzt (Cystosarcom, Gallertsarcom, seltener Myxosarcom). Die Behandlung besteht in der operativen Entfernung, häufig mit der Castration verbunden.

Ebenfalls nicht selten sind die

## Myxome des Samenstranges.

Dieselben, in den verschiedensten Altern heobachtet, entwickeln sich ohne bekannte Veranlassung nud zeigen in ihrer Entwicklungsdaner grosse Verschiedenheiten (1/4-10 Jahre). Bei normalem Hoden und Nebenhoden zeigt die Geschwalst verschiedene Grösse (Hühuereigrösse bis 20 Kilo Gewicht); bei scharfer Begrenzung oder vollständiger Abkapselnng knollige Oberfläche. Sie ist meist von harter, aber auch weicher Consistenz, so dass die Diagnose öfter auf Cyste gestellt wurde, oder mit harten und weichen Stellen. Ansser dem Gewichte verursacht die Geschwolst keine Beschwerden. Im weiteren Wachstbum legt sie sich an die Scheidenhant des Hodens an; der Samenleiter läuft an der hinteren Waud der Geschwulst herab. Die Znsammensetzung ist eine verschiedene. Bald besteht sie aus einer schleimigen Masse mit weissen, fibrösen Fäden durchzogen (Myxofibrom), bald sind ibr Fettballen aufgelagert (Lipomyxom), bald nmschliesst sie eine Anzahl solcher. Die Bebandlung besteht in der Ausschälnng, die oft mit grossen Schwierigkeiten zur Erhaltung des Hodens verbunden ist. Recidive wurden beohachtetDie beobachteten Myome stehen an der Grenze der von der Scheitenhaut ausgebenden Geschwülste, indem es oft schwer ist, zu entscheiden, ob sie von Gebilden des Samenstrangen, dem Hoden oder Nobenhoden ausgehen, so fest ist die Verbindung mit den beiden letzteren. Meist gestielt, erreichen sie bei stetem Wachstume keine hedeutende Grösse; sind jedoch im Gegensatze zu den früheren Geschwülsten öfter von neratigischen Schmerzen begleitet, die nach den Leisten oder den Nieren ausstrahlen. Ihre Zusammensetzung hilden zahlreiche Bündel glatter Muskelfasern, getrennt durch Bindegewebszüge ned ausgedehnte Lymphgeßisse. Die Entfernnng gehang in mehreren Fällen mit Erhaltung des Hodens; in anderen musste die Castration vorgenommen werden. Im Auschlüsse würe noch das Erne hondrom zu erwähnen.

Die Cysten des Samenstranges

werden in der Regel als eine Grappe genommen, in welcher die verschiedenen Formen vereinigt sind. Schliessen wir jene cystenartigen Gehilde aus, welche aus Erweiterung der Ueberreste des Processus vaginalis peritonei hervorgehen (siehe ohen), so ist die Zahl eine sehr beschränkte. Dieselben ergeben sich als kastaniengrosse, scharf begrenzte. dem Samenleiter dicht anfaitzende Geschwülste von grosser Härte, die meist verknöchern. Ihr Sitz ist ein verschiedener zwischen den Nebenhoden und äusserer Leistenöffnung. Die Entwicklung der angehorenen Gehilde erfolgt zur Pnbertätszeit etwas rascher. Die Wand besteht aus einer hindegewehigen Kapsel, der eigentlichen, mit Kalksalzen durchsetzten bindegewebigen Wand und der Auskleidung mit einer mehr serösen Membran. Den Inhalt bildet eine schleimig-bröcklige Masse mit Fettkörnchenzellen, Fettkugeln, einzelnen Cholestearinkrystallen. Nach meinen Beobachtungen entspricht ihre Beschaffenheit der Entwicklung aus Ueherresten der Wolff'schen Körper. Die Ausschälung gelingt leicht. Achnliche Cystengeschwülste können aus den Ueberresten des Müllerschen Ganges und der Vasa aberrantia hervorgehen. Erstere finden sich im Verlanfe des Samenstranges, letztere in der Nähe des Nehenhodens. öfter weit nach ohen reichend.

## XII.

# Die Verletzungen des Hodens.

Von

#### Dr. Egon Hoffmann in Greifwrald.

I. Englisch, Ueber Entindung des Hodons n. Nebenholens nach Anstrengens (Panchyrence Wieser medic Press 19-8), Nr. 21 – 22. — 2. M. nond - Terillion, 1 der Panchyrence Wieser medic Press 19-8, Nr. 21 – 22. — 2. M. nond - Terillion, 4. Cattere, De Forchie par effort. Am. des maial, des ors, gestierum, Vel. Kr. 8. 18-19. — 8. Flischer, V. Glamman's kliniche Vorträge: Ueber dem Sheck. — 6. Schlesier, Casperk Weckenschrift 18-12. — 7. i. a. noft, Uober einen Fall pikter. 1 dem Schlesier, Casperk Weckenschrift 18-12. — 7. i. a. noft, Uober einen Fall pikter. 1 dem Schlesier, Leinheide Grünfreige und Operationslehre. Bell III. — 9. Ueber Cysten am Hoden und Nebenboden Wiener ned. Jahrhücher. — 10. Aug. Vida'll: 28-32. — 18. Schlesier, un. Schartfulls, Sulla Perpodectone partiale del testiculo. Gazz. degli ospitali 18-55. — 12. Herckor, Comptes rendus de la social 18-66. — 18. Olivera, un. Schartfulls, Sch. — 16. Alle Fere, Hannov. 18-18. Chiurgie, Bd. II. S. 694, 19-50. — 19. Sitena Merker in de Samontrange. Des Grenoles de Samontrange. 18-18. Chiurgie, Bd. III. S. 694, 19-50. — 19. Nicela do ni, Die Terrion des Samontrange. 18-191. — 18. Caber, Indrar des Leistenhodens durch Terrion des Samontrange. 18-191. — 18. Caber, Indrar des Leistenhodens durch Terrion des Samontrange. 18-191. — 18. Caber, Indrar des Leistenhodens durch Terrion des Samontrange. 18-191. — 18. Caber, Partir de Chiurgie, Bd. III. Akts. 28. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 18-24. — 1

Die Verletzungen des Hodens sind nicht so bäufig, als man nach der Lage des Organs erwarten sollte. Der Grund bierfür liegt in der freien Beweglichkeit und rundlichen Gestalt des Testikels, der dadurch in den Stand gesetzt ist, der auf ihn eindringenden Gewalt wie Süssen, Stichen n. s. w. leicht auszuweichen.

### Subcutane Quetschungen.

(Orchitis traumatica, Haematocole parenchymatosa oder tosticularis, Haematoma testis.)

Contasionen, Queteschungem des Hodens kommen zu Stande durch einen Schlag oder Stoss, der den freibängenden Testikel trifft, oder dadurch, dass derselbe durch die eindringende Gewalt gegen den Damm, die Innenfläche eines Schenkels oder, noch bläufiger, gegen das Schambein gepresst wird. So sehen wir Hodenquetschungen entstehen durch cince Pastritt, durch Hafschlag, eine matte Kngel, das Anfstossen des Reiters auf den Sattelknopf, das Fallen des Körpers auf die Dammgegend mit gespreizten Beinen. Gelegentlich kommt auch ein Zusammenpressen des Hodens durch die Hand vor im Kampfe oder als seblechter Seberz. Zugleich mit dem Hoden kann anch der Nebenboden, die Sortotalhant, der Samenstrang gegnetseht sein, ja es sind sogar saheutane Ahreissungen des Hodens heobachtet worden.

Eine andere seltenere Art der Quetschung ist gesehen worden nach Anstrengungen der Bauehpresse (Orchite par effort), beim Heben von Lasten, heim Sprang u.s.w. Derartige Fälle, über die ENGLISCH (I) Genaneres berichtet bat, werden erklärt durch gewaltsame Contraction des M. cremaster, indem durch dieselbe der Hoden gegen den Anfangstheil des Leisteneanals oder in denselben hineingepresst wird (ENGLISCH, MOXOD-TESILLON [2)). Andere (GUELLOT, RICHET [3)) meinen, dass es sieb um eine Quetschung und Zerreissung der Samenstrangvenen handle (CATTESS [4]).

Die Erscheinungen der Hodenquetschung sind in solehe zu trennen, die zugleich mit der Verletzung anflerten, und solche, die erst später folgen. Zu ersteren gebüt ein intensiver Schmerz, der zu beeigrafig sein kann, dass die Betroffenen ohnmelknitg werden oder Erbrechen anfiritt. In einigen Füllen wurde plützlicher Tod in Folge von Shock constairt, so von Finezuz (5), Schlessiez (6) und Iraxoper (7). Objectivist meist wenig nachweisbar. In den erwähnder Fällen von Tod darch Shock wurden hei der Obdnetion in den Hoden keine Veränderungen gefunden.

Erst nach einigen Standen, manchmal erst nach Tagen schwillt der Hoden stark - gelegentlich his auf das Mehrfache seiner natürlichen Grösse - an, am Scrotum finden sich eventuell Sugillationen. Die Geschwalst bietet die Erscheinungen der Pseudofinctnation und fühlt sich in manchen Fällen auch heiss an. Anf Drnek ist sie sehr empfindlich, aber anch spontan hestehen heftige Schmerzen, die in die Inguinalgegend nnd nach dem Krenz ausstrahlen. Das Allgemeinhefinden ist stark alterirt, znweilen sind Temperatnrsteigerungen vorhanden. Der Nebenhoden kann an der Verletzung und demnach an der Schwellung n. s. w. betheiligt sein, die Erscheinungen von Seiten desselhen können in den Vordergrund treten. Bei starker Onetschnng der Scrotalhant kann ein Hämatom derselhen die Hodenverletzung verdecken. Wegen der entzundlichen Erseheinungen, die in Folge einer Hodenquetschung anftreten und denen einer Hodenentzundung aus anderer Ursache gleichen, spricht man von einer Orchitis tranmatica. In vielen Fällen, wo nach einem Tranma die geschilderten entzundlichen Symptonie anftreten, handelt es sich nicht nur um die reactiven Erscheinungen der Quetschung, sondern nm eine reine Orchitis prethralis, das Trauma spielt keine Rolle dabei, dient den Patienten vielleicht nur dazu, die wahre Ursache zu verhergen, oder es bildet eine Gelegenheitsnrsache. Bei bestehender Urethritis, Prostatitis oder Cystitis wird eine vielleicht nur geringstigige Quetsohung des Hodens leicht zu einer Entzfündung des Organs führen.

Ehenso wird bei sehon bestehender Erkrankung des Hodens, wie Tuherenlose, Lues, Sarcomatose, eine leichte Verletzung schwerere Erscheinungen hervorrusen können.

Von besonderer Wichtigkeit sind Quetschungen des Leistenhodens, der brigens wegen seiner Fixirung verletzenden Gewalten weniger ausweichen kann. Bei Schwellung desselhen kann es zu Einklemmngserscheinungen kommen, die denen einer eingeklemmten Hernie zleichen.

Die anatomische Untersnohung direct mach der Verletzung ergieht im manchen Fällen einem vollständig negstrien Befung in anderen finden sich Blutergüsse unter der Allnegines zwischen den Drüsenläppehen diese comprimirend (Haematocele parenchymatosa). Anch Zerreissung der Samencanälchen und der Allnegines sind beohachtet worden. In letzterem Falle findet man anch einen Blutergüss in der Tunica vaginalis. In späteren Stadien sind die Erscheinungen einer reactiven Entstudung, eventuell als weiterer Folgezustand, Untergang von Samencanälchen, partielle Artophie dee Organs zu beobachten.

Der Verlanf and Ausgang der Hodenquetschung ist ein sehr verschiedener. In manchen Fällen sind mit dem Schwinden der Shocksymptome alle Erscheinungen vorüber. Es tritt keine Schwellung des Organs anf, keine Entzündung. In einigen Standen oder Tagen ist der normale Zustand wieder hergestellt. Es sind das offenhar diejenigen Fälle, hei denen es nur zu starker Alteration der Nerven gekommen ist, Gefässe und Drüsensnhstanz dagegen intact bliehen. Treten entzündliche Erscheinungen auf, so zieht sich die Krankheit in der Regel über Wochen hin, doch tritt schliesslich meist restitutio ad integram ein. Wenn es zur Vereiterung kommt, dann liegt immer eine Infection von einem benachharten entzundlichen Herde ans vor. So heohachtete ich bei einem alten Herrn eine Eiterung nach einer Quetschung beim Reiten, wo offenhar eine leichte Cystitis bei vorhandener Prostatahypertrophie den Infectionsherd abgegehen hatte. In manchen Fällen, offenhar denjenigen, hei denen die Dritsensnhstanz selbst stark lädirt war, kann es zn partieller oder totaler Atrophie des Hodens kommen.

Ich bechachtet eine voltstudige Atrophie des linkes Hodens bei einen jungen Menschen von 17 Jahren, welcher 14 Monate vohre eine Gestebnung desselben erlitten hatte. Die Folge des Traumas war eine starke Anselvellung nad Schmerzhäufgiekt, welche nach einigen Wochen verschwand und einen kleiner gewordenen Testikel zurückliess. Anschweilungen stellten sich noch öfters nach geringen Lasionen ein, während die Atrophie des Organs immer nicht zunahm. Die wegen der häufigen Beschwerden vormalen atrobiliten Bloche won als den Direktschmit braumerüblicher Parbe.

der nur noch wenige Samencanälchen enthielt. Da das Trauma nicht sehr bedeutend war, da Achsendrehung, Obliteration der Gefässe fehlte, nimmt Prof. Granvitz, der das Präparat intersuchte, an, dass die Russerst hochgradige Atrophie in einer möglicher Weise durch das Trauma bewirkten, trophischen Störung ihren Grund gehabt haben müsse.

Auch Tuherculose tritt im Anschluss an Tranmen hei dazu veranlagten Personen leicht auf, worauf Englisch (1) hesonders aufmerksam macht.

Bei sehon tuherculüs oder syphilitisch erkrankten Hoden werden durch Quetschungen Verschlimmerungen berheigeführt, eventuell der eitrige Zerfall angeregt. Bei sarcomatüser Entartung sieht man zuweilen schnelleres Wachsthum im Anschluss an eine Verletzung auftreten, wie ich es in einem Falle sehr ansgesprochen beönschtete. Ausserdem entstehen hei malignen Tumoren leicht größere Blutergüsse in die Drüssenshetanz.

Bei Einriss der Albuginea kann es zn cystischer Entartung prolabirter Samencanälchen kommen, eventuell zur Bildnag einer Spermatocele (ALBERT [8], HOHENEGG [9]). Bei starker Quetsehung oder gar Zerreissung des Samenstrangs verfällt der Hoden der Necrobiose.

Die Behandlung besteht in den Fällen von Shock in den gegen diesen anzuwendenden Mitteln, wie künstliche Athmung, Tieflagerung des Kopfes, Injectionen von Kampferäther oder Kampferöl, in Darreichung von Alcoholicis u. s. w. Bei auftretenden entzundlichen Erscheinungen sind Bettruhe, Hochlagerung des Testikels, Applicirung kalter Compressen oder des Eisheutels unter mässiger Compression anzurathen. Manche empfehlen sehr den Gebrauch von Laxantien neben reizloser Kost. Die Hochlagerung geschieht durch ein unter das Scrotum geschohenes Kissen. oder durch ein dreieckiges Tuch, mittels dessen die Hoden hochgehunden werden. Beim Anfstehen muss ein Suspensorium angelegt werden. Die Hochlagerung ist durch Erleichterung des lymphatischen und venösen Rückflusses von grosser Wichtigkeit für die Behandlung, doch ist die dadurch hewirkte Schmerzlinderung meist nicht so angenscheinlich wie hei den Quetschungen oder Entzündungen des Nebenhodens. Die Kälte applicirt man in der Weise, dass man einen Eishentel anflegt, unter den man ein Tuch schieht, damit nicht Erfrierung der empfindlichen Scrotalhant eintritt, oder zweckmässiger, um den Druck zu vermeiden, iudem man feuchte Compressen mit essigsaurer Thonerde oder Bleiwasser machen lässt, in das man Eisstückehen gethan hat. Die Kälte wirkt meist sehr angenehm, doch gieht es Fälle, wo von vornberein fenchte, auf dem Körper warm werdende Umschläge angenehmer empfanden werden. In späteren Stadien der Erkrankung sind die feuchtwarmen Umschläge vorzuziehen. weil sie die Resorption mehr befördern wie die kalten. Zu dieser Zeit kann auch mit der Compression vorgegangen werden, die energischer werden darf, wenn die Schwellung noch vorhanden ist, die Schmerzhaftigkeit dagegen nachgelassen bat. In milder Weise geschieht sie, indem man ein straff sitzendes Suspensorinm anlegt, oder über das ganze Scrotum einen Druckverband mit Flanellhinden anlegt. Diese können später durch eine Gnmmibinde ersetzt werden. Bei mehr chronisch gewordenen Fällen kann man anf den geschwollenen Testikel einen isolirten Druck ansthen durch den FRICKE'schen Heftpflasterverhand, dessen Technik an anderer Stelle heschriehen ist. Auch Einpinselnngen von Collodium sind empfohlen worden, doch ist ihre Wirksamkeit eine nngenügende; anch reizt das Collodium leicht die Scrotalhant. Mehr empfehlen wie die beiden erwähnten Verfahren möchte ich die Einwickelnng mit einer elastischen Binde. Um mit dem Drnck die Wirkung der fenchten Wärme zn verbinden, wird nm den durch eine Bindentonr vom übrigen Scrotum isolirten Hoden eine fenchte Binde gewickelt, üher die dann eine schmale Martin'sche Gummibinde zu liegen kommt. Dieses Verfahren hat vor dem FRICKE'schen Verhand den Vorzng, dass die Binde vom Patienten sofort und ohne Schwierigkeiten entfernt werden kann, wenn der Drnck zu stark wird. Es wird also die beim Fricke'schen Verhand wiederholt heohachtete Druckgangrän ansgeschlossen. Ansserdem liegt die elastische Binde angenehmer wie der klehrige, an den Haaren haftende Heftpflasterverband und sie ist ungleich wirksamer, weil sie permanent wirkt.

Vellerau und Vidal. (10) haben, um die Spannung der Alhugines zu verringern, mehrfache Incisionen (Debridement) in die Hodennhstanz empfohlen. Zweifellos kann durch dieses Verfahren die grosse Schmerzhaltigkeit des Testikels hedeutend gemildert werden, jedoch ist es nicht ohne Gefahr, da, alsgesehen von der möglichen Infection, ein Prolaps von Hodensahstanz durch die klaffenden Wunden der Albuginea mit seinen Folgen eintreten kann.

# Wunden des Hodens.

Bei Que tsch wund en hat man zu unterscheiden, oh uur eine Wunde des Serotims worhanden ist und die Tanies allungines intett geblieben ist, oder oh der Testikel selbst eine Questehrunde zeigt. Im ersteren Falle ist die Wunde zu desinfeiren, der Hoden zu erhalten und ein eventueller Prolaps desselben zu verbindern. Im zweiten Falle, wenn also darreh die Quetschaug die Taniera gesprengt ist, ist am besten primir die Castration zu machen, da der Hoden fast immer der Gaugr\u00e4n verfallt. Solche sehwere L\u00e4sionen der Hoden kommen unter anderem durch Schnswert elzungen zu Stande, doch kommen unter anderem durch durch den Hodensack inidurchgehendes Goschoss die Hoden intate Ilsast, indem dieselben verm\u00f6ge ihrer Beweglichkeit und Elasticität der Kngel answeichen. Orns (5) berichtet über 340 F\u00e4lle von Hodenverletzungen ans dem Secessionskriege. 136 mal waren beide, die übrigen Male is

ein Hoden verletzt. In 61 Fällen war die Castration ausgefübrt worden mit 18 % Mortalität. Bei den conservativ hehandelten Fällen waren, bei 13 % Sterblichkeit, Atrophie und Neuralgie des Hodens die häufigste Folze.

Die Symptome der Quetschwinden sind ähnlich wie hei den subcutanen Quetschingen: sehr heftiger Schmerz, Ohnmacht, Erbrechen.

Stich- und Schnittwunden kommen banptsächlich bei Operationen vor als Missgeschick oder in Folge eines diagnostischen Irrthums. Stichwanden mit einem Scalpell sind nicht sehr schmerzhaft, mit einem Troicart beigebrachte mehr, da es dabei zu einer Quetschung kommt, Sie beilen meist in kurzer Zeit. Tritt eine Infection ein, so kommt es zu einer Orchitis mit ihren Folgen. Man wird also hei einer Stichverletzung die Wunde so gut es gebt desinficiren, einen Occlusivverband darüber legen und den Hoden unter Bettruhe hoch lagern. Bei Schnittwunden von etwa 1 cm Länge und mehr kommt es leicht zu Prolaps von Drüsensubstanz durch den Schlitz der Alhuginea. Man wird denselben, wenn er frisch in Bebandlung kommt, durch einige Nähte schliessen, eventnell unter Reposition oder Abtragnug der prolabirten Samencanälchen. Dieselben werden, wenn nicht reponirt, meist necrotisch. Man muss sich davor hüten, an dem necrotischen Gewebe zn zerren, da dann noch mebr Samencauälchen prolabiren. Dasselbe kommt zu Stande, wenn der Testikel sich entzündet, indem die entstebende Schwellung das Drüsengewehe zu dem Albugineaschnitt herausdrängt. Es ist daun fast immer der Hoden verloren und deshalb am besten die Castration ausznfübren, um die Heilungszeit abzukürzen und die mit der Gangran des Hodens verbundenen Gefahren zu beseitigen. Trifft die Schuittverletzung einen kranken, etwa tuberculösen oder synbilitischen Hoden, so kommt es leicht unter starker Granulations- nud Bindegewebswucherung zu dem sogenanuteu tiefen Fnngns testis benignus. Auch bei nicht vorber erkranktem Hoden kauu die mit Granulatiouen hedeckte prolahirte Drüsensubstanz das Bild des Fungus hieten. Im letzterwähnten Falle ist eine Conservirnng möglich, in der Regel mit Atrophie des Hodens, iu den ersteren Fällen am besten die Castration auszufübren.

Bei Gemitibakranken kommt es zuweilen vor, dass dieselhen die Castration an sieb selhst anstühren oder anstrühren versnechen. In erstem Falle ist uattirlich nur die sorgfültige Unterbindung der Samenstranggefüsse, im zweiten Falle, eventuell unter Naht der etwa verletzten Albuginea, die Cosservirung möglich.

Sünstanzverluste des Hodens sollen nach der Ansicht einiger Antoren (SIRENA nad SOARDULLA) (11) bei asseptischen Verland drach Bildlang nenen Hodengewehes ergänzt werden, indem beobachtet wurde, dass die Hoden später libre normale Grösse wieder annahmen, doch liegen keine strieten Beweise für diese Reproducting von Hodengewebe vor.

## Traumatische Lageveränderungen des Hodens.

Sie können an hen tan zu Stande kommen und zwar in der Weise dass durch ein Tranma 1. der Hoden in den Leistencanal oder die Banchhöhle znrückgeschoben wird, oder 2. dass er an henachbarte Körperstellen verlagert wird, oder 3. dass er sich nm seine Achse drebt, wodurch eine Torsion des Samenstranges entstebt. Wie wir schon hei Bespreching der Orchitis tranmatica sahen, kann hei Anstrenging der Bauchpresse durch Zng des M. cremaster der Hoden bis an oder in den Leistencanal gebracht werden. Hänfiger ist es jedoch, dass ein Stoss oder dergleichen den Testikel nach oben verschiebt nnd derselbe dann im Leistencanal stecken bleibt, indem er sich einklemmt. Solche Fälle sind von Berchon (12), Gintrac (13), Salmuthius (14) und Koenig (15) beobachtet und beschrieben worden. Die Erscheinungen, die ein so in den Leistencanal oder anch in die Banchböhle verschohener Hoden macht, sind in manchen Fällen nnr die der Quetschung, in anderen Fällen die einer Brncheinklemmung: heftige, kolikartige Schmerzen, Erbrechen n. s. w., so dass die Verwechselnng mit einer solchen leicht möglich ist. Bemerkt mass noch werden, dass bei den meisten der vorkommenden Einklemmungen des Leistenbodens ein Tranma als Ursache nicht nachweisbar ist.

Bei Verschiebung des Hodens an andere Körperstellen, einer Luxation des Hodens, kann es zu ähnlichen Erscheinungen kommen wie bei der eben heschriebenen Lageveränderung. Der Hoden kann unter die Bancbbant — ein Fall von P. BRUNS —, unter die Hant der Schenkelhenge — ein Fall von HESS — in die Gegend des Afters — eine Beobachtung von Patkinder — verschohen werden.

Die Bebandlang bei solchen tranmatiseben Lagererändermagen hecht in dem Versuch der nublutigen Reposition und Behandlang der Hodenquestebung. Gelingt die Reposition auf diesem Wege nicht, so ist die hlutige zu versuchen. Bei Einklemmangsenscheinungen ist mit der Operation nicht zu lange zu warten, zumad die Differentialatiganose mit eingeklemmten Bruch nicht immer zu stellen ist und der eingeklemmten Ioden leicht gangränös wird. Ist lettteres eingetreten, so ist die Castration anszuführen.

Von Axendrehungen des Hodens mit Torsion des Samenstrangs sind hisber nur vier sichere Fälle beschachtet: 2 von NicoLadoni (16), 1 von Helffern, 1 von Gervais (17). Der Helffernerfiebe Fäll, den cibs selbst zu sehen Gelegenheit hatte, wurde von Cahen (18) genamer beschrieben. Nur hei zweien wird eine Trauma, eine Erschütterung durch Fäll resp. Sprang, angegeben, eigenflich gebören also nur sie hierber. Bei allen hestand ein zu langes und sebr dunnes Mesorchium und sehr grosse Bewegtichkeit des Hodens. In 3 Fällen war der Samenstrang in je 2 Stränge gespalten. Es bestanden bei allen Kranken Einklemmungsersebeinungen. Die jedesmal ausgeführte Operation zeigte einen gesebwollenen, blaurothen oder blausebwarzen Hoden, der nm mindestens 360° nm seine Läugsachse gedreht war. Dreimal musste die Exstirpation des brandigen Hodens vorgenommen werden, der sich strotzend mit Blut infarcitz zeigte — eine Folge des behinderten Rückflusses im torquirten Samenstranz.

Ansser subcutan können auch hei Wunden Lageveränderungen des Hodens zu Stande kommen, indem der Testikel durch einen Riss oder Schnitt des Scrotnms nach anssen tritt - Prolaps des Hodens. Die Diagnose ist in der Regel leicht zu stellen, nur hei länger bestehendem Prolaps kann sich der seröse Ueberzng des Hodens mit Grannlationen bedecken und bietet dann das Bild des oberflächlichen Fungus testis benignus. In solchen veralteten Fällen kommt es fast immer zn einer spontanen Heilung, indem schliesslich der Narbenzug die Scrotalhaut über den prolabirten Hoden hinwegziebt (KOCHER [19], VON BUNGER [20]). Die Ursache für diesen Vorgang, der selbst hei sehr grossen Scrotaldesecten eintritt. liegt in der ansserordentlichen Dehnbarkeit der Scrotalhant. Von den zur Vernarbung grannlirender Flächen führenden Vorgängen - der Enithelisirung vom Raude der Wunde her und dem Zng durch Umwandling des Granulations- in Bindegewebe - überwiegt in diesem Falle der letztere, während die Epithelisirung nur eine geringe Rolle spielt. Eine ähnliche Erscheinung sieht man an anderen Hautstellen nur, wenn man künstlich den sich bildenden Epithelrand entfernt and nur den Narhenzug zur Verkleinerung des Defects wirken lässt.

Zur Abkürzung der Heilungszeit kann gelegentlich die Anfrischung und Naht der Scrotalwande mit Reposition des Hodens, hei alten Leuten eventuell auch mit Entferung desselben am Platze sein. Bef rischem Prolaps ist die Reposition mit Naht der Scrotalwande ansauführen, hei grossem Hantdefect mit plastischer Bedeckung der Hoden, woon das Material am zweckmässigsten von der Bauchwand genommen wird.

### XIII.

# Die Hoden und Nebenhoden.

Von
Docent Dr. E. Finger

### I. Entzündungen.

# A. Entzündung der Scheidenhäute.

### 1. Vaginalitis acuta testis (Hydrocele testis acuta).

Eine ausführliche Anführung der Literatur wurde den Umfang dieser Arbeit weit übersteigen. Wir begungen mus daber jene neueren Sammebreite anmüßerse, in denen der Leser ausführliche Literaturnachweise vorfindet. Es sind dieser: 1. Eng. 11 se.), Artikult Hoden und Niebenden in Kautenung is Reinergroßende. — J. Ko ehr. Die Krankbeiten der anmüllehm Geschlichungen in Büllenth und Lücke, Deutsche diese die teitliche et des senzes. Paris, Masson 1889. Trillon, Traité den natied ein des det testfeziele et de ses annexes. Paris, Masson 1889.

Aetlologie. Die acute Entzündung der Tunica vaginalis testis ist nur in den seltensten Fällen eine idiopathische, viel häufiger eine deuteropathische, secnndäre, fortgeleitet von Erkrankungen nachharlicher Gebilde. Unter diesen spielen Erkrankungen des Nehenhodens entzündlicher Natur die wichtigste Rolle. Von diesen die häufigste ist die blennorrhagische Entzundung des Nebenhodens, die Epididymitis gonorrhoica, die daher anch naturgemäss am häufigsten zu acuter Vaginalitis Veraplassing giebt. Seltener als diese sind die anderen Formen acuter Epididymitis, die, durch Catheterismas, Blasensteine u. s. w. bedingt. acute Vaginalitis erzeugen. Seltener als vom Nebenhoden tritt die acute Vaginalitis als Fortleitung entzündlicher Erkrankung des Hodens, wahrer Orchitis auf. Die O. variolosa, typhosa und parotidea sind hier zu nennen. Desgleichen, wenn auch äussert selten kann die Vaginalitis acuta von Entzündung des Samenstranges, gonorrhoischer Fnniculitis, entzündeter Varicocele berstammen. Endlich aber kann auch eine Entzundung der Scrotalhaut, Erysipel, Harninfiltration, Gangran, Verbrennung auf die Tunica vaginalis fortgesetzt werden.

Die Pathologische Anatomie ist in der Hauptsache bereits im I. Bande besprochen. Ich füge nur folgende Bemerkungen an: Wie die acute Ent-Zueiser's Klühl der Ham- and Soxualogue. III. 22 zündnng aller scrösen Häute, charakterisirt sich auch die aente Vaginalitis einmal durch Hyperämie der Serosa. Das Endotbel derselhen ist in Proliferation und Desquamation, das Bindegewebe von zahlreichen Leucocyten. daneben von Serum oder Fibriu durchsetzt. Zugleich aber kommt es stets zur Setzung eines mehr oder minder reichlichen Exsudates auf die freie Oberfläche und in das von der Serosa eingeschlossene Cavum, also zwischen die beiden Blätter der Tunica vaginalis. Je nachdem dieses Exsudat ein seröses, ein fibrinöses, ein eitriges ist, nuterscheiden wir drei Formen acuter Vaginalitis. Bei der serösen Eutztudung kommt es zum Austritt reichlicher, oft sebr bedeutender Monge seröser, farbloser oder gelblich, auch röthlich gefärbter Flüssigkeit, die nicht selten auch Fibrinflocken hält und das Cavnm vagiuale ausfüllt, also eine wabre Hydrocele bildet. Leichtes fädiges oder in dünnen Schichten anflagerndes fibrinöses Exsudat pflegt anch hier der Serosa anznhaften. Bei der selteneren fibrinösen Form tritt die Menge des ansgetretenen Serums zurück. reichlichere fibrinöse Exsudation hedeckt und verkleht die heiden Blätter der Tunica vaginalis. Eudlich kann, seltener primär, hänfiger secundär, das Exsudat durch Einwanderung zahlreicher Leucocyten ein eitriges werden.

Nach dem über die Astiologie der Vaginalitis Gesagten ergiebt sich, ass in der Mernzah der Zalle auster Vaginalitis der Hoden gesund, der Nehenboden dagegen entstnäet, erkrankt angetröffen wird. Eine seenndare Betheiligung des Hodens wurde nur bei der eitrigen Vaginalitis einigemal in der Weise beobachtet, dass es im Gefolge eitriger Sebmelzung des viseeraten Baltes der Tunica vaginalis und Fortsetzung des Processes auf die Albuginea zu partieller Völliger Blosslegung der Hodensubstanz kam. Der Ansgang der Vaginalitis ist bei der serösen nud serofbribüsen der, dass nach Resorption des Exusdates aus der Serosa ein gefässreiebes Granulationsgewehe answächst, das sich allmblich in derhes Biladegewebe unwandelt und zur Verrückung der Serosa oder zu Verwachsungen deren heider Blütter fübrt. Durch diese Verwachsungen wird aus Verwachsungen wird aus Verwachsungen wird aus Verwachsungen wird das Cavum vaginale häufig vollständig geselbossen. Einen gleichen Ausgang wird die eitrige Vaginalitis nach künstlicher oder spontaner Entlernn des Eiters nach aussen nebmen.

Symptome und Verlauf. Nachdem die Vaginalitis acuta fast steis cie zu einer sehon bestehenden Erkrankung binangesellt, meist eine Epididymitis complicirt, bält es schwer, einen ihr eigenthumlichen Symptomencomplex anzuführen. Die Symptome des Fleibers, Schmerz im Hodensack und längs des Samenstranges gebören der Epididymitis an. Wohl pflegt zur Zeit des Auftretens der Vaginalitis in Fleber nud Schmerz eine Exacerbaine einzurteren, da aber die Vaginalitis meist mit der Aeme der Epididymitis anfritt, so sind diese Symptome anch auf diese zu beziehen. Das einzige für die Varinalitis einzarkterisiste Symptom

ist der Nachweis eines acnt entstandenen Flüssigkeitsergusses in das Zavum vaginale, der Nachweis einer acnt entstandenen Hydrocele. Entsprechend der Lage der Tunien vaginalis respective des Cavum vaginale flegt dieser Erguss die vordere nud beide seitlichen Partien des Hodens einzanehmen, also deuselben his auf jene Fläche, in der Hoden nud Nebenhoden einander anliegen, einzuhüllen. Es erseheint dem palpirenden Finger auf diese Weise das Volum des Hodens vergrüssert, fühlt man jedoch genaner zu, so charakterisirt sich diese Vergrüsserung durch das Gefühl der Flotatation, das insbesondere bei Compression des Hodens von den Seiten und tastendem Druck von vorne dentlich wird, als ein in das Cavum variande abeseakter Flüssicksternss.

Ist der Filssigkeitserguss ein geringer, also entweder im Endstadium serüser Vaginalitis bei schon vorgeschrittener Resorption des Serums, oder bei fibrindser Vaginalitis vom Beginn an, so lässt Betasten des Hodens oft dentlich weiche Crepitation durch Aneinanderreiben des fibrindsen Exaudies erkennen

Der Verlanf und Ausgang der hänfigsten Fälle seröser Vaginalitis ist, nachdem dass Exundat längere Zeit bestand, wohl auch mit Schwankungen der Entzlindung ein nad das andere Mal bald geringen, bald reichlicher wurde, endliche Resorption desselben mit Verwachsung der beiden Blätter der Tonica vaginalis

Bleibt das Exsudat, wie insbesondere in den von Beginn an mehr subacat verlanfenden Fällen, längere Zeit stationär, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt nicht mehr resorbirt werde, gross, es geht die acute in eine chronische Hydrocele über. Das Exsudat pflegt dann in den nächsten Wochen oft noch sehr rasch und hedeutend zuznnehmen, meist schulweise in der Art, dass mit neuerlich sich einstellender Empfielichkeit des Neebenbodens einer zasche Zanahmen des Exsudates stattfindet. So habe ich mehrmals bereits 6—S Wochen nach dem Anftreten der ersten Ernebeinungen subacuter, von aenter Hydrocele-fülssigkeit entleert. Alle diese Fälle betrafen bei ällteren Individuen die lünke Seite und waren von starker Varioceleet complicit.

Handelt es sich um fibrinöse Vaginalitis, so pflegt die mit der Verwebsneng einbergebende Verdicknap der Tunica vaginalis bedeutender zu sein. Nachdem sie anch ungleichmässig ist, verliert der Hode seinen glatten Contour, seine Oberfläche erzeheint leicht wellig-höckerig.

Die eitrige Vaginalitis eharakterisirt sieh meist dadureb, dass nach Anftreten eines Vaginalitis acuta, Abnahme der entutudlichen Symptome, diese, also Schmerz, Fieber, wieder bedentendere Höhe erreichen und anf dieser mehrere Tage anhalten. Zugleich kommt es zu Schwellung und Röthung der Serotalhaut. Die Spannang derselben nimmt an einem Pankte immer mehr zu, führt zu leichter Vorwölbung dieser Stelle. Endlich tritt an diesem Punkte, der bei Berthrang sich auch als intersiere empfindlich erweist, Flactation auf, als Zeichen, dass der Eiter
an dieser Stelle die Tanica vaginalis durchbrach, in das subcutane Gewehe eintrat. Schliesslich erfolgt apontaner Durchbrach nach aussen. Derseible kann aher auch an mehreren Stellen erfolgen. Es hilden sich
mehrere Pistelbfünungen ans, die in eine von derbem Wänden ausgekleidet Höhle führen und Elter entleeren. Elephanitanistische Verdickung
der Scrotalhant pflegt einzutreten und es können sich auf diese Weise elicht
tropsische Eitemagen entwicklen, die an Tubereulose denken lassen.

Je nachdem die Grundkrankheit, also meist die Epididymitis cinoder beiderseitig ist, kann auch die Vaginalitis ein- oder heiderseitig sein, beide Seiten gleichzeitig oder nach einander hefallen.

Theraple. Die Behandlung acuter Vaginalitis fullt meist mit der der pididymitis vasammen. Sie ist im Begina antiphlogistisch und expotativ. Bei reichlichem Ergass, längerem Bestande ist Enterang des Ergasses durch Punction mit Spitzbistoni nidellir. Bei eitiger Vaginalitis ist ansgiebige, baldige Incision und Enterung des Etters, Ausspillung der Tanica vaginalis und antienstiecher Verhand indicirt.

> Vaginalitis acuta funiculi spermatici. (Hydrocele acuta funiculi spermatici.)

Literatur: Siehe Vaginalitis acuta testis.

Actiologie. Bekanntlich werden jene Flächen des Hodens, die nicht mit dem Nebenhoden in Berührung stehen, von Peritoneum üherzogen, das diesen Heberzne zu der Zeit bildet, wo der Hoden noch im Fötus in der Banchhöhle liegt. Dieses Peritonenm verwächst innig mit der Albnginea. Beim Descensus testiculi wird dieses Peritoneum mitgezogen, stülpt sich an der Greuze seiner Anwachsung mit der Albuginea um. kehrt wieder über den Hoden zurück und bildet von hier aus einen die Verhindung mit dem Peritoneum in der Bauchhöhle herstellenden Schlauch. der innen die Serosa des Peritoneum aufweist, den Processus vaginalis peritonei. Dieser Processus vaginalis pflegt nnn noch im fötalen Lehen zn ohliteriren und zn verschwinden, so dass die beiden Blätter des Peritoneum, das viscerale mit der Albuginea testis verwachsene und das parietale, dem Hoden frei anfliegende Blatt eine völlig abgesackte Höhle, das Cavum vaginale einschliessen. In Ausnahmefällen kann aher der Processus vaginalis erhalten und gauz oder theilweise offen bleiben. Bleiht er ganz offen, so stellt das Cavnm vaginale eine nach ohen offene, durch den Schlauch des Processus vaginalis, durch den Leistencanal hindnrch, mit der Peritonealhöhle communicirende Höhle dar. Der Processus kann nun innerhalb des Leistencanals am inneren oder änsseren Leistenring obliteriren. Dann ist die Peritonealhöhle im Leistencanal abgeschlossen, aher das Cavnm vaginale testis communicirt mit der Höhle

des Processus vaginalis und stellt eine gemeinsame Höhle dar, die anfgeblasen oder mit Flüssigkeit erfüllt die Form einer Birne mit der Breitseite nach unten hat, an der vorderen Fläche des Hodens beginut, längs dem Sameustrang hinauf zicht und sich allmählich verjüngend am Leistenring anfrött. Endlich kann der Processus vaginalis als Höhle besteben bleiben, aber sowohl nach oben gegen die Peritonealböhle, als auch nach unten gegen das Cavum vaginale testis obliterien. Wir haben dann im Serotum zwei völlig abgesackte, für gewöhnlich leere, aber mit ihren Wänden aneinanderliegende Höhlen vor uns: das Cavum vaginale testis und das Cavum vaginale funiculi spermatiei, die erstere vor dem Hoden, die zweite vor und längs dem Sameustrang sich binziebend.

In allen diesen drei Fallen aber kann die den offen gebliebenen Processas vaginalis auskieldende Seroas Sitz einer Eatstuding werden. Diese Entstuding ist nur in den seltensten Fallen primär. Viel häußer ist sie seenafdar, als Fortleitung der Entstuding von der Nachbarschaft. Die Eatstuding kann per continuitatem fortgesetzt sein, vom Cavum zaginale testis oder von der Bauchbühle, in den Fallen der oben erwähnten Communication der Höhle des Processos vagiualis mit Cavum vaginale testis oder Portioenalbühle.

Ist die Höhle des Processus vaginalis nach oben und nuten abgeschlossen, dann kann auch, insbesondere bei Kindern, eine Vaginalitis acuta idiopathisch auftreten, sie kann aber seeundär per contiguitatem ortgepfanat nuter allen jeuen Bedingungen vom Ertrankung des Nebenbodens, Hodens, Samesstrauges, der Scrotalhant entstehen, wie die Vaginalitis acuta testis.

Dass in jeuen Fällen, in denen die Böhle des offen gebliebenen Processen vaginalis durch den Leistenanah lindurch mit der Peritonealbhle communicit, die Serona des Processus vaginalis direct in die Serosa des Peritoneaum thergebt, auch eine idiopathisch und deuteropathisch entstandene Vaginalitis funienli spermatici aus irgend welcher im Serotal-sacke gelegene Eutztuduug bervorgegangen, sieb direct anf das Peritonenm fortpflanzen, Ergüstes in die Blobble der Tanica vaginalis funiciali spermatici direct in die Bauchbühle gelangen können, und so sehwerwiegende Complicationen bedingt werden, ist klar.

Pathologische Anatomic. (Vergl. anch den betreffenden Abschnitt im I. Baude.) Hier gilt das für die Vaginalitis acuta testis Gesagte, dem wir nur hinzufügen wollen, dass das Exsudat meist serös der blutig serös, selten fibrioß ist, auch seenndär eitrig zu werden vermag.

Symptome. Die Vaginalitis acuta funiculi spermatici charakterisitisch durch die pluttikle auftreeude Fillang des hisher leeren Cavum vaginale funiculi spermatici mit dem entztundlichen Exsudat. In Fällen einer Communication mit dem Cavum vaginale testis bildet dieses Exsudat einen birnförmigen, sich allmählich nach oben verjüngenden, am

Leistenring abschliessenden Tumor. In Fällen, wo das Cavnu vaginale finiciali spermatici nach oben und naten abgeschlossen ist, stellt sich dessen Vaginalitis als eine längliche, warstförnige, vor dem Sameastrang gelegene praile, empfindliche, nach unten gegen die Hoden scharf abschliessende, ebenso nach ohen vor oder im Leistencanal scharf abschliessende, ebenso nach ohen vor oder im Leistencanal scharf abschrende des Strottband geröthet erscheint. Wird die schmerzhafte, auch entstandene Schwellung von Collaps, Leibschmerz, Stubiverkopfung, Errechen begleitet, so kann Verdacht einer Hernie entstehen. Der Nachweis der Durchgüngigkeit des Darmes bei Darreichung von Laxantien, der sacher Abschloss der Geschwist nach oben vor oder im Leistencanal, die rassche, in wenigen Tagen eintretende Abnahme von Schmert und Begleitsupptomen bei der acuten Vaginalitis geben die Diefferential-diagnose, der anch eine Probepnaction mit Entleerung des entstündlichen Exsandates weiger Abhalbsundte giebt.

Therapie. Die Therapie ist streng expectativ und symptomatisch. Rube, Antipblogose, Opiate nud nur bei starker Spannung der Geschwalst Punction mit dünnem Troicart sind indicirt, da ja die Frage, ob ein Flüssigkeitserguss resorbirt wird und mit Verwachsung der Tunica vaginalis beilt, oder ob der Erguss nach Schwand der entzündlichen Erscheinungen bestehen bleibt, zieunlich irrelevant ist.

# 3. Vaginalitis testis chronica (Hydrocele testis).

Literatur: Siehe Vaginalitis testis acuta.

Aethologie. Die Discussion, oh es sich bei der chronischen Hydrocele nm ein einfaches Transsndat oder nm eine entzündliche Exsudation in das Cavum vaginale testis handelte, ist hente wohl endgtiltig im letzteren Sinne entschieden. Ausschlaggebend in der Frage ist einmal die chemische Zusammensetzung der Hydroceleflüssigkeit, die mit 4-5% Eiweiss, 1,5 % Fibrin and 93-95 % Wasser von den Transandatfillssigkeiten wesentlich ahweicht, dagegen mit dem Blutsernm, den entzundlichen Exsudaten anderer seröser Hänte (Peritonenm) viel Achnlichkeiten darbietet, dann aber die Thatsache, dass die Scheidenhaut nicht, wie es bei einfachem Transsudate der Fall sein würde, unverändert ist, sondern mehr oder weniger intensive Erscheinungen chronischer Entzundnug darbietet. Für die entzündliche Natnr spricht aber endlich noch die Aetiologie der Hydrocele, die anch auf entzündliche Vorgänge hinweist. Wie die acnte, so entsteht anch die chronische Hydrocele nnr ansnahmsweise primär, am bäufigsten secnndär und schliesst sich meistens an snbacute Entzundungen des Nebenbodens, seltener des Hodens an. Ein Tranma also, das eine subacute Epididymitis erzengt, ebenso die gonorrhoische Epididymitis sind die wichtigsten ätiologischen Momente für die Entstehning chronischer Hydrocele. Dieselbe kann dann allmäblich und nnvermerkt, also direct als "chronisch" beginnen, oder zunächst acnt oder snhacut einsetzen.

Pathologische Anatomic. Der Natur der Hydroceledüssigkeit als einer entitudilische wurde bereits erwähnt, ebenso dass die Tunica vaginalis chronisch eutztudliche Verländerungen darbietet. Einmal zeigt dieselbe nicht selten ihrer Oberfläche aufgelagerte Pseudomembranen fübrinöser Natur. Diese Membranen liegen imbesondere dicht in der Falte, mit der das riscerale Blatt der Tunica vaginalis in das parietale übergeht, also in nächster Näbe des Nebendodens, so eine Verdickung desselben für die Palpation vortänschend. Das Epithel der Serosa erscheint getrüht, das Bindegewebs keleinzellig infiltrirt oder durch Einlagerung selerotischen Bindegewebs verdickt.

Symptomatologie. Die Hydrocele stellt sich uns dar als regelmässigovoider oder hirnförmiger, mit seiner langen Achse vertical stehender Tumor, der die eine Hodensackhälfte ansfüllt, den hetreffenden Hoden und Nebenhoden mit in die Geschwalst einhezieht. Die Oherfläche ist glatt, von normaler, nur bei grösserem Volum des Tumors durch die Spanning verdünnter, völlig verschiehlicher Scrotalhaut gedeckt. Druck anf die Geschwalst ist völlig schmerzlos, nur die Gegend, in der Hode und Nebenhode sitzen, ist in manchen Fällen sogar hedentend empfindlich. Je nach dem Füllungsgrade, der Prallheit der Füllung, ist entweder dentliche Fluctuation oder pralle, derh elastische Spannung nachweisbar. Eines der wichtigsten Symptome ist die Transparenz des Tumors, die am besten im verfinsterten Zimmer in Rückenlage des Patienten in der Art geprüft wird, dass der Hode aus seiner Lage zwischen den Beinen etwas emporgehohen, auf die Mitte des Tumors von der einen Seite ein Rohr (Stethoskop) der Hant fest angesetzt und an der anderen Seite dem Auge des Untersuchers gegenüber und in gleicher Höhe mit demselhen, eine Lichtquelle (Licht, Lampe) angebracht wird. Die Transparenz ist meist sehr dentlich. Abgeschwächt wird dieselbe durch bedeutende Verdickung der Scheidenhant. Hode und Nebenhode heben sich als dunkle Masse meist von der transparenten Hydrocele ab und sind auch so ihrer Lage nach zu bestimmen. Uehrigens pflegen Hode and Nebenbode im anteren und rückwärtigen Theil des Tumors durch ihre derhere Resistenz und durch die deutliche, bei Druck von Seiten des Patienten als "Hodengefühl" charakterisirte Empfindung in ihrer Lage leicht zu ermitteln zu sein. Der Beginn, das Anstreten der Hydrocele ist, wenn es nicht durch acnte Hydrocele eingeleitet ist, meist ein völlig namerkliches. Die allmähliche, völlig schmerzlose Vergrösserung des Hodens der einen Seite pflegt vom Patienten leicht übersehen zu werden. Andere, achtsamere Patienten pflegen wohl auch mit recht frischer, kanm merkharer Vergrösserung des Hodens schon ärztliche Hülfe anfzasachen. Erst bei zanehmender Füllung, grösserem Volum der Schwellung pflegen sich ziehende, reissende Schmerzen im Sameustrang einzustelleu. Bei weiterer Zuuahme des Volums gesellen sich weitere Störungen hinzu. Eiumal behindert der grössere Tumor die Patienten im Gehen und in der Bewegung. Daun wird zur Bedeckung eines grösseren Tumors nehen der Scrotalhaut anch die Haut des Penis beigezogen. Die Hant des Penis wird nach vorne und ahwärts gezogen, wodurch ein scheinhares Zprückschlüpfen des Penis innerhalb seiner Bedeckung nach rückwärts hedingt ist. In Fällen hochgradiger Hydrocele kann so die Pars pendula penis ganz verschwinden, nur eine oft auch noch trichterförmig eingezogene Präputia mündnig markirt deu Penis. Dadurch ist die Urinahgabe behindert, der Urin wird nicht im Strahl entleert, sondern fliesst über den Tumor, dessen Bedeckung durchnässt, excoriirt, eczematös wird. Weitere Störnagen aflegen die sexpelle Sphäre zu hetreffen. Die Grösse des Tamors kaun einmal Behinderung des Coitus, selbst Impotentia coeundi ergeben, aber grosse Tumoren pflegen, wohl durch Druck auf die Hoden, die Samenhereitung zu erschweren, zu sistiren, crzengen also anch Impotentia generandi. Die Hydrocele kann einseitig sein, ohne dass das Ueberwiegen einer Seite nachgewiesen werden könnte, sie können aber auch bilateral anftreten. Eine Statistik über 1000 Fälle von Dujar ergah; links 324, rechts 305, beiderseitig 371. Sich selbst üherlassen kanu wohl die Hydrocele langsam in infinitum wachsen. Die Vergrösserung kann dann allmählich und gleichmässig erfolgen oder es können Phasen des Stillstandes mit Phasen schnhweisen Wachsthums abwechseln. Es kann aher im Verlaufe anch zn Complicationeu kommen. Eine derselhen ist Berstung der Hydrocele anf traumatische ansscre Einwirkungen. Die Hydrocelefittssigkeit ergiesst sich dann, indem nur in der Scheidenbaut ein Riss entsteht, in das umgehende Zellgewebe, hedingt Oedem des Scrotnms, das rasch wieder resorbirt wird. Meist verheilt auch der Riss in der Scheidenbant und die auscheinend geheilte Hydrocele kehrt wieder. Doch sind in der Literatur einige Fälle von Spontanheilung nach Berstung verzeichnet. Es kann zu acuter Vaginalitis kommen. Die Scheidenhaut entzundet sich, Druck auf den sich rötbenden und rascher vergrösseruden Tumor ist empfindlich, es stellt sich Fieber ein. Meist bat diese acute, bald schwindende Vaginalitis nnr den Erfolg, die Scheidenhaut zu verdicken. In seltenen Fällen führte sie dnrch Resorption der Hydrocelefitssigkeit zu spontaner Heilung. Bei Greisen endlich kann die acute Vaginalitis in Eiterung mit Durchbruch nach anssen übergeben. Traumen siud meist die Ursache. Ganz ebenso kann auch ein Tranma den Uehergang der Hydrocele in Hämatocele bedingen.

Therape. Die Behandlung der Hydrocele ist eine rein chirurgische. Die Methoden derselhen: einfache Panction, Puuction mit Injection entzundnungerregender Flüssigkeiten, VOLKMANN's Radicaloperation finden an anderem Orte ihre Besprechung.

### B. Die Entzündung der Drüse (Orchitis und Epididymitis).

Die Entztudung des Hodens und Nebenhodens verdankt verschiedenen Ursachen ihre Enistebung. Nachdem die aus verschiedenen litiologischen Momenten hervorgegangene Orchi-Epididymitis auch Verschiedenheiten der Form und des Verlaufes darhietet, empfiehlt sich eine Eintheilung anf Mitologischer Basis.

## I. Die Orchi-Epididymitis urethralis.

## 1. Die blennorrhagische Orchi-Epididymitis.

Literatur: 1. Finger, Die Blennorrhoe der Sexualorgane und Ihro Complicationen. 3. Aufl. 1893. — 2. Neumann, Die blennorrhagischen Affectionen. 1888, aowie die oben genannten Sammelwerke.

Aligemeines. Die blennorrhagische Orchi-Epididymitis, oder wegen ihrer fast ansschliesslichen Beschränkung auf die Nebenboden richtiger blennorrhagische Epididymitis stellt eine directe Fortsetzung des blennorrhagischen Entzündungsprocesses von der Schleimhaut der Urethra durch Ductus ciaculatorii und Vas deferens auf den Nebenboden dar. Die Rolle, welche die Gonokokken, die notorischen Erzenger der Urethralblennorrhoe, bei Zustandekommen der Epididymitis spielen, ist bisber nicht anatomisch festgestellt. Die anatomisch constatirte Thatsache, dass die Oopboritis heim Weibe einem directen Fortkriechen der Gonokokken durch die Tuben bis an die Ovarien ibre Entstebung verdankt, lässt wohl anch für die Epididymitis ein directes Einwandern derselben durch Ductus ejaculatorii und Vas deferens in die Epididymis als sehr wahrscheinlich annehmen, nm so mehr, als anch der Charakter der Entzundung, milder, nicht zur Abscedirung tendirender Verlauf, Bildung schrumpfenden Bindegewehes, die Anwesenheit von einfachen Eiterkokken als unwahrscheinlich erscheinen lässt, dieser Charakter aber anch bei der sicher dnrch Gonokokken bedingten Salpingitis und Perioophoritis im Wesentlichen constatirt werden kann.

Die Epididymitis stellt eine der häufigsten Complicationen der Uretbrailennorrhe dar. Ueber deren absolute Blänigkeit sebwanken die Angaben: ROLLET sah dieselbe in 27 %, Juliller in 15 %, Tarkowsky in 12 %, ich esibst (1814 Urethritiden, 548 Epididymitiden) in 29 % auffreten. Doch entstammen diese Statistiken dem Hospitalsmaterial und sind, da nattricke relativ mehr Patieuten mit Epididymitis als mit mecomplicitre Urethritis das Hospitalanfaceben, gewiss zu boch. In der Tbat sah Bekout in seiner Privatordination 7,5 %, aller Urethritiden darch Epididymitis complicit. Elo behandelte in meiner Spitalsamblank in der letzten Zeit 500 Urethritiden und 58 Epididymitiden, was 11,7 % Häufigkeit entspricht.

Die Epididymitis ist in der Mehrzahl der Fälle einseitig. Eine von mir aus eigenen Beohachtungen und den Angaben verschiedener Antoren zusammengesteilte Statistik von 3137 Fällen ergah 1509 Fälle rechtsseitiger, 1425 Fälle linksseitiger und 20 Fälle doppelseitiger Epididymitis.

Nachdem die Epididymitis eine directe Fortsetzung des blennorrhagischen Processes von der Mucosa darstellt, so wird sie erst zu einer Zeit entstehen können, wo der blennorrhagische Process die Pars posterior erreicht hat, eine sogenannte Uretbrilis posterior zu Stande kam.

Das Ende der zweiten, der Beginn der dritten Woche aber stellen in der Regel die fritheste Zeit dar, zu der sich eine Epfeldymitis zu entwickeln pflegt. Ausnahmen werden nur dort entstehen, wo auf mechanischem Wege eine Infection der Pars posterior vorzeitig entstanden ist, die nun ihreraeits sich and den Nechnohoden forstetzt.

Die Epididymitis kann sieh nun einstellen als Fortsetzung der acuten, recenten Urethritis posterior. Die hisher vorwiegend unsellen Trippertherapie ist aber für die Festsetzung des blennorrhagischen Processes in der Pars posterior in vieles Pällen verantworlich zu machen. Diese chronische Urethritis posterior kann nach langem, selbst langishrigen anch wieder auf den Nehenboden fortsetzen. Und es sind off recht alle, völlig übersechen Urethritides posteriores noch Veranlassung für eine Epididymitis, and die meister Fälle scheinbar dilopathischer oder vom Patienten als traumatisch aufgefasster reiner Epididymitiden finden in alter, überseherer Urethritis opsteriori hen auftrüche Erklärung. In derselben Weise sind aber auch jene Fälle anfzufassen, in denen Patienten, die vor langer Zeit einmal eine aucht Urethritis durchmachten, von der sie sich völlig frei und geheilt wähnlen, ein bis zwei Tage nach einem Cottus plützlich au Epididymitis erkrankten.

Für die Zeit des Anftretens nach der Infection giebt eine von mir zusammengestellte Statistik verschiedener Antoren folgende Daten: 1. Woche nach der Infection 46 Fülle

|    | -      |      |     | ic woner  |      |     |
|----|--------|------|-----|-----------|------|-----|
| 1. | Woche  | nach | der | Infection | n 46 | F   |
| 2  | Wochen |      |     | 2         | 157  |     |
| 3  |        |      |     | 5         | 132  |     |
| 4  |        | £    |     |           | 191  |     |
| 5  | 4      |      | #   |           | 132  | - 4 |
| 6  |        | =    |     | =         | 64   | -   |
| 7  |        |      | 2   | =         | 44   |     |
| 8  | 2      | 2    | =   | =         | 61   | 1   |
| 3- | -6 Mon | ate  |     |           | 117  |     |
| 6- | -12    |      | 2   | 5         | 52   |     |
| 2  | Jahre  | =    |     | 2         | 9    |     |
| 3  |        | =    |     | 8         | 7    |     |
| 4  | 2      | =    |     |           | 2    | 2   |
|    |        |      |     |           |      |     |

Es vertheilt sich demnach mehr als die Hälfte aller Fälle (612 von 1015) auf die Zeit von der 2.—5. Woche nnd die absolut stärkste Zahl (191) entfällt auf die vierte Woche.

Vielfach wird gegen die Ausicht, die Epididymitis stelle eine directe Fortestung des Entfundungsprocesses von der Urerbnsichelbeimhant dar, eingewendet, es gebe zahlreiche Fälle von Epididymitis, in deuen die Erkrankung am Nebenboden beginnt, die Vas deferens aber intact bleith, doer erst später und vom Nebenboden ascendirend erkrankt. Kleitig ist an diesem Eluwande nur, dass wir vielfach die Erkrankung am Nebenboden wahrenbenen, die Affection dee Vas deferens klinisch nicht nachzuweisen vermügen, aber der Beweis, dass eine Epididymitis entstehen, dabei aber use das Vas deferens vollig intact belieben könne, wurde nicht erhracht. Wie hänfig übrigens das Vas deferens am Processe klinisch nachweishar theilmunt, zeitet eine Statistik Stoutuno's ther 124 Fälle. Down waren:

wohei, wie erwähnt, in den Fällen, wo keine Funiculitis nachweisbar war, dieser Nachweis eben nur klinisch misslang.

Häufig wird Therapie, besonders Injectionstherapie der Urethritis als die Statistik Le Fork's zeigt das Unrichtige dieser Behauptung. Von 576 Epididymitiden hatte:

```
keine Behandlung der Urethritis stattgefunden in 264 Fällen
Behandlung rein intern (Balsamica) . . . . 73 =
mit Injectionen . . . . = 82 =
z und Balsamicis . = 60 =
z undekannt . . . . . . 97 =
```

Pathologische Anatomic. Aus der hisherigen nicht geringen Zahl von Sectionen sowie aus deu sepreimentellen Untersenbungen vom Malassez und Tentlon ergieht sich ein ziemlich klares Bild der pathologischen Veränderungen. Dasselhe constatit zumöcht das Freiseln des Hodens. Der Nebenhode erscheint vergrößeseri, hyperämisch, zeigt manchmal circumscripte Eiterberde, ist in den älteren Fällen derh und schwielig. In der Tunica vaginalis testis die Erscheinungen anetre, seröser oder sero-fibrinöser Vaginalities. Das Vas deferens erscheint hänfig verdickt. Mikroskopisch handelte sa ich in der Epplidiymitis um einen Catarth der Samen-canälchen nud kleinzellige lufiltration des dieselhen einschliessenden Bindegewebes. Das Epithel der Samencanälichen ist trithe geschwellt, seiner Wimpern berauht, fehlt später gänzlich und ist das Lumen derselhen nur von Spermatozoen und Eiterkörperchen erfüllt. Das periglandaläre Gewebe ödenmatös. kleinzellig infiltrit, oder in vorgeschrittenen Fällen

durch hindegewehige Umwandlung des Infiltrates fihrös, schwielig. Anch im Yas deferens begiunt der Process mit Catarrh der Mucosa, an den sich später Wandinfiltration mit Verdickung der Wand ansebliesst. (Vergl. aneb den betreffenden Abschuit in Band I.)

Symptomatologie. Eingeleiret wird die Epididymitis in der Regel durch Schmerz, der in der betreffenden Ingeinalgegen sitzt und längs des Samenstrangs ansstrahlt. Anch Reizerscheinungen von Seite der Pars posterior, häufiger Drang zum Uriniren, imperiöser Harndrang wird von vielen Patienten constatirt. Aber die meisten Patienten thersehen diese Erscheinungen. Für dieselben ist der Beginn der Entzündung des Nechenbodens ein hrükser. Es stellt sich plützlich beftiger Schmerz im Nehenhoden der einen Seite ein, Fieber und Uebelbefinden treten hinz, die Secretion des Tripperciters, für den Fall dieselbe früher copils war, versiegt und bei der Untersohung findet man in der Epididymis der befallenen Seite, meist in deren Capart, seltener in der Canda, einen haselnuss- his nusgrossen für Berthrung sehr empfidlichen Knoten.

Meist sehr rasch erfolgt unter Andaneru der Begleiterscheinungen, rieber und allgemeinem Unwohlsein die Ansbreitung der Schwellung auf den gauzen Scheenhoden, und wenn wir den Patienten zwei bis drei Tage nach Beginn der Erkrankung untersuchen, so ist die Volumszunahme der kranken Hodenhilfte sebon dem Gesichtssinn kenutlich, die Hant des Hodensackes ist gerüttet, wärmer und gespannter, bei Untersuchung der kranken Seite finden wir den normalen und nicht empfludlichen Hoden vorne, derselbe ist nach oben, hinten und nuten von einer hedentenden, missig derhen, sehr empfludlichen, halbmondförmigen Schwellung, die dem gazuren entfluddeten Nehenboden angebört, eingeschlossen.

In einer Reihe von Fällen verbleibt der Process anf dieser Stnfe. Schwellung des Nebenbodens, Schmerzhaftigkeit nehmen noch einige Tage zn, spontane, blitzartig durchschiessende Schmerzeu sind nachznweisen, aher nach einigen Tagen nimmt die Empfindlichkeit ab, während die Schwellung hestehen bleibt, aher in der Regel derbere Consistenz annimmt.

In anderen Fällen nehmen Nachbargebilde an der Entzündung theil, lierber gebört zuerst die hereils besprochene Entzündung der Tunien vaginalis testis. Diese, serös oder serößbrinks, ist stets von reichlicher Ezundation begeleitet und umschliesst den Hoden, soweit er von der Tunien vaginalis bedeckt ist, also die ganze freie, nicht vom Nebenhoden eingenommene Partie. Die Gesehwalst im Hodensacke der kranken Seite dann viel voluminöser. Bei der Gutensebang ist der Hode nicht nachzaweisen. Derselbe wird von zwei Geschwülsten völlig eingesehlossen, deren vordere finctiriende der acuten Hydrocek, die tückwürtige derbere dem gesehweilten Nebenhoden entspricht. Durch Drehung nm eine vertietale oder hotzontale Achse kann die Topographie der Gebilde im

Hodensack verändert werden, der geschwellte Nebenbode nach oben, unten oder vorne zu liegen kommen.

Ist der Processns vaginalis peritonei offen geblieben, so kann neben der Hydrocele acuta testis auch eine Hydrocele acuta funiculi spermatici eintreten.

Das Vas deferens ist, wie erwübnt, am Processe meist in klinisch oonsatirbaere Form erkraukt. Sobon die Schwerzen längs desselben, die bänfig die Epididymitis einleiten, deren Verlauf begeleiten, doenmeatiren dies. In einer Reibe von Fällen ist keine Schwellung desselben, wobl aber fast setst erböbte Druckempfindliebkeit nachzuweisen. In einer anderen Gruppe dagegen ist eine bedentende, oft bis fingerdicke, sebr druckempfindliebe Schwellung des ganzen Vas deferens bis zum Leistenring nad in vielen Fällen auch per rectum bis zur Einmutudung in die Prostata zu verfolgen.

Alle diese Veränderungen stellen sich meist rasch, innerbalb weniger Tage ein, bleiben einige Tage auf der Acme acnter Entztudung steben, nm dann in der Weise abzunehmen, dass die entzündlichen Ersebeinungen sehr rasch, die Schwellung der afficirten Theile aber nnr sehr allmäblich sehwindet.

Hänfig kommt es überbanpt niebt zu völliger Resorption. Verdicknng der Tunica vaginalis, Knötchen im Nebenboden, Verdicknng der Vas deferens sind dann bleibende Residnen.

Vou dem geschilderten, als typisch zu betrachtenden Verlauf giebt es zahlreiche Abweichungen.

So kann seben der Beginn der Epididymitis ein anderer, auffallend stürmischer sein.

Der Patient, der, Träger einer acnten Urethritis, sieb einer jener

Sebädichkeiten aussetzte, die notorisch Epididymitis im Gefolge haben, wird meist 12-24 Stunden nachber, in der Regel gegen Abend, von befligen Schuerzen befallen, die nicht genan localisirbar das ganze Abdomen betreffen. Dabei erseheint der Unterleib meteoristisch gespannt, für jede Berthormag, selbst deen Druck der Bettdecke sebr empfindlich. Dabei ist bohes Fieber, Stablverstopfung. Die Schwerzen steigern sich von Stunde zu Stunde, strahlen nach Kreuz and Oberschenkel aus, es tritt Anfstossen, Singulins, Erbrechen grünlichen Schleimes, selbst Collaps ein. Bei Alkobolikern kann sich ant Deirrim tremens einfinden. Die Erscheinungen machen den Eindruck fondroyanter Perilonitis. Am nächsten Morgen aber legen sich alle diese bedroblichen Symptome und deren Facit ist eine Ansehwellung des Nebenhoders. Diese Epididiymitis, so

stürmisch eingeleitet, hrancht sich im weiteren Verlanfe durchaus nicht durch besondere Acuität ausznzeichnen, ja sie kann selbst sehr localisirt verlaufen.

Wir hahen früher sehon hetont, dass die ersten Symptome der Erkrankung klinisch im Nebenhoden nachweishar sind, die Erkrankung des Vas deferens klinisch erst später zu constatiren ist, so dass die Erkrankung (wohl nur scheinbar) vom Nehenhoden einen anfsteigenden Wee nimmt.

In anderen, wenn auch seltenen Fällen findet eine Umkehrung des klinischen Verlantes statt. Es kommt zunächst zur Ansehwellung eines Lappens der Prostata. Bald ist seitlich von diesem das rahenfederkieldicke gesebwellte Vas deferens zu fühlen, erst nur per rectum, bald aber auch im Hodensack und Leistencanal, und dann erst, nach 2-3 Tagen ist auch die Ansekwellung des Nebenhodens nachweisien.

In einer weiteren Reihe von Fällen vermag die Erkrankung des Vas deferens localisirt nu bielten, der Nehenboden hielth intact, es entwickelt sich eine hiemorrhagische Chordonitis. Unter Schmerz und Harndrang kommt es zu einer aufnags rabenfederkieldieken Schwellung des Samenstranges vom Leistenring bis zum Nehenhoden. Diese sehr schmerzhafte Schwellung erreicht rauch Fingereiche, lässt sich innerhalh des Leisteneanals, sowie per rectum nachweisen. Der Nebenhode aber hielth intact.

Weitere Varietäten werden dnreh Lageveränderungen des Hodens und Nehenhodens geschaffen.

Wir wissen ja, dass der Hode während eines Theiles des Fötallehens in der Banebhühle liegt, erst später in den Hodensack brenhateigt. Nnn kann es einmal geschehen, dass der Hode auf diesem Wege stehen bleiht, im Leisteneamal zurückbleiht. Dann aber kann der Hode beim Herabsteigen auch einen zu weiten Weg nehmen, his auf das Perineum gelangen, oder aber er kann, statt durch den Leisteuring, durch den Sebenkelring anstreten, unter dem Pourattr'schen Bande fixit hleiber, unter dem Pourattr'schen Bande fixit hleiber.

Der so abnorm gelagerte Hode kann nun hlennorrhagisch erkrauken ble hänfigste Form ist die Epididymitis intralignianlai, die Eatstundung des im Leistencanal zurückgebliebenen Hodens. In den leichten Fällen klagen die Patienten über Schmerz in der Leiste, es zeigt sich daselbat eine sehmerzhafte, von gerötheter Hant gedeckte Ansehwellung, die auf Rube und Antiphlogose rasch zurückgehl. In ernatteren Fällen wird die Geschwalts hühner- bis ginaseeigross, sit mit ihrem längsten Dernbemesser dem Pourarrischen Bande parallel, besteht aus zwei wohl zu trennenden Partien, deren eine meist nach aussen und naten gerichtete, halbmondförmig, derth, die andere nach innen oben gelegene eiförmig, elastisch ist, fast den Eindruck von Fluctuation macht. Wenn der Samenstrang eine in das Serotum herablikangende Schlinge macht, ist er gestawolfen,

empfindlich. Die Entstudung kann sich auch auf die Scheidenhaat fortsetzen, es bildet sieb ein seröere Ergas, der deutlich Fincataion zeigt. In Fällen von Communication der Scheidenhaat mit der Bauchbühle kann es selbst zu einemsseripter oder nuiverseller Peritouitis kommen. Bei Zufülhein inder entsprechenden Serotalhlithe findet man stete dem Mangel des Hodens, anch constatiren die Patienten meist selbst, dass sie den eiformigen Tumor in der Leiste schon frither hatten. Diese Porm kann ebenso wie die Epididymitis suberuralis leicht mit einem Bubo verwenten der Bernel verden, während eine Epididymitis perinealis leicht eine Cowperitis, einen perinerethralen Abseess simuliren kann. Die Untersuchung des Scrotum, der Nachweis des Feblens des dieser Seite entsprechenden Hodens in demselben ist stets das massagebende diagnostische Moment.

Eine weitere Complication kann dadurch geschaffen werden, dass nehen dem Hoden in der betreffendes Scrotalbillte sich noch eine Hernie oder eine Varicocele hefindet. Die geschwellte Epididymis kann dann mit der Hernie durch entstmälliche Pesendomenbranen verkleben, so eine bisber reposible Hernie irreposibel werden, es kann sich aber die Entstundung anch auf das Pertinosem der vorgefallenen Darmachlinge fortsetten und so Einklemmungserscheinungen und Peritonitis bedingt werden.

Was die Ausgänge der Epididymitis hetrifft, so ist der bänfigste und and ginstigste der in Heilung. Wenn nun diese auch fast stets eintritt, so pflegt complete restitutio ad iutegrum doch eine relativ seltene Erscheinnng zu sein.

Wohl gehen alle entztnditiehen Erseheinungen zurück, aber die Resorption des Infiltrates ist keine vollkommene, es bleiht an irgend einer Stelle des Nebenhodens, meist im Caprit ein Knötchen zurück, das erhsengross nud grösser, derb, seharf umsehrieben den Patienten wenig belästigt.

Achnliche Residuen können überall, wo die acute Entründung sass, zurücklicheine. So bleibt nach voransgegangener Chordonitis eine Verdickung des Vas deferens zurück. So wird bei acuter Vaginalitis meist nur ein Theil des Ezusdates resorbirt. Verdickung der Tunica vaginalis, seröse Exusdation bleibt zurück, damit der Beginn und Anstoss chronischer Hydrocele.

Ein seltenerer, nattriich auch üblerer Ausgang ist der in Vereiterung. Ansgehend vom Bübestadium des Processes kommt es uuter Fieber, heftigem Schmerz zur Bildang eines oder mehrerer Absecsse, die die Hant vorwöhen, schlessielde durchbrechen. Es entleter sieb krümliger Eiter. Bildet sich nur ein Absecss, der dann mit tief triebterförnig eingezogener Narbe helti, dann kann noch ein Theil des Nebenbodens erhalten bleiben. Bei Bildung multipler Absecsse aber pflegen meist Hode und Nebeuhode der Kranken Seite gäuslich zu Grunde zu geben. In anderen Fallen nimmt vom Momente des Durchbruches der Process eine Wendung zu chronischem Verlaufe. Endlich kann bei tuberculösen und syphilitischen Individuen die bleunorrhagische Epididymitis den Anstoss zur Entwickelung der entsprechenden tuberculösen und synhilitischen Verläuderunzen zeben.

Der Verlauf der beiderseitigen Epididymitis entspricht dem hier von der militerteine Erkrankung geschilderte Verlauf und dessen Augsingen vollkommen. Selten entsteht die bliaterale Entstudung gleichzeitig, meist pflegt sieb an die beginnende Hellung der einem der recente Process der anderen Seite anzuschliessen, häufig kehrt dann der Process noch einmal auf die erstangeriffiene Seite zurück.

Eine wichtige Frage ist die nach den Veränderungen des Sperma, die durch die Ekrankung der Samen bereitenden und Samen ausführenden Organe bedingt wird. Dieselben sind inabesondere bei beiderseitiger Epiddymitis genan studirt, da bei der unläteralen Form inmer noch die gesunde Seite normales Sperma liefert.

Bestglich des acuten Stadiums der Epididymitis, in dem ja Pollutionen icht sieten sind, lässt sich leicht constatiren, dass das Sperma von Beginn der Erkrankung an eine gelbe bis gelbertine Farbung annimmt, die nach mikroskopischer Unterachung von Beimischung von Eiterkürperchen herrührt. Nachdem im acutem Stadium der Epididymitist die Eiterung in der Harnröhre meist völlig aufhört, der Urin klar ist, kaun der dem Sperma beigemischte Eiter nicht aus den Harnwegen stammen, sondern er muss aus den Samenwegen berstammen. Catarrb der Samenwege, den wir als Substrat der Epididymitis sebon erwäheten, bedingt diese Eiterung. In dem Mansse, als die acuten Erzebeiungen sedwinden, nimmt der Eitergebalt des Spermas ab, dasselbe wird oft eigeutbtmilich dünuffüssig nut fehlen ihm oft noch längere Zeit die Spermatozoen völlig. Doch pflegen dieselben schliesslich zurdekzücheren.

Wichtiger, weil oft bleibend, sind jene Veränderungen, die durch zurückbleibende chronische Inditrate nud Verdickungen gesetzt werden. Diese Verdickungen, aus immer fibröser werdendem Bindegewebe bestebend, umschliessen ja in der Epididymsi die ausaufbrenden Samer-canälchen, durch deren Compression sie die Passage des Sperma vom Hoden anch aussen verbindern. Ist zur ein Nebenbode erkrankt, so elisetst stets noch der andere regelmäsig seine Function; ja man sollte von ihm ein vicarlirendes Eintreten erwarten. Dies geschieht, aber niebt immer. Weuigstens sind Fälle bekannt, wo nach unlitarelare Epididymitis durch lange Zeit nach Heilung derselben Azoospermie und Oligospermie zurückblieb.

Nach beiderseitiger Epididymitis, die knotige Infiltrate im Nebenhoden zurückliess, bleibt in der Mebrzahl der Fälle Azoospermie zurück, d. h. in dem ejaculirten Secrete fehlen die Spermatozoen. Diese Azoospermie kann vorühergehend sein, sie kann aber auch permanent werden.

In 56 Fällen JULLIEN'S war 76 Mal complete Azoospermie zurückgehliehen. Interessant ist, dass in diesen Fällen von Azoospermie das Ejaculat, das ja dann nur aus Secret der Samenhlasen und Prostata besteht, in Menge, Farbe, Consistenz, Geruch vom normalen Sperma nicht ahweicht.

Einseitige Vereiterung von Hoden und Nehenboden tangirt die Function der anderen Seite meist nicht. Beiderseitige Vereiterung bedingt Impotentia generandi durch Azoospermie, wodurch aber die Potentia coeundi nicht alterirt zu sein braucht, wie wenigstens eine Beohachtung BJOKEKE'S ledt.

Therapie. Der grosse Medicamentenschatz, der noch vor einigen Jahren bei Behandlung der Epiddymitsi ins Feld geführt wurde, bat sich üherlebt, indem man heute zu der Ueberreugung gekommen ist, dass die Epiddymitis in der Mehrzahl der Fälle eine spoutan, günstig cyclisch verlaufende Erkrathung darstellt. Die Indicationen sind nach dem Stadium der Entstündung versebieden. Im ersten, acut entstundlichen und sehmerzhaften Stadium ist Authiphlogene indicitri; sind die schmerzhaften, acut entstundlichen Erscheinungen geschwunden, dann ist Resorption des Inditrates unsere zweite Sorree.

Der ersten Indication entspricht am besten Bettruch, hobe, rahlige Lage des Scrotum, Application von kalten Compressen (aber ja nicht Eisumschlägen oder Eistentlen). Daneben symptomatisch Morphium oder Belladoman in Suppositorien als sebmerzlinderad, blande Diät, milde Apericatia bei Stuhlverstopfung, Bromkali bei Pollutionen und sexneller Erregunz.

In Fallen, wo Bettrube aus irgend einem Grunde nicht durchführbar, ist in vielen Fillen das Laxon-Enert'nebs Bespensorium ein wohltbätig wirkendes Surrogat. Der Hodensack wird in eine dicke Schichte Watte gehültl, darüher kommt ein entsprechend zugeschnittenes Stück Kantschuk-leinwand, darüher ein eigens consturities Leinwandasspensorium. Schutz vor insestem Schädlichkeiten, Einhüllung und Immohilisirung, gleinsisig warme Temperatur sind die Agentien. Meist wird das Suspensorium gut vertragen, hringt sofortige Erleichterung und Schmerzlosigkeit. Nur in Fallen starker Anschwellung des Samenstranges ist es contraindiert, das es dann nicht vertragen wird, vielmehr erscheibnt hier Bettruche oßthig.

Ebensowohl nuter Bettruhe und Kälteapplication, als im Laxonzmert'schen Suspensorium pflegen die acutee Entzludungserscheinungen, die Schmerzhaftigkeit rasch zu schwinden, in 4-5 Tagen Schmerzlosigkeit einzutreten. Die Application von feuchter Wärme in Form werden stender, im Suspensorium zu tragender Umschläge erfüllt die zweite Indication, die Resorption des Infiltrates zu erzielen, meist prompt. In Zestest's kille der Bure und Suschgens. III. 2009. hartnäckigeren Fällen können Jodkali intern 1—2,0 pro die und sanfte Massage des Knotens zur Resorption des Infiltrates heitragen.

Es ist eine aus vieilätigen Erfabrungen bekannte Thatsache, dass Reizung der Harnvübre, inabesondere der Pars prostatica, Veranlassung zn einer Epididymitis werden kann. So entsteht Epididymitis als Folge von forcitem Catheterismus, hedingt durch starke Injectionen, besonders Lapistigiectione in die Pars posterior hei ebronischer Urethritis, durch Reizung von Blasensteinen, als Folge retrostricturaler Veränderungen nach vorgesebrittenen, engen Stricturen im Bulbus, nach Aetzungen des Caput gallingsins a. s. w.

Symptome. Die in der Weise entstandene Epididymitis äbnelt in ihrem Verlande sebr der blenonrbagischen, von der sie doch in manchen Pankten ahweicht. Auch hier ist die Entzündung anschliesslich oder doch vorwiegend auf den Nebenboden localisirt. Ihr Beginn mut Verlanf ist meist ein sabacuter. In allmählicher nud weitig schwerzbafter Weise kommt es zur Bildung eines Knotens im Nebenboden, der nur bei Druck empfudlicher ist und meist in der Cauda sitzt. Dieser Knoten kann lange allein besteben bleiben. Es kann aber ancb zur Ext-wicklung einer subacut entstebenden Vaginalitis kommen. Seltener ist Beginn und Verlanf acuter, dann der blennorrhagischen Form sehr häblich. Zumeist bestebt das Infiltrat lange, hei Steinkranken sind Nachschübe nach einiger Zeit sebeinbarer Ruch eines Gelenbeit.

Ensprechend dem suhacaten Beginn nad Verlanf ist hei dieser Form anch die Tendenz zur Besorption des Infiltrates geringer: nachdem alle entzündlichen Erscheinungen gesehwanden, bleibt der Knoten lange stationär, resorbirt sich nur zügernd und navollständig, bedeutende fihrbee Verdickungen mit ibren Consequenzen pflegen zurückzubleiben. Vereiterung ist selten und wurde nur bei sehr kachektischen, marastischen Patienten heobachtet. In Folge des ehronischen, wenig sebmerzhaften, oft fast völlig sehmerzlosen Verlaufes ähnelt diese Form der Epidigimitis in manchen Beziehungen den durch Syphilis und Taberculose bedingter Formen. Die Differentialdiagnose soll dort besprochen werden.

Die Therapie gleiebt der der blennorrbagischen Form. Nur kommen Antiphlogistica dem subacaten Verlaufe entsprechend kanm zur Anwendung, ansere Hauptsorge wird auf Resorption des Infiltrates gerichtet sein.

Bei einer Reihe von Infectionskrankbeiten kommt es, als complicatorische Erscheinung, zu einer Entzundung insbesondere des Hodens, die wir als symptomatische metastatische Erkrankung auffassen. Hierher gebört die Orebitis parotidea, variolosa, typbosa, malarica. Der geringe nns zugemessene Ranm gestattet nns nicht auf diese, zwar sehr intercssanten, aber doch relativ seltenen Erkrankungsformen genauer einzugehen. Erwähnt sei nur, dass in diesen Fällen meist primär und vorwiegend der Hoden erkrankt und Nehenboden und Tunica vaginalis erst secundär ergriffen werden. Nnr die typböse Form pflegt im Nebenboden zu heginnen. Die Erkrankung verlänft stets als meist sehr acute Entzündung mit Schwellung, starkem Schmerz, Fieber, das insbesondere hei der malarischen Form sehr hoch ansteigen kann. Der Ansgang der Entzundung, die in vielen Fällen von acuter Vaginalitis mit bedentender seröser Exsndation complicirt ist, ist meist in Resolution. Nach der Orchitis parotidea and malarica ist Atrophie des Hodens and Nebenbodens keine seltene Consequenz. Die Orchitis typhosa geht hänfiger als die ührigen Formen in Eiterung und Abscedirung über, wobei Durchhruch und Elimination des kranken Hodens die Regel ist. Anch Ansgang in Atropbie ist bei der typhösen Orcbitis nicht selten.

Die Therapie ist in allen Fällen, neben den gegen die Grundkrankbeit zu richtenden Maassnabmen, local eine rein symptomatische.

# II. Syphilis des Hodens und Nebenhodens,

Literatur: 1. Lang, Voriesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis. Wiesbaden 1884—1866.— 2. Kaposi, Pathologie und Therapie der Syphilis. Stuttgart 1891.— 3. Finger, Die Syphilis und die venerischen Kraukheiten. 3. Aufl. Wien 1892 und die oben citirien Sammelwerke.

Allgemeines. Die syphilitische Erkrankung des Hodens gebört zu den haufgeten Aensesrungen tertäter Syphilis, ebenso ist sie eine der frübzeitigsten Manifestationen derselben, die nicht gar so selten schon ein Jahr nach der Infection, selbst früher in Seene tritt. Ebenso ist sie eine nicht seltene Aensesrung beredültere Syphilis.

Als ein uur derselben zukommendes, somit patbognomonisches Chanacteristienm wurde die Tbataache bingestellt. die Syphilis heginne stets im Hoden und bleibe auch auf diesen beschränkt. Dieser Satz, wenn auch für das Gros der Fälle zutreffend, ist aber doch niebt unbedingt richtig, denn einmal kann sich die Syphilis anch vom Hoden auf den Nebenhoden fortsetzen, dann aber kann sie anch primär im Nebenhoden beginnen.

Pathologische Anatomie. Wie alle tertille syphilitischen Erkrankungen, ois tanch die Indensyphilis eine Erkrankung, die im Bindegewebe und von diesem ans beginnt, sieh als eine von oharakteristischer Erkrankung der Gefässe begleitete Wenderung und Inflittation darstellt. Vinctiow unterschied für alle Fälle, also anch für den Hoden zwei Pormen. Eine, bei der die Wucherung diffiu im Bindegewebegerist beignint, sieh als interstitielle Inflitation des gazuen oder diese grossen Theiles des Bindegewebes dar-

stellt. Diese Infiltration hat die Tendenz, in schrumpfendes Bindegewebe überzugehen, daher der Ansgang dieser Form der interstitiellen Orchitis in Sehrumpfung, in Cirrhose mit Degeneration der drüsigen Elemente.

Dem gegenüber tritt bei der zweiten, der gummösen Form das Infiltrat, das auch vom Bindegewebe ausgeht, in diesem seinen Sitz hat, nicht diffns, sondern circumscript auf, bildet knollige Infiltrate, deren centrale Partien entweder erweichen oder verkäsen, Gummata. Im Gegensatz zur acuten diffusen Form, die znerst den ganzen Hoden betrifft, also anch meist den ganzen Hoden zum Untergang führt, ist die zweite, die gnmmöse Form, wenn sie auch mnltipel anstreten kaun, doch stets circnmscript, lässt grössere Partien des Hodengewebes intact. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die scharfe Trennung beider Formen anatomisch nuthunlich ist, die Hodensyphilis fast stets eine Mischform darstellt, bei der nur bald einmal das interstitielle Infiltrat, bald wieder die Bildnug circumscripter Gummata vorwiegt, so dass im ersten Falle das Bindegewebe in grosser Ansdehnnng interstitiell infiltrirt erscheint und nnr miliare gummöse Knötchen in dieses Iufiltrat eingesprengt sind, während im anderen Falle neben der Bildung mehrerer grösserer Gummiknoten die geringe diffuse interstitielle Infiltration in den Hintergrund tritt. Die überwiegende Erkrankungsform giebt für den Verlauf den Ausschlag, der also im ersten Falle in Sehrnmpfung, im zweiten in Erweichung mit Durchbruch nach aussen zu bestehen pflegt. Dasselbe pflegt auch bei der Erkrankung des Nebenhodens der Fall zu sein-

Der Process, der stets im bindegewebigen Stützgerüst verläuft, pflegt aber auch durch Ernährungsstörung und Druck das Drüsengewebe zu beeinflussen, Degeneration von dessen zelligen Elementen zu bedingen, die bei der Schrumpfung des Infiltrates bis zu völligem Uutergang der zelligen Elemente führt.

Gleichmässige oder leicht böckrige, oft sehr bedeutende Schwellung, Vergrösserung des Hodens, bedingt durch sehr bedeutende Verbreiterung der interatitiellen Bindegewebsztige, die von diehtem kleinzelligem Inflittend tembestt sind, deren Blutgeflässe die Ernscheinungen syphilitischer Arteritis und Phlebitis darbieten, in dieses infiltrite Bindegewebs aher mehr oder weniger zahlreiche miliare Gnumiknoten mit eentraler Erweichung oder Verkäung eingesprengt, daneben Compression der Hodencanlichen, Degenerationserscheinungen an deren Epithel — dieses sind die anatomischen Kennzeichen recenter, vorwiegend interstitteller Orchlitis and Epidldymitis syphilitica. In den älteres vorgesechritteneren Fallen dieser Form hat die Vergrösserung des Hodeas wesenlich, ja unter die Norm abgenommen, die Oberfläche ist in Folge ungleichmässiger Schrumpfung des Bindegewebs stats noch böckrig, das Bindegewebe stets noch böckrig, das Bindegewebe erscheint zellarm, derb, fibrös, ein grosser Theil der Blutgeflässe ist durch bindegewebig Degeneration und Obliteration geschwanden, die

miliaren Gnmmata als kleine käsige oder verkalkte Herde nachweisbar, das Drüsenparenehym aher ist fast völlig geschwunden, nur hier und da ein Rest von Hodencanälehen nachzuweisen.

In den Fällen vorwaltend gammöser Erkrankung dagegen ist die Vergrösserung des Hodens oder Nebenhodens entsprechend den einzelnen Gammiknoten eine viel knolligere; am Durchschultt sind neben scheinbar normalen Partien, deren Bindegewebe aber auch gleichmissig oder in Zügen inflitrit erscheint, wohl auch millare Knoten führt, ein oder mehrer Knoten, Gummafa nachzweisen, die je nach deren Alter ans einer Rüsseren Zone von fibrösem oder embryonkrem Bindegewebe besteben, and ein erweichtes oder verkätsete Centrum zeigen. Die Hodencanlichen der Nachbarschaft der Gummafa zeigen Compression, Degeneration des Epithels in grüsserer Entfernung, zwischen wenig inflitritren Bindegewebe gelegene Hodencanlichen erscheinen wohl auch zum grossen Theil canz normal.

Per continuitatem anf die Nachbarschaft übergebend, dringen die Gummiknoten bis an die Hant des Hodensackes, nach Erweiehung derselben erfolgt Durchbruch nach aussen.

Ebenso pflegt bei beiden Formen anch Miterkrankung der Tunica vaginalis, Inflitation und Verdickung derselben, seröse Exsudation in deren Sack (Hydrocele) einzufreten.

Bei hereditärer Lues pflegt die vorwaltend interstitielle Form beobachtet zu werden.

Symptomatologie. Sind auch die anatomischen Verfänderungen sowie deren Sitz im Hoden, Nehenhoden, Tunica vaginalis genau zu bestimmen und zu isoliren, so haben wir doch keine den einzelnen Localisationen entsprechenden Krankheitsbilder. Das, was wir klinisch als eine Sarcocele syphilitica bezeichnen, ist vielmehr eine Mischung verschiedener Localisationen, verschiedener anatomischer Formen.

Die syphilitische Sarcocele beginnt in der Regel allmählich und völlig sehmeralos als eine Intumeseenz des Hodens, besonders dessen vorderer Partie. Diese Intameseenze, die meist bald den ganzen Hoden befällt, ist einmal — in den Fällen worwiegend interstitieller Erkran-kanng — gleichmässig, oder deren Oberfäche nur leicht wellig, doch kann anch bei partieller interstitieller Orchitis eine knotige Ansekwellung nur eines Theiles des Hodens zu Stande kommen. In den Fällen vorwiegend gummöser Erkrankung pflegen meist einige grössere Knoten aus dem thrigen Hodenparenchym berrorzungen. Diese Schwellung des Hodens, die derb, spontan sowie anf Druck sehmerzlos ist, pflegt nur von leichten, wohl durch das erhöhte Gewicht bedingten lancinirendes Schmerzen längs des Samenstranges begleitet zu sein. Während nun der Process weiterschreitet, das Volum des Hodens allmählich aber settig, sei es gleichmäßigs, sie es mehr in Knoterform zunimunt, kommt

es meist recht bald zu einer Mitbetheiligung des Nebenbodens, dessen Volum ganz oder theilweise vergrössert wird. Meist betrifft die Vergrösserung zunüchst das Caput der Epididymis, welches als gleichmässig runder oder uneben bückriger, oft bis haseluussgrosser Knollen dem verprösserten Hoden aufsitzt.

In anderen Füllen gebt die Affection der Tunica vaginalis testis der Erkrankung des Nebenbodens vorans. Diese Verdickung der Scheidenbaut des Hodens trägt wohl zur Volumsvermebrung wenig bei, doeb bedingt sie eine recht charakteristische Erscheinung. Diese Verdickung der Tunica propria ist meist dort am bedeutendsten, wo dieselbe an der Grenze von Hoden und Nebenboden umschlägt, ans dem visceralen das parietale Blatt übergebt. Dadurch wird aber die Furche, die schafe Grenze von Hoden und Nebenboden verwischt. Das Bild, das sich dem pahjierenden Finger dann darstellt, ist das folgende: Wir finden das Volum des Hodens sei es gleichmüssig oder höckrig vergrössert. Suchen wir nach dem Nebenboden, so vermögen wir im Gegensatz zur Norm nicht, denselben zwische under Fingern zu fassen, zu soliene und etwas vom Hoden abzubeben, wir füblen denselben vielmehr nur metwas vom Hoden abzubeben, wir füblen denselben vielmehr nur metwas vom Hoden abzubeben, wir füblen denselben vielmehr nur metwas vom Hoden abzubeber dem Hoden fest nun platt alleigend.

Hatte es sieb mm die Bildung einiger grösserer Gnumana gebandelt, o kann bis dahn ein oder der andere dieser Knoten bedeutendere Grösse erlangt haben, kann eine deutliche halbkngelige Prominenz darstellen, die Hüllen des Hodens können eine nach der anderen au diesen Knoten angelöthet werden. Endlich wird die Bassere Haut livid und verdünnt, es erfolgt Durchbruch mit Entleerung von bröckligem Eiter, Detritus, gnumböser Flüssigkeit.

Die so gehildete, in die Hodenanbstam eindringende Höble füllt sieh meist rasch mit Grannlationen und beitit mit Bicklassung einer tief trichterförmigen, mit dem Hoden zusammenblingenden Narbe. Die die Höble ausfüllenden Grannlationen bahen jedoch nicht selten die Tendenz zu wuchern, wachen ans der Durchbruchsöffungs schwammartig hervor und stellen eine jener Formen dar, die früher als Fungus testis benigns zusammengefässt wurden.

Dnrebbruch des Gnmma ist jedoch nicht dessen einziger Ausgang. Ebenso wie die interstitielle, so kann auch die gummöse Wucherung endlich still balten, in Schrumpfuug ausgeben.

Ist einmal die Sobeidenhaut des Hodens mit affieit, dann bleibt meist Flüssigkeitsergus zwischen deren beiden Blittern nicht ans, es entsteht Hydrocele. Das klinische Bild wird dann noch compliciter. Wir haben dann im Hodensack einen Tamor, dessen vordere Flüche fluctivit. Diese Fluctuation kann durch die Frallbeit des Tumors sehr undentlich werden, imbesondere da die Sehleimhaut nicht nur gespaunt, sondern auch verdickt ist. In diesem Tumor Hoden und Nebenboden zu trennen,

ist nomöglich. Wohl aber fühlt man maochmal an dem hinteren unteren Antheile einen derhen böckrigen Tumor. Je älter die Affection, desto grösser die Hydrocele, die aber wohl nie die Dimensionen einer Hydrocele simplex erreicht. Dann ist aber das Infiltrat in Hoden nud Nebenboden sehon bedentend geschrumpft, es hat zu Gestaltveräuderungen des Hodens und Nebenbodens geführt, so dass, wenn man die Punction der Hydrocele vornimat, was wegen Verdickung der Scheidenhatt oft auf bedeutende Hindernisse stösst, nach Entlererung der Hydroceledfüssigkeit an Stelle von Hoden and Nebenboden einige drasige, derbe, geschrumpfte Knollen vorgefunden werden, die oft eine weitere Differensirung nicht mehr möglich machen.

In den frühen Stadien ist Restitutio ad integrum möglich. Ist aber der Process schon his zur heginnenden Schrumpfung gedieben, dann ist diese nicht mehr aufznhalten und Zerstörung, hindegewehige Degeneration mit Verfettung des Drüsengewehes ist die Folze.

Die Affection ist noch hesonders dadurch ominös, dass sie selten einen Hoden allein, sondern meist einige Zeit später auch den zweiten hefüllt.

Abweichungen des geschilderten Verlaufes hetreffen einmal des Beginn der Erkrahkung. Im Gegensatz zu der Mehrzahl der Fälle, die
chronischen, schnerzlosen Beginn zeigen, debnirt die Hodensyphilis in
manchen Fällen unter dem Bilde acuter Orchitis. Rasch, her Nacht
kommt es zu betig schmerzhafter Schwellung des Hodens his and das
Doppelte des normalen Volums. Die Hant des Hodensackes wird geröthet, der Nebenbode hielti intact. Nach einigen Tagen sistirt der
Schmerz, die Schwellung hleiht bestehen und ninmt ihren weiteren Verlauf. Einige Wochen später kann der Process in gleicher Weise anch
die entgegengesetzte Seite hefallen. Anch eine Hydrocele kann in anette
Weise entstehen und den Process compliciene. Sie wird, wenn der Process
in das chronische Stadium übergelt, hünfig wieder resorbirt, kann aber
auch bestehen heliben. In Fällen vorwiegend gnumöser Orchitis können
mehrere solche Schulbe aneter, schmerzbafter Schwellung den chronischen

Eine andere Ahweichung stellt der Beginn, ja die ausschliessliche Localization der Syphilis im Nehenhoden dan. Es kommt dann meist auch wieder in chronischer, sehmerzloser Weise entweder zur gleichmässigen Vergrösserung des ganzen Nobenhodens oder zur Bildung einzelner Knoten, die dann hanptskeliche in der Canda sitzen. Doch kann der Beginn anch acnt, der blennorrbagischen Epitidymitis sehr abnieb sein und erst nach einigen Tagen in den chronischen Verlanf und Ansgang in Schrampfung oder Erweichung gleicht dem der Orchitis.

Dass durch die syphilitische Erkrankung das erkrankte Hoden-

parenchym ansser Function gesetzt wird, ist klar, damit anch der Einfuss anf die Potentis genernali gegeben. Partielle oder einseitige Orchitis spyhlitica bedingt Oligospermie, bedierseitigt totale Orchitis Azoospermie. Geht das Parenchym zu Grunde, so wird diese Azoospermie definitiv. Interessant ist die Thatsache, dass, wenn eine beiderseitige Orchitis unter autiliectischer Therapie zur Heilnug kommt, anch wenn zur Zeit ihres Bestehens sehon lange Azoospermie vorhanden war, nach der Heilung die Spermatozoen sich wieder im Sperma reichlich einstellen Können.

Ebenso interessant ist die zweite, oft erhärtete Thatsache, dass Väter anch mit beiderseitiger syphilitischer Orchitis, so lange noch Spermatozoen im Sperma nachweisbar sind, hänfig gesunde und gesund bleibende Kinder zenzen.

Therapte. Die Behandlung ist eine energisch antilnetische. Jodkali, Quecksilher in Form von Pricionen, subcatanen und intramscellären Injectionen, Decoctum Zittmann sind unsere Hauptmittel. Applicationen von grauer Salbe auf den Hodensack, hesonders aber Injectionen von Laxo's grauen Oel in geringer Menge in die Nachbarschaft des gesehwellten Testikels nuter die Serotalhant sind locale, die Resorption oft wesentlich unterritttende Mitten.

Bei der Behandlung sind zwei Momente nicht zu vergessen. Einmal, dass der Hode nuter der Behandlung anch hasserlich wieder zur
normalen Grösse und Consistenz gelangt sein kann, aber noch nicht alles
syphilitische Infiltrat resorbirt zu sein brancht, dann aber dass die syphilitische Orchitis and Epididymitis sieh durch auffallende Tendenz zu
recidiviren auszeichnen. Es ist also die Therapie genügend lange nu
ausännernd durchsuführen, auch nach änsserlich constittinarer Restitutio
ad integrum noch längere Zeit zu continniren, in angemessenen Intervallen,
auch ohne nenerliche wahrenbuhare Recidive zu wiederholen, der
Zustand des Hodens nach erfolgter Heilung durch längere Zeit zu beobachten.

#### III. Tuberculose des Hodens und Nebenhodens.

Literatur: Die oben angegebenen Sammelwerke.

Altgemeine Actiosiget. Seit der Kourfsehen Entdeckung des Therkelbacillus hat sich das Gebiet der tuberculösen Hoden- und Nebenbodenentzündung wesentlich erweitert. Die Krankheitshilder der ehronischen
Hoden- und Nebenbodenentzündung, der Verkänng sind fast vollständig
in der Tuberculose anfgegangen. Als anssehlessliebe Ursache der Hodenund Nebenbodentuberculose ist die Festsetzung des Tuberkelbacillus anzuseben, der im Gewebe reactive specifisch entzündliche Erscheinungen
hervorruft.

Die Art und Weise nnn, wie es zn einer Erkrankung des Hodens

und Nebenbodens kommt, ist eine sehr verschiedene und können wir hier mehrere Grappen unterscheiden: 1. Die Hoden- und Nehenhodenerkrankung entsteht metastatisch, meist von einer Lungentuberenlose ans. Das Individnnm erkrankt zuerst an Symptomen der Lungentuberculose, diese nimmt einen ebronischen Verlauf und während desselben kommt es zu tnbercnlöser Erkrankung des Hodens und Nehenhodens. Hier ist die Lungentnberenlose die primäre Erkrankung, der Invasionsherd, der Transport des Tnherkelhacillus von Lunge zu Hoden geschieht durch das Blut. die Hoden und Nehenbodenerkrankung ist dann metastatisch, secundär. In manchen dieser Fälle kann die Hodenerkrankung als primär imponiren. es geschieht dieses dann, wenn die Erscheinungen von Seite der Lunge geringfügig sind, sich anf einen leichten Spitzencatarrh beschränken, der übersehen wird. 2. Die Hoden- und Nebenhodentnherenlose entsteht als Fortleitung, als Herabsteigen eines tnherenlösen Processes, der in der Niere oder Prostata beginnt und hier wieder als primärer oder secundärer Process in Scene treten kann. 3. Die Hoden- und Nebenhodenerkranknng tritt als primärer, selhständiger Process auf, weder das ührige Urogenitalsystem, noch der übrige Organismus zeigen Sparen eines inherenlösen Processes. Dies ist insbesonders der Fall bei traumatischen oder gonorrhoischen Orchitiden. Epididymitiden, die in Tuberculose ansgehen. oder in manchen, wenn anch seltenen Fällen primärer Hodentnbercnlose in den Pnbertätsjahren. Dass manche dieser Fälle, die de facto secundär sind, durch Uehersehen des primären Herdes in der Lunge fehlerhaft gedentet werden, ist bereits erwähnt. Nichts desto weniger giebt es sicher primäre Fälle. Ihr Verständniss wird durch nenere Untersuchungen und Experimente näher gerückt. Die Annahme, es haudle sich in diesen Fällen nm eine genitale Infection, wird durch die Thatsache widerlegt, dass Urethra und Prostata, die das Virns auf seiner Wandering znm Hoden passiren müsste, gesund sind. Nnn lehren aber nenere Arbeiten, dass einmal auch der völlig gesnnde Hoden und Nobenhoden Tnberkelbacillen enthalten können, weiter aher, dass, wenn Tuberkelvirus sich im Organismus in der Circulation vorfindet, anderweitige Erkrankung des Hodens und Nehenhodens, so inshesondere traumatische Entzündung, für das Festsetzen des Tuberkelvirus daselhst, also für Entstehung einer Hoden- und Nebenhodentnberculose, eine Prädisposition schaffen. So vermochte Simmonds tuberculöse Orchitis bei Kaninchen zu erzeugen, indem er tuberculöses Sputum intraperitoneal injicirte und den Hoden durch Quetschung zur Entzündung brachte. Und so würde die an acute Orchitis oder Epididymitis sich anschliessende als primäre anftretende Tuberculose darin ihre Erklärung finden, dass in dem Hoden oder Nebenhoden des betreffenden Individnums sich Tnherkelbacillen vorfanden, oder binein gelangten, deren Proliferation durch die hinzutretende Entzündnng begünstigt resp. angeregt wurde.

Pathologische Anstonie. Die tuberculüse Erkrankung beginnt in einer grossen Mehrzahl der Fälle im Nehenboden, Bußig zuserst in dessen Canda und äussert sich als derher Knoten auf dem Durchschnitt von granzfüllicher oder rosa Farke, in dem, wenn der Process frisch ist, die gelblichen, gewundenen Durchschnitte der Samencanälchen noch sichther sind.

Ist der Process liter, dann finden sich in der Regel mehrere Knoten, der Nebenbode ist dann in toto ungleichmässig böckrig verdickt. Einige der Knoten, die noch jüngeren Datums sind, können das ohen beschriebene Anssehen bahen, andere dagegen zeigen im Centrum eine klasige Masse, bilden einen Absossa mit klasig-breitigen übalt!

Das Vas deferens schwillt dann nicht selten knotig oder gleichmässig an zeigt Infiltration der Wand und vom Lumen heginnend excentrisch vorschreitende Verkäsung.

Auf der Tunica vaginalis sind nicht selten miliare Knötchen nachzuweisen. Aehnliche miliare Knötchen können bei primärer Nebenbodentaberculose anch das Parenchym des Hodens durchsetzen.

Die Tuberculose kann aber auch, wenn auch seltener, primit im Hoden beginnen. Anch bier bilden sied dann einzelne grössere Knoten, die anfangs grantfüllich, spläter im Centrum durch Verkläung gelbe Flrbung annebenen, sied in Cavrenen mit klasig-betigen Ihabit umwandeln, die ehensowohl gegen einander, als nach anssen durchbrechen.

Mikroskopisch zeigen die frischesten Fälle das typische Bild des miliaren Thehrekels: Ein Reticulum, in dessen Maschen Impholde, epitheloide und Riesenzellen eingebettet sind. Diese miliaren Taherkel entstammen of den Samenenahlehen direct, indem das Centrum, Riesenzellen und epitheloide Zellen dem eatarrhalisch erkrankten Endothel, das Reticulum und die meist peripher angeordneten lympholden Zellen der Membraua proreitstammen. Während das Centrum des Tüherkels zu verkäsen beginnt, bilden sich in der Peripherle immer neue Knötchen, die in vielen Fällen vorwiegend dem intercanaliculäten Bindegewebe entstammen. Durch Verkäsung dieser, periphere Bildung neuer Knötchen kommt es zur Bildung der grossen Knoten und deren Verkäsung.

Symptome, Verland. Während in einer Reihe von Fällen die Tüberculose sowohl anatomisch als klinisch uadewishar zuert im Hoden oder Nebenboden beginnt, finden wir in einer anderen Reihe von Fällen präunsorische Symptome, die sich insbesondere als catarrhalische Erkrankung der Harnröhre und des Blasenbalses, der Pars prostatica äussern. Zu diesen präcursorischen Symptomen gebött: 1. eine Urethritis, die sich durch ihren chronischen Verlauf, Völlige Schmerzlosigkeit ausseichnet. Dieselhe äussert sich als eine serös-mildige sehr spärliche Secretion, die das Orifeium urethrac verkleht, des Morgens als kleiner Bonjourtropfen auftritt. Der Urin führt schleimig-eitrige Fäden. skopische Untersuchung der Secretion oder der Fäden zeigt Eiterzellen, Enithelzellen, verschiedene Mikroorganismen, doch gelang mir in mehreren ad hoc untersnehten Fällen der Nachweis von Tuherkelhaeillen nicht. Die Secretion ist gering, aber gegen locale Therapie sehr widerstandsfähig. Dafür verschwindet sie nicht selten für einige Zeit spontan. nm nach einer Schädlichkeit, Coitns, weiter Fusstonr, Reiten wieder znrückzukehren. Diese Urethritis hat zweifellos viel Aehnlichkeit mit chronischem Tripper, wird, inshesondere wenn die Anamnese vorangegangene acute Urethritis ergieht, zweifellos hänfig als diese aufgefasst und behandelt. Der Gonokokkennachweis, der hier stets, aber anch in vielen Fällen chronischer Gonnorrhoe negativ ausfällt, gieht hei negativem Resultat keinen differentialdiagnostischen Anhaltspunkt. 2. An diese Urethritis, oft aber anch ohne diese vorkommend, schliesst sich ein weiteres Symptom an. Es hesteht in frequenterem Harndrange. Der Urin ist klar oder führt nur die ohen erwähnten Fäden, aher der Harndrang ist hänfig, entleert stets nur kleine Mengen Urin. Untersnehnng der Harnröhre mit der Bougie & houle zeigt ansgesprochene Reizerscheinungen in der Pars prostatica und am Blasenbalse. Auch per rectum untersucht ist der Blasenbals empfindlich. die Prostata aber zeigt keine anffälligen Veränderungen. 3. Ein weiteres anffälliges Symptom, das meist mit häufigerem Harndrange vorkommt. ist Hämaturie. Plötzlich, ohne Vorhote, ohne Blasencatarrß kommt es mit dem Urin und nach demselhen zur Entleerung einer mehr oder weniger bedeutenden Menge Blnt. Die Hämaturie schwindet, nm nach einiger Zeit wieder einzntreten. Die heiden letzten Symptome, Harndrang und Hämaturie sind nicht selten die herechtigte Ursache, dass an einen Blasenstein gedacht und darauf nntersneht wird.

Nachdem die ehen erwähnten Erscheinungen einige Wochen oder Monate angehalten, aher auch ohne diese, kommt es zu den Aensserungen der Erkrankung im Nehenhoden, seltener im Hoden.

Die Therculose des Hodens und Nehenhodens kann nnn entweder einen eminent chronischen oder einen mehr snhacuten Verlauf nehmen.

In beiden Fällen kommt es zur Bildung zuerst eines Knotens in der Canda der Epididymis, dem nach einiger Zeit weitere Knoten folgen.

Bei chronischem Verlaufe ist die Entstehung der Knoten eine völlig symptomenlose, allmähliche, der Knoten wird darnm hänfig ertt, wenn er Haselnussgrösse und darither erreichte, zufällig entdeckt. Oft ist anch het ersten Unternachung, die der Azzt vorzanehmen Gelegenbeit hat, die ganze Nebenhode in eine kontige, derbelastische, schmerzlose Masse ungewandelt, in der die einzelnen Knoten, deren Zahl ja nie sehr hedeutend ist, sich nicht selten noch gegen einander abgrenzen lassen. In diesem Stadinm kanu der Hode noch völlig normal erscheinen, die Palpation desselben aber kann durch Plüussigkeitserguss in der Tunica vaginatis aumöglich werden. Das Vas deferens ist meist vertickt, diese Verdickung gleichmässig oder roseukranzförmig, wohei die einzelnen Höcker an Grösse meist ungleich sind. Während dieser ganzen sich auf längere Zeit ausdebnenden Entwicklung hat der Patient, vielleicht das Gefühl der Schwere, der Zuges ausgenommen, kein subjectives Symptom. Hode nad Nebenbode sind im Hodensack völlig frei beweglich.

Bald jedoch nimm man wahr, dass die Haut des Hodensackes sich meist an die grösste Protuberanz im Nebenhoden anzulüthen beginnt. Anfangs normal, rüthet sich die Hodensackhant später, die Köthung geht ins Livide über, gleiebzeitig consatirt der tastende Finger eine Erweichung, Fluctuation. Leichbe Ficherbewengnen sind in dieser Zeit nicht selten. Endlich kommt es zu Durchbruch und Entleerung wässerigen, käsige Krünel ültbreiden Eiters. Dies og gehildete Fielsdifanug deckt sich mit einer Borke, die von Zeit zu Zeit durch sich entleerende, dünne eitige Flüssigkeit abgehohen wird. In ähnlicher Weise erweichen nach einauder mehrere Knoten, breeben theils gegen eitauder, theils durch einem Gründer werden andelt einem Schaft und den sehen der Schaft und des den sehen angebfrende Fistelöffnung sehlissen, wodurch tichterförmig eingezogene, mit dem Nebenhoden verwachsene Narben entsehen.

Anch bei der selteneren Localisation der Tuberculose im Hoden ist der Verlanf in vielen Fällen völlig analog.

Im Seerete, das nach Erweichung des Knoteus nach aussen durchbricht, siud Tuberkelhaeillen meist jedoch recht spärlich nachzuweisen. In einer anderen Reihe von Fällen ist der Verlauf der Tuberenlose

im Hoden und Nehenhoden ein subacuter, ja oft, im Begiun wenigstens, recht stürmischer.

Ohne voransgegangene nachweisbare Urasche kommt es innerhalb weniger Tage zu befüg sehmerzbafter Schwellung des Nebenbodens, die das ganze Organ, oder nur die Canda befalleu kann. Die Schwellung erreicht rasch Nassgrösse, ist schmerzbaft, in den Sack der Tunica vaginalis ist Flüssigkeit ergossen, die Hand des Hodensackes ist gerübel, ihre Temperatur erhöht. Die Symptome gleicheu dann also sebr deneu einer acuteu gonorrhoischen Epididymitis. Nach einigen Tageu uehmen die sttymischen Erscheinungen ab.

Die anfangs gleichmässige Schwellnug des Nehenbodens nimmt immer mehr Knotenform au, ein Knoten springt über die anderen au Grösse vor, nimmt zu, löthet sich an die Hodensackbaut au, nud in 3-4 Wochen hat derselbe sich erweicht, bricht durch, eutleert krümligen Eiter, in dem das Mikroskop Tuberkelhaeillen nachweist. Von da ab schwinden alle acuten Symptome, der Verlauf ist dem der chronischen Form analoz Aber es kann dieser chronische Verlauf ein oder mehramis dadurch nuterhrochen werden, dass sich unter acuten Erscheinungen neue relativ rasch erweichende Knoten hilden.

Auch iu diesen Fälleu pflegt der Sameustrang gleichmässige oder knotige Verdickung zu zeigen.

Der Zustand des Gesammtorganismas in diesen Fällen ist ein nngleicher, was wesentlich damit zusammenhlungt, ob die Hoden und Nebenbodenerkrankung eine primäre oder eine secundäre ist.

In den Fällen primärer Hoden- und Nehenhodeuerkrankung kann das Individnom kräftig und gut genährt sein, ia der Contrast zwischen dem Ernährungszustande und der Diagnose "Tnherculose" ist oft sehr auffällig. Auders ist es, wenn die Tuberculose eine secundäre ist. Da pflegt dem Patienten der Stempel der Cachexie schon äusserlich aufgeprägt zu sein. Schlechter Ernährungszustand, hectisches Aussehen, Nachtschweisse u. s. w. fehlen dann nicht. Auch die locale Ausbreitung der Tnberculose spielt hier eine Rolle. Hierher gehört zunächst das Befallensein beider Generationsorgane, eine Erscheinung, die nicht so selten ist nnd wobei danu meist die heiden Hoden und Nehenhoden nicht gleichzeitig, sondern in grösseren oder kleineren Intervallen hinter einander erkranken. Aber auch andere Theile des Urogenitalapparates könneu, sei es früher oder erst nach der Entwicklung der Hoden und Nebenhodeutnbercnlose, erkranken. Dies complicirt das Krankheitsbild. Prostata, Blase, Niere sind die gewöhnlichen Localisationen, Hämaturie, Cystitis, und Nephritis die daraus resultireudeu Complicationen.

Differentialdiagnose. Nach dem ehen Besprocheuen sind es drei Processe, die in differentialdiagnostischer Beziehung Beachtung verdieuen: Die geuorrhoische Epididymitis, die Tuberculose von Hoden und Nebenhoden, die Synhilis.

Für die Mehrzahl der Fälle gilt der Satz: die gonorrhoische Erkrankung läuft acut ab, ist auf den Nebenhoden beschränkt.

Tubercolose and Syphilis zeigen chronischen Verlauf, erstere mit Beginn und Liehlingslocalisation im Neheuhoden, letztere im Hoden.

Doch dieser Satz gilt nicht für alle Fälle. Denn wie wir sehon auseinandersetzten, kanu Tubereulose und Syphilis anch acut verlanfen und auch die Syphilis im Nebenboden beginnen, es kann aber die chronische Form der Syphilis und der Tuberenlose anch im Hoden ihren Beginn nehmen.

Es sind also in differentialdiagnostischer Beziehung zu hetrachteu:

1. Iu der Epididynis die Epididymitis gonorrhoica, tuherculosa acnta,
syphilitica acuta, 2. im Hoden die Orchitis tnherculosa chronica, syphilitica chronica.

Von den drei Formen der Epididymitis zeichnet sield die gonorrhoische aus durch die grösste Acuität des Verlaufes, bedeutendste Schwellung, grösste Schmerzhaftigkeit, nicht selten hohes Fieber. Dahei ist die Schwellung des erkrankten Nebenhodens stets eine gleichmässige, nie kondige. Die Pendenz zur Resolution ist eine augsesprochen, die Resolution tritt bis auf geringe Verdickungen rasch ein. Anamnese nnd Untersuchung zeigen blennorrhagischen Process, Seeret und Fäden aus der Urethra zeigen Gonokokken.

Die Epididymitis tuberculosa acuta ist selten so stürmisch als die gonorrboische Form, die Schwellung, wem auch im Beginn gleichlutssig, nimmt doch bald Knotenform an. Iusbesondere zeichnet sich aher die ubereußes acute Epididymitis durch die Tendenz zu rasehem Zerfall, Durchbruch nach aussen aus. Im Eiter sind Tuberkelbacillen nachzuweisen.

Die acute Epididymitis syphilitica hat nach mehrtägigem acuten Beginn die ausgesprochene Tendenz zu chronischem Verlauf. Die Schwellung ist knotig, aber die Knoten sind derb, wachsen langsam, erweicheu langsam und Durchbruch erfolgt erst spät, nach mehrmonatlichem Bestande

Von den primär im Hoden auftretenden Processen Tuberculose und Sphilis hat die Orabitis tuberculosa in der acuteu Form Tendenz zu raschem Zerfall, aber auch in der chronischen Form sind die einzelten Knoten weich, ihr Zerfall erfolgt relativ rasch, der Eiter zeigt Tuberkelhacillen.

Die Orchitis syphilitica zeigt eminent chronischen Verlauf, langsames Wachsthum der Knoten, die Knoten sind derh nnd zerfallen erst nach langem Bestande.

Endlich ist nicht zu vergessen, dass Tubereulose und Syphilis Allgemeinerkrankungen sind.

Bei Tubereulose ist also der Nachweis einer Lungenaffection, einer Miterkrankung der Prostata, Blase, Niere, Befund von Tuberkelhacillen im Sputum und Urin zu herücksichtigen. Die Tahereulose ist eine deleifare Erkrankung, sehwere Ernährungsstörungen, sehwere Cachexie die Regel.

Bei Syphilis sind die coucomitirenden, allerdings auch oft fehlenden Erscheinungen anderer Art. Gruppirte knotige Exautheme, Periositiiden u. s. w. sind hier die Regel. Die Ernährung des Patienten ist selten sehwerer gestört.

Endlich ist für Syphilis noch die Diagnose ex juvantihus, der rasche Erfolg einer Jodeur maassgebeud.

Letztlich ist aher nicht zu vergessen, dass dasselhe Individuum Lnes nnd Therculose hesitzen kann, wodurch Mischformen entstehen, die dann allerdings wohl schwer zu diagnosticiren sind. Dass die Erkrankung des Generationsorganes die Spermaproduction beinflassen wird, ist klar. Dies geschiebt bei der Thereculose siemlich hald, wohl ans dem Grande, weil die Tuberculose sich hänfiger im Nebenboden localisirt und die degenerativen Processe, denen die Canaliculi seminales nut deren pericanaliculäres Bindegewebe anheimfallen, zu Verschlass derselben führen. Anch die frühzeitige Miterkrankung des Vas deferens bei Epiddymitist inbereculosa spielt hier eine grosse Rolle. Und so ist bei einseltiger tuberculosa Fight die Filderpulisit wird die solite tuberculöse Orchitis, so lange sie nicht eine über das ganze Organ ansgedenhet ist, die Samenproduction beeinflassen, da hier stets noch functionsfähiges Drüsenparenchym zurückbleibt und die Samenleitungswege im Nebenboden nud Vas deferens offen bleiben. Dass übrigens anch der Allgemeinzastand, Cachetie und Decrepidität für die Frage der Samenberetings von Einflass sind, ist ist klar.

Prognose. Die Prognose für das von Tuberculose befallene Organ ist im grossen Ganzen eine nngünstige. Von wenigen relativ günstigen Fällen abgesehen, wo der Process zu Stillstand kommt, die Tuberkel verkalken, Fistelöffnungen verheilen, fällt meist das ganze erkrankte Organ der tuberenlösen Destruction zum Onfer.

Ist die Hoden- und Nebenhodentuberenlose eine primäre, so bedentet ise eine Imminente Gefahr für den übrigen gesanden Organismus. Einmal kann die Tuberenlose vom Hoden auf Vas deferens, Samebiläschen, Prostata n. s. w. anfateigen, also local an Ausbreitung gewinnen, dann aber kann durch Eintritt von Tuberkelvins in die Butmasse eine allgemeine ante Miliärtuberenlose raschen Exitus herbeiführen.

Ist die Hoden- und Nebenhodentuberenlose eine seenndäre, so ist sie nur Theilerscheinung eines ansgebreiteten, mehrsitzigen Processes. Die Prognose, quoad vitam eine infanste, richtet sich quoad durationem nach dem Allgemeinzustande und der In- und Extensität der einzelnen localen Herde.

Therapie. Da es sich ja bei der Hoden- und Nebenhodentuberculose nm eine maligne Erkrankung handelt, so wird sich wohl die ente Frage stets nm die radicale Entfernung des Krankheitsherdes, die Castration drehen. Unbedingt indicirt ist die Castration, wenn es sich nm eine primäre, auf Hoden oder Nebenhoden localisiter Tuberenlose handelt. Da kann die Castration direct lebenrettend eingreifen. Aber anch wenn neben dem Localisationsherd in Hoden- und Nebenhoden sehon andere Localisationen im Organismus nachweisbar sind, kann die Castration indicirt sein daun, wenn einmal der Localisationsherd im Generationsorgan an In- und Extensität die übrigen Localisationsherd überwiegt, der Allgemeinzastand aber gut ist und den operativen Eingriff gestattet. Entfernt ung dann durch die Castration doch einen wichtigen Vermehrungssherd des Virus, eine wichtige Bildungstätte giftiger Ptomaine. Ist die Tuberculose im ganzen Organismen intensiv verbreitet, der Gesammtzustand des Patienten ungünstig, dann wird wohl von einer Radicaloperation abgeseben werden müssen. Hier tritt neben allgemein robortreadem Regime die locale ebirngrische Behandlung in Kraft. Frübzeitige Incision tuberculöser Absecsse, Auslöffelung käsiger Massen, Drainage und Erweiterung, Spaltung von Fistelgängen, Cauterisation, antiseptischer Verband sind bier die nicht näher zu detaillirenden obirungischen Eingriffe.

#### XIV.

Die Untersuchungen der weiblichen Harnorgane. Die Krankheiten der weiblichen Urethra. Die Krankheiten der Blase bei Frauen.

## Doct. A. Ebermann senior in St. Petersburg.

# I. Die Untersuchung der weiblichen Harnorgane.

Um eine genane Diagnose der Krankheiten der weiblichen Harnorgane zu stellen, genügt es nicht, die Anamnese und die Symptomatologie derselben zu kennen, sondern man muss auch mit der physikalischen Untersuchung der Harnwerkzeuge vertrant sein. Diese Untersuchung würde folgedermassen einzutheilen sein:

- 1. Die Besichtigung (inspectio).
- 2. Die Percussion and Auscultation.
- 3. Die instrumentale Untersuchung.
- 4. Die Palpation.
- Die Besichtigung der Schleimhaut der Harnröhre und der Blase mit Hülfe eines Beleuchtungsapparates, des Endoskops.
  - 6. Die ehemische Analyse des Harns; und schliesslich
- 7. Die mikroskopische Untersuchung der verschiedenen Harnsedimente, der Secrete, des Eiters u. s. w.
- Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane, III.

# 1. Die Besichtigung

der äusseren Genitalien zeigt nus die Anwesenheit einer Röthe nud einer Ansehwellung des Orificium urethrae extern, das Ausfliessen von Eiter, das Vorhandensein von Versehwäringen, Condylonen, Polypen, welche aus der Harnröhrenöffung hervorragen und anderes mehr. Bei hageren Iudividuen kann man mit blossem Ange über der Symphyse die ansgedehnte Harnhäse als eine runde Geschwulst sehen.

## 2. Die Perenssion

gieht ma ein Mittel in die Hand, durch welches man mit Genauigkeit die Grenzen der mit Harn angefüllten Blase hestimmen kaun. Durch die Auseultation künnen wir das Vorhandensein von Steinen, Fremdkörpera in der Blase, Blasenschleimbautincrastationen bestimmen. Zu diesem Zwecke führt man idte Blase eine Metallsonde, mit welcher man durch Anschlagen an einen Stein einen klaren Sehall oder anch nur ein Reibungsgeräusch erhält, wenn das Instrument an Inernstationen oder weichen Fremdkörpern vorheitgieitet. Drigt durch einen eingeführten Catheter Luft in die Blase ein, was selten vorkommt, so vernimmt man ein besonderes Geräusch.

# 3. Die instrumentelle Untersuchung

der Blase hei Franen geschieht, ehenso wie hei Männern, mit Hülfe einer Steinsonde oder eines kurzschnaheligen Catheters, wobei das gleichzeitige Einführen des Fingers in die Scheide das Anffinden eines Steines, Fremdkörpers oder einer Blasengeschwulst erleichtert. Die von W. DONALD-NAPIR vorgeschlagene Sonde zur Bestimmung der Anweschbeit von Fremdkörpern in der Blase finde ich überflüssig. Letzteres Instrument hesteht aus einer Sonde, deren Blasenende mit einer glattpolirten Bleiffäche versehen ist, welche man vor der Untersnehung in eine Silhernitratlösnug tancht; durch dieselhe hekommt die Fläche eine schwarze Färhnng, und die leiseste Berührung mit einem harten Körper hinterlässt eine Spnr anf derselben. Das Endoskop verdrängt dieses Instrument völlig aus dem Gebranche. Zur instrumentellen Untersuchung der Blase gehört auch die Prüfung der Druckkraft der Blasc mit dem Manometer von Schatz, welches aus einer 150 cm langen Glasröhre besteht, die durch eine Kautschnkröhre mit dem in die Blase eingeführten Catheter verhunden ist. Bei dieser Untersnehung liegt die Kranke auf dem Rücken. Der Hochstand der Flüssigkeit, des Harnes in dieser Glasröhre zeigt nus die Druckkraft der Blase an. Denselben Zweck erfüllt auch das Manometer von MATHIEU, welches ans einer Metallröhre besteht, die in den Catheter eingestellt wird. Der in diese Röhre eintretende Harn hringt einen in der Mctallröhre hefindlichen Kolhen in Bewegnng, dessen freies Ende mit einem Zeiger verseben ist, welcher sich auf einem mit Theilstrichen versehenen Halikreise hewegt. Solche manometrische Untersuchungen k\u00fcnnen aber keine nammst\u00fcssich richtigen Resultate gehen; die Blasenschwäche l\u00e4set sich am besten bestimmen nach der Menge des in der Blase zur\u00fcdkeplichenen Harns, den man zu diesem Zwecke durch einen Catheter nach der willktriichen Harnentlerering entnimmt. Endlich mochte ich hier noch die Moglichkeit erwähnen, die Temperatur der Blase mit Hilfe eines von O. Kozrze vorgeschlagenen Metalleatheters, in welchem sich ein kleines Maximathtermometer befindet, zu messen.

# 4. Die Palpation.

Durch das Betasten mit dem Finger kann man die Harnführe nad die Blase niteranden, wenn man denselhen in die Scheide einführt nad, wenn nöthig, auch eine binanuelle Unteranchung vor sich gehen lässt, indem man zu gleicher Zeit die Blase durch die Banchdecken ührer der Symphyse fäirt. Auf letztgenante Weise kann man inder entlereten Blase das Vorhandensein einer Geschwalst, eines Steines oder Freudstypers bestimmen. Vermathet man in der Blase die Anwesenheit eines spitzen Körpers, so mass man bei der himannellen Unterauchung recht vorsichtig sein, denn es ist leicht möglich, dass bei allzu nu-vorsichtigen Manipulationen der spitze Körper die Blasenwand durch stechen kann.

Znr Betastungsontersuchung gehört auch die digitale Untersuchung der Blasenhöhle durch die erweiterte Harnröhre. Diese Untersuchungsmethode ist durch Prof. G. SIMON allgemein eingeführt worden. Die Haruröhre wird unter Narcose dnrch von ihm vorgeschlagene Hartkantschnkspecula, 7 an der Zahl, methodisch erweitert. Man fängt die Erweiterung mit dem Speculum an, welches 3/4 cm im Durchmesser hat, and fährt mit einer solchen Erweiterung fort, his man zum Speculam gelangt, welches 2 cm im Durchmesser misst; jedes derselhen verweilt in der Harnröhre nngefähr 1-11/2 Minnten. Am schwersten nnterzieht sich das Orificium prethrae externom einer Ausdehnung, so dass man sich oft gezwungen sieht, einen kleinen Einschnitt von 1/2 cm nach hinten zu machen. Aber auch hierbei geschieht es zuweilen, dass das Orificinm in der Richtung zum Clitor einreisst; ührigens geht hierhei die Heilung ohne üblen Ansgang vor sich. Nach den Untersnehungen von Simon, welche auch von Wincker. ANTAL, mir und anderen bestätigt wurden, kann die Harnröhre bei Frauen his zn einem Umfange von 6-6,26 cm and einem Durchmesser von 1,9-2 cm erweitert werden; man kann sogar ohne üble Folgen bis znm Umfange von 6.5-7 cm vorgehen; bei Jungfranen lässt sich die Harnröhre his zn 4,7, ja sogar his 6,3 cm erweitern. Solchen Erweiterungen ist weder bei Simon, noch Winckel, noch Antal in 50 Fällen Incontinentia gefolgt, während Silbermann in 48 Fällen 8 Mal dieselhe heohachtet. Mir persönlich ist nie Incontinentia vorgekommen, selbst nicht nach einer Excochleation einer Krebsgeschwalst der Blase durch die erweiterte Harnröhre bei einer Fran in den mittleren Jahren, ebenso nach Entfernnng eines tanbeneigrossen Steines anf demselben Wege bei einer 75 jäbrigen Fran. Die Methode der nnmittelbaren Palpation der Blasenwände bietet in streitigen Fällen ein unersetzliches Mittel zur Klärung der Diagnose der Krankheit. Mit der Digitalnntersuchung der Blase bei Franen ist die ebenfalls von G. Simon vorgeschlagene Methode der Harnleitersondirung eng verbunden. Diese Untersuchung hat er 17 Mal an 11 Franen ansgeführt, und wurde dieselbe ohne Nachtheil ertragen. Bei dieser Operation muss man sehr vorsichtig zu Werke gehen, denn bei Verdünning der Harnleiterwände kann leicht eine Perforation derselben zn Stande kommen. Die Sondirung der Harnleiter wird zur Constatirung von Steinen in denselben unternommen, die Catheterisation zur Feststellung, welche von heiden Nieren oder Nierenbecken erkrankt ist. Letzteres kann man anch mittels der Tuchmann'schen Methode erreichen. wobei nach sorgfältiger Ausspülnng der Blase und Einklemmung einer Blasenschleimbantfalte, in welcher sich die Oeffnung des einen Harnleiters befindet (mittels eines besonderen Instrumentes Harnleiterklemme), der Harn ans dem andern Leiter gesammelt und nntersucht wird. Das Sondiren der Harnleiter geschieht anf folgende Weise: Es wird ein Finger in die Harnblase eingeführt, mit welchem man auf dem Blasengrande eine ziemlich starke Wulst, das Ligamentum interpreterienm, in einer Entfernnng von 2,5 cm vom Orificium uretbrae internum auffindet. Diese Wnlst erstreckt sich nach beiden Seiten hin von der Mittellinie des Körpers auf 1,25-1,60 cm. Die Oeffnung der Ureteren kann man mit Hülfe des Betastens nicht anffinden. Simon räth folgendermassen zn verfahren: "Um die Sondirung der Ureteren zn bewerkstelligen, fixirt man mit der Fingerspitze den Harnleiterwulst in der Gegend, in welcher die Harnleitermündung liegen muss, und schiebt dann den Knopf der neben dem Finger eingeführten Sonde nach dieser Gegend und in der Richtung des Ligamentum internretericum von innen nnd nnten nach oben und anssen. Der Griff des Instrumentes muss auf die entgegengesetzte Seite geführt und dabei gegen den Arcus puhis erhoben werden. damit der Knopf desselben das steil abfallende Trigonum nicht verlässt, Darch leichtes Vorwärtsschiehen sucht man den Knopf in den Harnleiterschlitz einzuführen. Will man nun bis zum Nierenbecken eindringen, so schiebt man die Sonde von innen nach aussen vorwärts, bis man in der Höhe von 7-8 cm an den knöchernen Rand des Beckeneinganges stösst. Jetzt mass man den Griff der Sonde nach anten leiten, so dass der vordere Theil desselben in parallele Richtnng mit der Wirbelsänle und so gestellt wird, dass ihr Knopf mehr gegen die Bauchdecken gerichtet ist", - so gelangt man mit der Sonde zum Nicrenbecken. Diesc Operation verlangt grosse Uebung, nnd Simon selbst gesteht, dass es ihm nicht gelungen sei, die Soude jedesmal in den Harnleiter eingeführt zu haben.

#### 5. Die Besichtigung.

Die Untersnehung des Innern der Harnröhre und der Blase mit Zuhülfenahme eines Belenchtungsapparates. Diese Methode ist in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts sehr vervollkommnet worden. Desormeaux constrnirte im Jahre 1851 das erste Endoskop, man war aher auch schou früher bestreht, das Innere der Harnröhre und der Blase zu helenchten; so z. B. wurde dieses 1805 von Bozzini in Frankfurt versucht und später im Jahre 1826 von Segalas (specninm nrethrocystique) und Every in London. Im Jahre 1864 erschien in russischer Sprache mein Leitfaden der mechanischen und physikalischen Diagnostik der Harnröhren- und Blasenkraukheiten, in welchem ich ansführlich die Endoskopie der Harpröhre mit Abhildungen, letztere in ihrem gesunden uud kranken Zustande, darstellte. Im Jahre 1869 nuternahm ich meine endoskopischen Studien an der weiblichen Harnröhre und Blase. In neuester Zeit heschäftigten sich Geunfeld, Furstenheim, Dittel, Ultz-MANN, FURTH, HAKEN, REVER, FINGER, ANTAL, AUSPITZ, STEVERER, BURCKHARDT, OBERLÄNDER, NITZE u. a. mit Endoskopie. RUTENBERG hat einen besonderen Apparat (siehe Beschreibung und Zeichnung bei WINCKEL, dentsche Chirurgie v. BILLBOTH und LCCKE. S. 20) constrnirt, mit Hülfe dessen man die Blase mit Luft anstatt mit Wasser aufüllt und dann beleuchtet und nutersucht. Im Jahre 1864 machte ich schon Versuche, das elektrische Licht bei der Endoskopie zu Hülfe zu nehmen, wohei sich die Lichtquelle ausserhalh der Blase befand. Aber nnr in letzter Zeit ist es, dank den Fortschritten der Elektrotechnik, gelungen, ein Elektroendoskop zu construiren. Fast gleichzeitig ersaupen Trouvé. Dr. M. NITZE und F. LEITER Elektroapparate zum Zwecke der Blasenuntersuchung. Der erste nannte sein Instrument Polyskop, der letzte Kystoskop. Die Lichtquelle befindet sich bei dem Nitze-Leiten'schen Kystoskop am Blasenende des Instrumentes. Mit Hülfe des Endoskops kann man genau die verschiedensten pathologischen Veränderungen der Blase und Harnröhre bestimmen: Entzündung, Verschwärung, verschiedene Wucherungen, Fremdkörper und Blasensteine können mittels dieses nnersetzlichen Apparates diagnosticirt werden.

Bei der Untersachung der weiblichen Harnöhre gebrauche ich eine kurze, 10—12 em lange, leicht conische Bühre, an deren üsserem Ende ein Griff angebracht ist, und welche bebnfs schmerchoser Einführung mit einem, hiren Canal anseilleuden Süpped, nach Art der Scheidenspiegel, versehen ist. Vor der Untersachung ist es unmgünglich nöblig, die Biase gänzlich vom Urir adurch einen Catheter zu befreien, und wenn auch darnach noch ein Tropfen Harn durch die eingeführte Röhre hervotriti, muss mad dieselbe ein wenig heraussiehen, damit ihre Oeffnung die Blase verlässt, noch mit einem Wattetampon die Plässigkeit entfernen. Zur Unternehung der weiblichen Harnröhre heautzt man am hequemsten das Urethroskop nach Nirzzichen Princip'); mir ist es aher gedungen auch ohne diesen Apparat nach Zeweiterung der Harnröhre und Entleerung der Blase mittels der Shuorischen Specula branchbare Bilder au erhalten, indem ich durch ein solches mittels Reflector gesammelte Lichtstrablen hierinfallen hiess. Zu diagnostischen Zwecken ist es erforderlich, die endoskopischen Bilder der normalen Harnröhre genan zu kennen. Die Kennzeichen der normalen Harnröhre genan zu kennen.

- a) Die normale Schleimhant der Urethra erscheint heim centralen Einsetzen der endoskopischen Röhre faltig; die uieht ganz regelmässig strahlenförmigen Falten gehen vom Centrum (Fortsetzung der Urethra vor der endoskopischen Röhre) zur Peripherie, d. h. zum Raude der Röhre.
- h) Die centrale Oeffnung, in welcher die strahlenförmigen Falten zusammenlaufen, hildet einen dunkeln, mehr oder weniger runden Fleck.
- e) Die Farhe der Urethralschleimhaut \(\text{abnelt}\) derjenigen der Vaginaloder der Mundschleimhaut; nach \(\text{ANTAL's}^2\) und \(\text{BURCKHARDT's}^3\)) Augahe
  ist sie zart rosa oder gelblich-rosa.
- d) Im normalen Zustande der Mucosa nrethrae sind die Littrië'schen Drüsen endoskopisch nicht bemerkhar; man sieht sie nur dann, wenn sie entzündlich geschwellt sind.
- 6. Die mikroskopische Untersnehung der Harnsedimente nnd

# 7. die chemische Analyse des Harns

bieten oft werthvolle Daten zur Diagnose der Krankheiten der Harnorgane; sie gehen uns Aufschluss darüher, oh die Blase in Mitleidenschaft gezogen ist, oh Harnleiter, Niere oder Nierenbecken sieh an der Krankheit betheiligen. Durch solche Untersuchungen geliegt es, die Bestandtheile des Niedersehlages zu bestimmen, die gonorrhoische oder tuberculöse Natur des Leidens festzustellen, und dank der sich zuweilen loslösenden Theile von Geschwilsten, diese als den polypösen oder krebsartigen Wucherungen zugebörigt zu erkennen.

Ansser den ohen beschrichenen Methoden der Untersuchung der weiblichen Harnwerkzenge ist es unumgänglich obtilg, sein Angeamerk auf die betasebharten Sexnalotzagae zu riehten, welche oft durch ihren krankhaften Zustand nicht nur als Ursache der Harnbeschwerden, als da sind

Vergl. diese Abthellung des Handbuches Oberländer: Endoskopie der m\u00e4nnlichen Harnr\u00f6hre.

ANTAL, I. c. S. 16.
 ETECKHARDT, Endoskopie und endoskopische Therapie der Krankheiten der Harnröhre und Blase. Tübingen 1899, S. 26—27.

Schmerzen, häufiger Harndrang, Harnverhaltung nnd Harnincontinenz in Betracht kommen, sondern durch die anch secundär die Harnorgane durch Entztundungen derselhen, Fistelbildung n. s. w. in Mitleidenschaft gezogen werden können.

#### II. Die Krankheiten der weiblichen Urethra.

## 1. Ueber die Entzündungen der Harnröhre.

Die weibliche Harnröhre und Blase stehen in so naher Verbindung mit den Sexnalorganen, dass jede entzündliche Erkrankung letzterer auch anf diese wirkt. Verschiedenartige mechanische Einwirkungen, wie schwere Geharten, navorsichtiger Coitas und Onanie, paerperale Erkrankungen, ätzende Secretion ans der Scheide oder auch einfache catarrhalische Entzündung der Genitalien können Ursache einer Urethritis sein. Harnröhrenentzundung finden wir anch im Verlaufe von Infectionskrankheiten. wie z. B. bei Scharlach, Diphtherie, Dysenterie und Typhus. Jedoch als häufigste Ursache einer Urethritis muss man die Gonorrhoe ansehen. Was die Häufigkeit einer gonorrhoischen Affection der Harnröhre bei Weihern anhetrifft, so gehen die Meinungen der Antoren anscinander. So behaupten Steinschneider und Fabry, dass die weibliche Harnröhre der Ort sei, wo der gonorrhoische Process sich meist localisirt. ZEISSL dagegen wandert sich, dass die weibliche Harnröhre selten an Gonorrhoe leidet (5%), obgleich sie der Infection sehr zugängig ist. RICORD fand unter 12 Fällen Vaginalblennorrhoe 8 Mal Urethritis, dagegen SIGMUND unter 758 nnr 5. Die Ursache dieser Meinungsverschiedenheit liegt, glanbe ich, darin, dass diese Beobachter verschiedenes Material zn ihrer Verfügung hatten, die einen nur prostituirte Franen, die andern ein gemischtes Material. In letzter Zeit, wo man mehr Gewicht auf die mikroskopische Untersnehung des Secretes legt, hat sich auch die Zahl der gonorrhoischen Urcthritiden als eine bedeutend grössere heransgestellt. Symptome. Die infectöse, sowie anch die einfach entzundliche Ure-

thritis bieten uns fast dieselben Symptome, sie nuterscheiden sieh nur nach ihrer Ursache, ihrem Verlaufe und ihrer Daner. Die Zeichen derselben sind folgende: die Harnröbrenöffung, welche normal eine blassross Farbe besitzt, zeigt eine Schwellung und nimut eine rothe, zuweilen sogar dunkelblane Färbung an. Palpirt man die Harnröbre durch die vordere Scheidenwand, so lässt sie sich als ein sehmerzhafter gedunsener Walst anfüllen, wohei aus dem Orificium rerhare externum ein Tropfen herrortritt, welcher anfangs ans Schleim besteht, später aber in Eiter übergeht. Dieses Secret hesteht bei mikroskopischer Untersachung ans Schleim, Pfästerepithelzellen, Stett und zuweilen ans rothen Blutkörperchen. Die einfach entzündliche Urchtritis erkennt man aus der Anamnes und kann man als Ursache ein mechanische Verletzung, Erklung oder

Entzündung benachharter Organe u. s. w. anführen. Sie tritt gleich nach der sie verursachenden Einwirkung auf, dauert 7-14 Tage, selten länger, vergeht oft ohne Behandlung oder nur bei Ruhe und heim Gebranche von autiphlogistischen und narcotischen Mitteln. Die gouorrhoische Affection der Harnröhre entsteht, immer post coitum impurum, allmählich; anfangs fühlt die Kranke ein Jucken in der Harnröhre, daun ein Brenuen beim Harnlassen, welches znweilen mit hänfigem Harudrängen verbunden ist: am Ende des zweiten, öfter des dritten, seltener des fünften Tages zeigt sich aus der Harnröhre eine Secretion, die zuerst zäh serös ist, später aber am siehenten oder achten Tage ergiebiger wird und einen eitrigen Charakter annimmt, und ohngefähr nach dem 21. Tage sich zu vermindern anfängt. Die Krankheit danert 7-8 Wochen, nm dann eutweder spurlos zu verschwinden, oder in eine chronische Urethritis überzugeheu. Zuweilen geht die Entzündung auf die Blase üher, oder wird auf einige Zeit latent, um zeitweise aufzutreten und zu verschwiuden. Bei der acnten Form schwillt zuweilen die ganze Harnröhre an, sie ist beim Betasten schmerzhaft. Wenn die Urethritis einen chronischen Verlauf nimmt, verschwinden die stark ausgeprägten eutzündlichen Erscheinungen, es bleibt nur zuweilen eine unempfindliche Anschwellung der Wandungen der Harnröhre und beim Dritcken auf die Harnröhre tritt ans dem Orificinm extern, ein Tronfen Eiter hervor. Das Orificium selbst nimmt eine bläuliche Färbung an, und die Schleimhant der Urethra prolabirt zuweilen. In einigen Fällen wachsen ans der Harnröhre oder in ihrer nächsten Umgebung Condvlome hervor. Was die subjectiven Symptome der Urethritis gonorrhoica betrifft. so verlänft sie bei Frauch znweilen ganz unbemerkbar, zuweilen aber auch mit Erscheinungen einer starken Dysurie oder Strangurie. Noch weniger helästigt die Franen die chronische Form; sohald sie sich nicht nach innen auf deu Blasenhals ausdehnt, verursacht sie fast gar keine lästigen Krankheitssymptome. Selbst die anfmerksamsten Patientinnen bemerken nur schmntzig-gelhe Flecken auf dem Hemde und einen leichten Bodensatz im Harn. Es ist schwer, die Frage zu lösen. ob die gonorrhoische Affection der Urethra von der Vagina her ihren Ursprung hat, oder ob die urethrale Gonorrhoe erst secundär die Vagina befällt. Bei den meisten gouorrhoischeu Frauen, die ich beobachtete, entstand entweder eine gleichzeitige Erkrankung der Vagina und der Urethra, oder es trat zuerst eine gonorrhoische Vaginitis auf, die eine Urethritis nach sich zog.

Ausser der gonorrhoiseben giebt es noch eine specifische Erkrankung der Urethra, die tubereulüse, welche sowohl als secundäre Erkrankung einer tubereulüsen Oystitis folgt, als auch nach ANTAL als primäre Affection beim Coitus mit einem tubereulüsen Manue oder bei Einführung von durch Tuberkelhaeillen inficirten Instrumenten auftreten kann.

## Differentialdiagnose der Harnröhrenentzundungen.

Einfache Urethritis. Gonorrhoische Urethritis. Tuberculöse Urethritis.

#### i. Anamnese.

benachharten Genitalien: Colpitis u.s. w. Verschiedene Exantheme im Bereiche der Genitalien.

Trauma, Erkältung, Cy- Coitns mit einem an acnter Cystitis tuberculosa der stitis suppnrativa, diph- oder chronischer Gonor- Kranken oder Coitus mit theritica, Entzündung der rhoe leidenden Manne. einem an Tnherenlose der Blase, Prostata oder der Testikel leidenden Manne.

#### 2. Anftreten.

afficirt, oder die Entzundung breitet sich von einem Punkte aus, anf den die Noxe eingewirkt hat.

Tritt gleich nach der sie Entwickelt sich allmäh- Tritt sehr verschiedenvernrsachenden Beschä- lich 3 oder 6 Tage nach artig anf, grösstentheils digung ein. die Urethra der Infection and schreitet geht die Erkrankung von wird entweder in toto von aussen nach innen vor. innen nach anssen (hei tnberculöser Cystitis), selten umgekehrt.

#### 3. Daner der Erkrankung.

Selten länger als 14 Tage. Erreicht am 21. Tage ihre Ist nicht bestimmhar, Acme, danert 7 bis 8 grösstentheils chronisch. Wochen, um dann entweder zu verschwinden oder in ein chronisches oder latentes Stadium therzugehen.

# 4. Ausgang.

wehe mit Vernrsachung der Littre'schen Drüsen, einer Strictur der Harn- znweilen epitbeliale Aufröhre nachhleihen.

Lässt meistentheils keine Heilt entweder vollstän- Ist nnheilbar, wie alle Sparen zurück, nur bei dig, oder lässt öfters chro- tuberenlösen Erkranknnsehr starken traumati- nische Ulcerationen der gen, besonders wenn der schen Verletzungen kann Harnröhrenschleimhaut, Process in der Blase oder ein festes narhiges Ge- Grannlationen, Affection noch in andern Organen schichtungen, selten Ver-

# engerungen nach sich. 5. Uehergang anf die Blase.

Verhreitet sich sehr selten Kann anf die Blase üher- Afficirt fast immer zuerst von der Urethra in die gehen, bat aher nie einen die Blase. Kann aber im Blase, im Gegentheil führt umgekehrten Gang. eine Cystitis oft eine Urethritis nach sich.

Falle von Localinfection der Urethra mit Tuherkelhacillen von aussen auch auf die Blase ühergehen.

#### 6. Mikroskopischer Befnnd.

Schleim, Harnröhrenepi Im Inneren der Eiter Es werden Tuberkelbathel, zaweilen Bint- und Ejithelzeilen findet cillen aufgefunden, doch man Gonokokken, zuwei- ist zu betonen, dass der len auch andere Kokken. negative Befund nichts

Beim chronischen Tripper gelingt es nicht jedes Mal die Gonokokken aufzufinden, daher muss man die Untersuchungen mehrere Male wiederholen.

Näheres üher den Goncoccus Nraszuri Icse man unter Zeisat, die acuten Krankheiten der männlichen Harnzubre nach. 1) Derselbe dringt in das intacte Epithel und zwischen die Epithelzellen his zu dem Papillarkförper ein. Gonokokken lassen sich nach Bunwis Untersuchungen nur auf menschlichem Placentaserum und Serumagar zütchten Bockmart und Buwsh abben noch fünf verschiedene Arten — Pseudokokken — im Trippersecret und im Seeret der Vagina gefunden, aber diese wurden nie in den Eiter und Epithelzellen angetroffen. Beim chronischen Tripper kann man nicht immer Gonokokken ansfinden, hald kommen sie vor, hald verschwinden sie wirder.

Progrose. Bei einfacher Urethritis, wenn sie nieht durch einen altzu starken trannatischen Insalt der Gewehe mit anafoligender Bildung von Abseessen und Gewehendefecten vernraach ist, ist die Prognose meist günstig, und tritti bierbei eine Restlutio al integrum ein, im entgegengesetzten Falle hilden sich narhige Verengerungen der Harnröhre. Die gonor-hoisehe Urethritis Basts sich bei Frauen, dank der Kürze der Harnröhre and ihrer einfacheren antsomischen Structur, leichter beilen, als bei Mannern. Sogar die chronische Form weicht leichter bei sorgfältiger, localer endoskopischer Behandlung, trotzdem kann man aher doch recht bartalackige Fälle verzeichnen, hei denen selbst eine sehr eingehende Behandlung incht vor Recidiven schutzt.

Behandlang. Die acute Urethritis hei Frauen wird meistene expectativ behandelt: köperliche Ruhe, missige Dilt, häufige Wasehungen der Genitalien mit in Carholhorsähre- oder Sublimatiösungen eingetanelter hygroskopischer Watte; Sitzhider mit Borsähre. Manche Specialisten wenden anch Balsamics, wie Copaiva, Sanata, Oi terehinth. an, ich habe aber von denselben keinen Natzen gesehen. Beim chronischen Trijper führt man Jodoformstäkchen in die Urethra ein, verordnet Waschungen mit Sublimatiösung, oder anch Betupfen mit Solutio argenti nitrici. Lie glerauche endoskopische Actungen der Grammlationen mit einer starken Lapissohtton (50%). Die Urethritis follienlaris oder glandularis wird vom ir durche Einführen von Jodoformstätheen in die Urethra

<sup>1)</sup> Diese Abtheilung des Handbuchs S. 208.

oder darch wiederholtes Betapfen mit reiner Tnetura Jodi hehandelt. Condylomatisca Answilches, wenn dieselben nieht zu stark wechern, canteriaire ich mit Argeatam nitrioam, mit einer starken Chromskurelbange (50%), mit Arigen mit reiner starken Chromskurelbange (50%), mit Arigen nitrioam concentratum, oder ich gebranche auch den Thermocanter von PAQUELIN. Bet stark wachernden Condylomen trage ich dieselben erst mit einer Sebeere ab nut gebranche dann nach Stilling der Blutung die obes angegebenen Aetzmene. Zweiellen habe ich Erfolg gebaht vom Einführen von mit Tinctura Thujae occidentalis eine Erfolg gebaht vom Einführen von mit Tinctura Thujae occidentalis mehrsthinkten Marlystreifen in eine condylomatisce Urethra. Damit dieser Marlystreifen nicht in die Blass gelangt, wird derselbe mit einer grossen quer durch den Streifen geführten Sicherheitsandel zurückspelalnen. Vor der Canterisation wird die Harnebbre gebörje occanisistt. Nach solch einer Canterisation führe ich in die Harnebbre ein Cocanistheben ans Gelatine ein (Cocanis muriatici 0,03); dadurch werden die Schmerzen hald gestillt.

## 2. Geschwülste der Urethra.

Die verschiedenen Wacherungen der weihlichen Urethra entstehen entweder auf der Schleimhaut oder in den tiefer gelegenen Schichten der Harnröhre. Die aus der Schleimhant herauswachsenden Polypen sitzen mehr oder weniger gestielt anf. Der Stiel sitzt in verschiedener Höhe des Canals, zuweilen sogar am Orificinm urethrae internum. Häufig zerfallen solche polypöse Answüchse in mehrere Theile; dann ist anch ihre Basis hreiter, und solche Formen werden Papillome genannt. Geschwülste, welche in den tiefer gelegenen Schichten der Urethra entstehen, sind hanptsächlich hindegewehiger Natur - Fihrome. Ein Sarcom der Harpröhre wurde hisher nur einmal von Beigel beohachtet. Auch das Carcinom der Urethra tritt selten primär auf, in der Literatur finden wir nnr 5 Fälle verzeichnet, der 6. wurde von mir hei einer 70-jährigen verheiratheten Dame heohachtet. Am häufigsten geht der Krehs von der Vagina und der Gehärmutter auf die Harnröhre üher. In der weihlichen Urethra trifft man zuweilen sogar im Kindesalter Retentionsevsten und Angiome an. Zn den Wucherungen der Harnröhre muss man auch die gonorrhoischen und syphilitischen Condylome zählen, die am bänfigsten am Orificinm prethrae externam sitzen, seltener in dem anteren Theile der Harnröhre selbst.

Symptome. So lange die Geschwalst noch nicht weit am sieh gegriffen hat, merken die Kranken kaum ihr Vorhandensein. Mit dem fortschreitenden Wachsen erweitert sie mehr und mehr die Harurühre, füllt dieselhe ans und ruft Beschwerden beim Harnen hervor, welche zweiten his zur vollständigen Haruretention anwachsen. Bei den Geschwülsten der Urethra erreichen die Schmerzen oft böchste Intensität, besonders aber, wenn bei den häufigen Teusemen Exceriationen der Geschwalts aelbat and in ihrer Umgebang entsteben. Die Kranken sind dem Verzweifeln nabe, können weder alten noch steben; die Schmerstablen nach der Vagina, den Basseren Genitalien und sogar der Aftergegend ans und rufen reflectorisch Spasmen des Constrictor canni mösphineter ani hervor, indem sie den Coitsu und die Deffaciation namöglich machen. Zaweilen hreiten sich die Schmerzen auch anf die Lenden und die unteren Zatreuniäten aus, wodurch hysterische Krämpfe eutschen können. Bei solchen Temensen reissen zweilen die Polypen ab und es entsteht Blutung; solches Abreissen hat häufig anch Spontanheilung zur Folge.

Diagnose. Bei dem ohengeschilderten Symptomencomplex gieht eine ausführliche Untersuchung die Möglichkeit, die genane Diagnose der Erkrankung zu stellen. Schon bei der Besichtigung der Genitalien bemerken wir das Vorhandensein von Condylomen des Orificiam externam als blassgrane, heim Berühren nicht schmerzhafte Wncherungen mit rissiger Oherfläche, welche wir anch an anderen Stellen der äusseren Genitalien anffinden können. Wenn wir die Kranke zu drängen anffordern, stülpen sich nicht selten Auswüchse aus der Urethra hervor, besonders solche, welche gestielt anfsitzen. Diese Auswüchse kann man mit Vorfall der Schleimhaut verwechseln, nur mit dem Unterschiede, dass letztgenannter in der Mitte oder seitwärts von der Geschwulst eine Oeffnnng hat, welche in die Urethra führt. Ebenso kann man sie mit varicöser Venenerweiterung der Harnröhrenwandungen verwechseln, welche aber weicher anzufühlen sind, leicht heim Drncke verschwinden, mit nicht excoriirter Schleimhant bedeckt und dunkelblan verfärht sind. Answüchse, die stärker um sich gegriffen baben, kann man durch Palpation per vaginam als stellenweise anstretende oder compactere Anschwellung erkennen. Znweilen zeigt sich der Polyp beim Drücken auf die Harnröhre im Orificinm externum. Beim Sondiren mit einem dicken Instrument stösst man in der Harnröhre auf ein weiches Hinderniss, welches sich von dem Vorhandensein eines Steines in der Urcthra durch Fehlen eines Geränsches unterscheidet. Bei sehr geringen Tomoren, welche man mittelst ohenangeführter Methoden nicht entdecken knnn, oder wenn wir nach Entfernnng der Geschwalst bestimmen wollen, ob nicht in der Harnröhre noch andere Excrescenzen vorhanden sind, welche sich später vergrössern können, nehmen wir das Endoskop zu Hülfe. Es gelang mir einige Geschwülste mit diesem Instrument zu untersnehen, nämlich Polypen und Papillome, welche folgendes Bild zeigen; schon bei einer kleiner Geschwulst finden wir an der Stelle ihrer Anheftung, dass die Längsfalten der normalen Urethra verschwinden, bei Erweiterung der Urethra durch einen grossen Tumor schwinden die Falten in dessen ganzer Umgebung. Die Oberfläche des Polypen ist glatt und intensiv roth gefärbt, während die Papillome eine nnebene Oberfläche zeigen und ihre einzelnen Theile

Schatten nm sich werfen. Ein in der Urehra eingeklemmter Stein oder Frequklörper ist von einem Tumor leicht mit Hälfe des Endoskops zu nuterscheiden. In der Reihe der Hülfmittel zur Diagnose der Tumoren steht die numittelhare Palpation durch den erweiterten Canal obenan, anf solche Weise ist auch die Ausatzstelle der Geschwalst leicht zu bestimmen.

Die Prognose ist hei henigene Tumoren eine ginstige, sie sind leicht auf operativem Wege zu entterene. Es werden aber hei Polypen und Papillomen Recidive beobachtet, theilweise deshalb, weil sie nicht vereinzelt anfreten, oft aber ande weil der Stiel nicht vollständig entfernt wurde. Die Prognose ist selhstverständlich ungstustig bei malignen Tumoren (Krebs und Sarcom), welche jedoch nur sellen vorkommen.

Behasdiaug. Die Geschwelste werden auf operativem Wege enternt; sitzen sie gestielt auf, so wird die Geschwulst ans der Urethra hervorgezogen, und der Stiel mit einem Eerasenr abgedirckt oder mit einem Thermocanter abgebrannt. Geschwülste mit breiter Basis werden nach Erweiterung der Urethra ausgeschnitten und die Wunde darauf vernäht. Befindet sich die Geschwulst in den tieferen Schichten, so wird die Urethrovaginalwand durchschnitten und, nachdem man auf solche Weise die Geschwulst zugänglich genacht hat, dieselhe exstirpirt, die Wnnde aher an der Stelle, wo die Geschwulst gesessen hat, und die zerschnittene Urethra selbst werden sorgfälig vernäht. In der Hanröhre aher wird ein elastischer Catheter auf einige Tage permanent gehalten.

### Dislocationen der Urethra.

Die vordere Wand der Harnöbre ist an die Symphyse befestigt, daher anch weiger verschiebar. Die Harnöbre kam aher in toto nach ohen und nach nnten, ehenso nach beiden Seiten hin dislocirt werden. Zuweilen kommt Verschlebung der Schleimhant allein vor, was bei Anflockering derseiben durch einen entzündlichen Process geschieht, dann prolabirt die Schleimhant heim Drängen während des Harnibassens durch das Orificions externum. Der totale Prolaps der Harnibarsenels durch uiter Wand, ist keine ungewöhnliche Erscheimung, besonders bei Prostituirten oder Maltiparen. Dislocationen der Harnöbrev in toto kommen nach Gebnten vor, sowie anch beim Descensus und Prolapsus uteri. Bei Mültiparen kommt oft ein Schlaffwerden der vorderen Vagitaliwand vor, wohel die hintere Urethralwand nachgezogen wird, and beim Harnögen eine Erweilerung des mitteren Theitse der Urethra einstitt.

Ursachen der Verschiehungen der Harnröhre und ihrer Schleimhant sind chronische Eutzündung der Uretbra nud verschiedene Krankheiten der Blase, welche von starken Tenesmen gefolgt werden, wie z. B. der Durchgang eines Steines. Prädisposition zum Prolahiren der Schleimhaut der Urethra finden wir hei chlorotischen Mädchen und wurden derartige Vorkommisse sogar schon im siehenten Lebensiahre heobachtet.

Diagrasse. Wenn man eine dankeirothe, zuweilen hlane, runde oder hahmondförnige Geachwalts wahrnimmt, welche bisweilen die Grösse eines Hühnereise streicht und hiuter der die Ciltoris gelegen ist, mit einer Geffnang, die in die Harnröhre Hührt, und bei eirenslieren Prolaps im Centrum der Geschwalts, bei partiellem excentrisch vor oder hiuter der Geschwalts sich befündts, on auss man dieselbe als Prolapsus der Harnröhrensbleimhant ansehen. Eine seitliche Dislocation der Urethra ist leicht zu erkennen, dank ihrer anatomisch fäsischen Lage. Der Verlauf der Krankbeit ist gewöhnlich langwierig, die Geschwalts cauleerirt zuweilen und wird dadnrch sehemerhaft, sie ersehwert ah und zu das Harnen.

Behandlung. Bei einem frischen Prolaps der Schleimhaut muss man versuchen, die Geschwulst zu reponiren, indem man sie mit den Fingern comprimirt, sodann führt man in die Harnröhre Stäbchen ein, welche aus Gelatine oder Cacaohntter mit Tannin, bei Schmerzhaftigkeit mit einem Zusatz von Cocain bestehen. In chronischen Fällen, wenn die reponirte Schleimhant wieder vorfällt, schneidet man sie mit einem Scalpell über einem eingeführten Catheter ab und vernäht die Wuude. Bei Descensus der Harnröhre in toto oder Bildnng eines Divertikels in ihrer hinteren Wand mass man den Catheter vorsichtig einführen, denn sein Ende kann sich leicht in die Harnröhre stemmen und dieselbe verletzen. Um eine Läsion der Harnröhrenscheimhant durch den Catheter zu verbüten, muss man vor dem Einführen desselben die Urethra mit dem in die Vagina eingeführten Finger ansglätten und versuchen, sie nach ohen zn schiehen. Bei Bildung von Harnröhrendivertikeln in ihrem mittleren Verlaufe, die durch Vorfall der vorderen Vaginalwand entstehen, muss man eine ovale Falte ans der prolabirten Vaginalwand ansschneiden, dahei aber die Harnröhrenschleimhaut heil lassen, zuweilen aber anch sie entfernen, wenn die Höhle der erweiterten Urethra sehr gross ist. Die Wunde wird darauf mittels Naht sorgfältig vereinigt, und um ein Benetzen derselhen durch Urin zu verhüten, wird mehrere Male täglich ein Catheter eingeführt.

#### 4. Nenrosen der Urethra.

Die Nervenerkrankungen der weiblichen Harnzöhre treten in Form von hrennenden Schmerzen oder krampfhalter Zusammenziehung des Canals auf. Beine Neuralgien der Urethra kommen selten vor, meistens findet man sie als Compilication bei Krankheiten der Sexualorgane, segn des Rectams vor. Entzündungen der Gebärmutter oder Scheide werden nicht nur von Hyperästhesie, sondern auch von Spasmen der Urethra hegleitet. Elb beobachtete Fälle von Periprocittis mit Absesshildung, wohei, ohgleich kein Druck durch die entztudeten Theile auf die Urethra ausgeüht wurde, doch starke Sehmerzen und apastieche Harrverhalten die Kranke belästigten, welche Beschwerden mit der Eröffnung des Absesses sofort sehwanden. Bei riener Coxalgie entstehen auch auf rieflectorischem Wege Schmerzen und Spasmen der Harrofbre. Nicht selten leiden sehr jagendlieber Personen post coitum an Schmerzen und spastischem Harrofbre. Bei hysterischen Franc gesellen sieb zuweilen zu anderen Nervenerseinungen anch die der Harrofbre.

Zu den Ursachen, welche Nenrosen der Harnröhre erzeugen, gebört auch ahnorm reizende Beschaffenheit des Harnes: so hei starker Acidität, und nach Genuss von Canthariden und anderen scharfen, durch den Harn sich ausscheidenden Mitteln.

Diagnose. Es darf nur dann reine Nenralgie der Urethra angenommen werden, wenn die genane Untersnehung der Sexualorgane, der Blase und der Urethra — Endoskopie derselhen — keine anderen krankhaften Veränderungen in diesen Organen entdeckt.

Prognose. Die Nenrosen der Harnrühre sind an und für sich nicht gefährlich, sehr häufig werden sie vollständig geheilt, zuweilen aher sind sie hartnäckig gegen jede Behandlung. Recidive sind nicht setten.

Behasdiag. Während des Anfalls der Nenrose bringen Nutzen: Warme Bäder, sehleinige Einspirtungen in die Scheide, narotüsche Clysantat, ehemo Suppositorien und Bestreichen der Hanrührenschleimhant mit 10% Cocaiulösang. Bei Ischuria Anwendung des Catheters. Bei chronischem Verlanfe zur Ahstumpfung der Empfindlichkeit der Schleimhaut weudet mas Zinnhongie, Dilatation der Hanrühren in Chlorormankose und Catterisationen der Hanrührenschleimhaut mit sarker Lapislösung an. Bernbigend wirken schleimiges Getränk, Emulsio anweigdalzum daleium mit amygdalinum, Extract helladonnae, Extract hysosyami, ebenso innerlicher Gehranch von Cannahis indica, Lupulin mit Bromprilparaten.

# 5. Endoskopie der Harnröhre.

Die Endoskopie der Harnrühre ist hei der acuten Urethritis wegen Schnernhaftigkeit nur nach vohergehender Consinisring derselhen vorznnehmen. Die Bilder der normalen Schleimhant (Fig. 1), wo deutliche Falten zu sehen sind, verändern sich, wie folgt: Die Falten der Urethra selwinden in Folge der Anschwellung der Schleimhaut; die normale slats auf genantationer (Fig. 2) in der ganzen Cirenmferenz oder au einer Wand der Harnrühre, wohei auch die Falten selwinden. Die Follikel der Harnrührensenleimhaut sind in normalen Zustaude nicht sichtbar, hei Anschwellung derselhen in chronischer Urethritis (Urethritis Olielogiari) erscheinen sie wie keiner Erbühnnen, welche entweder zerstrent oder in Gruppen, eine Insel bildend, sitzen. Die normale Faltung der Schleimhant schwindet nur da, wo sich die geschwollenen Follikel in Grappen anhäufen. Bei Stricturen sieht man blasses Narbengewebe. Bei Polypen und Papillomen schwinden die Falten theils nur in ihrer



Fig. 2. Fig. 1. Normalo Frassocharméhre. — Die contralo (seffnong ist rund im ganzen Verlanfe, von dieser Verlang geben zum Rande der ender kopieschen Röhre Falten ab. Fig. 2. Granulationen der Harneibre. — Schwinden der Falten. Herrie Fig. 3. Polyy der Harreibrenwand. — In einer Nähe keine Falten. Verianfo des Canals.

Nähe, oder wenn dieselben die Harnröhre durch ihr Volnmen stark ansdehnen, dann anch in der ganzen Circumferenz der Harnröhre. Sie erscheinen wie ein dankelrother, höckrig aussehender oder wie ein beschatteter, in die Harnröhre hineinragender Vorsprung (Fig. 3). In der Harnröhre sitzende Steine oder Fremdkörper kann man sehr gnt durch das Endoskop erkennen.

# III. Die Krankheiten der Blase bei Frauen.

1. Cystitis.

Die Blasenentzündung kann entweder superficiell nur die Schleimhant befallen. Cystitis catarrhalis, oder auch anf die tiefer liegenden Gewebe übergeben, Cystitis parenchymatosa.

Ursachen. Einfache Hyperämie der Harnblase, catarrhalische Entzündnig der Schleimhant und genorrheische Affection kommen sehr selten bei Franen vor, diese Entzundnng hat meistentheils Erkrankungen der Nachharorgane als Ursache. Die eitrige Cystitis entsteht immer, wenn in die Blase Eiterkokken oder Gonokokken gelangen, was durch Einführung von nureinen Cathetern oder durch Verschleppung von Mikroorganismen ans der Urethra geschieht. Pathogene Organismen können in die Blase auch ans dem Blute durch die Nieren gelangen, so dringen nach Lustgarten und Mannaberg die Tuberkelbacillen und nach Comnheim Anthraxbacillen in die Blase ein. Ebenso entsteht anch znweilen eine Cystitis ohne Catheterisirang, wie z. B. beim Typhus, bei Pyämie und Septicămie, bei Scharlach, Pocken n. s. w. Fremdkörper und Concremente rufen anch zuweilen eine eitrige Cystitis hervor, indem sie fortwährend die Blase mechanisch reizen, Harnretention und ammoniakalische Gährung vernrsachen. Dank der einfachen Structur der weihlichen Harnröhre lässt sieb die gonorrhoische Affection derschen im Allgemeinen leicht heilen und geht daher nur selten anf die Blase über. Dafür finden wir aber bei Franen öfter sehr schwere Formen von Blasenentzündnugen, ich meine Cystitis. 385

die croupüse, diphtheritische und die gangränüse, letztere deshalb weil der schwangere oder durch Fibromyome vergrüsserte Uterus auf die Blasse drücken kann, zuweilen auch die Blase drücken kann, zuweilen auch die Blase durch Lageverkladerungen des Uterus (Retroversio eum descensu) im kleinen Becken eingeklemmt willen benase entstehen solche sehr getährliche Blasenentzündungen in Folge von septischen Lochien im Puerperium.

Symptome. Genan die Grenzen zwischen einer rein catarrhalischen, eitrigen, ulcerösen oder parenchymatösen Form zu ziehen, ist oft sehr schwierig, da häufig gemischte oder Uehergangsformen vorkommen.

Die acute Cystitis hietet oft sehr unhedeutende Symptome. Das Gefühl der Fülle im Hypogastrium, ein hänfigerer Harndrang, eine geringe wolkenartige Trühung im Harn ist oft alles, was man constatiren kann, Das Cystoskop zeigt nur eine stärkere Röthung der Blasenschleimhaut. Wenn aber die Entzündung infolge von auf verschiedenen Wegen eingewanderten Eitererregern eitrig wird, so erkrankt oft dahei auch die Submucosa, sogar die Muscularis, d. b. die Cystitis wird eine parenchymatöse. Die Erscheinungen werden hierbei ernster, es tritt Schüttelfrost ein, gefolgt von Fieher mit unregelmässigen Temperaturerhöhungen, schwachem Pulse, hei sehr empfindlichen Individuen kommt oft auch Erhrechen vor. Es treten heftige Schmerzen im Hypogastrium und in der Sacralgegend auf. Bei Palpation per vaginam sind die Blasenwandungen druckempfindlich. Der Harndrang stellt sich alle 5-15 Minuten ein, nach der Harnentleerung treten oft krampfähnliche, schmerzhafte Blasen- und Rectumcontractionen auf. Der Harn ist trübe, oft mit Blut gefärht und enthält etwas Eiweiss; die Reaction des Harnes ist neutral, znweilen sogar alkalisch; im Harne schwimmen Flocken, welche beim Mikroskopiren sich als Eiter, Epithelconglomerate, die zahlreiche pvogene Mikroorganismen enthalten, answeisen. Zuweilen finden sich im Harne auch rothe Blutkörperchen vor. Die Erscheinungen der acuten eitrigen Cystitis verringern sich im Verlaufe von höchstens 2 Wochen, und wenn das Parenchym der Blase nicht in Mitleidenschaft gezogen ist, kann diese Form mit Genesung endigen. Bei parcnehymatöser Cystitis können sich sogar Abscesse in der Blasenwand hilden, welche im günstigen Falle sich in die Blasenhöhle eröffnen, oder aber schlimmstenfalls, was allerdings selten ist, ihren Weg in den Peritonealraum nehmen und dann einen letalen Ausgang infolge acuter Peritonitis nach sich ziehen. Am häufigsten geht die acute eitrige Blasenentzundung in eine chronische über, die stark ausgeprägten Erscheinungen vergehen, es bleiht nur ein mehr oder weniger starker eitriger Satz im Harne nach, welcher an den Wandnngen des Harnrecipienten anklebt. Im Harne zeigt sich eine grössere Menge Eiweiss, welche der Quantität des Eiters nicht entspricht und, wenn dahei die Nieren gesund sind, sich nur als ein durch die erkrankten Blasenwände diffundirtes Blutfiltrat erklären lässt. Bacteria preae zersetzen den Harn in der Blase und machen ihn ammo-

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane, III.

niakalisch, wohei sich ein Niederschlag von Tripelphosphaten bildet und dnrch Zersetznng von stickstoffhaltigen Substanzen Schwefel-Ammoninm entsteht. Die Kranken fühlen nur eine Fülle im Hypogastrium, zeitweise hänfigen Harndrang, welcher hei Verschlimmerung des Zustandes zuweilen ansserordentlich schmerzhaft wird. Die mikroskopische Untersuchnng des Harnsedimentes zeigt etwas veränderte Eiterkörperchen, Krystalle von Tripelphosphaten und Detritus. Was die genorrheische Cystitis anbelangt, so hält sie Bumm für das Product einer Mischinfection, indem er davon ansgeht, dass die Gonokokken nicht im Stande sind, in das Plattenepithel der Blase einzudringen, was auch BURCKHARDT hestätigt. Zuweilen nimmt die Cystitis auch einen cronpösen Charakter an; die abgestossenen cronnösen Membranen rufen öfters Harnretentionen bervor, indem sie die Harnröhre verstopfen. Bei mikroskopischen Untersuchungen stellen sie sich als Fibringerinsel dar, welche in verschiedenen Stadien des Zerfalles hefindliches Blasenepithel, Eiterzellen und zahlreiche Mikroorganismen enthalten. Bei diphtheritischer Cystitis findet man im schmntzig-hlutigen, stinkenden Harne zahlreiche abgestorbene Fetzen von Harnhlasenschleimhant. Die gangranose Form ist nur eine tiefere Affection der oben hesprochenen Cystitis. wohei wir nater den abgestossenen Fetzen auch abgestorhene Stücke von Blasenmaskalatur finden. Die Temperaturen sind bei den beiden letztgenannten Erkrankungen fast dieselben, wie hei Sepsis. Diese Formen kommen meistentheils in pnerperio vor, und ist ihr Ansgang bei Erscheinungen allgemeiner Sepsis meist letal. Die tuherenlöse Cystitis kommt selten hei Frauen vor, so dass z. B. KLEBS sie als ausschliesslich dem männlichen Geschlecht angehörig bezeichnet. Bei dieser Affection findet man Tubelkelbacillen im Harnsedimente. Die cystoskopische Untersnehung bei acuter Cystitis ist wegen der grossen Empfindlichkeit der Blase sehr schwierig, und wenn sie zuweilen hei Anwendung von 10-15 %iger Cocainlösung gelingt, so sehen wir eine intensivere Röthe and Anschwellung der Schleimhant; ihre Gefässe, welche man in normalem Zustande leicht verfolgen kann (den Hanptstamm und seine Verästelnngen), bekommen hier verwischte Umrisse; stellenweise werden kleine mehr oder weniger dankle Flecken, Ecchymosen, sichtbar; stellenweise entstehen beim Bertihren mit dem Cystoskop wegen der Exfoliation des Epithels Blntnngen. Znweilen trifft man Eiterflocken, die als weisse, glänzende Körper in der Blasenflüssigkeit frei nmberschwimmen, häufig an die Blaschwand ankleben und bei jeder Bewegnng des Cystoskopenrohres sich mit ihrem freien Ende hin und her bewegen. Bei der chronischen Cystitis findet man die pathogenen Veränderungen mehr in der Tiefe der Blase, und haben dieselhen zuweilen eine isolirte, zuweilen eine confinirende Anordnnng als Inseln von blaurother oder Schieferfarbe. Diese inselartigen Gebilde stehen mittels dankelrother Streifen untereinander im Zusammenhange. Die Blutgefässe werden, sohald sie Cyatitis. 387

in diese Inselgebilde eintreten, gaar unsichbar. Diese Inseln haben entweder eine glatte oder eine höckrige Oberfähebe, in der gonorrboischen Form sind sie mit leicht blutenden Grannlationen bedeckt; sie exulerriren zuweilen und haben dann einen granweissen Anflag. Ueber die bei Franen selten vorkommende Muskelbypertrophie der Blase (Vessie & colonnes) und die Tuberculose der Blasenschleimhaut vergl. in dieser Abbeilung die einschlägigen Capitel von Bukscriakur.

Diagnose. Verschiedenartige Affectionen der Harnblase und der Soxualorgane errengen oft gleiche Symptome, daher muss man in einem jeden solchen Falle eine Ortliche Unternechung anch der Genitalien vornehmen, und hei nicht klaren Fällen die Kranke einer cystoskopischen oder digitalen Untersuchung durch die erweiterte Urethra unterwefen. Nur auf solche Art lässt sich das Vorhaudensein eines Fremdkörpers oder einer Geschwalst (z. B. Kreh) mit Genauigkeit festalten, ja sogar bestimmen, zu welcher Form die Cystitis gehört, zur acuten, chronischen, nleerösen, tuherenlösen, croupösen oder diphtherlitischen. Dieser örlitichen Unterschung mass man unbedingt anden noch eine mitroskopische des Härnseldimentes und der mit dem Urin aus der Blase abgesehwemmten Gewehstetzen beitigen.

Pregnese. Die Hyperkinie der Blase und die acute Cystitis haben eine glussige Prognose, sie vergehen oft ohne Behandlung, unr durch Rube und Dikt. Ja segar die chronische, eitrige und sogar gonnorrhoische Cystitis, gefolgt von Bildung kleiner Absesse der Subuncosa, nehmen einen günstigen Verlauf bei eutsprechender Behandlung. Die erosptise Form ist viel ernster, aber auch sie kann nach Abstossung der Membranen in Hellung übergehen. Als seidwerste Cystitis müssen wir aber die diphtheritische und gangränöse anfatellen, welche von septischem Fieber begleitet werden. Diese Cystitist endigt am häufigsten letal, und die Prognose hängt hier von der Grösse der Ausbreitung und der Intensität der allegemeinen Infection mit septischem Gifte ab. Die tuberenlöse Cystitis trifft man meistens local, öfters auch bei allgemeiner Tuberenlose, und richtet sich im letzteren Falle die Prognose nach er Allgemeinern Tuberenlose, und

 Explorationen der Schleimhant werden dieselben Mittel angewandt, anweilen anch locale Beizungen mit starker Lösung von Silbernitrat durch die erweiterte Urethra, nachdem man mit Hülfe einer endoskopischen Röhre und eines Reflectors die Lage der Ulceration hestimmt hat. Bei sehr hartnäckigen Fällen hat Simon folgendes operative Verfahren, welchem er die Bezeichnung: "Methode der Zugängigmachung der Blasenhöhle" gegeben hat, vorgeschlagen. Er macht einen T-förmigen Scheidenblasenschnitt, spaltet die Scheide und Blase vom oberen Ende der Urethra heginnend and führt den Schnitt his circa 1/2 cm vor das Lahium uteri anterins. Am oheren Ende dieses Schnittes wird ein Querschnitt von 11/2-2 cm Länge nach heiden Seiten angelegt. Durch einen solchen Schnitt lässt sich die Blase vollständig nmstülpen, hesichtigen, and man kann eine Behandlang derselhen durch Beizen mit Silhernitrat anschliessen. Nach Verheilung der Ulcerationen verfährt man mit der Wnnde wie mit einer Fistel. Diese Oneration unternimmt Simon unter anderem auch, um einen unmittelbaren Ahfluss des Urins hei sehr hartnäckigem Blasencatarrh mit Ulcerationen der Schleimhaut zu hewirken. Um andere Formen der Cystitis zu beilen, ist es vor allen Dingen nothwendig, die cronpösen Membranen und die abgestossenen gangränösen Theile zn entfernen, und erst darnach eine vorsichtige Ausspülung der Blase mit antiseptischen Mitteln vorznnehmen. In diesen Fällen muss man innerlich Rohorantia gehranchen und überhanpt alle hei sentischen Processen indicirten Mittel anwenden.

# 2. Die Geschwülste der Harnhlase.

Fast alle Autoren stimmen darin überein, dass Geschwülste der Harnbase überhanpt, besonders aber bei Frauen, eine verbällnissmissig seltene Krankbeit sind. Guntz zühlt in seiner Statistik ans 3 Wiener Krankenhasern für mehrere Jahre nri 66 Bisaentumenen (9,37%) ann. Kestraus führt alle die Fälle, weiche Gunzz, Sprenting Thombrook, Willix Mervas, Fousson und er selbst gesammelt, an: im Ganzen 70 bei Frauen und 170 bei Männern. Annat zählt deren 86 Fälle hei Frauen und 170 hei Männern. In Thombrook Material finden wir nnr 2 Frauen und 18 Männer anfegezählt. Die Geschwülste der Harnblase kann man in grit: und höstartige eintheilen; zu ersteren gebören: Polypen, Papillome, Adenome, Hydatiden werden sehr selten heobachtet, so konnte M. Lödnakon nnr 16 Fälle sammeln; sie treten in der Blase nach Darebbroch der mit der Hydatide verwachsenen Blasenwand auf. Anf chensolche Weise gelangen ab Dermoidet; diese Fälle sind her Russerst selten.

leh hatte einmal Gelegenheit, eine 30 jährige starkgebaute Arrestantin zu beobachten, bei weicher sich auf der hinteren Wand der Blase Haare befanden, an denen Phosphateoneremente von der Grösse einer Erbse bis zu der einer mittelgrossen Traube herunterhingen. Diese Concremente euffernte ich durch die erweiterte Harroftre mitsammt den Haaren, aber nach 2 Jahren

bildeten sie sich wieder. Der Blasenkrehs kommt nach HEILBORN selten vor. Im Dresdener Hospital wurde bei 2505 Sectionen von Franenleichen 73 Mal Blasenkrchs gefinden, nm 10 % mehr als in den Berliner Krankenhänsern. In meiner Privatoraxis ist mir his zum Jahre 1888 nur 5 Mal der Blasenkrehs hei Männern und 3 Mal bei Franen vorgekommen, in allen Fällen war es der Zottenkrchs. Sperling hat bis 1883 auf 120 primäre Harnblasengeschwülste 13 Primärkrehse gesammelt. Primäres Sarcom kommt nach WINCKEL selten vor; er führt einen Fall von Senftleben aus der Klinik in Greifswald an, der von Siewert im Jahre 1877 heschriehen wurde. Guyon hat nur einen Fall hei der Ohdnetion gefunden, er führt aber eine nicht veröffentlichte Arheit von M. CLODO an, in welcher von 20 Fällen die Rede ist. Stein in New-York hat 5 Falle beobachtet. Küsten bat his zum Jahre 1886 5 Fälle gehaht und diese Erkrankungen zu den sehr seltenen gerechnet. Gleicher Meinung sind Antal, Ultzmann und Dittrich. Nach einer von Thompson and dem Berliner Congress 1890 mitgetheilten Statistik kommen anf 41 Fälle von operirten Blasentnmoren 3 Fälle von Sarcom. Southon führt die grösste Zahl von Sarcomen, 6 auf 18 seiner Beohachtungen an. Albarran hatte auf 89 Blascntumoren nur 2 Sarcome. Die von ihm bei verschiedenen Autoren gesammelten 49 Fälle von Blasensarcom hetreffen 30 Männer und 19 Franen. Nach den Schlüssen dieses Antors nehmen die Sarcome öfter als die Epitheliome nur die vordere Blasenwand ein, 8 auf 49.

Es ist wichtig, zu wissen, welchen Theil der Blase die Geschwülste cinzunehmen plegen. Sie sitzen nach Fenz öfters im Pundie (25 mal) und auf der hinteren Blasenwand (17 mal); auf der Vorderwand dagegen unt 3 mal, neben den Ureteren 13 mal. Strain vorderwand dagegen das Trigonum und die hintere Wand der Blase als bänfigsten Sitz der Tumoren an. Festwick fand nach einer Statistik von 634 Fällen von Blasentimoren 60 % vereindelt, 43 % assen auf dem Nivean des rechten Ureters, 26 % auf dem des linken, 36 % befauden sich im unteren Abschülte der Blase.

Astoloste. Die Enistbungsursache der Geschwiltste in der Harublase wird von den meisten Autorn den fortgesetten Reizungen der Gewebe durch Catarrhe der Blase, durch Steine etc. zugeschrieben; das war auch SCANZONI'S Meinung. Der folgende von mir beohachtet Fall dient gewissermaassen zur Bestätigung dieser Ansicht. Bei einer 35 jährigen Fran fand ich Fissuren im Collum vesicae, welche starke Sebmerzen und unanfübrliches Haurdräugen verranschten. Unter endoskopischen Lapisbeizungen heilten dieselben und 5 Jahre hindurch fühlte sich Patientin gesund; späker bildete sich ein Caneer villosann vesicae aus, an dem sie anch zu Grunde ging. Bis jetzt existiren noch keine Beweisgründe für die Urzachen der Krebentwickelung überhantyt und mitssen wir noch das Dasein einer besonderen Prädisposition annehmen. Die Geschwillste der Blase wurden im verseliedensten Lebensather beokachtet, von 2 bis 60 Jahren.

Symptome. Das erste und frübeste Merkmal einer Harnblasengeschwulst ist die Blutung, welche aber dennoch zuweilen fehlt, wie z. B. bei Myomen, Cysten und sogar beim Krebs. Im Allgemeinen kann man sagen, dass

die Geschwülste, welche in der Dicke der Wandungen entstanden sind, besonders wenn sie noch nicht weit nm sich gegriffen hahen, beinahe gar keine Symptome machen; diese Beohachtung hat schon Civiale gemacht. Der Charakter der Blutungen ist ein besonderer, sie treten ungeachtet des Ruhe- oder Bewegnngszustandes der Kranken auf, plötzlich, oft sogar nach dem Schlafe. Diese Blutungen widerstehen hartnäckig jeglicher Behandlung und schwinden ebenso plötzlich wieder, wie sie aufgetreten sind; sie dauern unbestimmte Zeit, zuweilen einen Tag, einen Monat und sogar nach Guyon's Beobachtuug 3 Jahre. Zuerst sind die Zwischeuräume zwischen den einzelnen Blutungen läuger, dann aber werden sie kürzer und zuletzt sind die Blutuugen uuaufhörlich. Die Polypen und Zotten des Krebses werden häufig mit dem Harnstrahl in den Blasenhals hineingetrieben, reissen ab und verursachen hänfiges Harndräugen, zuweilen Ischnrie, bis sie früher oder später mit dem Harne entleert werden. Zumeist entwickelt sich die Krankheit unmerklich, am Anfaug beobachtet man öfters Harndräugen, welches auch sehr schmerzhaft wird. Diese Schmerzen werden durch die eintretende Retention erhöht. Mit der Zeit hildet sich eine Cystitis purnlenta aus, welche oft einen ichorösen Charakter aunimmt. Tripelphosphate lagern sich auf den Unebenheiten und Zotten der Geschwulst ah, und werden von Zeit zu Zeit als Concremente entleert, welche Verstopfung der Urethra hervorrnfen und beim Durchgang durch dieselbe Schmerzen verursachen.

Verlauf und Ausgang der Krankbeit. Der Verlauf ist bei den Blasentumoren ein chronischer, oft vergehen viele Jahre, ebe die Krauken das Vorhandeusein von Geschwülsten merken, und nur dann gesellen sich belästigende Symptome hinzu, wenn die Geschwulst an Umfang zunimmt und auf die Harnentleerung einzuwirken beginnt. Vom Sitz der Geschwulst - auf dem Blasenkörper oder dem Ausgange aus demselhen - häugt das frühere oder spätere Auftreten dieser schmerzhaften Erscheinung ab, sie treten stets viel früher auf, wenn die Geschwulst sich in dem unteren Blasenahschnitt entwickelt. Das Entstehen einer eitrigen oder jauchigen Blasenentzundung verkurzt das Leben der Kranken, der Tod ist die Folge einer allgemeinen Cachexie, oder anch einer sich hinzugesellenden Nierenaffection, einer Pyämie oder Septicämie. Die Exulceration krchsiger Geschwülste durchbricht die Wandungen, bahnt sich einen Weg in die Nachbarorgane und Höhlen, wodurch z. B. eine sentische Peritonitis entsteht, die einen schnellen Tod zur Folge hat. In dem obenerwähnten Falle hahnte sich der ulceröse Process einen Weg in die Scheide, und es entstand eine Fistel. Die Sarcome rufen den Tod durch ihr schnelles Uehergreifen auf andere Organe hervor. Ansser den ehen angeführten Zufälligkeiten verhringen die Kranken infolge des häufigen schmerzhaften Harndrangs schlaflose Nächte, es schwindet der Appetit, und sie gehen an allgemeiner Eutkräftung zu Grunde.

Diagnose. Bei den oben angeführten Symptomen ist es unumgänglich nöthig, nm eine sichere Diagnose der Erkrankung zn stellen, seine Zufincht zu einer örtlichen Untersuchung zu nehmen. Durch bimanuelle Palpation der Harnblase per vaginam und oberhalb der Symphyse gelingt es - bei leerer Blase - in derselben eine Geschwalst von verschiedener Grösse und Consisteuz zu entdecken. Weun man auf solche Weise die Geschwulst palpirt hat, ist es gut, um genauer ihre Natur und ihren Sitz zu bestimmen, nicht zur Sondirnug, da dieselbe leicht geführliche Blutungen hervorruft, sondern zur nnmittelbaren Fingerpalpation der Blasenhöhle nach Erweiterung der Urethra in Chloroformnarcose zu schreiten. In zweifelhaften Fällen, wo man bei vaginaler Untersuchung über das Vorhandensein einer Geschwulst noch nicht im Klaren ist, ist die digitale Untersuchung als ein unersetzbares Mittel zur Diagnose zu betrachteu. In den von mir beobachteten 3 Fällen habe ich mit Hülfe dieser Digitaluntersuchung die Existenz von papillomatösen Tumoren im unteren Theile der Blase auf der hinteren und seitlichen Wand, welche sich als krebsartige entpuppten, hestätigt. Im ersten Falle sah ich mit Hilfe der Sonneubeleuchtung durch ein Simon'sches Speculum in der vom Harne befreiten Blase eine nnebene, zottige Geschwulst auf der Hinterwand derselben, in Form von dankelrothen Wacherungen. Geschwulsttheile oder kleine Tumoren, welche mit dem Urine entleert werden, müssen mikroskopisch untersucht werden, um festzustellen, ob die Geschwulst ein Polyp, ein Krebs oder ein Myom ist. Solche Untersnehuugen müssen öfters wiederholt werden, weil man von einem Male nach den abgelösten Theilchen nicht sogleich im Stande ist, den Charakter der Geschwulst zu bestimmen. Die Differenzialdiagnose der Geschwälste ist schwer zu stellen, man kann sie nur aus der Combination aller Erscheinungen präcisiren. Was die Endoskopie anbelaugt, so kann sie zum Differenziren nur einiges liefern: Die Fibrome, Myome and Cysten haben eine weniger intensive rothe Farbe; der Zotteukrebs, die Polypen und Papillome sind von dunklerer Farbe, und werfen Schatten; anf den Dermoiden sind deutliche Härchen mit Concrementen von Phosphatsalzen auf denselben sichtbar, wie dies hei der oben angeführten Kranken der Fall war. (Fig. 2, S. 408.)

Prognese. Die Geschwilkte der Harnblase ind überhaupt eine sehwere Erkrankung, sogar die gnlartigen haben durch wiederholte Blutungen, läufige Tenesmen, Sehmerzen beim Harnlassen und dadurch bedingte Schlaflosigkeit eine allgemeine Entkräftung zur Folge. Fälle von selbständiger Heilung derselben sind selten, obgleich es spontanes Abreissen einzelner auf einem Fosse sittender Geschwilkte giebt. Die echtzeitige chirurgische Hulle, wo sie angezeigt ist, giebt die Möglichkeit einer vollständigen Heilung. Bei bösartigen Geschwilkten ist der Ausgang früher oder später ein tödtlicher; ein operativer Eingriff ist im Stande, wenn auch nur auf einige Zeit, die Kranken von den starken Schmer-

zen zn hefreien. So lehte in meinem ersten Falle die Kranke nach Aussehahnng des Cancer villosam von der hinteren Wand der Blase mehr als 3 Jahre ohne jegliebe Leiden von Seiten der Blase, und ist schliesslich an den sich hildenden Krehsmetastasen in den Hals- und Lungen-lymphdritsen zn Grande gegangen. Sarrome nach Mysozerome sind sehv berätte, sie wachsen sehnell und geben schnell auf ein Ausbargewebe über.

Die Behandlung theilt man in eine palliative und radicale ein. Zur Erleichterung der Leiden muss man auf die Hanptsymptome sein Augenmerk richten. Bei Blutnigen ans der Blase empfiehlt Thompson innerlich eine Lösung von Kalialaun nnd Eisenalaun ana 0,50 mit Hinznfügung von 50-75-100 cg Acidi sulfurici mit irgend einem Syrnp einzunehmen, ausserdem wird in die Blase Eiswasser, eiskaltes Maticoinfus oder eine Lösnng von 4 g Ferrum sesquichloratnm anf 120 Wasser injicirt. Bei Harnretention muss unumgänglich eine vorsichtige Blasenentleerung mit Hülfe eines weichen Catheters hei Beohachtung antiseptischer Cantelen angewandt werden, sei es mehrmalig oder als Catheter à demeure. Wenn die Blatgerinsel den Ausfluss des Harnes durch den Catheter verhindern, so muss man seine Zuflucht zu einer vorsichtigen Aspiration mit Benutznng einer Spritze oder eines elastischen Ballons nehmen. Bei starken Schmerzen soll man nicht karg mit dem Gehranch von Narcoticis sein, so wohl innerlich, als auch in Form von subcutanen Einspritzungen, z.B. von Morphiumlösungen. Die Narcotica muss man wechseln, und bei demjenigen, welches am hesten bernhigt, längere Zeit stehen hleiben. Bei einer entwickelten Cystitis aber muss man oft Blaseniniectionen unternehmen von 2-3 % Borsäure oder Sublimat 1:20000. Sehr gut wirken Ansspülungen mit Argentum nitrieum 1:1000. Ist die Blase contrahirt und kann sie die Lösung nicht in sich anfnehmen, so ist es gut, die Instillation einer stärkeren Lösnng von Argentum nitrienm 1-5% anzuwenden. Zn den palliativen Hülfsmitteln rechnet man auch einige Operationseingriffe, so erzielt man z. B. bei starken Leiden eine zeitweilige Erleichterung durch gewaltsame Erweiterung der Harnröhre in Chloroformnarcose, and durch Entfernang der um den Blasenhals wuchernden Villositäten. Die unerträglichen Schmerzen und das hänfige Harndrängen können durch Anlegnng einer künstlichen Vaginalfistel beseitigt werden. So wurden in meinem 3. Falle die starken Qualen, welche nur auf kurze Zeit durch täglich 2-3 malige Morphinmeinspritzungen gelindert werden konnten, 3 Tage vor dem Tode ganz ansgehohen, als sich in Folge der Ulceration eine Vaginalfistel hildete. Die radicale Behandlung hei den Blasentumoren besteht in der operativen Hülfe. Eine gestielte Geschwulst kann durch die erweiterte Harnröhre mit Hülfe eines Ecraseurs oder eines Galvanocauters entfernt werden. Eine breitbasige Geschwulst wird am besten mittelst Anskratzens mit einem scharfen Löffel entfernt. wie ich es in meinem ersten Falle gethan habe. Ist keine Möglichkeit

vorhanden, die Geschwulst per urethram zn entfernen, so wird nach Simon ein T-förmiger Schnitt in der Vagina angelegt, welcher von ihm zur Behandlung der Blasennicerationen angewandt wurde. Wenn die Entfernung der Gesch wulst auch durch diese Operation nicht zu erzielen ist, so schreitet man zum hohen Blasenschnitt, wobei zur besseren Orientirung über den Sitz der Geschwalst die von Prof. TRENDELENBURG anempfohlene Lage mit dem erhöhten Becken angewandt wird. Um das Operatiousfeld in der Blase besser in Augenschein uehmen zu können, wird ein besonders dazn von Watson construirter Dilatator der Blasenwande verwendet. Ein elektrisches Speculum für diesen Zweck hat Tezo erfunden; dasselbe hat in der Mitte der Concavität ein elektrisches Lämnchen, welches mit einem Glase hedeckt ist. Nach der Eröffnung der Blase wird der Spiegel in den oberen Winkel der Wande eingeführt, wobei die Blasenhöhle hell belenchtet wird. Sectio hypogastrica wird zuweilen auch zn palliativem Zwecke gemacht, nm die Leiden zn verringern. Subperitoneale Blasenresection kann man nur bei Geschwülsten der vorderen oder Seitenwand. oder wenn sie nur den oberen Theil der hinteren Wand einnehmen, anwendeu. Contraiudicirt ist sie bei Geschwülsten des Fnndus und solchen. welche in der Nähe der Ureterenmundungen sitzen. Der Schnitt wird ebenso geführt wie bei der Sectio alta, und zwar ziemlich lang durch alle Bauchdecken, wobei man sich vor Verletzung des Bauchfells zu hüten hat. Daranf wird mit den Fingern die peritoneale Bekleidung der Blase sorgfältig abgetrennt, indem man von der Falte anfängt, welche von der vorderen Parietalwaud des Bauchfells auf die Blase übergeht. Der Assistent hält die abpräparirte Bauchfellfalte im oberen Wundwinkel fest, während der Operatenr, nach Erweiterung der Blasenwunde, die Geschwulst betastet, uud sie mittelst Scheere mit dem infiltrirteu Theile der Blasenwand zusammen entfernt. Auf die blutenden Gefässe der Blasenwand werden Katgntnähte angelegt: die Blasenwände werden durch Nähte, welche bis zur Schleimhant reichen, geschlossen. Der ohere Theil der Banchwunde wird auch vernäht, während der nntere Theil sowohl als auch der extraperitoneale Theil der Blasenwunde offen bleiben. In die Blase wird durch die Wunde eine doppelte Hartkautschnk-Drainage eingeführt, durch welche eine fortwährende Irrigation mittelst Thymol-, Borsanre- oder Resorcinlösung vor sich geht. Die Statistik der Blasenoperationen bei Geschwülsten nach Albarran, welche 179 Fälle nmfasst, hetrifft nur 23 Frauen. Drei von ihnen wurden nicht operirt, and hei der Autopsie fand man bei einer ein Myxosarcom, uud bei zweien ein Epitheliom. Bei den übrigen 20 wurden folgende Operationen ausgeführt: Sectio hypogastrica wurde 7-mal wegen Carcinom nnternommen, darunter wurde 2-mal die Blasenwand resecirt; alle 7 starben. Ein Fall von einer durch die Urethra vorgefallenen Geschwulst, mittelst Ecraseur von Prof. Guyon entfernt mit tödtlichem Ansgange. Gesund

geworden sind bei Seetio hypogastrica im Ganzen nur 5, welche gentartige Tumoren hatten. Die übrigen S Falle ande glaartiger Natar gemaen bei folgenden operativen Eingriffen: Erweiterungen der Harnröhre and Galvanokaustik 4, dureh Anskratzung 1, dureh Abdrehung 1, dureh Abreissen 1, Sectiv orginalis 1. Ans dieser Statistik kaun man folgern, dass den schlechtesten Ausgang die Krebsgeschwillste haben, bei gutartigen Tumoren —selbste Sectio hypogastrica — die Operationen günstig verlaufen.

#### 3. Lithiasis.

Die Lithiasis ist bei Frauen ein sehr seltenes Leiden. So finden wir in der Dissertation von W. Pelikan unter 10975 bis 1872 gesammelten Fällen nur 383 Francu, d. h. i Frau auf 27 Mänuer. Dr. Klein zählt in dem Moskaner Stadthospital vom 1822-1860 unter 1792 Fällen nur 4 bei Franen. Dr. P. Hybord hat ein Material von Steinen bei Franen für 90 Jahre gesammelt, bei ihm kommen auf 809 Mäuner nur 41 Franen. Die Zusammensetzung der Steine bei Franen ist dieselbe wie bei Männern: Es kommen Urate, Phosphate, Oxalate und sehr selten Steine aus Cystin vor; sie treten entweder vereinzelt auf, oder es werden deren mehrere bei einer Fran gefunden. Die Grösse ist ebeufalls verschieden, von der einer Erbse bis zum Kopfe eines neugeborenen Kindes. Die Oberfläche kann glatt, höckerig oder ranh sein. Die Form ist rund, oval, mit Auswüchsen; ich hatte einmal eineu Stein von der Form einer Mohrrithe. Das Gewicht ist auch sehr verschieden; z. B. eutfernte Dr. HUGENBERGER 1871 einen Stein mittelst Colpocystotomie, der 116 Gramm schwer war.

Symptome. Es treten Schmerzen beim Haruen auf, nud ihre Stärke hängt von der Form des Steines ab, je rauher der Stein, desto stärker der Schmerz; beim Ruhezustande hören die Schmerzen gänzlich auf. Je nach der Lage des Steines in der Blase sind die Schmerzen intensiver; am stärksten sind sie, wenn sich der Stein im Blasenhalse befindet nnd der Harnentleerung in den Weg tritt. Die Blutungen sind ein Symptom, welches öfters auftritt, wenn die Steinkrapken gehen, in Equipagen fahren, und sind stärker wiederum bei rauben Steinen. Bei den durch das Reihen des Steines an der Wand der leeren Blase entstehenden Cystospasmen zeigt sich auch oft im Harne Blut. Bei langem Verweilen eines Steines in der Blase entwickelt sich ein catarrhalischer Zustand derselben. welcher zuweilen in einen eitrigen übergeht; dabei werden die Schmerzen und das Harndräugen häufiger, berauben die Krauke des Schlafes und des Appetites, es entsteht Fieber, und wenn nicht rechtzeitig chirurgische Hülfe geleistet wird, tritt der Tod an Nierenleiden, Pvelouenbritis, an allgemeiner Schwäche, an Urämie und Septicämie ein.

Diagnose. Vermuthen wir nach den Symptomen einen Stein in der Blase, so müssen wir dieselhe mit Hülfe einer Metallsonde mit knrzer Lithiasis. 395

Krümmung nntersuchen, mittels der wir beim Berühren des Steines ein Geränsch oder beim Draufklopfen einen Schall vernehmen. Um den Stein nicht mit einer incrnstirten Geschwalst der Blasenwand zu verwechseln, müssen wir nns bemüben, die Sonde zwischen Blasenwand and Stein darchzafthren. Einen Stein kann man von einer Stelle zur anderen verschiehen, eine Geschwalst hingegen bleibt immer an ein and derselben Stelle fixirt. Schon durch Einführung des Fingers in die Vagina oder bei kleinen Mädchen ins Rectnm wird das Vorhandensein eines Steines als barter Körper in der Blase bestimmt. Die beste und sicherste Art der Blasennntersnehung bleibt aber immer das Einführen des Fingers durch die erweiterte Harnröhre. Um einen kleinen Stein in der Blase oder in einem Blasendivertikel anfznfinden, henntzt man das Elektrocystoskop, mit dessen Hülfe man die Mündung des Divertikels, in welchem der Stein lagert, und anch den Stein selbst sehen kann. Nach Fisteloperationen bleiht zuweilen eine Naht liegen, auf welcher sich Salze ablagern; die Diagnose kann man mit Leichtigkeit durch das Cystoskop stellen.

Prognose. Die Kürze der Urethra, die Fähigkeit derselben, sich ziemlich leicht erweitern zu lassen, sind die Grunde der hänfigen Genesnng der steinkranken Franen; schon Celsus führt einige Fälle von spontanem Abgang grosser Harnsteine bei Franen an. KERKRING und BARTOLINUS haben den Anstritt von Steinen gesehen, welche von der Grösse eines Hühnereies waren, und BORELLI und Color sogar solche von Gänseeigrösse. Genther gieht in seinem Lehrhnche an, eine ganze Reihe von spontanem Abgange mehr oder weniger grosser Steine bei Franen gesehen zu haben. Ein solch günstiger Ansgang des willkürlichen Steinahganges bernht anf dem weniger complicirten Bane der Harnwege bei den Frauen, und deshalb hat der Ansgang der Operationseingriffe eine durchans geringere Gefahr, als bei den Männern. Je weniger der Fall vernachlässigt ist, desto günstiger ist die Prognose; schlecht ist sie bei Nierenleiden, bei Urämie und Septicämie, bei Pcrforation der Blase durch den Stein ins Peritonenm und ins Beckenzellgewehe. Was den Ansgang der Lithiasis bei verschiedenen Operationseingriffen anbetrifft, so werden in der Dissertation von W. Pelikan in der vorantiseptischen Zeit bis 1872 auf 64 Operationen 5 Todesfälle angezeigt, darnnter 2 Fälle von Sectio hypogastrica. Ich batte in meiner Praxis 6 Fälle, von denen einer ein 20 jähriges Mädchen betrifft, die anderen waren hei 54-78 Jahre alten Frauen. Alle genascn; die Steine wurden in zwei Fällen nach Durchschneidung fast der ganzen Urethra entfernt, in zweien darch Lithotripsie and in den übrigen Fällen durch die erweiterte Urethra entfernt. Zur Entfernung der Steine nimmt man zn verschiedenen operativen Eingriffen seine Zufincht; diese werden in anblatige Lithotripsie and forcirte Dilatation der Harnröhre, and in

hlutige: Sectio vesico- et urethro-vaginalis und Sectio hypogastrica eingetheilt.

- 1. Die Lithotripsie bei Franen untersebeidet sich etwas von der hei Männern, weil das Fassen des Steines wegen der Gezümigkeit der Blase und der Nachgiebigkeit ihrer Wände nicht so leicht vor sich gebt. Besonders erselwert wird die Lithotripsie bei Antellezio und Anteversio uter in dhe if Tunnern der vorderen Fläche der Gehärmutter, wobei sich von beiden Seiten der in die Blase sich vorwölhenden Gehärmutter auf der Hinterwand der Blase Einstülpungen bilden, in denen sich leicht ein kleiner Stein verbergen kann.
- Als Hilfe hei dem Ergreifen des Steines mit dem Instrument dient der in die Vagina eingeführte Finger, mittels dessen man sich bemüben muss, den Stein zwischen die Branchen des Instruments zu leiten. Als Instrumente zur Steinzertrümmerung bei Franzen werden gewöhnliche Lüthotriptoren gebraucht, dieselhen müssen aber viel Mirzer sein als solche, welche hei Männern angewandt werden. Prof. Nussaauth hat die Lüthotriptien mit der Urethronien combinitr. Nand Zertfulmmerung des Steines muss man die Blase ordentlich mittels einer breiten, vorn offenen Röhre (Speedum nos Sikol) ausgablien, durch welche sich viele fürtimmer entfernen lassen.
- 2. Die forcitte, nublutige Harnführenerweiterung ist nach Stoom das betse Verfahren zur Beseitigung eines Steines. Nach Erweiterung der Urethra wird die Steinzange eingeführt, und der Stein mit deselbem gefasst und bervorgebolt. Mit der eben beschrichenen Methode kann man aus der Blasz ziemlich grosse Steine entfernen, entweder in toto, wenn sie nicht mehr als 1-2 cm messen, dem das ist nach Simon die Hasserste Grenze, bis zu welcher die Harnführe erweitert werden kann, oder, wenn der Stein grösser, ist stückweise, nach Zertrümmerung mit dem Litchriptipe oder mit Luzu's Litthoklast.
- 3. Sectio vaginalis. Bei dieser Operation wird entweder die Uretbrowaginal-oder Vesicovarginalwand in liver Mittellinie durebschuitten und nach Entfernung des Steines oder Fremökörpers die Blasennaht angelegt. Mittelk des Trömingen Sixovischen Schuittes der vesicovaginalen Wand kann man ziemlich grosse Steine entfernen, aber besser that man, erst den Stein zu zertrümmern und ibn dann Stück für Stück durch die Wunde zu eutfernen, mm so ein Quetechen und Zerren der Wundränder mit dem allzugrossen Steine zu verhüten. Es giebt noch weniger Sträubliche Steinoperationen bei Franen, wie z. E. die sehon von Cezaus empfoblene und von Listfrakx an einer Leiche ausgeführte Sectiv sentibalris, die aber zu verwerfen ist. Es wird ein bahbmondförmiger Schuitt zwischen Clitoris und der vorderen Wand der Urethra geführt, durch diesen Schuitt drügt man weiter vor und eröffnet die vordere Wand der Blase. Trooxas hat dieses Verfahren bei einer lehenden sehwangeren Fram mit glicklichem Ausgange ausscführt.

4. Sectio bypogastrica wird chemo wie bei Minnern ausgeührt. Meiner Ansicht nach darf diese Operation nur in besonders indicirten seltenen Fällen angewandt werden, weil grosse Steine auch auf andere, weniger geführliche Art entfernt werden können. Wenn wir die Wahl zwischen den vorgeschlagenen Operationen treffen sollen, so sehen wir auf Seiten der foreitren Harnröhrenerweiterung, wenn nothlig, combinit mit einer Steinertrümmerung alle Vortheilo, diese Methode ist die bei weitem gefährloseste, und ihr Ansgang, wenn keine unverhofften Complicationen einterten, eine rasche und vollständige Genessun. Daraaf folgt der Reibe nach die Lithotripsie, nach dieser die Sectio vaginalis, welche viel weniger gefährlich ist als die Sectio hypogastrica, nad welche letztere nur hei grossen, harten, eine Zertrümmerung nicht zulassenden Steinen auch Frendkörpern anzewandt werden sollte.

#### 4. Fremdkörper in der weihlichen Blase.

Es gelangen zuweilen Freundkörper in die Blase, sei es von aussen der aus den benachharten Organen. Die von aussen in die Blase gelangenden Körper sind verschiedener Natur: Nähnadeln, Nadelbüchsen, Hannadeln, Strobhalm, Röhren aus Glas und naderem Material, abgebrochene Catheter, Haarbündel mod Anderes. Sie gelangen entweder durch Zufall in die Blase, wie z. B. heim Sturz auf einen spitzen Körper, beim Abrechen eines eingeführten Catheters, oder werten bei Masturhation, was hänfiger geschieht, eingeführt. Zu den ans den Nachbarorganen in die Blase gelangedene Körpern rechnet man: Den Inhalt der sich in die Blase eröffenden Ovarial-Dermoideysten, Knochen und Theile vom Fötus, necrotische Theile vom den Beckenkochen, Echinokokken, Darmwürmer n. s. w. Alle diese Ietzteren Fremdkörper gelangen in die Blase nach vorhergehender entzidnülicher Verklebung der Blase mit den benachbarten Organen, und nach Durchbohrung derseihen an dieser Stelle.

symptome. Je nach der Form, der Consistenz, der Beschaffenheit und dem mehr oder weniger langen Verweilen in der Blase rafen die Freundkörper verschiedene Symptome bervor. Weiche Körper wirken auf die Blase nur dann sehldlich, wenn sie sich mit harten Lenterustationen bedecken. Scharfe Gegenstände rufen sehon von Anfang an Schmerzen, Blatungen nud Tensennen beim Urtinien bervor. Sie durchbohren die Blasewand und gelangen auf solche Weise ans der Blase, Harnfateln zurücklassend. Weiche Körper aher können auch Entzündungen, Ulcerationen nud Fistelhildungen verursachen. Ich beobachtete einen übnlichen Fall bei einer Frau in mittleren Jahren, wo ein Paquet Haare, 10 em lang md 3 cm dick, wie man es nuter die Friser zu legen pflegt, einige Jahre in der Blase verweilte, und zuletzt dieselbe vezuleeritte. Ein Ende des Hanzpeakens fand ein einer nach der Ul-

ceration der Blasenwand entstandenen Scheidenfistel, während das andere Ende durch eine Oeffnung in der vorderen oberen Blasenwand in eine Höhle hineinragte, die oberhalb der Blase ans Fseudomenbranen sich gebildet hatte und sieb nach oben bis zur Mitte zwischen Nabel und Symphyse erstreckte. Die Kranke war sehr hermatergekommen und starb 24 Stunden nach der Aufnahme in Hospital.

Die Diagnese kann sebon oft ans den Erzählungen der Kranken gestellt werden. Oft aber verbergen die Franen aus Schamgefühl die Ursache ihres Leidens, dann kann die Untersuchung uit der Sonde, dem Endoskope, oder die digitale Untersuchung durch die erweiterte Harnfohre Aufschluss über das Vorbandensein und die Lage des Fremdkörpers in der Blase geben.

Die Prognose ist gewöhnlich günstig, wenn der Fremdkörper nicht lange in der Blase verweilt hat, so dass es noch nicht zur Bildung eitriger Blasenentzündung, Uleeration und Perforation gekommen ist.

Behandlung. Um den Fremdkörper ans der Blase zn entfernen, muss man vorher die Harnröhre erweitern, ihn mit dem eingestührten Finger betasten, mit einer Kornzange erfassen und extrahiren. Ist der Fremdkörper lang, so muss man darnach trachten, ihn an einem seiner Enden zn fassen und ibn so zwischen die Zweige der Zange zn stellen, dass seine Längsachse mit der der Zange zusammenfällt. Ist der Körper scharf, wie z. B. eine Näh- oder Haarnadel, und steckt derselbe in der Schleimbaut, so mass man zuerst suchen, ihn mit den Fingern ans derselben zn befreien. Steckt eine Haarpadel in der Uretbralschleimbant, wie ich z. B. einen Fall hatte, so schiebt man die eingestochene Spitze vorsichtig in die Blase zurück, und ergreift sie dann erst mit dem Instrument, um sie anf solche Weise, ohne die Urethra zn verletzen, herausznziehen. Zur Entfernnng von Haarnadeln aus der Blase sind mehrere specielle Instrumente construirt, wie z. B. das von MATHIEU und LEROI D'ETIOL. Ein Haken, der sich aus einer Scheide hervorschieben lässt, zieht die Haarnadel in dieselbe hinein, sie in die Richtung der Längsachse des Instrumentes stellend. Durchbohrt der Körper die Blasenscheidewand, so muss man ihn an der Stelle der Perforation mit einer Pincette hervorholen, ist seine Form aber eine derartige, dass man ihn nicht ohne Zerrnng der Blasenwand entfernen kann, wie es z. B. bei einer Häkelnadel der Fall ist, so wird die Perforationsöffnung mit einem Scalpell erweitert und nach Hervorziehung des Fremdkörpers die Wunde vernäht. Hält man es jedoch für ganz nnmöglich, anf natürlichem Wege den Körner zu extrabiren, so wird die Sectio vaginalis unternommen mit später daranf folgender Naht der Wnnde. Zur Sectio hypogastrica oder sogar zur Laparotomie nimmt man nur dann seine Zufincht, wenn der Fremdkörper sich einen Weg in das Cavnm Retzii oder in die Bauchböhle gebahnt hat.

#### 5. Die Blasenscheiden- und Blasenuterinfisteln.

Anormale Verbindungen zwischen den Harnwegen nud den Nachbarorganen werden Harnfsteln genannt, sie werden in nerthvoragiuale, vesicovagiuale, vesicouterine und Ureteren-Fistelu eingetheilt. Die Fistelöffungen haben verschiedenartige Form, sie Können ovalt, rand, eckig, von verschiedeuem Durchmesser sein. Die Länge des Canals der vaginalen und urethralen Fisteln ist kurz und entspricht der der vesico- nud nerthrowaginalen Wand, wogegen die vesiconterinen Fisteln oft einen mehr oder weniere Inzuren Canal haben.

Ursachen. Die Fisteln entstehen eutweder von der directen Einwirkung mechanischer Insulte auf die Blaseuscheidenwand, wie es z. B. bei Zangengehnrten, beim Drucke des Kindskonfes während der Geburt der Fall ist, wohei Nekrose der Wand entsteht. Fisteln können anch durch Verletzungen mit den Knochen des Kindes hei Craniotomie entstehen. Eiu Fall auf spitze Gegenstäude, welche durch die Vagina hiudurch die Blase durchstechen, hinterlässt auch Fistelu, ehenso ziehen Steinoperationen, Entfernung von Blasenfremdkörpern, die Punctio vesicae vaginalis hei Harnretention Fistelbildnng nach sich. Das Gleiche geschieht auch hei blutigen Operationen am Collum nteri. Es wird auch Erwähnung gethan von Fistelbildung durch Druck von Pessarien, von retroflectirtem schwangerem Uterus, oder anch durch Druck eines Fihroms der hiuteren Lippe des retroflectirten Uterus, wie mein schon erwähuter Fall. Von Seiten der Harnhlase mass man zu den Ursachen der Fistelhildung die Durchhohrnng der Wand durch Coucremente, spitze Fremdkörper, wie z. B. Haarnadeln, und sogar durch weiche Körper, wie der vou mir heohachtete Fall von Fistelhildung durch einen, lange in der Blase verweilenden Haarhüschel. Endlich können verschiedenartige niceröse Processe, wie der der Blase, so auch des Uterus Fistelhildung veranlassen: Diphtherie der Scheide und Blase, Geschwüre der Blase, Krehs der Gehärmutter, Scheide oder Blase. Prof. Slawjansky glaubt, dass man his zu einem gewissen Grade sicher auuehmen könne, dass Fisteln in dem oheren Drittel des Beckens Resultate vom Drucke des engen Beckens, die niedriger gelegenen aber instrumentalen Ursprungs sind. Es ist von grosser Wichtigkeit, auf die Form, Grösse, die Ränder der Fistel, welche entweder ans verdünntem oder aus schwielig entartetem Gewebe hestehen. nnd auf die narhigen Verwachsuugen in der Circumferenz der Fistel Acht zu gehen. - Die Verwachsungen im Umkreise der Fistel machen oft die Operatiou numöglich, weil die Nähte in Folge der Fixation der Gewebe anseinander gehen können, aber anch in solchen Fällen kann man durch vorhereitende Schnitte und durch Dilatation der Scheide ein Resultat erzielen, ohne zur Colpokleisis Zuflucht zu nehmen. - Bei langaudauerndem Vorhandensein von Fisteln wird die Harnröhre oft ohliterirt, und man wird gewmngen, dieselhe herzustellen, dasselhe geschieht anch mit dem nnteren Ende des Ureters. Die Ränder der Fisteln sind Anfangs weich und durch infiltration geschwollen, bedeckt mit blutenden Granulationen, später werden sie allmäblich hart und verwandeln sich in festes Narbengewebe.

Sympteme. Bei ausgebildeten Fisteln ist das erste und Hauptsymptom die Harnincontinen, welche in verschiedenem Grade und verschiedener Form vorkommt. Zuweilen tirit sie nur beim Gehen auf und verschwindet beim Liegen, zuweilen flieste der Harn unamförlich, zuweilen flieste der Harn unamförlich, zuweilen flieste sonders namufbörlich Harn tropfenweise ab; bei vesicovaginalen läuft der Harn entweder nuanfähatsam oder nur von Zeit zu Zeit. Bei uterovaginalen Fisteln entleeren die Kranken den Harn willktriich, je nach Ansammlung desselben in der Blase, nnd der Anstritt des Harnes durch die Scheide geschieht nur während des Harnens. Bei grossen Fisteln stülpt sich die Blase durch dieselben aus, und die Schleimhaut wird nieren. Vom fortwährenden Harnfüsse üther die Scheiden, die äusseren Genitalien und Oberschenkel entstehen auf diesen Stellen Exorgiatienen und Ezezme.

Prognose. Die Fisteln haben selten Einfluss auf den Gesammigsundbeitszunaten der Kranken, ses sie denn, dass ein morlisch derprimirend wirken. Wenn die Kranken zu Grunde gehen, so ist Immer eine sich augseellende Echrankung der Blase oder Niere (eitrige Pyelinis, Nierenenzündung) daran Schnld. Was die spontane Heilung anbetrifft, so sind solche Fälle sehr selten; Botqurk zählt deren an 60 auf, darunter frische, sont auch veraltete. Ich hatte Gelegenleit, einen Fall von Vesicovaginalfistel, welche den Zeigefüger in die Blase bineinliess, mit spontaner Heilung ande Colylitä cronposa zu beobachten. Was die Prognose bei verschiedenen Fisteloperationen anbetrifft, so kommt in letzter Zeit dank der Vervollkommunung der Operationstenlink ein ungdüstiger Ausgang seitnerer vor-

Behandlung. In frischen Fällen kann man noch auf Heilung der Fistel hoffen, daher ist es nöttlig, der Kranken eine rulige Lage zu gewähren und zum Catheter à demeare Zuflucht zu nehmen, zu gleicher Zeit aber, nach Prof. Ebankzuris Rath, in die Sebelde ein mit Leinwand überzogenes Bäusehchen von Salleylwatte einzuführen oder die Scheide mit Jodoformanafystreifen zu tamponiren. Erfrigt die Kranke keinem Catheter à denneuer, so muss man alle 2 bis 3 Stunden die Blase mittelst Catheter entleeren, was sehr vorsichtig gesebehen soll. Bei nicht erfolgter Heilung einer frischen Fistel und anch bei versteten werden blutige Operationen unternommen. Suoon zith auch in frischen Fällen nicht allrahange mit der Operation zu zögern. Zu den opperatiern Methoden der Blasenfistel gehören: Cauterisation und die blutige Operation.

candens, oder mit Galvano- oder Thermocanter ansgeführt. Gewöhnlich urft di einer Eufternang von 1 oder mehr em von dem Fistelrande eine Canterisation entweder nur der Schleinhant der Vagina in ihrem ganzen Umkreis, oder auch des ganzen Fistelganges nuternommen. So werden auch von Seiten der Blase die Fisteln mit Hille besonderer Portecanstique canteriait, welche von Duruttern mod Veleraut vorgeschlagen worden sind. Nach solchen Canteriationen wurde von vielen Operateuren Heilung erzielt, sogar auch in veralteten Fillen, wenn sie nicht zu gross waren. Im Jahre 1512 wurde von Niorie vorgeschlagen, auch der Canteriastion die Fisteln durch besondere Instrumente, Zangenpincetten (Serres fines) oder auch durch Naht zu schlüssen.

Die blutige Fisteloperation zerfällt in folgende Momente: 1. Die Fistel für die Operation zugänglich zn machen; 2. sorgfältige Anfrischung der Fistelränder, und 3. Anlegung der Nähte. Um einen besseren Zugang zur Fistel zn haben, legt man die Kranke auf den Operationstisch, so dass das Operationsfeld gnt belenchtet ist, entweder nach SIMON auf den Rücken, die Steissrückenlage, wobei man die Gehülfen anhält, so viel als möglich die gespreizten Schenkel gegen den Bauch zn drücken, oder die Kranke wird auf eine Seite gelegt mit stark gebeugten Schenkeln; oder endlich man lagert nach NEUGEBAUER die Kranke mit dem Bauche nach unten auf eine hohe Matratze, und stemmt sie mit den Knien an den Rand des Tisches, wobei die Unterschenkel anf besonders an dem Tisch angehrachte Bretter, welche mit Ansschnitten für die Füsse versehen sind, ruhen. Es werden Specula gebraucht, nm die Fistel aufzufinden und die Vagina während der Operation zu erweitern. Die von Simon und Simson vorgeschlagenen Specula bestehen aus Rinnen mit einem blinden Ende und Platten von verschiedener Breite. welche perpendiculär zum Griff angebracht sind. Um den Zugang zur Fistel bequemer zn machen, gentigt es nicht nur eine Rinne einznführen, sondern man muss die ihr entgegengesetzte Wand der Scheide, welche sich vorstülpt, mit einer Platte zurückhalten. N. Bozemann hat einen besonderen Apparat erfnnden, nm die Vagina während der Operation zn erweitern. Zu gleichem Zwecke hat L. A. NEUGEBAUER einen Apparat construirt, mit Hülfe dessen man die Operation ohne Assistenten vollführen kann. Bei tief gelegenen Fisteln führt Simon starke Ligaturen dnrch das Collum nteri, Johert dagegen fasst dasselbe mit Muzeux'schen Zangen und zieht die Gebärmntter nach Möglichkeit nach aussen, wobei mit dem Uterns anch die vordere Vaginalwand mit der Fistel vorgezogen wird. Sims and Bozemann finden es besser die Fistel in situ zn operiren. Der zweite Moment der Operation ist die Anfrischung der Fistelränder. Johert de Lamballe hat im Jahre 1849 seine Cystoplasie par glissement on antoplasie vaginale par locomotion folgendermaassen beschriehen: nachdem er den Uterns mit Hülfe der Muzeux'schen Zange

hervorgezogen, machte er einen halbmondförmigen transversalen Schnitt in der Scheide um das Collem uterir, wohie er sich bemähte die Anheftnagsstelle diesselben durch vorsichtige, von vorne nach hinten geführte Schnitte mit der nach dem Collum gewendeten Schneide zu lösen. Darauf frischt er die Ränder der Fistel an, vermäht diesselben und macht, um die Spannung der Nähte zu vermeiden, in einiger Entfernung von den Fistelfänderu parallele Einschnitte, welche bis aus submotöse Zellgewebe reichen. Diese Seitenschnitte räth er nur nach Vernähung der

Fig. 4. 5. Sign-vicker stells addressing and Nalls. Tig. 6. Flights Antifecture.

Fig. 4. 5. Sign-vicker stell addressing and Nalls. Tig. 6. Flights Antifecture.

Neverlappers (1) Elissenthia, 1) Nather, 40 Schrichatt Report per offer Variableshinshins in unitorderen in der Verminstenschaft der beiden Lappers, 10, 10 nerte Nall und genöbnisse, 10 nerte 

P. Fache vereifrigt, 10 Frank virk den nach Lappers, 10, 10 nerte Nall und genöbnisse, 10 nerte 

Fig. Fache vereifrigt, 10 Frank virk den nechtlessen, 10 nerte 

Fig. Fache vereifrigt, 10 Frank virk den nechtlessen, 10 nerte 

Fig. Fache vereifrigt, 10 Frank virk den nechtlessen, 10 nerte 

Fig. Fache vereifrigt, 10 frank virk den nechtlessen, 10 nerte 

Fig. Fache vereifrigt, 10 nechtlessen, 10 nechtle

Fistel und zwar im Nothfall anzalegen, weil dans die Spannung deutlicher zu sehen ist. Die Afrischung der Fistelfränder soll nach Stuxos so ausgeführt werden, dass sie steil gegeneinander oder unter spitzem Winkel nach innen gerichtet werden (Fig. 7 und 5). Bei flacher Anfrischung unter stumpfem Winkel bilden sich beim Vernähen Falten, welche die Heilung per primam stören. Beide Methoden der Anfrischung sind mit Substanzverlast verbunden und führen beim Misslingen, oder bei sich wiederholenden Operationen zur Erweiterung der Fistel, daher habe teib im Jahre 1575 ein Verfähren vorgeschlagen, whoel die Fistelfränder, wenn sie nur nicht zu dfinn sind, durch Spaltung angefrischt werden. Diese Methode wird jetzt hei Ruptnra perinei et recti von Lawson Tait angewandt; dieselhe wird folgendermaassen ansgeführt. Mit Hülfe eines Messers, welches in seiner Fläche unter stampfem Winkel gehogen ist, werden die Ränder der Fistel in ihrer ganzen Circumferenz durch die Mitte ihrer Dicke 1/2-1 cm tief vorsichtig gespalten, wohei sich 2 Lappen hilden, ein Blasen- und ein Scheidenlappen (Fig. 4 u. 5). Zum Vernähen der Fistel wird ein Seidenfaden verwendet, der an heiden Enden mit einer Nadel versehen ist, wovon die eine in den Verbindungswinkel beider Lappen eingestochen und in einiger Entfernung vom Fistelrande anf der Oberfläche der Scheidenschleimhant ausgestochen wird ; das Gleiche wird mit der entsprechenden gegenüherliegenden Fistelseite gemacht. Damit keine Falten in den Ecken der Fistel entstchen, wird der Scheidenlappen durchschnitten his zu seinem Uehergange in den Blasenlappen und an dieser Stelle wird eine Knotennaht angelegt, so dass diese Lanpen mit ihren Innenflächen einander berühren (Fig. 6).

Nach der steil trichterförmigen Anfrischung der Fistelränder legt SIMON oberflächliche und tiefe Seidennähte an; bei starker Spannung in der vernähten Fistel wird entweder ein Seitenschnitt in einiger Entfernung von der Fistel angelegt, oder er legt sogenannte Entspannungsnähte an. Als bestes Material für die verschiedenen Nähte bei Fisteloperationen hält Simon gut gedrehte Seide. Marion Sims empfahl im Jahre 1858 znr Naht dünnen Silberdraht. Die Nähte hleihen 4-7 Tage liegen. Bei sehr schwierigen Fällen, hei Fisteln, welche per vaginam nicht erreichhar sind, räth Prf. TRENDELENBURG die Operation der Fistelrandanffrischung und Vernähung von der Blase aus zu machen, zu welchem Zwecke er die Sectio hypogastrica ansführt, and die Aufsachnng der Fistel und Operation derselben in der von ihm vorgeschlagenen Beckenhochlagerung unternimmt. Nach der Operation vermeidet Simon den Catheter à demeure und nimmt seine Zuflucht zur Blasenentleernne mittels Catheter nur bei Harnverhaltung. Die Kranke kann im Bette iede heliebige Lage einnehmen und auf natürlichem Wege harnen, kann nach Entfernung der Nähte schon aufstehen und gehen. Um die Seidennähte zn entfernen, wird eine Hakenpincette angewandt, und lange in ihrer Fläche gehogene Scheeren. Um die Metalldrähte zn drehen, gebranche ich folgendes Instrument. An einer Stange ist ein kleines Querstück nnter rechtem Winkel angebracht, welches an heiden Enden etwas hakenartig gekrümmt ist. Mit diesen Haken werden die einzeln von heiden Seiten der Fistel gehenden Drähte erfasst und dieselben heim Drehen des Instrumentes um seine Achse zusammengedreht. Um die Metallnaht zu entfernen, wende ich einen Metallnahtzwicker an, welcher ans einem Haken, der die Schlinge der Metallnaht erfasst, und ans einem in der Richtung zum Haken beweglichen Messer besteht, welches den Draht zerschneidet; die durchschnittene Schlinge entferne ich darauf mit einer Kornzange. Die Instrumente zur Anfrischung der Fisselräuder: Messer mit langen Griffen, deren Schneide entweder eine gerade Stellung einnimmt, oder in der Fläche oder auch im Rücken unter stampfem Winkel zum Griffe steben, dessen die Nadelu, Nadelhalter, Instrumente für Metallnaht von Surson, sind von Winkelz, in seinem Werke anschnied, dass die Oeffung des Harnleiters in die Blase mündet und überhanpt, dass der Deffung des Harnleiters in die Blase mündet und überhanpt, dass der beständige Abfinss des Urins ans der Niere nicht zebemmt wird.

Zu den Fisteloperationen gebört auch der Verschlass derselhen durch Lappentransplantation, Elytroplasie von JOBERT, wobei man deu Lappen entweder aus den Schamlefzen oder sogar von der Inneufläche der Schenkel nimmt, und ihu in den angefrischten Rand der Fistel einnäkt. RTDIGUER hat vorgeschlagen, einen Lappen der hinteren Scheidenwand zu entnebmen, und Fattscht ist es in lettzerer Zeit gelungen, eine Fistel mit einem den kleinen Lefzen entnommenen Lappen zu verschliessen. Endlich wird in den allerungfünstigsten Fällen mit grossen Defecten der vesicovaginalen Wand zur Operation des Verschlusses der Scheide, zur Colpokleisis geschritten.

### Einwirkung der Krankheiten der Bauchböhle, der Geschlechts- und Beckenorgane auf die Harneutleerung.

Die Anhäufung von Exsudat in der Bauchböhle (Ascites), Schwangerschaft, verschiedenartige Geschwülste der Banchhöhle und besouders des grossen Beckens haben auf die Harnentleerung mehr oder weuiger Einfinss. Alle diese Krankheiteu rufen, durch ihreu Druck von oben anf die Blase, hänfiges Harnen hervor. Die Eutzündungen der benachharten Organe und Gewebe wirken anch auf die Blase selbst; so ruft eine Periproctitis ein sebr schmerzhaftes Harnen, sogar eine Harnverhaltung bervor, dasselbe kommt auch bei der Entzundung des Zellgewebes in der Excavatio vesiconterina vor, hierbei schwinden die Krankheitserscheinungen in der Blase mit der Resorption des Exsudats oder nach dem Durchbruch des Geschwürs. Entzundung des Corpus, und besonders des Collum uteri erregt bäufiges, schmerzhaftes, brennendes Harnen, welches znweilen nnerträglich wird. Bei einigen Krauken erstreckt sieb die Entzündung auch auf die Schleimbant der Blase, es entsteht ein chronischer Catarrh derselben, bei welchem der Urin stinkend nud ätzend wird. Hämatocelen haben anch eine mehr oder weniger grosse Einwirkung anf das hänfiger werdeude Harnen, was von der Grösse und der Beschaffenbeit der Geschwulst abhängt. Die Hämatometra wirkt bei angeborener Atresie des Orificinm nteri oder Introitus vaginae mechanisch auf deu Act der Harnentleernne und die Krankbeitssymptome der Blase hängen von der Grösse der

durch Blut erweiterten Gebärmutter und Scheide ab. Der Gebärmutterkrebs und andere Geschwülste - grosse Fibrome - wirken ebenfalls anf die Blase, entweder durch ihren Druck auf dieselbe oder durch Uebergang des Krankheitsprocesses auf die Blasenwand; ulcerirend erzengen sie Fisteln - mit all ihren Folgen. Ich hatte Gelegenheit einen Fall zu beobachten, wo sich eine vesicovaginale Fistel gebildet hatte, durch den Druck einer fibrösen Geschwulst an der hinteren Wand and hinteren Lippe einer retrovertirten Gebärmatter. Bei Aenderung der Lage des Uterus im Becken entstebt ein Drnek desselben anf die Nachharorgane, wodnrch die normale Entleerung der Blase behindert wird. Die Symptome des Druckes auf die Blase sind verschieden je nachdem der Druck auf den Vertex, den Körper oder den Hals derselben oder anf die Harnröhre ansgeüht wird, und kommen als verschiedengradiger Schmerz, hänfiges Harndrängen, vollständige Harnretention oder Nichtbalten des Harnes znm Ansdruck. Die geschwollene oder auf ihrer vorderen Fläche mit einer grossen Geschwalst versehene Gebärmatter neigt sich, dank ihrer Schwere, auf die Blase, das Gleiche geschieht anch bei Anteversio nteri, wobei der Fundus des Uterns die Blase verschiebt, sie entweder an die Symphyse drückt, oder sogar hinter dieselbe drängt, worans hänfiges Harnen in kleinen Mengen entsteht. Bei Retroversio wird das Collum nteri his zur Symphyse hinaufgeschoben und steht zuweilen mit dem Uternsgrunde auf einem Nivean, zuweilen sogar höher als derselbe, und zieht hierbei den Grund und Hals der Blase nach oben nach sich. Courty bält das hänfige Harndrängen für ein Symptom der Anteversio; das erschwerte Harnen aber und Tenesmen der Blase für Symptome der Retroversio. Der anteflectirte Uterns drückt auf die hintere Blasenwand und hindert so die Anfüllung der Blase, ausser diesem mechanischen Einfinsse reizt er die Blasenwand, wodurch der M. detrusor urinae zn oftem Harnentleeren angetrieben wird. ROCKWITZ zählt ansser dem mechanischen Einflusse anf die Harnentleerung bei Uternsflexionen noch die Hyperämie der Beckenorgane im allgemeinen und der Blasenschleimbaut insbesondere als Ursachen des hänfigen Harnens. Da bei Retroflexio der Uterus nicht auf die bintere Blasenwand drückt, so erklärt er die Blasensymptome folgendermaassen: "Die Harnheschwerden bei Retroflexion werden durch den Druck und Zerrung des Blasenhalses in Folge von der dislocirten Vaginalportion und durch den Druck der Innervationscentren in Folge der Dislocation des Fundus in den meisten Fällen erklärt." Die Blasenbeschwerden treten bisweilen als einfache Cystalgie mit bestigen Schmerzen anf. Bald sind sie Erscheinungen paralytischer Art, entweder als Ischuria paralytica, Lähmung des Detrusor, oder als Lähmung des Sphincter, als Incontinentia paralytica. von HCTER sagt: "Die Ursache dieser Beschwerden ist eine zweifache, und zwar wird erstens die pavollkommene Incontinenz dadurch hervorgerufen, dass

die retroflectirte Gehärmntter den mit dem Cervicaltheil innig verhundenen Blasenhals nachzerrt, wodnrch einzelne Kranke die Gewalt über den Sphincter der Blase mehr oder weniger verlieren, zweitens werden dnrch die häufig stattfindenden Contractionen der Gehärmutter einmal sympathische Znsammenziehungen des Blasenkörpers, ein anderes Mal des Sphincters hervorgernfen, nnd so hald Harndrang, hald Ischnrie hedingt." Um den Einfluss des Uternsprolapses auf die Harnentleerung zn studiren, hat Dr. E. G. GENDRE folgende Experimente angestellt. Er hing an den Uterushals, nm einen Prolaps der Gehärmntter hervorzurnfen, Gewichte von 5-10 Kilogramm. Dahei fand er heim Prolans ersten Grades (Descensus uteri), dass der Blasengrund nach vorne verdrängt und höher gelagert war, als die vordere Wand der Scheide. Die Harnröhre hildet einen mit seiner Concavität nach hinten gerichteten Bogen, nnd das Orificinm vesicale nrethrae ist nach hinten nnd ohen gerichtet. Beim Prolaps zweiteu Grades stellt sich die Blase als in zwei Hälften getheilt dar, in eine ohere geränmigere and in eine antere. Die Harnröhre ist noch nach hinten gerichtet. Beim Prolaps dritten Grades ist die Theilung der Blase in zwei Ränme noch dentlicher, der antere Ranm hildet einen Divertikel, Cystocele, welche sich ausserhalh der Symphyse hefindet. Die Harnröhre ist sehr stark gekrümmt und gänzlich nach nuten gewandt. Bei vollständigem Prolapse der Gehärmntter nimmt der nntere Theil der Blase die ganze vordere Oherfläche der Geschwalst der vorgefallenen Gehärmatter ein: die ohere Hälfte der Blase ist nach nnten gedrängt und ragt hei Anfülling mit Harn nicht üher den oberen Rand der Symphyse hinaus. Bei veralteten Fällen von Uterusprolaps wird die Schleimhant der Cystocele catarrhalisch afficirt, nnd es hilden sich znweilen Harnconcremente im Divertikel (RUYSCH, BLANDIN, MOREL-LAVALLÉE n. a.). Das Orificinm nrethrae externum hleiht als weniger verschiebharer Theil in seiner Normallage, und wird theilweise durch die Vaginalfalten, die Commissura anterior der kleinen Lefzen und die Clitoris, die etwas nach unten verschohen sind, verdeckt. Um die änssere Mündnng der Harnröhre zu entdecken, mass man die sie hedeckenden Theile wegschiehen nnd ansglätten. Bei mässigem Prolaps hefinden sich Orificinm internnm und externum auf einem Niveau, die Harnröhre ist dahei nach nnten gerichtet. Ist die Blase sehr verschoben, so ist die Harnröhre nach unten nnd etwas nach hinten gerichtet, nnd dann das Orificinm vesicale ganz nnten: die Vorderwand wird zur Hinterwand; die Krümmung des Canals lst mit der Convexität nach nnten nnd hinten gerichtet, nnd bei sehr starkem Prolapse sogar nach vorn.

Symptome. Ein unvollständiger Vorfall der Gehärmntter rnft Harnretention und häufigen Harndrang bervor; hei stärker ansgesprochenen Prolapsen gesellt sich ein mehr oder weniger starker Schmerz hinzn. Diese Symptome hängen nicht allein von der Harnretention in der Cystocele ab, sondern anch von der Hyperämie in den prolabirten Theilen. Bei erschwerter Harnentteerung sind die Kranken genöthigt, Drack auf die Wandungen der Cystocele anzuüben, oder die Geschwalst zu redressiren und dadurch die verschobene Harnröhre anzuglätten. Da der Harn nicht mit sarken Strahe entleert werden kann, so flesst er über die Schleimhant der prolabirten Theile, erzengt Excoriationen, zuweilen osgar Gangrän der vorgefallenen Blaeenscheidenwand, nach deren Abstossung eine Harnfistel entsteht, wie Scanzont beobachtete. Mit der Zeit verändert sich anch der Harn, besonders von den lang andauernen Gen Stannagen desselben im Divertikel, es entsteht eitriger Catarrb, and hei der ammoniakalischen Gährung scheiden sich Phosphate als Concremente im Divertikel ans.

lch beschränke mich hier nur auf die Beschreibung der Einwirkung verschiedener Gebärmntterleiden auf die Harnentleerung, ohne über ihre Behandlung zu sprechen, da mich das zu weit in die Region der Gynäkologie führen würde.

#### 7. Blasennenrosen.

Die Kerven der Harnblase nehmen ihren Ursprung ans dem Plexm pypogastriens inferior N. sympathiei und ans den vorderen Zweigen des dritten und vierten Saeralnerven. Die Zweige dieses Plexms divergiren und gehen auf die Seitentheile der Blase üher. Auf jeder Seite der Blase, anf einer Höhe mit den Oeffunngen der Ureteren, hefündet sich je ein Ganglion, von welchem lange Zweige abgeben, die sich zur Blase und zu der Harnofüre hinziehen. Die Affectionen dieser Nerven können sich auf verschiedene Weise kundigehen:

 als Hyperästhesie derselben, welche hänfig spasmodische Blasencontractionen hervorrnft, oder

 als Anästhesie, Atonie, Parese, oder sogar Paralyse der Blase.

### 1. Die Blasenhyperästhesie

tritt oft ohne jegliche Ursache auf; entweder idiopathisch —
wobei anatomische Veränderungen der Blase ganz fehlen — oder ay mptomatisch, wie z. B. bel Blasenenizündung, Anwesenheit von Fremdkörpern, Steinen oder Geschwälsten; hei Verengerungen der Härnröhre.
Ebensos kann Blasenhypreitsteise durch Krankheiten der Nacharorgame
entstehen, wie z. B. Krankheiten der Gebärmniter, der Eberstöcke, Eileiter und nach sehweren Gehnten. Idiopathisch, rein nervöse Ehrankungen der Blase kommen söters in den reiferen Lebensjahren vor. Sie
treten grösstentheils bei hysterischen Personen auf und bei Franen, die
überhaupt zu Nenralgien anderer Nervengruppen geneigt sind. Sie werden
meistens durch numässigen Coltus, Onanie und geistige Erschüttlerungen
hervorgerufen, zuweilen durche Erkältung während der Menstran. Bei

Neurasthenischen treffen wir auch Blasennenralgien an. Zu den erzeugenden Ursachen wird auch der Abuss aleoboli (bei unmässigem Gebrunche von Wein, Bier und Most) gerechen. Bei Urticaria treten oft Cystospasmen auf, ebenso auch bei an Gieht und Rheumatismus leidenden Personen. Hyperaesthesia vesicalis gesellt sich anch zum Vaginismus und zu Helmithäsia (z. B. bei Oxyrris vermieularis).

Die Symptome der Blasenneuralgien geben sich zuweilen nur durch einen dampfen Schmerz oberhalb der Symphyse kund; die Kranken haben ein Gefühl, als oh bei ihnen die Blase voll wäre, zuweilen tritt ein Jacken in der Harnrühre nud sogar im After auf, nud es gesellt sich ein hänfiges Harndrängen hinzu. Die Schmerzen im Blasenhalse sind heim Uriniren zuweilen so stark, dass sie in den Rüten und in die Oberbenkel ausstrahlen, weshaht die Kranken den Harn hänfig mehr als nöhtig zurückhalten. Das Einführen eines Catheters ist selten sehmerzhaft. Der hänfige spammodische Harndrang wird von kalten Schweise, Angst und unznhigem Werfen im Bette begleitet. Die Kranken haben keinen Schlaft und keinen Appelti, nud dieses Leiden führt oft zu Trübsinn und Lebensüberdruss. Die Schmerzen und der Harndrang dauern eine Zeit lang, um pöltzlich zu versehwinden und dann wieder ohne Grund anfattreten.

Diagnose. Die rein nervösen Blasenleiden können nur nach sorgfältiger Untersuchung des kranken Organs und nach längerer Beobachtung diagnosticirt werden. Erst wenn man alle anderen Blasenaffectionen und Krankheiten der Nebenorgane ausschliessen kann, darf man das Bestehen einer Nenrose annehmen, hesonders wenn weder die instrumentelle Untersuchung noch der Druck auf das erkrankte Organ Schmerzen verursachen. Der Verlauf der Krankheit ist langwierig, zuweilen verschwinden die Beschwerden ganz auf längere Zeit und treten wieder ohne jeglichen sichtharen Grund auf. Bei Hysterischen stellt sich oft Harnretention ohne Schmerz, oder nmgekehrt allzu oftes Harnen mit ergiebigem wässerigem Urin ein. Bei Tahetikern ist die nervöse Affection der Blase zuweilen das erste Symptom, welches dieses Leiden ankündet, wonach erst später alle anderen Symptome auftreten. Daher muss man Kranke, die an Cystospasmen und Blasenschmerzen leiden, wenn keine anderen Gründe vorliegen, auf Tabes nntersnehen. Bei ihnen bildet sich gewöhnlich in Folge von Harnretention ein Catarrh der Blase ans, sogar eitriger, welcher von starken Schmerzen beim Uriniren hegleitet ist.

Die Progness ist im Allgemeinen günstig und nur dann sehlecht, wenn das Uebel lange andanert. Das Versehwinden der Symptome garanlirt jedech die vollständige Heilung nicht, die Paroxysmen können wieder von Zeit zu Zeit auftreten. Die vollständige Beferiang von den lästigen Symptomen ist möglich und gelingt eber bei frischen als bei veralteten Pormen.

Behandlung. Besonders in frischen Fällen gelingt es, durch Beseitigung

der Ursachen die Anfälle der Nenrose zn sistiren, indem man den Kranken verhietet, scharfe Speisen zu esseu, Spiritnosen zu nehmen, indem man hei Vaginismus das Hymen scarificirt, etwa vorhandene Eingeweidewürmer ahtreiht, nnterdrückte Menstrnation wieder herstellt u. s. w. Warme Bäder, warme nicht grosse Clysmen mit Opinm oder Chloralhydrat, Stuhlzäpfehen mit Extractum opii oder helladonnae, Extractum hvoscyami, Bepinseln der Urethralschleimhant mit 10 % Cocainlösung, schliesslich hypodermatische Einspritzungen von Morphium in die Gegend der Blase und der Genitalien dienen zur Linderung der Leiden. Bei hartnäckigeren veralteten Fällen nimmt man seine Zuflucht zur Einführung von Bougies in die Urethra anf 5-10 Minuten, um die Empfindlichkeit der Schleimhant abzustumpfen, dieselbeu dürfen iedoch nur durch ihre Bertthrung. nicht aber durch Erweiterung der Urethra wirken (Guyon). Hilft dieses nicht, so wendet man eine forcirte Erweiterung der Urethra nuter Chloroformnarkose, wie es Winckel uud Hewerson, anch ich mehrere Male mit Erfolg gethan haheu. Warme Einspritzungen in die Blase, deren Temperatur allmählich verringert wird, sind von grossem Nntzen. Das Onantnm derselhen soll aber nicht grösser sein, als his zur ersten Empfindung des Harndranges. Auch lässt man mit Erfolg kalte und warme Doucheu auf das Perinenm während 10-15 Miunten einwirken, sowie auch auf das Hypogastrinm und die Innenfläche der Oberschenkel. Endlich verwendet man auch die Galvanisation des Geuito-Spinalcentrum. Die Anode in der Stärke von 15-20 Elementen lässt man auf den Lendentheil der Wirbelsänle einwirken, wobei die Cathode ahwechselnd anf das Hypogastrium and auf beide Leistengegenden gesetzt wird.

 Schwäche und Paralyse der Blasenmusculatur, Atonia et paralysis vesicae kommt in zwei Formen vor: entweder als Retentio oder als Incontiuentia nrinae.

Ursachen. Die Blasenschwische nud die Paralyse der Blase kann oli Leiden des Centralnervensystems entstehen, z. B. hei Apopletikkern oder überhampt bei Gebirnkrankheiten mit Verlust des Bewüsstseins, ebenso anch hei Vergiltungen durch einige narcotische Mittel, wie z. B. Opinm, Belladouan n. s. w. Blasenschwäche kann aber anch durch locale Ursache entstehen, z. B. von allzu laugem Zurückhalten des Harns, was hei Franen geschieht, wielche des Schamgefühls halber in Gesellschaft den Harn nicht zu rechter Zeit eutleren. Mechanische Ursachen, wie z. B. Steine, Polypen, Krankheiten der Harnwiche n. s. w., welche dem freien Ahflusse des Harns und der völligen Entlerung der Blase Hindernisse in den Weg legen, führen bei der oft sich wiederholenden Erweiterung der Blase durch den angesammelten Urin eine Abselwächung der Blasenmsenlatur berbei. Eine Schwächung der Blasenwandungen entscht auch heim Trybns und bei Dresenter infolge der eintretenden fettigen

Entartung ihrer Musculatur. Blasenentzundung an und für sieb kann Isebnrie und Ennresis im Gefolge haben.

Symptome. Die Paralyse des M. detrusor vesicae zeigt sich durch Haraverbaltung, die des M. sphincter durch Niebthalten des Harnes. Die weibliche Harnblase ist sehr ausdebnbar und kann eine unglanbliche Menge Flüssigkeit in sich aufnehmen, von 2—1 Liter, wobei die Kranke jedoch nicht besonders zu leiden bat, ausser von dem Gefühl der Schwere im Unterleibe. Die Harnverhaltung ist manchmal auch mit starkem krampfhaftem, aber erfolgiosem Harndraug vergesellschafte. Beim Harntfulein stellt sich noch eine unangenehme Erscheinung ein: Excoriationen der Genitalien und inneren Flähende der Oberschenkel.

Diagresse. Bei der Paralyse und Atonie der Blase findet man oberbabl der Symphyse eine Geselwulst, weiche der Form nach der Blase entspricht, und per vaginam bei Franen, per rectum bei Middeben Flactation erkennen Blast. Diese Geselwulst verselw briedet gänzlich nach der Harnentleerung mittelst eines Catheters. Ob die Incontinenz von einer Parese des Sphincter abbängt, wird dadurch bestimmt, dass, obgleich die Blase er ist, der Harn doch unwillkriich fortwishernd abtränfelt, ohne dass eine Fistel vorhanden wäre, durch welche der Harn sich entleeren könnte. Bei Ischuria paradoxa (s. d.) besteht anch ein Nichthalten des Harnes, doch ist die Blase hierbei erweitert und der Catheter kann noch eine erosse Mener Efan entleeren.

Die Prognose ist bei vollständiger Paralyse, besonders bei Centralnervenleiden ungünstig. Die Atonie der Blase und die Schwäche des Sphincters können unter einer geeigneten Behandlung heilen.

Behandlung. Bei Harrortentionen muss man sogleich die Blase mit Hille eines Catheters von Urin befreien, and die Catheterisation in regelmässigen 4stündlichen Intervallen fortsetzen. Dadurch verbütet man die weitere Abselwächung der Blase. Vergeht die Harmstention durch die Catheterisation nicht, so werden Suppositorien ans 0,02 g Extr. nacum vomie. oder aus 0,0010 bis 0,0026 g Sirychoini selpburiet 2 mat fäglich augewandt. Dieselben Suppositoria kann man auch bei Parese des Sphincter vesicae gebrauchen. Bei hartukskigen Fällen mans man seine Zuflendt zum Inductionsstrom nehmen, and zwar bei einer Detrusorparalyse eine Electrode an die Kreutbeingegend, die andere under Schulen und die zweite Electrode durch eine isolitet Sonde auf den Sphincter seisace lässt man die zweite Electrode durch eine isolitet Sonde auf den Sphincter seisace einswirken.

#### 3. Incontinentia uringe nocturna.

Zu den Neurosen der Harnorgane gebört auch das nächtliche Bettnässen. Der Act der Harnentleerung besteht aus zwei Momenten: 1. aus der wilktrlichen Eröffnung des Blasenschliessmuskels, und 2. aus der nn will kärlichen Contraction der Blasenmusculatur — Detrasor urinae. Zur normalen Function der Harnentleerung muss ein Gleichgewicht zwischen dem Sphincter und dem Detrasor urinae besteben — richtiger ihr Antagonismus darf nicht gestört werden. Ist einer von heiden geschwächt, so entsteben:

- Retentio urinae, Harnverhalten, welches allein durch Lähmung des Detrusors oder allein durch Krampf des Sphineters vernrsacht, md.
- 2. Incontinentia prinae, unwillkurlicher Harnahfluss, welcher entweder durch überwiegende Kraft des Detrusors über den normalen Sphincter (krampfhaftes Zusammenziehen), oder durch Lähmung des Sphincters hei noch normal functionirendem Detrusor eintritt. Sir HENRY THOMPSON sagt: ...Irgend etwas sicheres über die Entstebnng und Actiologie der Ennresis nocturna ist nicht bekannt. Tiefer Schlaf, vieles Trinken und dergleichen andere Gründe können keinen Anspruch mehr anf Glanbwürdigkeit erhehen". Verschiedene Antoren erklären sich die Incontinentia urinae nocturna anf verschiedene Art; die meisten halten dieselhe für eine reine Neurose. TROUSSEAU, BRETONNEAU und ULTZ-MANN glauben, da alle willkürlichen Muskeln im Schlafe erschlaffen, und der M. spbincter vesicae als solcher ebenfalls erschlaffe, so entleere sich beim festen langen Schlase der Harn unwillkürlich. Bohn balt Incontinentia nocturna für eine locale Neurosis, nämlich für eine Hyperästhesie des Blasenhalses. B. Erdmann im Gegentheil - für eine unvollständige Anästbesie der Blasennerven. Die Incontinentia nocturna ist meist eine Krankheit des Kindesalters, sie kommt häufiger bei Knaben, seltener bei Mädchen vor, danert aber zuweilen anch sogar bei Erwachsenen fort. Die Enuresis nocturna entsteht 1. in Folge einer Schwäche des Sphincters, oder 2, in Folge einer erhöhten Contraction des Detrosor prinae, welche sogar den normalen Sphincter überwältigt, oder 3. in Folge der geringen Capacität der Blase. Durch die Gewohnheit, den Urin häufig zu eutleeren, können die Kranken anch am Tage den Harn nicht länger als 1-3 Stunden halten, daber sich bei 6-7 stündigem Schlafe ein nnwillkürlicher Ahfinss desselben einstellt. Es giebt aber anch noch eine 4. Form der Incontinenz: die Incontinentia paradoxa (CIVIALE); sie kommt nach Hyperextension der Blase vor; dieselbe ist dahei prall gefüllt und bei dem geringsten Zuschuss fliesst der Urin über. Gross benannte diesen Zustand: Incontinentia cum retentione.
- Diagnose. 1. Die Incontinenz in Folge einer Schwäche des Sphincer wird dadurch erkannt, dass die Kranken auch am Tage nicht im Stande sind, den Urin zu balten, und nicht fühlen, wie derselbe altliesst; mit einer hongie ab bonle stösst man anf keinen Widerstand heim Eintritt derselben in die Blase.
  - 2. Die erhöhte Contractilität des Detrusor erkennt man beim Versuch,

eine Einspritzung mittels eines Catheters in die Blase zu machen, die Flüssigkeit wird mit Macht zurückgetrieben; ausserdem kann die Kranke, wenn auch mit Mühe, den Drang zu priniren einige Zeit bewältigen.

3. Die verminderte Blasencapacität wird dadurch entdeckt, dass die in die Blase eingespritzte Flüssigkeit dem Quautum des jedesmal entleerten Urins entspricht, und das Mehr langsam neben dem Catheter abfliesst.

4. Die Atonia paradoxa der Blase nnd in Folge derselhen Ischuria paradoxa, welche mehr im hoben Alter vorkommt, erkennt man daran, dass nach der willkürlichen Eutleerung des Harns durch den sofort eingeführten Catheter noch eine grosse Quantität desselben ahfliesst.

Behandlung. Der erschlaffte Sphincter wird durch tonisirende Mittel behandelt: Extr. nneis vomicae nud Strychuiu in Stuhlzäpschenform, Hydropathie (Donche anfs Perinenm); Inductiousstrom: eine Electrode anf die Krenzheingegeud und die andere ans Perinenm, oder auch durch isolirte Sonden an den Sphincter. Die hohe Contractilität der Blasenmuskeln wird nach Trousseau erfolgreich mit Belladonna intern behandelt, in allmählich steigenden Dosen von 0,06-0,17, 5 his 6 Mal täglich. Thompson und BRANDENBURG geheu bei dieser Form innerlich Chloralhydrat. MARTIN bemerkte gnten Erfolg von Solnt. ferri sesquichlor. zu 5-7 Tropfen vor dem Schlafe bei anämischen Kindern, bei starkem Wnchse derselben im Alter von 5-8 Jahren wird diese Cur 3-4 Wochen fortgesetzt. Bei durch Blasenkrampf oder verminderte Blasencapacität verursachter Ennresis rathe ich der Kranken heim Anstreten des Dranges den Urin einige Miunten durch die Willenskraft zurückzuhalten und täglich die Zeit des Zurückhaltens allmählich zu verläugern. Ansserdem sind tägliche warme Injectionen in die Blase + 40 - 46° C. mit allmählicher Steigerung der Quantität von grossem Nutzen. Die Incontinenz durch Atouie der Blase wird mit kalten Blaseninjectionen von + 15 - 20° C. in nicht grossen Quantitäten and Electrisirang der Blasenwand behaudelt.

### 8. Cystoskopie.

Die Cystoskopie bei Frauen naternahm ich bei Zotterkrebs mehrere Male mit Hilfe des Somenichtes, das ich durch die erweiterte Harrobre mittels eines breiten Spiegels einfallen liess. Sehr gut anwendhar ist hierbei das Nrzzésche Cystoskop. Durch das letztere erhält nam folgenmale Schleimhaatt erscheint blassroth, man sieht deutlich anf derselhen Verzweigungen der Gefässe. Bei der acuten Eutstudung bekommen die Blütgefässe der Schleimhaut verweische Umrisse, sie selbst ist dunkler gefärbt, und anf derselben sieht man hier und da dankle Flecke, Eochymosen. Durch Berührung mit dem Instrumente bei der Cystoskopie entsteht zuweilen eine Blutung, die das Bild durch röthliche Färhng verdunkelt. Es können in der vorber eingespritzten Plüssigekti (Borsäurchsung) Fetzen von Schleim und Eiter berumsechwimmen,

in Form von weisslichgrauen Flocken, oder theilweise an der Schleimhath aften; in lettztene Falle bewegt sich beim Verschieben des Cystoskops der freischwimmende Theil derestlen im endoskopischen Bilde hin
nuch her. Bei der ehronischen Cystitis findet man anf der Schleimhant
Inseln von bharrother oder Schleferfarbe, welche durch dunkelrothe
Streifen mit einander in Verhindung stehen. In solehen Inseln endigende
Blütgefisse werden gazu nusichtst, die Inseln selbst haben einen glatte
oder höckerige Oberfläche; in der genorrhoischen Form sind sie mit leich
blutenden Grannalstonen bedeckt. Die exnlernierten Stellen haben einen
granweissen Anfüg. Die Balken einer vessie à colonnes sind endoskopisch als quer- und längsalandende Fassiche mit scharfen Schatten zwischen
denselben zu unterscheiden. Die Oeffung eines Divertlikels eracheint auf
der klar beleuchten Blüssenscheimhaut als eine dankle Verteifenge, Harnsteine und Fremdkörper sind mit Hilfe des Cystoskops leicht in fher
Form und Laze zu erkennen.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

# KLINISCHES HANDBUCH

DER

# HARN- UND SEXUALORGANE

BEARBEITET VON

3-025-9

PRIVATORIST DIE, ERNOLA DERLIO, PROSERVOS DE R. BENEKES DI BRANCARIORE PRIVATORISTO.

LE RIBECKHARDO TE BRANCE, DE ERRENAN DIS SPETIMONE, PROP. DEL 2 ENGISERI IN WER, PROC. DE. A. ELIZANO, DEL PRICE IN WER, PROC. DEL ACTILISTO, DEL PRICE DEL PROC. DEL ACTILISTO, DEL PROC. DEL

HERAUSGEGEBEN

weil, Prof. Dr. **W. ZUELZER** 

REDIGIRT VON

F. M. OBERLÄNDER IN DRESDEN.

Vierte (Schluss-) Abtheilung.



LEIPZIG, VERLAG VON F.C. W. VOGEL 1894.

# KLINISCHES HANDBUCH

DER

# HARN- UND SEXUALORGANE.

## VIERTE ABTHEILUNG.

BEARBEITET

YOU DO A FULL ENDING IN POST POOR DO DE P.

Prof. Dr. A. EULENBURG IN BERLIN, Prof. Dr. R. Frit, v. KRAFFT-EBING IN WIEN, Prof. Dr. R. LÉPINE IN LYON, Dr. G. LETZEL IN MONCHEN, Dr. M. HOROVITZ IN WIEN, Dr. A. PEYER IN ZORIGE.



# Inhalt der vierten Abtheilung.

| I.   | Neuropathia sexualis virorum. Von Prof. Dr. A. Enlenburg                                                      | 1   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| И.   | Nenropathia sexualis feminarum. Von Prof. Dr. R. Frhr. v. Krafft-Ebing                                        | 80  |
| Ш.   | Diabetes insipidus. Von Prof. Dr. R. Lépine                                                                   | 104 |
| IV.  | Diabetes meilitus. Von Prof. Dr. R. Lépine                                                                    | 117 |
| V.   | Das venerische Geschwür, der weiche Schanker, Uicus mollo, venerische contagiëse Holkose. Von Prof. G. Letzoi | 163 |
| VI.  | Syphilis der männlichen Harn- nnd Geschlechtsorgane. Von Dr. M. II or o vi tz                                 | 206 |
| VII. | Die nervösen Erkrankungen der Uro-Genitalorgane. Von Dr. Alexauder                                            |     |

# Neuropathia sexualis virorum,

Von

Prof. A. Eulenburg in Berlin.

Der Titel dieses Abschnittes: "Nenropathia sexnalis" darf micht danverleiten, an eine in sich abgeschlossene klinische Kraukheitseinheit als Gegenstand der folgenden Darstellung zu deunken. Er dient vielmehr nur als absichtlich unbestimmte Gesammtbezeichnung jeuer manigfaltigen und noch kam einer festen Gliederung und Abgreuzung fähigen nervös-psychischen Störnngsformen, die sich ans der regen functionellen Verflechtung höherer und tieferer Nervencentren mit den sexnalen Organen und Organihätigkeiten, oder, allgemeiner ausgedrückt, aus den körperlichselischen Erscheinungen und Beziehungen des geschlechtlichen Lebens und im Anschluss an sie oder vermöge der anf sie geütben Rückwirkung entwickeln.

Es handelt sich dabet vielfach um kraukhafte Erscheinungen auf der Grundlage angeborener nervös-psychischer Anomalien, die sich durch abnorme reflectorische nnd associatorische Reizwirkungen kundgeben — zunächst also um quantitativ nnd qualitativ anomale Reactionen auf peripherische Sexualreize— sodann aher anch um anomale Beschaffenheit des Vorstellungs- und Bewusstseinsinhalts mit besonderer Beziehung auf die Sexualsphäre, also des psychosexualen Empfindens und Wollens, und der daraus enspringenden, gleichfalls den Charakter der Anomalie und Perversität annehmenden motorischen Actionen.

Es bedarf hierbei wohl nur der Hindentung, wie das sexuale Leben beider Geschlechter sich antomisch-phydologisch auf ganz verschiedenen Grundlagen entwickelt; wie bei Mann und Weib die sexuale Reizenergie an ganz heterogene peripherische Aufanhunssparate und eentrale Audösungsvorrichtungen gekulpft ist, daber auch nothwendig die pervög-prechighe Rückwirkung nathologischer Sexualvorgäuse sich

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. IV.

durchaus verschiedenartig gestaltet; wie überhaupt von vornberein die Sernalität im Leben des Weibes eine ganz andere Rolle spielt und den weiblichen Naturzwecken gemäss zu einer ganz anderen Bedentung emperwichst als im Leben des Mannes. Ans diesen Voranssetzungen eutspirigt die Bereebtigung, ja die Pilicht, anch auf dem Gebiete der sexualen Neuropathie diese Scheidung trotz mancher immerhin vorhandeuer gemeinsamer Bertbrangspankte vorrest in voller Strenge durchzuführen und die hierhergebürigen Krankbeitszustünde beider Gesehlechter somit in getrennten Abechnitten zur Darstellung zu brüneen.

Zur Einführung in die nachfolgende Bearheitung seien noch einige orientirende Vorbemerkungen gestattet. Das vorliegende Werk ist eine "Klinik der Harn- und Geschlechtsorgane". Wenn nun auch nnlengbar oft primäre Anomalien und Erkrankungen des Urogenitalapparates für die Erscheinungen der Nenropathia sexualis die nrsächliche (anatomische nud functionelle) Unterlage abgeben, so ist ein solches Verhältniss doch keineswegs hei allen hierhergehörigen Znständen nothwendig and nachweislich vorhanden. Hier kommt vielmehr iener andere, and penropathologischem Gebiete liegende Factor wesentlich in Betracht, die individnell höchst variable, durch originäre Veranlagning und mannigfache spätere Einflüsse in ihrer Entwickling bestimmte Beschaffenheit, die Erregharkeit und Widerstandsfähigkeit des Nervensystems, vor allem seiner centralen und psychischen Apparate. Es ist von vornherein einleuchtend, dass verstärkte und anomale Reizung seitens der peripherischen Aufnahmsapparate bei normaler centraler Erregbarkeit ebenso zu anomalen, excessiven Anslösungen führen kann, wie normale peripherische Reizung bei krankhaft gesteigerter Reizharkeit oder verminderter Widerstandsfähigkeit der centralen anslösenden Apparate. Es ist nicht minder einlenchtend, dass die hochgradigsten potenzirten Wirknngen entstehen müssen, wenn beide Bedingnagen zasammentreffen, also anomale peripherische Reizung einerseits mit krankbaft veränderter centraler Erregharkeit andererseits, und dass damit ein fehlerhafter Cirkel hergestellt ist, wohei sich die krankbaften Störnngen gleich dem Ladnugsvorgang einer Influenzmaschine vervielfältigen, zn höherem Potential entwickeln. Hier ist der Ursprung des Krankheitsbildes der sexualen Neurasthenie, dem ein Haupttheil der folgenden Darstellnng zn widmen sein wird. - Der zweite Theil wird sich mit den quantitativen und qualitativen Anomalien der Geschlechtsempfindung und des Geschlechtstriebes zu beschäftigen haben; Zuständen, wohei es sich um central hedingte Functionsstörungen handelt, die sich grossentheils auf dentlich markirtem nenro-psychopathischem Untergrande abspielen und mit localen Erkrankungen des Urogenitaltractus nur noch in ziemlich losem und indirectem Zusammenhang stehen. Dies an sich so wichtige und eine Fülle

merkwirdiger culturhistorischer Ansblicke eröffnende Gebiet der sexualen Anonalien und Perversionen bai letzter Zeit kaum erst begonnen, anch von fachärztlicher Seite zum Gegenstand verständnissvoller Wärdigung und systematischer Bearbeitung erboben zu werden. Aber wenn wir damit anch sohn viel weiter gekomene wären, als es leider der Fall ist, so würde doch eine erschöpfende Darstellung weit über die hier gezogenen Grenzen hinans, in entlegene Fernen der Neurologie und Psychiatrie, ja noch weiter auf antbropologisebe und eriminalpsychologische Gebiete abschweifen mässen. Aeusser und innere Rücksichten machen es daher empfehlenswerth, die Betrachtung der bierbergebörigen Zustände im Grossen und Ganzen auf eine das Verständniss anbabened und erleichterade Urberrischt zu beschränken und böchstesse einzelne, sehon jetzt klarer hervortretende und in sich geschlossene Abschnitt dieses weiten Geheits in etwas breiterer Form zur Darstellung zu bringen.

### 1. Neurasthenia sexualis.

1. Ollvier, Traife de la molle épalière et de ses malailes. Paris 1821; 2 del 187; 3 del 187. — 2. La ll'em and, Des pertes seminels involuntiers. Jiande. Paris 1873 – 1816. — 3. Plat 1816. Plat 1873 – 1816. — 3. Plat 1816. Plat 1873 – 1816. — 1811 – 1816. Plat 1874 – 1816. — 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816 – 1816

Wenn von einer Nenrasthenia sexualis als klinischem Krankheitsbegriffe gesprochen werden soll, so kann es natürlich nur unter der Voranssetzung geschehen, dass es sich dahei nm eine wohl abgegrenzte oder doch klinisch unterscheidhare typische Form oder Erscheinungsweise von "Nenrasthenie" handelt. Von dem Begriffe dieser letzteren selhst müssen wir also anszngehen versnehen. Was ist denn nun aher eigentlich Nenrasthenie? Vom nenropathologischen Standpunkte ist es viel schwieriger, als man wohl glauht, anf diese Frage eine wirklich hefriedigende, d. h. eine branchhare Begriffsbestimmung enthaltende Antwort zn gehen. Ist "Nenrasthenie", Nervenschwäche (die "reizhare Nervenschwäche", der "Nerven-Erethismns", "Nervosismns" der Aelteren) denn üherhanpt ein pathologisches Ens, eine Krankheit sni generis, eine specifische Art functioneller Neurose gleich der Hysterie and der Epilepsie? - oder ist sie nicht vielmehr, wesentlich oder ansschliesslich, eine hlosse Krankheitsdisposition, eng verwandt oder selbst identisch mit dem, was man früher als nervöse Diathese und Cachexie. als nepropathische Diathese oder Constitutionsanomalie n. s. w. zn hezeichnen liehte und mit diesen oder ähnlichen vieldentigen Verlegenheitsausdrücken anch wohl jetzt noch hezeichnet? Ist nicht Nenrasthenie, wie einzelne sehr heachtenswerthe Autoren annehmen, eigentlich mehr der gemeinschaftliche Urhoden, der Mntterschooss, dem die verschiedenartigsten und schwersten functionellen und anch organischen Nervenerkrankungen entkeimen, oder unter begünstigenden Umständen wenigstens entkeimen können? - so zu sagen die potentielle Neurose, die aber erst in den einzelnen specifischen, localisirten und individualisirten Nenrosenformen actnell, manifest wird? - Wer Lust and Fähigkeit dazn besitzt, mag diesen Gedankengang, wozn bier jedenfalls nicht der Ort ist, heliebig fortspinnen. Ich halte dafür, dass sich dieser suhtilisirten Streitfrage mit wissenschaftlichen Hülfsmitteln überhanpt gar nicht ernstlich heikommen lässt, dass aber ihre Entscheidung oder Nichtentscheidung anch mit keinem hervorragenden praktischen Interesse verknunft ist. Aus rein ärztlichem Standpunkte, der für nus doch immer schliesslich maassgehend hleiht, unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass wir die Nenrasthenie, was sie anch sonst immer noch sein mag, als pathologischen Sonderbegriff, als Krankheit festznhalten haben, da wir ihr als einer solchen fort und fort gegenüherstehen, sie bekämpfen and hier and da, anter besonders glücklichen Umständen, anch wohl einmal hesiegen. Mögen wir danehen den Begriff einer "nenropathischen Disposition" Bequemlichkeits halber beihehalten, wenn wir ansdrücken wollen (womit freilich im Grande recht wenig gesagt ist), dass einer Reihe unter einander stark divergirender nervöser Krankheitsbilder etwas Gemeinschaftliches, in meist angehorener krankhafter Veranlagung Wurzelndes zu Grunde liege. Der Ausdruck "Neurasthenie" aher

mass einer specifischen Anomalie des Nervensystems vorbehalten bleiben, einer eigenartiegen, hald in lockeler Beschränkung, bald mebr diffus suftretenden, hänfig nicht weit über die psysiologische Norm hinausragenden, doch stets das pathologische Grenzehleit streifendet am din der Regel weit überschreitenden Veränderung der Nervenfunction — einer demaach diesen Namen durchaus rechletrigenden "in unt in ellen "Nervesch.

BEARD (8), der glückliche Finder der so unerhört populär gewordenen Bezeichnung Nenrasthenie, Nervenschwäche - wofter er selbst ührigens auch Nervenerschöpfung, nervons exhanstion, gelegentlich snhstitnirte - hat es klüglicherweise vermieden, nns eine über die vagsten Allgemeinheiten hinansgehende Wesensdefinition dieser angeblich nen entdeckten "hänfigsten Nervenkrankheit", dieses "Königs der Neurosen" zu geben, ia eine solche auch nur im Ernst zu versuchen. Brard war kein Theoretiker; und wäre er es selbst gewesen, so hätte er schon durch die gewählte Bezeichnung, die einseitig die Schwäche, nicht aber den wichtigeren und mindestens coordinirten Factor, die gesteigerte Reizbarkeit hetont, hier fehlgehen müssen. Ein Gedanke wie jener, dass der Nervenschwäche eine "Verarmung der Nervenkraft" zu Grunde liege, erinnert daber hedenklich an Onkel Bräsig's hertihmte Herleitnig der "Armith" von der "grossen panyreté", und anch die weiteren Ausführungen mit dem orakelhaften Schlusssatz "nervonsness is nervelessness" dürsten unser Verständniss der Nenrasthenie schwerlich irgendwie fördern. Dagegen hat in dankenswerther Weise ARNDT (11) den - hisher fast vereinzelt dastehenden - Versnch gemacht, für das Wesen der neurasthenischen Functionsstörung unter Heranziehung hekannter physiologischer Analogien einen gesetzmässigen Ausdruck zu gewinnen. Die Neurasthenie ist, nach ARNDT, eine Aeusserung des Nervenlebens, die, ebenso wie alle anderen Aensserungen desselhen, dem Nervenzucknugs- oder besser Nervenerregungsgesetze folgt; aber nicht, wie das gesunde Nervensystem, dem Erregnngsgesetze des normaleu, sondern dem des ermüdeten oder absterhenden Nerven (dem sogenannten Ritter-Vallischen Gesetze), wonach die Erregharkeit anfangs relativ erhöht, später aber berabgesetzt ist. Im Verhalten des ermtideten oder absterhenden Nerven, wie in dem des angegriffenen oder schwer geschädigten Nervensystems lassen sich mithin zwei Stadien anterscheiden: das Stadium der einfachen Ermüdung, mit relativer Steigerung der Erregbarkeit, und das Stadinm der Erschöpfnng mit Verminderung, Herabsetzung der Erregharkeit his zu ihrem völligen Erlöschen. Das Wesen der Neurasthenie ist demuach in der That gesteigerte Reizharkeit mit mehr oder minder rascher Erlahmung, reizhare Schwäche, wie sie sich in den von ARNDT (10) als "Dysergasien" hezeichneten ahnormen Aensserungen oder ahnormen Thätigkeiten der einzelnen Organe, namentlich in den ahnormen Aeussernngen der Gefühlsnerven, den Dysästhesieu, in so mannigfaltiger Verbreitungsweise und Intensität kundzieht.

Für den physiopathologischen Begriff "nenrasthenisch" hat ARNDT hiermit eine ähnliche Grandlage geschaffen, wie es für den Begriff ..hvsterisch" anderweitig versucht ist. 1) Selbstverständlich lassen sich aus solchen Begriffen berans keine Krankbeitshilder construiren, jene sind vielmehr selbst nur als Abstractionen ans dem von der Beobachtung gelieferten empirischen Material anzusehen. Aber wir werden uns doch der Pflicht nicht entziehen dürfen, mit irgend welchen wie immer gewählten begrifflichen Maassstäben an unser empirisches Beohachtungsmaterial heranzutreten, and nar das den gemachten Voranssetzungen Entsprechende z. B. als neurasthenisch und bysterisch anzuerkennen. Wenn nicht völlige Zerfahrenheit and Verworrenheit auf diesem Gebiete einreissen soll, müssen schon die Grandbegriffe klar geschieden und auseinandergehalten werden. Das combinirte Vorkommen schwerer Neuropathien, die nnlenghare Thatsache, dass gerade Nonrastheniker vielfach in Hysterie, Geisteskrankbeiten u. s. w. verfallen, kann natürlich an der Betonung des anecifischen Krankheitscharakters der Neurasthenie so wenig ändern, wie die Thatsache, dass Lente mit Lungenkatarrhen häufig tuherkulös werden, uns dazu veranlasst, anf eine scharfe Ahgrenzung zwischen katarrhalischen und phthisischen Processen üherhanpt zu verzichten.

Halten wir somit für die Aufgahen der Praxis entschieden an der Auffassung der Neurasthenie als einer wohl charakterisiten Neurose sui generis fest, so ergiebt sich als Auwendung des Ohigen auf die specielle Prom der "nerzalen Neurasthenie", dass wir darunter digjenigen neurasthenischen Zanstände werden versteben dürfen, bei denen die Symptome der "reizbaren Schwäche", die excessive Erreg-barkeit und leichte Erschöpfbarkeit, im Bereibe der gestlaten Nerven und im Zansammenhauge mit den Ersekohungen des sexuales Lebras primär, oder besonders ausgeprägt und überwiegend hervortreten.

Geselichtifekes. Der alte von Stilling (3) (1510) herrihrende Begriff der "Spilan Iritritation", die man insgemein als Vorlänfer der Keurasthenie, wenigstens in litere mehr spinalen Form ("Myelasthenie" Bekurő) an herenthen pflegt, enthielt eigenfelte keine directen Beseichungen symptomatischer oder tätologischer Art zum Sexualsysten; er hetonte vielneler als essentielles Symptom mit den spinata nuch all Turok a. w. einrechanden Rickenschmerz, symptom auch spinata nuch all Turok a. w. einrechanden Rickenschmerz, and die schäldlichen Folgen vom Mushranch nuch Excessen der Gesehlechtskraft war im dieselbe Zeit durch das hertlinte Werk von LALEMANO (2) die allgemeine Anfanreksanktelt gelenkt werden. Im Ganzen pflegte man

Als "hysterisch" will Moznus alle diejenigen krankhaften Veränderungen des Körpers betrachtet wissen, die durch Vorstellungen verursacht werden.

jedoch, znmal in solchen Fällen, wo bei Männern ausgesprochene Genitalstörnngen in Form excessiver Reizung oder Sexualschwäche bervortraten, mebr an organische Rückeumarkskrankheiten, oder wenigstens an die zeitweise so beliebte Rückenmarkshyperämie (OLLIVER [1]), als an dynamische, rein fnnetionelle Veränderungen zu denken. Auch bei Hasse (4). der der noch zur Zeit berrsebenden Lebre von der Spinalirritation mit kühl abwägender Kritik gegenüberstebt, finden wir in dem dieser Lehre gewidmetem Abschnitte (S. 38) nnr ganz beiläufig gesehlechtliche Anss ch wei fungen nnter denjenigen Momenten mit anfgeführt, die jenen Zustand allgemein gesteigerter Empfindlichkeit u. s. w. veranlassen können. Dagegen erwähnt Hasse an späterer Stelle (S. 603), bei den Hyperämien des Rückenmarks und seiner Hüllen, in Anknüpfung an die von Ollivier (3) angenommenen dynamischen Ursachen von Spinalcongestionen die "auffallenden Wirknngen, welche übermässiger Genitalreiz, und namentlich zu häufiger Coitns beim männlichen Geschlecht offenbar auf das Rückenmark bervorrnft", and macht dabei die sehr zatreffende, gewissermaassen sehon den Begriff der sexnalen Nenrastbenie im Keim entbaltende Bemerknng: "Niemals aber ist bis jetzt noch der directe Beweis geliefert worden, dass diese Wirknngen anf spinaler Hyperamie wirklich bernben. Ebensowohl und noeb vielmebr als dies für ansgemacht anznnebmen, bätte man das Recht zu vermutben, dass es sich blerhei nm eine Erschöpfnng der Reizbarkeit gewisser Abtbeilungen des Rückenmarks handelt, wie man eine solche notorisch in anderen nervösen Gebilden auf allzu starke nnd wiederbolte Reiznngen der verschiedensten Art hat eintreten schen."

Die Spinalirritation und ibre Synonyme zogen sich allmählieb vom Schauplatz zurück (ohne jedoch bis bente gänzlich zn verschwinden), nnd der "état nerveux", der Nervoslsmns trat an ihre Stelle. Er übernabm anch die Erbsebaft der spärlich vorhandenen sexnalen Beziehnngen von seinen Vorgängern, ohne sie activ wesentlich weiter zu fördern. Bouchur (5) in seiner selbstgefälligen und ziemlich verworrenen Monographie des Nervosismns, der von ihm vermeintlich entdeckten "allgemeinen Neurose", erwähnt unter seinen zahllosen verschiedenen Specialformen auch einen "nervosisme séminal provoqué par les pertes séminales dues à la continence absolne on à l'affaiblissement des organes génitaux". Bemerkenswerth ist hier die Betonung der "absolnten Enthaltung" als ätiologisches Moment; im Uebrigen giebt Bouchur von diesem nervosisme séminal nnr eine ganz knrze und sehr verschwommene Beschreihung. Die nenrologische Literatur der sechziger und siebziger Jahre folgt theils noch den ausgetretenen Geleisen der Spinalirritation, theils wandelt sie in den Babnen Bouchur's; doch beginnt anch das nen anfgehende Gestirn der Beard'schen Nenrastbenie bereits seine noch mehr blendenden als erbellenden Strablen zu werfen.

Nachdem man in wiederholten Anlaufen das Moment der Reitung eine Big berorgseicht hatte (Struktung signalistinden, Hizut's Avrenerethismas u. s. w.), war en navermeidlich, dass anch einmal der Versach gemacht unde, einseilig das Moment der Sch wis des tum Ausgangspankt in wählen. Diesem Bedärfniss kamen Rockwitz und Brand mit ihrer "Neurathenie" entgegen. Mit der Hezelchnung drangen anch, namentlich nach dem Ersentgegen der Betracht und den Ersentgegen. Mit der Hezelchnung drangen anch, namentlich nach dem Erselchungen Bikkan's mehr und mehr ein, und so auch seine Auslichten der die Beziehungen der mitsnilichen Geschlechsfanction zum Kreunsystem

und desseu Erkranknngen. In dem ohigen Werk führt BEARD als Symptome der Neurasthenie anf: unwillkürlichen Samenahgang, partielle oder vollkommene Impoteuz, Reizharkeit des prostatischen Theils der Urethra, und bemerkt dabei; "In fast allen Fällen lang bestehender Nervenschwäche uimmt das reproductive System früher oder später, als Ursache oder Wirkung oder in beiden Gestalten, nothwendig theil. In sehr vielen Fällen ist locale Erkrankung in Folge Missbrauchs dieser Theile die Ursache der allgemeinen Nervosität". Einen theilweise ahweichenden Gedankengang verfolgt die erst nach Beard's Tod aus seinem Nachlass herausgegebene Schrift üher sexuale Neurasthenie (10), die den meisten späteren Bearbeitern des Gegenstandes nicht bloss den Namen, sondern auch den wesentlichen Inhalt geliefert hat. Beard bezeichnet darin "sexuelle Neurasthenie" oder "sexnelle Erschöpfung" (sexual exhaustion) als eine specielle und hesonders wichtige und häufige klinische Abart der Neurasthenie. Während nämlich hei nervenstarken Individnen durch functionelle Excesse (übermässigen geschlechtlichen Genuss) gewöhnlich nur locale nnd structurelle Affectionen des Geschlechtsapparates zu Stande kommen, sollen hei nervösen oder neurasthenischen Individuen in der Regel nur allgemeine functionelle Nervenstörnigen dirch dieselben Schädlichkeiten veranlasst werden. Die Erklärung dieser anscheinenden Paradoxie will Beard in der "Verschiedenheit der Grösse des Widerstandes" finden, der "dem Fortschreiten moleenlarer Veränderungen in den Nervenbahnen in Fällen nicht nervöser und in solchen hochgradig sensibler Organisationen entgegengesetzt wird",1)

Unter denen, die auf der von Beard geschaffenen Grundlage weiter banten, ist vor Allem v. Krafft-Ebing (15) hervorznhehen; ihm verdanken wir ein in seinen Hauntzügen scharf und wahr gezeichnetes Bild der sexualen Nenrasthenie heim Manne, wobei nach seiner Meinnng zweifellos in der Mehrzahl der Fälle krankhafte Veränderungen an den Genitalorganen den Ausgangspankt hilden, die erst secundär zu functioneller Mithetheiligung des genitospinalen Centrums im Lendenmark führen. Jedoch kann anch letzteres in seinem Tonus originär ungünstig heschaffen, oder durch Schädigungen von nicht sexueller Provenienz primär afficirt sein. Für gewöhnlich sind demnach drei Stadien zu unterscheiden, nämlich das der "genitalen Localneurose", der "Lendenmarksneurose" 2) und der Verhreitnng der letzteren zu allgemeiner Neurasthenie. - Die hier anfgestellte Stadienfolge kann allerdings nicht als allgemein zutreffend erachtet werden, da häufig genug die beiden ersten Stadien sich nicht von einander treunen lassen, andererseits die allgemein ueurasthenischen Erscheinnngen sehr hänfig voranfgehen und nur dnrch die hinzutretende "Localnenrose eine hestimmte sexuale Färhnng annehmen. Immerhin war jedoch hiermit eine schärfere klinische Umgrenzung des Begriffs der sexnalen Neur-

<sup>1)</sup> Das Beard'sche Buch über sexuelle Neurasthenie ist offenbar unvollendet, vie u. a. daraus hervorbebt, dass ein Capitel über Symptomatologie gaus fehlt, und diese nur durch eine Causistik repräsentirt wird. — Uebrigens wies Bazan in diesem Buche auf das tallerdings settene Vorkommen sexualer Neurasthenie bei weiblichen Individuen him (S. 136-140).

<sup>2)</sup> Streng genommen sellte man eigentlich eher von "Sacralneurose" sprechen, da die spinalen Erections- und Fjaculationscentren bekanntlich dem Abschnitte des zweiten bis vierten Sacralnerren angehören.

asthenie angebahnt, die wenigstens nach der ätiologischen, symptomatologischen nad therapeutischen Seite hin eine weitere Erschliessung dieses Gebietes in den letzten Jahren zur Folge gehabt hat.

### Actiologie.

Man wird in den meisten Fällen nicht zum Neurastheniker, sondern man ist es; die der Anlage nach von Anfang an bestehende Neurasthenie wird nnr herausgebildet, entwickelt, durch Umgebnng, Erziehnng, Selbstzucht allerdings auch gehemmt oder gefördert. Aus dem Begriffe der Nenrasthenie geht dies insofern als selbstverständlich hervor, da sie ja eben Krankheitsanlage und Krankheit zugleich sein soll; es wird aher auch dnrch die tägliche Erfahrung nur allzusehr hestätigt. Wer sich die Mühe gieht, Kinder, znmal in Grossstädten, diesen Brutanstalten der Nenrasthenie, daranfhin zu heobachten, der wird in ihrem Wesen und Gehahren hei den verschiedensten Gelegenheiten, beim Spiel, bei der Arbeit, beim Verkehr untereinander und mit Erwachsenen die Typen der werdenden Neurastheniker unschwer heransfinden. Von sexnaler Neurasthenie kann freilich erst jenseits der mäunlichen Pubertätsentwicklung, d. h. im Allgemeinen erst gegen die Grenze des zweiten Lebensdecenninms die Rede sein. Dass man nm diese Grenze herum, und unter Umständen noch früher, schon recht beklagenswerthe und recht widerliche Exemplare sexualer Neurasthenie antrifft: das hängt zusammen mit allen für eine rationelle Jngenderziehung so angünstigen modernen Lebensverhältnissen. mit der körperlichen Verwahrlosung und Verweichlichung, der geistigen Frühreifung und Ueherfütterung, der frühen ungezügelten Erweckung der Erotik durch Lecture und Schaustellungen jeder Art; last not least mit den in diesem Erdreich wurzelnden "Jugendsünden" nnd ihrem verwirrenden Einflusse. - Wohl die grosse Mehrzahl der Fälle von sexnaler Nenrasthenie finden wir hei Männern zwischen 20 nnd 45 Jahren, während sie nns wenigstens in ihren reineren und einfacheren Formen mit znnehmendem Alter (in dem dagegen die Neigung zn schweren sexnellen Perversionen wächst) immer seltener begegnet.

Es hernht dies wohl auf dem Unstand, dass mit jener Lehensperiode die vermöge der ihr obliegenden ensteln Behtätigung an den Anfgaben und Kämpfen des Daseins jeden seine innere Anlage zu enthülten zwingt mad also dem Offen har wer den der Neurasthen ie besonders ginstig ist, zugleich die das Sexnalsystem retzenden und schlätigenden ört-lichen Einfülsten in besonderem Maasse coincidiren.

Locale Functionsstörungen und Erkrankungen der Urggenitalorgane bei Männern können nn in mehrfacher Weise zur Entwicklung sexualer Neurasthenie direct und indirect beitragen. Einmal wirken sie — namentlich Onanie und gewisse chronische Urethar erkrankungen — in hohem Grade psychisch de primitrend, und be-

günstigen schon dadurch jene krankhaft veränderte Reactionsweise des Nervensystems, deren Ausdruck eben die asthenische Neuro-Psychose, die Neurasthenie ist. Ueberdies befördern sie die einseitige Richtong und Fixirpng der Vorstellungen auf das sexuale Innervationsgebiet; die vorbandene progenitale Localaffection wird erst zur Ursache krankhafter Localvorstellungen und diese werden ihrerseits wieder zur Quelle neuer localer Symptome, wie sich das namentlich hei der sogenannten psychischen (bypochondrischen) Impotenz sehr dentlich bekundet. Die festgewordene krankhafte Vorstellung hewirkt oder nnterhält Impotenz, diese wiederum nährt rückwirkend die psychische Reizbarkeit und Verstimmung. Ein nicht zu unterschätzender mitwirkender Factor ist dahei die von solchen Kranken fast ausnahmslos genflegte Lectüre angeblich popplärer, belehrender Schriften tiber Samenverluste. Onanie n. dergl., worin (theils aus wirklicher Unwissenheit der Verfasser, theils aus pnlauteren industriellen Motiven) die Folgezustände dieser Dinge phantastisch übertrieben, mit den schwärzesten Farben gemalt, als Quelle schrecklichen Siechthums, fürchterlicher Rückenmarkskrankheiten u. dergl. hingestellt werden. Daher die gewöhnliche Hypochondrie solcher Kranken, daher inshesondere die bei ihnen so häufige "Tabophobie". Sie muss natürlich ins Maasslose wachsen, wenn im Zusammenhange mit der primären Localaffection, auf dem Wege centripetaler Reizfortleitung, sich secundär Erscheinungen einstellen, die in der That als Rückenmarkssymptome, namentlich als Innervationsstörungen genitospinaler und henachbarter Centren aufzufassen sind, oder doch einer subjectiven Dentung in diesem Sinne leicht unterliegen.

Zn den unzweifelhaft wichtigsten sexnalen Schädlichkeiten, auf die das Gesagte ganz besonders passt, gehören Onanie und Trippererkrankungen. Die Vermittelung zwischen diesen atiologischen Momenten und der Neurasthenie vollzieht sich in heiden Fällen der Hauptsache nach wahrscheinlich durch eine zumeist an der Pars profunda (prostatica) urethrae haftende Localaffection - mag diese nun (im Ganzen wohl seltener) in nachweislicher anatomischer Veränderung, oder in blosser "Localneurose", in excessiver Hyperästhesie und motorischem Reizzustand (vorübergehendem Krampf des Prostatamuskels) bestehen. Zuverlässige Auskunft über diese Verhältnisse vermag natürlich im Einzelfalle nur die Sondenexploration und die nöthigenfalls hinzugenommene endoskopische Untersuchung zu liefern. Letztere hat allerdings auch als Folgen on anistischer Reizung vielfach Congestionen und catarrhalische Entzündungen der Harnröhrenschleimhaut, namentlich ihres prostatischen Theils ergeben [GRUNFELD, ULTZMANN (12), PEYER (26)] - doch handelt es sich hier um theilweise streitige und jedenfalls nicht constante Befunde [FURBRINGER (18)]. In

Abwesenbeit anatomischer Veränderungen müssen wir einstweilen den Zeasammenhang zwischen Onanie und sexualer Neurasthenie mehr auf dem Wege sehäldigender functioneller (centripetaler) Reizwirkung berzustellen versuchen — wobei Uhrigens nicht ausser Acht zu lassen ist, dass gerade neurasthenisch veranlagte Individene auch von früh auf zu onanistäschen Excessen ganz besonderen, oft nawiderstehlichen Hang seigen.)

Aehnlich verhält es sich auch hinsichtlich der Trippererkranknngen. Während die acuten und chronischen Krankheitsstadien der gewöhnlichen Gonorrhoe nur selten erhehliche nervöse Störungen zur Folge haben, ist dies dagegeu anscheinend ziemlich häufig der Fall bei zurtiekbleihenden functionellen oder anatomischen Veränderungen der Prostata und der Pars prostatica urethrae. Endoskopisch lassen sich auch hier in diesen nervenreichsten und empfiudlichsten Bezirken, dieser "area sensitiva" des Genitaltractus, zuweilen hochgradige Hyperämie und Schwellung, dunkle und leicht hlutende Schleimhautheschaffenheit hei gleichzeitiger Hyperexcitabilität nachweisen. Einen lehrreichen Fall der Art beschrieh nenerdings Bransford Lewis (24). Doch sind so ausgesprochene Beispiele materieller Veränderung offenbar nicht häufig. In der Mehrzahl der Fälle fehlen anatomische Läsionen hier, wie hei Onanisten, völlig und wir haben es nur mit Erscheinungen functioneller Prostata-Reizung, Hyperästhesie und Krampfzustand der Prostata zn thun. Wir müssen daher auch den Zusammenhang des Tripperleidens mit daranffolgender Neurasthenie, namentlich in der hier so häufigen Form vorthergehender Impotenz durch "reizhare Schwäche", weseutlich als dynamisch bewirkt ansehen. Möglicherweise ist dahei anch an eine (schon von Ultzmann angenommene) specifisch lähmende Wirkung des Trippergiftes auf die prostatischen Nervenapparate zu denken.

Ungemein sehwierig zu beurtheilen sind die sehüdigenden Einflüsse anderen, vilfabn angescholidigter sexueller Momette, wis Miss branch der Geschlechtskraft, Excesse, Ansschweifungen, Perverionen (die ja ihrerseits wiederum häufig als Zeichen sehon vorhandener Neurasthenie gelten) — und, gerade entgegengesetzt, auch geschlechtliche Enthaltung. Wir bewegen mus hier auf einem Gerbenbachtung und streugen Kriik nur wenig zugänglichen, überdies dem Einflüsse vorgefasster Meinungen allzusehr unterworfenen Gebiete. Was ist überhaupt hisshranch, was regulärer Gehrauch? wie unterscheiden sich Misshranch und Excess? wie und wo, z. B. im gewähnlichen ehelichen Verkehr, soll die Granze gezogen werden? Diese

<sup>1)</sup> Die wenigen Beobachtungen Brand's (10) von sexualer Neurasthonie beim weblichen Geschlechte betrafen ausschliesslich Masturbautinnen. Auch hier scheint bald nur Hyperästhesie der Sexualorgane, bald eine wirkliche Localaffection (des Uterus, der Orarien) vorzuliegen.

Fragen dürften, selhst unter Berufung auf den alten LALLEMAND (2). der sich schon darau versuchte, noch immer recht schwer zu heantworten sein! Iu gewissen eclatanten Fällen liegt ja natürlich der hegangene "Excess" oder "Missbranch" ohne weiteres zu Tage. Wir sehen deun auch, wenn wir den anamnestischen Angahen solcher Kranken vertrauen, die Zeichen sexualer Neurasthenie in fast unmittelharem Auschlusse an ein allzu glückliches pervigilium Veneris, eine Liebesorgie, oder die Insceniruug irgend einer hesonders raffinirten geschlechtlichen Caprice und Bizarrerie sich entwickeln. Freilich handelt es sich iu derartigen Fällen doch meist um kürzere, mehr acut auftretende und wieder verschwindende Störungen, die allerdings vorübergehend ein der sexualen Neurasthenie ähnliches Bild darbieten können, aher sich doch durch ihre viel geringere Neigung zu chrouischer Verlaufsweise wesentlich unterscheiden. Etwas Anderes ist es natürlich, wenu die hetreffenden Individuen schou vorher neurasthenisch waren, oder wenn die sexuellen Ueherreizungen längere Zeit hindurch in häufiger Wiederkehr einwirkten. der Misshrauch sozusagen hahituell wurde; wobei es nuter Umständen nachweislich zur Eutwicklung von chronischer Prostatitis mit Prostatorrhoe kommt. In solchen Fällen können danu allerdings so schwere Formen spiualer nud universaler Nenrasthenie mit vorwaltenden oder mindesteus nicht fehlenden Sexnalsymptomen vorhanden sein, wie man sie gerade bei derartigen (öfters noch recht jugendlichen) Veteranen der Liehe gelegentlich autrifft. Beiläufig hemerkt sei, dass von einzelnen Patienten auch die öftere Verübung des Coitus in herauschtem Zustand als Ursache schwerer neurastheuischer Folgeerscheinungen angeführt wurde.

Hinsichtlich der Ahstiuenz stehe ich auf einem allerdings der hergebrachten Meinung, oder was sich dafür ausgieht, durchans widersprechendem Standpunkte. Ich bezweifle, dass schou irgend Jemand bei sonst vernüuftiger Lebeusweise durch geschlechtliche Ahstinenz allein krank, speciell neurasthenisch oder sexnalnenrasthenisch geworden ist. Ich halte diese immer wiederkehrenden, phrasenreichen Behauptungen für völlig leeres und nichtssagendes Gerede, wohei es sich nur um ein gedankenloses Miteinstimmen in den allgemeinen Chorus oder, noch schlimmer, um ein bewusstes Kniebeugen vor dem mächtigen, allverehrten und überdies so hequem auzubetenden Götzen Vornrtheil handelt. Ein Ankämpfen gegen dieses Vornrtheil ist aber nothwendig gehoten, und hildet eine würdigere Aufgabe der Aerzte als das Mithelfen au deu Irrwegen staatlicher Regelung und Beschützung der Prostitution. Beides steht in einem fatalen Zusammeuhange; denn eben jene im Laienpuhlikum ausserordentlich heliebte und leider anch von Aerzten lant oder stillschweigend gehilligte Meinung von der unhedingten Schädlichkeit geschlechtlicher Abstinenz wirkt zumal auf die heranwachseude Jugend in hohem Grade verderblich; sie treiht

diese dem illegitimen Geschlechtsverkehr, d. h. im Wesentlichen der Prostitution geradezu in die Arme. Man kann also gar nicht laut nnd bäufig genug dagegen opponiren. - Veranlassnng oder wenigstens Vorwand für die populäre Meinnng über diesen Gegenstand bietet bekanntlich der Umstand, dass bei Jünglingen und Männern, die geschlechtlich abstinent leben, sogenannte physiologische Pollntionen in grösseren oder kleineren Zwischenränmen einzntreten pflegen. Allein jeder Arzt weiss oder sollte wissen, dass diese während des Schlafes in meist erotischem Tranmzustande erfolgenden Samenergüsse, wenn sie ein gewisses Maass nicht überschreiten, keineswegs als krankhafte Vorgänge zu betrachten, namentlich nicht mit Spermatorrhoe und ähnlichen Zuständen auf eine Stufe zu stellen sind, da sie irgend welche gesundheitschädigenden Rückwirkungen auf den gesammten Organismus nicht ausüben: und dass sie überdies nicht einmal als constante und nothwendige Begleiterscheinungen geschlechtlicher Enthaltsamkeit gelten dürfen. Es giebt thatsächlich Individuen genng, die trotz streng durchgeführter cölibatärer Lebensweise weder von Pollutionen, noch von irgend welchen sonstigen "Abstinenzkrankheiten" heimgesucht werden, weil sie sich durch hygienisch geregeltes körperliches und geistiges Verhalten zu schützen und ihre Widerstandskraft anch sexnellen Erregungen gegonüber zu stärken versteben. Niemand wird bestreiten wollen, dass das für unsere beutigen iungen Leute etwas schwieriger ist, als in jener Zeit. da Tacitus die "sera jnvennm Venns" und die inexbansta pubertas bei nnseren Altvordern zu rühmen wusste. Aber dass es unter den jetzigen Verhältnissen uumöglich, nndnrchführbar, gar nicht zu verlangen wäre. ist eine ganz willkürliche und baltlose Uebertreibung, nur der Bequemlichkeit dienend und nur geeignet, die ohnehin in unseren Tagen nicht so reichlich sprudelnde Quelle moralischer Kraft noch mehr zum Versiegen zu bringen. Statt auf die vermeintlichen Gefahren sexueller Abstinenz anfmerksam zu machen, sollte man lieber immer nnd immer wieder bygienische Lebensordnung, Abhärtung, Arbeit, körperliche Uebnng, Bekämpfung schädlicher Neigungen und Gewohnheiten, vor Allem des überflüssigen Rauchens und Trinkens unserer männlichen Jugend predigen - nnd sie darauf vorbereiten, dass, wer gegen diese Gebote sündigt, sich selbst zum Nenrastheniker erzieht, mag er ansserdem sexnell abstinent leben oder nicht, and im letzteren Falle noch weit mehr. da er alle Gefabren des illegitimen Geschlechtsverkebrs zu den übrigen Schädlichkeiten binznfügt. 1)

<sup>1)</sup> Jeh befinde mich auf diesem Gebiete in erfreulicher Gesinnungsgemeinschaft mit Prof. Skyrz Russes in Urpais, dessen (inz Deutsche übersetzte) sezuelle Upgiene (21) die wärmste Amekennung und Empfehlung verdient. Sie ist durch die Höbe und den attillene Ernst litres Standpunktes der koketten Schönfarberei und sässlichen Similabekid der weitverbreiteten Martzoarzus/kende Schriften himmenwiet überiegen.

Eine ganz unzweichaft hänfige und immer hänfiger werdende Ursache exualer Neurstheine bei Männern hilden die zur Verhütung der Conception im Geschlechtsverkehre angewandten Präservativmittel – vor Allem die unvollständige Vollziehung des Geschlechtsactes, der sog. Coitns reservatus oder Congessus interruptus, d. hei Zurükskiehung des erigirier Gliedes ans der Scheide vor erfolgter Ejaculation (wie es, nach Genesis 25, 8 und 9, zu gleichem Zwecke sebon Onan hei seiner Schwägerin Thamar geübt haben soll; daher anch wohl als "Onanismus conjugalis" hezeichnet).

Seitdem die ans England stammende neomalthusianische Propaganda auch anf dem Continent mehr und mehr Boden gewinnt, und zwar keineswegs hlos in den unteren, den sogenannten arheitenden Volkskreisen, wird auch der von dieser Propaganda aufs lehhafteste hefürwortete "nnvollständige Beischlaf" sowohl im ehelichen, wie im ansserehelichen Geschlechtsverkehr - namentlich aber gerade im ersteren vielfach gewohnheitsmässig geüht, und zur Beohachtung seiner schädigenden Wirkungen auf das Nervensystem hei Männern und Franen reichliche Gelegenheit gehoten. Die sonst noch zur Verwendung kommenden anticonceptionellen Verfahren, die Benntzung von Condoms, von Mensingaschen Ocelnsiv pessarien, von Schwämmen. Vaginalansspritznngen und Suppositorien n. s. w. sind entweder - wie die letztgenannten Mittel - für den Mann völlig indifferent, oder können, wie namentlich Condoms and Occlusivpessarieu, wohl mehr oder minder gefühlstörend wirken, ohne jedoch, wie es scheint, das Nervensystem des Mannes in erhehlichem Maasse nachtheilig zu heeinflussen; während letzteres dagegen bei gewohnheitsmässiger Ansühung des Coitns reservatns ganz entschieden der Fall ist.

Es wird dies nieht nur durch die thatsdehliche Erfahrung bestätigt, sondern ist anch theoretisch vollkommen einlenehtend. Mehrere Pactoren wirken dahei tusammen. Der naturgemässe Ahlanf des Geschlechtsactes erfährt von vorhertein eine wesentliche klandiehten Abindermerg, die auf Hinanssehlehung und Vermeidung der natärlichen intravaginalen Ejnenlation gerichtete Anfmerksamkeit hringt ein ganz beterogenes, wilkliches Element in den Vorgang, das die Abwiebelung der automatisch-reflectorischen Ernegungsketten nothwendig retarditt und heeinträchtigt. Die in langsamerem Tempo nad minder kräftig erfolgenden Freitionen, das schwächende Wollustgefühl, die minder vollständige und plötzliche Elsung der gesehlechtlichen Spannung hindern das Zustandekommen einer so vollständigen Reaction, wie sie bei der natürlichen Ejaculation einretten umss, da bei dieser durch die erforderliche energische Muskelaction eine plötzliche Entleerung des hluttherfüllten Genitalschlanches hewirkt, der eentiriestale Reitz zugleich ausses Spiel gesetzt und somit

durch Anfhehnng der centralen Innervation der gesammte Genitalapparat mit einem Male eanzlich erschlafft wird. Eine solche physiologische Reaction kann sich beim Coitus reservatus des völlig veränderten Ablanfes der Vorgänge wegen nicht geltend machen. Peyer (22) bat nnter Betonung dieser Verschiedenheiten die Annabme aufgestellt, dass die beim Coitns reservatus stattfindende nnvollkommene Lösung der Erection znnächst einen "chronischen Irritations- und Erschlaffungszustand der Pars prostatica urethrae" zur Folge habe, der seinerseits wieder zum Ansgangspunkt und pathologisch-anatomischen Substrat einer consecutiven Neurasthenie werden könne. Diese Meinung dürste vielleicht für gewisse, mit cystalgischen Localerscheinungen einhergehende Fälle Gültigkeit bahen. Näher dagegen liegt es für die Mehrzahl der Fälle, an eine durch den abnormen Ahlanf des Erregungsmechanismus unmittelbar gesetzte functionelle Schädigung der direct betheiligten (genitalen) und henachharter spinaler Centren zn denken, die natürlich um so schwerer ins Gewicht fallen muss, je hänfiger die veranlassende Noxe sich wiederholt, nud je mebr die betreffenden Centren sich schon vorher durch prsprüngliche Veranlagung oder durch Erwerh einem der "reizbaren Schwäche" entsprechenden Znstande angenähert befanden.

Seitdem ich vor etwa nenn Jabren dnrch eine zufällige Begegnung auf diesen Gegenstand anfmerksam geworden bin, sind mir bei männlichen Neurasthenikern in fast erschreckender Hänfigkeit Fälle entgegengetreten, wobei auf Befragen oder anch spontau die gewohnheitsmässige Ansübning des Coitus reservatins als mitwirkendes oder (wohl mit Unrecht) sogar als alleiniges atiologisches Moment angeschuldigt wurde. Meist waren es Ehemänner, in jungeren oder mittleren Jahren, den hessereu Ständen angehörig, Kausseute, Beamte, Juristen. Lebrer, Officiere. Der Coitus reservatus wird in solchen Fällen bald ohne Wissen der Frau, hald nach gemeinsamem Uehereinkommen gepflegt, wobei die Veranlassung bald mehr vom Manne, bald von der Fran berrührt. Die Motive sind so, wie man sie eben bei anseren "hochenltivirten" Lehensverhältnissen und Lebensansichten - wo jeder Einzelne möglichst viel Gennss bei möglichst geringer Pflichtleistung anstrebt - erwarten kann. Der Mann wünscht sich keine Kinder, oder doch böchstens eins oder zwei, weil sie zu viel Geld kosten; die Fran will keine, weil es ibre Gesundheit oder Schönheit untergraben, ihre gesellschaftlichen Trinmphe beeinträchtigen könnte, oder auch ans Antipathie gegen die schreienden, pflege- und erziehungsbedürftigen Quälgeister. Daneben giebt es natürlich anch Fälle genng, wo ärztlicherseits Conceptionen wegen örtlicher oder allgemeiner Erkrankungen, Erschöpfung durch frühere Wochenhetten u. s. w. verhoten oder doch widerrathen werden, and wo die



Ehelente den Muth völliger Entsagung nicht finden, sich daber auf den 
"prärentiene Sexnalwerkehr" in seinem mannigfachen Modalitäten beschränken. — Bei illegitimen Verbindungen, namentlich Liaisons mit 
Ehefranen, ist der Coitus reservatus ans dem einen oder anderen Ormenanch ziemlich hänfig; doch machen sich wohl wegen der im Allgemeinen 
doch kürzeren Daner solcher Verhältnisse die nachtheiligen Folgen meist 
weiger fühlbar. — Ich bemerke übrigens, dass der Coitus reservatus 
theils wegen Unbekanntschaft mit anderweitigen Präventivmitteln angewandt wird, theils weil letztere als nicht sicher genng gelten, oder 
anch weil sie die Empfindung zu sehr absehwächen (was namentlich von 
ungeschicht; gewählten Condons girlt).

Hervorzubehen ist, dass es sich in der Regel mu leichtere und bei geeignetem Verbalten) hesserningsfähige Formen von Neurasthenie handelt. Nenerdings habe ich thrigens (bei einem 36jährigen Manne) epilepitsebe Anfälle als Folgezustände und in namittelbarem Ansehbase an gewohnheitsmäsig getübten Coitsus reservatus anftreten seben. In einem Falle sehien sogar paralytisebe Demenz auf dieser Grundlage vorzuszwsies sich zu entwicklich zu entw

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass nach einer von manchen Schien gelegten Ansicht and andere Theile des Scunalaparates, als die prostatischen Bezirke, durch krankheiterregende Reize zum Ausgangspunkt der Neurasthenie werden können. Namentlich gilt dies von den revererichen Glaus penis; Bälanitis, Phimosen, Concretionen der Vorhaut n. s. w. sollen in gewissen Fällen das ätiologische Moment abgehen. Die Möglichkeit ist ja nicht akzuweisen; doch könnte die glandalfre Reizung vielleicht mehr indirect einwirken, insofern die ohigen Affectionen bekanntlich den Hang zur Onanie und damit zur Entstehung sezualer Neurasthenie fördern, anch in manchen Fällen der peeifisch ge onorrrhoische Charakter einer Balanoposthitis wohl übersehen sein mag. Dass vollends eine Varicovetle, eine Epididy mitts n. dgl. zur sexualen Neurasthenie führen sollten, ist von vornberein wenig wahrscheinlich und thatsächlich in keiner Weise begründet.

# Symptomatologie und Verlanf.

Nach Ursprung und Eigenart des Verlaufes der sexnalen Neurauthenien haben wir die specifischen Localsymptome — die Zeieben der so zu sagen "localisirtien" Neurauthenie — und die der Irnafiation, der intercentralen Reitanshreitung angebörigen Perusymptome, die Zeiehen sogenannter all gemeiner Neurasthenie zu unterscheiden. Im Einzelfalle lässt sich breilich eine grundstützliche Trennung zwischen heiden Symptomreihen nieht immer durchführen. Der Hergang ist ja allerdiugs in einem grosser Thiele der Fälle anscheinende do, dass

sich auf Grund der hesprochenen ätiologischen Momente zuerst die "locale Genitalneurose" entwickelt, mag es sich unn dabei um rein functionelle Hyperästhesie (namentlich im prostatischen Harnröhrenabschnitte) oder um materielle Läsionen dieser Gegend handeln, die aber auch nicht sowohl als solche, wie vielmehr durch den damit verbundenen functiouellen Reiz hier in Betracht kommen. An die Symptome der Genitalneurose scheinen sich dann erst die Erscheinungen der sninalen and in weiterer Ansbreitung der cerebralen, der allgemeinen Neurasthenie auzuschliessen, so dass wir hier einem ähnlichen Verlanfe begegnen, wie z. B. nach Traumatismen in den auf einander folgenden oder sich ans eineinander entwickelnden Formen der tranmatischen Localneurose und der allgemeinen traumatischen Neurose, der traumatischen Neurasthenie und Hypochondrie. In anderen Fällen gehen dagegen allgemeine neurasthenische Erscheinungen hei den betreffenden Individuen schon lange vorauf und erhalten durch die hinzutretende progenitale Localerkrankung oder Functionsstörung nur ehen jene specifische Localfärbung, durch die sich der Zustand als besondere klinische Varietät, als sexuale Form der Neurasthenie kennzeichnet.

Da aber die localen Symptome in heiden Categorien von Fallen in Wesentlichen stets dieselben und überhaupt typischer Art sind, während die allgemeinen Züge des Krankheitshildes naturgenäss mannigfach differiren, so sind jeme ersteren symptomatisch und diagnostisch von allein entscheidender Bedeutung. Ihre bemerkhare Uehereinstimmung und Constant (die unttrilich sehr bedeutende gradweis Unterschieden nicht ansschliesst) ist offenhar daramf zurückzuführen, dass es 
eben die au einen ganz bestimmten, unschriebenen Anschnitt 
des Urogenitalapparates gebundenen Symptome, und zwar vorwiegend oder doch primits zolche von irritairiver Natur sind, die in 
dem klünischen Bilde der sexualen Neurasthenie als herrschend hervortreten.

Wir können die localen Sensihilitätsstörungen und die localen motorischen und seerstorischen Störungen — bei letzteren wieder die Störungen irritativer (spastischer) und depressiver (paretischer) Natur — gesondert betrachten.

Die beohachteten Sensihilitätisstörungen haben ausschließeilen iritätiven Charakter; sie treten auf als Hyperfähseisen, Dysäksheisen und Parästhesien der Genitalorgane, nad zwar mit offenhar vorzugsweiser der ansschließeinber Localisirung in Blasenhals, Prostata und prostatischem Theil der Harmöhre. Wir finden spontan auftretende Gefühle von Druck, Sehwere, Rieben oder Rieissen, von mehr oder minder heftigem Schmerz in der Tiefe des Dammes, fast immer mehr oder weniger angesprochene Empfindlichkeit beim Uriniren (Dysarrie), nicht selten anch beim Coitnig; also Symptome, wie sie Erkrankangen und Neurosen

Zueivor's Klinik der Harn- und Sexualorgane, IV.

des Blasenhalses und seiner Umgehung, gesteigerter Reizharkeit und Neuralgien der Prostata, Hyperästhesien der Pars prostatica u. s. w. eutsprechen. Das nastreitig wichtigste and zagleich constanteste dieser Symptome ist die Dysurie oder Cystalgie, die durch erhöhte Reizbarkeit des Blasenbalses hedingte Sehmerzhaftigkeit der Harnentleernng, womit sich in der Regel auch gesteigerter Harndrang, also häufiges und zugleich durch die Schmerzhaftigkeit erschwertes Harnlassen (Strangnrie, Tenesmns vesicae) verhindet. Während die Dysurie als eine neuralgische Erscheinung zu hetrachten ist, handelt es sich dagegen bei der Strangurie und dem Tenesmus vesicae schou um einen anomalen, aus der krankhaften Hyperästhesie des Blasenhalses sich ergehenden Reflexact. Sehr ausgesprochen finden wir diese Erscheinungen namentlich in den Fällen sexnaler Nenrasthenie, die sich anf Grund von Onanie, von gonorrhoisehen Erkrankungen uud von sexnellen Excessen entwickeln. Die unmittelbaren Ursachen der sensiheln Reizsymptome sind vielleicht nicht in allen diesen Fällen die gleichen; bei Onanisten scheinen die öfters nachgewiesenen catarrhalischen Schwellungen, Hypertrophie des Samenhügels (ULTZMANN) - hei Trippererkrankungen die gonorrhoische Urethritis postica und Prostatitis - hei sexuellen Excessen anch öfters die Eutwicklung parenchymatöser Prostatitis eine mitwirkende Rolle zn spielen. Doch sei wiederholt, dass sich die gleichen Erscheinungen auch in der grossen Mehrzahl solcher Fälle finden, wo locale structurelle Veränderungen sich an Prostata. Harnröhre und Blasenhals nicht nachweisen lassen, wo es sich demnach nur nm functionelle Reizzustäude, nm gesteigerte Irritahilität, Hyperästhesie dieser Organabschnitte handelt.

Die motorisch-secretorischen Reizerscheinungen besteben in krampfhalten Actionen des nrogenitalen Muskela pparates, die theils durch directe örtliche (peripherische) Reizung ausgelöst werden Konen – thelis aher nad vorwiegend anf dem Wege eerlichten der Forteitung und spinaler Reflexerregung zu Stande kommen. Abgeseben von der eben erwähnten, durch krankhafte sensible Reizung des Blaenshalses entstehenden Form des Cytsopasmus, dem mit Schmerz verbundenen krampfhaften Harndrang (Teusmus vesicae) sind die wichtigsten hierbergebrigen lonervationsstfungen: die krankhaften Pollutionen, die von Pollution unabhängigen Sameentleerungen (Spermatornbeo,) die Prostatorrbeo, und endlich die durch Krampf des Harndrensphincters bedingte Harnretention (spastische Ischurie).

Krankhafte Pollutionen gehören mit zu den häufigsten Erscheitungen typischer Sexualneurasthenie. Es sind darunter Ejaculationen zu verstehen, die — im Gegensatz zu den noeturnen, sogenannten "physiologischen" Schlafrollutionen — auch hei Taze und in wachen Zustande erfolgen, sich überdies durch abnorm häufige Wiederkehr und nicht selten anch durch Hinterlassung ahnormer Rückwirkungen als pathologisch kennzeichnen. Ihre Frequenz ist sehr verschieden, mehrmals in der Woche, täglich, znweilen selhst mehrmals an einem Tage oder hei Nacht. Der grösseren Hänfigkeit entspricht natürlich anch eine stärkere Gesammtreaction in Form functioneller Erschöpfung. Wie beim normalen Eigenlationsact, wird bei den krankhaften Pollntionen anch Secret der Prostata and der Cowper'schen Drüsen mit dem Sperma entleert: es muss also die Musculatur der zum Genitalapparat gehörigen Drüsen insgesammt mitwirken. Ihre Genese ist dem entsprechend auf einen reflectorisch bedingten Krampf des heim Ejaculationsact thätigen Muskelapparates zurückznführen; wir finden sie daher anch sehr bänfig neben dem in gleicher Weise reflectorisch bedingten Krampf der Harnröhren- und Blasenmuschlathr, dem Tenesmus vesicae. Beiden Krampfformen liegt die hesonders bei Onanisten so stark entwickelte Hyperästhesie des Blasenbalses und des prostatischen Harnröhrentheiles zu Grunde. Die krankhaften Pollntionen werden im weiteren Verlanfe aber nicht blos dnrch örtlich wirkende, mechanische and dynamische Reize ansgelöst, sondern sie erfolgen vielfach schon hei leichter psychosexpaler Erregnng. dnrch erotisch wirkende Eindrücke der verschiedensten Art, Bilder und Vorstellungen, die blosse Ansmalung sinnlicher Gegenstände, wobei es sich also offenbar nm eine von psychosensorischen Centren ansgehende, centrifugale Apregnng des spinalen Eigenlationsannarates and am schon vorauszusetzende gesteigerte Erregharkeit dieses letzteren handelt. Die Pollntionen erfolgen in derartigen Fällen nicht selten ganz unvermittelt und plötzlich, ohne das Voranfgehen von Orgasmus und Erection; sie hinterlassen auch gerade in solchen Fällen eine durch Schmerz, Schwere, Ermüdnugsgefühl, Schwindel, Unrahe, Schlaflosigkeit n. s. w. gekennzeichnete, ein- oder selbst mehrtägige, den gewöhnlichen Schlafpollutionen in ähnlicher Hochgradigkeit nicmals znkommende reactive Erschöpfnng.

Spermatorrhoe, nicht im älteren, fast auf alle wirklichen oder vermeintlichen "Samenverlnate" angedehnten Wortgebranche, sondern in der Einschränkung auf die von Pollutionen unabhängigen Samenentleerungen, wie sie, ohne erotische Vorstellungen, ohne Erection und Orgamms, im Zanammenhange mit der Stubl- und Harnentleerung erfolgen — also als Defäcations- und Mictionsspermatornbe — ist gleichfalls ein sehr häufigen Symptom sexual-neurasthenischer Erkrankung und keineswegs hlos in bren vorgeschrittenen Formen. Nicht immer branchen danehen kraukhafte Pollutionen vorhanden zu sein, anch die Potenz kann heim Bestehen wirklicher Spermatorrhoe noch ganz normal oder nur sehr wenig beeinträchtigt sein. Die Spermatorrhoe ist eine Erscheinung, welche

theils auf vermehrter Samenproduction und Krampf der Samenbläschen, theils auf Insufficienz und Parese der Ausführungsgänge, der Ductus ejaculatorii beruhen kann. Unter Umständen treten auch beide Momente in Wirkung und können überdies durch das mechanische Agens der Bauchpresse, wie hesonders hei der Defäcation, wirksam unterstützt werden. Die heiden erwähnten Hauptformen der Mictions- und der Defăcationsspermatorrhoe sind daher anch in ihrer Entstehung und pathologischen Bedeutung keineswegs als gleichwerthig zu hetrachten. Mictionsspermatorrhoe allein in Form der Beimischung von Sperma zum Harn (Spermaturie, Grunfeld) ist ein ziemlich häufiges und oft sogar latentes Symptom gonorrhoischer Harnröhrenerkrankung, sowie auch anderweitiger entzündlicher Localaffectionen, und wird auch bei den hierauf beruhenden Formen sexualer Neurasthenie vorzugsweise heohachtet. Es kann sogar unter Umständen zeitweise das einzige auffällige Symptom krankhafter localer Nervenreizung darstellen, und man kann alsdann wohl von einer monosymptomatischen Neurasthenie, einer Tripperneurasthenie sprechen. Die im Ausfinss hei chronischem Tripper vorkommenden Tripperfäden können in solchen Fällen zahlreiche Spermatozoen enthalten, wie dies FURBRINGER (18) in nicht weniger als 25 unter 140 Fällen chronischer Gonorrhoe (also hei sonst 18 Proc.) constatirte. Die Ursache der Spermatorrhoe ist hier wohl in den chronischen Entzundungszuständen der Pars prostatica und der Samenausführungsgänge, mit Erweiterung und Erschlaffung dieser letzteren zu suchen. Von grösserer Bedentung und von anderer Provenienz sind dagegen die Fälle, in denen Samenentleerung sich an eine voraufgegangene Harnentleerung numittelhar anschliesst; sie hilden den Uebergang zu den Defäcationsspermatorrhoen, hei denen ja auch der Samenerguss meist mit der den Defäcationsact heschliessenden Uriuentleerung oder als Nachact der letzteren hervorgepresst wird. Dass die Bauchpresse also hierbei eine Hauptrolle spielt, ist nnverkennhar; sie kann aher wohl die Entleerung der Samenhlasen nur hewirken, wo gleichzeitig ein Krampfzustand in der Muscularis der letzteren, oder eine Erschlaffung der Ductus ejaculatorii, oder heides zusammen vorliegt. Ein blosses mechanisches Ausdrücken der Samenblasen durch die hei der Defäcation im Rectum herabsteigenden Kothmassen ist undenkbar, da, wie Fürbringer im Anschlusse an CURSCHMANN hervorheht, der Lage der Samenblasen viel eher ein Ausweichen und Ahklemmen der Mündungsstellen eutsprechen würde. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die Annahme für sich, dass mit den Mastdarmcontractionen zusammen auch solche der Samenblasen angeregt werden. --Endlich kommen aber hei Neurasthenikern, wiewohl selten, auch Fälle vor, in denen wirkliche rein spermatische Ahgänge ohne voraufgegaugene Gonorrhoe, ohne Verhindung mit Miction und Defacation stattfinden; wo es sich also wahrscheiulich um eine vermehrte Sameuprodnction nnd damit zusammenhängeuden isolirten Samenblasenkrampf

Prostatorrhoe, d. h. die Entleerung von normalem oder krankhaft beschaffenem Prostatasecret ohne Sperma, ist ein sehr viel seltenerer Befund als krankhafte Pollntionen und Spermatorrhoe, und kommt fast ansschliesslich den anf Gonorrhoe bernhenden Formen der sexnalen Neurasthenie zu. Der Entstehnngsmechanismns ist dabei zum Theil durch die mit Gonorrhoe zusammenhängenden Prostataerkrankungen (parenchymatöse Prostatitis) gegeben; zum Theil handelt es sich aber anch nicht nm nachweisbare Vergrösserung und Eutzündung des Organs, sondern nur nm kraukhaft gesteigerte Empfindlichkeit der Drüse anf mechanische Reizung, welche auch dazn führt, dass schon durch Action der Banchpresse bei der Stnhl- nnd Harnentleernng Prostatasecret mit hervorgepresst wird. In noch anderen Fällen liegen wohl gonorrhoische Urethritis posterior and Stricturen im hiuteren Theil der Harnröhre zu Grunde. wodurch theils die Empfindlichkeit der Prostata vergrössert, theils anch der Muskelapparat der Drüse direct oder reflectorisch in Krampfznstand versetzt wird. Aufschlass über den Empfindlichkeitsgrad, sowie auch über etwaige Vergrössernug der Drüse liefert hekanntlich die Rectalnntersnehung, die in allen hierhergehörigen Fällen so wenig zu verabsäumen ist, wie Catheterismus und endoskopische Befundaufuahme. Das nnter normalen Verhältnissen dünnflüssige, milchig trübe Prostatasecret nimmt hekanutlich bei eutzündlichen Processen und Vermischung mit dem catarrhalischen Secret der Ausführungsgänge und der Urethra eine mehr dickflüssige, schleimig-eiterige Beschaffenheit an, bleibt aber milchig getrübt; es zeigt den charakteristischen Spermageruch, entwickelt bei der Probe mit 1 proc. Ammoniumphosphatlösung meist die bekannten Spermakrystalle, enthält unterm Mikroskop die die Trübuug bedingenden geschichteten Amyloidkörner und nicht selten verfettete Cylinderzellen der Prostata, ansserdem mehr oder weniger Rundzellen, rothe Bintkörnerchen und aus der Urethra stammende Formelemente. Die im Harn enthaltenen Urethralfäden zeigen die gleichen Bestandtheile, sind aber wegen Vermengung mit Harn für den Nachweis der Spermakrystalle ungeeignet. In seltencn Fällen können auch vereinzelte Spermatozoen (ans Resten von Ejaculat, oder dnrch Atonie der Ductus ejaculatorii) iu den Ausfluss gelangen, ohne dass aber von gleichzeitiger Spermatorrhoe die Rede wäre. Lässt sich bei der Rectalpalpation ein dünnes, milchiges Secret aus der Drüse hervordrücken, so ist Prostatitis mit Sicherbeit auszuschliessen (Fürbringer 18).

Retentio urinae, spastische Ischurie, ist die Folge von Krampfaustand des Harnröhrensphincters, von Urethrospasmus während die Combination dieses Zustandes mit gleichzeitiger überwiegender Detmsorreizung (Cystospasmus), wie sehon erwähnt wurde, das Bild der Strangurie, des Tenesmus vesicae, liefert. Die Gelegenheitsursachen sind für Entstehung des letzteren Zustandes bei sexnaler Neurasthenie günstiger, als für die Entstehung spastischer Ischurie, da die in den meisten Fällen bestehende Hyperästhesie des Blasenbalses and der hinteren Harnröhrenabschnitte mit der gesteigerten Innervation des M. compressor urethrae zusammen auch eine energische Innervation der Blasenmusculatur auf directem oder reflectorischem Wege hervorrnfen muss. Der Verschluss wird also kein vollständiger und nachhaltiger sein, sondern durch die gesteigerte Action des Detrusor bald überwunden and durchbrochen werden, worauf eben die Erscheinungen des Tenesmus hindenten. Zur einfachen Retention kommt es besonders in solchen Fällen, wo bestehende Stricturen oder entzündliche Veränderungen in Harnröhre und Prostata (nach Gonorrhoe) ohnehin verengernd wirken und den Krampfzustand des M. compressor gleichzeitig hegünstigen. Die Exploration der Harnröhre wird in solchen Fällen sowohl über das Vorhandensein von Krampf, wie von wirklichen Strictnren und von entzündlichen Schwellungen der Harnröhre Aufschluss ertheilen.

Die der sexualen Neurasthenie zugebörigen motorischen Schwächesymptome sind; gewisse Forme der Impotenz, anmentlich die sogenannte "Impotenz aus reizharer Schwäche" und — ein viel selteneres Symptom — die durch insafficienz des Harmöbrensphinters bedingte Ennresis (incontinentia urinae). Uebrigens ist, der ohigen Darstellung zufolge, anch die Spermatorhoe wenigstens in einem Theile der Fälle nicht als Reitz, sondern als Schwächesymptom, durch Insufficienz der Ductus einenlatorii bedingt, zu betrachten.

Unter den Symptomen der sexualen Neurasthenie spielt die Imnotenz eine sehr wichtige und hervorragende Rolle, und man könnte wohl die für dieses Leiden am meisten charakteristische, durch ihren eigenthümlichen Entwicklungsmodns von anderen unterscheidhare Impotenzform geradezu als "neurasthenische Impotenz" bezeichnen. Ist demnach auch die Bezichung zwischen sexualer Neurasthenie und Impotenz eine sehr intime, so darf man doch nicht so weit gehen, wie neuerdings ein Antor (GYURKOVECHKY 20), der unter dem Namen "sexuelle Neurasthenie" alle jene Formen der Impotenz heschreiben will, "deren Ursprang wir nicht auf irgend eine materielle Veränderung der Secretionsand Erectionsorgane, des Geschlechtsapparates, oder auf eine anderweitige, dentlich zu Tage tretende Erkrankung des Körpers zurückführen können". Wir dürfen nicht sexuale Neurasthenie mit Impotenz in irgend einer Form identificiren. Aher man wird zugestehen müssen, dass nuter den Fällen typischer, seit längerer Zeit bestehender sexnaler Neurasthenie nur wenige sind, in denen nicht die mehr oder weniger herabgesetzte Potenz den Gegenstand lehhaftester Klage, das Hauptmotiv für Beanspruchung ärztlicher Hülfe, kurz das subjectiv besonders schwer und wichtig genommene, centrale Symptom hildete. Und man mass sich auch darüber klar werden, dass dieses Symptom nicht um rim Mittelpunkte aller Klagen für den Kranken steht, sondern dass es auch seinerseits wieder den Ausganzepunkt ausgebreiteter, auf die verschiedensten 
spinalen nud cerebralen Nervengehiete übergreifender Reizirradiationen, 
sehwerer nud liefer psychischere Depressionserscheinungen — Aurz, dass 
es für diese Gruppe von Nenrathenikern das alles bestimmende nud 
hebetrschende, in Wahrbeit essen tielle Symptom hildet.

Die Impotenz der Neurastheniker entwickelt sich sehr gewöhnlich in der Form, dass ihr Anfangsstadinm durch die verfrüht zu Stande kommende Ejaculation gekennzeichnet wird, zu einer Zeit, wo Orgasmus and Erection noch in nahezu normaler, wenigstens nicht sehr auffällig abgeschwächter Weise stattfinden. Gerade dieses Stadium der "ejaculatio praecox" ist es, auf das der Ultzmann'sche Ausdruck "Impotenz durch reizhare Schwäche" ganz besonders passt; denn in der That liegen bier die charakteristischen Erscheinungen gesteigerter Reizharkeit und rascher Erschöpfharkeit des spinalen Ejaculationscentrums sehr deutlich vor Augen; die Reizschwelle für Erregung des Centrums liegt hier offenhar tiefer, da es nicht erst des durch die kräftigen Frictionen hedingten Reizzuwachses, ja häufig nicht einmal des durch die volle Blntansammlung in den Schwellkörpern gesetzten peripherischen Reizes hedarf; andererseits erfolgt anch der Ahlanf der Erscheinungen viel rascher, tritt die Endkatastrophe und das mit ihr verhandene völlige und plötzliche Erlöschen des centrifugalen Innervationsreizes schon nach viel kürzerer Erregungsdauer oder viel geringerer Summation der zugeleiteten peripherischen Reizwellen als in der Norm ein. - In dem späteren Stadium heeinträchtigter Potenz klagen die Kranken nicht mehr bloss über verfrühte Ejaculation, sondern über seltenere nnd nur noch schr unkräftig und schliesslich gar nicht mehr zu Stande kommende Erectionen; zur Schwäche des Ejaculationscentrums ist hier die des Erectionscentrums hinzugetreten, das durch die adäquaten physiologischen Reize nur noch in völlig nngentigender Weise oder überhanpt nicht his zu dem für Einleitung der Erection erforderlichen Grade crregt wird. - Diese Impotenz ist also der richtige Ausdruck der neurasthenischen Reactionsweise der genitospinalen Centren; sie entspricht dem zweiten Stadinm, der "Lendenmarkneurose" nach Krafft-Ebing'schem Schema und ist in der That anch sehr häufig mit anderweitigen von den unteren Markahschnitten ausgehenden Innervationsstörungen (im Gehiete des Plexus lumbalis und sacrococcygens) vergesellschaftet. Sehr verschiedenartig ist bei der neurasthenischen Impotenz das Verhalten der sexuellen Libido. An und für sich ist ia einleuchtend, dass mit der auf solche Weise herabgesetzten oder anfrehohenen Potenz keineswegs eine entsprechende Ahnahme der Libido verhunden zu sein braucht. Thatsächlich ist auch die Geschlechtslust in solchen Fällen oft noch ganz normal, zuweilen sogar nach dem Sprichworte "vetita lacessunt" krankhaft erhöht (während im Allgemeinen krankhafte Steigerungen des Geschlechtstriebes hei echter und uncomplicirter Nenrasthenie eher zu den Seltenheiten gehören, höchstens als vorfibergebende Erscheinungen vorkommen). Dagegen treffen wir nicht ganz selten den Zustand, der von Kranken selbst bäufig mit der Impotenz verwechselt zu werden pflegt oder sie veranlasst, sich für impotent zn halten, dass nämlich selhst anf adäquate und früher wirksame geschlechtliche Anlässe nunmehr jede Spur von Lihido anshleibt, mithin die zur Auslösung von Erectioneu erforderlichen intercentralen Erregnugen unter solchen Umständen von dem Iudividunm überbanpt nicht mehr aufgebracht werden. Hier braucht also die Erregbarkeit der Centren nicht einmal in dem Grade gelitten zu haben, wie bei der erstbesprochenen Form, der "neurastbenischen" Impotenz; es werden aber die psycho-sexualen Erregungen dem Erectionscentrum nicht in der als Reizschwelle wirksamen Stärke zugeleitet; der Effect bleibt daber aus. Dieser Zustand ist wichtig, da er für das Individunm sehr eigenartige und verhängnissvolle Folgen haben kann; in ibm steckt nämlich eine wichtige Onelle sexualer Perversionen, da abuorme und bisher unerprobte Reize sich noch oft als wirksam erweisen, Lihido and Erectionen hervorrufeu, nnd daher den adaquaten physiologischen Sexnalreizen mit Vorliehe substituirt werden. Manche in späteren Abschnitten zu betrachtende sexuelle Verirrungen, scheinhare Bizarrerien und Paradoxien des Geschlechtstriehes, der zumal bei älteren Individuen öfters hervortretende Hang zu "sadistischen", den Coitns ersetzenden oder vorbereitenden Acten, zu activer und anch passiver Alogolagnie (vgl. dies. Cap.) lassen sich auf die geschilderten neurasthenischen Störungen als ihren Ansgangspunkt zurückführen.

Es bleiben nas unn noch die im Ganzen leichteren Formen der relativen, der temportieren und der im engeren Sinnes og senannten psychischen Impoteuz zu hetrachten, die alle drei bei Neurasthenikern vorkommen können, aher nicht gerade etwas für sexuale Neurasthenie Charakteristisches haben, und eigentlich mehr in differentialdagnostischer Hinsicht Beachtung verdienen. Als "relative" Impoteur pflegt man den Zustand zu bezeichene, dass Jemand einzelnen Individene gegenüber noch mehr oder weniger potent, bei anderen dagegen impotent tit; als "ten por äre" Impotenz, dass Jemand (oft zu seiner eigenen Ucherraschung) im entscheidenden Augenblick plützlich impotent, zu anderer Zeit dagegen wieder völlig potent ist. Ich branche wohl um an die beliebte dichterische Behandlung und Ausschmückung dieses Themas bei Ovin, Pernos, Aurost, Busser Ramurns, in Voltzanze's Pucelle Ganados und in Gotznie's "Tagebeuch" zu erinnern. Als "psych'is che"

(besser hypochondrische oder nosophobische) Impotenz ist diejenige Impotenz zn betrachten, die eigentlich keine ist, eine bloss befürchtete und zwar grundlos befürchtete, aber durch die Autosnegestion doch in bobem Maasse wirksame Form der Impotenz; ein bei älteren und jüngeren Nenrasthenikern leider recht hänfiger und hartnäckiger, oft durch vermeintliche üble Erfahrungen, ungeschickte Coitnsversuche, durch nachtheilige Lecture n. s. w. hervorgernfener, keineswegs aber vorwiegend mit progenitalen Localaffectionen oder functionellen Schädlichkeiten zusammenhängender Zustand. Bei der "psychischen", wie bei der "temporären" nnd "relativen" Impotenzform sind es "psychosexnale", von psychischen Centralorganen ansgebende, allerdings unter der Schwelle des Bewusstseins liegende Hemmnngen, welche vorübergehend oder danernd, nnregelmässig oder constant das Zustandckommen der Ladung in den genito-spinalen Centren verhindern. Es handelt sich bier demnach am cerebrale Impotenzformen - bei der echt neurasthenischen Impotenz, der Impotenz "durch reizbare Schwäche" dagegen nm spinoperipherische oder vorwiegend spinale.

Ich mass mich bier anf diese Andestungen beschränken, da Importan als sexuale Prancionsstürung noch an naderer Stelled dieses Werkes im Zosammenhang erörtert werden wird. — Hinsichtlich des bei sexualer Neurasthenie viel seltemeen Symptoms der Eun resis, der Incontinontian est ein ur kurz bemerkt, dass sein Vorkommen in vielen nocomplicirten Fällen wenigstens auf eine secnndär eintretende Erlahmang des krampfant contrahitene Harnothrensphincters, ans peripherischer oder centraler Ursache, zurückzuführen ist. Allerdings kann anch der Fäll eintreten, dass ein plöttlicher und nuwiderstehlich eintretender Krampf des Detrnoor einen willkürlich nicht zu hemmenden Harnabfinss erzengt, was jedoch fast nur in Verbindung mit sehmerhafter Reinung des Blasenhalses (Cystalie), daher abwechselm dir oder neben Tenesmas vesicae vorkommt; dieser Zostaud ist daher von der rein paretisehen oder partyltischen Inconstinenz leicht zu nuterscholieden.

An die zuletzt besprochenen Innervationsstörungen, die sehon zum grossen Theile anf eine pathologisch veränderte Thätigkeit gewisser im Rickenmark belegener Reflexeentren zurückgeführt werden missen, reihen sich nan im weiteren Verlaufe mannigfaltige Krankbeitserschelnungen an, die den Charakter norgenitaler Störungen nicht mehr an sich tragen, aber auch noch auf das Rückenmarks, and speciell and die nateren Ruckenmarks abschuitte als ihren gemeinenhaftlichen Ansgangspunkt hinweisen. Es liegt dabei nabe, an eine der excessiven Reizung und gesteigerten Reizbarkeit oder Herabestung centraler Leitungswiderstlände entsprechende ahnorem Reizung und gesteigerten Reizbarkeit oder Herabestung centraler Leitungswiderstlände entsprechende ahnorem Reizuns breitung im Rückenmark zu denken; zumal es sich auch hier besonders um Erscheinungen irritativer Natur in sensiblen, weniere in motorischen Nervengebieten

handelt. Zu den sensihelu Reizerscheinungen gehören die spontan anftretenden Schmerzen in der Lenden- und Krenzgegend, die ausstrahlenden schmerzhaften Empfindungen uud Parästhesien, uicht bloss in den Geschlechtstheilen, sondern auch in Damm, After n. s. w., in der Glutäaland Hüftgegend, sowie namentlich in den unteren Gliedmaassen. Diese Erscheinungen sind es ia bekanntlich, die im Verein mit den sexualen Symptomen derartige Kranke so oft mit der Befürchtung zu uns treiben. dass sie ta his ch seien oder zu werden im Begriff stehen. Die ärztliche Untersuchung ergieht natürlich sehr hald den Ungrund dieser Befürehtungen; man findet die Kniephäuomene iutact, findet keine Ataxie. keine Muskelgefühlsstörung, keine Ahschwächung der Hantseusihilität n. s. w. - mit einem Worte, keine ohjectiven Tabessymptome; aber die .. Tahophobie" solcher Kranken ist, wie eben andere neurasthenischen Phobien anch, nur sehr schwer zu hannen. - Von motorischen Reizerscheinungen sind zuweilen Zittern (mit dem Charakter des neurastbenischen Tremor) und leichte Reflexsteigerungen, namentlich Fusschonns zu erwähnen: Symptome, die wohl hier und da den Verdacht auf eine heginnende disseminirte Sclerose vorübergehend erwecken. Sehr häufig ist Stuhlverstopfung, die zuweilen mit Diarrhöen ahwechselt; Störungen, die vielleicht von dem in gleicher Höhe mit dem Vesicalcentrum liegenden Centrum anospinale ausgeben. Auch örtlich beschränkte vasomotorische und secretorische Innervationsstörungen, vermehrte Schweisse u. s. w. sind vielleicht als Ansdruck anomaler Function der regionären Gefässnervencentren und Schweisscentren zu betrachten.

Natürlich können sich früher oder später auch von höher gelegeneu Rückenmarksahschnitten und vom Gehirn aus manuigfaltige Störungen, namentlich sensible und sensorielle Reizsymptome entwickeln. Ein uäheres Eingehen auf die Erscheinungen der "spinalen" und "cerebralen", der "universalen" Neurastheuie würde den Raum überschreiten und dem Zwecke dieses Werkes fernliegen. Es gentige hier auf einige besonders wichtige uud im Anschlusse an sexuale Neurasthenie besonders häufige Gruppen von Erscheinungen kurz hinzuweisen; auf die mannigfachen spontan auftretenden Schmerzempfindnngen im Rücken und Kopf, die ausstrahlenden nenralgiformen Schmerzen und Parästhesien, die leicht eintreteuden Ermüdungsgefühle in die verschiedensten Muskeln (wohin u. a. auch die hei derartigen Kranken so häufige Asthenopie als Ermüdungserscheinung des Accommodationsmuskels und der Recti interni zu rechnen ist), Kopfdruck, Schwindel, Angstgefühle und die für Neurastheniker gewissermaassen pathognomonischen Angstvorstellungen, "Phohien" (worunter eines der hekanntesten, aber nicht gerade häufigsten Beispiele die sogenannte Agoraphobie, der "Platzschwindel"), endlich

die aus dem permanenten Krankheitsgefühl entspringende und darauf zurückwirkende, das ganze Wollen und Denken des Kranken so mächtig beeinflussende Gemüthsde pression, die (übrigens oft mit jähem Stimmungsumschlag) gepaarte neurasthenisch bypochondrische Psychose.

Da für eine grössere Casuistik der Ranm fehlt, so mag nnr ein einziger Fall als gewissermaassen typisches Verlaufsheispiel hier angeführt werden: K., Fahrikant, 49 Jahre, entstammt einer neuropathischen Familie (ein Bruder war geisteskrank, endete dnrch Selbstmord); hat von früh auf der Onanie sehr stark gefröhnt; vor mehr als 20 Jahren sehr schwere Trippererkrankung mit heftiger Urethritis posterior, nachfolgender Prostatitis und Cystitis; 10 Jahre darauf erfolgte eine neue Tripperinfection von gleicher Schwere und mit gleichen Complicationen. Ohgleich eine entsprechende Localhehandlung mit Erfolg zur Anwendung gehracht wurde, machten sich doch seit dieser Zeit die Erscheinungen ausgesprochener sexualer Neurasthenie und weiterhin schwerer allgemeiner Nenrasthenie geltend. Pat. litt an änsserst häufigen, copiösen und in hohem Grade schwächenden Pollutionen, die sowoll bei Tage wie hei Nacht und im Wachen ohne voraufgegangene geschlechtliche Erregung erfolgten und nicht selten täglich, oder sogar 2-3 Mal in Zeit von 24 Standen eintraten; ferner an Spermatorrhoe, die lange Zeit hei fast allen, sowohl natürlichen wie künstlich erzwungenen Stnhlentleerungen die fast regelmässige Begleiterscheinung hildete, und an Prostatorrhoe, in Form des Ahganges von Prostatasecret mit dem Harn. Er klagte ferner über Harndrang und Schmerz beim Harnlassen; der anfangs noch in grossen Zwischenräumen unregelmässig geubte Coitns (Pat. ist nnverheirathet) wurde später durch ahnehmende Potenz erschwert und ist in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr versucht worden. Im Uehrigen hahen sich die ohigen Beschwerden mit der Zeit wieder vermindert, Pollutionen erfolgen jetzt nur noch in 8-10 tägigen Intervallen; Defäcationsspermatorrhoe nnr noch selten, hauptsächlich hei einem im Lanfe des Tages durch Abführmittel hervorgernfenen Stuhlgang, nicht aber hei natürlicher Ausleerung in den Morgenstunden. Neigung zu Tenesmus und Prostatorrhoe sind noch vorhanden; hei Rectaluntersnchung ist keine Vergrösserung und Empfindlichkeit der Prostata auf Druck zu constatiren; dagegen grosse Empfindlichkeit der Harnröhre in ihrem pro-statischen Theil hei Einführnug von Instrumenten; endoskopischer Befund negativ. - Im Laufe der letzten 10 Jahre sind nnn, allerdings mit veranlasst durch navorsichtige Lehensweise des Patienten (sehr starkes Rauchen und Trinken. Theilnahme an carnevalistischem Excessen u. dergl.) anccessiv immer schwerere neurasthenische Allgemeinerscheinungen bei dem Pat. aufgetreten; Rücken- und Kopfschmerzen von grosser Heftigkeit, Cardialgie nnd Coliken, Herzpalpitationen, Oppressionsgefühl, stenocardische Anfälle abwechselnd mit congestiven Kopfanfällen und mit anderweitigen vasomotorischen Störungen, fliegender Hitze und Kälte, Schweissen u. s. w. - in den letzten 5 Jahren hahen sich ausserdem zeitweise eigenthümliche convulsivische Anfälle eingefunden, die ohne Bewusstseinstrühung einhergingen und der gegebenen Schilderung zufolge in der Art ihres Auftretens an schwere Choreaformen oder myoklonische Zustände erinnerten (bei den heftigsten dieser Anfalle will Pat, durch die durchzuckenden Schläge gegen die Wand geschleudert oder zu Boden geworfen und nachher so gelähmt gewesen sein.

dass er nur auf allen Vieren herumzukriechen vermochte). Diese Anfälle

waren lungere Zeit eo hintig und von so grosser Heftigkeit, dass sie Pat. um Aufgehen seiner geschäftlichen Thätigkeit vanagen; sie sind aber seit beinahe 2 Jahren spurlos weggebülcher! Die Stimmung des Pat, ist trottem fat verzweitelt, die meisten der obenerwähnten Beschweren, Angstegfühle, Schwindel, Blutandrung nach dem Kopfe, Schäfzlosigkeit n. s. w. peingen ihn nach wie vor; Mittle und Guren der versuchte, aber ausmahmlos sehr sehlecht vertragen; Kaltwasser hatte noch den meisten, doch auch nur vorthergehenden Nutzen.

### Prognose und Behandlung.

Wenn man die der Therapie gewidmeten Abschnitte in den Schriften von BEARD und in anderen ihm mehr oder weniger nachgeschriebenen Büchern durchliest, so sollte man Wnnder glauhen, welch ein gewaltiges Arsenal von Waffen, medicamentöser und nicht medicamentöser Art, nns gegen diesen hösartigen Feind, die Neurasthenie, zn Gebote stände und mit welcher Sicherheit, welcher "Eleganz" wir ihn ans dem Felde zu schlagen vermöchten! Nach BEARD (8) darf die Mehrzahl der neurasthenischen Kranken auf Besserung, wenn nicht anf volle Heilnng hoffen; "es gieht", nach ihm, "wohl kein Gehiet in der Therapie, in dem während der letzten fünfzehn Jahre grössere Fortschritte gemacht worden sind, als in der Behandlung der Neurasthenie; nene Mittel sind gefunden, neue Gebrauchsweisen alter Mittel mit Glück versucht, nene Verhindungen von Arzneistoffen eingeführt, neue Doctrinch der Hygiene anfgestellt worden - knrz, eine nene Aera ist für die Behandlung der Nenrosen angebrochen und wird allein schon durch die Anwendung der Electricität und der Bromverhindnigen glücklich charakterisirt". - Schade, dass Beard nicht auch das Aufkommen der "Suggestivtherapie" noch mit erlebte! -Ich kann mich diesem Beard'schen Optimismus keineswegs anschliessen; ich finde ihn Allem, was wir über das Wesen, die Entstehungsbedingungen nnd so zn sagen die Lebensbedingungen der Neurasthenie wissen, völlig widersprechend. Allenfalls kann man sagen, dass es sehr verschiedene Grade und Formen der Nenrasthenie gieht, dass hei der prognostischen Beurtheilung des einzelnen Falles ansserdem die familiären und individuellen Verhältnisse, Gelegenheitsnrsachen, Milien n. s. w. wesentlich in Betracht kommen; dass hiernach manche Fälle von vorn herein eine günstigere Auffassung zulassen, und dass selbst bei den im Allgemeinen ungunstigen Fällen eine palliative Besserung durch Beseitigung einzelner, besonders lästiger und quälender Symptome ziemlich oft möglich sein wird.

Was nan die specielle Form der sexuellen Nenrasthenie hetrifft, so geht schon aus den früheren Erörterungen genütgend hervor, dass wir es anch hier, den verschiedenen ätiologischen Momenten entsprechend, mit Znständen von sehr verschiedener Schwere und Verlanfsweise zn thon haben, sodass eine einheitliche Prognose der sexualen Neurasthenie als solcher gar nicht möglich ist. Die Prognose wird besser sein, wenn die allgemein nenrasthenischen Erscheinungen sich erst im Anschlusse an eine genitale Localnenrose entwickelten, als wenn sie anch vor dieser hereits hestanden und nur die specifische Localfärbung erhielten; sie wird besser sein, wenn es sich nur nm eine functionelle Schädigung, nm Hyperästhesie der Prostata und der Pars prostatica, als wenn es sich ansserdem nm greifbare und schwere materielle Veränderungen (Cystitis, and Prostatitis, Stricturen u. s. w.) handelt; sie wird im Allgemeinen besser sein, wenn Reizung durch geschlechtliche Excesse, durch abnsiven Coitus n. dergl., als wenn langdanernde Trippererkrankungen mit ihren Complicationen und Folgezuständen zu Grunde liegen. Schwere, auf das Allgemeinbefinden sehr ungunstig einwirkende Erscheinungen, wie die krankhaften Pollntionen, die Spermatorrhoe, zeigen oft mit der Zeit eine spontane Ahnahme; doch gilt dies fast nur für die "Reizsymptome" - während die eigentlichen Schwächesymptome, vor Allem die neurasthenische Impotenz, eine derartige Tendenz zu spontaner Besserung weit weniger hekunden. - Uehrigens sind natürlich die anderweitigen individuellen Verhältnisse, Alter, Beschäftigung, Lebensweise, Art und Weise des Sexnalverkehrs n. s. w. für die Prognose des Einzelfalls wesentlich maassgebend.

Die Prophylaxe der sexnalen Neurasthenie liegt in der Forderung allgemeiner und indeseondere sexueller Hygieneie Darauf kann nathrlich hier nicht eingegangen werden — das würde ein eigenes Buch erfordern, ein Buch, wie es vor Anderen Kinsins (21) über sexnelle Hygiene so trefflich verfasst hat (vgl. anch die Bemerkungen p. 13 über geschlecht liche Enthaltung, die thörichterweise Vielen noch als eine Uranche sexualer Neurasthenie gilt, während sie nungkehrt bei neurasthenisch vernahagten und durch die Verhältinisse an regelrechter eheibelber Geschlechtsbefriedigung verhinderten Personen oft das sicherste Vorhengungsmittel abrehen würde).

Die Behandlung darf nattriich den Doppelchankter des Leidens, als eines localen und eines allgemeinen, und die Art der Berichungen zwischen Local- und Allgemeinleiden nicht ans den Angen verlieren. Allerdings folgt ans dem Umstand, dass meist locale, functionelle oder materielle Schädigungen innerhalh des Urogenitalspparates den allgemeinen Erscheinungen voraufgehen, noch keineswegs die Jedesmalige nindenigte Koltwendigkeit und Küttlichkeit einen localen Therapier. Selbst wenn das Verhältniss von Ursache und Wirkung in allen Fällen genauer festgestellt werden Könnte, als es oft möglich ist, würde der nur bedingt wahre Satz: "cessante cansa cessat effectus" hier — wie auf neuroathologischem Gebiete so häufer — seheinsta seine Geltung verlieren.

In Wahrheit ist ja das Localleiden nur eine Gelegenheitsursache, die mehr durch Einwirkuug auf ein schon krankhaft vorhereitetes Nervensystem die neurasthenischen Störungen erzengt, diesen wohl die specielle Richtung und Färbung gieht, sie aber doch nicht selbständig hervorruft; andererseits kann die durch urogenitale Reizznstäude genährte and anterhaltene "reizbare Schwäche" iu den nervösen Centren anch nach Beseitigung des primären Localleidens als selbständiger krankheiterregender Factor nngeschwächt fortdauern. - Diese Erwägungen müssen nns veranlassen, die Wichtigkeit einer sexualen Localtherapie auf diesem Gebiete (wie in ähnlicher Art bei Hysterischen) von vornherein nicht zu üherschätzen, üherflüssige und in ihrer Wirksamkeit zweifelhafte örtliche Eingriffe durchans zu vermeiden, andererseits aber wirklich zielbewusste and zweckentsprechende örtliche Maassuahmen ehenso wenig zu verahsäumen. Es wird freilich schwierig sein, hier zwischen dem "zn viel" und "zu wenig" immer den richtigen Cnrs einzuhalten, der im Ganzen, wie ich glaube, eher nach der Seite des "zu wenig" hinüher abweichen dürfte.

Eine durchgreifende örtliche Behandlung wird vor Allem daun indicirt sein, wenn es sich um Beseitigung structureller Veränderungen, pathologisch anatomischer Erkrankungen im Urogenitalapparat handelt; also z. B. hei noch forthestehender Trippererkrankung oder hei den postgonorrhoischen Veränderungen in Harnröhre, Blase und Prostata, die ja mit zn den hänfigsteu Quellen sexnal-neurasthenischer Zustände gehören. Die Art und Weise, in der hier einzuschreiten ist, wird in anderen Abschnitten dieses Werkes ansführliche Besprechung finden. Hier sei nur erwähnt, dass hei endoskopisch constatirter Hyperämie and entzundlicher Schwellung des prostatischen Harnröhrentheils die örtliche Application von Höllensteinlösnugen verschiedener Concentration (von 1:2000 his 1:200) an Stelle der alten Lallemand'schen Aetzungen hevorzugt zu werden pflegt; BEARD (10) empfiehlt auch Injectionen mit Bromnatriumlösnug (1:15) als sedirend und schmerzstillend bei Hyperästhesien der Urethra, ehenso Warmwasserinjectionen, währeud hei uns zu gleichen Zweckeu die Winternitz'sche Kühlsonde sich grosser Beliehtheit freut und den meisten Kranken dieser Art wohl bekannt ist. Die Einlegung starker Metallbongies wird in der Regel schlecht vertragen, weiche Bougies leisten wenig, ebenso weuig wie die nenerdings so viel benntzten medicamentösen Bougies, Antrophore und ähnliche Vorrichtungen. Für die Behandlung von Stricturen und Prostatavergrösserungen würden ansser der Sondenhehandlung unter Umständen auch operative Eingriffe (Urethrotomie, Prostatektomie) in Betracht kommen können. Beachteuswerth scheint mir der von J. W. White ausgegangene und von Bransford Lewis (24) mit Erfolg henutzte Vorschlag, zur Bekämpfung der Prostatitis und der Prostatahyperästhesie kalte Douchen

gegen das Perineum zu appliciren, sowie einen Strom kalten Wasser. 20 Minuten durch den Mastdarm hindurch gehen zu lassen. Jedefalls lassen diese Proceduren mehr erwarten, als die Application von, Gegenreizeu" (Hölleustein, Jodituctur, Vesicantien) in der Dammgegend und die gegen irritative Zustlande der Prostata von Bzako (10) empfohlenen Rectalinjectionen von Expetiolisang ete. und Suppositorien.

Nattrike wird in deu (offenhar seltenen) Fällen, in denen glandläre Rekungen, Phimosen, Concretionen, Balantitis n. dergl. dem Krankheitsbilde zu Grunde liegen, anch eine entsprechende örfliche Behandlung, nametlich die P bim osen operation, oder die Gircumcision bei übermässig langem und hypertrophischem Pracputium augezuigt sein können. Lettere Operation soll freilich nach Baxton — der sie empfichlt — erst nach Wochen und Monaten eine günstige Wirkung entfalten.

Hiermit, d. h. mit der Erfüllung uachweisbarer Causal indicationen, ist auch die Grenze für das Gehiet der localen Behandlung bei sexualer Neprasthenie im Allgemeinen erreicht. Darüber binans, d. h. also für die weseutlich symptomatische Behandlung, sollte von örtlichen Hülfsmitteln nur mit äusserster Einschränkung und unter ganz besonderen Vorhedingungen Gehrauch gemacht werden. Eine ihrer Natur nach ia meist sehr chronische, örtliche Behandlung sexnaler Fuuctiousstörungen, wie Pollntionen, Spermatorrhoe, Impoteuz n. s. w. wirkt aus gleich zu erörternden Gründen in der Regel nur nachtheilig, und ich kann daher auch der in gedankenloser Weise viel zu viel beuntzten örtlichen Anwendung der Electricität, in den Formen intraurethraler und intrarectaler Faradisation und Galvanisation, hier durchaus nicht das Wort reden. Ich selbst habe diese Behandlingsmethoden früher in solchen Fällen oft genug getibt, um über ihren Werth oder Unwerth ein Urtheil zu gewinnen, und halte es für besser, von seltenen Ausuahmefällen abgesehen, auf die genannten Applicatiousweisen, soweit sie ehen symptomatischen Zwecken, der Palliativhehandlung dienen sollen, lieher ganz zu verzichten. Zu der Unsicherheit und Zweideutigkeit ihrer Wirknng kommt noch als besonders erschwerend der Umstaud, dass diese Verfahren (zumal die Galvanisation in der Urethra) nur in ganz sachkundiger Hand wenigstens der unbedingt zu stellenden Forderung, dass nicht geschadet werden solle, entsprechen; als in dem erforderlichen Grade sachkundig sind aber die Specialisten dieser Region, von denen auch diese Art der Electrotherapie überwiegend getrieben wird, nicht stets zu hetrachten.

Aber auch wenn gute Apparate und technisch vollkommen geschulte Kräfte zu Gebote stehen, ist es gerathener, derartige Verfahren zu vermeiden, die uur allzu geeignet sind, die örtliche Reizung zu unterhalten

oder nen zu entfachen, und iedenfalls die Ansmerksamkeit der Kranken heständig auf diesen locus affectus binzulenken, eine abziehende und herubigende psychische Wirkung dadurch zu erschweren oder ganz zu vereiteln. Wir wissen, wie bedentend der Einfinss krankhafter Vorstellungen sich gerade in der Sexualsphäre geltend macht, in wie hedenklicher Weise gewisse zäh festgehaltene Autosuggestionen beim Zustandekommen hestimmter Symptome (z. B. der Impotenz) mitwirken; bleiht nun die vorstellende Thätigkeit in der angenommenen fehlerhaften Richtung fort und fort eugagirt, gelingt es nicht, sie aus diesem selbstgesponnenen Netz zn befreien, so ist ein wesentlicher Fortschritt anch nur in symptomatischer Beziehnne überhannt kanm zu erwarten. Hier also sind vielmehr die Hebel anzusetzen; es gilt, die Gedanken des Nenrasthenikers von der sexualen Sphäre ganz ahznlenken und anderwärts festzulegen; es gilt, wenn möglich, dem Kranken das Bewnsstsein beiznbringen, dass der Mann doch ganz andere und wichtigere Aufgaben im Lehen zu erfüllen hat, als die mit der Sexualsphäre zusammenhängenden reproductiven (oder auch nicht einmal reproductiven) - ihn anf andere Ziele hinzuweisen, vor andere, seinen Kräften und Neigungen angemessene Anfgahen zu stellen. Wie sollte das aber geschehen können, wenn die Therapie fortwährend gerade an dem haftet, an all der Misere hernmklanbt, wovon die Kranken frei gemacht, wovon ihre Anfmerksamkeit und ihre Interessen abgelöst werden sollen? - Erklären wir den Kranken fest und entschieden, dass sie nur gesunden können, aber auch sicher gesunden werden bei einer Lehensweise, die allen Anforderungen einer vernünftigen Hygiene Rechnung trägt und die zugleich strenge Anforderungen einer energischen Selhstzucht an sie richtet (wohin z. B. geschlechtliche Abstinenz, wie anch Verbote des Ranchens und Trinkens gehören); dieser Weg paychischer Behandlang bei sorgfältiger körperlicher und geistiger Roborirung, bei Fernhaltung aller gefahrdrohenden Reize ist der einzige, der bei überhannt bessernnesfähigen Neurasthenikern wirkliche Erfolge, nicht bloss flüchtige Scheinerfolge verspricht - während die symptomatische Localhehandlung hier meist nur ein decoratives Beiwerk ist, selten eine Förderung, oft dagegen eine Hemmung und Verkchrung echter Heilbestrehnngen darstellt.

Nach diesen leitenden Gesichtspunkten sind anch die mannigfaltigen Einzelfragen zu beartheilen, die sich hei Behandlung ron Neurasthenikern an nas herandfragen; nicht hloss über das Wie', sondern vor Allem schon über das Wo? der Behandlung; ambalant, oder nuter steter ärztlicher Aufsicht, also in speciellen Austalten, in den vorzugsweise als Nervenheilaustalten eingerichteten Sanatorien, deren nas ja die letten Jahrzehnte eine Unzahl gebracht haben und noch fortwährend hrüngen. Die Frare heautwortet sich eitenzilich sehon selbst ehen ans dem Ent-

steben und Besteben dieser nnzähligen Anstalten; sie würden nicht existiren, wenn sie nicht einem nuahweisharen Bedürfnisse entsprächen und dienten; und sie sind gerade vorzugsweise von Neurasthenikern hevölkert, bei manchen kann man schon sagen übervölkert. Der schr gestiegenen Frequenz entspricht allerdings keineswegs immer die Erfolgziffer; und es kann das anch kaum anders sein, da wenigstens eine recht grosse Zahl dieser Etablissements durchans nicht das Ideal einer Anstalt, wie sie gerade für Nenrastheniker beschaffen sein müsste, anch nnr annähernd verwirklicht. Von Lage und sonstigen Zufälligkeiten abgesehen, sind die Anstalten vielfach zu gross, haben zu viele Kranke, dagegen zu wenige oder zu wenig geübte Aerzte, behandeln daber oft oherfläcblich, schahlonenbaft, ohne Individualisirung, sind auch hänfig gar nicht mit dem unumgänglich nothwendigen Heilapparat, vor Allem mit den Einrichtungen für Bäder, Kaltwasserenren, Diätenren, Gymnastik in genügender oder gar musterhafter Art ausgestattet. Die Aerzte, sofern sie nicht selbst Besitzer sind, hahen oft nicht den erforderlichen Einfluss; andererseits ist eine Schwäche vieler (ärztlicher und nicht ärztlicher) Dirigenten solcher Anstalten die fortwährende Vergrösserungssucht, während gerade umgekehrt nur eine Verkleinerung der Krankenzahl eine wirklich intensive Behandlung, auf die es hei Neurastbenikern doch wesentlich ankommt, ermöglichen würde. Das Alles spricht nicht gegen diese Anstalten im Allgemeinen; man muss sie henutzen - sollte sich aber die gentigende Orts- und Personenkenntniss verschaffen, um aus ihnen die überhanpt wählbaren und gerade im gegebenen Falle passendsten berauszufinden. Es liegt mir natürlich ganz fern, bier für einzelne dieser Anstalten Propaganda zu machen, und ich enthalte mich daber bestimmter Empfehlungen, die ohnebin gleich den Hotelempfeblnngen unserer Reisehücher bei wechselnden Verhältnissen nur allzu leicht hinfällig und durch die Erfahrung oft desayonirt werden.

Dass von medicamentës en Mittelb bei der sexualen Neunsthenie — wie hei Neunsthenier blerhanpt — nur ein sehr beseheideer Gebrauch zu machen ist, wird nach den früheren Bemerkungen wohl als selbstventsüdlich erscheinen. Von dem ungeheuerlichen Wast bekannter und unbekannter Drogene und Präparate, wie sie Beazu (§, 10) auführt und empfehlt, wird man nur verschwindend wenige als ensstlich in Betracht kommende Hellmittel oder anch unr als sehätzbare Pallitätivnittel gelten zu lassen bahen. Da wir es ja bei den mannigfachen Klagen der Neunastheniker zum weitans überwiegenden Theil mit seniselle Reitzerscheinungen in der Form von Hyperstätseisen, Dysätstessien und Parästbessien zu ihun haben, so spielen naturgemäss nuter den angepriesenen Mitten anech die Narcotiea, Nervina, Sedatira, Antheuralgica u. s. w. die nach Masse und Bedeutung herrorragendste Rolle, und die Zahl derartiger Mittel befindet sich der Fortschritten der chemischen

Zuelger's Klinik der Harn- und Sexualergane, IV.

Industrie entsprechend in einem Stadium unheimliehen Wachsthums. Deu "alten" Schlafmitteln, auf die man schon nicht mehr schläft, sind Paraldehyd, Amylenhydrat, Methylal, Urethan, Sulfonal, Somnal, Hypuol, Trional and Tetronal n. s. w. gefolgt; dem Antipyrin, Antifebriu and Phenacetin, die als "Nervina" schon fast abgewirthschaftet hahen, das Exalgin, Salipyriu, Antinervin, Pheuocoll, Euphorin, Salophcu. Agathin u. s. w. - und ein Eude ist, da fast jeder Tag nene Empfehlungen bringt, kaum abzusehen. Man kann dem Arzte nur dringend rathen, alleu diesen schönen Empfehlungen gegenüher kaltes Blut zu hewahren, sich auf die neuen Mittel möglichst wenig einznlassen und jedenfalls möglichst wenig von ihnen zu versprechen. Das gilt natürlich nicht minder von deu auch auf sexnalem Gebiete zu einer gewissen Bedeutung gelangten Producten des neuesten therapentischen Rationalismus, dem Brown-Séquard'schen Liquor testiculorum, dem Poehl'schen Spermin u. s. w. - sowie von den Constantin Paul'schen und Bahes'schen Suhcutaniniectionen normaler Nervensubstanz hei Neurasthenikern (die nach 3 Wochen "geheilt" eutlassen wurden)! - Von leichteren Palliativmitteln sind gerade bei sexualeu Erregungszuständen noch die Brompräparate in geeigneter Form und Darreichungsweise, als Erlenmeyersches Bromwasser, Sandow'sches hrausendes Bromsalz u. s. w. - von organischen Bromverhindungen Bromkampher uud Bromchiuin - am besten verwerthhar. Bei auämischen Neurasthenikern ist aus der nngeheuren Masse der verfügbaren Eisenpräparate eine zweckmässige Auswahl zu treffen; am meisten siud die leichteren natürlichen kohlensauren Eisenwässer (Cudowa, Drihurg, Elster, Franzenshad, Pyrmout, Schwalbach u. s. w.), sowie diätetische Eisenmittel, namentlich die nenerdings so sehr vervollkommneten Eisenpeptonatessenzen u. dgl. hier zu empfehlen.

Von mleegharer Wichtigkeit sind, wie hei Neurasthenikern überhaupt, Anfenthaliswechsel durch Reisen (in. A. prolongiter Sereisen), Klimakuren, Aufenthalte au der Seektäste und im Gebirge – lettsteres meiner Meinung nach bei Neurasthenikern noch vormäteben, weil es grössere Gelegenheit zu Eigenthätigkeit und Gymnastik in der Form des auch auderweitig so utzlichen Berg steigens darbietet. Man uns anattrich von solchen Kranken die Ansthrung passend gewählter Bergtouren direct verhaugen und sie dariu controliren, ebenso wie man sie anch zu sonstigem geeigneten Sportbetriche (Schwimmen, Rudern, Schlittschuhlnafen u. s. w.) und überhaupt zu gymnastischen Uebungen anhalten mass, wodurch im Verein mit abhärtenden Kalt-wasserproceduren auch dem onanistischen Hauge am besten entgeengewirkt wird. Auch die Berufs- und sonstige Thätigkeit der Kranken muss Gegenstand aufmerksamer ärztlicher Pfirsorge sein; man verlange, dass Neurastheufer sich beschäftigen, dass sie in ihrer

Carriere bleihen, die sie nur zu oft aufzugehen oder gar nicht anzutreten geneigt sind, dass sie die gestellten Anforderungen erfüllen, Examina absolviren u. s. w. - kurz, man verkündige ihnen üherall das strenge, aber heilsame Evangelinm der Arheit und Pflichterfüllung. - Eine überaus heikle, gerade hei sexualer Neurasthenie häufig recht "actuelle" Frage ist die der Eheschliessung. Manche Aerzte sind überzengt, in der Ehe und der damit verhürgten regelrechten Geschlechtsbefriedigung ein souveraines Heilmittel sexualer Nenrasthenien zu finden, das sie ihren Kranken daber angelegeutlich empfehlen. Ich kann diese Meinung nicht theilen und glaube, dass man sich im Gegentheil entschieden hüten sollte. Männer mit sexualer Neurasthenie zur Eingehung der Ehe direct zu hereden. Was dahei berauskommen kann, zeigt ein Fall, dessen Acten vor mir liegen, aus sehr angesehener Familie: eine eheliche Tragicomödie, die mit dem Scheidungsantrage der Frau wegen - Impoteuz des Ehemannes endet. - Noch viel hedenklicher und verwerflicher finde ich aber die solchen Kranken nicht selten ertheilten Rathschläge in Beziehung auf ansserehelichen Geschlechtsverkehr, die directen Aufforderungen zur Unzneht, znr Anknüpfung von Liaisons u. s. w. - es sind das Dinge, die meiner Meinung nach sowohl über die Competenz ärztlicher Rathertheilung weit hinausgehen, wie auch der eigenen persönlichen Würde des Rathertheilenden durchans widerstreiten. Leute, denen nur auf solche Weise zu helfen ist, werden auch ohne derartige ärztliche Rathschläge den "Weg zum Venusberg", gleich Tannbänser, leicht genng finden. -

Man wird sagen, das Alles sei vielleicht ganz schön, aher doch an "positiven" Heilmaassregeln recht weuig. Ich sage, es ist genug für den, der dies Wenige als rechter Arzt im rechten Sinne zu handbahen, der namentlich auf Neurastheniker psychisch einzuwirken, sie erzieherisch zu heeinfinssen im Staude ist. Verhangen wir doch mit Recht hei der Behandlung Geisteskranker die unnütze Vielgeschäftigkeit. Wie wenig wird da in den Anstalten "verordnet", und wie gut sind trotzdem die in den überhanpt beilbaren Fällen erzielten Resultate! Nicht äusserliche Geschäftigkeit ist es auch, die bei Neurastheuikern noth thut, sondern geistig persönliche Einwirkung des Arztes, und die Befähigung, noch lateute, somatische und psychische, intellectuelle nud sittliche Eigenkräfte des Kranken aufznwecken und zu Heilzwecken zu verwerthen. Mit etwas von dieser Befähigung muss sich Jeder zu erfüllen süchen, der als deukender Arzt, nicht aber als Routinier, oder gar in noch weniger empfehlenswerther Eigenschaft an die Behaudlung neurasthenischer Krankheitszustände herantritt.

#### § 1. Die krankhaften Anomalien des Gesehlechtssinns.

# (Nenropsychische sexuale Abnormitäten und Perversionen. Degenerative Sexualnenrosen und Neuropsychosen.)

Neuere Hauptquelleuwerke für die hierhergehörigen Anomalieu sind n. a.: 1. Pareut-Duchatelet, La prostitutiou dans la ville de Paris. 1857. - 2. Tardiou, Edudo médico-figale sur les atentas aux mours. Paris 1837. É. d. 1875; deutsch von Thelle 1860. – 3. Joannel, Die Protitution in den grossen Statien, doutsch von Tuelle 1860. – 3. Joannel, Die Protitution in den grossen Statien, doutsch von T. W. Müller. Erlangen 1839. – 4. Moreau, Des aberrations du sens geierfigie. Paris 1850. – 5. Tarvovski, Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssium, deutsch Berlin 1886. – 6. v. Kraft-E bling, Pythopathia sexualis mit besonderer Berücksichtigung der contraren Sexualempfindung. Stuttgart 1886; 2. Aufl. 1887; 7. Aufl. 1892. — 7. Derselbe, Noue Forschungen auf dem Geblete der Psychopathla sexnalis. Stuttgart 1890. — Vergl. ausserdem die Lehrbücker der Geisteskrankbeiten (Arndt, Schüle n. s. w.) und gerichtlichen Medicin (Casper-Liman, Hofmaun u. s. w.); ferner in Beziehung auf sexuelle Perversitäten u. ä.: 8. Toulmouche, u. 5. w), ferner in Beneenung aus sexuelle Ferrerstatten u. a.: 5., 10 unimouten, Annales d'Applien, 1688, VI. p. 100. — 9, Giraldés u. Ilortel oup, ibid. 1516, Xi.I. p. 419. — 10. Lombroso, L'uono delinquente. 1876, 2. Aufi. 1878. — 11. Lasèque, thion médicale, Mai 1877. — 12. V. Krafft Eblig, Archir für Psychiatrie, 18d. 7 (1877). — 13. Zippe, Wiener med. Wochemschrift. 1879, No. 23. — 14. Charcot u. Magnan, Archives do neurologie, 1882. No. 12. — 15. Lombroso, Archivio di psichlatr. 1883; Goltdammer's Archiv. Bd. 30. — 16. Tax II, La prostitution contemporaine. 1884. — 17. Krauss, Psychologie des Vorbrechens. 1884. — 18. Mantegazza, Anthropologischo Studien. 1886. — 19. Garnior, Bulletiu médical. 1887. — 20. Kieruan, Medical Standard. November 1889. — 21. Hammond, Sexuelle Impotenz beim männlichen und weiblichen Geschlecht, deutsch von Salinger. Berlin 1889. -22. Frank Lydston, Philadelph. med. aud surg. reports. 7. Sept. 1889. — 23. P. Del-court, Le vice à Paris. 1893. — 24. Cantarano, La Psichiatria. V, 2 u. 3; VIII, 3 u. 4. — 25. Antonini, Archiv. dl psichlatr. XII, 1 u. 2. — 26. Kaan, luternationaie kliulsche Rundschan. 1891. - 27. Urquhart, Journal of mental scieuce. Jan. naie kluische Knudschan. 1891. — 27. Urquart, Journal of mental science. Jan. 1891. — Für contribre (laverse) excualempfindung, deren Literatur ausserordentlich angewachsen ist, vergl. ausser einem Theile der oben nambaft gemachten Autoren (Tardieu, Tarnovski, Charcot u. Magnan, v. Krafft-Ehing, Hammond u. A.) noch folgende in chronologischer Ordnung anfigeführte ärztliche u. A.) noch folgende in chronologischer O'drinung anfgerührfein Artiliche Publicationen, 22. Casper, Klinische Miscellen zu gericht Medich. 1851 prakt. Handunch der gericht. Medich. 1851 prakt. 1851 prakt "Contraro Sexualempfindung" in Realencyclopadie der ges. Heilkde. 2. Aufl. Bd. VI. (1885). – 49. Chevalicr, De l'inversion de l'instinct sexuel. Paris 1885. – 50. 1888. 48. Chevatier, De inversion de l'instituct seuvei. Paris 1880. 20. Ma gaua Amanda méd, psychol 1885, p. 485 - 31. B of nana, Artikol. Pidensteit Ma gaua Amanda no de l'Artikol. Padensteit de l'Appsoliume. I. Sept. 1890. — 53. Peyer, Münchener med. Wechenschrift. 1890. No. 23. — 54. Moll. Die contrires Sexualenpfindumg. Berlin 1881. — 55. Birat bacher, Friedreich's Blatter ( gericht. Med. 184. 42, 1. — 36. Lewin, Neurolog. Centrallatt. 1891. No. 18. 3.546. — 57. s. Schrenck-Nortius, Die Singestömer. therapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinns, mit besonderer Berücksichtigung der contraren Sexualempfindung. Stuttgart 1892.

Von nicht-ärztlicher Literatur der conträren Sexualempfindung sind die zahlreichen, zum Theil unter dem Pseudonym Numa Numantius erschienenen Schriften des absonderlichen Erfinders der Bezeichnungen "Urning" "Uranismus" u. s. w., des hannörer-chen Jaristen Ulrich s Vinder, Inclena, Vindicia, Formatria, Ara speldidalis farens, Memono u. s. wi. – am den Jahren 1964–1969 — herrorricheden. Fill dellas fragrens, Memono u. s. wi. – am den Jahren 1964–1969 — herrorricheden. Fill della Fill della Fill della Fill della Fill della Fill della General della General della General della Merchania della Marquis de Sade eine fast unter-chèpfiche Fundiques, era Allen Jantien und Julicite i Hasteire de Jantiere in 4, die Fortsetzung "Histoire de Jahren 1964 – am de Jantiere in 4, die Fortsetzung "Histoire de Jahren 1964 – am de Jantiere in 4, die Fortsetzung "Histoire de Jahren 1964 – am de Jantiere in 4, die Fortsetzung "Histoire de Jahren 1964 – am de Jantiere 1966 – am de Jantiere 1

Das Verdienst, die hunte Mannigfaltigkeit des hierhergehörigen Materials gewissen leitenden Gesichtspunkten untergeordnet und dadurch erst einer einheitlichen klinischen (nnd forensischen) Bearheitung zngänglich gemacht zu haben. - dieses Verdienst gebührt unstreitig KRAFFT-EBING. Seine Gruppirung einer Reihe von sexualen Abnormitäten im Rahmen einer "Psychopathia sexnalis" ist allerdings vielfachen Widersprüchen, zum grossen Theil wohl auf Grand von Missverständnissen. hegegnet. An die Spitze des allgemeinen pathologischen Theils seines Werkes hat Krafft-Ebing den Satz gestellt, dass die beim Culturmenschen so überans häufige Abnormität der geschlechtlichen Functionen "zum Theil ihre Erklärung findet in dem vielfachen Missbranch der Generationsorgane, znm Theil in dem Umstand, dass solche Functionsanomalien häufig Zeichen einer meist erblichen krankhaften Veranlagung des Centralnervensystems ("functionelle Degenerationszeichen") sind". Es findet sich in diesem gewiss unbestreitbaren Satze nichts von der Krafft-Ebing untergeschohenen Behanptung, dass alle mit sexualen Perversitäten behafteten Individnen als geisteskrank zu betrachten seien; nichts von einer vermeintlichen Rückkehr zn den glücklich überwundenen Monomanien. Die im Folgenden zn schildernden sexualen Ahnormitäten und Perversionen sind an sich keineswegs mit Nothwendigkeit Zeichen von "Geistesstörung"; thatsächlich kommen sie vielfach bei jenen Krankheitszuständen vor, die wir ühereingekommen sind, als "Geisteskrankheiten" (ohne dass die moderne Psychiatrie an dem diesem Ausdruck inhärirenden inneren

Widerspruch Austoss genommen hätte) der psychiatrischen Begutachtung and Behandlung zu überweisen. Aber ebenso oft finden wir einzelne hierhergehörige Erscheinungen bei Verletzungen nud organischen Herderkrankungen des Gehirns, bei allgemeinen functionellen Neurosen, hei den Folgezuständen chronischer Intoxicationen (Alkohol, Morphium) oder erschöpfender constitutioneller Krankheiten, ausschweifender Lehensweise, örtlicher Erkrankungen des Genitalapparates. Die Frage ist nur, oh es sich in Fällen der letzteren Kategorien nicht doch zumeist nm von vornherein nervös krankbaft heanlagte Individuen handelt. Lassen wir aber auch dies dahingestellt sein, so ist jedenfalls mit aller Bestimmtheit daran festzuhalten, dass wir es hei den hierhergehörigen sexnellen Anomalien und Perversitäten, soweit sie krankhafter Natur sind (denn nicht alle "Anomalien" sind krankhaft) entschieden mit cerebralen Functionsstörungen, cerebralen Krankheitssymptomen zu thun haben. Oh wir diese als psychopathologisch hezeichnen wollen oder nicht, das erscheint vom forensischen Standpunkte vielleicht als sehr belangreich, vom klinischen aber durchans nicht so wichtig: hei einem Theile der hierhergehörigen Anomalien, namentlich bei denjenigen, die zu den sehwersten sexuellen Delicten Veranlassung gehen (Lustmorde n. dergl.), ist der degenerativ-psychopathische Untergrand ganz nazweifelhaft - hier hat man vielfach auch atavistische Theorien herangezogen, mit denen freilich wenig genug erklärt ist. Andere und gerade sehr häufige Anomalien dagegen, wie namentlich die inverse oder sog, contrare Sexualempfindung, können anscheinend ehensowohl hei psychisch kranken wie hei psychisch gesunden. meist jedoch nervös (nenrasthenisch) veranlagten Individuen vorkommen. Das Gleiche gilt von verschiedenen hänfigeren Formen beterosexneller Perversionen. Der allzu einengende Ausdruck "Psychopathia sexualis" mag also immerbin geopfert und durch eine unbestimmtere Fassung, wie die in der Ueberschrift dieses Abschnittes gewählte, ersetzt werden. -Was die Eintheilung betrifft, so kann ich mich der gangharen Unterscheidung von sexualen Hyperästhesien, Anästhesien und Parästhesien nicht anschliessen, da wir es ja bier vielfach weniger mit Störnngen in der Empfindungssphäre, als mit solchen des Trieblebens, der motorischen Sphäre, der centrifugal vom Gehirn zu den spinalen Centren ausstrahlenden Erregungen und Hemmungen zu thun hahen. Ich ziehe es der leichteren Uehersicht wegen vor, quantitative und qualitative Anomalien des Geschlechtstriebes, unter letzteren wieder die heterosexuellen Ahnormitäten und Perversionen, nebst den algolagnistischen Zuständen, und die homosexnellen Abnormitäten (sog. contrare Sexualempfindung) getrennt zu behandeln.

- a. Quantitative Anomalien des Geschlechtstriehes.
- Abnorme Steigerung des Geschlechtstriebs (Hypererosie, Hyperiagnie).
   Libide nimin, Satyriasis.

Die in krankhafter Form auftreteude Steigerung des Geschlechtstriebs - wofür man, analogen Bezeichuungen auf dem seusibeln und motorischen Gehiete entsprechend, die Ausdrücke .. Hvnererosie" oder "Hyperlagnie" bilden könnte - ist stets als eine central (cerebral) bedingte Innervationsstörung zu betrachten. Wollen wir (was ich nicht für ganz correct halte) anch hier von einer "sexualen Hyperästhesie" reden, so geschieht es jedenfalls in einem wesentlich anderen Sinne, wie bei der erhöhten centripetalen Erregung der spinalen Centren in Folge krankhafter peripherischer Reizzustände, und bei der gesteigerten Reizbarkeit der spinalen Centren selhst, die wir (in Verbindung mit rasch eintretender Erschöpfnng) als Grundlage der sexuellen Neurasthenie annehmen mussteu. Bei den nunmehr zu beaprechenden Störungen brancht weder die peripherische Reizung noch die spinogenitale Reizharkeit irgendwie anomal zu sein; es sind vielmehr die vom psychischen Organe zum spinalen Erectionscentrum hingeleiteten (centrifugalen) Erregungen abnorm stark oder ahnorm häufig, oder es sind die Hemmungen vermindert, die innerhalh des psychischen Centralorgaus selhst durch Erweckung ableitender oder direct entgegenwirkender Vorstellungen das Zustandekommen sexueller Erregungsimpulse erschweren und heeinträchtigen. Austomisch verständlicher werden uns diese centrifugalen Erregungen und Hemmungen durch den Nachweis von peripheriewarts verlaufenden Rahnen in Pons und Pedunculus, deren Reizung hei Thieren Erection zur Folge hat (ECKHARD): diese Bahnen stammen wahrscheinlich aus Gehieten der Grosshirnrinde, die, wie wir wissen, auf Gefässweite und Blutfüllnng in den verschiedensten Körnerprovinzen bemmend oder fördernd einznwirken vermögen. Es wird dadurch erklärlich, wie ein erotischer Bewnsstseinsinhalt durch centrifugale Erregungsühertragung auf Erectionscentrum und Nervi erigentes Orgasmus und Erection zur Folge hat, während umgekehrt durch Ableitung der Vorstellungen von der sexualen Sphäre oder durch Herbeiziehung antierotisch wirkender Vorstellungen his zu einem gewissen Grade sogar willkürlich das Zustandekommen des Orgasmus verhindert und unterdrückt wird.

Böi den als excessive Libido, als Satyriasis hezeichneten Hypererosien üherwiegen also im Vorstellungsinhalt die sexual reizenden erotischen Vorstellungen; sie werden durch abuorm zahlreiche, selhat durch auscheinend gaus ferne und gleichgültige Ideenassociationen bereits nachdrücklich hervorgerafen, und es kommen eutgegengesetzt wirkende Vorstellungen, mögen sie in Scham, Furcht vor den Folgen, in rechtlichen, sittlichen, läthetischen Bedenken oder worin immer besteben, gar nicht oder nicht in genügender Weise zur Geltung.

Natürlich müssen von den unzweifelbaft krankhaften Zuständen der Libido nimia und Satyriasis allmähliche Uebergangsstufen auf das normale oder noch der normalen Breite nabeliegende Gebiet binüberfübren. Dabei wird die pathologische Grenzlinie je nach Alter, Temperament, Lebensverbältnissen, nach der gesammten Einzelpersöulichkeit grossen, individuellen Schwaukungen unterliegen. Dazu kommt, dass auch bei dem nämlichen Individuum der Zustand sehr wechselnd sein kann. Die krankbafte Steigerung des Geschlechtstriebes kann bald mehr chronisch, continuirlich, bald periodisch, intermittirend, aber sogar in Form paroxysmatischer Anfälle (n. A. als Aequivalent epileptischer Anfallsformen) auftreten. Gerade die letzteren paroxysmalen Formen der Satyriasis sind klinisch und forensisch von besonderer Tragweite, da sie zuweilen mit völlig blindem brunstartigem Drange his zu zerstörender Wuth (Drang zu Verstümmelungen, Mord n. s. w.), mit abgeschwächtem oder ganz fehlendem Bewusstsein, mit Amnesie einhergeben. Sie steben dadurch mit gewissen, später zu erörternden schweren Formen der activen Algolagnie, des "Sadismus" in naher Berührung. Dem verminderten oder aufgehobenen Bewusstsein bei diesen Satyriasisanfällen entspricht auch die völlige Wabllosigkeit in Bezug auf die benutzten Objecte und der gänzliche Mangel sowohl des Ermüdungs- wie des Befriedigungsgefühls, die dem gewöhnlichen Coitus folgen. Es ist ein sexualer Zustand vergleichhar der Akorie bei thierischem Heisshunger. Die völlige Repulsion jedes moralischen Gefühls und überbaupt jeder dem beherrschenden Triebe entgegenwirkenden Vorstellung kann so weit geben. dass alle in den Weg kommenden weiblichen Individuen obne die geringste Rücksicht auf Alter, Gebrechlichkeit, Blutsverwandtschaft, die eigene Mutter und Schwester in diesem "erotischen Delirium" blindlings attaquirt werden. Sind gar keine weiblicben Individuen zur Hand, so kann es unter Umständen auch zu päderastischen oder sodomitischen Handlungen kommen. Häufiger entladet sich die angesammelte Erregung in solchen Fällen durch ununterbrochenes Manustupriren, das hei älteren Individuen mit schon gesunkener Potenz auch wohl von vornberein die Stelle des Coitus einnimmt.

Parorysmale Aeusserungen kranklaft gesteigerten Geschlechtstriebes werden, von den epileptischen Zuständen abgeseben, auf der Höbe maniskalischer Erregung, bei periodischem Irresein, bei den Erregungszuständen im Verlaufe paralytischer Demenz dann aber anch anch Kopftrammen und bei gewissen eerebralen Herdaffectionen (Tumoren, namentlich des Cerebellum oder des Pons) zweiten heobachtet. — Beim angebereen Schwachsin wie auch hei den verschiedenen Arten functioneller Demenz sind derartige Proxysmen, namentlich in ihrer gewaltsameren Bethätigungsweise, ausserordentlich selten. Bei Idioten und hei hereditäff schwer helasteten Individuen kommen allerdings zweiten sehon in früher Jagend üherraschend hrutale Unzuchtudeliete, Attentate auf nahe Verwandte u. s. w. vor, die entschieden bierher gerechnet werden untssen (eine derartige Seene ist in ZOLA's \_largent" geschildert). In der Mehrzahl der Fälle führt die krankhafte Steigerung des Geschlechtsriebes hier nur zu Onanie, gelegentlich auch zu schamlosen Acten mit Thieren, und zu Exhibitionen.

Die chronische mehr continnirliche Form der Satyriasis kann anch hei einem Theile der genannten Gehirnkrankheiten vorkommen; ausserdem als cerebrales Erschöpfungssymptom bei gereifteren, meist schon älteren Männern, die durch eine Schule aller möglichen Ausschweifungen hindurchgegangen sind und deren Vorstellungskreis ganz und gar mit Bildern und Phantasien aus der sexualen Sphäre hevölkert ist. Hier findet sich anch zuweilein jener als Priapismus bezeichnete Zustand tonischer Erection oder eines anhaltenden Orgasmus, während in nicht wenigen anderen Fällen die Potenz schon namhafte Einhusse erlitten hat, and daher nur noch durch symbolische oder perverse Acte algolagnistischer Natur (vgl. n.) Befriedigung stattfindet. Hierher gehörige Typen findet man zahlreich unter den Helden der de Sade'schen Romane. deren Verfasser anscheinend selbst zu dieser Categorie zählte. Der berüchtigte, von Gattin und Kindern schliesslich ermordete Vater der Beatrice Cenci ist, einzelnen zeitgenössischen Schilderungen zufolge. vielleicht als ein typischer Fall dieser Art zn hetrachten.

# 2. Abnorme Verminderung des Geschlechtstriebes (Hyperosie, Hypolagnie).

Das psychische Wesen dieser Störnig ergieht sieh unmittelhar aus dem Gegensatz zur vorigen. Im krankhafter Charakter ist allerdings, der Natur der Saehe gemäss, im Allgemeinen viel weniger deutlich bervertetend. Man kann das, nm was es sich hier handetl, als sexuale Appetitlosigkeit bezeichnen. Eine Appetitlosigkeit erscheint nns aber, vielleicht mit Unrecht, meist weniger anomal oder jedenfalls geweiger auffälligt, als den nieht zu sattigende krankhaft Heissbunger. Wer keinen Appetit hat, speist ehen nicht und sieht, wenn er sonst guten Charakters ist, gemüthsmihig zu, wied ie Anderen spiesen. Ernster würde die Sache erst werden, wenn er durch seine Appetitlosigkeit im Gefahr des Verhungerun gerichen, oder wenn die Sorge, die er sich deswegen macht, zu sehweren hypochondrischen Ersebeinungen Veranlassung zäbe. Nun. an ein sexuelles Verhungeru, zumal bei um trehapesetzter,

nicht ganz feblender Libido, ist glücklicherweise nicht zu denken; die Gefahren der sexuellen Abstineuz als solcber bat man wohl, wie wir schon früber sahen, im Allgemeinen überschätzt - am ungefährlichsten wird sie aber gewiss gerade in den Fällen sein, wo ehen der mangelnden Libido wegen centrifugale Anregungen anf das genitospinale Centrum überhaupt nicht oder nicht in nennenswerthem Maasse geübt werden. Natürlich ist hier ganz und gar abzusehen von jenen Zuständen, wobei der völlige Mangel beterosexueller Libido durch homosexuelle Neigungen ersetzt wird, wobei es sich also nm die - später zu erörternden - Erscheinungen der inversen oder sogenannten conträren Sexualempfindung bandelt. Ebenso sind auch die Fälle auszuschliessen, bei denen die Verkümmerung des Geschlechtssinns als natürliche Folge angeborenen oder erworhenen Defectes der peripherischen Organe betrachtet werden kann (Hermanbroditen und Eunuchen). Die hei Castraten gemachten Erfahrungen lehren übrigens, dass die Lihido wenigstens noch läugere Zeit nach der Hodenexstirpation fortbestehen kann; und die pathologische Beobachtung ergiebt andererseits, dass die der Sterilität des Mannes zu Grunde liegenden Zustände der Azoospermie und des Aspermatismus das Vorhandensein einer öfters erheblichen Lihido nicht vollständig ausschliessen.

Wir müssen also annehmen, dass, wenn Libido gänzlich fehlt oder in krankbafter Weise herabgesetzt erscheint, die directe Ursache dieser Störung inmer im Gebirn zu sechen ist, mag es sich nan dabei um eine originär defectiv veranlagte oder im Verlanfe anderweitiger Krankheitszustände pathologisch geschwächte Hirnfunction handeln. Angeborener selbst völliger Mangel der Libido wird bei erblich degenerativ Belasteten — erworbene Störung bei functionell und organisch bedingten Psychosen, sowie auch bei anderweitigen oerebnien Herderkrankungen, bei chronischen Toxonosen und Erseböpfungszuständen nicht selten behabet alle

### b. Qualitative Anomalien des Geschlechtstriebes und der Geschlechtsempfindung. (Sexuelle Perversionen; Parerosien).

# 1. Heterosexuelle Anomalien und Aberrationen.

Wir fassen bier das Meiste von dem zusammen, was sich auf die heterosexuellen Anomalien und Perversionen der Geschleebtsempfindung und Geschlechtsbefriedigung der Männer bezieht — mit Ausschluss der sich in gewaltsamen und gransamen Acten ("algolagistisch") betäbligenden Antriebe, die übrigens in gleicher Weise dem beterosexuellen wie dem homosexuellen Verkehr (der "conträren" oder besser "inversen" Sexualempfindung) zukommen. Nicht alles, was man dem obigen Titel unterordnen kann, ist als Ansfinss krankhafter Störung im ärztlichen Sinne zu betrachten. Ein gewisser Spielraum physiologischer Breite muss auf erotischem Gebiete den individuellen Gelüsten und Geschmacksrichtungen unhedingt gewahrt bleihen, selbst wenn sie uns als geschmacklos, frivol, widerlich, meinetwegen anch als verwerflich und "numoralisch" erscheinen. Geschmacklos und namoralisch sind ja nicht identisch mit dem im ärztlichen Sinne Krankhaften! Und die blosse Abweichung oder "Abirrung" vom Einfachen, Naturgemässen, Normalen kennzeichnet sich für uns vom Naturleben in jeder Beziehnng so himmelweit entfernte Ueberculturmenschen noch lange nicht als "pathologisch". Man müsste sonst in analoger Weise auf dem vielfach verwandten gastronomischen Gehiete die Feinschmeckerei. die Blasirtheit und Abstumpfung des Geschmacks für "krankhaft" erklären, die, statt sich mit dem "Einfachen" und "Naturlichen" zu begnugen, ihre Moctortle-Suppe scharf mit Cayenne-Pfeffer gewurzt, ihr Wildpret très faisandé, ihre Rebhühner "aux troffes" und sogar ihre Hühner and Schnitzel mindestens stark papricirt will!

Anch anf dem erotischen Gehiete machen sich Gonrmandise und abgestnmpfte Blasirtheit, machen sich Verlangen nach nenen, fremdartigen und scharf pimentirten Reizen, nach einem novnm atque inanditum, einem απαξ λεγόμενον der Liebe und des Gennsses hei einer gewissen Culturhöhe, die vielleicht schon dem Verfall zuneigt, mehr und mehr geltend. Dass dieser Hang in nuserer Zeit, die sich mit Bewusstsein, ja mit Stolz eine Zeit der décadence nennt, im Leben wie in der Literatur und Kunst besonders stark und oft nuerfreulich bervortritt, kann den tieferblickenden Beobachter und Kenner der schweren organischen Schäden nnseres Gesellschaftskörpers schwerlich befremden. Soll man diesen Hang ohne Weiteres krankhaft nennen? In seinen gewagtesten Ausschreitungen, seinen frechsten Extravaganzen gewiss; aber wo ist die Grenzlinie zu ziehen? Hören wir beispielsweise einen Vertreter allermodernster Literatnrrichtung, den nuzweifelhaft geist- und talentvollen HERMANN BAHS, der sich persönlich ans dem Deutschen ins Ultra-Pariserische oder Boulevardistische übersetzt zu hahen scheint, über seine Stellung zu dem mit Vorliebe erörterten erotischen Problem ernsthaft monologisiren ("Russische Reise", S. 127):

"Drittens suche ich in der Geliebten bloss die donneuwe de plaisir. Wenn ich sehon noch einmal verlockte werden soll, muss der Betrug geüingen, als ob dieses besondere Instrument mir auch ganz unerhörte Begierden erwecken und erfüllten könnte. Eine phantasisiehe, unnattriche und machere Woltast muss irgend etwas verrathen. Schwüle Hallucinationen von vices très faisandes muss sie in mir rüftene. Fieber nach der sensation rare, nach der jouissance inedite ist mir die Liebe. Darzum gerathe ich immer mehr in som onstruoser. Lud an etwas späterer Stelle (S. 132) mat der Verfasser komnatung der Geschlichsbezichnungen, die aber ent unch einem Hindurch waten durch den granzen Ffühl räfinitret Ausschweitlungen.

finden kinne, sifert gegen die "pluupe not gemeine Stude", die "groben Sinne" n. s.w. und träumt von einer "nu geschechtlichen Wollust" einem "Ersatz der gemeinen erotischen Organe durch die feineren Nerven", die vorher auch als "freis Stude der einsamen Gehirne" definirt wurde, und als die dem zwanzigsten Jahrhandert vorbebaltene grosse Endekenn "des dritten Geschlechtes weischen Mann mut Welb, welches die männlichen und weblichen lastramente nicht mehr nothig hat, weil es in seinem Gehirnal lev Orenzen der geternente Geschlechter vereinigt, nad lange gelernt hat, das Wirkliche durch den Tranm zu ersetzen".

Die Sache wirde also anf eine Art von vergeistigtem Onanisma hinauslanden. Mas sicht, hier spannen sich die Infligen Brüken, die von potenzirter und überverfeinerter Sinnlichkeit, von Unnantr nad Antinatur zum Übersinnlichen, Ubernatürlichen, Transcendentalen hinüberführen; ims Tranmreich erotischer Mystik und Metaphysik. Uebrigens kein ganz nenes Gebiet, sehon ehedem von den Autoren der "Lacinde" und "Wally" mid hiren Commentatoren sehütetren betreten; freillich sind die auf Entdecknagsreisen ausziehenden modernen Nervenvirtussen hir viel weiter vongedrangen und denn anch glücklich zu so weitbewegenden Resultaten gekommen! Leider haben wir im Leben mit solchen Zeitstömmigen und Moderichtungen und mit den darans sich ergebenden socialen Producten alles Erastes zu rechnen. Aerzte, wenigstens Nervenzierte und Psychiater thäten daher get, sich m jenen Zeitspiegel, den mas die ansäkndische und einheimische Literatur vorzuhalten pflegt, etwas mehr zu hektimmeren.

Allen Launen nad Bizarrerien des beterosexuellen Verkebrs, allen "singalarités de l'amona" machsapftern und in hire gebeinsten Schlapfwinkel hineinnalenchten, wäre vielleicht anthropologisch and sociologisch interessant, aber für die medicinische Wissenschaft ziemlich werthos. Eine systematische Darstellung dieser Dinge gebört mehr in die "Eliephantides Blehli", in die Lehrbeheer eines Arretino und einer Alosia. Sigea, als in die Neuropathia und Paychopathia sexualis. Das moralisch und ästebtisch mehr oder weniger Anstössige kann vom pathologischen Standpankte aus verhältinssmässig irrelevant sein. Ze allen Zeiten hat es offenbar nicht an Männern gefehlt, die den sieher sehr "verkehrten" Geschmach beassen, anch im heterosexuellen Verkehr die Angsangspforte des Verdauungseamls (und sogar dessen Eingangspforte) vor den Organen des naturgemässen Geschlechtsgenusses zu bevorzagen. Schon bei Aristophanes (Frieden S10) findet sich eine unverbiltnte Anspielung daranf, wenn dem Bräutigam Trygnios gemeldet wird:

ή παίς λέλουται καὶ τὰ τῆς πυγῆς καλά.

In der décadence-Zeit des römischen Kaiserthums mnss die Zahl der Liebhaber der "paedicatio" und "irrumatio" anch im heterosexnellen, selbat im ehelichen Verkehr erheblich zugenommen bahen. Eine Menge om Epigrammen des Martial aprechen davon wie von etwas ganz Alltäglichem; ich erinnere nur an die heiden in ihrem Gegensatz so scharf pointirten Gedichte XI. 43 and 194, nod an XI. 78, das ebenso obseön wie witzig die Verlegenbeiten und Schwierigheiten eines zur in päderastischen Antecedentien berangereiften Bräntigams schildert 1) (eine ähnliche Anspielmag anch in Priapeia, 2).

In späterer Zeit wurde es kanm besser; die Circuskünstlerin und nachmalize Kaiserin Theodora ist sogar mit ihren drei Orificien nicht zufrieden und beklagt sich (nach Procon) über die Kärglichkeit der Natur. die nicht auch die Brüste zu gleichem Gebrauche eingerichtet habe. Die Kirche verbot mit ihren schwersten Strafen das, was der Apostel Paulns im Römerbrief den "widernatürlichen Gehranch" des Weibes nennt; wie es scheint, ohne sonderlichen Erfolg. Besonders in südlichen und orientalischen Ländern scheint die "paedicatio" nehst sonstigen schlimmen Gewohnheiten im heterosexnellen, auch im ehelichen Verkehr vielfach gebanst zu haben; die Ehemänner entschnldigten sich wohl mit der an den Geschlechtstheilen der Südländerinnen frühzeitig eintretenden, den Frictionsreiz vermindernden Erschlaffung. Doch kann dieser Umstand nicht als alleiniger Erklärungsgrund gelten; päderastische Neigungen und Unsitten kamen nnzweifelhaft dazn, in nenester Zeit anch das Eindriugen maltbnsianischer Bestrehungen, wobei dann allerdings der auf diesem Wege vollzogene Coitns den allersichersten Schutz gegen Conception darhot. Mir selbst sind in den letzten Jahren zwei Fälle bekannt geworden, in denen Scheidungsanträge von Franen gestellt und wesentlich daranf hegrundet wurden, dass der Ehemann (angestrehter Kinderlosigkeit wegen) den Beischlaf stets nur im After hei ihnen versucht und factisch ansgeüht habe. Wahrscheinlich wäre die gerichtsärztliche Casnistik an derartigen Beispielen auch bei uns weit reicher, wenn nicht der erste Coitusversnch dieser Art den Frauen meistens so schmerzhaft und nnerträglich wäre, dass sie ibre Männer nötbigen, auf Wiederholnngen ein für allemal zu verzichten.

Während also paedicatio, irrammatio, die auch vorkommende Ausübung des Goitus zwischen den Britsten, in deu Achseln n. s.w. wesentlich als Aenssernagen geschlechtlichen Räfinements zu betrachten sind und jedenfalls eine noch recht stattliche Virilität erheisehen, sind dagegen andere Ahnormitätten des beterosexuellen Verkohrs insofern beachtenswerth, als sie meist wohl eine verminderte und durch Kunstmittel anzu-

> "Paedicare semel cupido dabit illa marito, Dum metuit teli vulnera prima novi.
>  Saepius hoc fieri nutrix materque vocabunt, Et dicent: uxor, non puer, ista tibi est. Heu quantos aestus, quantos patiere iabores, Si fuerit cannus res peregrina tibi!" u. s. w.

stachelnde Potenz zur Voraussetzung haben. Dabin dürften besonders die weit verbreiteten Gelüste bei Männern zn rechnen sein, sich die Geschlechtstheile von Weibern bearbeiten, manustupriren ("pollner") und sangen (nach dem Knnstansdruck "gamahnchiren") zn lassen. Die Anstiberin solcher Kunste, die "fellatrix" der Römer, die "sneense" und "gamabnebense" des hentigen Seinebabel, spielte von je in der Praxis alternder Wüstlinge eine vielbegehrte und vielbezahlte Rolle. Von derartigen Proceduren, wie anch vom "Cnnnilingns" spinnen sich dann die Uebergänge zur passiven Flagellation, bei der es sich is auch in erster Reihe nm angestrebte approditische Zwecke und Wirkungen bandelt. In die nämliche Categorie gehören noch nnzählige, znm Theil ganz nnwahrscheinlich und phantastisch klingende Bizarrerien. Mir wurde ein Fall von einem in Paris lebenden Grafen berichtet, der seiner Fran oder Maitresse znr Zeit, wo diese die Menses hatte, eine Erdbeere oder sonstige Fracht in die Genitalien einführte und nach Verzehrung der Fracht sexuell anfgeregt und potent wurde, während er es unter anderen Umständen nicht war. Ein anderer Herr erreichte dasselbe Ziel nnr, wenn seine Geliebte sich vor seinen Angen den Bauch blan anstreichen liess. Ein Dritter musste, nm potent zu werden, während der Gegenstand seiner Begierde anf einem Toppich am Boden lag, mehrere ganz nackte Weiber mit brennenden Lichtern im Hintern nm sich hernmtanzen sehen. Die Zahl derartiger erotischer Curiosa liesse sich noch nnendlich vermehren.

Dem pathologischen Gebiete ganz nnd gar angebörig ist ferner jene sebr grosse und bunt zusammengewürfelte Gruppe beterosexneller Aberrationen, die das gemeinschaftlich hat, dass an Stelle des eigentlieben adagnaten Sexualreizes, als Aequivalente dafur. eigentbümliche, sebeinbar paradoxe, aber doch bestimm ten sexualen Ideen-Associationen entspringende oder wenigstens irgendwie damit znsammenhängende Reizvorstellungen treten. Hier ist einerseits gewöhnlich eine Abschwächung der Potenz vorhanden, die den eigentlichen Coitns gar nicht mehr aufkommen lässt, wohl aber oft noch masturbatorische Befriedigung gestattet; andererseits machen sich gewisse Störungen meist anf degenerativer Grundlage in der psychosexnalen Empfindnngs- und Vorstellnngssphäre bemerkhar. die zn - ebenfalls den nathologischen Zng dentlich an sich tragenden pseudosexpalen Erregungsimpulsen Veranlassong geben. oft böchst eigenartigen und individuell mannigfaltig nuancirten Ideen-Associationen dieser Lente scheinen also mehr oder weniger als Endziel eine Art von mimicry des wirklichen Geseblechtsactes, eine soznsagen symbolische Form der Geschlechtsbefriedigung im Ange zn haben. Man könnte das Ganze demnach als erotischen Symbolismus bezeichnen.

Ein besonders hervortretender Zug ist nnn bei vielen Ersebeinnngen dieser Grnppe dasjenige, was man mit Krafft-Ebing als (erotischen)

Petisehlsmus zu benennen pflegt. Der "Fetischist" setzt nämlich gewissermaassen den Theil fürs Ganze, und macht sich aus einem einzelnen Körpertheile seinen "Fetisch" zurecht, dem er in den betreffenden symbolischen Sexualacten eigenthümliche Cultushandlungen entgegenbringt; so z. B. hilden der weihliche Fass, die weibliche Hand, das weihliche Haar sehr beliehte Fetische (auch die concentrirte Verehrung des weihlichen Geschlechtstheils beim Cunnilingns dürfte man vielleicht schon hierher rechnen). Häufig müssen sich die bevorzugten Körnertheile anch noch in einem die Haldigung des hetreffenden Individuams besonders beransfordernden Zustande hefinden; der Fuss muss beispielsweise mit weissen oder mit schwarzen Strümpfen, oder mit schmutzigen Schnhen bekleidet, oder überhaupt recht schmntzig, die Hand muss geschwärzt sein n. dgl. (vgl. nuten die Beispiele). In noch weiterer Verdünnung und Verflüchtigung der preprünglich zu Grunde liegenden Ideenassociationen sind es dann gar nicht mehr die bedeckten oder unbedeckten Körpertheile selhst, von denen der ahnorme Sexualreiz ausgeht, sondern dieser haftet vielmehr ansschliesslich an den von ienen Körpertheilen losgelösten Umhüllungen, überhanpt an Stücken der weiblichen Garderobe, an weisser Franenwäsche, Spitzen, Taschentüchern, Schürzen, Peignoirs, Nachtmützen, Strumpfen, Schuhen. Diese Obiecte werden also leidenschaftlich begehrt und auf jede Weise, selbst widerrechtlich angeeignet, worans die bekannten Diehstahlsdelicte mit weiblichen Taschentüchern, Schürzen und sonstigen Toilettestücken bervorgehen. Die Befriedigung erfolgt dahei an den entwendeten Wäschestücken oft mastnrbatorisch (vgl. die nnten mitgetheilte Beobachtung). Mir ist ein solcher Taschentuchdieb hekannt; ferner ein Anderer, der die Manie hat, seinen Tänzerinnen einen ihrer - ansgeschnittenen - Ballschube zu entwenden, and deshalb schon mehrfache Collisionen gehabt hat. - In dieselbe Categorie dürften anch die von Zeit zu Zeit anftanchenden "Zopfahschneider" zu rechnen sein (zumal die Zöpfe ja nicht nothwendig echt zn sein hranchen). Diese Individuen erinnern schon entfernt an die gefährlicheren Species der "Mädehenstecher" und "Mädchenschneider", and bilden somit den Uebergang zam activen, wie vielleicht der Schuhverehrer zum passiven Algolagnisten (zum Krafft-Ening'schen Sadismus und Masochismus).

Eine besonders widerwärtige nud schmutzige Abart solcher symholischen Geschlechtsbefriedigung ist diejenige, die sich mit gewissen Excreten des weiblichen Körpers (Menses, Harn, Facees) zu hun macht, oder die sogar die Excretionsvorgfänge selbst direct in ihr Bereich zicht. Hierher kann man sehon einen der oben erwähnten Fälle (Genass von Meastrauhlitäsigkeit) rechnen. Der Genass von Harn und Excrementen weiblicher Personen soll wiederholt vorgekommen sein (wie übrigens auch der leibischen Liebe erzebene Framen ihren beiderseitigen Harn

vermischen und trinken). In Paris soll es ferner Männer geben, die unter dem Namen der "épongenrs" bekannt sind; diese nmlanern die für das weibliche Geschlecht reservirten Bedürfnissanstalten, wie sie sich z. B. hinter gewissen Boulevardtheatern befinden, nm, sobald eine Fran dort urinirt hat, sich einzuschleichen, einen kleinen Schwamm mit der auf dem Boden befindlichen Flüssigkeit zu tränken und begierig an die Lippen zn fithren. Eine noch erstannlichere Leistung auf diesem Gebiete bildet das sogenannte "tabonret de verre", dessen Boden von Glas and so boch angebracht ist, dass ein Mann sich darunter hinstrecken und mit eigenen Augen und sonstigen Organen Zenge werden kann, wie die daraufsitzende - ihre Nothdurft verrichtet. (Aehnliche Dinge finden sich übrigens schon in de Sade's Justine, Band I. p. 304 n. s. w.). Die Träger dieser merkwürdigen Passionen lassen sich also gerade durch dasjenige sexuell erregen and befriedigen, was der alte Ovid als ein allerdings zweifelhaftes - remedinm amoris betrachtet wissen wollte: "Quid qui clam latuit reddente obscoena puella,

Et vidit, quae mos ipse videre vetat?" —

Eine dieser vorlgen einigermaassen nahe stehenden Grappe bilden die sogenanten Exhibiti onisten, deren acxaale Befriedigung darin besteht, vor weiblichen Personen ihre Geschlechtstheile and andere für die Oeffentlichkeit eben so wenig geeignete Körpertheile zu entblössen, oder wohl anden gewisse danit zanammenblangende Acte, wie Mastarbation, Urinexvertion n. s. w. zagleich zu verrichten. Der besondere Trieb, die hintereren Körpertheile ("Ja partie risible", wie Roussean — selbst ein Exhibitionist dieser Art — sich in seinen confessions ausdrückt vor Franen zu entblössen, entspringt offenhar vorzagweise dem Bedfrinisse passiver Plagellation, woron in einem späteren Abschnitts die Rede sein wird. Im Uebrigen ist gerade die exhibitionistische Form symbolischer Geschlechtsbefriedigung nicht nur als Ansdruck verminderter Potens, sondern überdies als Zeichen vorgeschrittener psychischer Herakpe-kommenheit, bei seniler Demenz, Paralyse, epileptischem Irrsein n. s. w. zu beobachben.

Mit dem Vorerwähnten ist aber der Kreis von Möglichem und Wirklichem auf diesem Gebiete noch bei Weiten nicht gesehlossen. Die erotische Phantasie hat ihre Plammen noch an vielerlei Stellen und an'
rielerlei Weise anzuntnden gewusst. Wir bahen n. a. noch die Männer, die
ihre Frauen oder Mairressen zwingen, sieb vor liren Angen mit anderen
Männern oder sogar mit Thieren abzugeben, sie zu dem Zwecke im
Berdell führen n. s. w. — die Männer, denen es sehon genügt, einer Frau
sehuntzige Worte ins Ohr zu rufen (eine Art von "ver b a le m" Exbi bit i on is m s) oder augekehrt solche Worte ans dem Mande der
Fran zu vernehmen — oder die eine bekleidete Frau, der sie gegenüberstzen, in Gedanken geniessen Sogenannte i deelle C o la ab it ati o n).

vielleicht besser als eine Form erotischer Antosuggestion aufznfassen, wohei schliesslich die gegenwärtige Fran anch durch eine ahwesende. bloss vorgestellte ersetzt werden kann; die Befriedigung erfolgt dahei meist onanistisch). Von dieser Höhe oder Tiefe ist dann nur noch ein Schritt zn den Männern, die sich an weihlichen Statuen oder in deren Anhlick mastnrhatorisch hefriedigen, wofür man nenerdings auch den Ansdruck "Pygmalionismus" (von dem in die selbstgeschaffene marmorne Galathee verliebten Künstler) gefunden hat. Unheimlich, wie aus jener verklangenen Welt herüher, in der man die "messe sacrilège" anf den nackten Lenden einer Fran celebrirte (vgl. Michelet's "la sorcière"), herithren nus anch die angehlich aus anthentischen Documenten geschöpften Darstellungen der "Satansmesse", der "sodomie divine". wie sie Huysmans in seinem Romane Là-bas mit abschreckender Ausführlichkeit schildert. Hier hesteht - oder erwächst, bei den Theilnehmern der geschilderten Versammlungen - offenhar Dämonomanie und hallneinatorisches Irresein, ähnlich wie hei den p. 57 erwähnten sadistischen Ungehenerlichkeiten eines Gilles de Rais. (Nachäffnngen der "messe sacrilège" finden sich n. A. anch bei de SADE, im 2. Bd. der Instine and im 4. der Juliette).

Nach dieser Uehersicht mögen noch einzelne (meist dem Buche "le vice à Paris" von Pierre Delcourt entnommene) Beispiele kurz folgen:

1. (Sitznng der Société de médecine légale vom 13. Juni 1887). GARNIER berichtet folgenden Fall: Ein 43 jähriger Mann wird auf frischer That ergriffen, wie er sich, noch dazu ganz offen, eines mit einem weissen Morgenrocke hedeckten Gestells hemächtigt, und wird, da seine Zurechnungsfähigkeit zweifelhaft erscheint, GARNIER zur Untersuchung zugeführt. Ein Onkel und Brnder von ihm waren geisteskrank, Mntter und Schwester sind melancholisch; er selhst hietet körperliche und geistige Degenerationszeichen, sein Schädel ist im Sagittaldurchmesser verengt, im Querdnrchmesser erweitert. Aus seiner Anamnese ergieht sich, dass er schon im 16. Jahre eine zum Trocknen aufgehängte weisse Schurze stahl, sich damit in ein nahes Gehölz flüchtete und sie dort mit seinem Samen henetzte. Seitdem hat er nnzählige ähnliche Schürzendiebstähle bei Wäscherinnen verübt: zuweilen vergräbt er die Wäschestücke, nm sie gelegentlich wieder auszugrahen und sich von Nenem an ihnen zu befriedigen. Er verfolgt Franen, die eine weisse Schürze tragen. Seine Eltern lassen ihn Seemann werden, nm ihn der Versnehung zu entziehen; er verschafft sich einen 24 stündigen Urlanh and henntzt ihn am eine Schürze zu stehlen, wird verhaftet und vom Kriegsgericht zn 8 Tagen Gefängniss verurtheilt. Später erfolgt wegen heständiger Wiederholnng der gleichen Delicte seine Einsperrnng in Sainte-Anne. - Bemerkenswerth ist, dass der krankhafte Stehltrieb fast nur dann hei ihm zur Herrschaft gelangt, wenn er etwas getrunken hat, während er his dahin den Hang zu bekämpfen im Stande ist, und dass ansschliesslich weisse Schurzen, keine anderen Ohjecte, den nöthigen Orgasmus hervorrnfen. Bei Entwendnng des Morgenrocks hat er sich, wie er angieht, geirrt und sich deshalh auch widerstandslos festnehmen lassen.

 Ein ältlicher Herr durchstreift Ahends die Champs-Elysées und knüpft Zuelzer's Klinit der Ham- und Sexualogane. IV.

mit einer Dirne Bekanntschaft an, die aber sehwarze Strumpfe haben muss; sie muss dann vor ibm bergehen, bei jeder Bank atchen bleiben, der Fuss darauf stellen, die Röcke aufheben, als wenn sie ihr Strumpfband befestigen wollte, und die bestrampfte Wade sehen lassen. Wenn er sich an dem Anbliek restlitet hat giebt er ibr einen Louis und sehiekt sie fort.

3. Ein Herr geht nur an Tagen ans, vo Regen: and Schmuttwetter ist; er kulpft eine weibließe Bekanntebent an, führt die Auserwählte zu einen Schubmacher und lässt sie ein nense Paar Stiefel (Schmitzstiefel auziehen. Unn setzt sich dan Paar in Bewegung, wobei sie im Rinnstetin geben und die nenen Stiefel möglichst stark einschmutzen muss. Ist das erreicht, so führt er sie and ein Zimmer und entledigt sie der Stiefel, indem er mit seinen Zähnen die Schuftbinder löst, um sich die Lippen recht kohig zu machen. Finis.

 Seitenstück dazn: ein Schüler (collégien) schenkt einem barfüssigen Strassenmädeben 20 Francs — bloss um ihren schmntzigen Fins in der Nähe

bewundern zn dürfen.

5. Ein Herr begiebt sich mit dem Mädchen auf ein Zimmer; dort mass sie sieb die Hände mit Koble oder Russ schwarz färben, sich so einem Spiegel gegenüberstellen; er unterbält sich mit ibr und betrachtet dabei fortwährend ihre geschwärzten Hände im Spiegel, obne nach etwas Weiterem zu begehren.

 Ein Anderer ist noch genügsamer: er begiebt sich einmal in jedem Monat zu dem nämtieben Mädchen und sehneidet ihr mit einer Sebeere die

Stirnlöckehen, sodass das Haar vorn ganz gleich ist.

- In allen diesen Fällen 2-5 wird also auf jede eigentlich geschlechtliche - oder auch nur, wie in Fall I, masturbatorische - Action verzichtet, die vielmehr durch Aequivalentbandlungen von mehr oder weniger paradoxer Beschaffenbeit ersetzt wird.
- Ein verheiratheter Mann führt seine Frau in ein Haus "mit weiblicher Clientel", liefert sie dort ab und wartet im Nebenzimmer, bis sie wieder frei ist.
- S. Achalish, aber noch markiter: ein Herr spriebt ein M\u00e4den auf der Strasse an und engagirt sie dazu, einen anderen Mann anzulocken und sieb mit diesem in das erste beste Abstrigequartier zn begeben. Wahrend die Beiden oben verweien, patronil\u00fcrt er ruhig die Strasse auf nod ab, und erwartet ibre \u00dcurifertenen.
- 9. Die Fran eines Kaufmanns verlisset das eheliebe Domieil und weigert sich der Anförderung zur Rickscher Polge zu geben. Beide Gatten werden zur Versehmung eitzt. Die Fran macht dabei u. A. die Angabe, dass ihr Gatte nicht zur der chelieben Verlehr nicht angeübt babe, onderen dasser auch von ihr vörsehm Labet, sie selle sich mit einem Neufmalländer, er auch von ihr vörsehm Labet, sie selle sich mit einem Neufmalländer, bet auch der Schalberger und der der Schalberger und der der Schalberger und der Schalberger und der Schalberger und zu zu der der Schalberger und der Tabebestand zur nicht sein odern macht nur zur Entschuldigung geltend, es sel ja noch ein so junger Hund, erst 5 Monate alt, gewesen!
- 10. Ein dem Anschein nach sehr respectabler älterer Herr kufpft im Palais-ryal-farten, den er regelmässig beancht, mit einem fire seine Zwecke geeignet seheinenden weblichen Wesen Bekanntschaft an, lässt sich auf derseiben Bank, jedoch immer in geziemender Entfernnng von ihr nieder nad bringt im Laufe der Unterhaltung die Fran, die in ibm einen Kunden wittert, dahin, sich in ihren Reden immer freier und nazweidentiger zu ergeben. Ist

Algolagnie.

51

das erreicht, so zittert und "gluckst" er vor Entzücken, händigt seiner Part-

nerin fünf Franken zum Lohn ein und empfiehlt sieh.

11. Ein anderer Herr verlegt den Schanplatz seiner Thaten auf den Boulevard zwischen Madeleine nnd Oper; er engagirt eine der dortigen Strassenläuderianen, ale muss vor ihm hergehen, möglichst provocirende Bewegungen machea, um von Herren angesprochen zu werden nnd — recht viele Anträge zu bekommen, nach deren Zahl sie von ihm honorirt wird.

12. Eine komische Specialität hat sich ein anderer Herr angesucht: er ersebeint in jeder Woche dreinal bei dem zünlichen Frauenzimmer, aleht sich ganz nackt ans und stellt dann mit unernehttterlichen Ernst die Frage: "Hähn der Pfay" — Je nachden die Antwort uarfällt, richt er an seiner Kleiding den entsprechenden mitgebrachten Federsehnnech hervor, umgürtet sich damit an dem zu ätzendem Gebrauche bestümnten Thelie seines Jehs, und stolzirt in dieser Tracht eine gute halbe Stunde auf und nieder. Dann zicht er sich rahig wieder an, zahlt und verseibwindet.

## § 2. Algolagnie.

### (Active and passive Algolagnic. Sadismus and Masochismus.)

Wir kommen hier zu einem der ernstesten und tranzigsten Capitel in der Lehre von den sexualen Nenropathien; zn einem Capitel, das hier and da mit Blat geschrieben zu sein scheint - wie gewisse andere mit Koth. Auf dem nur allzu umfangreichen Gebiete geschlechtlicher Verirrungen stossen wir bis znm Ueberdruss anf Dinge, die je nach ihrer Beschaffenheit und nach dem subjectiven Maassstab des Urtheilenden als belachenswerth, närrisch, widerlich bis zum Ekelhaften, abstossend, nnbegreiflich, oder anch nur als bizarr, absonderlich und excentrisch erscheinen mögen: Dinge, die aber doch das menschliche Gefühl nicht in dem Maasse beleidigen und empören, wie es bei dem Gegenstande der nachfolgenden Betrachtnugen vielfach der Fall ist. Denn bier handelt es sich nm jene eigenthümlichen Formen geschlechtlich-wollüstiger Befriedigung, die mit der Verübnng gewaltsamer, gransamer, oft bis zur Bestiglität gransamer Handlungen, oder - denn anch diese Seite ist stark vertreten - mit der Erdnldung der entsprechenden Misshandlangen and Verletzungen einhergehen; die das sexuale Lustgefühl oder die sexuale Erregung geradezn ans der Verübnug oder Erdnldnng solcher, bis znm schwersten Verbrechen sich steigernden Acte der Grausamkeit schöpfen. Alle physiologischen und psychologischen Maassstäbe scheinen dieser befremdlichen Grundthatsache gegenüber znnächst zn versagen. Und doch wird anch hier das Bemühen vielleicht nicht ganz anssichtslos sein, eine Art von Continnität mit gewissen biologischen Erscheinungen des Sexuallebens herzustellen und von den "normalen" Verhältnissen ans eine Brücke in das Gebiet dieser schwierigsten sexualpathologischen Probleme hinüber zn finden.

Dass Wellest und Grausamkeit in der Wurzel eng mit einander verwandt sind, kounte woh almderskamen Betrachtern der Menschennaturzu keiner Zeit verborgen bleiben. Selbst den Entzteknugen sehwärmerischer nall eidennachflicher Liebe ist ein gewisser gransamer Zug nicht
selten heigemischt, wenn auch nur in leisester und gewissermassen versehlanter Andeutung. Bei Nattren von ansgesprochener erolischer Grandstimmung, zumal bei Franen (wo der Haug zur Grausamkeit ja anch im
Allgemeinen grösser sist als hei Männern), tritt die Neigung zum Beissen,
Kratzen, Schlagen n. s. w. oft deutlich bervor. So schildert die "mysetriße Wall" BAUDPELARE:

"Quelquefois pour apaiser Ta rage mystérieuse, Tu prodigues, sérieuse, La morsure et le baiser".

Indesen keineswegs bloss die Vorglage des Sexnallehens beim beheren Chlurmesschen, sondern fast ebenso die bit Naturvölkern gesammelten Beobachtungen gewähren nach dieser Seite his überraschende Enhölteke nut erhellen die tiefen Abgrüßed, die unter der Decks scheinbar normaler sexueller Organisationen, des Einzelnen wie der Gesellschaft, verborgen liegen. Der wissenschaftlichen Forschung der Neumerfeillich war es vorbehalten, auch in dieses so selwer zugüngliche nut so weuig verlockende Gebiet tief einzudringen, und nicht bloss eine überwältigende Fille von Material für die sexuelle Physiologie und Pathologie zu Tage zu fördern, sondern insbesondere Encheinungen und ihren intim en Zusam menhang mit mannig fachen krankhaften Pervorsionen des Sexnallebens ausser Zweidel zu setzen.

Aus der veräuderten Stellung, welche die Wissenschaft diesen Problemen gegenüber einnahm, entsprang anch die Nothwendigkeit einer begriffgemässen, nicht bloss äusserlich an den Thatsachen des sexualeu Delicts, des Lustmordes u. dgl. haftenden Terminologie. Der geniale Bahnbrecher auf diesem Gebiete, KRAFFT-EBING hat, nach dem Vorhilde der Franzosen übrigens, die Bezeichnung "Sadismns" eingeführt, und versteht darunter eine Form sexueller Perversion, "welche darin besteht, dass Acte der Grausamkeit, am Körper des Weibes vom Manne verüht, nicht sowohl als präparatorische Acte des Coitus bei gesunkener Libido und Potenz. sondern sich selbst als Zweck verkommen, als Befriedigung einer perversen Vita sexualis". - Den Gegensatz dazu sieht KRAFFT-EBING im Masochismus, welcher Name (wie der des Sadismus vom Marquis DE SADE) von dem noch lebenden bekannten Schriftsteller Leopold von Sacher-MASOCH entnommen ist. Es gehören dahin Fälle, "wo der Mann auf Grand von sexuellen Empfindungen und Drängen sich von

Algolagnie.

53

dem Weihe misshandeln lässt und in der Rolle des Besiegten statt des Siegers sich gefällt" — Situationen, wie sie allerdings der genannte Autor anf Grund einer ihm eigenthümlichen Auffassung des Geschlechtsverhältnisses mit Vorliehe schildert.

Gegen die von Krafft-Ebing eingeführten Ansdrücke und die gegebenen Begriffshestimmungen lässt sich Manches einwenden; die Bestimmnngen erscheinen etwas eng, nnd die Ausdrücke selhst nicht ganz glücklich gewählt. Nach ohiger Definition könnte eigentlich Sadismus nur vom Manne hegangen, Masochismus nur vom Manne erduldet werden, da ehen im Sadismns eine krankhafte Steigerung des normalen Geschlechterverhältnisses (der "Eroherung" des Weihes durch den Mann) im Masochismus aher eine krankhafte Umkehr dieses Verhältnisses gegehen sein soll. Jedoch hat KRAFFT-EBING die Consequenzen dieser Voraussetznng nicht ziehen wollen, da er auch von Sadismus und Masochismus des Weihes spricht und Beispiele von Beidem anführt. Auch würde eine so enge Begrenzung des "Sadismus" sich keinesfalls auf den hertichtigten Verfasser der Justine et Juliette, der philosophie dans le bondoir n. s. w. znrückführen lassen, der vielmehr vorurtheilslos geung war, das Recht der Frauen zur activen Lihertinage im weitesten Umfange anzuerkennen und in seiner Titelheldin Juliette den Typns einer "Sadistin" in des Wortes verwegenster Bedeutnng hinzustellen, der sich dann eine ganze Plejade von Weihern mit gleichen Triehen und Handlnngen anschliesst. Anch werden bei Sade ehenso gern Männer von Männern gemartert, wie Weiher von Männern, Männer von Weihern und Weiher von Weihern; er verfährt in dieser Beziehnng wirklich mit einer rührenden Unparteilichkeit und völliger "Gleichherechtigung der Geschlechter", wie das moderne Schlagwort lantet. Kann man also schon gegen die Bezeichnung "Sadismus" in ohigem Sinne Bedenken erhehen, so noch mehr gegen das Wort "Masochismus". Allerdings hat Sacher-MASOCH in seinen späteren Romanen und kleineren Erzählungen recht oft Männer zn ... Helden" (man verzeihe den hier so gar nicht nassenden Ansdrnck), die ein leidenschaftliches Bedürfniss empfinden, von schönen Frauen, wo möglich in polnischer Pelzjacke (Kazahaika) gepeitscht zu werden - nnd Heldinnen, die es gern thernehmen, ihre Liehhaher in dieser sultaninnenhaften Weise nach Wunsch zu traktiren. Trotzdem hat die Bezeichnung "Masochismns" für mein Gefühl etwas Missliches. Ich sehe davon ah, dass Sacher-Masoch, ein hochhegabter Antor, in manchen seiner Erstlingswerke, wie in dem "Vermächtniss Kain's" Vortreffliches geschaffen hat und allerdings weit mehr hoffen liess, als er, wohl znfolge ungunstiger änsserer Umstände, später verwirklichte; und dass, dank der hanausenhaften literarischen Unwissenheit unserer "gebildeten" Kreise Sacher Masoch's Name ganz gewiss der ungeheuren Mehrzahl ärztlicher Leser völlig fremd und ungelänfig erscheint, sodass sie hei

"Masochismus" weit eher au irgeud etwas Assyrisches oder Semitisches. jedenfalls Orientalisches zu denken geneigt sind. Aber ganz offenbar entspringt iene Vorliehe Sacher Masoch's für Helden und Heldinnen der bezeichneten Art einer eigenartigen, wesentlich im slavischen Volksboden wurzelnden Anffassung des Geschlechterverhältnisses; einer Anffassung, die - nicht ohne tiefe Berechtigung - in der Liebe wesentlich einen Kampf der Geschlechter und in diesem Kampfe das Weib als den stärkeren, siegreichen Theil sieht 1) - wie das ja unzweifelbaft gerade bei einzelnen slavischen Nationalitäten in Folge der reichen Begabung und stärkeren Willenskraft ihrer Frauen in gewissem Grade der Fall ist. Es erwächst daraus allerdings bei diesen Sachen-Masoch'schen Frauen eine Umkehrung der natürlichen Stellung, ein Ueberlegenheitsgefühl, das sie treibt, sich den beberrschten und nnterwürfigen Männern auch in der nnn einmal volks- und landesüblichen Weise als Herringen zn erkennen zn gehen. Untereinander sind sie dabei, den Männern gegenüber, streng solidarisch. - Ich will dies hier nicht weiter verfolgen, glaube aber damit angedentet zu haben, dass diese Sacher-Masoch'schen Typen nichts krankbaft Erotisches, nichts Sexualpathologisches an sich haben, sondern in realen (wenigstens nach der Auschaunng ihres Antors thatsächlich so beschaffenen) culturellen nnd ethnologischen Verhältnissen naturgemäss wurzelu.

Ganz neuerdings hat v. SCHERNGN: NOTZING für die in Rede stebenden Formes kraukhafter sezueller Verirmag eine andere Bezeichnung in Vorsehlag gebracht, nämlich Alreiaenie (von üżyo; und keyvác) für die Verbindung von Graussankeit und Wollust als besondere Classe sexueller Perversion im Allgemeinen. Active Algolagnie give wäre gleich, "Sadismus", und passive Algolagnie gleich, "Mauschismus" zu setzen. Ioß jaube, dass diese Ausdrücke annehmbar und dass sie des Karspr-Eriko'seben Bezeichnungen vorzuziehen sind, gerade weil sie unbestimmter, weniger en gbegreust sind, und daher sich besser eignen, die Mannigfaltigkeit der bierbergebörigen Erscheinungen unt einer gemeinsamer Flareze zu hierdecken.

Mit der einfachen Unterseheidung von "netiv" und "passiv" ist die Sache allerdings noch nicht ersehöptt. Das nämliche ludividumu kam sich, wie noch gezeigt werden wird, abwechselnd activ und passiv verhalten, und ans Beidem geschlechtliche Erregung und Befriedigung seböpfen. Es giebt aber auch eine Mittelforn, bei der das Individumu zum Behufe geschlechtlicher Erregung weder solhst gewaltsame Handungen vorniumt noch solche erduidet — wohl aber dergleichen von Anderen provocirt, sie mit ansieht und durch den Anblick, oder unter Umständen sehon durch die blosse Vorstellung des Anblicks in die gewinsche Befriedigung versetzt wird. Man könnte das als

 Bekanutlich auch der Standpunkt Strendberge's, der allerdings die Männer zu kräftiger Abwehr gegen die "Weiberherrschaft" auffordert. Pseudo-Algolaguie, als fetive oder illusionelle Algolaguie bezeichneu. — Es ist ferner auch auf die Begehung gransamer Acte gegen Thiere aufmerksam zu machen, die sich mit Bestälität in der Form von Thierliebe verbindet und wodurch ehenfalls bei gewissen Individuen die geschlechtliebe Reimung potenzirt wird. Ueberhanpt ergeben sich sehon aus dem bisherigen, gewiss noch nicht abgesehlossenen Beohacktungsmaterial allerlei Ab- und Unterarten, sozzasagen algolagnistische Specialitäten.

Versnehen wir es, den psychologischen Wurzeln der "Algolagnie" etwas tiefer nachzugraben, so kossen wir dabei and die gebeimnissvollen Zusammenhänge, in denen das Wollnstgefühl mit der Zufügung oder anch mit der Erduld ung von körperlichem Sohmerz steht. Es ist ganz allgemein ansgedrückt als Thatsache hinznnehmen, dass wenigstens bei einer nicht ganz kleinen Zahl von Menschen — oder dobei diesen in sehr ausgesprochener Weise — der Anderen zugeführte oder von Anderen erduldete Schmerz im Stande ist, Wollnstgefühle hervorzurfen oder die sehen vorhandenen bis anß Aensserste zu stelgern. Hänfig scheint bei den nämlichen Individen sowohl die Zufütgung wie die Erduldung von Schmerz in gleichem Sinne zu wirken; active und passive Algolagnie sind also nicht so seharf von einander zu trennen, noch weniger etwa als unvereinhare Gegenskitze zu betrachtet zu betrachtet

In den DE Sade'schen Werken, die für alle nur denkbaren Formen geschlechtlicher Verirrungen eine wahrhaft nnerschöpfliche Fundgruhe darstellen, lassen sich anch für die Vereinigung activer und passiver Algolagnie sehr prägnante Beispiele anfzeigen. Fast im ganzen ersten Bande der Juliette spielt die Titelheldin, die später in so hohem Grade "sadistisch" activ wird, die passive Opferrolle; sie macht hier gewissermaassen ihre Schnlzeit durch; aber auch sonst gehen fast alle die Personen (Männer und Frauen), die sadistische Acte begeben, sich gelegentlich gern zu passiven Opfern her, nm sich auch auf diese Weise geschlechtlich zu erregen. Nur darf der Spass natürlich ihnen gegenüher nicht zn weit gehen, nicht bis ans Leben - obgleich anch das vorkommt und sogar als comble der Aufregung ausdrücklich begehrt wird (z. B. von der Schwedin Amalie, im 5. Theil der Juliette, die Borchamps den Schwur abverlangt, sie eines Tages zu seinem Schlachtopfer zu machen). - Dennoch aber lassen sich im Allgemeinen die bei der activen und passiven Algolagnie seelisch wirksamen Motive wohl unterscheiden. Bei der activen Algolagnie bewirkt oder erhöht der Andern zugefügte körperliche Schmerz das Lustgefühl üherhaupt, weil er das Gefühl eigener Superiorität zum vollendetsten Ausdrucke bringt; sich als Despoten, Schwächeren, also namentlich Weibern und Kindern gegenüber zu empfinden, ist dem barbarisch rohen oder dem krankhaft verrohten Sinn in Wahrheit eine "Wollust". Man braucht dabei gar nicht einmal an

Schopenhaner zn denken, der die "Bosheit, die sich an fremdem Weh frent", für eine Grandtriebfeder der menschlichen Natur erklärt, im Gegensatz and als Correlat zam "Mitleid, das das fremde Leid mitempfindet" - noch auch an den nenerdings vergötterten Nietzsche, den Prediger einer "Herrenmoral", die Ueberwindung des Mitleidens ansdrücklich erheischt, behufs Anfzüchtung jener von ihm ersehnten nenen Aristokratie, der "prachtvoll nach Bente nnd Sieg lüstern schweifenden blonden Bestie" gegenüber der Herde, dem Pöbel and seiner im Christentham siegreich gewordenen "Sklavenmoral". Ganz analoge Anschanungen finden wir übrigens bei DE SADE, als Ergebnisse der materialistischen Popularphilosophie seines Jahrhnnderts, in den breitspnrigen Raisonnements, die er seinen Schilderungen einzuflechten für gut findet, nneudlich oft und fast ganz mit denselben immer wiederkehrenden Argnmenten; es lässt sich Alles anf den Nietzsche'schen "Trieb zur Macht" und auf das von der Natur überall proclamirte Recht des Stärkeren zurücksühren. - Wie somit ans der "Herrenmoral" als pathologische Verirrnng die active, so kann aus der "Sklavenmoral" ebenso pathologisch die passive Algolagnie hervorwachsen, indem der nach Erfüllung drängende Trieb zur Selbstdemüthigung, zur Askese, zum Märtvrerthum bei seiner Befriedigung zur Quelle höchsten Wollustgefühls wird; wie das ja ans den Acten nnzähliger (männlicher nnd weiblicher) Büsser nnd Heiligen, sowie ans der Geschichte einzelner in religiöser Ekstase bis zur Selbstverstummelnng vorgeschrittener Secten unwiderleglich hervorgeht.

Eine fernere wichtige Quelle passiver Algolagnie ist in dem Umstande zu suchen, dass gewisse Formen erlittener Misshandlnng and Verletzang unmittelbar anfregend anf den sexaalen Nervenapparat einwirken, Orgasmus und Erectionen hervorrnfen können. Hinsichtlich der Flagellation (vgl. S. 62 ff.) ist es ja allgemein bekannt, dass durch sie bei Kindern verfrühte Erscheinungen genitaler Reizung hervorgebracht werden können, und dass sie von Impotenten hier und da mit angeblichem Erfolge als ultimam remedinm angewandt wurde. Aber auch die mit einem gewissen Grade der Strangnlation verbundenen Störungen der arteriellen Blutzufnhr zum Gehirn, wie sie beim Erhängen nud ähnlichen Todesarten eintreten, disponiren anscheinend zur Hervorrufung von wollüstigen Gefühlen and von Erectionen, und werden daher zuweilen von Wollüstlingen in der Absicht, sich ungewöhnliche sexuale Emotionen zu schaffen, künstlich imitirt, wobei natürlich Vorsichtsmaassregeln getroffen werden müssen, nm die Sache nicht weiter als nöthig ist zu treiben. Ein auf Thatsachen fussendes litterarisches Beispiel ist der Gntzkow'sche Procurator Dominicus Nück (im Zauberer von Rom), der sich anfhängen und zur rechten Zeit wieder abschneiden lässt; ein Seitenstück dazu bietet übrigens schon de Sade's Roland (im 4. Band der Justine). Dass selbst Algolagnie. 57

die korzdauernde einfache Suspension in einem Schwebeapparat im Stande ist, sezual erregend zu wirken, wurde bei der vor einigen Jahren aufgekommenen Auwendung der "Hängemethode" bei Rückemmarkskranken und Nenrasthenikern, durch die gelegentlich heobachtete Wirkung als Anbrodisiannum mehrfach bestätirt.

Endlich kommt, wie bei der activen, so anch hei der passiven Algolagnie die Abstampfing nnd der Verlust des moralischen Gefühls in zahlreichen Fällen wesenlich in Betracht. Wie der ganz in Liebeswahnsinn aufgegangene Ritter des Mittelalters jeden Uebermuth seiner Dame, so noft noch viel gedaldiger, stumpfisninger, erträgt der moderne Liebesschwächling vielfach die robeste Missbandlung durch eine ibm nneathehrlich gewordene Coortisane. Das gilt namentlich von alternden Lüttlingen. Ein typisches Beispiel solcher Brutalistrang eines moralisch geknechteten und entwürdigten Mannes durch eine Dirne bat uns Zola. (in seinen Roman Nann) geliefert.

Ohgleich also die Algolagnie nuverkennbar, trotz allmählicher Uebergänge znm Physiologischen, nnzweifelbast als eine krankhaste psychosexuale Erscheinung aufznfassen ist, so sind doch natürlich bei Weitem nicht alle Algolagnisten als geisteskrank im engeren Sinne zu betrachten. Gewiss sind es die "schwereren" und "schwersten" unter ihnen. die eigentlichen sexualen Verhrecher, Lustmörder n. s. w. wohl ansnahmslos, obgleich man auch von ihnen Mehrere als geistesgesnnd hingerichtet hat (was ich übrigens nicht als ein Unglück, noch weniger als einen Justizmord ansehen möchte). Der typische "Lustmörder" ist gewiss stets eine originär psychopathische, meist hereditär belastete Persönlichkeit mit dentlich unsgesprochenen Degenerationszeichen, hesonders mit eharakteristischen Stigmen in Schädel- nnd Gehirnhan, anf die einzngehen hier nicht der Ort ist. Davon abgeseben disponiren zu algolagnistischen Acten am meisten die angeborene und erworbene Idiotie, die alkoholistischen und epileptischen Psychosen, and gewisse Zastande von functioneller, namentlich seniler Demenz. Ein klassisches Beispiel letzterer Art bietet der vielverlenmdete Tiberins, der nach einem langen, sittlich fleckenlosen Lehen erst in seinen unglücklichen letzten Lebensiahren zum Urheber iener von Sneton geschilderten Capri-Orgien wurde. Ein noch entsetzlicheres, in mancher Beziehung einzig dastehendes Gemälde algolagnistischer Verbrechen and Untbaten, auf Grund einer in noch jugendlichem Alter zur Entwicklung gekommenen Psychose, entrollt die Geschichte des Gilles de Rais (1404-1440). Wir sind darüher durch zeitgenössische Chroniken, durch die (noch nicht ganz vollständig veröffentlichten) Processacten des geistlichen Gerichts von 1440 nnd durch verschiedene neuere Bearheitungen (n. A. des Ahbé Bossard) ziemlich genau unterrichtet, wenn

auch die Einsicht in die feineren psychologischen Zusammenhänge nnsicher und mehr hypothetischer Art ist. Der Fall verdiente wohl wozn hier leider nicht der Raum ist - wesentlich aus ärztlichem Gesichtspunkte monographisch hearheitet zu werden. Denn an einer Geistesstörung - and zwar an einer acquirirten, anscheinend ziemlich acut nach dem 26. Lehensjahr anfectretenen Form psychischer Störung ist hei Gilles de Rais kaum zn zweifeln. Gilles verlässt in diesem Alter den Hof, die hisherige erfolggekrönte militärische Laufbahn, verstösst Weih und Kind, verschwindet auf einem einsamen Schlosse, treiht unsinnige Verschwendung, ergieht sich mystischen Studien, Teufelsbeschwörungen and Aehnlichem, verfällt dann sexnellen Ausschweifungen, wird Päderast, Kinderränher, Mörder, Sadist, Leichenschänder u. s. w. zeigt dabei in seinen anfbewahrten Aeussernngen nicht selten Spuren von Grössen wahn. Stolz auf das Ungewöhnliche und Ausserordentliche seiner Verhrechen; "il n' est personne snr la planète qui ose ainsi faire" sagt er prablerisch zu seinen Gefährten. - Für das hier speciell abgehandelte Thema ist der Fall noch durch die Combination schwerster sadistischer Acte mit offenhar acquirirter conträrer Sexualempfindung von hesonderem Interesse.

Es erscheint nicht ganz ansgeschlossen, dass Gilles, der eine kosthare Bibliothek beass mot siene Pergamente von eigens herragerufenen
Künstlern mit Initialen und Miniaturen verzieren liess, durch die Darstellung früherer ähnlicher Untatuen, z. B. seitens römischer Autoren, zu seinen Verbrechen angeregt oder doch in ihrer Richtung hestimmt warde —
sowie seine eigene Geschichte wieder auf die Phantasie eines DE Sans
hefrneitend einwirkte. Dieser windent nicht uur dem "Marsshall Retu"
an verschiedenen Stellen von Justine et Juliette begeinsterte Nachrafe,
sondern gieht ihm anch wärdige Genossen, n. A. in jenem Järöme
(Bd. 3 der Justine), der als Schlossherr in Sicilien durch seine Agentin
Etmentia überall Kinder aufgreifen oder ankanfen lässt, um sie ganz
im Stile des Gilles de Rais zu Tode zu marten.

An wodernen Nachahuungen, nattriich nur im Kleinen und in sehwalehicherer Form fehlt es ja auch his in die Gegenwart hinein durchaus nicht, wie die in regelmässiger Wiederkehr nicht allzu selten die Folizei und die Geritche beschäftigenden, ofters mit wahrhaft bestänlischen Acten der Verstümmelung, mit Authropophangie, Nekrophilie u. s. w. verhundenen Lustmorde au Kindern und Frauen beweisen. Unseer Zeit, bekanntlich die Zeit der Specialitäten, weiss sich anch auf diesen Gehiete eigenartige Specialisten zu züchten. Der Eine verschaft sich durch Erwürgen von Middehen und Frauen einen wolltstigen Reiz der Andere schlitzt der Geschändeten den Leit auf, um gewisse Eingeweide beranszureissen; noch Andere trinken das Bist ihrer Opfer oder verzehren kannbalisch Stücke der anszeschnitzenen Einzeweide (Britato and Genitalien). Die nicht ganz so Gefährlichen begnügen sich damit, ihren Opfern - ausschliesslich inngen Mädchen - Schnitt- nnd Stichwunden an verschiedenen Körpertheilen, mit Vorliebe am Unterleih, beizubringen, um sich durch den Anblick des berahfliessenden Blutes geschlechtlich zu erregen (die hekannte Geschichte des "Mädchenschneiders" von Angshnrg und des "Mädchenstechers" von Bozen). Einen verwandten Typns, einen Mann, der durch den Anblick von Franen, namentlich von entblössten weihlichen Reizen zur Mordgier angestachelt wird, hat neuerdings kein Geringerer als Zola (in seiner hête humaine) poetisch verewigt. Wer weiss, ob nicht der bisher unentdeckte Londoner "Jack the Ripper" ) oder die ihm geistesverwandten amerikanischen Lustmörder Ben Ali in New-York, Piper and Pomeroy in Boston anch noch ihren Homer oder doch wenigstens ihren Dostojewski (den Dichter des Raskolnikow) finden? oder ob sie nicht ein wüthiger Frauenseind und Nietzscheaner. wie Strindberg, als hoffnungsvolle Vorboten einer schöneren männlicheren Znknnft theatralisch verherrlicht?

Ein recht typisches und der modernaten "Actualität" nicht entberendes Bild activer Algolagnie entrollt nas der folgende Fall, der sich ktrzlich vor den Schranken des Prairer Zuchtpoltzeigerichts (der 10. chanhre correctionelle) abspielte und der zugleich einen nicht uniteresanten Betrag zur socialen Pathologie gewisser grosstlätisches Bevölkerungssehichten darbietet. Ich entnehme die Einzelheiten der ausführliches Wiedergabe der Gerichtsverhandlungen und des Erkenntnisses im Pariser Gil Blag vom 14. und 16. August 1891.

Die Anklage richtete sich gegen einen in Paris wehlbekannten Michel Bloch, Dimantenmakter, vielferlechen Milloaft, Bestierer der Herrehaft La Marche u. s. w., einen Mann von etwa 60 Jahren, glitcklich verheirstelte, Vater einer 15 jährigen und einer 15 jährigen Chotter. Bloch hatte durch sein schabigen Verhalten bei der Be- oder Entlohunung seiner Opfer das gegen in eigeleitete Verfahren selbst herbeigeführt. Eins seiner früheren Opfer, die 15 jährige Claudine Baron, batte sich in wiederholten Briefen an im gewanft, um eine Entschädigung im gesammeten Betrage vom – 130 Franca zu erhalten! Statt diese lacherlich bescheidens Forderung zu gewahren, auch auch Buch für gu gefunden, die 1 lütlie der Polinel gegen die, "Eptresserti" die von ihr gemachten Endullungen führten abhabid zur Erhebung der Aukage gegen löch, die sich auf Verührung von Mindeglährigen aur furnscht und auf Vornahme gewalthältiger Handlungen rüchtett. Mitangekkagt war eine Kupplerin, Frau Marchand, bei der die Zusammenkulter Bloch's mit

<sup>1)</sup> Wie ich nach dem Niederschreiben aus Paul Lutsna'r iseastnoten, Bildern aus dem Nordwesten der Vernäufgen Staaten ennehe, ist dort Hereits Jack the Hipper der Titelheid des neuesten bühnenheberrachenden Semaistonsframa. Lutsnar als ein der einen der mittelbenden Statt gränkrau und verleite die Verstellung, anschlem der Unmensch seinen beiden ersten Opfern den Hauch aufgeschlitzt hatte" (Nord und Sod. Juli 1892. S. 771).

seinen Opfern gewöhnlich stattfanden. Aus den Zengenverhören und dem gerichtlichen Erkenntniss gewinnt man u. A. folgendes Bild der ersten Zusammeukunft Bloch's mit der Claudine Bnron. Diese wurde in ein Zimmer hei der Marchand geführt und musste sich mit zwei Altersgenossinnen, die sie dort vorfand (schon früheren Bekanntschaften Bloch's) vollständig entkleiden. Ganz nackt, ein Spitzentaschentuch in der Hand, betraten alle drei ein hlanes Zimmer, in dem ein alterer Herr sie erwartete. Diescr Herr, den Clientinnen des Hanses unter dem Namen "l'homme qui pique" hekannt, war der Angeklagte Bloch. Er empfing seine Opfer, nachlässig auf einem Sopha hingestreckt, in einem Rosa-Atlas-Peignoir, das reich mit weissen Spitzen garnirt war. Die Mädchen mussten sich ihm einzeln, stillschweigend und mit einem Lächeln auf den Lippen (dies war ansdrücklich verlangt) nähern; man reichte ihm Nadeln, Batisttaschentücher und eine Art Geissel. Die Novize, Clandine Buron, musste vor ihm niederknieeu; er stach ihr in die Brüste, ins Gesäss, fast in alle Theile des Körpers im Ganzen gegen hundert Nadeln. Dann faltete er ein Taschentuch dreieckig zusammen und befestigte es mit etwa zwanzig Nadeln auf dem Busen des jungen Mädchens, sodass ein Zipfel zwischen die Brüste, die heiden ührigen auf die Schultern zu liegen kamen, und riss das so festgesteckte Tuch mit einem hrutalen Griffe plötzlich ab. Nnn erst, wie es scheint, recht erhitzt fiel er üher das innge Mädchen her, peitschte sie, riss ihr Büschel von Haaren am Unterleih ans, presste ihr die Brustwarzen u. s. w. und - hefriedigte sich endlich an ihr vor den Angen ihrer Genossinnen. Diese hatten während der Zeit ihm den Schweiss von der Stirn abtrocknen und plastische Stellungen annehmen müssen. Alle drei wurden nun entlasseu und empfingen von Herrn Bloch ein Honorar von 40 Francs. - Derartige Sitzungen wiederholten sich noch mehrmals; sie waren jedoch dem Erzmillionär und ritterlichen Schlossherrn offenbar zu theuer, und so beschied er sein jüngstes Opfer, die durch hittere Noth zur Annahme seiner Vorschläge gedrängte Clandine, allein in ein kleines Hotel garni, wo er dieselhen Acte mit ihr vornahm, ihr glänzende Versprechungen machte, aber nicht mehr als jedesmal 5 Fraues auszahlte. Die Unglückliche, mit Stichen hedeckt, erkrankt, ohne Hülfsmittel, schrieh in ihrer Verzweitlung die Briefe an Bloch, die zur Erhehnng der Anklage führten. - Bloch, der als ein Mann von abschreckendem säuferartigem Aussehen, mit fliehender Stirn, gelher Perrücke, kleinen hläulichen Angen, rother Plattnase und Knehelhart geschildert wird, legte sich hei den Verhandlungen anfangs aufs Lengnen, lachte dann, als man ihn an die Einzelheiten der ohigen Scene erinnerte, und nahm eine Miene der Verwunderung darüher an, dass man nm solche Lumpereien so viel Aufhebens mache. Der Gerichtshof verurtheilte ihn zu einem halhen Jahre Gefängniss nnd 200 Francs Geldhusse (ausserdem civilrechtlich zu einem Schadenersatz von 1000 Francs an Claudine Buron) - seine Helfershelferin. die Marchand, zu einem Jahre Gefängniss. Es wurde ihm hei der Strafahmessung als mildernder Umstand angerechnet, dass er von der Minderjährigkeit seines (letzten) Opfers nichts gewnsst habe.

Man sieht bieraus, dass der traurige Held dieser Geschichte die "sadistischen Acte" woch hauptsächlich um ihrer selbst willen, als eine specifische Art der Wollusterregung, cultivirte dass er aber bei Verübnug dieser Acte auch secondär in der Weise erregt wurde, um sieh mit der gemisshandelten Person anf gewöhnliche Art geschlechtlich zu hefriedigen. Aehulich dürste es sich wohl in einer ziemlich grossen, vielleicht der überwiegenden Mehrzahl der Fälle verhalten, und ich möchte daher annehmen, dass keine so scharfe Greuze zn ziehen ist zwischen dem Sadisten, "welcher ans originärer Perversion der Vita sexualis den Coitas perhorrescirt oder, entartet und impotent geworden, in Acteu der Grausamkeit ein Aequivalent für jenen sucht und findet" nnd "dem entarteten, relativ impotenten Wüstling, der sich znm Coitus durch präparatorische Acte der Grausamkeit fähig macht" (v. KRAFFT-EBING). Ich kann wenigsteus versichern, dass, wenn man die ganze zehnhändige Justine et Juliette des Marquis DE SADE von Anfang his zu Eude durchliest - eine nicht leichte Lecture, die ich Niemandem auempfehlen möchte! - dass man darin kaum ein einziges Beispiel von einem "Sadisten" im beschränkten Sinne der ohigen Definition finden wird, während es von gemischten oder mehr der zweiten Categorie angehörigen Beispielen geradezu wimmelt. Die Einzelbeiten der de Sade'schen Scenen sind allerdings so haarstränbender Natur, dass sie sich der Wiedergabe an dieser Stelle fast durchweg entziehen. Ich will mich auf die Erwähnung des Grafen Gernande (im 3. und 4. Bd. der Justine) beschränken, der seine junge Frau uur geniesst, nachdem er sie vorher an den verschiedensten Körperstellen - veuäsecirt hat, nnd auf den ihm sehr ähnlichen Typns des Noirceul (iu Bd. 2 der Juliette), der sich, mit den ührigen Zuschauern dieser Schauerscene, auf seine vergiftete, sich in Todeszuckungen windende Frau stürzt - ! - Diese de Sadeschen Helden (sit venia verho) sind fast sämmtlich nicht nur äusserst "poteut", soudern werden sogar als wahre Mustertypen von Satyriasis geschildert, die aber allerdings grossentheils "im Princip" misogyu sind, nur lasterbafte Franen goutiren, und zumal ihren als Tugendspiegel verabscheuten eigenen Ehrfrauen gegenüher erst nach vorhereitenden Acteu der Grausamkeit die erforderliche Potenz finden.

Ein Seitenstück zu den romanbaften Ausgeburten eines DE SADE bietet uns jener geschichtliche Graf von Chatenabriant, der seiner trenlonen Gattin — einer ehemaligen Maitresse Franz des Ersten — durch seine Diener die Aderu an Armen nud Beinen öffinen lässt, und sich von dem Anblick ihres Todeskampfes aufgeregt, an der Verhäutenden oder schon Entseelten geschlechtlich befriedigt. Die Erzählung ist nicht sieber beglanbigt, aber unach früher erwähnten Analogien psychologisch wohl

<sup>1)</sup> Mas wird diese kitries Abschweifung und die wiederschien Anführungen aus einem mit Recht so verpfunten Austra—desem Werke aber in sezusjabstobejscher Hinsicht überzus beichrender Natur sind — wohl verzeiben. Nur zu oft habe ich die Beobacktung gemacht, dass man sich in der Literatur dieses Gegenathes fort-während auf De Saus und seine Werke bezieht, ohne die allergeringste wirkliche Konntisis davon zu verzathen.

denkhar. Dichtang und Wirklichkeit stehen auf diesem ganzen Gehiete (wie ja anch die Geschichte der Moastrositien eines Gilles de Rais zeigt) in verhängnissvoller Berührung und Wechselwirkung; und wie der Verfasser der Justine et Juliette gewiss manches seiner Gemildel nach der Natur mehr oder weniger tren copirt haben mag, so liegen leider anch Anzeichen genung vor, dass seine böllischen Pantantien and revernadte Naturen als michtiger, zur Nachschafung des Erdichteten anreizender Impals wirkten. Man darf daher anch für mesere Zeit der vergiftenden Einfanss der überhandechmenden pornographischen Literatur nut einer gewissen Presse, die mit Vorliebe hier jedes sensstünelle Verbrechen, zumal über Unzuchtsdelicte, Lustmorde n. dgl. berichtet, keinsewegs unterschätzen.

# Erotischer Flagellantismns. Active und passive Flagellation.

Steigen wir von den Lastmorden, den algolagnistischen Verwandungen na w. n. m einige Stufen berab, so stossen wir anf die im Allgemeinen ebenfalls dem algolagnistischen Gebiete zugebörigen Practiken der Flagellations manie, des erotischen Flagellations immanie, des erotischen Flagellations imms. Es kann sich auch bier theils mu vorhereitende, anf Erweckung der Libido und Poteuz abzielende Acte, theils mu ein wirkliches Cotins-Surrogat in der Form der Flagellation bandeln. Zu beiden Zwecken kann sowohl active wie passive Flagelation dienen, die, so verschieden anch die zu Grunde liegenden Motive sein mögen und so verschieden anch die zu Grunde liegenden Motive sein mögen und so verschieden der Mechanismus ihrer Wirkungen im Einzelnen sich gestaltet, beide doch bei daßtr disponitren Individene in er stimulienden Einwirkung übereinstimmen und sich daher nicht selten zusammenfinden oder darch Rollentausch gegenseitig vertreten. Die Motive bei der activen Flagellation von Seiten des Mannes

liegen jedenfalls in der durch die Action hetweckten sexnalen Erregung; doch ist diese psychologisch wohl mit der bei anderen algolagnistischen Acten hervorgerindenn nicht ganz ut eine Stiffe zu stellen. Dem während es sich bei diesen, wie wir saben, in Wahrbeit nm einen Connex von Wollant und Grunsamkeit handelt, insofern der Anderen ungefügte Schmer es ist, der das eigene Lastgefühl hervorraft und steigert — ist dieser Factor zwar bei der Flagellation nicht ansgeselbossen, kommt aher doch nnr gewissermaassen beiläufig, und hei den leichteren Formen der Flagellation, wo es sich mehr um eine Art von erotischer Tändelei handelt, kann in nenenswerher Weise zur Geltung. Hier wirken viellmehr je nach den besonderen Umständen offenhar noch ganz andere Momente similicher Erregung mit: der Anblick enthlöster weiblicher Reize, und zwar — hei der gewöhnlichen Art der Flagellation — gerade derjenigen

an den Tag legen; die dnrch Ideen-Association vermittelte Vorstellung, eine geliehte oder doch erotisch hegehrte Person ganz als Kind behandeln zn dürfen, sie ganz nntergehen und nnterwürfig zn wissen, über sie despotisch schalten zn können; endlich die Beobachtung der nnmittelbaren Folgewirkungen bei der Flagellirten, die Veränderungen der Hantfarbe, die anf- nnd abznekenden Bewegungen, die gewisse Begleiterscheinungen des Coitns vortäuschen oder anticipiren. Hierin liegt wohl das wesentliche Stimplans für den flagellirenden Mann; es kommt aber dazn, dass anch bei der Flagellirten die sexnale Erregung gefördert wird and die Flagellation bei milder Anstibung von ihr kanm als Schmerz. sondern nnr als wollüstiger Reiz empfanden zu werden brancht. Man einnere sich der bekannten Stelle in dem Briefwechsel von Abälard nnd Heloise, wo von den Schlägen die Rede ist, die Abälard als woblbefngter Lehrer seiner erwachsenen Schülerin, die zugleich seine Geliebte war, anstheilte: "verbera quandoque dabat amor, non ira magistralis, quaeque omnium gandiorum duloctudinem spperarent." -Bei der von Seiten des Mannes erstrehten und geflissentlich empfangenen passiven Flagellation können nnn freilich noch ganz andere Motive ins Spiel kommen - diejenigen, auf die früber hei Besprechung der passiven Algolagnie (S. 56) hingewiesen wurde, und die mit der Sexnalität zunächst ganz ansser Beziehung erscheinen: Motive der Demüthigung, der Selhsterniedrigung, der Askese, der freiwillig übernommenen Strafe und hefreienden Busse. In diesem Sinne, also als monchischkirchliches Buss- und Znebtmittel, spielte die Flagellation ia nicht bloss in den Lebensgeschichten vieler Büsser und Heiligen, in der durch sie geschaffenen Praxis der Mönchsorden, in dem Gebranche bei geistlichen Uehnngen und als im Beichtstnhl verordnetes Absolutionsmittel lange Zeit eine wichtige Rolle, sondern gelangte anch in den grossen Geisslergesellschaften des 13. nnd 14. Jabrhunderts, die einer Art von geistiger Epidemie entsprangen, und in ibren schwächeren nenzeitlichen Auslänfern zn einer eigenartigen weltgeschichtlichen Bedentung. Aber anch bei diesen dnrch den mystischen Fanatismus der Zeit erzengten und getragenen Bestrehnngen machten sich doch, wenn wir den Berichten tranen dürfen, vielfach schon raffinirt sinnliche Ansschweifungen bemerkhar (z. B. hei den beimlichen Geisslersecten, den Fraticellen, Begharden n. s. w. des 14. und 15. Jahrhunderts in Dentschland), die zu strengen Verboten kircblicher Oberen und zn schweren Verfolgungen führten. Man lese darüber die Einzelheiten in Förstemann's classischem Werke über die christlichen Geisslergesellschaften (Halle 1828). Der Uebergang von religiöser zn erotischer Mystik liegt jedenfalls anf diesem Gebiete hedenklich nahe, wie anch modernere Beispiele vielfach bestätigen. - Eine andere Quelle passiver Flagellationssncht ist in dem Missbranch der Flagellation zn pädagogischen Zwecken zn snchen, insofern die in der

Kindheit und wohl anch über diese hinans empfangene Flagellation als Sexualreiz wirkte und daher mit erotischen Empfindungen und Vorstellungen von früh anf in enge i deen-Association trat. Besonders gefährlich ist diese Art der Zöchtigung daher bei Kinden von neuropathiseher Veranlagung und mit frih erwachtem Geschlechtstriebe, dem doch die nattriiche Art der Befriedienne noch fern vielleicht soera mobekann ist.

Das classische Beispiel dafür ist bekanntlich JEAN JACQUES ROUSSEAU. der in seinen Confessions uns berichtet, wie die von Fräulein LAMBERCIER an ihm vorgenommene Züchtigung den nuwiderstehlichen Hang zur Folge hatte, von weiblichen Personen, die sein Interesse erweckten, anf gleiche Weise behandelt zn werden; dieser Hang begünstigte bei ihm exhibitionistische Neigungen, und war gewiss nicht ohne Zusammenhang mit späteren nenropathischen Zuständen, der invenilen Erschöpfnngsnenrose, dem combinatorischen Verfolgungswahn seiner späteren Jahre (vgl. MOEBIUS, ROUSSEAU's Krankengeschichte, Leinzig 1889). Ich halte es für sehr wahrscheinlich, das Rousseau's Selbstbekenntnisse anch in dieser Hinsicht propagandistisch gewirkt haben; wenigstens geht ans zahlreichen französischen und englischen Literaturproducten der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hervor, dass bei der männlichen Jugend die Neigung, sich von Damen, wo möglich von solchen mit uppiger blendender Erscheinung und in grosser Toilette, flagelliren zu lassen, keineswegs zu den Seltenheiten gehörte. Also "Masochismus", lange vor SACHER MASOCH! Man möchte darin vielleicht mehr eine harmlose ... Verkindung" der Phantasie zn erblicken geneigt sein; in der Rolle, die die Dame hei dem Akte zn spielen hatte und anscheinend oft mit wirklichem Behagen spielte, ist im Allgemeinen mehr von der Mntter oder Gonvernante, als von der Geliebten. Doch konnte natürlich die sexuelle Erregnng anf beiden Seiten dabei nicht ausbleiben; sie mag nicht selten auf der Seite der Flagellirenden ebenso stark, ia vielleicht noch stärker eingetreten sein 1), and anch dies konnte ein für den Mann willkommenes Nebenproduct und späteres Motiv der passiven Flagellation bilden. - Endlich wurde letztere zuweilen direct für Frigidi und Impotente als vermeintliches letztes Hülfsmittel sogar nach ärztlicher Verordnung in Anspruch genommen, and soll sich in derartigen Fällen anch wirklich öfters bewährt haben, wobei ausser der physiologischen

Dekansilich fehlt es sicht au Beispieles, dass Damen sich auch durch Flagellation von Ihrespielene sexuell aufzeigen. Man denke ner an die Erathiumgen Braxrowa's ich Lakann. t. XI. p. 281, 283) uber Kutharina von Meilel, die es liebte, fürschotente Infolamen eigenkändig mit Ruthen zu peitzeles, und jese andere "grosse Dame", die ihre schen kerzagewachenen Treiter mehrmals tiglich peliteite — leider wird Arbeilleben serbeitet.

Algolagnie. 65

Refexwirkung auf die genialen Nervencentren wohl allerlei Suggestionen als unterstütsonde Festoren mitgewirkt haben mögen. Schoe dem Alterthum war die Geisselnag als Apbrodisiacum nicht freund, und vor 284. 
Jahren hat Mzmost (in der zuerst 1639 erschienenen Epistola de flagrorum uns in re venerea etc.) dieses Thema ärzilich behandelt. Ein heksantes geschichtliches Beispiel ist jener Herzog Allons von Ferrare (an dessen Hofe Tasso lehte), der seiner Gemablin nur nach voranigegangener Flagellation beizuwohnen vermochte. Umgekehrt soll ja auch bei Frauen, die in der ebelichen Umarmung kalt hibehen, zuweilen erst eine dem Colitus voranigeschickte Flagellation das Zustandekommen der Oonception möglich gemacht haben. — Man sieht, die Motive für active nud passive Flagellation sind mannigfach; der Gegenstand bietet nach verschiedenen Seiten bin grosses Interesse, erfertst sich auch einer zienlich erichhaltigen Specialliteratur, doch ist ein näheres Eingehen darunf an dieser Stelle nicht möglicht og

Schliessich sei noch daruf aufmerksam gemacht, dass, wie hei anderen Formen der Algolaguie, auch hier der Fall vorkommt, dass die sennale Erregung nicht durch active Austhung oder passive Erduldung der Plagelation, ondere durch de blosse Anhlick von Flagellationsscenen, oder sogar durch die blosse Vorstellung einer durch Andere an Anderen verühten Flagellation in gentigener Sützke erraugt wird. Ein Beispiel einer solchen im ag in ätzen oder illusionellen Form des erotischen Flagellantismus behachtet ich kürtlich hei einem 21jährigen, familiät stark belasteten Kourastheniker, dessen Vita sexualis danehen noch sonat abnorm verlaufend Erregungen aufwies. Da derartige Fälle immerhin seltener sein dürften, so lasse ich die bezüglichen Angaben des Patienten bier im Auszuge folgen.

(Krankenbericht). "Onanie seit drel Jahren, in den ersten Monaten fast täglich, apster inmer weniger, sodass ich mich bisweiten 1-2 Monate hielt. Folgen: Gedichtinsäbnahme, Schwierigkeit, kiare Gedanken zu fassen und priest auszufrücken, intaugelichkeit zu flassen eine Heicht gegen die gesten der den den zu fassen die seine Auflichter Schwindel und anhaltender, nicht gerade allen helbiger bei dem sin ein als mit ein ander vermischende Dinge sinnlich erregt, und zwar niem als mit ein ander vermischende Dinge sinnlich erregt, und zwar niem lass mit ein ander vermischende Dinge sinnlich erregt, und zwar nicht ganz nattrlich zu bemerken ist, dass Schwangere einen besonderen Reiz auf mich then; 2) durch Ansehen, Erninerung oder Vorstellung dessen, dass ein Weib ein Kind züchtigt oder auch nur tadelt."

"Beides bewirkt Erection; im Tranne sehr starke und bis zur rechilchen Egisculation, in wechen Znatande sehr schweche, wobei auch manchmal kann nennenswerther Samenerguss erfolgt, und zwar bei der abnormen Enpfrindung mehr nud weit öfter als bei der normalen; No. 1 erweckt in mir das recht mässige Verlangen nach einem Zeitzer Kinkluder iller- und Semaliens. W. Coitas. Der Versach desselben gelang jedoch nur dreinal, was geuügende Feretion betriffty om einem irgendwie nennenswerten Lausgefühl oder Ergass war nie die Rede. No. 2 erhitzt mich und treibt mich sebliesstlich nur On annie. Jedenfalls ist zu constatten, dass No. 2 bei mir nicht die Kraft hat, eine Unterstützung von No. 1 beim Coltas zu sein. Ich versachte dies einman, als es soust nicht geben vollte. Der Penie reighte sich anch, aber sobald ich den Willen darauf richtete, ibn einzuführen, ward er anch wieder sobald."

"Familienang aben: Urgrossmutter trübsing. Eine Sebwester meiner Muter desgleichen; eine andere Sebwester derselben grössenwahnsinnig. Zwei Geschwisterkinder derselben haben sich, meines Wissens in Folge von Onanie, eine erschossen, das andere erbängt. Wieder andere Familienmitglieder sind anf andere Weise degenerit."

Der jange Mann, der vorstehende Angaben machte, war sehr zu Hypochondrie geneigt, in seiner Ernburung herabegkommen, übrigens begabt, studirta anfanga Medicin, gegenwärtig Jara. Sebon als Gymnasiast batte er, von Anderen verführt, Bordelle besuncht und eiser Phantasie dadurch sexual aufgeregt. Auffällig erscheint, dass die Flagellationsideen und damit verbundenen Erectionen sich nur beim Anblick fremder Damen, z. B. auf der Strasse, nie bei ihm bekannten Damen einstellten; anch durften nur Kinder das vorgestellte Zehtkrigungsoblyet hilden.

#### & 3. Homosexuelle Parerosie.

(Inversion des Geschlechtsinns; sog. contrare Sexnalempfindnng.)

Nach der his vor etwa 30 Jahren ziemlich allgemein herrschenden Anschannng dachte man, wenn von homosexnellen Verhältnissen zwischen Männern die Rede war, fast ansschliesslich an Paderastie, für die in den älteren Gesetzbüchern in der Regel hesondere Strafbestimmungen vorgesehen waren. Von ärztlicher Seite interessirten sich daher nur die Gerichtsärzte ex officio für die Sache, und anch diese meistentheils nur aus dem Gesichtspunkte, sichere "Kennzeichen" activer und passiver Päderastie hei den verdächtigten Individuen ansfindig zu machen. Das wurde ganz anders, nachdem zwei Gerichtsürzte von üherans reicher Erfahrung, TARDIEU (4) in Paris and Casper (28) in Berlin, darauf aufmerksam gemacht hatten, dass unzweifelhaft hei einem Theile der zur Untersuchning gezogenen Individuen eine gewöhnlich angehorene Anomalie des gesammten geschlechtlichen Fühlens zu Grande liege, in Folge deren ehen nur der homosexnelle Verkehr die adaquate geschlechtliche Befriedigung darhiete. TARDIEU sowohl wie CASPER waren sehr geneigt, diesen Zustand als einen psychopathischen zn hetrachten und mit einer Ahstnmpfung, einem Defecte oder einer Perversion des moralischen Gefühls, also mit einer Art von moral insanity in Verbindung zn bringen; eine Annahme, die anch von späteren Antoren (LOMBROSO (10, 39), LACASSAGNE (37) n. A.)

vielfach getheilt und durch die verhältnissmässig häufige Coincidenz paderastischer Neigungen mit verbrecherischer Naturanlage anscheinend unterstützt wird. - Eine nene Wendung erhielt die Sache durch WESTPHAL (29), der den auf beide Geschlechter anwendbaren Begriff der "conträren Sexualempfindung" einführte, und zwar als Symptom eines angeborenen neuropathischen Zustandes, der in einer Verkehrung der normalen Geschlechtsempfindung mit dem Bewnsstsein von der Krankhaftigkeit ehen dieser Empfindnngsahweichung hestehe. Durch diese Auffassnng erlangten die hierhergehörigen Anomalien eine unmittelhare Bedeutnng für Nenropathologie und Psychiatrie, auf deren Grenzgebiete sich ia das krankhafte Empfindnngslehen dieser "Conträrsexualen" offenbar bewegte. Es wurde in Folge dessen nach und nach ein überaus ansehnliches Material für die klinische Pathologie, die Actiologie und die forensische Würdigung dieser Znstände herheigeschafft, um dessen Zusammenfassung und Vervollständigung sich in den letzten Jahren besonders v. Krafft-Ebing (6), Moll (54) und v. Schrenck-Notzing (57) durch hervorragende monographische Bearbeitungen verdient machten. Von Krafft-Ebing (6) inshesondere rührt auch eine Betrachtnigsweise dieser sexualen Anomalie her, die über den Rahmen der obigen Westphal schen Ansfassung insofern hinansgeht, als KRAFFT-EBING diese Form "sexneller Parästhesie" im Zusammenhange mit anderen geschlechtlichen Perversionen seiner Psychopathia sexnalis einordnet, und ihr den allerdings noch umstrittenen Werth eines navchischen Degenerationszeichens zuspricht - während von anderer Seite nenerdings die Nothwendigkeit der Unterscheidung angeborener und erworbener Znstände dieser Art und die ätjologische Wichtigkeit von Gelegenheitsursachen, Erziehungseinflüssen u. s. w. im Verhältniss zu dem Erhlichkeitsmomente nachdrücklich hetont wird.

Ucherblicken wir zantichst den Kreis des Thatsichlichen, nubekummert um die daran gekuntfinen Theorien, so ist Folgendes hentzutage ansser Zweifel: En giebt einen gewissen, schwer bestimmbaren, aher anseheinend nicht ganz geringen Procentsatz männlicher Individuen, bei dem -zameist anf Grund eigenthumlicher angeborener Veranlagung - jede heterosexnelle Reixang meist von vornhereln vollständig fehlt, oder doch schon gegen die Pabertützeit hin gänzlich zurücktritt, und dieser Defect durch einen stark entwickelten, körperlichen und seelischen Zng zm männlichen Geschlechtsgenossen, durch mann-männliche (homosexuelle) Neigung ersetzt wird. Man kann issofern von einer "Umkehr", einer "Inversion" des natürlichen Geschlechtsverhält nisses bei diesen Individen roden, abs ies ich Männen zerenüber in ihrem Fühlen und Begehren derartig verhalten, wie sie es Franen gegenüber naturgemäss than sollten, und vice versa. Es hängt diese charakteristische Anomalie des Geschlechtsinns aber offenhar mit noch viel weiter greifenden Anomalien und Wandlungen der gesammten geistigen und körperlichen Persönlichkeit, wovou jene nnr den Ansgangspunkt oder eine hervorragende Theilerscheinnug hildet, nutrenubar zusammen. - Man kann dahei verschiedene Grade oder Stadien dieser sexualen Inversion unterscheiden. Eine verhältnissmässig leichtere Form oder Vorstnfe ist die der "psychosexualen Hermanhrodisie", wohei der Geschlechtsinn gewissermaassen amhidexter, auf heterosexnellen und auf homosexuellen Verkehr eingestellt ist; eine Form, der man namentlich in der Kindheit und Entwicklungsperiode frühreifer, neurasthenischer und sexuell hyperästhetischer Individuen, die später cutschieden conträrsexnal werden, nicht selten begegnet. Wenn anch die homosexuellen Neignugen der Stärke uach gewöhnlich schon überwiegen, so besteht doch noch nicht jene ansgesprochene, hochgradige geschlechtliche Antipathie gegen Frauen, die das zu voller Reife gelangte sogenannte "Urningthnm" kennzeichnet. Beim "Urning" (- dieser offenhar an himmlische Abknnft, ocpavos, an eine Stammverwandtschaft mit Venns Urania gemahnende Ausdruck ist gleich anderen ähnlichen Namenshildungen dem Kopfe des hekannten Nnma Numantins-Ulrichs entsprangen -), heim "Urning" also hahen wir die entschiedenste und unverhohlenste Perhorrescenz jeglicher heterosexueller Geschlechtsheziehnng: die Neigung zum Manne ist dagegen aufs Höchste gesteigert, and zwar keineswegs bloss simplicher Natur, sondern mit idealen, mit psendoethischen und psendoästhetischen Elementen mindestens in demselhen Grade vermischt nnd verquickt, wie es hei den gewöhnlichen heterosexnellen Beziehungen von männlicher Seite durchschnittlich der Fall ist. Ueheraus hänfig entwickeln sich daher unter "Urningen" Liehesverhältnisse, in denen eine schwärmerische Glnth, eine verhimmelnde Anhetung des Geliebten sich geltend macht, die nns als widerliches Zerrhild dessen erscheint, was wir im heterosexuellen Geschlechtsverkehr ganz in der Ordnung finden. Daneben macht sich beim Urning, znmal wenn er die passivere Rolle in diesen mannmännlichen Verhältnissen zu spielen pflegt, oft ein znnehmender Hang für weibliche Beschäftignngsweise, weihliche Kleidung, weibliches Wesen in Gang und Haltung, ein weiblicher Geschmack in den verschiedeusten Aensserlichkeiten des Lehens, üherhanpt eine nnwillkürliche Mimicry allerlei weiblicher Eigenthümlichkeiten anffällig hemerkhar. Der Charakter selhst erfährt eine allmäbliche Umhildung und Umwandlung ins Weihliche, oder richtiger ins Weihische; die dem schönen Geschlechte zumeist zugeschriebenen Untugenden, Eitelkeit, Putzsucht, Gefallsneht. Lügenhaftigkeit n. s. w. sind - oder werden mit der Zeit - ganz die

des Urnings. Die angeheure Eitelkeit und Selbstgefälligkeit dieser Lente erhellt vielfach schon aus ihren Autobiographien, mit denen sie - zumal seitdem Krafft-Ebing eine Anzahl davon der Oeffentlichkeit übergeben hat - dem Arzte gegenüber sich gern anfspielen. Jeder hält sich für einen vollendeten Typus des Urningthums und betrachtet die nehensächlichsten Züge seiner "Vita sexualis" als Dinge von emineuter wissenschaftlicher Bedeutung. Daher liegt auch die Gefahr nahe, auf Grund ihrer Schilderungen nach einzelnen mitgetheilten Zügen zn sehr zu verallgemeinern. - In manchen Fällen kommt es allmählich zn einer Verwandlung des gesammten psychischen Seins, nicht bloss nach der Sexualsphäre hin, sondern mehr oder weniger auf fast allen Gebieten des Deukens und Wollens - zn einer zunehmenden Verweihnng ("Effeminatio") - wohei die so Effeminirten fibrigens nicht nothwendig anfhören, den aus dieser psychischen Umwandlung sich ergebenden nnlösharen Widerspruch mit ihrer körnerlichen Mannesnatur zu erkennen und als krankhaft zu empfinden. Indem sie also ihrem eigenen Geschlecht inuerlich entfremdet gegenüherstehen, haben sie doch zugleich das Bewusstsein dieser Entfremdung als einer naturwidrigen, ahnormen; and die hierdarch anterbaltene Disharmonie, der stete Zwiespalt ihres inneren und äusseren Menschen geht hei manchen dieser bedanernswerthen Individuen als ein tragischer Zug durch ihr ganzes Lehen, setzt ihr Dasein zu einer lügeuhaften Scheinexistenz berah - selbst wenn sie sich änsserlich so weit beherrschen, nm der Welt als geachtete, unangefochtene Persönlichkeiten, ja wohl gar als "glückliche" Gatten und Väter gegenüberzntreten. (Man vergleiche einzelne der hei Krafft-Ebing (6) und Schrenck-Notzing (57) mitgetheilten Autohiographien. - Ein interessantes literarisches Beispiel ist u. a. BALDUIN GROLLER's "Priuz Klotz"; anch in einzelgen WILBRANDT'schen Gestalten sind leichte Andentungen der Effeminatio nicht zu verkennen.)

Bei noch böherr Eutwicklung dieser psychischen Anomalie, wie sie allerdings nur anstahmsweise, zumal auf Grund sehverer originkere Belastung, atatzufinden scheint, verliert sich das aufängliche Bewasstein der Krankhaftigkeit mehr und mehr; es wird die innerlich längst volltogene Umwandlung auch vom Bewasstein gewissermaassen besiegelt und asactionirt, und es kommt so zu ausgebildeten geschlechtlichen Wahuvorsteilnungen – zu einem Zustande, den Karappe-Eunko nenerdings als Metamorphosis sexnalis paranoica, als Wahn der Geschlechtsverwandlung beseichnet. Die Disposition zur Erreichung dieser Endstufe psychosexualer Inversion ist vielliecht uns og rösser, je mehr auch in Folge voranfigegangener Körperlicher Entwicklungsanomalien eine Annäherung der Körperformen an weiblichen Hahitus (And roy urie) individuell statfinder.

Weitere für die pathologische nnd forensische Auffassung helang-

reiche Unterschiede ergehen sich aus den der Anomalie des Empfindungslebens entsprechenden motorischen Impnlsen, ans den Hand-Inngen, in denen der inverse Trieb, die homosexuelle Parerosie sieh nach aussen bethätigt. Die hierhergehörigen Acte der Befriedigung des homosexuellen Triebes können an sich ziemlich mannigfaltiger Natur sein. Sie können n. a. - müssen aber keineswegs nothwendig - paderastischer Art sein, also in "paedicatio" bestehen, was aher hei eigentlichen Urningen nur verhältnissmässig selten vorzukommen scheint, wenigstens von der Mehrzahl derselhen mit grosser Lebhaftigkeit und Emphase als nnwürdige Verdächtigung zurückgewiesen wird. Offenbar hat man früher das Gehiet des "Urningthums", des "Uranismus" sachlich und persönlich nicht abzugrenzen gewosst von dem in naseren Weltstädten mehr and mehr ansehwellenden Gehiete mannmanulicher Prostitution, wohei es sich is allerdings wesentlich um eine Befriedigung homosexueller päderastischer Neiguugen, sei es in activer oder in passiver Rolle (des "cinaedus" und des "pathicus" der Alteu) handelt. Aber weder die Werkzenge dieser mann-männlichen Prostitution, noch die Mehrzahl ihrer Gönner und Freunde haben mit der psychosexualen Anomalie, die uns hier beschäftigt, das Geringste zu schaffen - wenn auch der "Urning" wohl faute de mienx hier und da gerade so zu männlichen Prostituirten greifen mag, wie der geschlechtlieb .normal" empfindende Mann (leider) zu weiblichen. - Abgeseben also von der "paedicatio" kann die Befriedigung des homosexuellen Triebes noch in ziemlich verschiedenartiger Weise erfolgen: theils durch mutuelle Berührung, Reibnng, Manustupration, durch Ejaculation zwischen den Schenkeln (das scheinen bei den eigentlichen Urningen die gewöhnlichen Acte zu sein) oder auch wohl im Munde; theils aber in den schon früher erwähnten symbolischen Acten der Exhibitionisten und Fetischisten and in Form schwerer sexueller Perversitäten. Der homosexuelle Impuls kann also, zumal wenn er hei schwer helasteten oder gar bei eigentlichen Verbrechernaturen zum Durchbruche kommt, mit activer und passiver Algolagnie (Sadismus, Flagellantismus), mit Bestialität, Mordsneht, Nekrophilie n. s. w., überhanpt mit allen ienen verbrecherischen Delicten einhergeheu, von denen in dem früheren Abschnitte die Rede war und wovon wir u. A. in dem p. 57 erwähnten Falle des Gilles de Rais ein bemerkenswerthes geschichtliches Beispiel kennen gelernt haben.

Es ist nach diesem kurzen Ueberblick die generelle Frage nicht zu nurgeben, wie weit man es hei allen diesen verschiedeene Schattirungen and Formen heteroeszueller Parerosie mit Zustfinden von pat bologischer Bedeutung zu hun hat, nach diese Bedeutung als wesentlich neuropathische oder im engeren Sinne psychopathische zu hetsimmen ist: —eine Fraze, die in nurweifelhaft nicht bloss für die gerichtsärztliche Anffassnug dieser Zustände, sondern für unsere gesammte ärztliche Stellungnahme ihnen gegenüber, z. B. für unser therapentisches Eingreifen wesentlich in Betracht kommt. Der Streit der Meinungen hiertiber, der nenerdings besonders durch die schon angedentete KRAFFT-EBING'sche Auffassung dieser Zustände wieder entfacht worden ist, hat bisher noch keine endgültige Entscheidung gefunden. Nach KRAFFT-EBING ist die contrare Sexualempfindung als ein functionelles Degenerationszeichen und als Theilerscheinung eines nenropsychopathischen, meist hereditär bedingten Znstandes zu betrachten. Als Stützen dieser Anschauung werden von KRAFFT-EBING folgende Thatsachen hervorgehoben.

1) Das Geschlechtsleben derartig organisirter Individuen macht sich in der Regel abnorm früh und in der Folge abnorm stark geltend. Nicht selten bietet es noch anderweitige perverse Erscheinungen ansser der an und für sich durch die eigenartige Geschlechtsempfindung bedingten abnormen

Geschlechtsbefriedigung.

2) Charakter und ganzes Fühlen sind von der eigenartigen Geschlechtsempfindung, nicht von der anatomisch-physiologischen Beschaffenheit der Geschlechtsdrüsen bedingt. Die geistige Liebe dieser Menschen ist vielfach eine sebwärmerisch exaltirte, wie auch ihr Geschlechtstrieb sich mit besonderer, selbst zwingender Stärke in ihrem Bewusstsein geltend macht.

3) Neben den functionellen Degenerationszeichen der conträren Sexualempfinding finden sich anderweitige functionelle, vielfach auch anatomische

Entartungszeichen.

4) Es bestehen Nenrosen (Hysterie, Nenrasthenie, epileptische Zustände u. s. w.). Fast immer ist temporäre oder danernde Nenrasthenie nachweisbar. Diese ist in der Regel eine constitutionelle, in angeborenen Bedingungen wurzelnde. Geweckt und unterhalten wird sie durch Masturbation oder durch erzwungene Abstinenz. Bei männlichen Individuen kommt es auf Grund dieser Schädlichkeiten oder schon angeborener Disposition zur Neurasthenia sexnalis, die sich wesentlich in reizbarer Schwäche des Ejaculationscentrums kundgieht. Damit erklärt sich, dass bei den meisten Individuen schon die blosse Umarmung, das Küssen oder selbst nur der Anblick der geliebten Person den Act der Ejaculation hervorrnft. Häufig ist dieser von einem abnorm starken Wollustgefühl begleitet bis zu Gefühlen "magnetischer" Durchströmung des Körpers.

5) In der Mehrzahl der Fälle finden sich psychische Anomalien (glänzende Begabung für schöne Künste, besonders Musik, Dichtknnst n. s. w. bei intellectuell schlechter Begabnng oder originärer Verschrobenheit) bis zu ausgesprochenen psychischen Degenerationszeichen (Schwachsinn, moralisches Irresein). Bei zahlreichen Urningen kommt es temporär oder dagernd zu Irresein mit dem Charakter der Degeneration (pathologische Affectzustände, periodisches Irresein, Paranoia u. s. w.).

6) Fast in allen Fällen, die einer Erbebung der körperlich-geistigen Zustände der Ascendenz und Blutsverwandtschaft zugänglich waren, fanden sich Nenrosen, Psychosen, Degenerationszeichen u. s. w in den betreffenden Familien vor.

Gewiss wird man das von Krafft-Ebing in diesen Sätzen entworfene Bild als zutreffend für eine nicht geringe Klasse von Individuen mit homosexueller Parerosie anerkennen, und für diese die Richtigkeit der gezogenen Folgerungen ohne Weiteres zugehen müssen. Andererseits ist doch nicht zu leugnen, dass bei Weitem nicht alle Männer mit conträrer Sexnalempfindung den neurasthenisehen Charakter in der Weise an sich tragen, wie es im vierten der obigen Sätze geschildert ist; dass überhaupt die contrare Sexualempfindung keineswegs Neurasthenie zur unbedingten Voranssetzung, ehenso wenig zur nothwendigen Folge zu haben braucht - so häufig auch das Eine oder das Andere entschieden der Fall ist. Hier kommen wir also zur Möglichkeit einer "erworbenen" contraren Sexualempfindnng, wie sie fibrigens Krafft-Ebing selhst zugiebt, gegenüber der allerdings weit häufigeren angeborenen. Wie es scheint, wird dabei auf die Ermittelnng oecasioneller, accidenteller Momente in Beziehnne auf die Entwicklung homosexueller Parerosie küuftighin noch grösseres Gewicht zu legen sein. Diese Gelegenheitsursachen bestehen offenbar zumeist in solchen, durch erzieherische Einflüsse und Umgebung während der Kindheit und Pubertät hervorgerufenen Eindrücken und Vorstellungen, die der gesehlechtliehen Phautasie die bestimmende Richtung anweisen; daneben auch in solchen Momenten, die überhaupt ein frühes Erwachen des Geschlechtslebens und besonders den Hang zu Onanismus begünstigen. Ob derartige Momente für sich ganz allein, auch bei völliger Ahwesenheit hereditärer Belastung und neuronathischer Coustitutionsanomalie, zu conträrer Sexualempfindung höheren Grades führen können, ist allerdings bisher unerwiesen. Andererseits enthält aber doch auch eine vorhandene, noch so schwere neuropsychopathische Disposition für sieh allein ebensowenig eine ausreichende Begründung. Es muss vielmehr noch irgend etwas Weiteres hinznkommen, mag dieses Etwas auch für uns vorläufig noch ein schwer bestimmbares x sein; der erwachende Sexualtrieb mnss, sei es durch einzelne Zufälligkeiten oder durch die fortdauernd ihn umgebeude Atmosphäre. durch die Eiuflüsse von Erziehung und Milieu, in homosexuelle Bahnen abgedrängt werden (wie es z. B. bei der bekanntlich als Knabe erzogenen "Comtesse Sarolta" - neben allerdings mitwirkender erhlicher Belastung augenscheinlich der Fall war (55)). - Die Frage der angeborenen oder erworbenen Entstehnng ist unstreitig auch in praktischer Beziehung von grossem Interesse. Insofern nämlich, wie es neuerdings angestrebt wird, von einem ärztlichen therapeutischen Eingreifen auf diesem Gehiete überhaupt die Rede sein soll, werden offenbar die Fälle mit erworbener contrarer Sexualempfindung im Ganzen einen verhältnissmässig weit günstigeren Boden dafür bieten als die Fälle mit deutlich ausgesprochener Veranlagung, ja mit degenerativer Belastung. Aus diesem Gesichtspunkte hat sich besonders v. Schrenk-Notzing (57) in jungster Zeit bemüht. den Nachweis zu führen, dass das occasionelle Moment in den Krankeugeschichten der "Uruinge" (wie auch auderer geschlechtlich

Verirrter) eine weit grössere Bedeutung heansprucht, als hisher im allgemeinen geglaubt wurde. Er findet, dass hier fast überall Erziehungseinflüsse hei allerdings vorhandener erhlicher Neuropathie oder Psychopathie, eine maassgehende Rolle spielen, und kommt bei Durchsicht des gesammten caspistischen Materials zu dem Schlusse, es sei ..ein absolut strenger Beweis für das Zustandekommen conträrsexualer Reizungen und der Effeminatio unter Ansschluss des Erziehungsmomentes in keinem Falle geliefert". Wie mir scheinen will, herechtigen allerdiugs die von Schrenck-Notzing selbst beigehrachten Beweismaterialien hei genauerem Zusehen grossentheils auch nicht gerade zu sehr positiven Schlüssen. Wenn von derartigen Patienten gemeldet wird. dass sie schon im 5. oder 8. Jahre grosse Lust empfanden, eines fremden Penis ansichtig zu werden, oder dass sie sich im 11. oder 13. Jahre in Männer verliehten und dadurch die "Determination ihres Geschlechtstriebes" erhielten, so liegt doch hier anscheinend eine Verwechselnng von Ursache und Wirkung vor; es handelt sich da nicht um ..occasionelle Momente", sondern vielmehr um deutliche Zeichen schon vorhandener und ausgesprochener conträrer Sexualempfindung. Bei Knahen mit früh erwachendem Geschlechtsinn, die aher nicht von vornhereiu homosexuell veranlagt sind, kann man oft genug die Beobachtung machen, dass sie sich ganz ausserordentlich für weihliche Formen, Brüste, Hüften u. s. w. interessiren und sogar durch deren Aphlick oder etwaige Berührung Erection bekommen, auch zum Onanieren angereizt werden, dass sie dagegen nicht im mindesten eine ähnliche Empfänglichkeit für Versuchnugen in masculiner Form an den Tag legen, selhst wenn sie sich mit Spiel- und Schulgefährten zum Zweck mutueller Manustrupation vorthergehend alliiren. Wie natürlich, leidet das gesammte casuistische Material der contraren Sexnalempfindung gerade im Puukte der anamnestischen Angaben an geringer Zuverlässigkeit, da diese stets ansschliesslich auf den autobiographischen Mittheilungen fnssen, die von den "Urningen" selhst in sehr viel späterem Leheusalter gemacht wurden. Selhst ganz abgesehen von der den Urningen vielfach eigenen "weihlichen" Sucht zu Uebertreibungen und Erfindungen wird man gewiss in der Meinung nicht fehlgehen, dass sie, wie alle Laien. nnr zu geneigt sind, gleichgültigen Nehenumständen zu einer erheblichen ätiologischen Bedeutung zu verhelfen: wie ja heispielsweise fast jede Kyphose auf einen Fall aus der Wiege oder vom Arm der Wärterin nnd dergl, znrückgeführt wird. Es lässt sich also mit dem casuistischen Material in dieser Beziehung nicht allzu viel anfangen; so viel jedoch ist immerhin mit einiger Bestimmtheit zu entnehmen, dass nicht immer der contrare Impuls sich von vorn herein zu aussern hraucht, vielmehr während der Kindheit und his zur Puhertät eine gewisse sexuelle Neutralität auch in solchen Fällen bestehen kann, die späterhin das voll-

eutwickelte Bild coutrarer Sexualempfindung darhieten. In derartigen Fällen sind wir gewiss vielfach berechtigt, auf eine Mitbetheiligung occasioneller, accessorischer, hesonders in Einflüssen der Erziehung and Umgebung hestehender Schädlichkeiten zu schliessen, ohne diese freilich im Einzelnen stets nachweisen zu können. Selbst wo ein solcher Nachweis scheinbar gelingt, wo die Angaben etwas positiver lauten, sind die mitgetheilten Thatsachen öfters so, dass sie wenig Vertrauen in dieser Beziehung einflössen nud mindestens einer ziemlich verschiedenartigen Deutung unterliegen; wie heispielsweise in ienem Falle von Hammond, wo der Patient sich, nachdem er angehlich die Paarung von Hunden mit angesehen hatte, einen Bleistift in den After eiuführte, diesen Versuch später mit einem Zahnhürsteustiel wiederholte u. s. w. nnd sich in der Folge zum (passiven) Päderasten eutwickelte oder in ienem auderen Hammond'schen Falle, wo eine erlittene Schulzüchtigung als Ausgangspunkt späterer (activer und passiver) päderastischer Neigungen angeführt wird.

Zamächst ist in Fallen, wie die ehen erwähnten, durch nichts erwiesen, dass es sich mm erworhene, krankhafte, conträre Sexualempfindung handelt, sondern diese Falle machen viel eher den Eindruck gezüchteter, nicht krankhafter Päderastie — zumal ap indderastische Acte bei den eigenülichen Uruingen überhapt selten vorkommen. Will man aber solche Fälle als erworhene conträre Sexualempfindung gelten lassen, so ist gewiss eine recht erhebliche krankhafte neuropsychische Veranlagung voransussetzen, um aus so unbedeutenden Gelegenbeitsanlässen psychosexuale Folgeerscheitungen von so schwerer und nachbäldiger Beschäffenheit zu producirent zu producirent

Wenn also Schierken-Norzino zu dem Endergehnisse kommt, der Antheil der occasionellen Momente sei vielfach in der Actiologie des Gewohnheitstriebes zu gewissen sexuellen Ent-Bausserungen ein grösserer, als derjenige erhlicher Belastung — so wind man dafür, wenigstens soweit es sich und als Gehiet homoexueller Parerosie (contrarer Sexualempfindung) handelt, in dem bisher vorliegenden Material die ausreichende Begründung vermissen, und daher auch den daran gekufpften Folgerungen für Prognose nud Therapie nur mit Vorbehalt zustimmen können

Fassen wir alles zusammen, so hielbt doch immer als entscheidenes pathogenetisches Moment die abnorme neuropsychische Voranlagung (mag diese nun angeboren sein md auf erhlicher Belastung beruben oder in früher Jugend, zum Theil durch Gebirnkrankheiten, Verletzungen a. dergl. acquirirt sein], dene nur heil Individnen,
deren psychische Widerstandskraft von früh auf fast null oder wenigstens gegen die Norm ausserordentlich berahgesetzt ist, können die schal
digenden Einzeleindrücke von Milleu um Erziebung sich so sehranken-

los im Bewasstein ausbreiten und, ohne auf hemmende und zurückdrängende Gegenwirkungen zu stossen, das gesammte Empfindungs- und
Vorstellungsleben so überfünthen, um sich zu überwäligenden, allübehrsschenden, die ganze Persönlichkeit nach sich vandelnden Trieben umund amszugestalten. — Wenn dem aber so ist, so ersebeint von vornherein auch die Hoffungs iennlich gering, dass es gelingen könne, in
schon vorgeschrittenem Lebensalter die längste befestigte krankhafte Triebrichtung zu erschüttern, zur Umkehr zu bringen, und sogar eine Wie derherstellung der norm ale un Geschlechts empfindung (oder vielmehr, da von einer "Wiederhenstellung" ja nicht die Rede sein kann, wo
uie etwas derartiges vorhanden war, eine Umformung der pathologischen, homosexuellen, in normale, beterosexuelle Empfindung und Triebrichtung ktmätlich zu erzielen!

Jeder beschäftigte Nervenarzt ist wohl oft genug in der Lage gewesen, sich mit derartigen Individuen, die ja uicht selten sind und zumal seit dem ersten Erscheinen der Psychopathia sexualis sich mehr und mehr in die ärztlichen Sprechstunden drängen, so gut es geht therapentisch abfinden zu müssen. Eine intensivere und Aussicht auf Erfolg bietende ärztliche Einwirkung, die natürlich nur psychischer Art sein kann, ist erst möglich geworden, seitdem das moderne Hilfsmittel der Suggestionstherapie für diesen Zweck herangezogen wurde. wie es in den letzten Jahren durch Renterghem und van Eden. Wetter-STRAND, FOREL, BERNHEIM, LADAME (52), KRAFFT-EBING (6), MOLL (54), mit ganz besonderem Eifer und Erfolge aber durch Schrenck-Notzing (57) geschehen ist. Nach einer Zusammenstellung des letztgenannten Autors sollen unter (32) mit Suggestion behandelten Fällen von "Paracsthesia sexualis" nur 5 Misserfolge gewesen sein; leicht gebessert wurden 4, wesentlich gebessert 11, geheilt sogar 12 Fälle! Ein Resultat, das fast zu erfrenlich klingt, um nicht zu mancherlei Bedenken Anlass zu geben. Am therzeugendsten erscheint ein von Schrenck - Notzing ausführlich berichteter Fall, in dem die "Heilung" nach Verlauf von mehr als drittehalh Jahren, während deren die Verheirathung des Patienten stattfand, noch als fortdauernd constatirt wird, so dass hier wohl auf eine Persistenz des erzielten günstigen Einflusses gehofft werden kanu. In andern Fällen wurden dagegen, namentlich bei ungenügender Behandlnngsdaner, Recidive beobachtet; wie es denn überhaupt als selbstverständlich anzusehen ist, dass eine im Verlaufe vieler Jahre festgewurzelte sexuelle Entwicklungsanomalie nicht mit einem Zanberschlage, im Verlaufe weniger hypnotischer Sitzungen oder gar einer einzigen Sitzung, dauernd getilgt werden kann; angebliche Resultate dieser Art erweisen sich fast ausnahmslos als Illusionen. In den geheilten Fällen war zum Theil die Behandlungsdaner und Sitzungszahl ziemlich gross (142, selbst 204 hypnotische Sitzungen); auch empfiehlt Schrenck-Notzing,

die "Geheilten" prophylaktisch alle 8 oder 14 Tage, etwa ein Jahr lang, hypnotisch fortzubehandeln und für regelmässigen Geschlechtsverkehr Sorge zu tragen. Letzteren betrachtet Schrenck-Norzing geradezn als eine "conditio sine qua non" für dauernde Heilung. Natürlich kann aber davon erst in einem schon vorgeschrittenen Stadinm der Besserung die Rede sein; in der Regel kommt es bei Contrarsexnalen znnächst zu einer Art von geschlechtlicher Nentralität, indem die Patienten zwar gleichgültig gegen homosexuelle Reize geworden sind. aher noch nnempfänglich für heterosexnelle (weihliche). Dies entspricht dem Gange der Suggestivhehandlung, die in erster Reihe darauf abzielt, die homosexuellen Gefühle zu bekämpfen, heterosexuelle Gefühle zu erzengen und zu fördern, während erst in zweiter Linie die Bethätigung des Triehes in normaler Weise anzustreben ist. Bei der meist vorhandenen sexuellen Hyperästhesie derartiger Individuen erweist sich anch die Einhaltung einer längeren geschlechtlichen Abstinenz im Anfange der Behandlung oft von erheblichem Nutzen.

Wie schon aus diesen Andentungen bervorgeht, wäre es eine ganz voreilige Meinnng, und entspränge nur den vielfach noch herrschenden hedauerlichen Vorurtheilen in Betreff der Suggestivbehandlung, letztere wie etwas ganz Einfaches und Selbstverständliches, ja wie eine Art harmloser Spielerei auzusehen, die im Grunde jeder Laie ebenso gnt anszuführen vermöge. Im Gegentheil bedarf es dahei, soll wirklich etwas erreicht werden, vieler Ueherlegung und planvoller Berechnung, genanester Berticksichtigung der Individualität des Kranken, und vor Allem auch einer mit vollem Ernst auf die Sache eingehenden, sich ganz dafür einsetzenden Persönlichkeit. Wem das nicht gegehen ist, und wer üherhanpt eines rechten Verständnisses und Mitgefühls für die hier in Betracht kommenden schwierigen und eigenartigen Krankbeitszustände ermangelt - was leider anch hei Aerzten recht hänfig der Fall ist der that gewiss gut daran, sich eigener Behandlungsversuche auf diesem Felde ganz zn enthalten; er sollte aber nicht so weit gehen, sich über die mühsamen und aufopferungsvollen Versuche Anderer so ungerecht wegwerfend und dünkelhaft absprechend zu äussern, wie es namentlich von psychiatrischer Seite üher die Suggestivbehandlung derartiger Zustände mehrfach belieht wurde.

Schliessich mögen noch einige Bemerkungen über die forensis obe Seite des Gegenstandes Platz finden. Das dentsche Strafgesetzbuch (§ 175) bedroht bekanndlich mit Strafe: "die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder vom Measchen und Thieren begangen wird" — während das österreichische Strafgesetz (§ 129) allgemeiner die Unzucht mit Personen desselben Geschlechts unter Strafe stellt (also anch den mor lesbiese mit umfasst, der in Deutschland straffrei bleibt). Es ist

nnn im Sinne des § 175 des dentschen Strafgesetzhuches znnächst zweifelhaft, wie weit der Begriff der "widernatürlichen Unzucht" zwischen Personen männlichen Geschlechts reicht - oh also darunter anch die verschiedenen, nicht päderastischen Acte homosexpeller Befriedigning, die mutelle Manustupration n. s. w. mit einbegriffen sind, oder nicht. Für letztere Anffassnng scheinen die "Motive" des Strafgesetzentwarfs zu sprechen, in denen ansdrücklich hetont wird, dass darch diesen Paragraph die auf Sodomie und Paderastie im prenssischen Strafgesetzhnehs (§ 143) angedrohte Strafe aufrecht erhalten wird. Eine Reichsgerichtsentscheidung hat den Begriff der "widernatürlichen Unzneht" zwischen Männern dahin erläntert, dass es sich dahei nm einen dem natnrgemässen Beisehlaf ähnlichen Act handeln müsse was aher anch ziemlich widersprachsvolle Dentangen zulässt; jedenfalls sind blosse "unzüchtige Handlungen" (wie sie § 176 nater Umständen für strafhar erklärt) von der "widernatürlichen Unzncht" hegrifflich zu unterscheiden. - Erwachsen schon hierans im einzelnen Falle namhafte Schwierigkeiten, so werden diese weitans dadurch gesteigert, dass in Folge der nenerdings mehr und mehr herrschend gewordenen Anschannngen es sieh hei den auf homosexnelle Befriedigung ahzielenden Acten in der therwiegenden Mehrzahl der Fälle nm Delicte handelt, die von neuropathischen oder vielfach selhst psychopathischen Individnen hegangen werden, deren Znrechnungsfähigkeit somit "wegen krankhafter Störung der Geistesthätigkeit" (dentsches Strafgesetzhnch § 51) ausgeschlossen oder doch in Zweifel gezogen werden kann. Hier wird znnächst zwischen der an gehorenen und erworhenen contraren Sexualempfindung zu unterscheiden sein: indessen auch wenn man mit KRAFFT-EBING (6) die erstere als Theilerscheinung erhlicher Belastung, als psychisches Degenerationssymptom anffasst, würde doch dem "gehorenen Urning" deswegen die Znrechnungsfähigkeit noch nicht ohne Weiteres abznerkennen sein - hierzn hedürfte es vielmehr offenhar im Einzelfalle einer sorgfältigen Untersnehnng der gesammten Geistesthätigkeit; es wird dabei namentlich zu erwägen sein, in wie weit der homosexnelle Trieh sich dem Individnnm mit nnwiderstehlich em Zwange fühlhar macht oder noch durch entgegenwirkende Motive nnterdrückt und in Schranken gehalten werden kann; oh der homosexnelle Trieh therhangt noch als krankhaft and natur widrig empfanden wird, oder oh die mit dem anomalem Geschlechtsinn zusammenhängende Umwandlung der geistigen Persönlichkeit auf allen Gehieten des Fühlens und Wollens sich schon in dem Umfange vollzogen hat, nm den Gedanken an die Krankhaftigkeit ienes Triebes gar nicht mehr anfkommen zu lassen. - Doch ist anch hiermit die Sache in forensischer Beziehung noch nicht ganz erledigt. Ueher den "Urningen", soweit sie ehen nicht als entschieden psychopathische Individuen auf den

Sehutz mangelnder Zurechnungsfähigkeit Anspruch machen können, hängt als Damoklesschwert beständig jener fatale Strafparagraph, und sie fliblen sich dadurch von den bekanntlich "höchsten irdischen Freuden" der Liebe ungerechterweise ansgeschlossen, zu einem nnunterbrochenen selbstquälerischen Kampfe mit den gerade bei ihnen bäufig ahnorm starken geschlechtlichen Impulsen und zu einer lehenslänglichen Abstinenz verurtheilt, da sie sich heterosexuell nicht hefriedigen können und wollen, homosexuell aber nicht befriedigen dürfen. Kein Wunder also, dass schon vor 25 Jahren der Apostel und Taufpathe des Urningthums, der hannöversche Jurist Ulrichs, gegen die entsprechenden Bestimmungen des preussischen Strafgesetzes Sturm lief, und dass neuerdings eine lebhafte Agitation in den betheiligten Kreisen auf Abschaffung oder Umänderung jenes odiösen dentschen § 175 sich hemerkhar macht, und auch von hervorragenden Aerzten warm unterstützt wird. In der That sind ja diese "Urniuge" in einer bedauernswerthen Lage; sie einfach zu castriren, wie neuerdings Rieger (Centralh). für Nervenheilkunde und Psychiatrie, August 1892, S. 341) in so wohlwollender Weise vorschlägt, geht doch wohl nicht an; nnd zu warten, his sie sämmtlich durch hypnotische Wohlthäter in den beglückenden Schooss beterosexneller Liebe zurückgeführt sind, wohl ehen so wenig. Ich vermag nicht einzusehen, was der Staat und die Gesellschaft dabei onfern würde, wenn sie sich des Schutzes jenes § 175 entänsserten (denn auch soweit es sich um Bestrafung von "Unzucht mit Thieren" haudelt, hat schon der drastische Ausspruch Friedrichs des Grossen darüber das Richtige getroffen). Im Allgemeinen wird is von der gesetzlichen Handhabe den der Polizei wohlbekannten Mitgliedern der Urningsgilde gegenther doch fast nirgends Gehranch gemacht; wobei freilich das Ansehen des Gesetzes unmöglich gewinnen kann. Andererseits fühlen sich diese Leute einem widerwärtigen Erpresser- und Denunciantenthum wehrlos überliefert. Mit Recht hat der moderne Staat sich mit der Zeit gerade den geschlechtlichen Delieten gegenther auf ein engeres und immer engeres Gehiet zurückgezogen und da, wo er überhaupt noch einzuschreiten für gut fand, die Strafe in hewusstem Gegensatz zu der ehedem üblichen harharischen Strenge fast his zur Unwirksamkeit herunter gemindert. Es hindert nichts, in dieser Richtung noch einen Schritt weiter zu gehen. Die Aufgahe des Staates kann ja nicht in Correctur des verdorbenen Geschmackes seiner Angehörigen und in gesetzlicher Abndung sittlicher Verirrungen als solcher bestehen. - Wozu treiben wir auf der Schule so viel Horaz, wenn wir nicht einmal des klassischen Spruchs eingedenk sind:

Quid leges sine morihus Vani proficiunt? —

der ja keineswegs bloss für das alternde Rom, sondern fast noch mehr für

die greisenhafte hentige Gesellschaft zu gelten scheint. Will der Staat höhere Sittlichkeit schaffen und fördern helfen - was unstreitig eine sehr schöne und verdienstliche Sache ist - so erstrebe er es nicht so "hinten herum" durch den Strafrichter, sondern auf offenem Wege, durch Stärkung aller noch anfrechtstehenden sittlichen Antoritäten in Kirche und Schule. in Familie und Corporationen! Die Ziele der Strafgesetzgebung sind auf diesem Gebiete vernünftigerweise erfüllt, wenn sie gewaltsamen Missbranch zu stenern, Minderiährige zu beschützen, öffentliches Aergerniss zu verhindern erfolgreich bemüht ist; wofür durch anderweitige strafgesetzliche Bestimmungen (§ 174, 183 n. s. w.) genügend gesorgt wird. Allenfalls mag anch nach dem Vorschlage von MOLL (54) die mannliche Prostitution durch Abanderung des \$ 361, der von gewerbsmässiger Unzucht handelt, direct verfolgbar gemacht werden. - Es ist zn hoffen, dass die öffentliche Meinnng, die jetzt im "Urningthum" noch vielfach ein gebrandmarktes Laster erhlickt, allmählich zu richtigerer Einsicht in das Wesen dieser Dinge bekehrt wird und ihrerseits auf den gesetzlichen Weg der Abhülfe hiuwirkt, den Krafft-Ebing mit den Worten audeutet: "Ob aber nicht ans Utilitätsgrunden es opportnn wäre, die strafgerichtliche Verfolgung mannmännlieber Liebe ans den Codices zu streichen und die Jugend dnrch die Unzuchtsparagraphen gentigend geschützt zu erachten, möge der Gesetzgeber der Zuknuft reiflich erwägen."

# Neuropathia sexualis feminarum.

#### Prof. R. von Krafft-Ebing in Wion.

Ueber Neurnlgien: 1. Union méd. 1850. - 2. Noucourt, Archiv. gén. de méd. 1858. Bd. XII. - 3. Mariotte, Archiv. de méd. 1860. - 4. Maudult, Thèse inaugurale. Paris 1863. — 5. Desplatz, Névralgies dans les affections utérines. Thèse de Paris. 1868. — 6. Siredey, Journ. de méd. et chirarg. prât. 1875. — 7. Axenfeld.

Traité des névroses. 2. éd. 1883,

Tratte des Berroles. 2. ed. 1882.
L'Éber Vagalitation. 1882.
L'Éber Vagalitation. 1882. 1883 Agril. — 10. Slims, Kimik der Gebrautster.
1882. 1883 Agril. — 10. Slims, Kimik der Gebrautster.
1882. 1883 Agril. — 10. Slims, Kimik der Gebrautster.
1882. 1883. — 11. Charrier, Gaz. des höpit 1885, 30. 66. —
12. Beijed, Die Krankheiten d. wellb. Geschetents. 1873. II. — 13. Martin, Berlin, klin. Wochenschrift. 1871. 14. — 14. Arndt, Ebenda. 1870. p. 314. — 15. Visca.
1992. pagnings. — These de Paris. 1832. — 16. Lenland, Du vagin. These de Paris. 1874. - 17. Weber, Alig. med. Centralzeitung. 1878. 1. 2. - 18. Gosselin, Clinique chirurg. de l'hôpital de la Charité. 1873, t. II. p. 470.

Mangelude oder mangeihafte Erregbarkeit des Ejaculationscentrums: 19. Kobelt, Die Wollustorgane d. Menschen. Freiburg 1844. - 20. Müller, Die Steri lität d. Ehe. Deutsche Chirurgie v. Billroth-Lücke. 1885. S. 63. - 21. Kisch, Die Sterilität des Weibes. Wien 1886. S. 107. — 22. Steinbach, Die Sterilität der Ebe. Wien 1888. S. 101. — 23. Glävecke, Arch. f. Gynäcologie. 25. Heft 1. — 24. r. Krafft, Ueber politionartige Vorgänge beim Weibe. Wiener med. Presse. 1889. 14. — 25. Hanc, Ueber weibliche Politionen. Wiener med. Blätter. 1888. 21. 22. — 26. Hanc, Gueer wentende Fondthomen. Wester med. Blatter. 1985. 21. 22. — 26. V. Krafft, Ueber d. Zustandekommen der Wellnstemplanding und deren Mangel he sexnellen Act. Internation. Centralla f. d. Physiol. u. Pathol. d. Harn- u. Sexualorgane. II. Heff. 3n. 4. — 27. Hensen, Physiol. d. Zeugung, Hermann's Handb. d. Physiologie. — 28. Hammond, Sexnelle Impotenz. 1889. — 29. Guttreit, 30 Jahre Praxis. I. S. 321. 416. - 30. Garnier, Anomalies sexuelles. p. 261-274. - 31. Frais. 1. S. 34. 16. 39. 48 three 7. 181 11. 32 v. Krafft, Uebr Neurosen und Psychosen durch Abstinenz. Jahrbücher f. Psychiatrie. 33. Schuele, Handb. d. Gesteckrankelene. 2 auf. S. 199. 34 Hasse, Lebrb. d. Nerventrankelten. S. 201. 2. 19. 34 Hasse, Lebrb. d. Nerventrankelten. S. 201. 35. Loimann, Ueber Onanismus b. Weibe. Therapeut. Monathefite. 1890. April. 36. 37 Section 18 Secti

Torggler, Casuist. Beitrag z. Perversion d. weihl. Geschlechtstriebs. Wioner klin. Wochenschrift. 1893. 28. — 37. Laker, Ueber eine besondere Form von ver-kehrter Richtung des weiblichen Geschlechtstriebs. Archiv f. Gynäcol.

Pollationen: 38. Meissner, Encyclopadie d. med. Wissenschaften nach dem Dictionnaire de méd. Leipzig t534. X. — 39. Mantegazza, Hygiene der Llebe. p. 186. — 40. Schwe diaur, Von der Onanie u. den übrigen Verirrungen d. Geschiechts-triebs. 1835. — 41. Rosenth al. Klinik d. Nervenkrankheiten. 1875. S. 469. — 42. Hildebrandt, Piths-Biliroth. IV. Bd. I. 5.68.

Poliutionen und Clitoriskrisen bei Tabes: 43. Charcot und Bonchard. Comptes rend. do la société de Biologio. 1866. - 44. Pitres, Des crises clitoridiennes au debut ou dans le cours de l'ataxle locomotrice. Progrès méd. 1884. 13. Sept. -

Marina, Rivista sperimentale. XV. fascic. 2—3. p. 176. — 46. Peral-Picque-chef, Des pseudo-tabes. Thèse de Paris. 1885. — 47. Pitres, Sur un cas de pseudo-tabes. Archiv de neurologie. 1888 p. 345. — 48. Morselli, Sulle crisi vulvovagiuali. Giornale di Neuropatologia. Anno VII. fasc. 2—3.

Neurasthenia sexualis: 49. Hegar, Zusammenhang der Geschiechtskrankbeiten mit uervösen Leiden. Stuttgart 1885.

Ciltorismus und Erethismus genitalis: 50. v. Krafft, Ueber eine seltene Form von Nourastbenia sexualis. Zeitschr. f. Psychiatrie. Bd. 48.
Affectloren der eerebralen Ceutren: 51. v. Krafft, Psychopathia sexualis.

8. Anfl. 1893.

### Einleitende Bemerkungen.

Mann and Weih sind night bloss anatomisch and physiologisch, sondern anch seelisch höchst verschieden und das entscheidende Moment in ihrer differirenden leiblichen und seelischen Beschaffenheit ist das sexuale Nervensystem.

Aher auch Einflüsse der Culturentwicklung und Züchtung (Erziehung) hahen sich im Laufe der Jahrtansende geltend gemacht. Sie hahen dazu beigetragen, dass das Weib züchtig, enthaltsam, zurückhaltend auf der heutigen Culturstnfe erscheint. Beim Culturweib spielt der Sexualtrieh nicht iene dominirende Rolle wie heim Manne. Bei dem normal organisirten Mädchen bleibt die Vita sexnalis rubend bis auf mehr oder weniger nnbewnsst bleihende geringfügige Regungen und findet seine Wirkung and Entfaltnur erst mit dem ehelichen Verkehr. Anders ist es bei neuropathischer Constitution (Belastung), die vielfach Hyperaesthesia sexualis und Präcocität der Vita sexualis bedingt und zu spontanem oder durch Verführung entstandenem Missbranch der Zengungsorgane führt.

Bei aller Differenz von Organen und Leistung, die sich auch hinsichtlich der Disposition zn und der Actiologie von Erkrankungen des Sexnalnervensystems zu erkennen giebt, bestehen aber für Mann und Weib gemeinsame Erscheinungen und Folgen hinsichtlich des Misshranchs der Zengungsorgane und insofern hat die Darstellung der Neuronathia sexualis feminarum anzukutufen an die im voransgebenden Abschnittgeschilderten Krankheitshilder, wie sie beim Manne sich finden, nnter Hervorhehnug der Unterschiede, welche sich ätiologisch und klinisch beim Weihe ergehen.

In ätiologischer Hinsicht ist hervorznheben: die Seltenheit der Mastnrbation beim normal organisirten Mädchen und die Bedentungslosigkeit der Ahstinenz vom sexnellen Verkehr, wie sie ans den Eingangs erwähnten Thatsachen sich ergiebt.

Actiologisch übercompensirt werden aber diese günstigen Momente durch die Gefahr sexueller Neurosen beim Weihe in Folge der Erkrankung seiner ganz anders beschaffenen und vielen Schädlichkeiten ausgesetzten Genitalien.

Ans naheliegenden Gründen ist es schwierig, die Neuropathia sexnalis feminarum klinisch so klar zu stellen, wie dies hei den analogen Krank-Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualurrane, IV.

heiszuständen der Männer möglich ist. Das Sexnalleben des Weibes bleibt anch dem Arzt des Vertrauens gegenüber oft versehleiert und in seinen pathologischen Bracheinungen ein derartiges Gewirre von psychonud neuropathologischen Päden, dass seine Lösung und Benrtheilung über ans sehweirig, wenn nicht unmöglich wird. Deshahl kann die folgende Darstellung unr als eine bescheidene Zusammentragung von Bausteinen gelten, deren Zusammenfügung zu einem gesehlossenne Bauwerk nur dem Fortschritt der Wissenschaft und namentlich von dem einheitlichen Zusammenwirken des Gynäcologen, Neurologen und Psychiaters erwartet werden kann.

Wie wichtig für den Kliniker ein solcher Ban ist, wird sich ans dem Folgenden ergeben. Der natürlichste Gesichtspunkt für eine Eintheilung der Krankheitzunstände scheint mir ihre Localisation. Zu unterscheiden wären demnach:

- I. periphere Affectionen der sexualen Nerven.
- Neuralgien, 2. Vaginismus (Hyperästhesie mit Reflexkrampf),
   3. Pruritus.
  - II. Affectionen der spinalen Centren.
- 1. des Ejaculationscentrums,
  - a) mangelnde oder mangelhafte Erregbarkeit,
  - b) Uebererregbarkeit und reizbare Schwäche (Pollntionen. Nenrasthenia spinalis);
- 2. des Erectionscentrums,
  - a) mangelnde Erregbarkeit,
  - Uebererregbarkeit (Clitorismus, analog dem Priapismus und Erethismus genitalis virorum).
- Affectionen der cerebralen Centren.
   psychosexnale Anästhesie. 2. Hyperästhesie. 3. Parästhesie.
- . psychosexuare Anasthesie. 2. Hyperasthesie. 5. Parasthesie.

Diese Eintheilung kann aber nur den Wertb einer schematischen Uebersicht beanspruchen.

Sie leidet darunter, dass die und I zu schildernden Besehwerden selten selbständige und rein periphere, in der Regel symptomatische, excentrische Symptome sind auf Grund von Algemeiner-Kanknungen, Localerkranknungen der Genitalien und allgemeinen Neurosen (Hysterie, Kenrasthenie). Ausserdem kommt in Betracht, dass die Pranction der verschiedenen Centren und Bahnen, in welchen sieh das sexuelle Leben abspielt, keine selbständige ist und bei der innigen functionellen Zusammengehörigkeit derselben, namentlich der spinalen und der ceutralen Centren, ein Ineinandergreifen der Punctionsstörung derselben geradern Regel ist.

# § 1. Periphere Affectionen der sexualen Nerven.

#### 1. Neuralgien.

Anffallend hänfig sind Mastodynien, sowie intercostale and namentlich Inmbo-abdominale Neuralgien Begleiterscheinungen functioneller oder anatomischer Krankheitsznstände in den Genitalorganen des Weibes. Des Weiteren kommen Ovarie, Neuralgia nteri nud N. vulvae zur Beobachtung. Veraplagende und wohl auch veraplassende Ursachen finden sich in Gestalt von allgemeinen Nenrosen (bes. Hysterie), Onanie n. a. antihygienischen Refriedigungen des Geschlechtstriebes, sowie von Genitalerkranknngen (bes. chron. Oophoritis, Parametritis, Metritis mit oder ohne Lageveränderungen, Carcinom). Die Ovarie gehört wohl ganz in das Gebiet der hysterischen Nenrose. Die Neuralgia uteri (Metralgie. Hysteralgie) änssert sich in Schmerzhaftigkeit der Gebärmutter spontan and auf Drack. Der Schmerz ist zeitweise sehr heftig, irradiirt dann in Vagina, Vulva, Blase, Rectum, Lumboabdominalnerven und ruft reflectorische Contractionen des Uterns hervor. Diese Nenralgie ist oft sehr hartnäckig, befällt zuweilen anch Franen in den letzten Monaten der Gravidität und kann dann durch Hervorrufung von Uteruscontractiouen zur partiellen Ablösnng der Placenta und vorzeitigen Geburt führen. Chloroforminhalationen, Suppositorien von Opium oder Codein sind zu versuchen. Bei nicht Graviden kann Discission des Cervix Hülfe bringen.

Onanie, sexnelle Erregning ohne Befriedigung, sexnelle Excesse scheinen, bei vorhandener Veranlagung (Hysterie, Anämie), veranlassende Ursacheu.

Die Neuralgia vulvae ist, gleich den vorigen, eine seltenere Affectione. Sie entsteht spontan oder in Folge von Vulvitis n. a. Local-affectionen (Erosionen n. s. w.). Hänfig combinirt sie sich mit lamboub-dominaler N. Heftige lancinirende oder anch brennende Schmerzen in der Vulva, nicht selten iradiriend in Vagina, Blase, machen diese N. aus. Regelmässig findet man die Mucosa der Vulva hyperästhetisch, sodass jede Berührung daselbst den Schmerz hervorru doer steigenstelle Sie führt nicht selten zu der als "Vaginismes" bekannten Reflexneurose.

2. Vaginismu. 1559 machte Sussox (9) anf diese übrigens sehon om Tanciton (8) 1842 gekannte Neurose aufmerksam. Sinst (10) gab ihr den Namen und definitre sie als "derart bochgradige Hyperästhesie des Hymen und Introtius vaginae, dass dadurch bei Berührung die heltigsten nud den Coitus unmöglich machenden Reflexkrimpfe im Sphineter vaginae ansgelüst werden". Ansser diesem Muskel (Luschika) sind aber noch der Coustrictor cunni, die Mm. transversi perinaei, der Sphineter nud Levator ani meist bethelligt.

Actiologisch fällt nenropathische Constitution [Sims (10), Beigel (12), Arnot (14)] ins Gewicht. In der grossen Mehrzahl der Fälle ist sie nachweishar. Nur auf dieser Grandiage ist es verständlich, dass ein physiologischer Vorgang (Coitus) Vaginismus berbeiführt. Jedenfalls kommt er bei anatomischer Integrifät der Vulva vor. Blänfig allerdings sind präexistirende oder anlässlich der Deflorationsversache entstanden anatomische Veränderungen Estuttudung, Excoration) im Spiel und jedenfalls leisten ungeschiekt unternommene Coitnaversache und Anomalien des Hymen (sehwere Zerreissharkeit) der Entstehung der (traumatisch dann entstandenen) Hyperiatsbies (Vorschuh.

Anfangs hestebt nur diese als Berthrungssehmer. Unter fortgesetter Reitung des byperästhetischen Gebletes entwickelt sich der Refleckrampf. In der Regel gesellen sich hald Symptome allgemeiner Nenrose (Agrypine, Statns nervosss bis zu angesprochener Hysteroneurasthenie und Dysthymie) binzn. Die Prognose ist, cessante cansa, riemlich effunkt.

Nehen tonisirender und sedativer Allgemeinhehandlung und Meiden von Coitus ist im Falle von entstudilieher Complication oder Excoriation diese zunächst durch Aq. saturnina, Jodoformeinstänhung zu beseitigen. Besteht diese Complication nicht, so kann ebestens die Dilatation der Vagina durch das Speculum, evenmell nach operativer Beseitigung des Hymen unternommen werden. Hedak empfiehlt die digitale subentane Zerreisung des Introitas.

3. Pruritas vulvae et vaginae ist ein nicht seltenes, quălendes, selbat zu Gemüthaveratimung und Taed, vitae führendes Leiden. Besonders hänfig ist er im Klimakterium, aber zu jeder andern Zeit anch möglich durch einfache oder gonorrhoische Catarrhe, Lageveraduren, and chronische Entzündung des Uteres und seiner Adneza. Bei Jüngeren Individene findet mon off Masturbation als Ursache. Amfallend hänfig ist Pruritus hör Diabetes meillüns. Der Pruritus nötügit zum Kratzen und als Folge desselhen bestehen hänfig Excoriationen, Eczem und catarrhalische Verkänderungen in Varian and Vulva.

Nehen Bekämpfnng der ätiologischen Bedingnngen ist örtliche Therapie in Gestalt von Borax in Glycerin gelöst, 2½ Salicylspirins, 5½ Cocainlösnng oder 3—8½ Carbolsolntion angezeigt. Daneben hänfige warme Sitzhäder. Anch Faradisation der Vulva erwies sich nützlich.

## § 2. Affectionen der spinalen Centren.

## Des Ejaculationscentrums.

a) Mangelnde oder mangelbafte Erregbarkeit.

Gleichwie heim Mann findet anch heim Weih ein reflexmotorischer quasi ejaculatorischer Vorgang im Verlanf des Coitns statt, welcher von einem Wollnstgefühl hegleitet ist und den seelisch und körperlich befriedigenden Abschluss des sexuellen Actes darstellt. Dieser reflexmotorische Vorgang besteht in einer peristaltischen Contraction der Muscalaur des Gentialschlands, durch welchen Servete desselhen und der Inhalt der Bartholiu'schen Dritsen ansgepresst werden. Wie sich aus der folgenden Darstellung ergeben wird, ist diese seelisch und körperlich wichtigte Leistung des betr. spinalen Centrums individuell und auch zu verschiedenen Zeiten eine sehr ungleiche. Die Bedingangen für das Zustandekommen der zur Ejacnlation nöttligen Erregung des spinalen Centrums und des dadurch im Cerbrum ansgelösten Wolldustgefühls sind ziemilch complicitet.

Sie ergeben sich 1) ans der Anspruchsfähigkeit und genügenden Reizung sogen, erogener Zonen, die geeignet sind Erection, Orgasmus, Ejaculation and Wollnstgefühl hervorzurufen. Während heim Mann normaliter nur die Glans penis erogen ist, bei gewissen Entarteten wohl anch die Schleimhaut des Rectnm (Gefahr der Päderastie). sind es heim normalen Weib die Clitoris und Umgebung, die Vagina mit dem Cervix uteri und die Warzenhöfe der Mammae, die man als erogen ansprechen kann. Diese Zonen sind es aber nur virtnell und es hedarf der Reizung, nm sie actuell dazu zn machen. Es ist wahrscheinlich. dass bei der Virgo nur die Clitoris erogene Zone ist, nnd so erklärt es sich wohl, dass von Virgines Mastnrhation nur in der Vulva geübt wird. Es ist weiter wahrscheinlich, dass erst mit dem Coitus die Vagina erogen wird. So erklärt es sich wohl, dass bei Entjungferten die Vagina locus praedilectionis für Masturhation ist. Von da ah tritt die erogene Bedentnng der Clitoris entschieden zurück. Bei Multiparae kann sie sogar nnll sein. Anch die Warzenhöfe werden wahrscheinlich erst in Folge des Stillens erogen oder anch, wie dies in perverser Bethätigung sexueller Gelüste geschieht, durch Titillatio.

Hamono (28) aucht die Begründung von Lihldo und Wollustgefühl zu sehr an der Clitoris. Er hehauptet, dass hei der ührigens sehr seltenen Entwicklungshemmung der Clitoris der Sexualtrieb mangele. Dies wäre aber noch kein Beweis, sondern die Erklärung wäre so möglich, dass ein organisches und ein functionelles Degenentionszeichen (a. s. Fall S. 176: Clitoris gauz rudimentär und zugleich Annesthesis sexualis) aus dem gemeinsamen höheren Grund degenerativer Belastung sich ohne gegenseitige Beziehung nebeneinander vorfinden Können.

Wichtiger wäre die angebliche Erfahrung, dass durch operative Enterung der Clitoris der Scualtireb sehr gesehwicht würde. Dies könnte nach dem Ohigen nur hei Vigines vermultet werden, aher die Misserfolge der Clitoridectomie bei Masturhantiunen und die Thatsachen mehrfacher eregener Zonen sprechen dagegen. Interessant, weil sie die Thatsache Micholgischer, vielleicht vicanirender erogener Zonen erweist, ist eine Beobachtung von Pfach (31), nach welcher eine Kranke in der Gegend des oberen Theils des Sternum eine übrigens sehon von Chamman in seiner Thèse de doctorat 1851 anachgewiesene erogene Zone darbot. Reizung dieser Zone

rief, nnter Orgasmas und Ejaculationsgefühl, eine reichliche Secretion von vulvovaginaler Flüssigkeit hervor.

Die Auspruchsfähigkeit der erogenen Zonen kann als angebornen Annomalie oder erworben durch Neuroseu (Hysteire, Neurasthenie) feblen. GUTTZEIT (29) hat auch Erfahrungen gesammelt, wonach bei Frauen nach Dammriss das Ejaculationsgefühl verloren geben kann. Er erklärt diesen Verlust aus mangelhafter Frietion beim Act, bedeingt durch Zerrissensein des Constrictor cunni, wodurch die Empfindlichkeit der reitzbarsten erorenen Zone bedeintend vermindert sei.

In anderen Fällen ist die Erregbarkeit der erogenen Zonen vorhanden, aber die Erregung ist nugenügend durch Ejaculatio praecox, Coitus reservatus, interruptus, condomatus des Consors.

 aus der genügenden Erregbarkeit und Erregung des spinalen (Ejaculations-)Centrums.

Diese Bedingung mangelt vielfach beim Weibe Es ist nicht zu herseben, dass gerade binsichtlich dieses Centrums bedeutsame Unterschiede zwischen Mann und Weib bestehen. Während beim ersteren Pollutionen vom zeugungsfähigen Alter ab etwas Regelmässiges und Nattfliebes sind, insofern ein zu voller Function spontan entwickeltes spinales centrum sie rein reflectorisch vermittelt, besteht beim Weib dieses Centrum nur virtuell und ist eine lange fortgesettle physische und auch psychische Einwirkung erforderlich, um dasselbe zur functionellen Anslösung seiner Energie gelaugen zu lassen dieterb hänfige Reitung erogener Zonen und Hervorrafung besonderer seelischer Dispositionen und Einflüsses z. u.). En giebt France, die trott der günstigten seelischen nu körperlichen Bedingungen nie dazu gelangen und, damit des Wollustgefübls entbebrend, vom Coitus unbefriedigt bellest.

Die Thatsache, dass bei den meisten Weibern das Ejaculationscentrum erst zu seiner Leistung entwickelt werden muss, erklärt Hammond (28) geistreich folgendermaassen: "wahrscheinlich bestand in dieser Hinsicht zwischen Mann und Weib, d. h. bezüglich der raschen Anspruchsfähigkeit des sexuellen Apparates im Naturzustand der Menschen kein Unterschied. Durch die Civilisation hat sieb, indem sie dem Weib Schranken in der Bethätigung seiner Vita sexualis auferlegte, nicht aber dem Mann, bei diesem eine gewisse Leidenschaftlichkeit entwickelt, beim Weib dagegen scheue Zurtickbaltung." Aus dem Umstand, dass die Civilisation das Weib in der Gesellschaft sexuell zur grösseren Zurückhaltung erzieht. erklärt sich wohl, dass diese Sphäre in der Ebe erst geweckt werden muss. Die schwierige Anspruebsfähigkeit dieses Centrums beim normalen Weib zeigt sich u. a. dariu, dass dasselbe langsamer die Höhe des sexuellen Actes erreicht, als der Mann. Die Ungleichheit schwindet häufig allmählich dnreh den Verkehr in der Ehe, aber durchans nicht immer. GUTTZEIT (24 Seite 321) fand, dass von zehn Weibern nach der

Deforation durchschnittlich nur zwei sofort vollen Genuss haben. Von den ührigen acht sollen nur vier ein angenehmes Gefühl beim Act empfinden, jedoch der volle Genuss, d. h. das Ejaculationsgefühl, rete erst nach ½ bis mehreren Jahren ein. Bei den letzten vier komme es eventuell niemals zum vollen Genuss der sinnlichen Liebe.

Die Franen der ersten Categorie charakterisirt nnser Gewährsmann als Weiber von feurigem Temperament und Liebe zum Mann. Das Ejaculationsgefühl trete hei ihnen beim Act mit jedem spmpathischen Manne ein.

Die Franen der zweiten Categorie werden als solche von wenig Temperament, bei Liebe zum Ebemann oder von viel Temperament, hei Gleichglitügkeit gegen den Mann bezeichnet.

Die Frauen der letzten Categorie sind solche von weuig Temperament, die zugleich den Mann bassen oder wenigstens physisch Widerwillen gegen ihn empfinden. Die Meretriess sollen gewöhnlich zur dritten Categorie gebören. Sie henchels Wollnäsgefühl und haben wirkliche Befriedigung zur anlässlich des mit dem Manne ihrer Wahl vollzogenen Coitus.

Auch die Anspruchsfähigkeit des eingeübten Centrums sch wankt innerhalb weiter Grenzen. Beim ormalen Weih ist messtrand die Errefpakreit dieses Centrums am grössten, offenbar durch den Reis, welchen der geschwellte Granfsche Follikeit und die mit diesem Vorgang verhundene Hyperfimie des Genitalseihlanchs auf den gesammten sexualen Nervenapparat austben. In dieser Zeit genügen geringere Reise, um sexuellen Orgamms zu hewirken, während sonst stärkere Reize, eventuell psychische in Gestalt erzwungener Phantaiseiblier dazu nötlig sind. So erklätt es sich auch, dass postmenstrand der Coitus brünstiger zu sein pflegt und eher his zur Erzielungt des Einenlationserfühls erlant:

Weiter erstreckt sich aber der Einfluss der Ovulation nicht. So wenig als die Libido, sind die Leistung des spinalen Centrums und das damit in Beziehung stebende Ejaculationsgesühl direct abhängig von der Thätigkeit der Ovarien.

Beweise dafft liefert Glarvikke's (23) Arbeit. Dieser Autor hatte Gelegenheit, eine Phella publica zu beobachten, der Utersu und Orarien vollständig febliten und die gleichwohl behanptete, beim Coitus volle Lihido zu hahen. Achnliche Fälle von Purcht und Kussmault eitirt der gleiche Antor. Anch Hedar, Schmaltuss, Bruntzel, Köherele beobachteten in einzelnen Fällen nach der Gastration Forthestehen der Lihido, Tiszuk, Spracher Welles sogge gelegentlich Steigerung der Libido, vielleicht ans dem Wegfall des seelischen Hemmungsmomentes der Gefahr einer Gravidikt.

Nach Kisch und Börner überdauert die Lihido oft um Jahre das Klimakterium. Dass diese nicht allein von den Ovarien abhängt, heweist ein Fall von Hauff, in welchem ein Mädchen keine Ovarien hatte und gleichwohl stark masturbirte.

3) Die dritte und wichtigste Bedingung für die Auslösung des Ejaculationsvorganges und des damit zusammenhängenden Wollnstgefühls ist aber eine besoudere psychisch-physische Beschaffenheit eines cerebralen sexnellen Gebietes.

Schon GUTTERT'S Erfabrungen wiesen auf diesen Factor hin. Auch die Thatasche, dass trotz einstrestender, ja selbat (and Grand reizharer Schwäche, s. n.) ahnorm leicht einstrender Ejacnlation das sie physiologisch begleitende Wolluntgefthil (Apbrodisie) feblen, ja sogar durch ein Unlust, selbat Schmerzegefthil ersett sein kann, spricht für die Nothwendigkeit der Annahme eines eerebral irgendwo bestebenden Ceutrums, als der Stätte sexueller Gefühle, Vorstellungen und Drängen. Die Autoren haben biaber den peripheren sexuellen Granen und Baben viel zu grossen Werth hinsichtlich der Ansläsung sexueller Empfindungen zugeschrieben. Zweifellos sind sie von grösster Bedentung für Weckung und Erhaltung der Vita sexualis, aber keineswegs deren Ausgangepunkt.

Dieser ist im Centralorgan zu sachen, gleich jeder auderen psychischen Leistung. Ist einmal die Vita sexualis entwickelt, wohei allerdings der periphere Sexualapparat und die Keimdräsen von grosser Bedeutung sind, so kaun auch ohne deren Intervention, ja selbst nach ibrem Untergang, rein durch centrale Vorgäuge die Vita sexualis sich äussentiel

Im allgemeinen ist festzahalten, dass Centralorgan und Zeugungsorgane hei entriekelter Vita sexanlas in beständiger Wechselwirkung sind. Die centralen Erregungen, gleichriel wie entatanden, rafen peripher ingendwie eutstandenen Vorgänge wirken auf das Centrum zurück, im Sinne der Weckung von Gefühlen, Erineerungsbildern und Drüngen. Das ererbrale (spychosexuale) Centrum kann sowohl 15 rd eru da is he nm en di nid ie Pauctionsleistung des spinalen, ihm associirten, eingreifen. Ueberdies ist zu herteksichtigen, dass dieses cerchrale Centrum originär und dauernd oder anch temporär in seiner Energie sich ganz verschieden verhalten kann. In ersterer Hinsicht, als originäre Anomalie, lassen sich Naturae fervidae und frigidae his zur Annesthesia psychosexualis, unter-scheiden.

In letterer Hinsicht ist die Euergie des Centrums wandelhar durch die im Folgenden zu sehildernden psychischen und neurotischen Einflusse. Wohl als eine Ermüdungserscheinung dieses Centrums lässt sich die Tbatsache denten, dass heim Weih wie anch beim Mann durch rasch sich folgenden Coitus die Eigentlation und das sie hegleitende Wollnatgefühl immer sehwieriger zu Stande kommen.

Der fördernde Einfluss des cerebralen Centrams auf das spinale scheint ein rein psychischer zu sein. Es handelt sich hier am erotische Sympathien gegenüher dem Consors, die vielfach durch fetischistische Beziehungen vermittelt sein mögen und es bewirken, dass sich das Weih mit ganzer Seele und wahrer Branst dem Manne hingieht.

Wichtiger sind die hem men den Einfüsse des cerebraten Centrums. Dieser Einfüsse kam (his zu einem gewissen Grad) ein wiltkurlich er sein, indem das Weih gegen Orgasmus und Ejaculation ankämpft, vielfach auf Grund der Inadliknigen Meinung, dass dadurch die Empfängniss verbindert werde, welche das Weih aus verschiedenen Gründen zu meiden Grund haben mas.

Viele Erfahrungen sprechen dafür, dass das Weih grössere hemmende Macht über sein Ejaculationscentrum hat, als der Mann, möglicherweise deshalh, weil der Erregungsvorgang langsamer und nicht so lawinenartig sich vollzieht als bei dem letzteren.

Un willk urlich und zwar organisch wird der Hemmungseindass vermittelt durch Neurosen (Neurasthenie, Hysterie, Melancholie), indem psychische Anästhesie als Theileracheinung ausgehreiteter Hemmungsvorgfunge in der Hirnrinde vorhanden ist. Anffallend hänfig erscheint diese Anomalie hei durch Masturhation vermittelter Neurasthesin sexualis. Hier ist aber auseinanderzuhalten der (spinale) Vorgang der Ejaculation und der (eerschein) der Wollstaempfindung. In zahlreichen Fällen bleiben beide aus. In anderen kommt es zwar zur Ejaculation, nicht aber zur Wollstaempfindung. Diese kann durch ein Ulontsgefühl vertreten sein.

Die Verschiedenbeit des Erfolgs scheint durch verschiedene Stadien der Nernsathenie motivirt. Im torpiden Stadium dieser Neurose vermittelt die Erschöpfong des Ejkendaltonseentrums das Ausbleiben der Ejacnlaution. Meist fehlt hier temporar anch die Auspruchefühigkeit des cerebralen, gewisse Fälle von durch erotische Träume mit oder ohne Wollnatgefühl provocitre; Pollution abgerechnet.

Im erethischen Stadium der Neurasthenie ist dagegen das spinale Centrum ahnorm anspruchsfähig, selhst im Sinne von Tagespollutionen. Hier fehlt aher dann nach meiner Erfahrung regelmässig das Wollustgefühl,

Die Thatsache seines Fehlens in der Mehrzahl der Fälle von Neurasthenia sexualis ist eine sehwer zu erklärende. Neurotische und psychisch schädigende Einflüsse der Neurasthenie auf das cerebrale Centrum müssen hier angenommen werden.

Noch verwickelter wird die Sachlage dadnrch, dass die Art und Weise der sexuellen Inanspruchnahme den Erfolg mithedingt.

Regelmässig hewirkt Coins bei in vorgeschrittenen Stadien der exenellen Neurasthenie befindlichen Masturbantinnen eine Enttäusehung, indem die Befriedigung qua Wollustgefühl aushleiht. Bezeichnend in dieser Ilinsicht sind die Fälle von Louann (35) und die ührigens falseh gedenteten von Laker (37); besteht in solchen Fällen noch Libido, so wird auf Masturhation zurückgegangen. Foreirt vermug diese dann bling die Ejaculation zu erzwingen, aber von Modifectionen des eerehralen Centrums blingt es dann ab, ob der Ejaculationsvorgang mit Lust oder mit Schmerz hetont ist. In manchen Fällen scheint dieser jedoch durch in Folge des erzwingenen Orgasmus geweckte spinal oder peripher vermittelte Paraleien bedinnt.

Von klinischem und theoretischem Interesse erscheinen endlich Fälle (einzelne der Z. und 3. Categorie von GUTTZERT und gewisse Neuropathische die inter cotium nicht zur Ejacualtion gelangen, wohl aber auflässlich erotischer Träume. Hier können psychische Momente, die im wachen Leben bewasst oder unbewasst bemmend wirken, im Spiel sein, möglicherweise such Anomalien der erorgene Zonen oder vorzeitige Ejacualtic omsortis.

In einem Falle meiner Beohachtung erklärte sich die Anomalie damit, dass das Eigenalunionsentrum sehwer anaprach, temporar aber bei der seit 2 Jahren glücklich verbeiratheten Dame infolge von Ahstinent wenigstens auf psychische Reise reagirte. So kam es, dass die neuropatische Patientin, die im ebelichen Verkehr nie Befriedigung batte, aher recht lihiditös war, wenige Tage nach der Trennung vom Mann jewells von Woltsatgefühl begleitete Follutionen bekam.

Der hemmende Einfuss des oerebralen Centrums kann endlich eine in paych is ober sein, insofern Abneigung gegen den Consors, aus irgend einem physischen oder moralischen Grunde, his zu Ekel vor demselhen zur Geltung gelangt, oder auch indem körperlicher Schmerz beim Coitus (durch Schrumpfung, abnorme Enge der Vagina, Vaginisuma u.s. w.) störend in die Enfaltung der Thätigkeit des spinalen und erebralen Centrums eingreift.

Von nicht geringer praktischer Bedentung für Gesundheit und sociale Existenz des Weihes ist der Ansfall der Function des Ejaculationscentrums und der des cerebraten qua Vermittlung der Wollustempfindung beim Gesehlechtsact.

Die Wirkungen dieses Ausfalls sind zunächst physische.

Wie ohen gezeigt wurde, wird durch das Ejsenlationseentram eine Contraction der Muskelfasern des Gestulakelianobs bewirkt und mit dem Eintreten des Wollastgefühlts, dem Kriterium dafür, dass der sexuelle Act seine volle physiologische Höbe und seinen befriedigenden Abschlass erreicht hat, die psychisch nervöse Erregung und der Orgasmus einer Lösang zugefühlt.

Darch die Muskelcontraction und durch die Entladung der nervösen Spannung wird aher der während des Coitus in seinen erectilen Gehilden und cavernösen Räumen mit Blut überfüllte Genitalsehlauch vom Blut entleert und überdies durch den his zur vollen Höbe gelangten geschlechtlichen Act das Erectionscentrum zugleich mit dem Ejaculationscentrum functionell ausser Thäugkeit gesetzt.

Die Reaction ist eine vollständige Erschlaffung der Genitalorgane und ein hebagliches Gemeingefühl der Enhe und Befriedigung. Kommt

es nicht zum Rückgang der Hyperämie, so hesteht diese im Genitalschlanch unbestimmte Zeit fort und giebt den Anstoss zu functionellen und auch zn gewehlichen folgenschweren Veränderungen. Diese hleihen nur dann ans, wenn die Lihido und damit der Orgasmus ganz fehlte (Meretrices, Naturae frigidae, widerwillig geleisteter Coitns). Die functionellen Störnngen bestehen in Erscheinungen von Hyperämie der Beckenorgane and wahrscheinlich auch des Lumhartheiles des Rückenmarks (dampfer Schmerz im Krenz, Gefühl von Schwere und Ziehen im Becken und in den Unterextremitäten, Mattigkeit) und schwinden oft erst nach Stunden. Findet der nuhefriedigende Coitus heim (lihidinösen) Weihe hänfig statt, so entstehen Franculeiden (Metritis chronica, Endometritis, Descensus nteri n. s. w.) mit nnregelmässigen Menses, Dysmenorrhoe, Ovarie, Flnor, Constipation und noch hänfiger Nervenleiden im Sinne der Neurasthenia sexnalis (s. n.). Finden sich dann Nerven- nnd Franenleiden zugleich vor, so ist man geneigt, das letztere als die Ursache des ersteren zu heschuldigen, während doch heide von einer gemeinsamen Ursache ahhängig sind. Unhefriedigender Coitns hat aher beim Weihe nicht bloss eine körperliche, sondern anch eine psychische Rückwirkung, sofern Lihido insatiata im Spiele ist.

Verstimmung, weiterhin Eifersneht gegen den Consors, sogar schwere haber eine Breite kann dann die Folge sein. Die Entstehung von Hysterie ist aber nicht gerade häufig. Wahrscheinlich entsteht sie nur da, wo der Coitss nicht sowohl physisch als psychisch unhefriedigend ist, weil naympathisch, selhst eklig nud hloss tollerit. Die Entstehung der Hysterie auf anderem als psychischem Weg erscheint mir üherhaupt fraglich.

Da wo functionelle und anatomische Störungen im Sexualapparat zu Hysterie Anlass gehen, wirken sie durch einen psychischen Factor. Ich habe dies a. O. (32) nachgewiesen und hefinde mich in dieser Hinsicht in Uebereinstimmung mit Hasse (31) und Scuttuzz (33). Kommt jouen psychische Factor nicht zur Geltung, so bewirken Störungen im Sexualapparat nur Neurasthenia sexualis. So ruft anch Abstinenz hei reget Lihldo wohl immer nur Neurasthenie, nicht aber Hysterie hervor. Diese entsteht aber leicht aus Kummer üher Sterilität, unglückliche Ehe n. s. w. bei vorbandener Anlage.

Insofern die anshichende Ejaculation und Wollustempfindung nicht hoss Symptome venöser Stase in den Genitalorganen und nervöser Erregung im Plexus pudende saeralis und weiterhin im ganzen Nervensystem hewirkt, sondern anch psychische Reactionen (Verstimmung, widrige Gemeingelühle neben solchen forthestehender oder unhefriedigter sexneller Appetenz), stellt sie vielfach auch eine psychische Schädlichekt dar. Wie qualvoll dieser psychisch-sonstäneche Reactionszustand nach unvollkommenem Coitus ist, ergicht sich u. a. ja darans, dass lihidinöse Franen daranet vielfach gewungen sind, durch Mastrahation Organus

nnd Ejaculation zu erzwingeu, sofern nicht eine Pollutiou im wüsten Halbschlaf erlösend eintritt.

Als directe psychische Consequenzen und als ätiologische Momente für Hysterie ergehen sich nicht selten Ahneigung bis zu Hass gegen den Consors, Schen vor dem Coitus bis zur Verweigerung der ebelieben Pflicht.

Auf dem angedeuteten somatisch-psychischen Doppelweg entwickeln sich einereits "Lendemankrenore" bis zu allgemeiner Nernarshenie (s. n.) and andreneits Hysterie. Erfabrungsgemäss sind die ans functionellen der organischen Sexualiedien entstehenden Neuronen vorwiegend neurotische Mischformen im Sinne der Hysternoeurasthenie, bei jedoch orwaltenden neurasthenischen Beschwerden. Treten in einem Falle die bysterischen Symptome in den Vordergrund, so ist dies ein Hinweis auf das mächtige Eingreifen eines psychischen ktivolgischen Moments. Eine gemischen psy chrisch-som atis che schälliche Folge den unbefriedigenden Coitss stellt die hei durch Temperament oder Zuchtung iblidinischen Weibern nicht stellem Masturb altion dar. Meist ist diese allerdings schon vor der Ebe getrieben worden, hat zn Neurasthenie geführt und war wohl, aus den oben angeführen Gründen, mit die Ursache der im Ehechett aushleibenden sexuellen Befriedigung (vergl. die Fälle von Lakzen 37), Tonogarden (86), Loutsan (35).

Besonders interessant ist der von Torggler, insofern Repression der Masturbation als vermutheter Ursache thatsächlich auf die Wiederkehr wolldstiger Empfindungen heim sexuellen Act einen gunstigen Einfluss ühte. Fran X. 20 Jahre, seit 6 Monaten Gattin eines gesunden, potenten Mannes, selhst gesund, uppig, ans gesunder Familie, nie schwer krank. mit 13 Jahren zur Onanie verführt, trieb diese Verirrung bis zum 16. Jabre durch Reizung der Clitoris. Von da ah mutnelle Onanie mit einem Maune, his sie, 18 Jahre alt. Furcht vor Gravidität überwindend. Coitus zuliess. Trotz häufigem Coitus empfand sie aber gar keine Befriedigung, so dass sie post actum noch masturbiren musste. Nach plötzlicher Lösung des Verhältnisses eine Zeit lang solitäre Masturbation, dann Ebe ans Neignng, aher beim Coitus keine Befriedignng, sodass sie wieder masturbiren oder inter coitnm dnrcb Friction der Clitoris sich Befriedigung verschaffen musste. Pat. war nuglücklich über diese sexuelle Situation und vertraute sich dem Arzte an. Clitoris auffallend gross, geröthet. Vagina schlaff, etwas Fluor, sonstiges Genitale normal. Durch geeignete Behandlung (Brom, Lupnlin, 10% ige Lapislösung örtlich) einige Besserung, d. h. seltenere Onanie and Spur von Geschlechtsempfindung heim Coitas.

Meist sind derartige Individuen dauernd für den ebelieben Verkebr verdorhen, sofern nicht durch eine lange mühevolle Kur die Beseitigung ihrer Neurose und der Verzicht auf Masturhation erzielt werden.

Von nicht geringer Bedentung sind aber die socialen speciell

ehelichen Folgen des unvollkommenen resp. unbefriedigenden Geschlechtsacts für das Weib.

Disser ist für den Consors nicht bloss ein spinaler Reflexact, sondern ein psychoererbaler compliciter Vorgang. Wäre dem nicht so, so wäre der Coitns für den Mann nur ein masturbatorischer Act in corpore feminae und thatsächlich bat jeder Coitns loco indehlto, sowie der im Lapnarr ansgelthe, sofern nicht die Phantsie anachilit, viellen hur die Bedeutung eines solchen. Der Satz des alten Cynikers "aublata lneerna nullum discrimen inter foeminas" hat nur insofern Berechtigung, als der thierische Mann Wollnatgefühl durch Ejsenlation bei jedem Weib baben kann, innerhalb dessen Vagina ibm solche gelingt. Dass damit nur ein Theil des sexuellen Gennsess dem Manne gehoten ist, beweisen die confidentiell von so manchem Ehemann dem Arzt ansgesprochenen Klagen über die Frigiditias nxoris.

Die beim Weibe eintretende Brunst und sexuelle Befriedigung ist fir den Consors eine Potensirung seines eigenem Geunssen, grossentheils wohl dadnreb, dass ihm eine psychische Befriedigung damit zu Theil wird, dass er seine Brunst ebenso britastig erwiedert füblit und dem Gegenstand seiner Zuneigung Befriedigung verschafft. In nicht seltenen Fällen mögen anch dabei, wenn auch unbewanst, sadistische Motive mit unterlaufen. So grobsinnlich an und für sich das Moment gegenseltiger sexueller Befriedigung erscheint, so ist es gleichwobl nicht nur von deutender Tragweite für physisches und damit indirect seilsiches Wohlbefinden der Ehegatten, sondern anch direct, insofern davon, wenigstens bei Personen von sexuellem Temperament, behöliches Glück und Zufriedenbeit, mit wiebtigen darans sich ergebenden ethischen und zu kinchen Folgen, abhängen. Gar manches Ebebündniss wird durch Nichterfüllung jener physiologischen Bedingung gefährdet, gelockert, verletzt, zerstört.

Die Prognose der mangelbaften Anspruchsfähigkeit des Ejaculationecentrums ist von deu Uraachea derselben in erster Linie abhängig.
Die Entwicklung der Function ist unter günstigen Umständen meist zu
gewärtigen. Frauen, die niemals zum Ejaculationsgefühl gelangen, sind
nach meiner Erfahrung selten und ins Gebiet der psychoscunalen Anästhesie gehörig. Die Verwerbung erogener Zonen zur Erzielung des
nötligen Orgasmus kann nicht Gegenstand Arzitlicher Information sein.
Die Wirkung der Apbrodisiaca ist eine zweifelbafte. HAMMOND (25)
empfieblt als "Anregungsmittel" für den Geschlechtstrich des Weibes
Extr. cannabis indie. Extr. nnc. vomic. ann 2,0, Extr. Aloes aquos. 9,6
m.f. pilla. No. 100 DS. 3 mätäkeich ? Hille auswerdem beisses Variandionchen.

Zuweilen ist die Abstellung des antiphysiologischen Coitus (interruptus) oder auch die Behandlung sexueller Astbenie (Ejaculatio praecox) des Consors erforderlich.



Die erworhene Anomalie bedart Klärung ihrer somatischen und psychischen Ursachen. Bezuglich der ersteren kann die Beseitigung von Neurasthenie (bei strenger Enthaltung vom Colitas), vom Masturhation und Genitalkrankbeiten gehoten sein. Gegen psychische Ursachen der Abnormität hesitat die Heilkunst keine Remedur, möglicherweise das Standessant.

In den seltenen Fällen, wo durch sexnelle Excesse das spinale und wohl anch das eerebrale Centrum leistungsunfähig geworden sind, mag neben Meiden jeglicher geschlechtlichen Erregung das von HAMMOND empfollene Mittel (Strychnia. nitr. 0,06, Acid. hypophosphor. dilnt. 30,0 MDS. Janal Higlich 10 git. in einem Theelöffel Ext. finid. Coeae oder auch in Cocawein genoumen) versucht werden. Ist dabei auch die Vagina erselhäff, so empfieht HAMMOND Fandaisation (Schwammelektrode an die Valra, den anderer Pol an die Lendenwirbelskale applicit.)

## h) Uebererregbarkeit und reizbare Schwäche des Ejaenlationscentrums (Pollntionen, Neurasthenie).

Wie beim Manne lassen sich hier verschiedene Gradstufen der reicherne Schwiche des Sexualnervensystems festhalten: e) blosse reitahne Schwäche des Ejaculationscentrams in Gestalt von abnorm leicht und unter pathologischen Zeichen anfretenden Pollutionen; ;\(\beta\) Ansbreitung der reichenen Schwäche auf das ganze Lendenmarke ("Lendenmarkener" Hzoax (199)), weiter auf die ganze Medulla (Neurasth. spinalis) und selbst das ganze Gentralnervensystem (N. universalis).

Actiologisch ergeben sich im Vergleich mit analogen Zastlanden beim Manne hier Unterschiede, insofern beim Manne das Leiden fast ansschlieslich durch Misshranch der Zeugungsorgane (Masturbation, seltener ercessiver Coitus) oder durch Abstinenz hei sehr reger Lihldo (wobei abzmeist psychische Onanie eine eutscheidende Rolle spielt), sehr selten durch Erkrankung der Genitalorgane (Urethritis postica chronica) herbeigeführ wird, während heim Weib der Misshranch der Zengungsorgane eine verhältnissmässig geringfügige Rolle, eine ungleich grössere der irritative Einfinss vom Erkrankungen des Uterns und seiner Adnexa spielt.

Ans diesem Grunde sind Gynäkologen und Neurologen hei dieser Frage in gleichem Maasse interessirt. Es ist aber nicht zu übersehen, dass Coincidenz von Neurosen mit Genitalleiden nicht an und für sich einen Schlass auf Cansallität gestattet, und dass solche Befunde hein errenkranken Frauen gynäkologisch nicht selten in ihrer Bedeutung über schätzt oder falseh gedentet werden. Es ist dann nicht zu verwundern, dass operative Eingriffe (Castration, Beseitigung von Lagefehlern n. s. w.) nicht immer den erwarteten Effect haben.

Es wird bei der Verwickeltheit der pathogenetischen Bedingungen voraussichtlich noch lange dauern, bis die Actiologie des concreten Falles absolnt richtig beurtheilt und damit die Indication zu einem operativen Vorgehen fest begründet werden kann.

## a) Pollntiones feminae.

Es handelt sich hier um den gleichen Vorgang, wie bei dem his zur Ejaculation gelangten Colins, insofern die Action des Ejaculationseentrams eine Contraction der Musculatar des Genitalschlanchs, in der Regel von Orgasams und Wollnatgefühl hegleitet, analbat. Die Reite, welche ur, Pollution' filhren, sind erdische Vorstellungen des Tramilebens. Bei grosser Erregbarkeit des Centrums genügen aber anch willkürlich estgehaltene (hyspheische Onanie) oder gauz ohne Zuhnn der Pbantasie entstandene Vorstellungen des wachen Lebens, gleichwie unter Umständen tactile Reite (Kuss, Umarmung u.s. w. einer Person des andern Geseblechts) oder selbet Erresbütterungen des Körpers (Wagenfahrt) n. s. w.

So wenig als wie beim Manne sind Pollutionen an und für sich krankhaft, aber ein Unterschied bestebt doch, insofern auch der kenscheste Jüngling Pollntiouen erfährt, während es nach dem oben über das Ejaculationscentrum des Weibes Berichteten undenkbar ist, dass eine kensche Jnugfrau ibneu unterworfen ist. Anders ist es beim sexuell thätig gewesenen Weib. Hier kann Abstiuenz bei reger Lihido allerdings Pollntionen bervorrnfen, und bei inngen Wittwen von Temperament ist dies etwas ganz gewöhnliches, wohei aber leicht neurasthenische Zustände, eventnell durch die Abstinenz veranlasst, zu vermuthen und hänfig auch nachzuweisen sind. Bei einem Mädchen, das Pollntionen bat, wird man nicht fehlgeben, wenn man sie für eine Masturhantin bält und die Pollntionen anf eine durch den Missbranch der Genitalorgane hervorgernfene reizbare Schwäche des spinalen Centrums bezieht. Anch bei dem im Geschlechtsverkehr gestanden habenden Weib werden die Pollntionen ohne weiteres als krankbaft zu hezeichnen sein, wenn sie abnorm leicht und bänfig, sogar im wachen Zustand, auf nicht entsprechenden Reiz bin auftreteu, dabei mit abuormer Gemeingefühlshetonung (Unlust-, selbst Schmerzgefühl statt Wollnst) und mit pathologischer Rückwirkung auf Geist (Verstimming) und Körper (Steigering neurastbenischer Beschwerden) verlanfen.

Entsebieden pathologisch sind auch Traumpollutionen, die uiebt von crotischen, sondern von indifferenten oder selbst peinlichen Vorstellungen bezleitet bezw. ausgelöst sind.

Bei solchen Begleiterscheinungen ist die Pollution des Weibes immer nitiales Symptom einer reizbaren Schwäche des Lendenmarks, die sich nuter der fortdanernden shokartigen Wirkung des Ejaculationsvorgangs auf das centrale Nervensystem immer weiter zur Nenrastbenia sexnalis entwickelt.

Diese Anschaunng steht in Widerspruch mit der von HANC (25), welcher Pollntionen auch bei sonst vollkommen gesunden weihlichen Individuen beohachtet hahen will. Seine zwei Fälle, die er zu Gunsten dieser Annahme auführt, beweiseu aber eher das Gegentheil, denn im ersten Fälle bestand beim (seltenen) Coltus immer Schmerz und Ejaczlationsgefühl trat dahei nie auf; letzteres stellte sieh aber anlässlich erotischer Träume ein. Ueberdies war die Eikenläte inter ocitum immer praeces.

Der zweite Fall betraf eine nenropathische, mit Agrypnie nnd Hemicranie geplagte Virgo.

Auch die weiteren Fälle, welche Hanc anführt, lassen sich hestimmt als solche von Nenrasthenia sexnalis erweisen, nud zwar in einem Falle als N. infolge von Onanie, in einem andern infolge von Abstinenz, hei

einer Wittwe in climacterio.

ROSENTIAL (41) erklärte die Pollutionen für ein pathogenetisches
Moment "hysterischer" (recte neurasthenischer) Zustände.

Als mildere Form erscheint zumächst, gleichwie heim Manne, die pollutio nocturna nimis, dann eventuell die dinran. Auf einen böheres Grad von Erkrankung deutet es hin, wenn die Pollution ohne Wollustoder gar mit Schmerzgefühl abläuft, nieht minder, wenn nicht erotische Vorstellungen die Tranmpollution auslösen.

In einem interessanten, von Haxo berichteten Falle träumte anlästich ihrer Pollutionen die hetrefüede Nenrashtenische jeweils, sie reite auf einem Pferde more virorum. Die Uraschen der Pollution bezw. der reiharen Schwäche des Ejacellationscentrams sind in erster Linie jedenfalls anch beim Weihe Masturbation, dann Abstinenz vom gewohnten Colizs hei grosser Libido, in welcher Situation es dann leicht zu psychischer Onanie kommt. Anch die Pollutionen, welche bei öffenhar Hilbidinsen Weibern zuweilen in der Schwaugerschaft anftreten (HAxo), sind wohl ers abstinentia zu denten.

Als weitere Ursachen ergeben sich antibygienischer Coitus, und zwar unphysiologisch und naturwidrig durch Schuld des Mannes, der zu früb eigenlirt oder aus Malthusianismus coitum reservatum treibt, oder durch Schuld des Weibes, das nicht zur Ejsculation gelangen kann, oder sie aus Furcht vor Schwängerung (a. den Fall der Gouvernante hei Hasse) hintanhält.

Insofern dadurch Genitalerkrankungen entsteben (s. 0.), kommen ande diese als neurasthenisirende Uraschen bez. Mittelgideer in Betracht. Oh auch durch nicht von fehlerhaftem Coitus abbungige irritative Erkrankungen des Genitalschlauches (analog der Urethritis posterior beim Mann) derlei möglich ist, vernang ich mit meinem Material nicht zu eutscheiden, da meine Fälle durch psychische Onanie oder durch Masturhation complicit waren.

Aber nicht blos im Rahmen einer functionellen Erkrankung des Rückenmarks (Neurasthenie), sondern auch im Verlauf einer organischen (Tabes) kommen Pollntionen heim Weih vor. Schon Charcot und Bouchard (43) hatten solche Erscheinungen 1866 beobachtet und geschildert als "Wollnstgefühl analog dem beim Coitus, aber spontan anftretend im Verlauf der Tabes". Die erwähnten Beobachter nannten sie "Cittoriakrisen".

Priezzs (44) studirte diese Krisen 1534 geoauer. In seinen 3 Fällen waren zie Prodromi der Tabes. Ohne allen Anlass verspfürten die Kranken etwa 2 mal monatlich anfallsweise einen wachsenden wolltstigen Reiz in der Clitoris, der sich nach 13—20 Minuten mit einer lebhaften Pollution, unter lebhaften Wollustgefülb, mit reichlicher vulvovaginaler Secretion und Anfabren der Ercetion der Clitoris verlor. Diese Anfalle kamen sowohl bei Taz als des Nachts.

Einen analogen Fall hat MARINA (45) in Triest mitgetheilt.

Monsella (18), der diese Zustlände richtig auf Erregungsvorgänge in Ejacultations und Erectionscentrum bezieht, hat einen sehr instructiven Fall bei einer seit 12 Jahren Tabischen im Klimakterium beobachtet. Seit 2 Jahren batte die Kranke beim Cottsus kein Woltsusgefühl mehr gehaht. Dieser war ihr deshalb gleichgültig geworden und sie hatte ihn seit geranner Zeit nicht mehr gepflogen.

Eines Tages stellten sich bei ihr die "vulvovaginalen Krisen" ein. Der Anfall begann, unter Freierion der Clitoris und Turgeseenz der kleien Schamlippen, mit wolltstigem Gefthl und unter Drang zur sexuellen Beireidignung. Bad aber trat an Stelle wolltstiger Empfindung Unbehagen bis zu Sehmerz (laneinirender vulvovaginaler; brennende Hitze in der Vagina his zur Urethra, Gefthl eines sehmerzhaften Rings durch Spasues des M. hulho-cavernosan und des constrictor enmin.) Diese Krisen, welche sich nicht durch Pollution lösten, danerten qualvoll his zu mehreren Tagen, mit Schlaffonigkeit, Unruhe, allgemeiner Anfregung. Sgliche Wollsat fehlte dahet. Versuchter Coitas steigerte die Beschwerden. Diese wurden gesteigert durch bläufigen Urindrang, jedoch ohne Spasuns. Der Gential-hefmad war ganz negativ. Narcotica nutzten nicht viel. Pat. verfel sehlesslich and frophiumingetionen.

Diese vulvovaginalen Krisen sebeinen zweierlei Zustände in sich zu sehiesene: 1. gewühnliche Pollinionen, ausgeläst von den erogenen Clitoriszonen (die Fülle von Charcott-Bouchard, Pittres, Marina). 2. Zustände von "Erethismus genitalis" (a. n.), wie ich sie seiner Zelt an sehwer Neurschlenischen behondente tabe und sie auch dei solchen Kranken von Kowalewsky, Peralt-Picquechef (46), Pittres (47) beschrieben sind.

Die klinischen Unterschiede dieser Zustände sind markant geung, Es ist mir wahrscheinlich, dass die letztere Form, im Sinne des Erethismus genitalis, einer complicirenden Neurastienie angebört, hei welcher sehmershafte, nicht wolltstige Betonung sexueller Erregsungszustände his zur Pollution etwas Gewöhnliches ist.

Zuglage's Klinik der Harn, und Sexuslorune. IV.

### β) Lendenmarknenrose and Neurasthenia spinalis.

Nach dem Vorausgebenden eracheint die (krankhafte) Pollution als ein initiales Zeichen, gleichsam als ein Herdsymptom einer zur Ausbreitung tendirenden Neurose. Auf diesem Wege hat dieselbe ein Zwischenstadium, das Heoan (49) treffend als "Lendenmarkneurose" bezeichnet hat. Die prägnantesten Symptome dieser sind schmerzhafte Müdigkeit und Druck im Krenz, Paralgien in den Bahnen des Plexus lumbo-sacralis Beekenorgane, Hillied nerselben, Unterentremitäten), Goocygodynie, Parund Hyperfathesien der Vulva, Hyperaesthesia nrethrae, vesicae, recti, mit reflectorischem Suhl- und Harndrang.

Die Neurose kann eine beliebige Ausbreitung gewinnen. Viel hängt dabei von constitutionellen Bedingungen (remminderte Widerstathade) ab. Je grösser die Belastung, um so grössere Gebiete des ceutralen Nervessystems werden einbezogen. In weiterer Ausbreitung der Lendenmarkneuerose kommt es zur Neurasthenia spinalis diffusa — Amyosthenie der Unterestremtlichten his zum temporären Verasgen iher Leitsung, Spinal-irritation, Paralgieu der Beine, enorme Steigerung ihrer tiefen Reflexe D. S. W.

Durchgreifende Unterschiede zwischen der Neurasthenia (sexualis) virorum et feminarum vermechte ich hisher nicht aufmünden, ebenso sebeinen sich die Symptome der durch gewehliche irritative Vertünderungen in den Genitalorganen bedütgeten Neurastheuie mit denen der durch Missbranch jener entstandenen zu decken. Entwickett sich das Leiden zu allgemeiner Neurastheuie, so treten in bemerkenswerther Weise Symptome in Form der Interconfalneurigie, Mastodynić, Cardialgie, des Globus, Asthuna, Angina pectoria-artige Zustände, überhanpt Herrnenrosen. Aerprojie. Dvsthymie in den Vordergrund.

Die Diagnose der reizbaren Schwäche des Circulatiouscentrums uud er sich daraus entwickelnden Nenrasthenia sexnalis kann keine Schwierigkeiten hieten.

Die Progrose richtet sich nach dem Stadium der Neurose, bezw. ihrer Ausbreitung, dem Grad der Belastung und nach der Entfernbarkeit der Ursachen (Masturbation, Ahstinenz, üherhanpt Regelung des sexuelleu Verkehrs, genitale Erkrankungen).

Die Therapie hat in erster Linie die Ursachen des Leidens ins Auge zu fassen und hygienisch-diätetisch einzugreifen.

Was die Würdigung der Ursachen hetrifft, so muss vor Allem die Frage eutschieden werden, ob vorfindliche anatomische Veräuderungen der Genitalorgane Ursachen, Begleiterscheinungen oder Folgeu der Neurose sind.

Bei den durch Missbrauch der Genitalorgane entstandenen Fällen wird die operative Gynäcologic wenig Spielraum haben. Man vergesse

nicht, dass die so entstandenen Fälle reine Nenrosen sind und die etwaigen anatomischen Befunde (Fluor, Erosionen n. s. w.) Complicationen oder ans gleicher Ursache (Masturbation) resultirende Veränderungen sind.

Anders ist es hei den durch gewebliche Veränderungen, so zu sagen als Reflexueurose entstandenen Fällen, bezüglich deren Diagnose und operativer Indicationsstellung auf HEGAR's (49) treffliche Schrift verwiesen werden muss.

Eine wichtige Anfgabe ist die Bekkimpfung der etwaigen Mastorbation durch moralische (ev. Saggestirtherapie), diätetische, physikalische und armeiliche Mittel. Die Clitoridectonie dürfte allmählich allgemein als erfolgiose Massergel erkannt sein, denn sie ist nur Angriffsmittel auf eine von mehreren erogenen Zonen und vermag die meist durch Erregongsvorgkage im psycho-sexualen Centrum vermittelte schädliche Gewohnheit nicht zu beeinfüssen.

In leichteren, bloss durch Abstinenz vom gewohnten sexnellen Verkehr vermittelten Fällen von Pollutio feminae genügt die Wiederanfnahme desselben.

In allen anderen Fällen ist strenges Meiden aller sexuellen Reize bis zur Wiederherstellung nuerlässlich.

Blande Dist, kühle Waschungen, kühle Sitzbäder, Halbäder von 24—19 P. R., galvanische Behandlung (Anode am unteren Dorsalmark) sind weitere nützliche Eingriffe. Calmantia heuw. Antiaphrodisiaca (Hydrastis, Antipyrin, Salol, Natr. nitrieum, Bromsalze, Lupplin) sind geeignet die erizhare Schwäche des Lendemarkeentrums symptomatisch günstig zu beeinflüssen. Torica (Arsen, Secale, Chinin. ferrocitric.) können mit Vortheil daneben angewendet werden.

Trefflich hewähren sich oft gegen Pollutionen Suppositorien von Camphora monohrom. 0,5—0,7 mit oder ohne Codein und Extr. belladonn. aquos. Die Therapie in vorgeschrittenen Stadien der Nenrose ist die gleiche wie in anderen Formen der Neurastheuia spinalis, Spinaliritation n. s. w.

#### 2. Affectionen der Erectionscentren.

## a) Mangelnde Erregbarkeit.

Die Uraschen für diese noch wenig erforsebte Anomalie scheinen wesentlich dieselben zu sein, wie sie für die Unerregharkeit des Ejsenlationscentrums ermittelt wurden. In der Begel ist sie Theilerscheinung einer durch angeborene danernde oder durch erworbene, nach Umständen einer durch angeborene danernde oder durch erworbene, nach Umstände einer durch angeborene Anomalie erscheint sie in der Bedentung eines functionalen Degenerationszeichens, als erworbene als Symptom einer Hysterie oder Neurasthenie, wohn die letztere wieder durch Masturbation oder durch sexuelle Excesse vermittelt sein kann.

Solebe Unerregbarkeit des Erectionseentrums sebeint im torpiden Stadium dieser Neurose nicht selten. Im concreten Falle wäre immer darnach zu forseben, ob die Unerregbarkeit oder mangelhafte Reizung der erogenes Canen oder die mangelhafte oder druch psychische sötzende Einfüßse vom eerebralen Centrum ans gebemmte Ampruchsfübigkeit des Erectionsernums eine entsebeidende Rolle spielt. Der Erfolg mad klünische Andruck dieser Anomalie ist in allen Fällen mangelhafte oder ausbeitbende Hypersime inn damft feblende Sebvellung der errectilen Gebilde des Genitalseblands (Cilitoris, Schwellkörper n.s. w.), wodurch die änseeren Genitalien und die Vagrian schaft Bielsen mnd Turzor und Orzassma inter aufm Erblen.

Die Therapie mnss den Ursachen gerecht werden und wird grossentbeils mit den für die Behandlung der mangelnden Ejaculationsfäbigkeit und der Anapbrodisie angegebenen Grundsätzen zusammenfallen.

 b) Uebererregbarkeit des Erectionscentrnms (Clitorismus analog dem Priapismus) und Eretbismus genitalis.

Diese der voransgebenden gegensätzliebe Ersebeinung wurde sebon oben bei Besprechung der vulvoraginalen Krisen Tabischer erwähnt mod als eine besondere Form derselben, wahrscheinlich auf Grund einer complicierunden Nennasthenia sexnalis gedentet. Thatstelblich fand ieb (50) bei allen sonstigen meiner Beobachtung zugfänglich gewesenen Fällen diesen Symptomencomplex als Theiterscheinung einer durch Masturbation oder durch Abstinenz (bei sehr reger Libido und psychischer Onanie) vermittelten Neurstebenia sexnalie.

Die Kranken sebildern ihren Zustand übereinstimmend als einen sebr qualvollen im Sinne continniticher Unrube nad Aufregung in den Genitalien, als ""Deinliches Gefühl, Genitalien zu haben", als "Zustand vie beim Magen, wenn er bungtig werde". Massenbafte Paralgien (Brennes, Hitze, Plaisren, Uzrabe "wie wenn ein Unrwerk drinnen wäre", Vibriren, Kitzelgefühl in Valva und Uretbra, Rieseln, Wogen, Pressen, Drängen begleiten und vermitteln diesen peinlichen Zustand, der psychiech böcht deprimirend bis zu Dysthymie und Taedium vitae, physisch die Besehwerden der neurasthenischen Neurose steigerend wirkt.

Die Exploration ergiebt Schwellung der kleinen Schamlippen, fast permanente Erection der Clitoris, heisse, hyperämische Vagina mit offenbar erweiterten und stark pulsirenden Arterien, meist anch Fluor.

Trotz sebr lebbaftem Orgamus febit an und für sieb die Libide im strengen Gegenatz zu der auf Hyperaenttesia psycho-scrualis bernhenden Nymphomanie). Diese zeigt sieb nur episodisch anlässileb vos durch Ansbreitung der funetionellen Eregung bis anf das eerebrale Cestum seenadir betvorgerufenen erotischen Bildern und Drängen. Sie verführt zu Coitus oder zu Masturbation, aber der ejaculatorische Act ist nicht von Wollnst, sondern im Gegentheil von Unlants bis zu Schumerz betost,

und darmach sind die Beachwerdeu, gleichwie nach den hier sehr bänig anfretenden Pollutionen, bedeutend gesteigert. Aus diesem Grunde vermeiden die Kranken thunlichst alle sexuellen Reize, hesonders den Verkehr mit Männern, deren blosse Berthrung, ja selbst nur Anblick, die geffrüchteten Pollutionen, bei der hochgradigen erizharen Schwäche des Freetionsceutrums, provociren kann. Anch dadurch ergiebt sich sofort ein markanter Unterschiel von der Nymphomanischen.

Das Leiden bewegt sich in Remissionen und Exacerbationen. Einige Ursachen der letteren wurden sehon augedeutet, deren wichtigtest ist aher die Zeit des meustraalen Vorgangs. Prä- nad postmeustraal leiden diese Kranken am meisten. Die Proguose ist, entsprecheud der meisten schweren Belastung und vorgeschrittenen Neurose, eine zweifelhafte nad ist mit der Gefahr von psychischer Erkrakung; und Sücidium zu rechen.

Therapentisch sind nebeu der Bekämpfung der allgemeinen Nervenerkraukung (Neursathenie), nebes Feruhaltung von Allem, was sexuell irritirend wirken kaun, neben Meiden von Coitus und Masturbation, entsprechende Körperliche und geistige Diätelik von grosser Bedentung. Locale Elimirkungen ad genitalia, speciell gyzukkologische Eingriffe nud Operationen (Clitoridectomiel) können nur Schaden brüngen. Ebeusowenig lässt sich von Castration etwas erwarten, denne as handelt sich hier nicht um eine genitale und reflectorische Neurose, sondern nm eine allgemeine Affection des Nervensystems, und zwar vorwiegend des eentralen. Kühle Halb- und Situbäder sind nicht vortheilbaft. Lauc 23—24°R. Vollbäder bringen öfters Erleichterung. Von medicamentösen Mitteln lässt sich Eniges vom Gebranch der Brompfsparate, der Camphora momobromata (bis zu 0,7 in Suppositorien), von Antipyrin, Belladonan, Natr. nitrieum (bis zu 5.0 pro die). Luzullin Extr. secal. coverunt erwarten.

Am wirksamsten erweist sieh Morphium gegen den qualvollen Zustand, und in verzweifelten Fällen wird man sich, angesichts des sehweren körperlich-seeliseden Leidens dieser Kranken und ihres Taed. vitae, selbst um den Preis eines möglichen Morphiuismus, zu dieser Medication eutschliessen dürfen.

## § 3. Affectionen der cerebralen (psychosexualen) Centren.

Obwohl nicht mehr in den Rahmen einer "Neuropathia" sexualis eebtürig, erscheint eine kurze Besprechung der Functionsanomalien der centralen Ceutren, bei ihrer dominirenden und wesentlich die Leistung der spinalen beeituffussenden Bedeutung, nicht umgebbar. Ich (51) glaube nachgewiesen zu haben, dass diese Anomalien wesentlich in ahomene Veranlagungen begründet sind und sich als fuuctionelle Degenerationszeichen belasteter und zwar meist herediär belasteter Individuen ansprechen lassen. Speciell kommen in Betracht 1. die Verktummerung der Vita sexualis

his zum Fehlen des Geschlechtstriebs (Anästhesie), 2. die krankhaffe Steigerung des Geschlechtstriebs, der dann eine dominirende Rolle im Dasein des Individuums spielt (Hyperisthesie), 3. die Perversion des Geschlechtstriebs, d. h. die Erregharkeit des Sexnallebens durch inadäquate Reize (Parästhesie).

### 1. Anaesthesia psychosexualis.

Sie ist nach Hammond's (28), Garnier's (30) und meinen (51) Erfahrungen keine seltene Erscheinung beim nenrotisch helasteten Weib.

Das psychosexnale Centrum ist hier neerregbar für alle psychischen and organischen Reize, die beim normalen Weib geeignet sind, die Vita sexnalis zur Entwicklung überhanpt und zur jeweiligen Reaction gelangen zn lassen. Das geschiechtliche Lehen hleibt damit ein unbeschriebense Blatt in der Geschiecht des Individums. Kommt es zum geschlechtlichen Act, so bleibt das betreffende Weib körperlich und seelisch nebetheiligt, insofern weder erogene Zonen, noch Erretion, Ejaculation, geschweige Organsms, Wollastgefühl in Action treten.

Die Anomalie ist eine meist originäre. Eine mildere Form stellen die naturae frigidae dar. Es giebt auch Fälle von verspäteter Entwicklung der Vita sexnalis. So herichtet HAMONO (28) einen Fäll, wo erst nach dreijähriger Ehe und einem Partns die Vita sexnalis erwachte.

Eine erworhene, meist nnr episodische Anästhesie kann durch Psychosen (Melancholie), Neurosen (Hysterie, Neurasthenie) und durch allgemeine Ernährungsstörungen (Diabetes, Morphinismus) vermittelt sein.

Die Anästhesie ist nicht mit Anaphrodisie zn verwechseln, wie dies HAMMOND begegnet. Die letztere ist nnr ein Theilsymptom eines grossen Ganzen.

ROUBAUD nennt die von mir Anästhesie genannte Anomalie "Frigiditas organica idiopathica". Er bezweifelt ihr Vorkommen als angeborene psychische Anomalie! Die Prognose ist von den Ursachen ahhängig. Die angeborenen Fälle sind entschieden naheilhar.

Die Therapie mass eine cansale sein. In den Fällen, wo die Vits sexualis inicht Mul, sondern bloss verspätet na sein scheint, kaun die von Hannoxn empfohlene Medication (Acid. bypophosphorienm mit Strychnin) ferner Extr. flüid. Damianae nad Zine. phosphoratum, neben allgemeiner und localer Faradisation veraneth werden.

## 2. Hyperaesthesia sexualis.

Hier besteht abnorm starke Anspruchsfähigkeit der Vita sexnalis anf organische, psychische und sensorielle Reize. Der Reiz kann central (Hirmaffection im Sinne der sogen. Nymphomanie) oder peripher, functionell oder organisch sein. Der aus Hyperästlessie entspringende, mach Umständen mit elementare Gewalt sich habhrechende Drag nach

geschlechtlicher Befriedigung ist eine fatale Mitgift vieler neuropathisch belasteter Weiber. Sie stehen damit in greißem Gegensatz an dem normalen, durch enlturelle tausendjährige erzieherische Einfätase zur Züchtigkeit und Kenschheit gelangten Weih. Derartige Naturen sind immer pathologisch. Losanoso würde sie wohl als atavistische Erscheinungen bezeichnen. Sie lanfen heständig Gefahr, ihrem Trieb zu erliegen, social Schiffbruch zu erlieden. Sie stellen ein nicht merchelithe Quote zur Gilde der Prositiuriten und sind durch zahlreiche Messalinen ans alter und neuer Zeit repräsentirt.

Bemerkenswerth ist, dass nicht selten im Klimakterinm bei derartig veranlagten Weihern die geschlechtliche Gier michtig exacenbriht. Praritus padendi, Eczem und andere erogene Zonen reizende Momente mögen episodisch anch hei normal veranlagten Weihern die Lihido steigern, jedoch sind dies bochst milde und seltene Fälle gegenüber den durch originäre Veranlagung bedingten. Treffen solche episodische occasionelle Momente mit constitutioneller Hyperiathesie zusammen, so kann die sexnelle Appetenz bis zur Brunst sich entwickeln. Möglicherweise sind dadurch gewisse Fälle von Nymphomanica ist Reffenyspichose vermittelt.

An dieser Stelle wäre noch einer der Anaphrodisie gegensätzlichen krankhaften Steigerung des Wollungsfuhls (Hyperaphrodisie) zu gedenken. Hier kommt es dann anf der Höhe des gesehlechtlichen Actes selbst zu alligemeinen klonischen Krämpfen, ausgehend von der Beckenmasknlatur, die der Herrschaft des Willens sich immer mehr entzielt. Nicht selten sind dann anch sadistische Erscheinungen (in Beissen übergebende Kässen a. w.). Diese Hyperaphrodisie vielken Woll immer eine originäre Anomalie und wahrscheinlich Theilerscheinung der Hyperfatheste, gleichwie die Anaphrodisie vielkende se bei der Anästhesie ist. Bei dieser Hyperaphrodisie scheint eine ahnorme Anspruchsfühigkeit des Ejaculationscentrums zu hestehen, wenigstens deutet darauf die Thatache, dass derartige Individuen inter coitum (protractum) mehrmals Ejaculationsgefühl haben Können.

## 3. Paraesthesia sexualis.

Hier besteht Libido und event Ejaculationsgefühl nur hei inadäquaten Reizen. Da diese Anomalie ein Kapitel für sich ist, zudem eine rein psychische und bei ihren mannigfachen und compliciten Erscheinungsformen einer kurzen Darstellung nuzugfänglich enscheint, mass ich mich beschränken, diesbezüglich auf meine früheren Publicationen (51) zu verweisen.

### TIT.

## Diabetes insipidus.

Vo

Prof. Dr. R. Lépine.

Director der medicialischen Klinik in Lyon.

#### Einleitung.

Das Wort Diabetes ist aus der alten Medicin (diezifrig, von diedarw) berübergeommen. Aretaens wendet es an, um den (zu schnellen) Durchritt der Getrinke und der füssig gemachten Thelle des Körpers in den Harn anszudrücken. Verdient es daher Achtung mit Rücksicht an sein Alter, so hat es, wie viele dergleichen Bezeichnungen, den Uebelstand, eine infolge der Complicirtheit unserer hentigen Kenntnisse etwas nnsiehere Bedetunns angenommen zu haben.

Erst im Laufe dieses Jahrhunderts fing man an, mehrere Arten von Diabetes zu unterscheiden, und zwar auf Gruud der Kenntniss des süssen Geschmackes gewisser Harne, die man seit Tr. Willis (1670) besass. Man treunte demgemäss den Diabetes mellitus vom Diabetes insipidus.

Diese Zweitheilung ist auch heute noch gültig; nur muss man von dem gewöhnlichen Diabetes insipildas diejenigen Fälle trenenen, in denen Azotnrio besteht, nud da andererseits der durch den Harn ausgeschiedene Zucker nicht aussehliesslich Olykose ist, so ist auch noch der, wenn auch äusserst geringe Theil der Zuckerhanruhz, die nicht auf Traubenzuckerausscheidung beruht, in Betracht zu ziehen (Glyonries, von zütze's alles, ohne Glykose).

Literatur von 1573-nett, processor von Literatur von 1573-nett, processor von 1572-nett, process

No. 36. — 30. Daplais, Gazette den bejüt. No. 77. — 21. Frior, Lanoct cett 19. — 22. Clabbe, id. oct. 29. — 20. Cochet., These de Paris discouries. — 1882, 24. 24. Clabbe, id. oct. 29. — 20. Cochet., These de Paris discouries. — 1882, 24. april 29 iempol. — 26. Biyrd, Philadelph. med. Times. june 17 (5d.) — 1882, 27. april 29 iempol. — 26. Biyrd, Philadelph. med. Times. june 17 (5d.) — 1883. 27. Oppenbeing. Zatebert, kills. Mod. Rd. vt. V. 7. — 25. Hedenin, Vigosa Lis. Mancotol. These de Paris (Trauma) — 30. Laboulbino. Union médicale. — 1888. Ass. Schapiro, Zatischifft kills. Med. Rd. VIII. — 28. Vell. Virtex. Arch. 86. 95. — 1885. 30. Goljed, Pentick. Arch. I kills. Med. Bd. 37 (primar. Polytipsio. — 88. New 1988. 25. Schapiro, Zatischifft kills. Med. Rd. VIII. — 28. Vell. Virtex. Arch. 86. 95. — 1883. 30. Goljed, Pentick. Arch. I kills. Med. Bd. 37 (primar. Polytipsio. — 38. New 1989. — 1885. 30. Goljed, Pentick. Arch. I kills. Med. Bd. 37 (primar. Polytipsio. — 188. Oppendent virtex. Vir

### § 1. Hydruria oder Polyuria simplex.

Die Polyurie oder Hydrurie ist die bei weitem gewöhnlichste Form des Diabetes insipidus; sie ist charakterisirt durch die Ausseheidung einer reichlichen Menge Harns von blasser Farbe, der keine qualitativen Veränderungen (abgesehen von dem ev. in geringer Menge gefundene Inosit) und keine übermässige Harustoffansscheidung anfweist.

Astiologie. Während der Diabetes mellitus meist im mittleren Lebensalter vorkommt, wird die Polyurie relativ hämfig bei Kindern beobachtet und wird nach dem 30. Lebensjahre seltener. Das männliche Geschlecht ist, wenigstens von der beginnenden Geschlechtsreife an, entschieden bevorzugt.

Neuropathische Constitution und, allgemeiner gefasst, bereditüre Bilatung mit nervüese Krankeltein rämiglich Epilepsie) seheimen zur Polyurie zu prädisponiren. In gewissen Pamilien ist sie besonders hündig vertreten. In der These von Lacousme (Paris 1841) findet sich die Beobachtung über einen Kranken, der an Polyurie seit seiner Kindheit litt, ebenso wie seine zwei Brüder, seine Schwester, seine Mutter, ein Onkel, ein Vetter und eine Base. Pans eitlirt eine Familie, in der 7 Mitglieder an Folyurie litten. Onst (19) eine Familie von 9 Personen, von denen 6 daran erkrankt waren. WELL (32), dem ich die oben angeführten Thatsachen entuehme, berichtet über eine Familie von 91 Personen, nuter denne weinigsten 23, ohne Unterschied des Gesehlechts, In einer gewissen Zahl von Fällen ist die Polyurie durch tranmatische Lisionen uervöser Organe vernrsacht: Larrer (Clinique chirurgicale) herichtet über einen Fäll dieser Art. Auch einige neuere Beobachtangen liegen vor:

Debrou (Union 1853). Fall auf die Stirne, Bewusstlosigkeit, Blutung aus dem linken Ohr; die Polyurie wird am 30. Tage geringer.

Charcot (Gazette hehd. 1960). Hufschlag eines Pferdes gegen die Stirn. Polydipsie, intensive Polyurie.

MOUTARD MARTIN (Gaz. d. höpit. 1860). Schädelbruch, Commotio cerebri, 11 Tage andanernde Besiuuugslosigkeit. Die Polyurie von anfangs 25 L. täglich wird am 42. Tage geriuger.

BAUDIN (Gaz. d. hôpit. 1860). Schlag auf die rechte Seite des Kopfes, Bewnsstlosigkeit; die Polyurie lässt vom 40. Tage an uach u. s. w., s. Fischer, Volkmann's Sammlnug Nr. 27 und Kahler (37).

In ungefithr der Hälfte der von Kahler zusammengestellten Fälle ng ein Schädebrech vor, und in einem Drittel Godlomotorius, Facialioder Hypoglossuslähmung oder Außsthesie des Trigeminus, Symptome, welche an eine mitten im Gehiru gelegene Localisation denken lasses; es erklitt sich dies, wenn man die Resultate der solbene Experimentalstudien von Durart über d. Commotio cerebri (Thèse d. Paris 1878) in Betracht zieht.

Nächst deu Traumen nehmen die chrouischen Läsionen des Gehirns, vallen die Gehirntnmoren einen wichtigen Platz in der Aetiologie der Polyurie ein:

Bei einem 22 jährigen Mädehen — der Fall ist von Mostazi beobachte, (Vireb. Archiv, Bd. 43) — hestand nehen der Polynrie während einer gewissen Reihe von Jahren Kopfschmerz, Schwindel, Erhrechen. — Die Autopsie ergab einen wallnussgrossen Tamor im 4. Ventrikel, ein Glöm des Epnendyms (Vincinow). Der Harn enthielt in diesem Falle Insöt:

Die Tumoren sind nicht die einzigen Läsionen der Medulla obloag, welche Polyurie zur Folge haben: In den Fällen von GAYET (2) und FLATEN (24) bestand — ohne anderweitige Symptome — Polyurie und Abducenslähmung. Es ist hemerkenswerth, dass KARMNITZ (Arch. f. Heilkunde 1873) in einem Fall von Diahetes mellitus dieselbe Lähmung beobachtet hat.

In anderen Fällen von Polynrie fand man Tumoren, sei es Tuberkel der Vierhügel (Hunnus von Leichtenstern eitirt), oder des Kleinbirds (Roberts von Ebstein eitirt, — Dentsch. Arch. f. kl. Med. Bd. XI.) oder an der Schädelhasis (MASSOT, Lyon med. 1572) oder der Hypophysis BERNER (39)] oder des Infundibulums [STANOLLARTKER (65)]; endlich Tuberkel im Gehrn selbat. Ich hahe kthrätich einen Fall hei einer Fran von 34 Jahren gesehen, wo neben reichlicher Polymie versehiedene nervües Symptome bestanden (Steigerung der Schnerrefere, Außlechtige Mydriasis, Neuralgie d. N. facialis, epileptische Anfälle); bei der Antopsie fand man einen grossen Tumor des Thalamms optiens.

Polyurie ist in einer grossen Zahl von Fillen oerebrospinaler Syphilis beobachtet worden. Burrussack (38) hat het Gelegenheit der Veröffentlichning einer eigenen Beobachtung die Literatur dieser Fille xusammengestellt, auf welche ich hier verweise. In einigen Fillen hat man die syphilitischen Veränderungen bei der Section festgestellt, in anderen hat man sich einfach mit den gaten Erfolgen einer antisyphilitischen Kur zur Feststellung der Diacrose begrützt.

Einige Beohachtungen scheinen auf die Möglichkeit ätiologischer Beziehungen zwischen den medullaren Affectionen und der Polyurie hinzuweisen.

Wichtiger in dieser Beziehung scheinen mir die Läsionen des abdominalen Sympathicus zu sein.

Bei 2 Personen von 30 und 22 Jahren, welche lange Zeit an schweren Darmstörmagen (Diarrhoe, Schmerzen) litten, an Scuraturo (31) Polynrie anftreten, die his zum Tode hestehen hlieb. Bei der Autopaie ergab sich in ersten Falle, dass der Plexus coeliacus von zahlreichen kleinen Lymphdrüsen mugeben war; die N. splanchnici major, schienen artophisch zu sein. Bei der mikroakopischen Untersuchung der Drüsen erschienen die Zellen dentlich verkicineri, hier Kapseln zeigten Kernvermehrung, einige waren mit Pigment angefüllt; die Kerne der Nervenzellen färhten sich nicht. Nach Zusatz von Ueberomiumsküre ash man Fettkörnchen im Innern und fettige Entartung vieler Axencylinder des N. splanchniens. Im zweiten Falle waren gleichfalls Veränderungen der Zellen des

Ganglion coeliacum und der N. splanchnici vorhanden. Es ist wohl möglich, dass, wie Schaptro annimmt, diese Verände-

Es ist wohl möglich, dass, wie SCHAPIRO annimmt, diese Verände rungen die Ursache für die Polynrie ahgegeben hahen.

Andere Beobachtnagen deuten anf einen ätiologischen Zusammenhang zwischen den Läsionen des Rückenmarks und der Polynrie.

Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane bewirken ehenfalls nicht sehr selten, anf reflectorischem Wege, nervöse Polyurie.

ULTZMANN (citift von PEYER: der Urin bei Neurose — Volkmann's Sammlang No. 341) erwähnt den Fall einer 27 jährigen Fran, bei welcher die 24 ständige Haramenge durchschnittlich 20 Liter betrag . . . . Eine örliche Behandlung der mit chronischer Endometritis behafteten Patientin heilte die Polyrafe in kurzer Zeit.

HANDFIELD JONES sieht bei einem Knaben, der an reizharer Blase

und Polyurie litt, erstere als Ursache der bedeutenden Vermehrung der Urinquantität an. Er erklärt es dadurch, dass die Hyperästhesie der Blase sich auf die Nerven der Nieren fortgepflanzt habe.

Die Reizung könnte auch vom Darm ausgehen; so sah man nach Beseitigung des Bandwurmes eine Polyurie heilen.

In einer sehr grossen Anzahl von Fällen ist die Aetiologie der Polynrie viel einfacher: eine stärkere Aufregnung, gewohnheitsmässiger überreichlicher Kochsalzgennss, die Einfahr zu grosser Mengen kalten Getränkes oder einfach bei kleinen Kindern die Sonnenhitze [in Indien (67)].

Symptome. Die Polyurie kann pilotlich inmitten hester Gesundnich Jemand hefallen, hesonders in Folge der eben erwähnten Ursachen, sie triit, falls sie durch ein nervöses Leiden bedingt ist, nach anderen Symptomen dieses letteten auf, oder sie figurirt, wenn auch selten, als eines seiner ersten Symptome.

Charaktere des Harnes. Er ist reichlich, hell, im Allgemeinen sebr klar, sehwach sauer; sein specifisches Gewicht variitz vasiechen 1002 und 1016. Die festen Bestandtheile pro Liter sind sehr gering, wenn an aher die in 24 Stunden gelassene Anzah Liter Harns sehreksischigt, so thersteigen sie im Allgemeinen betrieblich das normale Mittel. Was die relativen Werthe betrifft, so kann man sagen, dass die Chloride ein wenig vermehrt sind. Bei einem Hunde, hei welchem ich durch Durchschneidung eines N. splanchhiene einseitige Polynrie hervorbrachte, beohachtete ich gleichfalls relativa Vermehrung des Naci im Harn.

In einigen Fällen, aber ansserst selten, findet man im Harn eine kleine Menge Inosit (s. o. d. Fall von MOSLER), einen dem Tranbenzneker isomeren Körper, der jedoch, nach den nenesten chemischen Untersuchnigen, nicht zu den Zuckerarten gehört. Indessen ist nichtsdestoweniger vom hiologischen Standnunkte aus zu hemerken, dass das Inosit einige Beziehungen zu den Zuckerarten zu haben scheint, denn man sieht es zuweilen zusammen mit Glycose im Harne von Kranken, welche Läsionen des verlängerten Marks hatten (EBSTEIN, nicht seeirter Fall), oder gewissermaassen abwechselnd mit der Glycose im Harne von Kranken anftreten, welche in gewissen Perioden sicher Traubenzucker hatten, während sie zu anderen Zeiten frei davon waren. So trat, im Falle vou WOHL, das Inosit stets dann anf, wenn der Zncker im Ahnehmen war, und in den Fällen von Neukomm, Gallois, Laboulbène (30) dann, wenn der Zucker verschwunden war. Was den Fall von Guelliot anbelangt (Gaz. méd. de Paris 1881), so möchte ich ihn hier nicht mit hinzuzähleu. denn das Vorhandensein des Inosits ist hier keineswegs erwiesen.

Andererseits muss man anerkennen, dass sich Inosit bei Bright'scher Niere (Cloetta) im Harn findet, und dass KCLz, welcher Diahetiker 50 g Inosit einnehmen liess, beobachten konnte, dass dicselhen, genau wie Gesunde, ca. ½ g. Inosit ausschieden, and dass hei ihren keine Vermehrung der Glycose auftrat. Ja sogar hei einer Person, welche früher an Diahetes mellitus gelitten hatte, zur Zeit des Versuches aher zuckerfrei war, hatte das Einnehmen von Inosit kein Auftreten von Zucker im Harn zur Folge (Centralbaltt f. d. m. W. 1875, p. 932).

Nach Strauss soll der Gennss von grossen Mengen Wasser hei gesnnden Individuen geringe Inosurie hedingen.

GALLOIS hat hei mehreren Kanineben nach dem Cl. Bernard'schen znekenstich (in den 4. Ventrikel) nur ein einziges Mal, nud auch hier nur in der ersten ausgeschiedenen Harnportion eine geringe Menge inosit gefunden; zwei Stunden später enthielt der Harn keine Spar mehr davon. (De Tinosurie, Paris, 1853).

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, wie mangelhaft noch nusere Kenntniss üher den Zusammenhang zwischen dem Inosit und der Polyurie sind, und dass diese Frage noch ernenter Untersnehungen hedarf.

Nach vielen Antoren findet sich Albuminurie nicht selten neben Diahetes insipidus. Wenn anch wahrscheinlich die Zahl dieser Fälle oft übertrieben hoch gegriffen ist, weil oftmals die interstitielle Nephritis nicht erkannt wurde, so möchte ich doch die Möglichkeit einer leichten Albuminiarie bei einigen Fällen von Diah. hist). zugeben

Die 24 stündige Harmmenge kndert sieh mit der Intensität der Erkrankung; natürlich steht sie in einem gewissen Verhältniss zur Menge der genossenen Getränke; doch ist dies Verhältniss nicht so constant, als man a priori annehmen sollte, und hei einigen Kranken wenigstens finden sieh im Laufie eines Tages recht erhelüble Ahweichungen. Die Regel ist, dass wenig er Harn gelassen wird, als Getränke genossen sind. Die Differenz kommt auf Rechnung des Schweisses (welch er hei pri mäter Polydipsie in der Regel nicht fehl) und der Perspiration.

Indessen geht ans den Beobachtungen von Strauss, Prinkam n. A. hervor, dass die Anddinatung in vielen Fällen von Polyuris eisark berahgesettt ist. Man ersieht darans, dass in Folge dessen der Unterschied zwischen der Menge der Ingesta liquida und der Harnmenge geringer sein mass als im gesunden Zustand.

Diese Regel erleidet Ausnahmen; es steht fest, dass in einigen Fällen ide Menge der an einem Tage genossenen Getrinke hed entend geringer ist als die in derselben Zeit gelassene Harnmenge. Es ist freilich richtig, dass, wenn man den Zeitraum der Beohachtung etwas länger etwas -10 Tage) ansichnt, diese Anomalie fast stets verschwindet, aber es hleiht niehtsdestoweniger die Thatsache hestehen, dass während der Daner von mehreren Tagen die Harnquantität die Menge der Ingesta liquida oft weit übertrifft. Zur Erklärung dieser Erzebeinung sind 3 Hypothesen aufgestellt worden: Die erste nud natürlichste nimmt an, dass während dieses Zeitraums die Oeconomie des Körpers an Wasser

verarnt. Diese Hypothese steht im Einklang mit mehreren Thatsachen, die zuweilen bei Kranken, die an Polynrie leiden, beohachtet worden sind; vor Allem die grössere Diothe ihres Blates (s. naten); in diesem Falle verliert das Individnam in dem in Frage stehenden Zeitranm an Comitat.

Die zweite Hypothese stittst sich zwar auf keine bei der Polyurie festgestellten Thatsachen, soleint aber nicht irrational zu sein. Sie nimmt an, dass in der Occonomie des Körpers eine stärkere Wasserbildung als normalerweise stattfindet. In diesem Falle muss der Respirationsquotient CO; verringert sein. In der That, je mehr Wasser gebildet wird, desto

O verringert sein. In der Inat, je mehr wasser genindet wird, desto weniger CO2 wird ansgeathmet. Diese Thatsache ist bekanntlich für ein gewisses fieherhaftes Infectionsstadium nachgewiesen.

Die dritte Hypothese scheint mir keine Wahrscheinlichkeit zu beitzen. Sie geht von der Voransettung ans, dass der Körper besonders durch die Lungen eine Menge Wasserdampf aufnehmen kann (?), und sie stittt sich auf die irrige Thatsache, dass man durch gewisse Beebachtungen nachzuweisen glaubte, dass das Gewicht eines Individumns, weiches sich während underber Stunden an einer sehr empfichlichen Wage

hefand, vermehrt gefunden wäre (1).

Man weiss, dass bei einem geannden Menschen auf die reiebliche
Einfahr wässeriger Flüssigkelt in den zwei daranffolgenden Stunden die
Anscheidung des grössten Thelies des genosenene Getraikes erfolgt. Nicht
in gleicher Weise verhält es sich beim Diabetes insipidns; die Ansacheidung erfolgt langsamer, sei es dass die Nieren inzwischen theilweise
die finetionelle Elasticität verforen haben, mittels deren sie im normalen Zunstande das Blut von dem überschüssigen Wasser befreien, sie
es dass wahrscheilbel die relativ wassernner Körperfoonomie einen

Unter Zugrundelegung derselhen Ideenfolge ist die Thatanche anfzufassen, dass man bei Personen, welche an Polynrie leiden, nicht den bei Gesunden existirenden Unterschied zwischen dem 12 stündigen Tagesbarn und dem 12 stündigen Nachtharn zu Gnusten des letzteren hemerken kann.

Theil des eingeführten Wassers anfspeichert.

PALCK hatte angenommen, dass die Absorption bei Polyurie verlangsamt ist; diese Annahme ist im Allgemeinen wenig wahrzebeinlich. Ich will aber bemerken, dass die zuweilen hei dieser Krankheit beobachtete Dilatation des Magens geeignet ist, diese Annahme für gewisse Fälle glanbaft zu machen.

Symptome von Seiten der Verdaunng. Der Darst ist ein sehr frühzeitiges Symptom, ja sogar für einige Ausnahmefälle, welche man nnter die Ruhrik Polydipsie rechnet, das Aufangssymptom. Wir werden unter "Diagnose" daranf zurückzukommen hahen. Die Verdaunngsfunctionen sind bei den Patienten nicht intact, was leich verständlich ist, da die Verdaung durch die grossen Mengen der genossenen Getränke gestört wird, welche den Magenasht satz verdünnen. Oft beobachtet man Obstipation, was einen Grund abgiebt, nm die FALCE'sche Hypothese der langsamen Absorption der Flüssigkeit zu verwerfen.

Eiu Nebenpbänomen, welches ein gewisses theoretisches Interesse darbietet, wurde in einigen Ansnahmefällen beobachtet: Speichelfluss.

KULZ beobachtete ihu bei einer jungen hysterischen Person eine gewisse Zeit lang, an einem einzigen Tage konnte er mehr als 500 g Speichel auffangen.

ECKHARD bat bekanntlich bei seinen experimentellen Untersuchungen über die Hydrurie einige Male bei Hunden und Kaninchen nach bestimmten Verletzungen der Medulla oblong. n. a. Speichelfinss beobachtet.

Desgleichen konnten Löß und GRÜTZNER durch Einstechen in den 4. Ventrikel Salivation bervorrufen.

Symptome von Seiten des Kreislanfes. Einige Antores geen an, dass sie starke Spannung des Pulses gefunden baben, doch muss man sich fragen, ob sie sieb dabei nicht von einer theoretischen Idee baben leiten lassen. In einigen Fällen indessen war der Puls sicher verlangsamt, was mit einer starken Spannung im Einklang steht. Burtransack bat einen Zusammenbang zwischen der Verlangsamung des Pulses und der Zunahme der Polyurie anfgestellt. So nuterschied er bei seiner Kranken 3 Skadden:

 Stadium vom 10. Oct.-19. Nov. Pnls 90-120. Harnmenge im Dnrebschnitt 3700.

- Stadinm vom 19. Nov.—10. Jan. Pnls 56—86. Harnmenge im Durchschnitt 5200.
- Stadinm vom 10. 18. Januar. Puls 80—120. Harnmenge im Durchschnitt 2500.

Das Herz ist gesund. — Strauss bat beobachtet, dass in einigen Fällen das Bint concentrirter als normalerweise ist; in jüngster Zeit baben einige Antoren bei Untersachungen über die Diebte des Blutes die Beobachtung, welche vom Gesichtspunkt der Pathogenese der Krankheit aus eine gewisse Beachtung verdient, bestätigt. Es ist klar, dass es sich in diesen Fällen um primäre Polyurie und niebt um Polydipsie bandelt.

Harnorgane. Man bat and die Vergrüsserung der Blasencapacität anfmerksam gemacht. Wenn Complicationen feblen, sind die Nieren normal. Findet man diese erkrankt, so bandelt es sich nm symptomatische Polynrie, welche in einem anderen Theil dieses Werkes abgebandelt ist.

Pathogenese. Es ist bekannt, dass CL. BERNARD bei einem Kanincben Polynrie mit Albuminnrie und bänfig anch mit Glycosnrie verbunden bervorrief, indem er in den Boden des 4. Ventrikels, gegen die Mitte bin. zwischen den Ursprungsstellen des N. acusticus und des Vagus einstach. ECKHARD (Beitr. Bd. IV) konnte dieses Resultat hestätigen, mit der Einsohränkung, dass der Stich selten Polyurie allein, meist vielmehr auch Glycosprie hervorrnft. Bei demselhen Thiere kann man nach ECKHARD gleichfalls Polynrie heohachten, wenn man den nnteren Theil des Wurmes (vom Kleinbirn) mässig stark reizt. KAHLER (V. Congress f. innere Medicin) hat seinerseits anf das haldige Aufhören der durch Wurmreizung vernrsachten Polyurie aufmerksam gemacht. Er erzielte eine viel länger andanernde Polyurie, wenn er dnrch Injectionen einer neutralen Silhernitratlösung an den seitlichen Partien des Bulbus oder des Pons irritative Läsionen hervorrief. Läsionen der mittleren Partien vernrsachen nach ihm nnr transitorische Polyurie. ECKHARD konnte ferner Polyurie durch Durchschneidung des N. splanchn. major hervorrufen; doch trug diese Polyurie einen anderen Charakter.

Während man nach dem Stich in den Boden des 4. Ventrikels oder nach der Wurmreizung in den ersten Momenten einen Stillstand in der Harusecretion, dann eine hauptsächlich transitorische Polyurie heobachtet, sieht man nach Durchschneidung des N. splanchniens mit einem Sehlage Polynrie austreten, welche lange Zeit unverändert fortbesteht. Wenn man endlich vorher die N. splanchnici durchschneidet, so erzengt der Stich in den Boden des 4. Ventrikels eine Vermehrung der schon hestehenden Polynrie; diese Thatsache zeigt dentlich, dass in beiden Fällen der Mechanismus der Polynrie nicht derselbe ist. Man nimmt an, dass, wenn sie infolge der Durchschneidung des N. splanchnicus auftritt, sie dnrch Lähmnng der Vasomotoren der Niere hedingt wird; tritt die Polynrie bingegen nach dem Stich in den Ventrikel oder einer anderen Hirn- oder Kleinhirnreizung auf, so stände sie unter dem Einfluss einer Erregung der Vaso-Dilatatoren jenes Organes.

Den ohen angeführten Thatsachen möchte ich die Ergehnisse der Durchschneidung der Nerven des Nierenhilus hinzustigen. Jedoch ist in diesem Fall die Polyurie nicht constant heobachtet; man kann dies wohl darans erklären, dass, da ja hekanntermaassen jene Durchschneidung niemals vollkommen ist, man nicht nur die Vaso-Constrictoren, sondern anch die Vaso Dilatatoren paralysirt.

In jedem Falle heweisen diese experimentellen Thatsachen sicher, dass die Polyurie einfach infolge Innervationsstörung der Nierengefässe anstreten kann. Andererseits steht nnzweiselhast fest, dass in gewissen. ührigens ganz ausnahmweisen, Fällen die Polyurie die Folge einer primären Polydipsie sein kann. Wir werden hei Besprechung der Diagnose anf die Unterscheidung zurückzukommen haben, welche man zwischen den heiden Arten von Polynrie zu machen hat.

In jedem Falle, oh die Polynrie primär ist oder nicht, empfindet der Kranke nach einiger Zeit recht lehhafte Beschwerden von Seiten des Digestionsapparates, infolge eben jener übermässigen Einfuhr von Flüssigkeiten.

Verlast. Daser. Ausgang. Wenn die Polyurie als Folge von Schädeltranum entstanden ist, so ist ihr Verlauf im Allgemeinen Tage, selbst Woeben lang progressiv, dann nach einigen Woeben resp. Tagen nimmt sie ab oder sie bleibt Jahre lang stationär mit wechselnder Intensität; audere Male wandelt sie sich im Laufe einer gewissen Zeit in Diabetes mellitus nm; das Entgegengesetzte ist indessen viel gewöhnlicher, d. h. man sieht händiger, dass ein im Anschluss an ein Trauma entstandener Diabetes mellitus sich im Laufe der Zeit in Diabetes insipidus umwandelt. —

Ist die Polyurie durch eine chronische Läsion (Tumor n. s. w.) bedingt, so erscheint es a priori natürlich, dass sie sich in schleichender Weise entwickelt. Das findet thatsächlich wohl auch hier und da statt. In einer grossen Zahl von Pillen jedech trit bei diesen Kranken die Polyurie ganz plötzlich auf. Der Allgemeinznstand leidet hier natürlich viel weniger als beim Diabetes melltus; doch ist es nicht ansgeschossen, dass bei einigen Kranken die mangelhafte litydratätion der Gewehe nervöse Söfrungen (Kopfschmerzen n. s. w.) berrorruft. In keinem Falle jedoch benbachtet man Krätkeverlust, Anhebung der Schmenreflexe, Verminderung der Zeugnagskraft; Phthisis pulmonam findet man nicht häufig hei dieser Krankbeit. In einigen, fürjens sehr seltenen Fällen (24, 61, 62) hat man Furunkulose gesehen, sie zeigte aber niemals die sehvers Form wie häufig hei diesen Diabetes mellitns.

Diagnose. Die Diagnose bietet im Allgemeinen keine Schwierigeiten. Das Fehlen jeglicher abnormer Harnbestandtheile gestattet sebon, per exclusionem das Vorhandensein einer einfachen Polyarie sicher zu stellen. In gewissen Fällen jedoch tritt die Möglichkeit einer interstitiellen Selphritis in Frage.

Man weiss, dass auch hier der Harn wenigstens in gewissen Periodeu völlig eiweissferi sein kann. Wenn man sich also nur an die Beschaffenheit des Harns hält, so kann man leicht Irrithmern unterworfen sein; nmgekeht könnte man in den Fällen von Polyurie nicht Eiweiss im Harn an eine Nephritis denken. Es ist also von Wichtigkelt, sein die wenigen Charaktere gegenwärtig zu halten, welche hanptis & Lich die einfache Polyurie von der mit dem Morbus Brightii verbundenen Polyurie nnterscheiden.

Im ersten Falle ist die Absonderung gewisser Stoffe normal; im zweiten ist sie stets verlangsamt. Es resultirt daraus, dass salicylsaures Anton. u. s. w. langsam von den Nierenkranken angsgeschieden wird, und nach Gennss von Spargel der Harn letzterer nicht den Veilchengeruch zeigen wird. Endlich werden dieselben auch mehr oder minder dentliche Symptome von Uffaine aufweisen, welche bei einfacher Polyurie vollständig

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. IV.

feblen. Fast alle an Morbus Brightii leidenden Personen bieten feruer Symptome von Seiten des Herzens dar; ihr Blut ist im Allgemeinen blasse ist endlich zu beachten, dass sie in 24 Stunden weniger Stickstoff ansacheiden als bei Polyurie, dass ihr Harn meist Cylinder enblitt, die man durch Centrifugiren leicht anffinden kann. Mit Hilfe dieser Gesammtheit von differentiell-diagnostischen Zeichen wird man im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten die interstitielle Nephritis von der Polyurie unterscheiden können.

Diese bietet indessen kein einheitliches Bild dar, wir haben oben gesehen, dass sie 2 Arten nmfasst, die primäre Polyurie und die primäre Polydipsie. Folgendes kann zu ihrer Unterscheidung dienen:

- die anamnestischen Angaben: bei der Polydipsie war der Durst ansgesprochenerweise das zuerst hemerkte Symptom.
- 2. hei sonstiger völliger Gleichheit der Erscheinungen ist die Transpiration bei der Polydipsie stärker als bei der Polydrie, wo sie sehr gering ist oder anch gang fehlen kann.
- sebr gering ist oder anch ganz fehlen kann.

  3. Bei der Polydipsie ist die Haramenge geringer als die Menge der genossenen Getränke, und wenn der Kranke während einiger Stundea zu trinken aufbört, so tritt während dieser Zeit Verminderung oder völ-

liger Stillstand in der Harnsecretion ein. Endlich muss hei Polydipsie das Blut reicher an Wasser sein, während es, wie wir oben saben, bei Polyurie concentrit ist.

Progrose. Wenn wir von den Llaionen abseben, als deren Folge die Polyurie auftreten kann, so scheint sie den Erwachsenen keine ernsten Gefabren zu bringen. Anders verbält es sich bei Kindern, deren Entwicklung sie bäufig bemmt, und die sie in eine frühzeitige Cachexie verfallen läste.

Therapie. Bei neuropathischen Individnen wird man durch Bromakli, Valeriana n. sw. and den Allgemeinstand einzuwirken sachen. Zur speciellen Behandlung der Polynrie empfiehlt sieb Ergotin, welchse wahrscheinlich auf die Vasa afferentia der Glomernli einwirkt, oder Ansipyrin, das sehon eine gewisse Anzahl von Erfolgen zu verzeichnen bat. Ich habe auch einige gute Kesaltate mit dem constanten Strom erhalten ein ich folgendermassen anwende: den positiven Pol auf die Wirbelsäule mod den negativen auf den Hilbs einer von beiden Nieren. Auf diese Weise habe ich in kurzer Zeit eine hemerkenswerthe Beserrung erzielt, ja selbst Heilungen, die jedoch keineswegs atets defluitiv waren. In denjenigen Fällen, in welchen die Polyurie durch Läsionen nervöer Organe verursacht ist, kann man dieselbe Therapie auwenden, doch mas man sieh durüber klar zein, dass die Erfolge, wenn solebe erzielt werden, nur flüchtiger Natur sind.

Azoturie. 115

### § 2. Azoturle.

Während die einfache Polyurie durch reichliche Wasserausscheidung gekennzeichnet ist, liegt das Charakteristische für die Azotarie in dem Uebermaass der Ausscheidung stickstoffhaltiger Substauzen. Lettere tritt gewühnlich in Begleitung der Polyurie auf, kann jedoch in einigen übrigens äusserst seltenen Fällen alleito vorkommen.

Astoløsts. Wie die Polyurie wird auch die Aroturie beim männichen Gesoblecht bünfiger als beim welhichen beokachett. Während aber erstere im kindlichen Alter verhreiteter verkoman, ist die ausgegesprechene Azotarie eber eine Krankbeit des mittleren Lebensalters. Sie tritt besonders bei solchen Personen auf, welche zahlreichen und starken Gemitthserregungen nutetworfen waren, tiefen Kammer oder grosse Sorgen darbegemacht aben; vielleicht auch im Gefolge übermässiger Austrengungen und Entbebrangen(?), seltener nach einer Hirrarchttterang oder infolge eines Hirntamers; sie kann bedingt sein darch übermissigen Alkoholgeanus (tweifellos infolge von Lebercongestionen) oder durch gewisse chronische Nervenkrankbeiten. Endlich darf man nicht anser Acht lassen, dass ihre Entwicklung durch eine sehon bestebende Polyurie begfänstigt werden kann.

Symptome. Der Beginn der Krankbeit ist im Allgemeinen mebr oder minder schleichend und sie bedarf einer gewissen Zeit zu liver Entwicklung, änsserst selten tritt sie ganz piktilch auf. Die Harnmenge ist schwankend, desgleichen die Frarbe des Harne, je nach dem Grade der Polynrie. Seine Reaction ist saner. Das specifische Gewicht steht im ungsekehrten Verhältniss zur Harnmenge, überschreitet aber im Allgemeinen die normale Grenze. — Oether zeigt der Harn, einige Stauden nachdem er gelassen ist, ein Sediment von harnsanren und oxalsanren Salzen. Die Menge des Harnstoffes (vor 24 Stuaden) ist bedeatend beträchtlicher als bei einfacher Polynrie; sie kann 100 g und selbst mehr betragen. In Betreff der bürgen N-haltigen Harnbestandbeile fehlt der Nachweis.

Das Hunger- und Darstgefühl ist gesteigert; Abmagerang bildet die Regel. Man weiss durch die Arbeiten der letzten Jahre, dass für ein gesandes Individum eine sehr geringe Menge stickstoffhaltiger Nahrung genügt, voraungesetzt, dass es reichlich Kohlebydrate und Fette geniesst. Dies gift nicht für den an Azoturie leidenden Kranken. Eine geringe Menge stickstoffhaltiger Nahrung genügt seinem Nahrungsbedürfins nicht, und nimmt man ihm jenen täglichen Ürbernchsen an stickstoffhaltiger Substant, so wird er seine eigene Körpersuhstanz zur Assimilation verwenden.

Der Kräfteverlnst ist constant, in einigen Fällen kann er selbst sebr erheblich sein; doeb verdient er dann wohl eber als eine Complication denn als eigentliches Symptom der Azoturie anfgefasst zu werden. Ich möchte die bei diesen Kranken übrigens sehr hänfig beobachtete impotenz gleichfalls als eine Complication auffassen, ehenso verschiedene neumathenische Symptome, vie Kopfachmer, Neuralgien, häufig Hyperlatsbeisen der Hant oder andere Sensihilitätsstörungen, ferner verschiedene sensorische Störungen, Beeinträchtigung des Geschunschs oder Gerneise, Photophobie, Amblyopie n. sw., endlich auch Symptome von Seiten der Psyche, Verlast des Gedächtnisses, Ermädung des Gehirus bei der geringsten geistigen Anstrengung n. sw. — Augenscheinlich fallen diese Symptome sehon in das Gebiet der Neunsthenie, und es ist namöglich, sie noch als Symptome der Austrein aufmatzen den des Symptome der Austrein aufmatzen der Storten der

Diagnese. Wenn Polyarie nicht vorhanden oder nur wenig ansesprochen ist, so kann der Stickstoffdiahetes therenhen und mit Neurasthenie verwechselt werden, zuweilen wohl anch mit heginnender Myelitis, oder hei jungen Individnen mit Chlorose n. s. w. — Man kann wohl anch gaz zuerst an Diabetes mellitis denken, besonders dann, wenn Polyarie besteht. Die vollständige Harmanalyse wird die Diagnoe ergehen. Sie ist une rilksalich; demo nohen sie kann man zicht mit Sicherheit eine Azoturie diagnosticiren, da Ahmagerung, Ahzehrung, Kräfteverlust anch anf mangelhafter Resorption der Nahrung heruhen können. Ich hahe ktrizlich einen söchen Fall gesehen; der Kranke ass enorme Mengen Fleisch, aber er verdante sie nicht und der 24stfindige Harn enthielt nur sehr gezines Mengen Harns enthielt unr sehr gezines Mengen Harnstoff.

Therapte. Die Therapie wird sich bauptalehlich tonäsrender Mittel zu bedienen und die Nahrung einzuschränken haben. Ohgleich nach den Unteraschungen von Scutturze das Bromkalium beim gesunden Menschen untet in dentlicher Weise and die Oxydation der sitckstoffhaltigen Substanzen zu wirken scheint, so kann man dieses Mittel dennoch wohl anwenden, ansgesommen in den Fällen von ausgesprochenen Kräfteverfall. Denn die Wirkung ist beim kranken eine ganz andere als beim gesunden Menschen. Man kann anch Chiani in kleinen Dosen geben, sowie Eisen, wofern nicht besondere Contraindicationen vorlieges; und letzteres um so cher, weil das Eisen, wenigstens nuter gewissen Unständen, die N-Ausscheidung hersbasetzt. Von demselben Gesichtspunkt aus wird nich Arsen in kleinen Dosen Verwendung finden. Man sah gute Wirkung vom Gehranch der Amara, besonders der Nax vonniez, in Fällen, wo die Azoturie durch Phosphaturie complicit war. Erwähnen wollen wir endlich das Opinm, welches als ein sonverAnes Mittel exerce die Azoturie ettelte kann.

Die Hydrotherapie wird oft gleichfalls ansgezeichnete Dienste leisten. Die Nahrung mass vor Allen eine stark animalische sein, um die Verlaste zu decken; daneben wird man den Kranken anch Fette und Kohlehydrate geben, soweit die Verdannsgefunctionen es gestatten. Denn wenn diese Stoffe ausgenntzt werden, schränken sie den Verbrauch der Protsinstoffe ein. Azoturie. 11

IV.

## Diabetes mellitus.

Von

Prof. Dr. R. Lépine. Director der medicinischen Klinik in Lyon.

Ueber die Literatur vor 1875 siebe: Senator, Ziemssen's Handbuch; in Betreff der nachber entstandenen Literatur habe ich mit Rücksicht auf die ausserordentlich grosse Anzahl von Veröffentlichungen über den Diabetes nur die wesentlichsten an-geführt, sowie diejenigen, deron ich mich speciell bedient habe. — 1875. 1. Andral, Comptes rendus. — 2. Colrat, Lyon médical (alimentare Glycosnie) — 3. Külz, Beicompres remous. — z. Coltax, Lyon mecicai (ammeticar cuycosarie) — 3. Kulz, Beitrige zur Pathologie und Therapie des D. — d. Henri tot, Gazette hebd. No. 35. (Geschwalst d. Vagus). — 5. Harnack, Deutsches Archiv f. kl. Med. XV. — 6. Hompel, Archiv f. Gynakolog. VIII. — 15/6. 7. Zil mmer, Deutsche mcd. Wochenschrift. No. 25. (Làrndourie). — 8. Kulz., Deutsche Zeitschrift f. prakt. Med. No. 23. – 3. v. Merling, ld. No. 40. — 10. Derseible, Archif ic esper Athologie. VI. (Zicker-Vol. 2018). Derseible, Archif ic esper Athologie. VI. (Zicker-Vol. 2018). bildendes Ferment der Lebert. — 1878. 24. Boehm und Höfunann, Arriby f. exper-platholog, VIII, (Moshbydratistoffeesbeit. — 25. Pary, Lancet. — 26. Dickinson, Parkholog, VIII, (Moshbydratistoffeesbeit. — 25. Pary, Lancet. — 26. Dickinson, Diss. Tübingen (Basedow'sche Krankbett. — 1870, 20. Sengen, Centralbi, f. d. med. Wisseanch, No. 5, 16. — 21. Abetes, 1d. — 25. Sengen, Pfingert Archiv, XIX. No. 24. — 25. Dastre, Tibbes de Paris. — 34. Sengen, Pfingert Archiv, XIX. — 31. Grossian ann, Bert, klin, Westenscher, No. 10 (Gordewhutt. — 1899, 35. Sengen, and Kratschner, Pfilher's Archiv, XXII. — 30. Boebm und Hofmann, — 31. Grossian ann, Bert, klin, Westenscher, No. 30. 10 (Gordewhutt. — 1899, 35. Sengen, and Kratschner, Pfilher's Archiv, XXII. — 40. Rock klin, and Hofmann, — 1891, 14. Oppenheim, Pfilher's Archiv, XXII. — 41. Noneki und Slober, Journal — 1891, 14. Oppenheim, Pfilher's Archiv, XXII. — 41. Noneki und Slober, Journal Sengen, 16. XXV. — 31. Landew Fautten and Barth, Hope, repertus, XVI, Inf. Sengen, 16. XXV. — 31. Landews, XVI, Inf. t prakt. Chemie. — 4. Seegee mol Kratschwer, Pflüger's Archiv, XXV. — 6. La der Frunt en and Barth, Hope, reports, XXV. — 6. La der Frunt en and Barth, Hope, reports, XXV. — 6. La der Frunt en and Barth, Hope, reports, XXV. — 6. La der Hope, La der Hope, Archiv, XXV. — 6. La der Hope, La de 68, Kanosl, Wien, med. Wochenschr. - 69, Dreschield, Med. chronicle (Lungen-

affect.). — 70. Dastre et Bourquelot, Compt.rendns 98. (Maltose). — 71. Seegen, Pfloger's Archiv. XXXIV. — 72. Brasol, Arch. f. (Anat. und) Physiol. — 72a. Bern ard et Féré, Archives de neurologie. — 1898. 73. Otto, Pfloger's Archiv. XXXV. (Gebalt et Fefs, Archives de meruoque. — 1939. 10 VIII, ringer 3 August Adal. I urmani den Bluise an Gaulte und condense W. But Tall. Worst Meeller, Pflager's Archiv 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 XXXVII. — 75. Seegen, 1d. XXXVIII. — 76. Elnborn, Virchow's Archiv Cil. — 77. Strans, Archives de physiologie. — 751 luglessis, Tübbed de Paris. — 78. Al-hertoni e Pesenti, Centralbi. f. d. m. W. No. 32 (Accton). — 50. Stadelmann, Deutsches Arch. f. kl. Med. [bbandung d. D. Coman — Sil. r. Ziemssen, Bayr. Intell.-Blatt. Nr. 44. (Neuralgie und Neuritis). — 1886. 82. Demant, Zeitschr. f. phys. Chemie. - 83. Kulz, Zeitschr. f. Biologie. XXII. - 84. Hanot et Schachmann, Archives de physiologie (Pigm. Cirrhose). — 85. Lecorché, Diabète chez la femme. - 86. See gen, Wienor med. Wochenschr. — 86. Leo, Dentsche med. Wochenschr. No. 49. (Réducirende Sabstanz im Harn. — 88. v. Jacksch, Zeitschr. f. klin. Med. XI. (Linacidurie and Linacidamie). - 59, Dreschfeld, British med. John. aug. (Dish. Coma). - 90. Magnire, id. sept. (Alhuminurie). - 91. Hoessiln, Münchn. med. Wo-Coman, 50. 14. (Neuralgie). 92. Seltmann, Diss. Erlangen (Ischias). 93. Stadelmann, Deutsches Archiv f. kl. Med. XXXVIII (Alkalien, - 94. Dastre, Soc. de hiol, p. 605. - 95. Zaleski, Virchow's Archiv ClV. (Eisenfrage). - 96. Wolpe, Archiv f. exp. Path. XXI. (Oxybritersaure). — 97. Külz, Zeitschr. f. Blol. XXIII. (id.) — 98. Le Nohel, Centralbl. f. d. med. W. No. 36 (Ameisensaure). — 99. Langendorff, Archiv für (nata. und) Pays. Suppl.-Band. — 1887. 109. E heteln, Die Zuckerharnruhr. — 101. Seegen, Zeitschrift f. klin. Med. XIII. — 102. v. Merlng, VI. Congress für innere Med. (Phloridzindiabetes). - 103. Lépine, Revue de méd. (Coma). Congress tar lines of the control of Pollatschek, Zeitschrift für klin. Med. XII (Albuminurie). — 108. Fink, Münch. med. Wochenschr. No. 37 (nicht tuherk. Lungenkrankheiten). - 109. Prevost et Binet, Revue de la Suisse romando (Coma). - 110. Fonrnier, Gaz. méd. de Paris. Nr. 11. - 111. Stadelmann, Therap. Monatsbefte (Coma). - 112. Langendorff, Archiv für (Anat. und) Physiol. Supplementeft. - 113. Girard, Pflüger's Archiv XLI (postmortale Zuckerblidung in der Leber). - 114. Seegen, id. id.). - 115. Id., Centralier. blatt für die med. Wiss. No. 31 u. 32 (Einfluss des Chloroforms auf die Zuckerhildung). 116. Leo, Virchow's Archiv CVII. - 117. Mehn, Jonra. de pharmacie et chimie. XVI. (Zncker im Harne von Menschen, welche mit Milch ernährt werden). - 1858. 118. Brouardol et Richardière, Annales d hygiène publique (D. nach Tranma). -119. Arthaud et Butte, Archives de physiologie (Glycosurie nach Nenritis der Vagi). 119. Arthaud et Butte, Archives de physiologie tulycosure nach Nefirius der Yagi).

- 120. v. Mering, Zeitschr, f. kl. Med. XIV (Phoridzin). - 121. Livierato, Archiv f. exp. Pathol. XXV (CO-:Bestimmung). — 122. Leube, Virchow's Archiv CXIII (Glycogen in Harn). - 123. Futterer, Centralhiatt für d. med. W. No. 28 (Glycogen in den Capillaren der Hirnrinde). — 124. Lancereanx, Acad. méd. No. 29 (Pankreas). - 125. Tussier, Archives de médecine. - 126. Mayer, Zeitschrift f. kl. Mcd. XIV (Erkrankungen des Herzens). - 127. Grenier, Archives de méd. (Hysterie). 128. Nivière, Thès. d. Paris. — 129. Rosenblatt, Virch, Arch. CXIV (Haut-krose). — 130. Fichtner, id. (Niere). — 131. Branlt et Gaillard, Archives d. méd. 1 (Pigment-Cirrhose). — 132. S. West, Med. Society. doc. 3 (Beziehungen der Acetonurie zum Diabetes). — 1889. 133. Cantani, D. med. Wochenschr. No. 12—14. — v. Mering, Zeitschr. f. kl. Med. XVI (Phloridzin). — 135. See et Gley, Comptes rendus. CVIII. - 136. Arthaud et Butte, Id. - 137. Panas, Worms, Dujardin-Beaumetz, See, A. Rohin, Acad. de méd. No. 14—19. — 138. Lépine, Lyon méd. No. 52 (Neue Thoorie). — 139. Pilliet, Progrès méd. No. 21 (Sclerose d. Pankreas). - 140. Pick, Prag. med. Woch. (Ausscheidung des Wassers). - 141. Henocque, Archives d. physiologie. — 142. Davenport, St. Barth. bosp. reports. XXIV (Lactation). — 143. Stadelmann, Deutsche med. Woch. No. 46. — 144. Goodhart, British med. Journ (neur. Grund). — 145. Kerstein, D. med. Woch. No. 15 (Coma). — 146. Michael, D. Archiv. f. kl. Med. XLIV (Actiologie). — 147. Fichtner, Id. XLV. - 148. Coats, Glasgow journ. aug. (Lipsemie). - 149. Decker, D. med. Woch. No. 46 (Syphilis). - 130. Orsi, Gazett Iombard. - 151. Salherg, Dissert. Erlangen (Akromegalie). - 152. V. Mering und Mirkowski, Centr. I. kl. Med. - 153. V. Ackeren, Berl. kl. W. No. 14 (Malloss). - 134. Grieser, Arch. Kl. Med. (Jambul). - 155, Reso, Diss. Breslau (Albuminurie). - 156, Nev. Dissert. Basel th. chwangeren). - 1830, 157, V. Mering u. Minkowski, Arch. für exp. Pathologie. XXVI. 158. Minkowski, Berl. klin. Woch. No. 2. - 158. Lépine, Lyon médical tom. 63. p. 83, 251, tom. 64. p. 24, 46, 546, tom. 65. p. 325. - 159. ld., Semaine médical.

Literatur. 119

p. 151 et 221.—180. Lépin et Barral, Comp. randus 20 jún.—181, Defraera, Gustato des bélguers, No. 5.1.—181. Sacciou à c. D. med. Web. No. 30.—183. Givenard i Lyou méd. No. 16 et 25.—184. Elires hfeld, Gestralistef f. d. m. W. No. 10 et 11.—185. Rosenardel, Berl kl. W. No. 15 day,—185. Rosenardel, Berl kl. W. No. 15 day,—185. Haber so ha, S.B Bart hop, reports.—180. Schmitz, Berl klin Woch No. 20 (debertragung).—110. Remond, Gazette des bépl. No. 70 dd.).—111. Siebert, Diss. Wirtwurg (Gottaudonn des Rickoumarks).—112. Althaus, Lancet March Nem-Würzburg (Contusionen des Rückenmarks). — 172. Althäus, Lancet. March (Nemilis. — 173. Auch 4 Archive do met. expfr. did.). — 174. Oblic. Busllein delle sciente nucl. di Belogna (Nerent. — 175. W es 1, Yukt. transactions (Morbin Addisonli). — 175. W es 1, Yukt. transactions (Morbin Addisonli). — 175. W es 1, Yukt. transactions (Morbin Addisonli). — 175. W es 1, Yukt. transactions (Morbin Addisonli). — 175. W es 1, Yukt. transactions (Morbin Addisonli). — 175. W es 1, Yukt. trans. D. med. L. 175. W es 1, Yukt. trans. D. med. L. 175. W es 1, Yukt. trans. D. med. L. 175. W es 1, Yukt. trans. D. 175. W es 1, Y mara, 25 mai, 22 juin, 20 juillet, 23 nov., 28 déc. — 193. Id., Journ. d. Biologie. 23 avril. — 194. Id., Lyon médical. tom. 66. p. 117, 376 et tom. 67. p. 93. — 195. Dejerl ne, 6 Gaz. des hôpit. (mai perforant). — 196. Cartier, Thèse de Paris (toxische Glycosurie). 197. Boccardi, Accademia med. chir. di Napoli. 44. - 198. Lemolne et Lannois, Archiv. de méd. expér. (Pankreas-Sclerose). - 199. Hedon, Id. et Archives de physiologie. — 200. de Dominicis, Mûnch. med. Woch. No. 41 n. 42. — 201. Pos-ner, Verhandl. des X. Congress. (Harnabsonderung während der Nacht). — 202. Posner and Eponsteln, Berl. kiln. Woch. No. 8, 26, 30, 38. - 203. Leo. Zeitschrift für kl. Med. XIX. Supplementheft. - 204. Hirschfeld, Id. XIX. - 205. Lenbe, Inang. Diss. Würzburg (Fettgebalt der Faces). — 206. Schmitz, Berl. klin. Wochonschrift. No. 15 n. 27. — 207. Flexch, Id. No. 40. — 208. Moritz, Münch. med. Woch. No. 1 u. 2. — 209. Kallay, Verbandlungen des X. Congress. — 210. Vergely, Progrès (Zona). — 211. Leva, D. Arch. f. kl. Mcd. XLVIII. — 212. Renzie Reale, Wiencr [Zonal. - 21]. Leva, D. Arch. I. H. 1903. AUVIII. - 213. Refirs a meast, themed. Woch. No. 33. - 212a. Bridde, Nonrol Centralbl. p. 112. - 213. Seggel, Manch. med. Woch. No. 43. - 214. Lewaschew, Berk kl. Woch. No. 8. - 225. Kettnitz, D. med. Woch. No. 49. - 216. Pal, Wiener klin, Woch. (Pankreas). - 217. Harley Vaughan, Journal of physiology XII. - 215. Woroschelaky, Central Company of the Co 21: Hartey Vagyan, Sounad oppsionog; AM. — 215: Wordschelbary, Centralbatt far d. med. W. — 219. Seegen, Centralbatt Fhysiol. — 220. Robinson, Monatschr. f. prakt Dermatologic XII. — 221. Harelburg, Centralbit f. kl. Med. No. 5. — 222. L. Heidenbain, D. med. Woch. No. 30 s. 39. — 223. Araki, Zeitschrift f. phys. Chemie. — 223a. Bernstein-Koban, Tobes d. Paris. — 1892. 224. Hedon, Wastellier and Lander an Montpellicr médical. - 225. Lépine, Comptes rendns. 8 août et Lyon médical, tom. 71. p. 591. — 226. Id., Archives de méd. expér. No. 1. — 227. Id., Ecvue de médecin. p. 402 et 451 und Wiener med. Presse. No. 27-32. - 225. Id., Société de Biologie. 18 juin (Veratrin). - 229. Id., Provinco médicale. p. 511. - 230. Id., Lyon médical. jum tventrum. 273, 16, frovinco mesucato, p. 211. — 730, 1d., Lyon medical. of m. 81, p. 344. — 231. Lepin e te Barral, Societé de Biologie, I2 mars. — 232. Province médicale. 2 avril ct 14 mai. — 233. Lyon médicale. tom. 69, p. 231. — 234. V. Jaksch, Prag med. Woch. No. 31, 23, 33. — 235. Relltzor, 1d. No. 31 (Lenkâmie u. D.). — 236. Cremer und Rittere, Zeitschr. f. Biol. XXVIII d'Rhordain beim Hund und Kanlachem, — 237. Henry J. Tylden, Lancet. — 238. Eichborst, Para V. Henry J. Tylden, Lancet. — 238. Eichborst, Virchow's Archiv. CXXVII. - 239. Jessner, Berl. klin. Wochenschr. p. 417 (Glycolyt. Virgaow Arenis, CANVII. 203, Jesubey, 1607, 31th Woodenschr. p. 417 (tilycoly). Perments — 210 Albert Inf. (Gentralblatt, 6, new Wiss, p. 72, p. 241, Sal. CXXIX. — 243, Trambustl, Centralbl, far alig. Path. No. 18. — 248. Redilich, Wimer medt Woch. No. 31, —248. Kollisch, Central I. ft. M. edd. No. 3, —246. Fleexib, Berl. kl. Woch. p. 94. 247. Harley Vangban, British med. Journ. jan. 2. — 248. Senator, Intern. Beltrage are wiss. Med. — 249. de Renzi, in. Reaite, Berl. All kl. Woch. No. 23 (vollständige Exstirpation des Pankreas ohne Diabetes). — 230 Aldohoff, Zeitsebr f. Biol. XXVIII. — 251. Thiroloix, Thèse de Paris. — 252. Id., Soc. anat., mars-avril. — 253. Lancercaux et Thiroloix, Compt. rendus. 16 août. — 254. Ralfe, Lancot, april 23. — 255. Barn, Correspondenzblatt f. scb. Aerzte. No. 11. — 256. Garofaio, Bull. accad. med. di Roma XVIII. — 257. Leparquin. Thèse de Paris. - 258. Galeotti, Centr. f. alig. Path. 15. April. - 259.

Kramer, Joernal am. assoc. 23 July. — 200. William son, Lancet. 9. July. — 201. Levy, These de Praft. — 222. Diesel for y, Amandae de mid. — 278. Ebstein, sen hach, Centr. 6, 11 July. 201. Levy, These de Sen de Praft. — 222. Diesel for y, Amandae de mid. — 278. Ebstein, sen hach, Centr. 6, 12 Med. No. 13. — 200. Krans, Zeitschrift Silm Med. — 276. Ehjanl, Gard. 68 Shp. — 285. Copparelli, Acced. Gittain. — 279. Bin et., Collaparil, Gard. 271. Lev. 6, 12 July. — 273. Lev. 6, 12 July. — 273. Lev. 6, 12 July. 273. Lev. 6, 12 J

Das Anftreten von Zucker im Urin (Glykosmie von y\u03e4zeig, stas) sitsh\u00e4hagig von seinem Vorkommen im Blitt – und zwar entweder von einer \u00fchren therm\u00e4ssigen Bereitung normalen Zuckers, d. b. Glykose\u00e4) (Hyperglykos\u00e4mie) oder einer gewissen Quantit\u00e4t einer normaler Weise im Blitt nieht vorkommenden und sehwer l\u00f6alicheu Zuckerart, z. B. der Laktose (Laktos\u00e4mie).

Da die anormalen Zuckerarten sieh nur zufälliger Weise darin finden können, so stellt die Zuckerharrunft han pt sächlich — ich sage nieht anseschliesslich — eine mehr oder minder dauernde Glykosurie vor. Mit anderen Worten, der nieht zufällige Üebertritt von Glykose in den Harn, als Folge einer Hyperglykosämie, ist das Hauptsymptom des Diabetes mellitus.

Actiologie. Männer erkranken häufiger am Diabetes m. als Franen; nur im jugendlichen Alter, wo ührigens der Diabetes relativ selten ist, hat das Geschlecht einen geringen Einfluss.

Nach der Statistik von Pavy, Seegers, Ferrichs, Schmitz, Durastrafter, bei Statistik von Pavy, Seegers, Ferrichs und sich wiede der Diabetes am häufigsten im Alter von 50-60 Jahren beobachtet. Aber, da es in vielen Fällen schwierig ist, genau den Zeitpunkt des Beginnes einer Krankbeit, welche oft sehr schleichend verläuft, festzustellen, so liegt möglicherweise der Zeitpunkt, in dem sich der Diabetes mit Vor-

<sup>1)</sup> Das Biut enthalt bekanstlich eine geringe Menge Zucker, die in ziemlich einen Genzen un e. 1 ge berm achwankt; wenn die Neublidung von Zucker angefähr 3 gerreicht, so findet ein Uebertritt desselben in den Harn statt. — Die durch Darreichung von Fabrichian bei eine Givennorie stellt inne Ausnahme vor; denn als tritt sat, ohne dass im Bint eine starkere Bereitung von Giveon als normalerweise stattfindet; währscheidlich wird die Niere anormal derreichen stattfindet währscheidlich wird die Niere anormal derreichen dans von inleht zuckerartigen) Substanzen, welche sich infolge der Phloridzingaben im Körper gehöldet haben.

liebe entwickelt, zwischen 45 nnd 50 Jahren. (?) — Indessen, wie dem anch sei, mas kann wobl behanpten, dass in mehr als der Hältle der Pälle der Diabetes swischen 40 und 60 Jahren beginnt. 25 % nagefähr entfallen anf das Lebensstler mater 40 Jahren. — Der Diabetes kommt in einzelnen Ländere Bünfiger vor, so z. B. in Italien und Schweden; vielleicht in Folge des Rasseneinfusses, der sieb geltend macht. Einstimmig wird bebanptet, dass die Juden eine Prädisposition für diese Krankbeit bestitzen; man führt an, dass die Häufigkeit des Diabetes bei hiene zum Theil eine Folge der zum Sitzen zwingenden Berufsarten sei, die sie mit Vorliebe betreiben.

Dass die Heredität eine grosse Rolle spielt, ist keinem Zweitel nuterworfen; seltener bandelt es sieb m dir etze Vererbung, während collaterale Heredität erwiesen ist. So findet man zum Beispiel in derselben
Familie Verwandte verschiedenen Grades an Diabetes leiden. Nach
SCHMITZ bandelt es sieb hier in mebr als einem Drittel der Fälle um
hereditäter Febler. Diese Angabe ist sieber nicht übertrieben. Denn
an kann in der That reebt hänfig in der Familie eines Diabetikers bei
den einzelnen Mitgliedem derselben, bei dem einen Gieht, bei anderen
Hangries, bei wieder anderen Authma oder Fettleibigkeit u. s. w.,
d. b. die verschiedenen Krankbeitsersbeinungen der Arthritä beobachten.
BOUCHAND fam din den Familien von 100 Diabetikern folgende Krankbeiten:
Eltemanismus 54 mal; Fettleibigkeit 35 mal, Diabetes 25 mal, Harngries
21 mal, Gieht 11 mal, Asthma 11 mal, Eezema 11 mal, Migräne 7 mal nud
Gallensteine 7 mal.

Natürlich variiren diese Zahlen je nach dem Orte der Beobachtung, und sie sind vielleicht nur eben für Paris als richtig anzusehen.

Wenn nas diese Statistik einige Aufklärung in Betreff der Bezielungen des Diabetes zu den Arthitisformen gieht, so lässt sie nas noch völlig im Umklaren über die gewiss nicht minder wiebtigen Beziebungen zur Klasse der neuropathischen Erkrankungen: Unter die 600 Beboden ungen von Scrutzr. waren bei 92 Diabetikern Geisteskranke in der Familie. Man findet in diesen Familien auch blüdig in Folge heredlikter Belastung Epilepsie, Hysterie oder alligemeine Paralyse. Zweilen verbindet sieb eine dieser Erkrankungen mit dem Diabetes; so hat man in den letzten Jahren mebrere Made ein Zusammentreffen des Diabetes mit Morbus Basedow, mit Acromegalie, mit der Addison'schen Krankheit n.s.w. heobachtet. Besonders blüdig kommt der Diabetes zusammen mit dem Morbus Basedow vor, wordtber eine reiche Literatur vorliegt.

Nicht selten ist der Diabetes die Folge intensiver nnd quälender Sorgen nnd Kummer, "besonders von Geldsorgen und Existenzfragen". Der Einfinss geschlechtlicher Ansschweifungen, von Erkältungen, von abnormen Temperaturen ist gleichfalls thatsächlich vorbanden. Manchmal wirkt die Ursache gauz plötzlich: so sab man Diabetes unmittelbar nach einem Schreck anftreten.

Unter 49 von BERSTEIN-KOIAN zasammengestellten Beobachtungen von Diabetes tranmatischen Ursprungs war 25 mal ein Schädeltrauma die Ursaebe, darauter 10 mai Fall oder Schlag anf Nacken oder Histerbaupt, 5 mal ein Bruch der Schädelknochen, in den übrigen Fällen Contusio oder Commotio eerebri. In der Gesamntahl von 49 Fällen fügriren 13 Fälle von Verletzungen der Wirbelsäule, 2 mal ein Bruch der Wirbel der Rieci odrasilis (222a).

Man beobachtet manebmal uach einer Apoplexie eine geringe transitorische Glykosurie; änsserst selten nur bleibt diese fortbestehen.

- v. Flexicurs giebt an, dass nater 165 Fällen von Diabetes 20 nal Verletzungen des Gebirns oder der Medulla obloggata vorkanen. Dies Verbältniss (18%) seheint mir zu boeh, als dass man ohne genauere Angaben annehmen sollte, dass in diesen 30 Fällen die von ibm mitgetbeilten Verletzungen in der That die Ursaebe des Diabetes gewesen sind, and es dürfte bier am Platze sein, an die sebarfsinnige Bemerkung zu erinnern, welebe Markeutz des Chatzi in Jabre 1564 ansapraeb:
- "La physiologie expérimentale ayant démontré que des lésions vaservé sur cette prévention; et tontes les fois que des lésions de ce genre se sont présentées chez des diabétiques, on les a regardes comme primitives, sans même se demander, si elles ne pourraient pas être secondaires, tant il est vrai que la médecine ne s'appartient pas encore."
- Dieses ist eine sebr richtige Bemerkung nnd wir müssen desbalh alle Kritik anwenden, wenn man die Fälle von Verletzungen nervöser Organe, die bei den Sectionen von Diabetikern constatirt wurden, durchsieht.
- Die Medulla oblongata, die Protsberantia oceip, und das Kleinbirn sind die am bänfigsten afficitre Partier; am Boden des 4. Ventrikels hat man verschiedene Male einen Tumor gefunden (LEVEAT-PERBOTOK, RECKLIKOHLUSEK, LIOUYILLE, FRERICHS, MULLAEL, REIMER, bei DE JONGE dittr), dore innen sehr deutlichen sklerotischen Herd (WEUERSLEAUK), oder auch minimale Verletzungen, welche man nur mit grösster Anfmerksamkeit auffand, besonders, wie Pietstutsu sauglebt, eine starke Dilatation der Kleinen Gefässe u. s. w., Verletzungen, deren pathogenetische Bedentung keineswegs klar ist.
- Diabetes ist übrigens keineswegs ein bei Tumoren des 4. Ventrikels constant auftretendes Symptom. Ich babe kürzlich einen Kranken beobachtet mit doppelseitiger Abducensparses in Folge eines stark baselnussgrossen Tuberkels am Boden des 4. Ventrikels; Patient batte niemals Zucker im Urin. VERIM, welcher ca. 15 Fälle von Tumoren in jeuer Gegend zusammengestellt hat, giebt an, dass darunter nur drei Mal



Diabetes vorhanden war. Tumoren an anderen Stellen des verläugerten Marks, sogar in beträchtlicher Eufternung vom Boden des 4. Ventrikels k\u00fcnmen gleichfalls Diabetes verursachen. In einem Falle von De JONGE asse ein grosser Tuberkel in der Medulla oltongata an der Spitte des Hinterhorns zwischen dem hinteren Rande der Olive nud dem Ursprung des ersten Cervicalnerven. Dowrezians hat einen ähnlichen Fall, von De JONGE cilitt (59 a), beohachtet. Verschiedene Male hat man einen Drumor dere ine Verletung an verschiedenen Stellen des Gehirns gefunden, aber man darf nicht vergessen, dass im Allgemeinen Hirntumoren noch nicht hei 1% der Fälle Diabetes zur Folge haben.

Ruckenmark. 1ch habe oben erwähnt, dass in einigen Fallen Diabetes durch ein Tramma der Wirbeläuße bedingt war. Chronische Läsionen des Rückenmarks und besonders Sklerose der Hintersträuge können aber nur läusserst selten dasselbe bewirken. Indessen handelt es sich hier, wie ALTHAUS bemerkt, mehr um Glykosurie, denn um Diabetes, denn die Zuckerausscheidung verschwindet oft wieder ohne nachweishare Ursache.

Es scheint mir gerechtfertigt, nehen diese erste Gruppe eine zweite zu stellen, in wicher Tabes and Diabete sie demselben Individum zusammen vorkommen, ohne dass ein caussles Verhältniss zwischen den beiden Erkrankungen existirte. Gunson und Songues haben einen Beobachungen hiertber zusammengestellt; man darf aber nicht ausser Acht lassen, dass der Diabetes Neuritis bedingen kann (siehe Couplicationen), deren Symptome viel Achnichkeit mit denn der Tabez zeigen.

Es ist nicht numöglich, dass in eiuigen Fällen Diabetes nach einer Neuralgie auftrat, aber man muss sich immer fragen, ob nicht die als Ursache des Diabetes augseshene Neuralgie eine der ersten Mauifestationen joner Krankheit gewesen ist. In einigen Fällen indessen ist dieser Zweifel nicht gestattet; so sah SELTMARN transtorische Glykoswire, dann danernden Diabetes nach einer Neuralgie auftreten, die durch Compression des Nerven bedüngt war (Diss. Erlaugen 1859).

Was den Einfluss von Lisionen visceraler Kerven auf die Entstebung von Diabetes beitriff, so ist die Literatur hierlieher nur splitrich. HERMIOT hat einen Fall von Diabetes veröffentlicht, der durch einen Tumor des N. vagus in der Höhe des Laugenhilus bedingt zu sein sehien. Bei dem Sympathieus hat man in eitigen sehr gat beobnetten Fällen eine Verdickung des Ganglion semilunare gefunden; Kless und MUNK constatirten in einigen Fällen von Diabetes Läsionen des Plexus coeliacus, welche mit Zerstörung von Gauglieuzellen verbunden waren. Lubimoff fand dieselben Veränderungen, ebenso Sausdow in 3 Fällen und Hales Mittre in 1 Fäll. Ich selbst habe sie verschiedene Male vergeblich gesucht.

Freeichs gieht au, dass das Pankreas bei Diabetes in der Hälfte der Fälle atrophisch sei, Seegen fand es gleichfalls 15 mal in 30 Fällen atrophirt oder verfettet oder mit Steinen angefüllt. WINDLE sah es nur in 65 von 139 Fällen normal, also ungeführ dasselbe Verhältniss, und die anderen Statistiken ergeben ungefähr dasselbe Resultat.

Liegt nnr eine sehr geringe Veränderung des Pankreas vor, so ist man nicht berechtigt, diese als Ursache des Diabetes anzusprechen, da letzterer hänfig, wie wir später seben werden, allgemeine Endarteriitis znr Folge hat, welche Erkrankung wiedernm, wie bekannt, zn Sklerosen Veranlassnng giebt; oder anch die diabetische Cachexie kann - wie FERRARO mit Recht hervorbeht - zn fettiger Degeneration führen. Wenn indessen in den Fällen von erheblichen Veränderungen des Pankreas. besonders bei der mit Steinbildung verbandenen Gewebsatrophie gleichzeitig Diabetes besteht, so ist es nnlengbar, sowobl wegen der Hänfigkeit dieses Zusammentreffens als anch mit Bezng anf die von MERING und Minkowsky aufgefundenen experimentellen Thatsachen, auf die wir noch später zurückkommen werden, dass der Diabetes secnndärer Natur ist. Man kann annäbernd schätzen, dass in wenigstens einem Fünftel der Fälle von Diabetes eine primäre Erkrankung des Pankreas vorliegt. nnd wenn ich dieses Verbältniss anfstelle, so bleibe ich sicher hinter dem thatsächlichen zurück.

Die Leberatrophie kann eine Form des Diabetes, den alimentären Diabetes zur Folge baben. Abgesehen hiervon scheinen die Krankbeiten der Leber (Gallensteine u. s. w.), nicht, es sei denn ganz ausnahmsweise, Diabetes zu vernrachen.

Eine zu ansschliesslich stärkemehlhaltige Nahrung prädisponirt zum Diabetes; so weiss man, dass er unter den Trappisten-Möncben, deren Nahrung rein vegetahilisch ist, sehr verbreitet ist.

Der schädliche Einfinss des überreichlichen Gennsses von Wein, Bier und besonders vielleicht von Apfelwein ist gleichfalls nicht in Abrede zu stellen. Endlich wollen wir noch, um diese Anfzählung der Ursachen zu beenden, die Syphilis erwähnen, welche wahrscheinlich durch die im Nervensystem bedingeten Veränderungen ibre Wirkung änssert, endlich gewisse acute Infectionskrankbeiten, die übrigens meist nur transitorische Glyksonrie zur Folge haben.

Symptome. Nur sebr selten giebt sich der Diabetes ganz im Anfang durch charakteristieche Symptome, z. B. daren lebahaten Durst, kund. Im Allgemeinen gilt als Regel, dass die Krankheitsursache nur langsam wirkt, und dass der Kranke den Beginn der Krankheit nicht bemerkt. Der Durst, die schnelle Ermüdung, der Verlants der Zengungsfähigkeit oder eine Complication (Anthrax, Balanitis – beim Weibe Praritus vulvae—) sind gewöhnlich die ersten Symptome, welche die Anfareksamkeit des Kranken und des Arztes erregen. Einzelne Kranke wiederum haben gar keine Besehwerden, nur zufällig bemerken sie, dass ihre Wäsche klebrige Stellen anfweist.

125

Anf die Periode des Beginns der Krankheit, wo der Symptomencomplex noch stets unvollständig ist, folgt die Periode, in der die Krankheit scharf charakterisirt ist; man beobachtet hier folgende Symptome:

Harnsymptome. Der Kranke lässt häufiger und reichlicher Urin als im gesannder Zustaude; die Zeistfunge Menge beträgt mehrere Liter. Wie wir es sehon heim Diabetes insipidus beobachteten, ist, im Vergleiche zum Normalzustande, der Einfluss der Mahizeiten geringer, und der Unterschied, der bei gesunden Individnen zwischen den Tagesand Nachtstunden existiri, vermindert sich zu Gunsten der letzteren, wenn nicht der Kranke fortfährt, reichlich sätzkeneiblaltige Nahrung zu geniessen, in welchem Falle sich der Einfluss der Mahizeiten stets bemerkhar macht.

Es kommt vor, dass die Urinnenge hei Diabetikern, deren Harn einen ziemlich starken Znekergehalt zeigt, nicht vermehrt iat; es ist dies der Diabetes decipiens, der wohl nur ein Anfangsstadinm vorstellt.

Das specifische Gewicht des Harnes ist fast ausnahmalos erheblich gesteigert; es erreicht 1025—1030, ja man hat 1050 heubachtei; indessen sind anch einige Fälle beschrieben, in denen das specifische Gewicht noch nuter 1020 blieb, trottedem der Harn 1½. Zucker enthielt; in diesem Fälle ist die Menge nicht vermehrt. Die Färhe des Harns ist meist sehr blass, die Reaction saner.

Anormale Bestandtheile des Harns. 1) Zucker. Seine Menge wechselt zwischen 0,1 bis 8%, man hat selhst böhere Zahlen heohachtet.

Gewöhnlich begnügt man sich damit, durch die quantitative Zuckerbestimming aus der 24stündigen Harnmenge die während dieser Zeit ansgeschiedene Glykose zu berechnen; doch ist es nicht uninteressant, nach jedem Urinlassen den Zucker quantitativ zu hestimmen, da man nnr so den Einfinss der Mahlzeiten erkennen kann. Im Allgemeinen giebt die Zuckerbestimmung mit Fehling'scher Flüssigkeit etwas böbere Werthe als diejenige mit Hülfe des Polarisationsapparates. Es resultirt dies erstens ans den normaler Weise im Harn vorkommenden redncirenden Substanzen, nnter welchen, ansser der Harnsäure nnd dem Kreatinin, HOPPE SEYLER und FLUCKIGER noch einige Verbindungen der Glycnronsänre annehmen. Diese verschiedenen Substanzen sollen nach SALKOWSKI und J. Munk so viel von der Fehling'schen Flüssigkeit reduciren, wie 0,2% Glykose zu reduciren im Stande sind. In den Fällen von schwerem Diabetes kann der Unterschied, den die Bestimmungen mit dem Polarisationsapparat und die mit Febling'scher Flüssigkeit ergehen, wohl auch anf die Gegenwart der linksdrehenden Oxybuttersäure im Harne hezogen werden. In den leichten Fällen indessen ist Oxybnttersäure nicht im Harn vorhanden, während doch iene Differenz beobachtet ist (LEO); man muss folglich für gewisse Fälle die Gegenwart noch anderer linksdrehender Substanzen im Harn annehmen.

Zuerst wird man wohl an die Lävulose zn deuken haben, von der Formel CoH12Oo, eine in den Früchten entbaltene Znckerart. Physiologisch zeichuet sich dieser Zucker dadurch aus, dass er, wie kürzlich Vorr gezeigt hat, die Fäbigkeit besitzt, sich in Glykogen nmzuwandeln. Daraus folgt, dass die Lävulose, selhst wenn sie in die Venen injicirt wird, nicht leicht im Harne wiedererscheint. Vom klinischen Standpunkte aus kann man behaupten, dass Lävulosurie eine selteue Erscheinnng ist. GORUP giebt an, dass man zuweilen im diahetischen Harn eine gewisse Menge nicht krystallisirharen Zuckers findet, welcher in Bezug auf sein Drebnigsvermögen sich wie Lävulose verhält. Zimmen veröffentlichte im Jahre 1876 einen Fall von Diahetes, in dem der Harn neben Glykose eine heträchtliche Menge Lävulose enthielt. Fehling'sche Flüssigkeit ergah 9.1% Zucker und der Polarisationsapparat 2.2% linksdrehenden Zuckers. Doch hätte man, wie KCLz richtig bemerkt, um den absoluten Beweis der Anwesenheit der Lävnlose zu geben, sich überzengen müssen, dass jener Zucker vergährte. Seegen beohachtete 1884 in Karlsbad eine schwedische Dame, deren Mntter diabetisch war und welche selbst seit 3 Jahren an intermittirendem Diabetes litt. SEEGEN nud MAUTH-NER untersuchten den Harn; er war linksdrebend and Fehling ergab ungefähr dieselbe Zahl wie die Polarisation (ca. 1%). Nach der Vergährung war keine Drehung mehr vorhanden und nur noch eine geringe Rednetion mit Febling. KULZ, der den Harn dieser Kranken etwas später gleichfalls untersuchte, constatirte, dass der Zucker durch Bleiessig gefällt wurde, was nicht im Einklaug mit den Angahen anderer Antoren steht, dass die Lävulose durch Bleiessig nicht fällbar ist. Doch ist diese uegative Eigenschaft von nur geringer Bedeutung und im Ganzen genommen scheiut mir, dass die Patientin von Seegen an einer Lävulosurie litt. In dieser Hinsicht steht die Thatsache einzig da. - Es ist noch hinzuznfügen, dass bei dieser Krankeu stärkemehlhaltige Nahrung die Lävnlosurie steigerte!

In einem Fall hat LEO eine Substanz im Haru gefunden, welche nicht Lävnlose war, da sie nicht vergährte, nicht einmal langsam, ja auch nicht im ahgekoebten Harn, nach Zusatz von etwas Staure; sie war linksdrebend, weniger stark als die Lävnlose (— 26, während man mit Lävnlose — 104 erhält) und eutspricht der Formel CH-170. Leh muss hinzasetzen, dass von Menuso 1876 zuweilen im diabetischen Harn eine Suhstanz gefunden hatte, welebe links drehte und nach Abkochen des Harns hei Geenwart einer Staure gikhrungsfähig worde.

Die Kenatniss, die wir über die liuksdrehenden Substanzen besitzen, ist, wie man sieht, noch reebt mangelhaft. Es sind auch Fälle von Diahetes beohachtet worden, wo die Polarisation höhere Werthe als die Vergährung ergab; man mosste in diesem Fälle annehmen, dass im Urin Substanzen vorkommen, die nach reobts dreben und nieht gähren?

Inosit ist znweilen im Harne von Diahetikern, besonders nach geheiltem Diabetes, gefunden worden.

Eiweiss. Die Alhnminnrie ist eine sehr hänfige Erscheinung bei Diabetes. Nach der von Pollatscher zusammengestellten Statistik, welche mehr als 3000 Karlsbader Kranke nmfasst, findet sie sich 36 bis 37 mal nnter 100 Diabetikern. Schmitz beziffert das Verbältniss sogar anf 2/3: ich finde letzteres zu hoch gegriffen. Die Albuminnrie ist etwas häufiger bei den Diabetikern, welche mehr als 0,5% Zncker im Harn haben. Gleichwohl besteht keine nothwendige Beziehnng zwischen Albnminnrie und dem Zuckergebalt des Harns.

In der weit überwiegenden Mehrheit der Fälle ist es nnzweifelhaft, dass die Albuminnrie nicht durch Nephritis bedingt ist. Man weiss (s. Complicationen), dass die Nieren bei Diabetikern nicht intact sind, aber die Veränderungen, welche sie zeigen, sind im Allgemeinen nicht die der Bright'schen Niere. Um so wesentlicher ist es zn wissen, dass die diabetische Albuminnrie, selbst in stark ansgesprochenen Fällen, nicht, wenigstens mit ganz geringen Ansnahmen, die Symptome des Morbus Brightii zeigt. So ersieht man aus der Statistik von Schmitz, dass Oedeme seltener sind bei Diabetikern mit Albuminnrie, als wenn der Harn eiweissfrei ist.

Nach einer alten Anffassung, die sich bis zu RAYER zurückverfolgen lässt, ist die Albuminnrie bei den Diabetikern hanptsächlich durch ihre Ernährungsweise bedingt; in der That kann man eine Verminderung des Eiweisses heobachten, wenn die Nabrung weniger stickstoffhaltig wird; eine Erscheinung, die gar nicht so anssergewöhnlich ist.

In einzelnen Fällen ist die Albaminarie zweifellos pervösen Ursprangs und sie alternirt mit der Glykosnrie; ich habe mehrere solcher absolnt klarer Fälle gesehen.

Um mit den anormalen Harnhestandtheilen abzuschliessen, er wähne ich das ausnabmsweise Anftreten gewisser Pigmente im diabetischen Harn und das im Gegenteil sehr gewöhnliche Vorhandensein von Aceton und der verschiedenen anderweitigen Snhstanzen, die zur Acetonreihe gehören (s. Complicationen).

Normale Harnbestandtheile. Stickstoff. Abgeseben von seltenen Ansnabmen (s. nnter Formen) ist die Stickstoffansscheidung bei den Diabetikern gesteigert. Das Verbältniss des N-Gehalts des Harnstoffs znm Gesammtstickstoff scheint nicht verändert. Was den N-Gebalt der Extractivstoffe im Verhältniss znm Totalstickstoff betrifft, so erscheint er eber vermindert (Gumlich). Der Stiekstoff im Ammoniak, sehr vermehrt in den Fällen von Acetonnrie, ist es nur wenig in den gewöbnlichen Diabetesfällen, und da diese Vermebrung durch die Verminderung des N-Gehaltes der Extractivstoffe und der Harnsänre compensirt wird, so resultirt daraus ein normales Verhältniss zwischen dem N-Gehalt des Harnstoffs und dem Gesammtstickstoff.

Das Kreatinin ist gewöhnlich schwach vermehrt (Senator). Ueher die Hippnrsäure existiren keine Angaben.

Sind Beziehungen zwischen dem Stickstoff und dem Harnzucker vorhanden?

Wenn man mehrere Tage hintereinander die tigliebe Curre der augeschiedenen Mengen Zucker und Stückstoff anferiebnet, so erweist es sich als numöglich, einen Parallelismus berauszufinden; wenn man biregen von der aasgeschiedenen Zuckermenge diejenige Menge abzieht, welche durch die Nahrung oder als Kollenhydrate dem Körper zugeführt wird, so bahen Hazussox and Saatzes in einigen Fällen ein zienlich beständigers Verhältniss swischen Stickstoff and Zucker beobachten können, wie 1 zu 4,5 im Mittel; die geringste Zahl kann bis zu 2,4; die böchste bis zu 8 geben.

Stickstofffreie Verbindungen. Phosphorsäure. Man giebt m Allgemeinen an, dass sie im Diabetes in demesiben Verbiltniss wie der Stickstoff vermehrt ist. Doch ist sie, nach Zutzzen, in den schweren Fallen im Verbiltniss zum Stickstoff vermindert. Die Steigerung der Phosphorsäure wäre demnach ein günstiges prognostisches Zeichen.

Die relative (im Verhältniss zum Stickstoff) Schwefelskaremenge sir nach demselben Autor gleichfalls vermindert; die relative Kalkmenge hingegen in den sehweren Fallen gesteigert (Dickinson, Zullzer). Das Verhältniss der Magnesia zum Stickstoff hleibt normal; dasselbe gilt für die Obforausscheidung, trotz der reichlichen Diursee.

Symptome von Seiten des Digestionstractus. Der Durst ig gewöhnlich unstillbar und unwiderstelhich, doch gielt es auch Diabetiker, die nicht das Bedürfniss viel zu trinken empfinden. Der Hunger ist eine weniger constante Erscheinuag, und es gieht sehr viele Diabetiker, welche nicht mehr als ein gesunder Mensche sesen. Die Zänge ist meist normal; Verstopfung besteht in der Regel. Man könnte glauben, dass lettzere einfach eine Folge der durch die starke Diaress hedingten Verarmung des Kürpers an Wasser sei, wenn nicht zu heobachten wäre, dass sie von einem hesonders starken Tonns des N. splanchnicas maior abhäugt, und möchte zur Begründung dieser Hypothese hervorheben, dass ein übermässig starker Tonns dieses Verven dandre, dass er das Pankreas hlutarm macht, das glykolytische Ferment (siehe Pathogenese) in der Occonomie des Körpers hernbegesetzt.

Die Speichelabsonderung ist nicht sehr reichlich; ausnahmsweise fand man Zacker im Speichel, etwas häufiger Milchsäure; die Reaction ist fast stets sauer. Hant. Sie ist gewöhnlich trocken. Die Perspiration ist verringert (Buerger), Schweiss ist selten, er enthält zuweilen Zucker.

Respirationsapparat. Die Exhalation des Wassers ist heim Diabetiker geringer als heim gesunden Menschen; (bezüglich der O-Anfnahme und CO<sub>2</sub>-Ahgahe siehe nuten Stoffwechsel).

Temperatur. Bei Diahetikern von guter Ernährung ist die Temperatur normal. Bei Cachektischen ist die Temperatur der Achselböhle und manchmal auch die des Rectums berahgesetzt. Entzündliche Complicationen erböhen im Allgemeinen bei Diahetikern die Temperatur in geringereim Maasse als hei soost gesonden Individene.

Circulationsapparat. Der im Allgemeinen volle Pals zeigt keine Regelmässigkeit in Bezag auf seine Frequenz. Nach meinen eigenen Beohachtungen ist starke ausgeprägte Erhöhung der Frequenz ein Zeichen der Acetonämie.

Das Blut enthält Znoker in variablem Verhältniss (von 0,2 his 0,5%), das specif. Gewicht ist normal (QUINCKE, HAMMERSCHLAG) oder etwas erhölt (PRIPER).

Habersohn fand hei 20 von ihm untersuchten Diabetikern eine bemerkenswerthe Leukocytose.

Nervensystem. Bezüglich der Schmerzen und Paralysen verweise ich auf das Capitel der Complicationen, bier wollen wir nur diejenigen nervösen Symptome hetrachten, die so häufig sind, dass sie füglich nicht als Complicationen gelten können: es sind dies das Fehlen des Patellarreierse, die Impotenz und das Gefühl der Ermüdung.

Das Fehlen der Patellarreflexe wurde 1851 von BOUCHARD in seinen "Leçons sur les maladies par raientissement de la nutrition" erwähnt und später in einer Mittheilung auf dem Congress in Bern (1884), ferner von ROSENSTEIN, MARIE und GUINON, RAYEN n. s. w. n. s. w.

Die Impotenz des Mannes manifestirt sich durch den Verlust geschlechtlicher Gelüste und der Fähigkeit, den Beischlaf zu vollziehen.

LASSGUE behanptet, dass bei den Franen Widerwillen gegen den Zeugnngsact anftrete. — Die allgemeine Schlaffheit ist ein ziemlich ebarakteristisches Symptom.

Die versehiedenen Formen des Diabetes. Ein Fall von Diabetes gleicht indie dem andern, und es ist sicher sehr zweckmässig, wenigstens vom klinischen Gesichtspunkte ans, verschiedene Formen des Diabetes aufzustellen.

SERDEN natersebeidet deren 2, eine leiohte and eine sehwere Form., In der ersten, sagt er, übersebreitet der Zuckergebalt des Blates kann die physiologische Ziffer, ja sie kann selbst niedriger sein, als das beim gesunden Menseben gefundene Maximum. Wenn man dem Kranken stärkemehlhaltige Kost giebt, so steigt die Glykosnrie, ohne dass der

Znekergehalt des Blutes sieb verändert. Sobald man mit der Einfuhr von Kohlehydraten anfhört, verschwindet die Glykosnrie."

SEZOEN schliest darna, dass der durch den Harn ausgeschiedene Zucker alimentieren Ursprungs ist, dass er "entweder nicht durch die Leber zurtekgehalten oder dass das gebildete Glykogen sofort in Zucker verwandelt wird. Wie dem auch sei, in jedem Falle, helbanptet er, liegen functionelle Störungen der Leberzellen vor; daber der Name bepatogen, den er dieser Kraukheitsform glebt.

In der zweiten Form existirt Hyperglyckinie. Die Glykoanrie tritt anf, ohe dass anch nar eine Spur von Kobleydrat in den Ogganismus eingefübrt worden wäre; der normalerweise von der Leber gehildete Zacker wird in mehr oder minder grossen Mengen ausgesehieden, in Folge der Verlangsammag der normalen Zersförnig des Zackers. Der Gesammtorganismus, oder wenigstens ein mehr oder minder grosser Theil einer Elbemethe bat die Fabigkeit verloren, den Zucker zu zersfüren.

Dies sind die heiden von SEEGEN anfgestellten Formen, welche, wie man sieht, einen blamtologischen, pathogeneitschen und klinischen Charakter zeigen. LANCEREAUX hat gleichfalls 2 Formen des Diabetes nuteraebieden: den fetten und den mageren Diabetes. Es war dies ein Zweithellung, die sieh auf läussere Charaktere stützte und deshalb eine positive Grundlage besass. Indessen bat er ktirzlich in dem Bestreben seine Eintbeilung zu vervollkommen, 3 Formen des Diabetes anfgestellt: den pankreatischen Diabetes, den constitutionellen Diabetes und den nervösen Diabetes; ich kann indessen nicht infinden, dass damit eine klinisch hranchbare Eintbeilung geschaffen sei. Eines der Hanptsymptome der ersten Form (pankreatischer Diabetes) ist nach ihm die Azoturie; unn ist es aber durch einige Beobachtungen von Hinscursteln wahrscheinlich gemacht, dass im Gegentheil die Anazoturie (mangelnde N-Anssebeidung) ein Symptom der Pankreaserkrankung ist.

HIRSCHPELD bat gefunden, dass bei einigen Diabetikern die Resorption der Eiweisskörper und Fette stark vermindert ist, während sie
für die Koblebydrate intact heitht. So enthielten, während im Normalzustande und bei den meisten Diabetikern der Koth nur 5 % des durch
die Nahrung eingeführten Steits der Sie sie sie sie steit sie in den Kranken von HIRSCHPELD die Fäces 30 bis 35 % Steikstoff und 30 bis
47 % der eingeführten Fette. Bei Durchsicht der Literatur faud er, dass
einer der Kranken, der den interessanten Veraneben von KCLTZ gedient
hatte, and 4 Diabetiker, deren Beobachung in dem Werke von Fierzeurs
indergreigte ist, dieselhe Anomalie gezeigt hatten; und zwar batte sich
hei den 4 Kranken von Frekturzs ergeben, dass das Pankreas mehr oder
minder pathologisch verändert war.

Kurz, diese Anomalie ist nicht die Folge einer secundären Erkrankung; sie scheint vielmehr bedingt zu sein durch das Fehlen des pankreatischen Saftes, der ausnahmsweise bei Diabetikern fehlen kann infolge jener Veränderungen des Pankreas, die ich oben erwähnt habe (s. Aetiologie). Indem ich die seltene Form von Hinschtfeld, deren klinisches Bild noch nicht genügend studirt ist, übergebe, unterscheide (ich 3 klinische Formen des Diabetes, ohne jedoch Hypothesen über die mehr oder minder versebiedenartige Natur der 3 Formen aufstellen zu wollen.

- Schwere Form (oft mit Acetonämie complicirt), die sich dadnrch charakterisirt, dass t\u00e4glich eine betr\u00e4chtliche Menge Zucker ausgeschieden wird, selbst dann, wenn der Kranke strenge Fleischdi\u00e4t einb\u00e4lt.
- 2. Eine Form, die von den Autoren als leichte bezeichnet wird, die ich aber lieher mittlere nennen möchte, in welcher die tägliche Zuckerausscheidung anf ein ganz geringes Maass beschränkt ist, wenn strenge Fleischdität eingebatten wird.
- 3. Eine leichte (oder sehr leichte) Form, in weleber seibst dann der Znekergehalt des Harnes sehr gering ist, wenn der Krauke keine anti-diabetische Ditt beobachtet. Es versteht sich von selbst, dass werischen diesen 3 Formen alle möglichen Uehergangsatufen vorkommen. Ich will hinzufigen, dass zwischen der "sehr leichten" Form und der accidentellen Glykourie, von der ich später zu sprechen haben werde, gleichfalls Uehergangsatufen existiren, z. B. die intermittirend e Form.
- So gieht es gewisse Individuen, die man nicht als Diabetiker zu bezeichnen versucht ist, denn ihr Harn enthält nur selten Zucker; nnd doch haben sie, vom ärztlichen Standpunkte ans, viel Aehnlichkeit mit letzteren. Infolge von Excessen jeder Art, besonders in der Diät, von Gemüthserregungen u. s. w. tritt hei ihneu Zucker im Harn auf. Bei der gewöhnlichen Lehensweise haben sie nie eine Spur davon; aber sie zeigen Schwächezustände, sind impoteut, ja zuweilen, trotz gegentheiliger Angahen, beobachtet man bei ihnen sogar Aufhehung der Sehnenreflexe. Aber das hiesse ihren Zustand sehr schlecht heurtheilen, wenn man sie, wie das manche Aerzte thun, aus der Klasse der Diabetiker herausnimmt, um aus ibrer Krankbeit eine einfache Glykosurie zu machen. Diese Benennung ist um so weniger gerechtfertigt, als, wie ich soehen ausgeführt habe, die Glykosurie nnr accidentell ist. Bei diesen Kranken kann man, wie ich das oben beschrieben babe, ein Alterniren der Glykosurie und der Alhamiturie - oder der Phosphaturie (Teissier) - oder auch eine gewisse Beziehung der Glykosurie zn nervösen Symptomen hechachten.

Die sogenannte alimentare Glykourie unterscheidet sieh vom ärzt liehen Standpunkte aus ganz erhehlieb von dem intermittirenden Diabetes, welchen ich soeben skizzirt hahe. Für seine nähere Betrachtung verweise ich auf das Anhangskapitel, in dem ich anch eine gewisse Anzahl von Formen der Glykourie hesprechen werde.

Stoffwechsel. Wir haben oben gesehen, dass im Harn das Verhältniss des Harnstoffes zu den übrigen stickstoffhaltigen Harnbestandtheilen beim Diabetiker nicht alterirt ist, dass aber häufig eine Vermehrung der Stickstoffansscheidung in der 24 stündigen Harnmenge stattfindet. Es hängt dies von zwei möglichen Ursachen ab, der stark stickstoffhaltigen Nahrung der Diabetiker und deren Ahmagerung, wenn sie besteht, und einer dauernden und essentiellen Ursache, der ansserst nnvollständigen Ansnntzung der Kohlehydrate. Ich sage nicht der "Nicht-Ausnntzung", weil die jüngsten Arbeiten von Naunyn nnd LEO, indem sie zugleich die von KULTZ (den Pat, Schick betreffend) bestätigten, gezeigt baben, dass die Stickstoffausscheidung bei den Diabetikern (selbst in den schweren Fällen) vermindert wird, wenn sie Kohlebydrate mit der Nabrung aufnehmen. Man weiss, dass beim Fehlen letzterer die Eiweissstoffe und Fette (KLEMPERER, MERING), in hinreichender Menge genossen, während einer gewissen Zeit wenigstens genügen, nm das Leben eines gesunden Menschen zu erhalten. Der Diabetiker befindet sich stets in dieser Ernährungsweise und sie genügt ibm, falls er binreichend viel geniesst. Es kann desbalb nicht überraschen, dass, wenn man einen Diabetiker und einen gesunden Menschen von gleichem Gewicht derselben Ernährungsweise unterwirft (wie dies Rosenstein. HAUGHTON, HUPPERT, GAETHGENS n. A. gethan haben), dann der Diabetiker mehr Stickstoff ausscheidet, und dass im Nothfall, d. b. wenn die Nahrung nicht genügt, nm die zn den täglichen Ansgaben nöthigen 2000 Kalorien zn produciren, er von seiner eigenen Körpersubstanz zusetzt.

Wenn man aber den Diabetiker nud den gesnuden Menseben der aussebliesslichen Fleischkost unterwirft, wird dann der Diabetiker gleichfalls mehr Stickstoff als der Gesunde ausscheiden?

Nach Vorr ist dies nicht wahrscheinlich; aber es ist dies eine blosse Hypothese; Versuche liegen über diese Frage noch licht vor. Wir kennen nur diejenigen Versuche, welche Lusk an sich selbst gemacht hat, nud welche eine Vermebrung des Einveissverbranches beim gesunden hat, nud welche eine Vermebrung des Einveissverbranches beim gesunden Wenschen mit reiner Fleisebkots festgestellt baden; is ebben aber Parallelversuche zwischen einem sehweren Diabetiker und elmen Gesunden von gleichem Alter und Gewicht und nuter gleicher Ernährungsweise. Es ist klar, dass in einem solchen Falle der unter dieser Dikt stebende iblabetiker voransgesetzt, er zeheide nicht mehr Na an- mehr Fleisch wird verzehren müssen, am sein Kürpergewicht zu bewabren, als der Gesunde, mit anderen Worten, er wird eine grüssere Menge zum Lebensenherbalt gebrauchen: denn er erleidet einen unaufbörlichen Verlast, der sich von der Bildung des Zuckers ans den Elweissstöffen herleitet, welcher nubenutzt durch den Harn ausgeschieden wird.

PETTENKOPER und Vort hatten früher angenommen, dass der Diabetiker weniger O absorbirt und weniger CO2 ausscheidet als ein Gesunder, und diese Anschannng ist heute allgemein verhreitet. Was besonders den Mangel der CO:-Ansscheidung betrifft, so schien diese Thatsache noch durch die Untersnehungen von LIVIERATO bestätigt zu werden.

Indessen hatte Voit schon 1881 in seinem Lehrbuch über den allgemeinen Stoffwechsel sich mit grossem Vorbehalt über seine früheren Experimente ansgesprochen, wie folgende Stelle heweist:

"Ausserdem vermag der Diabetiker nach Petterskoppen and mir bei her richtlicher Nahrungsanfahme so viel Sanerstoff anfanchemen, wie ein normaler Mensch, und die anfänglich von Petterskoppen und mir gemachte Annahme, dass beim Diabetes ein Misaverbältniss zwischen Zersetzung und Sauerstoffanfanhme gegeben ist, ist darnach nicht richtige." Seinerseite hatte Qurquax no einige Experimente über die Althunug bei Diabetikern angestellt, werden mit der alten Lebre in vollständigem Widerspruch standen. In jüngster Zeit hat Loo eine Reibe von Unterschungen über 5 Diabetiker veröffentlicht, unter ihnen zwei sehwere Formen, aus denen hervorgebt, dass der Gasanstansch in den Lungen ein den Diabetikern (im nüthetrene Zastande) sich nicht wesentlich, wenn man das Körpergewicht in Betracht zieht, von dem, der bei Gesanden stattfieldet, nüterscheidet, nierscheidet,

Knrz, der Diabetiker scheint — abgesehen von dem Zustande der Abmagerung — nüchtern nngefähr ehensoviel O anfzunehmen und ehensoviel CO: anszuscheiden wie ein gesunder Mensch.

In der Verdanungsperiode hingegen existirt zwischen dem Diahetiker und dem Gesunden ein recht bemerkenswerther Unterschied, der hervorgehoben zu werden verdient.

Man weiss, dass der Respirationsquotient bei einem Menschen im nüchternen Zustand oder der ansschliesslich Eiweiss- und Fettnahrung genjesst, kleiner als 1 ist. In der That, während die Kohlehydrate die nothwendige Menge O einschliessen, nm allen ihren Wasserstoff in Wasser zn verwandeln, während sie ferner von dem durch die Athmung zngeführten Sanerstoff nur so viel entnehmen, als sie zur Verbrennung des Kohlenstoffes gebranchen, und (CO2 enthält sein eigenes Volum O) ein Volnmen CO2 produciren, welches genau gleich dem des angewendeten O ist, entnehmen die Eiweissstoffe und Fette, relativ sanerstoffärmere Verhindungen, dem Sanerstoff der Athmnng diejenige Menge, welche nothwendig ist, nm einen Theil des Wasserstoffs und den gesammten Kohlenstoff der Nahrung zu verbrennen. Je mehr Kohlehydrate der gesande Mensch mit der Nahrung aufnimmt, desto mehr wird sich der Quotient der Einheit nähern, und man kann sogar nnter gewissen, von Henriot angegebenen Verhältnissen, z. B. indem man 50 g Glykose in einem Liter Wasser genicsst, das Verhältniss auf 1.25 steigern; es beweist dies, sagt HENRIOT, dass unter diesen Bedingungen die Kohlebydrate sich anflösen in CO2 und in eine andere, weniger O-reiche Verbindung, wahrscheinlich in Fette.

Bei den Diabetikern wird nun die Einfuhr von kohlehydrathaltiger Kahrung niemals den Quotienten bis 1 za steigern vermögen (vgl. die von Lzo an zwei sehweren Diabetikern gemachten Versuche: nach Einnahme von Brod selwankt der Quotient bei Kr. zwischen 0,67 und 0,72, und bei Dräg variirt gleichfalls nach Gennss von Brod und von Zucker der Onotient zwischen 0,65 und 0,711.

HENMOY, der an einem Diabetiker unter den oben angegebenen Verhältnissen die Versneche ausführte, erhielt niteits dem analogse, was er beim gesunden Menschen gefunden hatte. Es ist dies ein Beweis neben vielen anderen, dass der Diabetiker stets in mehr oder minder unvollständig die Kohlebydrat. Nahrung ansauttzt. Als einen anderen Beweis kann man die von Oppenstellem angegebene Thatsache ins Feld führen, dass bei den Diabetikern Maskelanstrengung die Harnstoffansseheidung vermehrt, was bekannlich beim normalen Menschen nur in den Fällen extremster Ermöding statisfindet.

Pathogenese. Wir sahen soeben, dass der Ausantzung des Znekers bei den Diabetikern mehr oder minder enge Gerenzen gesteckt sind. Bis jetzt nahm man allgemein an, dass dies bei den Diabetikern anf eine mit Activitätsmange i der Gerwebe hernhte; ich glaube, dass man dursache dafür in der Verminderung eines Fermentes im Organismus sachen muss, welches ich aufgefinden und glykolytisches Ferment genannt habe.

Znm Beweise dafür Folgendes: Von zwei gleichgefütterten grossen Hunden wird dem einen das Pankreas exstirpirt und das Thier so diabetisch gemacht, wie schon MERING und MINKOWSKI gezeigt haben, bei dem anderen Hunde werden die sämmtlichen Nerven durchschnitten. welche znm Pankreas führen. Wenn wir dann am nächsten Tage beiden Hunden Blut entnehmen und die 2 Partien des vorher defibrinirten Blutes mittelst des von Jacobi angegehenen Apparates, jede in einen Unterschenkel eines frisch getödteten gesanden Hundes injiciren, dessen Muskeln ihre normale Erregbarkeit besitzen, - so zeigt sich, dass nach einer bestimmten Zeit das Blut des Schenkels, in welchen das Blut des diabetisch gemachten Hundes injicirt wurde, viel mehr Zncker enthält, als das Blnt des Unterschenkels, in welchen das Blnt des anderen Hundes (dessen pankreatische Nerven durchschnitten wurden) injicirt wurde. Man erwartet nnn, dass im ersten Falle - da alle übrigen Bedingnngen ganz gleich sind, das Blut viel mehr Zucker verliert, als das letztere; aber in Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt.

Das ist sicher ein änsserst merkwürdiger Unterschied zwischen dem

Blut der beiden Hnnde, von deuen jeder einer anderen Operation in Bezug anf das Pankreas nuterworfen war.

Ausserdem weiteres: es ist leicht durch andere Versnehe mit ktunstlicher Circulation zu heweisen, dass das Blut dei Hundes, dem das Pankreas exstirpirt wurde, weniger Zneker verliert als das Blut eines gesunden Hundes; und dass das Blut eines Hundes, dessen pankreatische Nerven durchschnitten sind, etwas mehr Zneker verliert, als das Blut eines gesunden Hundes. Indem man also auf das Pankreas einwirkt, modifeitt man die glykolytischen Eigenschaften des Blutes: sie werden vermehrt durch Dnrchschneiden der Nerven dieses Organs, vermindert durch Entferen des Organs selbst.

In einer späteren Zeit, nachdem ich bereits zum ersten Mal diese Resultate bekannt gegeben hatte, fand Muxowst die intereannte Thatsache, dass, wenn das Pankreas auf die Banchhaut trausplantirt wurde, der Hund nicht diabetisch wurde. Es geuügt also, dass das Pankreas durch Gefässerbindungen mit dem Organisms in Beziehung steht, nm den Diabetes zu nuterdrücken. Diese Thatsache ist durch HEDON, GLEX md ThuroLOX hestätigt worden.

Anders als ich es zuerst auf Grund nicht geutgeuder Experimente angenommen hatte, wirkt dieses glykolytische Ferment im Pankreas euergischer als in jedem anderen Organ. Aher es kommt nicht anseblitesslich im Pankreas vor, ich habe es auch in den Speicheldrüsen gefunden, sowie in der Darmschleimhat, in voller Uebereinstimmung mit mehreren italienischen Antoren, welche Diahetes nach Exstirpation der Speicheldrüsen [REXEX nnd REALE (212)], des Bondennm [DE DOMINICIS (2001)] n. s. w. heohachteten. Die Mitz hesitzt gleichfalls ziemlich starke glykolytische Eigenschaften, die ihr vielleicht durch das Blut zugeführt werden (215).

Das glykolytische Vermögen verschwindet vollständig bei 55° C. Wenn man Tropfen für Tropfen Blut oder Stücke eines Organes in Wasser von dieser Temperatur fallen lässt, so hält sich der Zucker darin nnendlich lange (fälls man die Mikroorganismen angesehlossen hat).

Diese glykolytische Eigenschaft, wiehe, wie wir sahen, in einigen Organes attiker entwickelt ist als in anderen, ist kein integriender Bestandtheit aller Elemente des Blates: Wenn man das Blut centrifugirt, so kann man constatiren, dass das Serum, welches nach den Arbeiten von C. Lutwin und v. Mæntso fast den gesammten Zucker des Blutes in sich schliesst, keine glykolytischen Eigenschaften hesitat. Diese sind oulständig in den Blutkörperben und zwar vorzugeweis in den weissen Blutkörperchen fazirt (185). Wenn man das Serum nach dem Centrifugiren abgiesst und derne Sakussaer erretzt, so er halt dieses Salz wasser die Fähigkeit der Glykolyse; demnach ist diese keine Eigenthunlichkeit, welche den Blutkörperche gest an-

haftet, sondern welche man von ihnen ans anderweitig übertragen kann.

Nach dem Stand unserer bentigen Kenntnisse künnen wir ihr den Manen "Ferment" nicht vorenthalten, wenngleich wir anerkennen müssen, dass dieses Ferment sich von den meisten anderen Ibsticher Sementen, die wir kennen, darch manche Eigenschaften unterscheidet. Fermenten, die wir kennen, darch manche Eigenschaften nnterscheidet. Fermente, bei 55° C. zersfört, desgleichen durch Alkoholn a. s. w. Aktruss vergliche smit dem Fermente des Fibries und stellte anfanga den Satz anf, dass es während des Lebeas nicht existirt und sich erst nach dem Tode der Gewebe entwickelt; spätter indessen hat er auf diese minklüsser Hypothese verzichtet, welche auf Genüge durch die Versache mit klüsstlicher Girculation widerlegt wird, von denen ich vorber berichtet habe.

Diese Veranche sind äusserts schwierig und zeitranhend. Viel einfacher und schneller ist es, wenn man, natsatt das Blut circuliren zu
lassen, seinen Zuckergehalt bestimmt, nachdem es eine Zeit lang anf
einer bestimmten Temperatur, der des Thieres (ca. 38 °C.), gehalten
wurde. Der Znokerverinst wird freilich bei dem rahigen Stehen, wie
dies sehon früher C. Lupwu ond v. Mazuso beonhechte haben, vermindert, aber die Schwierigkeiten des Studiums der Glykolyse werden dadurch an ein möglichst geringes Maass beschränkt.

Ich babe mit Unterstitung von Seiten der Herren Barrat. nach Metroz im Lanfe von 3 Jahren eine beträchtliche Anzahl, fast 500 Versanche an Hinden gemacht, deren jeder mehrere Zackerbestimmungen nm-faste, mid habe so die Glykolyse nnter den verschiedensten Bedingungen smidtr. Es ist hier nicht der Ort, mm die crhalteen Resnitzet vorznführen. Ich habe anch beim Menschen, and zwar vorzngsweise bei Dischikern eine Anzahl von Aderlässen vorgenommen nad mich überzengen können, dass das glykolytische Ferment hei allen Diabetikern eine Mittel dienen ich einen Aderlass vornehmen konnte, mehr oder weniger vermindert war.

Diese Thatsache ist von einer Bedeutnng, die ich nicht hesonders hervorznbeben branche.

Minkowski und Kauts haben in der That gefunden, ersterer bei einem durch Pankreasexstirption diabetisch gemachten Hande, letterer bei 6 diabetischen Menschen, dass das Blut ungeführ chenso viel Zucker verliert wie dass Blut eines genunden Menschen. Ich will nicht erst einwenden, dass Krauts keine directen Zuckerbestimmungen gemacht, sondern sich einer indirecten Methode bedient hat, über deren Genanigkeit sich streiten liesse, sondern ich möchte nur hemerken, dass diese Forscher eine Thatstache nicht beobachtet haben, die zu betoene ich sehon mehrfach Gelegenheit hatte, dass nämlich, da der Procentiechalt im diabetischen Blute vermehrtist, anneh die abso-

late Menge des zerstörten Zuckers, hei gleichhleiben dem Fermeut, o ipso facto, vermehr it sit, dahr kam sehbt hei einer grossen Verminderung des glykolytischen Fermeutes die absolnte Menge des in einer Stunde bei 39°C. in vitro zerstörten Zuckers ungefähren der normalen Menge gleich setu, infolge der relativen Vermehrung des Zuckergehaltes. Wenn man das Blut eines Diabetikers von der überschäsigen Zuckermenge hefreien könnte, so würde man sehen, dass der absolnte Zuckerverlust in 1 Stande sehr heralgesetzt ist. Da es aber unmöglich ist, den Zuckergehalt des diabetischen Blutes zu veringern, ohne das glykolytische Ferment zu alteriren; so kaun mau — und auf diese Weise umgeht man die Schwierigkeit — dem uormalen Blute sviel Zucker binnaftigen, dass sein Zuckergehalt gleich dem des diabetischen Blutes wird, und danu seinen Verlust mit dem von zleichfälls normalem. Aber wircht geweichten Blute vergeichen.

Ich habe nun diesen Versneh oft angestellt und stets gefunden, dass bei gleichem Fernenstgehalt das gezuckerte Blut bedentend mehr Zucker verliert. Aus dieser Thatsache geht bervor, wie sebon ausgeführt wurde, dass der absolute Verlust bei einem fermentarmen und zuckerreichen Blut demjeuiger von zuckefärmeren und fernentreicherem Blut gleichkommen kann. Kraus hat demzufolge keine Berechtigung meine Schlüsse ausgerieften. En hätte vielnerb diejenigen Veranche anstellen müssen, welche ich ausgeführt habe, d. b. er hätte den Zuckergehalt eines im Uebrigen normalen Blutes erböhen und mit diesem Blut und mit diabetischem ver gleich sweise experimentiren müssen. Er hätte sich auf diese Weise überzeugen können, dass die Fähigkeit der Glykolyse bei Diabeitkern thaksächlich vermiüdert ist.

Ich bemerkte in dem Abschuitte "Actiologie", dass meistens das Pankreas bei der Autopsie gesund erscheint; indesseu ist zu berücksichtigen, dass die Bereitung und Resorption des glykolytischeu Fermeutes gestört sein kann, ohne dass histologisch an der Drüse Verknderungen anchzuweisen sind. Im Uebrigen ist das Pankreas uicht die eitzige Quelle für die Bereitung des glykolytischeu Fermentes: nach meiten Untersanbungen wird dies auch von verschiedenen anderen Drüsen zum Theil productry.

Mixkowski beohachtete bei seinen Untersuchungen, dass das Zurücklassen eines kleinen Reste bei dier Exstirpation der Pankreas beim Hunde
geufligte, um die Hervorrüfung des Diabetes zu verbindern. Er zieht
darans deu Schluss, dass das Pankreas nur in dieser Beziehung von Wichtigkeit ist. Indessen scheint mir diese im allgemeinen richtlige Beobachtung uicht die Bedeutung zu haben, die er ihr beimisst. Die brüske
Heransundme des Pankreas stellt das Thier unter ganz eigemartige Bedingungen: Unter dem Einflusse der abdominalen Verletzungen findet
eine erhöbte Girelation in der Leber statt (Aktrialun B. RUTTE (185))

und eine reichliche Zuckerproduction, welche sich durch die Ahnahme des Glykogens in der Leher documentirt (Mixkowski). — Es überrascht nicht, dass nuter diesen Umständen die übrigen Quellen des glykolytischen Fermentes nicht ausreichen, und dass die Unterstütung von Seiten des Pankras, einer beim Hunde so activen Drüse, nothwendig wird. Es ist beachtenswerth, dass die langsame Zerstörung des Pankras durch den Processe einer subactuten Selerone keinen Diabetes hervuruft (Thunotots (239)). Es ist fremer auch in bohem Grade wahrscheinlich, dass bei der brüsken Herausnahme des Pankrass der nervöse "Choe" eine bedeentene Kolle snielt.

Die Verminderung des glykolytischen Fermentes ist nun aber beim Diabetes und besonders beim schweren Diabetes nicht das einzige Bemerkenswerthe. Es gesellt sich dazu zweifelles eine sehr hedeutende Vermehrung der Zuckerproduction. Der Beweis dafür liegt in der Tüscker assehe, dass mancher Diabetiker täglich durch den Harn mehr Zucker ausscheidet als ein Gesunder überhanpt täglich verbrancht, d. b. producirt.

Welcher Mechanismus hewirkt nun diese übermässige Znckerproduction? Man hat angenommen, dass das Leherglykogen in grösserem Maassstahe, als im normalen Organismus, transformirt wird. Es entsteht die Frage, ob das Uehermaass des diastatischen, saccharificirenden Fermentes im Blute, welches, wie ich gezeigt habe, im Plasma und nicht in den Blutkörperchen enthalten ist, und über welches GRÜTZNER und RÖHMANN, sowie sein Schüler BIAL in letzter Zeit interessante Arbeiten veröffentlicht haben, ob dieses vielleicht dabei eine Rolle spielt. Die Antwort ist zweifelhaft. Nach den sorgfältigen Untersuchungen, welche seit 1 Jahr in meinem Laboratorinm ausgestihrt werden, existirte in einigen Fällen ein angenscheinliches Verhältniss zwischen der Hyperglykämie und dem Reichthum des Blutes an diastatischem Ferment: indessen ist ein solches für die Mehrzahl der Fälle nicht nachweisbar. Bei dem experimentell erzeugten Diabetes des Hundes existirt zugleich in Anhetracht der Exstirpation des Pankreas eine deutliche Abnahme des diastatischen saccharificirenden Fermentes im Blute. - Wenn man nun, wie ich es gethan habe, in die Vena mesenterica eines Hundes eine grosse Menge menschlichen Speichels (100 ccm und mehr) injicirt, so heobachtet man kaum eine leichte Hyperglykämie. Dieses negative Resultat wird vollkommen durch die Thatsache erklärt, dass das Glykogen nicht frei in der Leber vorkommt, sondern nur in mehr oder minder heständigen Verhindnngen.

BENDERSKY, ein Schüler von Senator, giebt an, in 2 Fällen bei Diabetikern keine Vermehrung des diastatischen Fermentes im Blute gefunden zu haben (Virch. Arch. CXXI. S. 558), doch führt er keine Details an. Dubourgo. der Verfasser einer vorzüglichen Arbeit über diese Diastase, behaptet das Gegenthoil (Annales de l'Institut Pasteur 1889). Nach meinen eigenen Untersuchungen, die ich mit Unterstütung des Herrn Barral. an 12 Diabetikern ausführte, ist das Ferment im Urin in je 1000 cem weniger reichlich als beim Gesunden. Berücksichtigt man aber die grosse Anzalh von Litem Urin, die der Diabetiker ütglich ausscheidet, so erhält wan eine Zahl, welche nicht sehr erheblich von der normalen ahweicht.

Kurz, die Frage harrt noch ihrer Lösuug, scheint nns im Uebrigen aber nicht von grundlegender Bedeutung zn sein.

Ensrux, welcher auf die Bedeutung des diastatischen Fermentes im Körperhaubahl Werth legt und het seinen in vitro gemachten Untersuchungen constatirte, dass die OO:-Atmosphäre die Activität des diastatischen Fermentes herabmindert, macht sich folgeude Vorstellung über das Wesen des Diabetes: er stelle hauptkelich einen krankhaten Zustand des Protoplasmas vor, welcher eine ungenügende CO:-Bildung in den Gewehen zur Folge hätte.

Diese Theorie ist zweifellos sehr geistreich, doch ist die Grundlage, auf der sie aufgehaut ist, keineswegs als erwiesen anzusehen. Nach
den Untersuchungen von Schurkuncz, die mit grosser Sorgialt im Laboratorium von Bohr ausgeführt wurden, übbe die Kohlenskure hald einen
gustigen, hald einen hemmenden Einfluss auf die Diastase aus, je nach
der Reaction ihres Mittels. Sie wirkte stets begünstigend, wenn das
Mittel alkalisch oder neutral, hem mend, wenne es saner war. Es ist
dies übrigens leicht verständlich, da man seit langer Zeit weiss, dass
eine sehwache Sizare das diastatische saccharifeirende Fermeut vermehrt, und dass jede starke Starre es vernichtet. Nan ist aher das Protoplasma alkalisch oder neutral, jedenfalls nicht sauer; so dass dem Geblude von Einstru der Boden genommen ist.

Uehrigens existireu ältere Versuche von Daster nud neuere von Araki (213), welche zeigen, dass beim lehenden Thiere der Kohlensäureüherschuss im Blut ohne Ausnahme Hyperglykämie zur Folge hat. 2)

- 1) Ich behaspte nicht mit diesen wenigen Werten eine vollständige Iden der Eurstrakech Tebede geben zu wollen. Ich mus hinarligen, dass die Hyrerdykänier für ihn nicht allein das Wessen des Diabetes annmacht, nud dasst das Überernass des Kickstöfzerfalls dass geleichfälls dass gehört; nach ihm ist eine gewisse Menge von CO; in den Geweben noth wendig, nicht nur, um auf die aucchartidierenden Diastasen hemmend einstwirken, sondern auch um das Globulin im festen Standen zu erhalten und seinen zu schnellen Zerfall zu verhindern n. s. w. Im Ucbrigen muss ich auf sein Buch verweisen.
- 2) Der Kohlensturrelberachens mass sehen ziemlich erheilich sein. Lao liese Diabelties e-n Stunden laug den 25° (Co. onthalbende Atmosphäre einstahmen, was nach den Untersuchungen von P. Baar den COr-Gehalt der Gewebe um<sup>-1</sup> vormehet. Es erfolgte keine vermehrte Zeckerausscheidung im Harn. 1ch möchte hinzufügen, dass brürgens auch keine Verminderung der Glytourie eintrat.

Diese Veranche, welche viel mehr heweisen, als die Experimente in von der den die den die Eastering von der der den der der der zu halten ist. Rurz, es liegt kein Grand vor, am dem mehr oder minder grossen Reichthum an disstatischem saccharificirenden Ferment eine sehr hedentende Rolle zuznerheilen.

Es ist ferner keineswegs erwiesen, dass die übermässige Znckerproduction, welche hei manchen Diahetikern auftritt, anf Kosten des Glykogens stattfindet, und viel einfacher ist die Annahme, dass der Zneker sich direct ans der Spaltung des Eiweisses und vielleicht anch auf Kosten des Fettes bildet. So hat SEEGEN schon seit langem durch Versuche, welche im Uehrigen nicht als einwandsfrei angesehen wurden, hewiesen, dass in vitro die Leher ans Pepton Zucker bereiten kann, nnabhängig von dem verbleibenden Glykogen. Ich selbst habe in nenerer Zeit durch Versuche, welche meines Erachtens absolnt entscheidend sind, nachgewiesen, dass das Blut und mehrere Organe, welche kein Glykogen enthalten, z. B. die Milz und die Nieren, dieselhe Fähigkeit hesitzen, und dass der wässerige Extract dieser Drüsen im Contact mit Pepton Zncker erzengt. Es scheint mir demnach feststehend, dass dieser wässerige Extract ein Ferment enthält, welches man vorlänfig als pepto-saccharificirend bezeichnen könnte, und man wird sich die Frage vorlegen müssen, oh nicht anch diese Organe ebenso wie die Leher während des Lebens an der Znckerhereitung mitbetheiligt sind. Der Beweis wäre erbracht, wenn die Zuckerhestimmung in den Vasa efferentia (Venen und Lymphgefässen) einen höheren Zuckergehalt ergeben würde als in den Vasa afferentia. Aber man begreift die Schwierigkeit solcher Bestimmnngen, an welche man nur bei sehr grossen Thieren denken könnte.

Wenn wir uns resumiren, so stellt die Hypergykosämie den Hanpbestandtheil des Diabetes mellius dar; sie verdankt ihren Unsprang theils der Herahminderung des normalen glykolytischen Fermentes, theils einer übermässigen Znekerproduction durch einen Mechanisma, über anna sich noch nicht genügend klar ist, der aber besonders die directe Umwandlung der Eiweisstoffe in Glykose zu sein scheint, mit Hilfe eines normalen, des pept-osaccharificirenden Fermentes.

Compiteatonea. Betrachten wir jetzt nacheinander die einzelnen Compiteationen von Seiten 1. des Bevrensystems, 2. der Girenlationsorgane, 3. des Respirationsapparates, 4. des Digestionstractus, 5. der Harnorgane, 6. der Hant, 7. des Bewegungsapparates. Am Schlusse endlich werde eine karne Uebersicht über die Frage des Coma diaheitem geben.

Nervensystem. Die hei weitem hänfigste secundäre Veränderung ist die periphere Nenritis, deren anatomische Grundlage erst in den letzten Jahren genaner studirt wurde [s. André (273)]. Die auftretenden Symptome sind manniefache: meist änssern sie sich in Schmer-

Neben den Neuralgien sind die "blitzartigen" Schmerzen beobachtet, welche denen der Ataxie gleichen und in manchen Fällen die Frage nabe legen, oh man es nicht mit einer wirklichen Tabes zu than hat is. w. n. Diagnose). Versonzt macht auf Schmerzen anfmerksam, welche denen der Angina pectoris gleichen (2008).

Die diabetischen Lähmungen stellen sich dar: 1. als nmschriebene und unvollständige Lähmungen; dies ist die häufigste Erscheinung, wie es Bernard und Féré schon 1884 hervorhohen; 2. als Monoplegien; 3. als Hemiplegien: 4. als Paraplegien.

Oft auch sind Paralysen hei Diahetes untereinander oder mit irgend einer ungewöhnlichen Erscheinung verbunden, so z. B. Hemiplegia facialis mit voransgegangener Facialisneuraligie und Ptosis (Charcot, von Bernand und Fring (Ta) eitirt) oder Parese der Extensoren des linken Unterschenkels, darard Sprachstrungen und Verzerrung des linken Mundwinkels (Charcot id.) n. s. w. Die Entwickelung dieser Paralysen hat gleichfalls etwas Charakteristisches, sie sind zum Theil wandernd und transitorisch.

Einzelne sind zweifellos centralen, die meisten indessen peripheren Ursprungs und zeigen als anatomisches Substrat eine Nertitis. Die paraplegische Form stellt hierin eine Ausanhme vor, wie es das Vorkommen des Symptons bei der diabetischen Paraplegie beweist, welches Charcott, "steppage" genannt hat und welches sich durch das Herabsinken des Vorderfusses wilhrend des Gebens charakteriairt. Man weiss, dass dieser Erabeinung eine Läbmung der Extensoren des Passes zu Grunde liegt, und dass man es bei peripherer Neuritis und nicht bei Myelliß ündet.

Spanmen sind gleichfalls motorische Störungen, welche man öfters hei Dinbetes zu schen bekommt. Man findet sie am hänfigsten and en unteren Extremitäten; des Nachts kann der Spanmus dazu beitragen, Schlaflosigkeit zu hewirken, welche nach Berxand und Frind, "als erstes Anzeichen cerebraler Circultationsstörungen anfiritt und zuweilen den Vorläufer sehwerer Erscheinungen hedeutet."

Convulsionen sind selten; ich habe seiner Zeit über ein schünes Beispiel davon herichtet; die Convulsionen sowohl wie die Aphasie und Hemiplegie waren in diesem Falle durch nachweishare Läsionen der Himrinde hedinet.

Es existiren eine Reihe von Beohachtungen des "Mal perforant" hei Diahetes; die vollstäudige Bihliographie darüher findet sich in einer Revue von Chipault über das Mal perforant (255).

Foler und Auche sahen Ahfallen der Nägel; im Fall von Foler fielen die Nägel ohne Schmerzen und Eutzündungserscheinungen ab.

Complicationes von Seiten der Sinnesorgane. Auge. Kairnkt findet sich sehr häufig, er entwickelt sich fast immer am beiden
Seiten gleichzeitig oder doch nur mit kurzen Zwischeuräumen. Dies
Kataraktform hat bekanntermassen die charakteristische Eigenhümlichkeit, relativ weich zu sein. Es folgt der Häufigkeit nach Retinitä
mit weissen Essandationen längs der Geflässe nad in der Gegend nm die
Macnha lutes; sie ist meist von kleinen Hämorrhagien hegleitet. Nonritis N. optiei sit hedeutend seltener; sie wurde das Vorkommen eines
centralen Scotoms erklären, welches man zuweilen bei Diabetikern sowie hei Tablikern trifft.

Ausser den ehenerwähnten ochlären Verländerungen betonten Paxas nud später Hisschieren das Vorkommen von Sehsförungen infolge einer Accommodationsheschränkung. Dox (müudliche Mittheilung) glauht nicht, dass diese Störungen hände sind, er nimmt vielmehr eine Blutstase in der Iris nud im Corpus ciliare an, welche ähnlich wie die in der Retina durch Girculationsstörungen hedingt sein soll.

Lähmnugen der äusseren Augenmuskeln sind sehr selten; noch am häufigsten findet man eine Parese des Ahducens, zuweilen eine combinitre Paralyse aller Augenmuskeln, welche Beschränkung des seitlichen Gesichtsfeldes zur Folge hat.

In diesen Fällen ist der muskuläre Ursprung der Störung nicht zu verkennen.

Ohr. Nach GELLÉ findet sich Eiterung des Ohres bei Diahetikern hufung und die Otorrhoe ist von langwieriger Dauer. Der Verlauf der acaten Otitis ist derselbe, den man hei Arthritikern heobachtet; sehnelle Fluxion, starker Ausfinse und Röthung des Trommelfells; am 2. Tage heftige Schmerzen, dann reichliche Eiterung. Laxvoos hat gleichfalls auf die Heftigkeit der Schmerzen hei der Otitis der Diahetiker anfmerksam gennacht. BOUCHARDAT meint, dass Schwerbörigkeit hei ihnen ziemlich häufe vorkommt.

Gernch. Perversität des Gernchs wird von Lécorché erwähnt.

Geistige Fähigkeiten. BOUCHAEDAT betont die Ahnahme des Gedächtnisses, Gleichgültigkeit, den Verlust der Fähigkeit geistige Arheit zu verrichten, die Neigung zu Zornaushrüchen, zur Melancholie und znr Hypoehondrie. Mir scheint, dass dieser Autor etwas zn starke Farben anfgetragen bat. Wahnsinn wird zweifellos hänfig bei Diabetikern beobachtet, wird aber oft in Hereditätsverbältnissen seine Erklärung finden (s. oben Aetiologie).

Nir dann, wie Bernard und Fräge riehtig hervorbeben, wenn man nuter dem Einfans einer antidiabetischen Behandlung eine Verbesserung des geistigen Zustandes anftreten sieht, wird man bereebtigt sein, einen Zusammenhang zwischen Wahnsinn und der diabetischen Dyskrasie anzunehmen. Man wird zu dem gleichen Schlusse fernet berechtigt sein, wenn alternirend Glykonrie und Wahnsinnserscheinungen anftreten. Madioan werkhat solche Falle.

2. Circulationsorgane. Herz. Den Veränderungen an diesem Organ ist bis anf die letztere Zeit wenig Beachtung geschenkt worden; MAYER sab unter 380 Fällen von Diabetes 82 mal Herzcomplicationen. Diese Kranken sind theils Personen von zarter Constitution, mit schwachem. nnregelmässigem Pulse, theils fette Diabetiker, von rother oder evanotischer Gesichtsfarbe mit starkem, kräftigem Pulsschlage und Zeichen von Herzdilatation mit oder obne Hypertrophie; es sind dies meistens Kranke. welche plötzlich sterben können und welche man nicht zu den Fällen des wahren Coma diabetienm rechnen darf: von letzteren unterscheiden sie sich hanptsächlich durch das Fehlen von Acetonamie, und durch die Plötzlichkeit, mit der hanfig der Tod eintritt. Oft nach einer Reise oder einer sonstigen Anstrengung befällt diese Kranken plötzlich ein Collaps mit kalten Extremitäten, kleinem schwachen Pnlse, Bewusstlosigkeit, welche sich mehr oder minder schnell entwickelt, and der Tod tritt innerhalh weniger Standen ein. Uehrigens will ich nicht verfeblen darauf binznweisen, dass es sehr wohl "gemischte" Fälle gieht, d. h. Fälle, in denen nehen binfälligem Palse zugleich Antointoxication hesteht. Ich habe selbst mehrere Fälle dieser Art beobachtet.

Bei der anatomischen Untersnehung des Herzens findet man das Myocard eher atrophisch, hlass- oder "fenille-morte"-farbig.

Blutgefässe. Arteriosclerose ist eine sehr hänfige Erscheinung bei Diabetes. Ferraro legt grossen Wertb auf die allgemeine Endarteriitäs; nach ihm sollen auf sie die bei den verschiedenen Organen besehriehenen atrophischen und nekrotischen Veränderungen zurückanführen sein (62).

Das gleichfalls ziemlich hänfig bei Diahetikern beohaebtete Oedem tei nicht immer als das Symptom einer Herzaffection anfrafassen; es kann, doeb das int fänasert selten, wohl einmal durch eine Complication mit Butourt'scher Niere bedingt sein, oder dareb Veneuhromhen, wie es Paxis, Guill, Dioxis des Caraktheus, Ludder, Ludder, Scheinbern haben. Machmal handelt es sich, wenigstens scheinbar, machter Finzion, welche auf vasomotorischen Sützungen herbatt. In rielen

Fällen endlich entsteht das Oedem nnter dem Einflusse einer Ernährnngsstörung der Gefässe, welche dnrch die Dyskrasie hervorgernfen ist.

Respirationsapparat. Die hänfigste Complication von Seiten dieses Apparates ist die Langesphthies, an welcher weinigstens ein Drittel aller im Hospital anfgenommenen Diahetiker zu Grunde geht. Für die übrigen stellte sich das Verhältniss viel günstiger. Durand Pandel in Vichy hetrachtet die Phthies als eine seltene Complication. Uebrigens ist zu bemerken, dass phthisische Diahetiker überhaupt nicht an diesen Ort geben.

Die Verkaderungen der diabetischen Puthise sind fast immer dieselben wie bei der gewöhnlichen tohereolksen Puthise; doch kommen Annahmen vor: So sieht man Höhlen infolge von Langengangrün, die nach den Angaben einiger Kliniker nicht den gewöhnlichen fötiden Grruch besitzen; man beobacktete ferner Ulerationen anch förber ellerirender Pnemmonie (MARCHAND). DRESCHPELD, FRUCK n. A. beriehten ther khuliche Fälle.

Nächst der Pithise hildet die Pnenmonie eine sehwere Complication des Diabetes. Sie kann sich wie eine gewühnliche Pneumonie entwickeln. Ich habe selbst soleben Fall beehaebtet: die Temperaturenre unterscheidet sich nicht von der, welche gewöhnlieb bei Pneumonie heseht; der Zuckergehalt bleibt tott des Fiebers derselbe. Andererseits kommen fondroyante Pneumonien vor, von denen ich anch mehrere Fälle gesehen habe; im congestiven Initialstatium können sie dem Kranken in wenigen Stunden tödten. Man will heobachtet hahen, dass diese Form der Pneumonie hesonders bänfig Diahetiker mit sehr starker Glykosurie befällt.

Digestionsapparat. Das Zahnfleisch ist meist roth und geschwollen; Periositis alveolaris besteht in der Regel, wenn Diahetes sehon seit einigen Jahren vorhanden; anch sind die Zahne meist locker und fallen ans den Alveolen herans. Daneben kann anch noch Zahncaries bestehen. — Bei gichtligen Diahetikern ist Pharyngtlis eine hänfige Erscheinung oder wenigstens Hyperāmie des Pharyax mit sehleimigblitigem Spatum. Man beobachtete selbet Vertigo a larynge; doch ist dies wohl eher als Folgeerscheinung der Arthritis als des Diahetes aufzufassen.

Der Magen ist bei den Diabetikern, die sebr riel essen, erweitert; doch ist lirre Verdaunng ans ehe in end besser, als man in Aubtracht der enormen Nahrmagsmassen, welche sie zu sich nehmen, erwarten sollte. Aber oft ist dies eben nur scheinhar, und wenngleich sie keine ansgesprochenen dyspeptischen Erscheinnagen darhieten, so ist thatsächlich die Verdamung dennoch sehlecht. Häng seheint im Magensafte die Salzsänre zu fehlen (ROSENSPEIN, GAUS, HONGMANN); zuweilen liegen Schleimhantreründerungen vor (Gastritis interstitälis), Attophie der

Drüsen); andere Male sind keine dentlichen Veränderungen wahrzunebmen; in gewissen Fällen wollen Gaus und Honigmann Hyperacidität gefunden hahen.

Die Störungen der Darmverdanung sind, weil schwer erkenntlich, weniger genan von uns gekannt.

weenger genan von uns gekannt.

Leber. Unter 140 Diahetikern fand Seegen 28 mal (d. h. 20 %)
die Leher vergrössert.

In jüngster Zeit hat GLÉNARD von nenem auf diese Verläuderang bingewiesen und hehanptet, dass sie noch häufiger (33 %) vrokomme. Es handelt sich unch ihm um eine Hypertrophie mit Induration, welche besonders im rechten Lappen ihren Sitz bat. Meine eigenen Beohachtungen und Sectionshefunde kömen diese Resultate uicht bestättigen.

Frenchs sagt: die Leher war meist von gewöhnlicher Grösse, hald verkleinert, selten umfangreicher".

Ich lege seit laugem besouderes Gewicht auf die Ersebeinung, dass sehr häufig die Leber intra vitam, also wenn sei mit Blut vollgefüllt ist, ein viel erheblicheres Volumen und Consistenz darbietet als sich in der Leiche erkennen lässt. Die abweichendene Ergelnisse über den Zostand der Leber bei Diabetes mögen zum Theil dariu ihre Erklärung finden.

Bei gewissen Kranken, welche au der sehweren Form des Diabetes lieb, bat man zuweilen eine bräunliche Färhung der Hant, besonders im Gesicht beoabetet, welche an diejeuige bei Morhan Addisonii erinnerte. Die Leber war in diesen Fällen bart und hypertrophisch, Ascites kann dabei vorkommen.

HANOT und CHAUPFARD haben im Jahre 1852 zwei Fälle dieser Art veröffeutlicht; später desgleichen LETULLE, HANOT und SCHACHMANN, BRAULT und GALLIARD, BARTH n. A.

Beim Schneiden erscheint die Leber bart und deutlich gleichmässig selerosirt. Bei der mikroskopischen Untersuebung findet man die Leberzellen mit geblich-brauuen oder sehwärzlichen Körnechen inflitrit und an einzelnen Punkten stärkere sehwarze Klumpen; das selerosirte Bindegewebe zeigt durch seine topographische Vertheilung, dass es sieb um eine Citrbose beider Venengehiete handelt.

Im Gebiete der Pfortader beobachtet man fast ohliterirende Endarteriitis, Netze von Pseudogalleugiangen nud Pigmentschollen, als Reste von zerstörten Leberzeilen. — Die Leber ist der vornehmate Sitz für Pigmentablagernng; doch man hat solche auch im Pankreas beobachtet (HANOT mud CHAUPPAND), im mässigeren Grade in der Niere und selbst im Herzen; endlich auch, wie ich schon oben erwähute, in der Hant.

Die in den pigmeutirten Organen chemisch nachgewiesene Meuge Eisen ist änsserst wechselnd: Quincke fand, in einem einzigen Fall glanhe ich, in der Leher eines Diabetikers die colossale Menge von Zuelzer'e Klink der Han- und Sexualorguse. IV. 10 3,6 % der trockenen Substauz; die Leber musste demnach im Ganzen ungefähr 27 g Eisen enthalten.

ZALESKI macht mit Recht darauf aufmerksam, dass diese Pigmentation nicht für Eisen charakteristisch ist.

Harnorgane. Complicationen von Seiten der Harnorgane findet man sehr hänfig; einige davon hängen mit vorhergegangenen krankhaften Zuständen zusammen (z. B. Giehti, andere, nud diese hilden die Mehrzahl, sind durch die diabetische Dyserasie bedingt und gebören hekanntlich zu dem Symptomencomplex des sehweren Diabetes.

Die am hänfigsten angetroffene Verladerung der Nieren wurde zuerst von Auxanis hervorgebohen mid ist sehr sehbr von Stratus (166) besebriehen worden. Sie erstreckt sieh scharf und ansschliesslich auf die Gerasschicht, wo sie die Tuhnli reeti von Histzu, sowohol die breiten wie die schmalen, befällt und selbst einige Sammelröbren (Stratus). In Bezug auf die Localisation indene sieh individuelle Schwankungen; so fand sie Onici in 2 Fällen ansschliesslich an dem anfsteigenden Aste der Histza/schen Schleifen.

ARMANI hetrachtet diese Veräuderung als byaline Metamorphose. EIRLICU, wieher sich der Gomme iodee bediente, zeigte, dass es sich in Wirkliebkeit nm eine Infiltration der Zellen mit glykogener Substauz handeit, die seinen Angaben nach sich constant bei Diabetes vorfinden sollen. Letteres seheitm im jedoch übertrieben zu sein. Diese Veräuderung ist auf jeden Fall ein Beweis dafür, wie leicht der Organismus synthetisch den Zucker in Glycogen nuwandelt.

EIBLICH nahm an, dass der in Glycogen ungewandelte Zucker den Hartmucker vorstelle. Straus hingegen stützt sich anf die Thatsache, dass die Läsion in der Grenzschicht in der Nihe der zwischem den Tabuli nitulieri liegenden Capillaren localisirt ist, und neigt zu der Annahme, dass der Zucker aus dem Blute dieser Capillaren stammt.)

In einer gewissen Anzahl von Fällen der sebwersten Diabetesform, und besonders wenn der Tod durch Coma bedingt war, beohachtete EBSTEIN eine besondere Alteration der Epithelien der Tuhnli contorit, welche in circumseripte Herde vertheilt mit normalen Partien abweebselte.

Nach Alberton soll diese Veränderung auf den Einfluss des Acetons oder der Säuren hernhen, welche bei dem schweren Diabetes im Blute vorkommen (s. w. nnten).

In jungster Zeit hat Fichtner ansschliesslich für die Fälle, in denen der Tod im Coma eintrat, eine sehr eirenm seripte Veränderung

<sup>1)</sup> Als Stütze für die Stracu'sche Hypothese lässt sich anführen, dass die Glycogeninfältration auch an anderen Organen als an der Niere, z. B. im Gebirn (Fortzuran) vorkommt. Kürzlich beobachtete Stracz, dass in manchen Fällen die Glycogeneaction nicht eintrat und dass nur byaline Sobstanz vorhanden war.

der Zelleu der Tubuli contorti beschrieben, welche hauptsäleblich in einer Fettinfiltration an der Basis der Zellen bestebt und ach releicht durch Ureberosmiumsäuer nachweisbar ist. Bei einem 9 jäbrigen Kind hat SANDMEYER diese Veränderung bestätigen können, welche in Zuknnft die Aufmerksamkeit der patbologischen Anatomen im böchsten Grade beschätigen sollt.

Bright'sche Veränderungen sind nur ganz ausnahmsweise in einer diabetischen Niere gefunden worden.

Blase. Mebrere Antoren baben das hänfige Anfireten von Cystifis bei Diabetikern betont. Gulard und kürzlich auch Szeazon lenkten die Aufmerksamkeit auf eine viel seltenere Complication, die Paeumsturie, welche darin besteht, dass der Kranke am Ende des Harnlassens einen Gasatrom aus der Urethra beranälists. Bei einem Kranken von MCLIER worde das Gas unter Wasser aufgefangen und ergab folgende Zasammensekranne: H: 44—57 %

N: 33-35 %

CO2: 9-19%

0 : Spuren CH4 : Spuren.

Der frisch entleerte Urin enthielt 1% Zucker; wurde der Urin iu der Blase längere Zeit retinirt, so fand man keine Spur Zucker darin. Es stebt zweifellos fest, dass diese Erscheinung der Zuckervegübrung an die Gegeuwart von Mikroorganismen in der Blase gebunden ist.

Hant. Die Complicationen des Diabetes bestehen hier in Pruritns, Eczem und Gaueran der Haut.

Praritus kann ohne nennenswerthe Veränderungen bestehen. Sein Sitt said die Genitalien; heim Manne die Glans, beim Weibe, wo er viel lästiger ist, die Vulva. Es ist ein Gefühl von Jueken oder Brennen, welches Schlaffosigkeit und verschiedene nervöse Zafälle verzsacht. Zaweiten tritt es frühzeitig auf und weist son auf die Diagnose hin.

Das diabetische Eczem tritt in 2 Formen auf; entweder an den Genitalien, wo es, wie der Pruritus, durch die locale Reizung des Zuckers entstanden zu seiu scheint — oder allgemeiu verbreitet, letzteres besonders bei Artbritikern.

Das chronische Eczem an den weiblichen Genitalien kaun zu Pachydermie fübreu (FOURNIER).

Die Hautgangrän ist hesonders eingebeud von MARCHAL (de Calvi) nnd in letzter Zeit von KAPOSI studirt worden. In den med. Jahrbüchern von 1882 findet man 4 schöne Tafeln, welche eine genane Abhildung davon geben.

Furunkel nnd Carbunkel beohachtet man bäufig hei Diabetikern. Letzterer zeigt hier einen besonderen Verlauf: er entwickelt sich ganz 10° allmählich, ist wenig sebmerzhaft, das Oedem ist wenig ausgesprochen, und das Fieher gering oder kann ganz fehlen; doch complicirt er sich häufig mit Phlegmone oder Gangrän.

Gangran kommt indessen auch primär bei Diahetikern vor, ohne einen voransgegangenen Carbunkel oder eine Phlegmone; in diesen Fallen ist sie trocken oder mumificirend, wie die senile Gangran; sie beginnt meist an den Zehen. zuweilen mit einer einfachen localen Anästhesie.

meist an den Zehen, zuweilen mit einer einfachen localen Anästhesie. Ich hahe ohen schon (s. Compl. d. Nervensyst.) das Mal perforant der Diahetiker erwähnt.

Man bat ferner bei Diabetes ein Lichen beschriehen, welches dem Kanthom gleicht; bei einem von Robinson beobachteten Kranken rief die blosse Berührung des Tumors das Gefühl von Brennen hervor.

Bewegungsapparat. Mnskeln. Bei der Betrachtung post mortem erscheinen sie trocken und blass. — Nach Gaetgens und Perls soll ihr Gehalt an Kreatin normal sein.

Knorpel. Derselbe zeigt Veränderungen, auf welche hesonders Kawkow aufmerksam gemacht hat, nnd welche in einer Ahlagerung von Glycogen bestehen.

K nochen. v. Ferreurs betont, dass sie auffallend leicht sind, und wundert sich, dass Schutzers einen nornalen Kalkgehalt gefunden hat. Möglicherweise ist das Gowehe rardsört. Ich erwähnte oben, dass anch ZUELZER der Kalk im Harn relativ vermehrt ist. — Vielleicht sind diese Anomalien weniger durch die Byperglykhnie bedingt als vielmehr durch die sauere Dyskrasie beim Diabetes gravis, welchen wir jetzt nähre betrachten wollen.

## Coma diabeticam.

Unter diesem Namen hat man Erscheinungen vereinigt, welche das gemeinsam haben, dass der Kranke in kurzer Zeit in einen comatösen, fast immer tödtlich endigenden Zustaud verfällt.

STOSCH scheint 1828 znm ersten Male diese gefürchtetste Complication des Diabetes erwähnt zu haben.

Zwanzig Jahre später veröffentlichte Prout 3 Fälle von Diabetes, die ganz plötzlich letal endeten.

GRISOLLE, BENGE JONES, PETTER, BALTHAZAR FOSTER, KAULICH, HOWSHIP, DICKINSON u. A. berichteten über ähnliche Fälle; doch die erste eingehendere Mitheilung verdanken wir Kussmaul.

v. Frezicus unterscheidet 3 Kategorien von Fällen: Die erste (plötzlicher Tod durch Paralyse des Herzens — s. ohen) haben wir schon hetrachtet; es bleiben also nur noch die beiden anderen. In der einen (ersten) treten die Erscheinungen nicht plötzlich auf, als prämonitorische Symptome heohachtete man: Zunahme der Schwäche, gastrische Sürungen, Appetitlosigkeit; Athem und Haro lassen fast immer, jedoch nicht nothwendig (West) den derchdrügenden Acetongerunch wahrnehmen and der Harn zeigt meistens nach Zasatz von Eisenehörd eine rothe Färbung; off besteht ein auffälliger Unterschied in den Angahen des Zuckergehaltes nach Fehling nud (viel niedriger) durch den Polarimeter. Der Pals ist nach meinen Beobachtungen stest beschlennigt, dann hesteht oft Kopfschmerz und eine eigenthmiliche Dyspnof, welche durch de Ausselltation der Lungen keine Ertikarung findet und durch erhöhte Frequenz und Tiefe der Athenzüge charakterisirt ist. Oft, aber nicht regelmässig beobachtet man daneben Oyanose, Erniedrigung der Temperatur, Somolenz, welche allmählich in das Coma und den Tod übergeht. Die Gesammtdauer der Erscheinungen in dieser Form des Coms beträgt 3-9-5 Tage.

In der zweiten Form fehlt die Dyspoot. Der Kranke wird mehr oder minder sehnell von Aufregung ergriffen, als oh er trunken wäre, dann folgen Schwindelanfalle, Delirinm, Somnolenz, Tod. In dieser letzteren, selteneren Form zeigt der Harn ehenfalls die vorerwähnten Eigenschaften

Man kommt im allgemeinen in der Annahme überein, dass das pathogenetische Substrat für das Coma diabeticum in einer Intoxication zu snehen ist; doch ist man noch nicht dabiu gelangt mit Sicherheit festzustellen, worin dieselbe besteht.

PETTEREN, welcher das Verdienst hat im Jahre 1857 in dem Harn cines seiner Kranken zuerst Acton nachgewiesen zu bahen, nahm keinen Anstand die comatösen Erscheinungen auf Rechnung dieses Körpers zu setzen. Diese Anschanung fand eine Zeit laug um och ehr allgemeinen Anklang, als sich in dem Harn der meisten sehweren Diabetiter eine recht beträchtliche Menge Aceton (his 3 g pro die, ENOEL) fand. Doch waren die experimentellen Untersachungen dieser Anflassung uicht günstig, denn es zeigte sich, dass Thiere bedeutend stärkere Dosen vertragen, ohne die Symotome des Coma diabetienm darzubieten.

GERLIARDT, welcher 1805 fand, dass durch Zusatz von Eissenchlordt imm Haru gewisser Dishetiker eine Rothfarhung eutsteht, führte diese anf Acthyldiacetsäure zurück, eine Substanz, nenerdings Acetessigester genannt, die sich leicht in Aceton, OO; und Alkohol zersetzt. V.JAKSCH. bezieht diese Färhung auf Diacetsäure, doch behanptet Norzt, dass das Vorkommen diesere Säure nubeständig ist; um birgien kann man dieselbe in ziemlich beträchtlichen Dosen injeiren, ohne im geringsten Symptome beryortzurüche, welche mit denne hei Diabetes zu verzleichen wären.

BOUSSINGALULT hatte vor längerer Zeit bis 1,6 g Ammoniak in einem Litter diabetsichen Harns gefunden; doch sehien diese enorme fägliche Ammoniakausseheidung unglaubwärdig und HOPPE zog daraus den Schluss, dass die Methode der Ammoniakbestimaung von BOUSSINGALULT ungenau sein müsseis; doch konnte HALLENWEUGEN 1850 die Beobachtung

BOUSSINGALLT's voll und ganz bestätigen; nnd indem er sich auf die von Walten nnter Schmiedensche Leitung gemachten Untersuchungen <sup>1</sup>) stätzte, stellte HALLERWEEDEN den Satz auf, dass heim Diabetiker ein Uebersehnss von Säure, vielleicht von Milchsäure, vorhanden ist.

STADELMANN bestimmte quantitativ, was schon GAETHGENS ausgeführt hatte, sämmtliche im Harn vorkommenden Säuren und Basen und fand, dass, während im normalen (sauren) Harn die bekannten Säuren überwiegen, es sich in dem gleichfalls sauren diabetischen Harn nicht so verhält, dass infolge dessen im letzteren eine noch nubekannte Sänre enthalten sein mass. Es gelang STADELMANN, aus mehreren Litera diabetischen Harns die Crotonsäure darzustellen; und Minkowski, welcher diese Untersuchungen aufnahm, zeigte, dass die Crotonsänre nicht im Harn präexistire, sondern dass sie ein Zersetzungsproduct der Oxybuttersäure ist. Gleichzeitig entdeckte KULZ, von der Thatsache ausgehend, dass zuweilen der diabetische Harn nach der Zuckervergährung noch ziemlich stark nach links dreht, dass die Drehnng durch einen Körper bedingt ist, welcher dieselhe Zusammensetzung wie die bekannte Oxyhuttersäure zeigt und sich von ihr nur durch das Drehungsvermögen unterscheidet. Deichmüller. Zymanski und Tollens haben das Vorkommen der Oxyhuttersäure im Harn hei einzelnen Diahetikern bestätigt.

Dieses ist die Geschichte jener sehöuen Entdeckung nud des Anthelis, den die einzelnen Forscher daran gehaht haben. Was sie hesonders interessant macht, sind die chemischen Beziehungen, welche zwischen der Oxybnitersäure und dem Aceton hestehen und deren ehemische Constitution folgende ist:

$$C_4H_8O_3 + O = C_4H_8O_3 + H_2O$$
  
Oxyhuttersäure Diacetsäure  
 $C_4H_8O_3 = C_2H_6O + CO_2$   
Aceton

v. Jaksch hat angenommen, dass das Aceton, anstatt aus der Diacetaäure hervorzugehen, letztere entstehen lassen kann, indem es sich mit der Ameisensäure verhindet

$$CH_2 O_2 + C_3H_6O + O = C_4H_6O_3 + H_2O$$
  
Ameisensäure

Die täglich ausgeschiedene Menge Oxybuttersäure würde nicht unheträchtlich sein, denn 4 g Ammoniak neutralisiren ungefähr 30 g Oxybuttersäure; und viele Diahetiker scheiden täglich mehr als 4 g Ammoniak aus.

Wolpe hat angegehen, dass zwischen der Ammoniak- und der Oxy-



Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass eine in das Bint eingedrungene Mineralsäure im Körper durch Neutralisation die Bildung von Ammoniak bewirkt.

butterskureausscheidung kein Parallelismus besteht. Man muss annehen, sagt er, "dass ansser der Oxybuttersäure noch andere Säuren anfirteten, welche die Schwankungen der Ammoniakausscheidung erklären könnten, oder dass die Menge der zur Sättigung der Oxybuttersäure dispolithen fixen Alkalien sehr grossen Schwankungen unterworfen sei, oder aber dass die Vermehrung des Ammoniaks zum Theil unahlängig von der Säureausscheidung ist und auf andere Ursachen zurückgeführt werden muss".

Das Vorkommen von Oxybnttersänre ist keineswegs eine für das Coma des Diahetes charakteristische Erscheinung; Mixkowski hat sie ans dem Harn einer nicht diabetischen Frau dargestellt in einem Falle von amyotrophischer Lateralselerose mit Pseudoscorbat.

Um zn resumiren, so erscheint es als zweifellos, dass in einem gewissen Studium des Diabetes gravis das Blut weniger alkalisch ist. Ist diese Veränderung nun die Ursache für die comatösen Erscheinungen?

Ich glaube mit der Mehrzahl der Antoren, dass sie zum Theit die Ursache abgieht, und ich wundere mich über die entgegengestet Auslegung von KLEMPERER, welcher sagt, dass das Blut sauer ist, weil Coma besteht. Die klinische Beohachtung scheint mir im Widerspruch mit dieser Auffassung, denn die mangelnde Alkaleseenz des Blutes geht den comatische Erscheinungen vorans.

Endlich sprechen die Fälle — nnd ich selbst hahe mehrere derart gesehen — in denen eine intensive alkalische Therapie nach der Methode von Stadelmann sich als angenscheinlich nützlich erwiesen hat, sehr zu Gunsten der Auflassung, welche ich vertrete.

Es ist ührigens nurweifelhaft, dass die Sänreintoxication nur eine der Ursachen des diabetischen Coma ist; die Nieren sind sicher nicht intact, wenn jene Erscheinungen anftreten (s. oben die von Ebstraux nur Frontner beschriebenen Verlanderungen). Zum Schluss will ich noch die Vernrung am Wasser und die Liptäm ie erwähnen, welcher die englischen Aerste eine pathogenetische Bedentung beimessen.

## Verlauf. Daner, Ausgang. Prognose.

Diabetes sextus. In der weitans überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist der Diabetes eine Krankbeit, die schleichen beginnt und chronisch verlänft. In einzelnen Fällen indessen beohachtet man einen plötzlichen Anfang nud einen acuten Verlanf; doch sind die antheutischen Fälle dieser Art selten, deane es kann sich immerbin noch me einen Diabetes handeln, welcher sehr allmählich begann und bis zu dem Zeitpunkte unbemerkt blieb, wo er sich acut verschlimmerte. Folgender von Loez citirte Fall eutgeht diesem Einwarf.

Es handelt sich nm einen Chemiker, welcher, kurz nachdem er völlig gesund, seinen eigenen Harn untersucht und ihn normal gefunden hatte, an einem Bronchialkatarrh erkrankte und sehr lebhaften Durst empfand. Der nun untersuchte Harn enthielt 8 % Zucker; der Tod erfolgte nach fünfwöchentlicher Krankheitsdauer.

Der Tod ist nicht der regelmässige Angang des austen Dishetes, es existiren einige Fülle von Heilung; so beokabette Hotstra bei einem 41 jäbrigen Beausten einen, nach dem Durst zu nrtheilen, ganz pilötlich anfgetretenen Dishetes, welcher erst nach Verlanf von 6 Wochen ditättisch behandelt wurde. Nach 3 tägiger Abstinenz von Amylaecen war der Harn, welcher 5,8% Zucker enthalten batte, mekerfrei und anch nach stärkemehlhaltiger Nahrung trat kein Zunker mehr auf. Es ist dies natürlich ein ütsuserst seltenes Vorkommins. Viel händiger siebt man einen annt anfgetretenen Diahetes in den chronischen Zustand überzeben.

Diabetes intermittens. Man hat zuweilen als Diabetes intermittens einen eleichte Diabetes beschrieben, welcher nur nuter dem Einfluss einer zu wenig strengen Dikt besteht. Sohald diese geregelt wird, bört die Olyconarie auf. Doeb ist dieses nicht eigentlich ein Diabetes intermittens, man sollte diese Fälle vielmebr zur allmentären Glyconarie zählen. Der eigentliche intermittrende Diabetes ist fast unahlängig von der Nahrung. BERKE-DORSE, BAUDENORY n. A. haben diese Form beschrieben. SAUSDUR herichtet über einen solchen Fäll. Ich selhst beohachtete einen welcher mit Albuminurie alternite. Am hängigsten sieht man diese Form des Diabetes bei Arthritikern; sein Amfreden hängt hamptächlich von nervissen, psychiechen oder anderen Ursachen ab.

Dauer. Die einzelnen Fälle gleichen sich so wenig, dass die genaue Berechnung der mittleren Dauer, vorausgesetzt, dass man is berechnen könnte, obne jede praktische Bedeutung wäre. Wir beguttgen nus deshalb mit der sehr allgemeinen Bemerkung, dass die mittlere Dauer des Diabetes mebrere Jabre beträgt. Sehr erstannt hin ich über die Resultate, welche Geresnoste aus 100 Fällen gewouen hat: 13 mal danerte die Krankbeit nur 1/2-1 Jahr, 39 mal 1-2 Jahre und 20 mal 2-3 Jahre, was in drei Vierteln der Fälle eine Dauer von 6 Monaten bis 3 Jahren hedeuten würde. Um die so hefremdlichen Zableu zu erklären, muss man annehmen, dass sowobl bei einer grossen Zahl von jenen Krankeu der Diabetes anfangs latent gewesen ist, als auch dass diese Statistik aussergewöhnlich viel sobwere Fälle enthält.

Ausgang. Es ist angenacheinlich, dass der Ausgang des Diabetes, welcher nur selten in Heilung übergeht, in den meisten Fallen der Tod ist; aber damit dieser ehen infolge seiner Wahrheit naive Satz nicht zu einer thatsächlich ungenanen Auffassung führe, mass man die lange Dauer der Krankheit berücksichtigen und die grosse Zahl von Fällen, in welchen der Diahetes die Kranken ein hohes oder wenigstens vorgerückters Alter erreichen lässt. – übe erwähnte nuter, Zomphicationen" dass

häufige Vorkommen der Phthise und das noch häufigere des Coma besonders bei den Diabetikern, die au ein gewisses Wohlleben gewöhnt sind; hinznzufügen sind Gangran, Pueumonie und die mannigfachen Complicationeu. welche den geschwächten Organismus des Diabetikers befallen.

Iu einer Auzahl von Fällen, besonders bei Gicht, sieht man den Diabetes sich in eine andere Krankheit umwandeln; bei vorausgegangenen Traumeu z. B. geht er (uachdem die Glycosurie eine Zeit lang augedauert) in einfache Polyurie über.

Prognose. Aus dem Vorausgehenden erhellt, dass es müssig ist, beim Diabetes im allgemeineu von einer Prognose zu sprechen und zu erörtern, ob er eine schwere Krankbeit ist oder nicht. Die Prognose kann eben nur für jeden einzelnen Fall speciell discutirt werden.

Diagnose. Eine sehwere Form des Diabetes kann einem selbst nur mässig genan beobachtenden Arzte auf längere Zeit nicht etagtehen. Die Polynie, die Polydipsie, die Abnahme der Kräfte, die Abmagerung zwingen ihn gewissermaassen zur Untersuchung des Harns, welche sofort die Diagnose klar legt. Wenn aber der Diabetes weuiger ausgesprochen besteht, so kann er gewissermaassen aur zufällig durch eine Harauntersuchung entdeckt werden, welche infolge einer indifferenten Indisposition oder einer Complication des Diabetes vorgenommen wurde. Ist der Proceutgehalt des Harns au Zocker betrachtlich, so kann kein Zweifel an der Diagnose bestehen. Ist er aber nur mittimal, so mass sich dem Arzt die Frage aufdräugen, ob es sich uicht lediglich um eine transitorische Glycosurie handelt. Man sollte diese Frage niemals uur leichtlin berühren; sie erfordert eine mehrlägige Beobachtung, damit man im Stande ist, sie mit Sicherheit auf ihre Ursache hir zu priffen.

Besonders in den Fällen, we Läsionen des Nervensystems, hauptsätellich des Gehirms vorliegen, ist die Entscheidung oft schwierig, denn man muss sich vor der allgemeinen Annahme hüten, dass die Glycosurie eine nothwendige Folge hiervon ist. Leichter ist die Diagnose im allgemeinen in den Fällen, in denen Parapleige und Glycosurie gleichzeitig vorliegen. Bekanntlich kann eine Neurlits der unteren Extremitäten bei einem Diabetiker Tabes dorsalis vortlänschen, welche — was übrigens sehr selten vorkommt — mit Glycosurie verbunden wäre. Folgendes sind die Unterscheidungsmerkmale, welche hierbei zu berücksichtigen sind!

 Der Verlauf der Krankheit. Bestanden vor deu Motilitätsstöruugen Zeichen des Diabetes?

Die besonderen Merkmale des Diabetes: die reichliche Harumenge und Zuckerausscheidung, etwaige Acetouurie u. s. w.

3. Die besonderen Merkmale der Tabes; besonders die Störungen der Coordination der Bewegungen, welche beim Diabetes vermisst werden, wo nur die Erscheinung der Steppage vorkommt, welche wiederum bei Tahes fehlt.

Ausser diesen Hanptunterschieden kommen noch seenndüre in Betracht; so die lanciurienden Schmerzen; obleich diese anch beim Diabete vorkommen können, wie es Chancor, Raymon und Otlakorn, Berman D. Från a. A. beschrieben haben, so sind sie bier doch im allgemeinen ziemlich selten. Die Blasenstörungen hei Diabetes sind völlig verschieden von den Orises veiscales und urethrales der Tabes 3 die 17 abes 30 bänig beobachtere Angenmuskellihmung findet sich nur ganz ansahmsweise bei Diabetes; in den Fällen endlich, wo Sebstörungen vorliegen, beseitigt die Augenspiegelnutersnehmig jeden Zweifel: bei Diabetes wird man Retinitis, bei Tabes Attophia N. optici finden. Sollten die Versüderungen im Angenhütergrunde nieht genügend ausgesprochen sein, um mit Sicherheit erkannt zu werden, so erinnere man sich der Thatsache, dass bei der diabetischen Amblypoje die Sebstörung sofort als eine doppelseitige auftritt, während sie bei Tabes an einem Annes heerinat.

Die eben besprochene Glycosurie nervüsen Ursprungs ist nicht die enizige, die zu Verwenbeslungen mit Diabets Vernalssaung geben Kann. Zuerst michte ich die all im entäre Glycosurie nennen, welche hei einzelnen Personen nach einer an Kohlehydraten zn reichen Mahlzeit auffritt, und welche man bei fast allem Mensehen kurze Zeit nach Aufnahme einer genügenden Menge Tranbenzuncker (für einzelne wenigstens 200–300 g) beobachten kann.

Die alimentäre Glycosurie wurde hei Leberciirhoee zuerst von COLEAT, dann von mir und vielen Anderen (QUINCKE n. s. w.) beobachtet; doch sieht man sie keineswegs am besten hei dieser Krankheit. Kraus und Ludwur fanden bei einem jungen Mädchen mit Morhus Basedowii nach Anfnahmen von 100—200 g. Tranhenzucker 17% in Harn wieder. Curvostex, an der MEXTERT'schen Klinik, konnte gleichfalls bei Morbus Basedowii mit der grössten Leichtigkeit alimentäre Glycosnrie hervorrufen. Angenacheinlich sind diese Kranken infolge ihrer Nervosität zur Glycosnrie prädisponirt. Bei einzelnen Individnen dagegen ist es fast numöglich, allmentäre Glycosnrie hervorarnefen.

Die zuweilen nach acuten Krankheiten, chirurgischen Eingriffen u. s. w. anftretende Glycosurie kann gleichfalls als Diabetes imponiren.

Seit HELLER und LEIMANN, besonders aber seit den Arbeiten von Bloor weiss man, dass hei Wöcherinnen häng Zucker im Harn vorkommt. Im einzelnen Falle kann wohl mal die Frage anfgeworfen werden, ob es sich mu transitorische Glycsomrie oder nm wahren Diabetes handelt. Für die Differentialdiagaose kämen die heiden folgenden Punkte in Betracht. Bei der Glycosnrie ist stets die Milchsecretion entweder ganz unterdrückt oder wenigstens das Ansfliessen der Milch behindert;

2. desgleichen ist bei der Glycosurie der im Haru gefundene Zucker eicht Glycose, sondern Lackose, wie Hopwattern und splater Kaltennacht gezeigt haben. Letterer fügte den von Hopwatterne angegebenen
Untererbeidungsmerkmalen förm der Krystalle, Schmelrpnukt, Krystallwasser, Reductions- und Drehungsvernögen n. s. w.) noch einen neuen
Nachweis hinzu, die Umwandlung des Milchzuckers in Schleimsäure.
Doch sebeint es nach Blott, nes Sinkert und elnigen anderen neueren
Forschern, dass sich die Lactose theilweise in Glycose umwandeln
Stone, so dass die Gegenwart einer gährungsfähigen Zuckerart (Glycose)
im Harn einer Wöchnerin nicht mit absoluter Sicherbeit dafür spräche,
dass die Fran diabeitsch ist. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen,
dass Duckax einen wahren Diabetes bei einer Schwangeren beobachtete;
das Kind soll gleichfalls diabeitsch gewessen sein!

Le Norzt beobachtete bei einem 61 jährigen Kranken, dessen Stüble fethaltig ware, ohne dass men Fettsäuren darin nachweisen konnte, und weleher im ührigen keine Zeichen von Diabetes darhot, dass der Harn zuweilen die Fehling sehe Lösung reducirte; wurde in solehem Falle der Harn eingedampft, mit Alkohol extrabirt und mit Achter behandelt, so ergab das Barvons'sehe Reagens unr nach Kochen mit Sänre ein positives Resultat; da alsdand oas Reductionsvermägen beträchtlicher geworden war, so nahm der Autor an, dass die reducirende Substanz Maltoes sei.

In einem Fall von Pylorusearcinom ans der Grenzakur'schen Klinik, den von Ackeren veröffentlicht hat, reducirte der Hara Knpferoxyd nud und bas. Wismutnitrat und gab mit Phenylhydrazin Krystalle, deren Schmelzpunkt mit Maltosaxon identisch war, so dass der Schluss erlanbt war, dass der Zucker Maltose war.

SALKOWSKI und JASTEOWITZ erhielten ans dem Harn eines Morphiomanen gleichfalls mit Phenylhydrazin Krystalle, deren Schmelzpunkt änsserst niedrig war, 157-155°, und die sich in heissem Wasser lösten. Es handelte sich also um eine besondere Zuckerart, welche SALKOWSKI als Xylose, einen der Pautose verwandten Körper, betrachtet.

Nachdem wir bisher die differentielle Diagnose zwischen Diabetes und der Glycosein zund dann den nicht glycosehaltigen Glycorien betrachtet haben, wollen wir die Anfmerksamkeit and einen weit verbreiteten Irrthum lenken, welcher darin besteht, dass häufig Personen für diahettiels gebalten werden, deren Harn zwar alkalische Knöferlösung redneirt, aber in Wirklichkeit keine Spar Zucker enthält. Der Irrthum ist um so sehwerwiegender, weil man, durch Vorschreiben einer animalisch men Dilt, den Zustand des Patienten, anstatt ihn zu verhessern, bedentend verschlechtern kann; denn die animalische Dilt vermehrt in

der Occonomie des Organismus die Production der reducirenden Substauzen, auf welche FLOCKIGER, SALKOWSKI und MUNK zuerst aufmerksam gemacht haben; es sind dies besonders die Harnsfarre, Kreatinia, Allanton, Mucin, die Oxyphenole, Pigmente und vor allen die gepaarteu Glycornosfauren. Wie ist dieser Irribum zu vermeiden?

In einem nicht eiweisshaltigen Harn, den man durch vorberiges Abküblen (in Eis) und Filtriren zum grösster Theil seiner Harnsture berandt hat, darf man die Gegeuwart von Zucker annehmen, wenn die Reduction der alkalisiene Kupferlöung sehon in der Kälte stattifindet, da die reducirenden Substausen ihre Wirkung erst in der Stedetemperatur austüben. Der Zucker selbst reducirt in der Kälte erst im Verlanf von mehreren Stunden.

Wenn man nicht so lange warten will, so kann man zu folgendem Verfahren, einer Modification des vom Woust-MuLIza angegebenen, achreiten, um zu erfahren, ob die beim Erbitzen erhaltene Reduction tbeilweise durch geringe Zuckermengen bedügt ist: Man bestimmt genan
diejenige Menge Harn, welche nothwendig ist, um 1 cem Febling scher Flüssigkeit zu neuffärben; dann lässt man eine Portion desselben Harns vergahren nad sicht zu, ob nach beeudigter Vergährung, eine grössere Anzabl Cubikem. Harn nothwendig ist, um die Entfärbung der gleichen Menge Febling scher Flüssigkeit zu bewirken. Es ist klar, dass, wenn man mehr gebranchte, ein Theil der reducirenden Kraft einer gewissen Menge Zucker zumschreiben war. Diese Methode ist völlig sicher, doch hat sie den Nachtheil, dass sie für des praktischen Arzt nar sehwer anwendbar ist, da sie zwei äusserst genaue quautitative Bestimmungen erfordert.

Um die durch die reducirenden Substanzen betrongernäenen Inthimer zu vermeiden, hat man vorgeschäagen, den Harn auf den finnten, selbst auf den zehnten Theil zu verdünnen. Man sollte dieses in der That stets thun, wenn der Harn grosse Mengen Zucker enhähtl; in dem Falle jedoch, den wir gerade voraussetzen, d. b. wenn der Harn nur zweifelhafte Sparne entbält, desselben zu verdünnen, wäre das sicherste Mittel, den Nachweis uumöglich zu machen; hier ist dies Verfahren also zu verwerfen.

Folgendes, übrigens classische Verfahren ist bingegen vollständig empfehenswerb: Man giest in ein Reagensglas circa 3 een Fehlügsche Flüssigkeit, erwärmt bis zu Sieden, lässt alsdam längs der Wand zu schrift gehaltenen Glases 10—20 eem nicht ei weisshaltigen, zu schrig gehaltenen Glases 10—20 eem nicht ei weisshaltigen, zu schrigt gehaltene Reagensglas einige Augenblicke uber die Flaume balten, um die Flüssigkeiten an der Berührungsstelle auf die richtige Temperatur zu bringen. Nach einigen Augenblicke sieht man, falle Zucker vorbanden ist; eine grünen

157

Ring sieb bilden, der sehnell gelb und dann roth wird und sieb deutlich von der darunter stebenden blauen Flüssigkeit ahbebt. Es ist dies eine sehr einfache Reaction und entscheidend, weun man einen rothen Ring erbält; denn die reducirenden Substanzen rufen nur gelbes Oxydulbudrat hervor.

JASTROWITZ machte in jüngster Zeit deu Vorschlag, den Knpferenydniederschlag mikroskopisch zu unterandene; und in der That geben keine der redneirenden Substauzen, weder die Harnsäture, noch das Kreatinin, noch die gepaarten Glycuronsäuren n. s. w., einen krystallichten Niederschlag. Nach den Autoren sollen diese Krystalle tetracdrisch und oktaedrisch sein. Diese Formen erhält man in der That, wenn man eine wässerige Zackerlöung and Feblingsche Fülssigkeit einwirken lässt, aber mit achwach zockerbaltigem Harn soll man usch JASTROWITZ auch hänfig kleine Kügelchen zu seben hekommen. Wenn an also unter dem Mikroskope hauptsächlich letztere sieht, so kann man, yoransgesetzt, dass daueben auch Tetracder und Oktaeder vorkommen, sicher behaupten, dass im Harn Zocker enthalten ist.

Mit Hulfe eines schou vor langer Zeit von Skoux angegebenen Verfahrens, welches sied burdes seine Elnfacheit anzeichente, kann man die reducirenden Bestandtheile des Harns zum grössten Theil aus demselben entferener: Man ültrirt deu Harn so oft mit Thierkoble, bis er fahlos erscheint; alsdann wäseth man die Koble mit destüllriem Wasser und behandelt heide Filtrate, den Harn und das destillitre Wasser, geondert mit Feblung scher Flüssigkeit, und zwar aus folgendem Grunde:

Die Kohle hilt nicht nur die Farhstoffe und die Harnstaure zurück, sondern auch onde nien Menge ziemlich unbekannter Substauern, welche dem Ausfallen des Kupferoxyds hiuderlich sind. Durch das Filtrireu des Harns wird also der Zuckernachweis erleichtert; jedoch noch mehr: Die Kohle hat auch von dem im Harn enthalteen Zucker einen beträchtlichen Theil zurückgehalten und gieht davon mehr au das destillte Wasser ah, als von den Untigen gleichhalts zurückgehalteen Substauzen. Naturgemäss reducirt nun dieses Waschwasser viel schneller die Fehlingskebe Lösung als der Harn selbat.

Disses sind die Vortheile der Sezenz'schen Methode, mit Hilfe deern der Autor bis ein Tauseudstel Zucker im Harn nachweisen will.
Und selbst noch geringere Mengen rufen die Reaction hervor; doch tritt
sie erst anf, wie Stzücze angieht, nachdem man einige Minnten erhitzt
h. Demnach wird diese Methode des Zuckernachweises von keiner
anderen an Peinheit übertroffen, und sie ist Russerst einfach in ihrer Anwendung, voransgesetzt, dass man tadellose Thierkohle zur Hand hat.
Kurz, wie ich schou eingangs bemerkte, die Reduction der Pelling'schen
Lösung allein geuügt, voransgesetzt dass man sie richtig anwendet, zum
Nachweise von Zucker im Harn.

Man benatzt hekanndich auch seit langem die reducirende Wirkung des Zuckers anf Wismatoxyd in alkalischer Lüsung. Diese sogenannte BOTTEKEsche Prohe, die in allen urologischen Handbüchern beschrieben ist, ist sehr brauchbar, besonders wenn man sie in der NYLANDER'schen Modification anwendet:

Man löst 4 g Seignettealz in 100 cen einer Sprocent. Natronlange, and fügt bis zur Sktigung bas. Wisanstinitri hinzu. Miseht man einen Theil dieses Rengeas mit 10 Theilen Harn und erwärnt, so nimmt der Harn in wenigen Minuten eine sehwache Farbung an. Diese Rescholl nisst noch 1 Tausendstel Zucker im Harn erkennen; aber beweisend ist sie nur dann, unsen der Harn keines der folgenden Medieannete enthält: Senas, Rhabarber, Terpentin, Encalyptus, Andpyrin, Karirin, grosse Mengen Chinin, Salicty, Salol, Jod, Quecksliber, Arsen n. s. w.

Ferner beobaebtete man die Reaction noch fälschlicher Weise, d. b. Zacker naziegend, obne dass solcher vorbanden war, bei gewissen patbologischen Formen, besonders in den Reconvalesceutstidien der Pueumonie und bei Morphiomanen. Kurz, die Probe ist sehr bequem anzustellen, aber weinger sicher als die Feblingschus.

Wir kommen jetzt zu den andereu Reactionen: Zuerst hetrachten wir diejenige, welche Mollscur angegeben und Udranskyr eiugehender studirt hat, und welche er durch das Zustandekommen von Furfurol, wie ich glaube, richtig erklärt. Sie hasirt auf der Thatsache, dass eine Zuckerlösung mit Schwefelskurer und ar Asphot eine violett purpurue Färhung annimmt. Diese Reaction ist nun zwar änsserst empfindlich, nur bat sie einen Felher, nämlich den, nicht ausschliesslich dem Zucker eigentbimlich zu sein.

UDRANSKY bat gezeigt, dass sie hei allen Koblehydraten eintritt, sowie den gepaarten Glykuronsänren und den albumiuoiden Harnbestandtheilen. Nnn enthält aber, wie wir oben gesehen baben, der normale Harn genaarte Glycuronsäure und bekanntermaassen Albuminoide und Kohlehydrate. BAUMANN bat gezeigt, dass ieder normale Harn mit Benzovlcblorid and Natronlange geschüttelt einen Niederschlag giebt, welcher durch die Anwesenheit von Kohlehydraten bedingt ist; WEDENSKY fand mit Hülfe dieser Metbode zwei derselhen, das eine, welches nicht sofort Febling reducirt, ist wahrscheinlich mit dem thierischen Gummi yon LANDWEHR identisch, das andere reducirt sofort and sebeint Tranbenzucker zn sein, der, wie man seit BRUCKE weiss, als minimale Spnren im normalen Harn vorkommen kann und welchen man darin nachgewiesen hat, indem man sebr grosse Mengen Harn mit Bleiacetat und Ammoniak ausfällte. So scharf ist also die Reaction von Molisch, dass sie iene minimalsten Sparen normalen Harnznekers anzeigt, aber ebeu diese Empfindlichkeit ist ein Fehler der Probe, da es sich für uns um den Nachweis nicht jener mitimalsten Spuren Zucker, sondern einer Menge von 1-4 g pathologischer Glycose bandelt.

Die RUBNER'sche Probe wird mit Bleiacetat und Ammoniak ansgeführt.

Auf 20 cem Harn nimmt man circa 4 cem einer conc. Blelacetatlösnng; alsdann fitrirt man und fügt zu 5 cem des Filtrates 1, gegulverten Blelacetats nnd darauf 1—2 Tropfen Ammoniak hinzn. Ein Theil des Niederschlages löst sich wieder auf, wenn der Zneker nur wenig reichlich war, der Rest fährt sich rosa oder roth.

Diese Reaction ist ziemlich empfindlich, jedoch nicht specifisch für den Zucker, da sie, nach Morrzz, auch durch die Glyknronsänre bervorgernfen wird.

Indem ich einige andere Proben, die sich infolge ihrer Unsicherheit keinen Eingang in die Praxis verschaft haben, bier übergebe, komme ich zur Pheuylhydrazinprobe, weiche Fischer angegeben hat, dem die Wissenschaft zum Theil die Kenntniss der Constitution der Zuckerarten verdankt, und welche v. Jarszur für den Nachweis von Zucker im Harn in Auwendung gebracht hat. Die Probe hernht anf der Eigenschaft des Phenylhydrazins mit Glycose eine stark gelb gefärhte krystallinische Verhindung einzageben.

v. Jaxem macht die Probe folgendermaassen: Man giesat in ein Resengalas 10 cem des zu unternnehenden Harsu und füge 3 Messerspitzen krystallnisches Natriumscetat und 3 Messerspitzen salzsaures Phenylhydrazin hinza. Alsdann setze man die Mischung eine Zeit lang in ein Wasserbad. Nach dem Abkulhlen bildet sich ein gelber kryställnischer Niederschlag, welcher unter dem Mikreskop ans ziemlich feinen Nadeln zusammengesetzt erscheint, die theils einzeln, theils in Garben, theils in divergirenden Bitscheln sternförnig angeordnet sind.

Man hat behauptet, dass auch diese Reaction nicht absolnt charakteritätien ist, and dass die Olycuroussiare hähnliche Nadeln bervorhringt; doch hat sich Hirscut, überzengt, dass, wenn man das Reagensglas eine Stunde im Wasserbade steben lässt, die Olycurouverhindungen nicht mehr einen krystallinischen Niederzeblag geben, und Birser, weicher diese wichtige Probe eingehend studirt hat, betrachtet sie, nach folgenden geringfügigem Modificationen, als völlig manntabar.

Man nehme 10 cem des zu nateranchenden eiweisstreien Harns, klire in durch einige Tropfen Bleinetat und filtrire. Alsdamn füge man einige Tropfen Beiserat und filtrire. Alsdamn füge man einige Tropfen Essigsahre hinzu, darzuf 3 Messereplizen Natrimancetat und 2 saiszauere Phenyllydrazin. Das Ganze setze man ut eine Stunde ins Wasserbad; alsdamn lasse man das Gliss abkülhen und am michsten Tage mache man die mikrokopische Untersenbung mit atzarker Vergrössering. Auf diese Weise wird man keine Kugeln und krümeligen Massen finden, sondern gelbe oder silberglänsende charakteristische Phenyllydrosauzokrystalle.

Nach Biner soll man so noch ein halbes Tansendstel Zucker, also eine änsserst geringe Menge nachweisen können. Diese Probe bätte also nehen ahsoluter Sicherbeit noch den Vorzug der grössten Empfindlichkeit. Ich glanhe nicht, dass sie in letzterer Hinsicht von der Gährungsprohe übertroffen wird. Man muss nämlich wissen, dass sowohl die Bierhefe allein, als auch der Harn für sich einize Gashlasen entwickeln können.

Um also ganz sicher zu sein, dass Zocker im Harre enthalten ist, wird man eine Vergleichaprobe machen müssen, derart, dass man zwei gleiche Gährungsrühreben ansetzt, das eine mit dem zuckerrerdächtigenn, das andere mit normalem Harn. Beiden setzt man dieselbe Menge Hefe himzn maß sie 24 Stunden nuter denselben Bedingungen stehen. In der Arbeit von Montrz (181) ist genamer auseinandergesetzt, wie man die Gährungsproben am besten vorzuehnen hat.

Um zu recapitaliren, so sind die Sezezes'sehe Methode mit Pehlüngseher Lösung, die Phenylhydrazinprohe und die Gährungsprohe die drei Methoden, mit Hulfe deren man mit Sicherheit ganz geringe Mengen Zucker im Harn machweisen kann; die erste iste iw welten die schnellste, die Phenylhydrazinprohe erfordert wenigstens eine Stunde, und hei der Gährungsprohe mass man 24 Stunden warten.

Die hesprochenen reducirenden Snbstanzen des Harns können nns also nnr als geringe Zuckermengen imponiren und wir sahen, wie hier der Irrtham auszuschliessen ist.

Es erübrigt nan noch, einige äusserst seltene Fälle zu erwähnen, wo ein Harn Fehling'sche Lösung redneirte, auf Zusatz von Kalilange Brannfärbung gab und doch keinen Zucker enthielt, wohl aher Aleaptan. In diesen Fällen fehlte das Drehungsvermögen und eine alkoholische Öährung fand nieht statt.

Betreffs der ührigen differentiellen Merkmale verweise ich anf die Arheit von Volkow und Baumann (Zeitschrift f. phys. Chem. XV.).

Therapte. Bei der Behandlung eines Diahetikers halte ich es für sebr wesentlich, sich vor dem Schematismus zu hlten. Das erste, was der Arst zu than hat – und dies ist eine allgemeine Vorschrift, die sich anf die Behandlung aller Krankheiten erstreckt – hestebt darin, seinen Kranken genan zu studiren, zu individualisiren, wie man sich ausdrückt, sorgfättig die Wirkung der eingeschlagenen Therapie zu beobachten und je nach dem Erfolge nicht zu zandern sie zu modificiren.

Die Diktvorschriften sind hier viel wesentlicher als die medicamentese Behandlung. Da hei jedem Diahetiker die Assimilationsgeruze für Zneker mehr oder minder herabgesetzt ist, so ist es nothwendig, die Einfuhr der Koblebydratsahrung zu beschränken; es gilt als Regel, die Koblebydrate so viel wie möglich aus der Nahrung zu endernen. Man wird Fleisch, Fliebe, Eier, Butter, grüns Gemüse un empfehlen haben, not letzteren hesonders solche, welche nur wenig Stärkemehl enthälten, nud vorzäglich Salaf, ferner Käse, Nüsse, Mandeln n. s. w. Man wird Diabetikers rathen, keine ühermänsigen Fleischmengen zn sich zu nehmen, da eine zu eiweissreiche Nahrung hei ihnen nicht nur die gewöhnlichen Uebelstände in Gefolige hat, sondern, wie Nautwar riehtig heobachtete,

Theraple. 161

anch den Zacker zu vermehren im Stande ist; nam hat anch gefunden, dass eine zu strenge Fleischdiät jone eigenhümliche Dyskrasie begünstigt, welche zum Coma diaheticum führt. Diese exclusive, früher von Caxraxı viel gerühmte Diät ist also nicht mehr zu empfehlen. Es ist meist sehr schwer, dem Kranken das Brot völlig zu entziehen. Man wird es ihm also in kleineren Mengen gestatten oder eine gleichfalls sehr keine Menge Kartoffeln. Enstrun hat jüngst das Aleuronathrot hesonders empfohlen, welches mehr Pflanzeneiweiss enthält, als alle anderen häheber für Diahetiker empfohlenen Brotarten, und welches daher den Vortheil hietet, dass man es dreits in grossen Gaber reichen kann.

Was die Getrake anbelangt, so wird man im allgemeinen Alcobolica, Bier and ein Uchermans von Wein verhieten. Dieses sind in grossen Zügen die Principien der antidiahetischen Dilit; man wird sie so weit wie möglich hefolgen, sich aber vor Uebertreibung zu hitten haben. Beim sehweren Diahetes muss die Diat nattrilieb viel strenger eingehalten werden, mit Ansnahme von der Fallen, wo Coma droht. Die starke Farhung des Harns auf Zusatz von Eisenchlorid und besonders die Verringerung des Appetits sind die sichersten Vorbeiten der drohenden Gefahr. Alle Autoren sind darin einig, dass in diesem Falle die sternen Dilät nuterbroeben werden muss.

Unter den hier in Betracht kommenden Arzneimitteln hehauptet das Opinm mit Recht seit langem eine sonveräne Stellung. Momentan wenigstens leistet es gnte Dienste, doch hahe ich noch keinen Fall gesehen, in dem es sich auch auf die Daner als nützlich erwiesen hätte. Es wirkt durch Herahsetzung der Zuckerhildung. VILLEMIN sehlug vor es mit Belladonna zu verhinden; doch habe ich mich nicht von dem Vortheil dieser Composition überzeugen können, vielmehr sah ich nur als Uebelstand die dadurch verursachte Trockenheit des Schlundes. Das Antipyrin ist zuweilen nützlich, es mindert oft eine ühermässige Polyurie und hringt den Zucker zurück; doch hahe ich die Bemerkung gemacht, dass es nur hei gewissen Diahetikern günstig wirkte, wahrscheinlich bei denen, wo die Ueberproduction des Zuckers sehr beträchtlich ist: denn aus meinen Untersuchungen geht hervor, dass es vielmehr auf die Zuckerzerstörung hemmend wirkt. Uehrigens darf der Antipyringehrauch im allgemeinen nicht lange Zeit fortgesetzt werden. Das salicylsanre Natrinm hat sich gleichfalls hewährt; es wirkt ähnlich wie das Antipyrin, nur dass es weniger die Polyurie herabsetzt. Chinin wirkt gleichfalls in ähnlicher Weise and wurde früher viel angewendet.

Das jungst empfoblene Mcdicament ist das Jamhul. Es ist nicht zu leugnen, dass es sich in einzelnen Fällen als uttzlich erwiesen hat; in anderen leistete es gar nichts. Ueber seine Wirknugsweise müssen noch nene Untersuchungen angestellt werden.

Die alkalischen Wässer hewirken im allgemeinen eine wesentliche Zuelzer's Klinik der Ham- und Sexualorgane. IV. Herabsetzung der 24stindigen Zuckeransscheidung. Der günstige Einfinss einer Kur in Vichy in den nicht complicitten Fällen von Diabetes, besonders bei beleibten Personen, ist nicht zu bektreiten. Der Notzen ist wesentlich geringer, wenn sich Neigung zum kachectischen Zustand verräth. Karlshad sebeint ungefähr ebenso wie Vichy zu wirken und bietet noch der Ortheil, kleine Obstipntation berbeizuführen.

Seit einigen Jahren wird anch Nenen ahr sehr gerühnt. Schmitzieht an, dass dieser Ort vornziehen ist, wenn Verdanungsstürungen vorliegen, welche durch vorangegangene übermässige Nahrangsanfnahme bedingt sind. Gewisse arsenbaltige Wässer scheinen gleichklis intülich zu sein. So hat La Bonrboule seit einiger Zeit eine Anzahl von Erfolgen zu verzeichnen.

Wenn aber die Kranken schon eine gewisse Reitle von Jahren die genannte größeren Badeorte anfigeaucht laben, und besonders wenn sie schon etwas geschwächt sind, so wird es rättblich sein, sie nicht mehr dorthin zu schicken, sondern linen andere, weniger angreifende Bäder zu empfehlen. Man hat für solche Fälle Eisenquellen vorgeschlagen, besonders solche, welche Glanbersalz enthalten, z. B. Franzens had n.s. w. Auch eisenhaltige Moorbäder, wie Franzensbad, Marienbad, Elster, Spaa wurden empfohlen; nud anch andere nicht eisenhaltige Quellen, z. B. Contrexéville, welches eine diuretische Wirkung besitzt, hat für einzelne Fälle seine Anbläuger.

Neben den Mineralwüssern muss man bei einzelnen jungen Diabeikern die Hydrotherapie anwenden, wenigstens kalte Waschungen mit Salzwasser im Sommer and warme Bäder im Winter (CAMPILN) mit nachfolgenden Abreihungen. In Alx nimmt man eine warme Donche mit daran sich ansehliessender Massage. Im allgemeinen ist die Massage stets attzlich and man kann sie den Kranken, welchen ihr Schwächenzahad grössere Maskellbungen verhietet, nicht warm genug empfehlen. Ich verkenne übrigens nicht, dass die activen Bewegungen, wenn sie den Kranken nicht ermüden, viel werthvoller als jene passiven Bewegungen sind. — Die warmen Klimata üben einen günstigen Einfüss ans, wenn die Kranken nicht zu sehr geschwächt sind; andererseits hat man anch Anfenthalt in den Berzeu emmfohlen.

Hänfig wird einem die Frage vorgelegt, ob Sacebarin den Diabetikern als Ersatz für Zucker erlanbt werden darf; ich habe von seinem Gebranche in kleinen Dosen his jetzt noch niemals ungünstiges geseben. C. Paur, hat vorgeschlagen, es zu gleichen Theilen mit doppelikohlensauren Matron zu geben.)

Da dieser Artikel im December 1892 geschrieben wurde, sind die 1893 erschieneuen Arbeiten unberücksichtigt geblieben.

# Das venerische Geschwür, der weiche Schanker, Uleus molle, venerische contagiöse Helkose.

Von Dr. G. Letzel in München.

Literatur J. 1886—1890; J. Braunu, J. Behandlung der Ulen molle mid
Greella. Bulle, 1866. A. Driven; 1890. 3.6. — 2. Corrière, S. spri traitement
de hebon. Lyon méd. LXIII. 4. p. 169—115. 1890. — 3. Ducrey, Recherches exprimentales are la asture inline de puricipe ceutages du chance mon. Annales
ganes genitaux chez Pomme. D. 1890. — 1890. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18.

<sup>1)</sup> Die Literaturangaben sind auf die allerneoset Zeit brechränkt, auch ist dann ob eine gewinse Auwahl getreffen, in das manches nicht erwähnt werden konnte. Georgenaneren met volktändigen Örfentring über die Literatur der Jahre vor 1850 empfehle ich die von J. K. Touscen-Wien nystematich zusamengeleilte. "Die nach der Schaffen über Schaffen über

Vom Jahre 1886 an giebt der zur Zeit bis 1890 fortgeführte: "Index bibliographicus Syphilidologiae von Dr. Kurr Skader, fünf Jahrgänge; Hamburg und Lelpzig bei Leorold Voss" genügenden Aufschinss.

11\*

18. Eur (\* 111. Ni colu. Salla cara shorties and Blobent. Bone M. Lorente, St. \* 19.

3. Tenner, W., Das Canadjam she wish. Sabakore. Oro'dl Belling 1950. 90.

30. Tenner, W., Das Canadjam she wish. Sabakore. Oro'dl Belling 1950. 90.

1951. 20. Artonau et Bergonié, Thermoetite trocat pour duider la température centrais de habou Anacrolleux, Journ. de méd. d. Rordeaux. 23. August 1951. — 21. Artonaux et Vigueron, Du traiment de la chascelle et du hubon 500. — 22. Blas chè No, A., Zez Abstribbandingel de lignicialablome. Aerdi! Praktiker 1951. Nr. 34. — 23. Du vis, Treatment of the soft chasers. Med. Record 1851. — 24. Lore 1850. — 25. Lore 1850. — 25. Blas chè No, A. Zez Abstribbandingel (applicable) and de l'endra v. Greif, urchet. et bespinned; 6 sienes his 7 cm in 61.0, Union 2016 d. Urchara. Ord'en urchet. 2016. 2016. — 25. Role m. Sultion pour le traitement du chacres simple. La Senaine méd. 1851. CUVIII. — 26. Gran-164, Ulean 2016 d. Urchara. Ord'en urchet. 2016. 2016. 2016. — 27. Lore 1857. — 28. Venna mat., 27. Zer Pathogenes et . Therapide et activitée, contagione, vener. Generaliste. 2016. — 28. Venna mat., 27. Zer Pathogenes en Therapide et Lastondréhenestrichologen. Wien. med. Wochescht. 1951. 4a. R. — 31. Wellander. Bod. News. 1891. b. Dec. — 28. Ullinaux. 1. Sypt. 1951. III. 28. S. 25. — 34.

1801. 116.25. 279-218. Traitement des habeas. L'Union médic 14 Juni 1892. — 33. Krefting, E., Über dis fire d'Usen moils speciales Mircoba. Beirige pur Dernatt. u. Syph. Wien, Braumiller 1892. III. Bd. S. 41—62. — 34. Lucun stein, Dernatt. u. Syph. Wien, Braumiller 1892. III. Bd. S. 44—62. — 34. Lucun stein, Dernatt. and Wochenscher. 1892. Nr. 25. — 70. — 35. — 35. Ne mann, J., Demonstration does scriptionen Geschwitze s. Nr. 25. — 38. Ne mann, J., Demonstration does scriptionen Geschwitze s. Micassaion von Grünfield, Cohek, Koche, Ehrmann, Packhik, Ullmann, Rapol. Verhandl. 6. Wieser Dermat. Ges. von n. Nov. 1892. Arch. f. Dermat. n. Syph. 1893. Aligem. Wien. med. Zitgl. 1892. Nr. 35. — 38. Nicellis, M., Méthode gierriste des colorations des bacilles, qui es prennent point le Gram. Annal. de l'Instit. Pateur. 1992. — 39. Quirqua and et M. Nicelles, Sociétée de Dermat. et Syph. Sanco di New State Coloration des bacilles, qui es prennent point le Gram. Annal. de l'Instit. Pateur. 1992. — 39. Quirqua and et M. Nicelles, Sociétée de Dermat. et Syph. Sanco de State Coloration des bacilles, qui este Auswendung der Weisneder'schen Metadole. Beiträge f. Dermat. s. Syph. Wies, Brammiller. III. Bd. 8. 63—164. — 14. Stepa now p., Locale Auswendung der Weisneder'schen Metadole. Beiträge f. Dermat. s. Syph. Wies, Nr. 12. 843—249. — 24. Unna., F. Co. Nr. 12. 843—249. Service vollement. Notable. Pysit. Dermat. 1902. 11, Mr. Nr. 12. 843—249. Service vollement. Notable. Pysit. Dermat. 1902. 11, Mr. Nr. 12. 843—249.

No. 1, 1933. 43. Uniter, Le chancre mitte. La Mélic. moderne. 6. Mai 1953. 44. Uniter. 6. Mai 1953. 44. Uniter. 6. Mai 1953. 44. Bronnes a. 4r. F. Betherst, Ueber d. Werth d. Abertilvshehmlüng d. Babenen such der Methode Walndert. Annal. de Denmat. et 1994. April 1953. 47. Mai 1954. 48. Mai 1954

Der "weiche Schanker", besser das "venerische Geschwür" genannt, ist ein specifischer, contagiöser Ulcerationsprocess, welcher durch Contact oder Ueberimpfung des infectiösen Geschwürseiters entsteht.

Der Eiter des venerischen Geschwüres kann sowohl anf den Träger desselben wie auch auf andere Individuen überimpft werden nnd beDefinition.

165

dingen diese Impfungen in fast unendlicher Reihenfolge das Auftreten von congruenten Geschwürsformen an den Infections- (Impf-) Stellen.

Da die Erkrankung fast immer durch den Coitas mit erkrankten Personen übertragen wird, so erscheint die Bezeichnung "venerisches Geschwür" um so eher berechtigt, als der Anasdruck "weicher Schanker" leicht zu Irrthümera und Missdentangen fübren kann.

Wir wissen, dass in manchen Fällen der syphilitische Primtraffect, der ja anch bente noch von vielen als "harter Schanke" beziehnet wird, durchaus keine charakteristische Härte answeist, während es umgekehrt heim venerischen Geschwür resp, dem weichen Schanker nuter gewissen Bedigungen zur Induration des Geschwüres kommen kann. Mithie erscheint die Differenzirung zwischen harten und weichen Schankern nicht genütgend exact.

Die extragenitale Uebertragung des venerischen Geschwüres ist entweder eine experimentelle oder eine zufällige; die lettere kommt ven Allnissmässig recht selten zu Stande, jedoch ist keine Körperstelle davon ausgeschlossen: das Virns baftet überall. Eine Laesio continui der Epidermis oder des Epithels mass immer vorhanden sein, da sonst eine Uebertragene nicht stattfinden kann.

Die Erkrankung ist eine rein örtliche, welche niemals von einer constitutionellen Infection des gesammten Organismus gefolgt wirt. Das Virus dringt nicht in den Kreislanf, dagegen verbreitet es sich öfter in die nächsigelegenen Lymphgefässe und Lymphdrüsen, in denen es zu Abscessen führt, welche sich anch ihrer spontanen oder künstlichen Erföhung öfter in grosse, typische venerische Geschwüre umwandeln.

Das Ueberstehen der Erkrankung schützt nicht gegen neue Infection, da ja die Krankheit nur eine reine Localaffection darstellt.

Eine eigenütiche Incubation besitzt das Contagium des venerischen Geschwüres nicht; sehon weinge Stunden nach der Impfung ist eine deutliche Reaction an und in der Umgebung des Impfatiches zu finden. Dieser Mangel der Incubation beim weichen Schauker ist ein charakterisches der Australie des Merchauf gegenüber dem sphilitisches Primfarffect.

Der durch das venerische Geschwir hedingte Ulcerationsprocess kann durch Complicationen, wie sie auch jedes andere Geschwir treffen können, gewisse Veränderungen erleiden. Wir werden dengemäss von erzispelatüsen, diphtheritischen, gangränösen nad anderen Geschwürsformen abzubandeln bahen. Wir werden aber anch nachweisen können, dass zugleich mit dem Gifte des venerischen Geschwürse die Syphilis übertragen werden kann.

Solche Geschwüre, welche gleichzeitig heide Gifte enthalten, nannte ROLLET "Chancres mixtes".

Jedes der heiden Gifte kann zu gleicher Zeit ein Individuum inficiren oder die Infection heider liegt zeitlich getrennt. Solche Fälle sind beziglich der Diagnose des veserischen Geschwäres von grösster Wichtigkeit. Am häufigsten entsteht ein gemischter Schanker durch den geschlechtlichen Verkehr mit einer Person, die zugleich zyphilitische Läsionen neben venerischen Geschwären aufweist. Plaques mugeasse und Uleera veneres können leicht neben einander vorkommen; ferner kann die infeirende Person an venerischen Geschwären leiden, die Syphilis aber sich im latesten Stadium befinden. Während des Coltus kann es zu einer Blutung ans dem venerischen Geschwäre kommen und das Blut als Träger des syphilitischen Giftes die ayphilitische Infection vermitteln. Ferner kann ein Individuum, welches an einem venerischen Geschwär erkrankt ist, sich nachtfäglich noch syphilitisch infeiren, während umgekehrt auch der syphilitische Primäraffect Sitz eines weichen Schankers werden kann.

Bei gleichzeitiger Infection mit heiden Giften erscheint zuerst ein weicher Schanker und zwischen dem 14. und 20. Tage nugeführ indurirt der Geschwärsgrund. Manchmal kommt es erst dann zur Induration, wenn das venerische Geschwär fast verheilt ist, ja man sah die Narhe des venerischen Geschwärtes noch sklerosiren.

Der Name Schanker stammt von "cancer", mit welchem Worte CRISUS fressende Geschwüre an den Genitalien bezeichnete. Weitere Benennungen des venerischen Geschwüres waren: Ulcus, Pustula virgae, Caroli. Pudendagra n. A.

Ci.erc, in der Meinnng, der weiche Schanker sei nur eine mildere Ahart des harten syphilitisechen Schankers, nannte ihn Chancroid, indem er sich das Verhältnis des venerischen Geschwäres zum syphilitischen Primäraffect ähnlich dachte, wie das der Variolis zur Variola.

Von Drug-x stammt die Rezeichunge Chancrolle.

RICORD nannte das venerische Geschwür Chancre mon, Chancre non infectant, Chancre simple im Gegensatze zu dem syphilitischen Primäraffect, den er als Chancre dur infectant bezeichnete.

Weitere Benennungen, der französischen Schule angehörig, waren: Chancre pseudosyphilitique, réinoculable etc.

Von Sigmund stammt die Bezeichnung "venerisch-contagiöse Helkose", die auch nenere Autoren (FINGER n. A.) acceptirt haben.

Wir werden in der Folge der Dentlichkeit und Kürze wegen die Bezeichnung "venerisches Geschwür" festhalten.

#### Geschichtliches.

Schon Crazus beschreibt im 15. Capitel des 6. Buches verschiedeme Formen von Gentaligesehwtren und erwähnt gangränöse, phagedasische und serpiginöse Uleera an den Gentinlien. Ebenso finden wir bei Galaks, Part. Wox Adasix, Admazurs und anderen klassischen Autoren Geselweiter an den Geselhechstheilen geschildert, die eine unverkennbare Achnlichkeit mit den hentigen venerlichen Geselwtern laben.

Eine grosse Anzahl griechischer und römischer medicinischer Schriftsteller hespricht anch die Bubonen, ihre Ursachen, ihre verschiedenen Arten.

AVICENNA, ALENCASIS und viele andere Antoren geben genaue Beschreihungen von Geschwüren des männlichen Gliedes, welche um sich griffen und serpiginös wurden. Auch eine nicht geringe Reibe von Aerzten des Mittelalters vor dem Auftreten der Syphilis berichten über Erkrankungen, die mit venerischen Geschwüren mindestens grosse Achnlichkeit haben.

Keiner der oben erwähnten Schriftsteller gieht an, dass die geschilderten Ulcerationen von Allegmeinerscheinungen hegleitet gewens seine, dass denseheut eine Infection des ganzen Organismas gefolgt sel. Man müste gerade Stellen, wie die des Huroxakars im 3. Buche der Eppdemien, die da lantet: "Viele hekamen Schwämme und Geschwitze im Munde, hänfige Flüsse auf die Schamtheile, Geschwitze und Blattera auswendig und hieweidig um die Weichen herum; ferner fenchte, langwierige, anhaltende, schmerzhafte Angeuentstündungen an der inneren und Rüsserne Seite der Augenüter, Auswichke, die man Feigwarzen nennt," für heweiskräftig ansehen, was doch sehwer anzumehmen ist.

Selhst Karos, der ja noch hente auf unitarischem Standpunkte feststelt, reklat es als gewiss, dass in der ganzeu medicinischen und profanen Literatur der voramerikanischen Zeit keine einzige unbezweifelbare Angabe darüber zu finden sei, dass die erwähnten per ooitma acquirirharen Uebel im Verlanfe der Zeit zu einer charakteristischen und specifischen Erkranung der Blintmasse, der Haut, der Solleimbant, des gesammten Organismus führen könnten und die letzteren mit den ersteren in strenger Kiologischer Beziehung ständen.

Als die Syphilis in Europa erachien, beherrschte sie so die Situation dass sie schwerlich mit einer schon vorber genan gekannten Erkrankung verwechselt werden konnte. Als die Seuche aber ihre erste Heftigkeit verloren heten und number als ein dilled der Kette der venerischen Erkrankungen mitgezahlt wurde, fing auch sechon die Verwirrung an. Sehon im Jahre 1551 erkläter Mcas. Binassavotes alle venerischen Krankhelten für syphilisischer Natur – ein Irrthum, der mehrere Jahrhunderte hindurch der Menschheit viel Unheil gehrnebt.

In der Mitte des 16. Jahrhunderta wurde fast jeder Tripper, sowie jedes Geschwür an den Genitalien für sphilitische riktärt und demgemäss hehandelt. Diese unheitvolle Identitätslehre erhielt sich his über die Mitte des 18. Jahrhunderts. Da endlich erkhurten Boernawe, Baltourer, Toder u. A.: Syphilis hahe nichts mit dem Tripper gemein; weder könne der Tripper Syphilis noch umgekehrt Syphilis Tripper erzengen. Schon war man so der Wahrheit nahe, als Josn Hunter (1728-1793), der als Anatom, Physiologe und Chirnry gleichen Ruhmes genoss, um experimentell den Beweis für die Verschiedenheit heider Krankheiten zu erhringen, im Mai 1767 den Eiter eines Tripperkranken auf die Vorhaut und die Eichel eines anderen Individuums (nach einigen Antoren anf "sich selhst") üherimpfte. Unglücklicherweise nahm er aber zu diesem Experimente den Eiter eines Kranken, der an einem syphilitischen Geschwüre der Harnröhre litt, und es entstanden in Folge dieser Impfung nach 5 Tagen an der Vorhant und im Verlaufe von weiteren 9 Tagen auch an der Eichel speckige Flecken (Papeln), denen Drüsenschwellungen, Geschwüre auf den Mandeln, knpferartige Hantausschläge, knrz, die Erscheinungen der constitutionellen Syphilis folgten. Jetzt war infolge des grossen Ansehens, in welchem John Hunter hei seinen Fach- und Zeitgenossen stand, das Urtheil für lange Zeit wieder dahin gesprochen, dass Tripper and Schanker (Syphilis) ein and demselhen Contaginm ihre Entstehning verdankten und dass es nur auf die Art und Weise der Einimpfung ankäme, welche von heiden Erkrankungen sich entwickele. "Gelange das Gift anf eine Schleimhant, so entstehe der Tripper; werde es in die Haut eingeimpft, so resultire der Schanker resp. die Syphilis." Ausser dem venerischen Tripper nahm HUNTER noch einen einfachen Tripper an, der sogar ohne Ansteckung entstehen könne (Gonorrhoea gallica et non gallica).

Wohl fand die Lehre Hervera's Gegner, wie Howan und Beszam's Betra, her die wissenschaftliche Autorität Hervra's unterdreichte jeden Einwand. Ricono war es vorbelalten, durch seiten nach vielen Hunderten zählenden Impfungen mit Trippereier Klarheit in die Sitantion zu hrüngen und den Tripper von dem Schanker definitir zu differenziren. Doch glauthe Ricono anfangs noch, dass swohl das Uleus venerung gleichwie der spyhlitische Primarafeet der Syphilis angehörten und jedes nur eine andere Entwickenungsart der Errankung darstelle. Mit der Zeit aber zog auch Ricono, nachdem Bassman und Camo mit naviderlegharen Bereisen michtig auf Schanker das Product zweier verneilschener Giffe selen: es seine zu etv erschiedene Krankheiten, der weiche Schanker als der Syphilis absolut fremd, eine von der Syphilis absolut fremd, eine von der Syphilis absolut fremd, eine von der Syphilis definitiv zu trenende Erkrankunz.

Hente stehen nur noch wenige Fachmänner (KAPOSI, KOEBIRE) and dem Standpunkte, dass das Virus des venerischen Geschwüres und des syphilitischen Primäraffectes das gleiche sei (Unitarier). Die weitaus üherwiegende Mehrzahl der Fachgelehrten und praktischen Aerzte verlangt mit wohl begründeter Ueberzeugung die strenge Scheidung des Ulcus venereum von dem syphilitischen Primäraffecte.

#### Das Contagium des venerischen Geschwüres.

Ueber das Contagium des venerischen Geschwüres ist eine völlige Einigung noch nicht erzielt.

Vereinzelte Antoren plaidiren anch hente noch für die Identität des syphilitischen Contaginms mit dem des Uleus venerenm (Unitarier).

Eine ganze Reihe von Forschern, nater Anderen Otis, Hutchinson, TAYLOR, COOPER, BUMSTEAD, FINGER, PICK, REDER, KRAUSE, Wollen dem venerischen Geschwüre kein Contaginm sni generis znerkennen. Die eben erwähnten Autoren nehmen an, dass das venerische Geschwür als einfaches Product der Eiterthertragung zu hetrachten sei, dass jeder Eiter nnter günstigen Bedingungen an jedem Individnum Geschwüre erzengen kann, die in Generationen weiter überimpfbar sind; FINGER giebt an, dass er mit Sahinapulver gewöhnliche, nicht specifische Ulcerationen der Genitalschleimhänte reizte und durch Impfung mit dem anf solche Weise erzielten Eiter leicht Geschwüre hervorrnfen konnte. welche die Form und die Eigenschaften des virnlenten venerischen Geschwüres besassen. Auch dem Eiter syphilitischer Efflorescenzen komme diese Eigenschaft zn; anch dieser könne nuter ginstigen Bedingungen weichen Schanker erzengen. "Da aher der Eiter syphilitischer Efflorescenzen der Primär- oder Secnndärperiode dem syphilitischen Virus znm Vehikel dient, so wird dieses - ganz unahhängig von der weichen Schanker erzengenden Wirknng des Eiters - anch seine specifische Wirkung anssern, d. h. es wird der Schanker ein gemischter sein.

A. Wotze hält dem mit Recht entgegen, dass bei zablreichen Incelationen, bei denen er demselhen Individum za gleicher Zeit Eiter (herrührend von den verschiedensten Hanterkrankangen, sowie von venerischen Geschwitten habe währebmen können, wie sie die echten venerischen Geschwitten habe währebmen können, wie sie die echten venerischen Geschwitter zeigen. Anch käme es hänig vor, dass die Inoculationen mit gewöhnlichen Eiter fehlschlügen, während die Impfungen mit dem Secrete der echten Ulera venerea fast immer und in langen Generationen Ulertraghar wären.

Wenn durch jeden beliehigen Eiter Uleera mollia entstehen Könnien, so wirden grössere Schwankingen in der Zahl der Erkrankingen kamm vorkommen. Hänfig könnte man aher das epidemieartige Anschwellen der Krankenziffer auf bestimmte larfectionspellen (targerisiek, kranke Prostimitre) zurückführen. Entstünde das Uleas venerenm durch Eiterkökken, welche von gereitet Eresionen oder Uleerationen abstammten. so müssten ja z. B. fast bei jeder Balanoposthitis venerische Geschwüre entstehen.

NEISSER glanbt an ein specifisches, dem Ulens molle eigenthümliches Virus; zwar sei die Incubation kurz, aber sie entspreche der knrzen Zeit, in der Staphylokokken sich wirksam erwiesen.

Lang concedirt zwar dem Ulcus venerenm ein Contagium sui generis, hält aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ausser demselben sehr viele andere Entzündungerreger venerische Geschwürsprocesse hervorzurufen im Stande seien.

Bacteriologische Befunde. Mit dem Anbruche der bacteriologischen Aera ging man auch auf die Suche nach dem specifischen Krankheitserreger des Ulcus venereum. Die ersten Veröffentlicbungen über diesen Gegenstand sind nicht eract und verdienen kaum citirt zu werden.

Die erste nennenswerthe Arbeit lieferte Sykauss im Jahre 1854. Er untersuchte nnter allen nöthigen Cautelen den Eiter von 58 vereiterten Bnbonen und fand darin keinen Mikroorganismus; er stellte auch fest, dass die bis dahin beschriebenen Bacterien des venerischen Geschwürzes einfache Schmarotzer wären.

Im Jahre 1855 publicite Perus Franzat als specifischen Mikroorganisma des Ulcus venerum einen Benillus (allonge), der kleiner set als der Lepra- und Tuberkelbacillus. Dieser Bacillus lieses sich leicht mit Methylvoleti firchen nad sei manchmal frei, manchmal aber eingeschlossen in den Leukocyten und dränge derselbe öfter bis in den Zellkern ein. Der Bacillus würde bei jedem venerischen Gesebwire gefunden; in den Bubonen gelänge der Nachweis erst 48 Stunden nach deren Eröffnung. Die Arbeit emblit verschledene greffbare Irrithuner und keine Cultureraucht.

Maxinxo hat in einer ebenfalls nicht einwartsfreien Publication berichtet, dass er kurze, gerade und krumme Bacillen in grosser Menge, ausserdem noch Zooglöen und einzelne Mikrokokken, sowie Kettenverbinde derselben im Schankereiter gefunden habe. Im Eiter der Bubonen fand er niemals Bacillen, dagegen Kokken von verschiedener Grösse.

Auch die im Jahre 1856 veröffentlichte Arbeit von de Luca leidet an gewissen Mängeln. Dieser Autor, der übrigens nur 3 Schanker und 3 Bubonen untersuchte, sab einen Mikrococcus (Hautschmarotzer) für den specifischen Schankerpliz an, legte auch Culturen an, mit denen angeblich erfolgreiche Impfungen erzeitet wurden.

Droxav-Neapel (1859) verwendete dio menschilche Hant als Nishroden für die Reincultur des Mikroorganismus des venerischen Geschwützes. Er sterliisirt die zu impfende Hauststelle, impft mit einer sterliisirten Nadel und bedeckt hierauf den Impfatieh mit einem sterliisirten Uhrgias. Von der erhaltenen Impfanstel macht er unter denselben Cautolen wettere Impfangen Er konnte diese Enpfangen bis in die 10. und 15. Generation forbetzenen und gelangte so zur Reincultur von Beeillen, welche dieke, an den Enden abgerandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 0.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 1.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 1.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen. Der Barandete Sübschwen von 1.5 µ Breite und 1.5 µ Alange darstellen der Beillin entfahrt. Collutren hat Decuer nicht errielen können, auch konnte er den Baeillin nicht in Schultten nachweisen.

Unna fand in den Gewebsschnitten von fünf venerischen Geschwüren, welche excidirt und in absolutem Alcohol gehärtet waren, ein und denselben Bacillus, welchen er für den specifischen Krankheiterreger des venerischen Geschwüres hält.

"Die Behandlung der aus dem Alcohol kommenden Sehnitte geschan mit stark alkalischem Methylenblan und Entfärheng mittelst Olycernäubermischung oder Styron (Ussa'sche Färhung von Plasmazellen, Mastzellen und Hornbacterien). Man bringt, sagt Ursa, die stark überfärben Schnitte auf den Öbjectträger, trocknet rasch mit Lösehpapier ab und bringt sofort einen Tropfen der Gilycernäubermischung auf denselben, welcher in wenigen Seennden die Entfärbung vollendet. Dann wird wieder mit Löschpapier getrocknet, sinige Tropfen absoluter Alcohol zur vollstuftigen Entwisserung, dann Bergamottol und Balam aufgetragen. Das vorherige Abtrocknen vor der Entfärbung hewirkt ein einenwiere Färbung des Bacillus, der olne diesen Knastgriff durch die Glycerinäthermischung leicht zu stark mit entfärbt wird. Zum Färben empfehbt Ussa, folgende Lösungen:

Rp. Methylenblan
Kai. carbon as 1,0
Aqu. destill. 100,0
Spiritas 20,0
M. coque ad reman. 100,0
Addo Methylenblan
Boracis as 1,0
in Aq. destill. 100,0
Soluta mince S. Zusammengesetzte Methylenblaulösnng.

Die ganze äussere Zone des weiehen Schankers erscheint hei Oelimmerslon (1/16) von Baeillen einer Art erfüllt, welehe nieht nur in den necrohiotisch zerfallenen, sondern auch in den noch nicht zerfallenen plasmomatösen Gewebspartien sich aufhalten. Die Länge des Bacillus heträgt 11/4-2 u. die Breite 1/3. Die Eeken des Bacillas sind nicht abgerandet. Das Wachsthum ist ein ähnliches wie das der Streptokokken, üherall findet man die Kette als Grandprineip. Stets verlaufen die Ketten leicht wellig gebogen and ganz ausnahmslos in den Lymphspalten zwischen den Gewehszellen; nie sind sie in letzteren selbst oder in Lenkocyten oder Blutgefässen getroffen worden. Da sie sich am dichtesten im necrohiotischen Gewehe vorfinden, so vindieirt ihnen Unna die Fähigkeit, das Gewehe in ihrer Nachbarschaft abzntödten. Mit der Weigert'schen Methode (Gentianaviolett, Jod, Anilin) lassen sich die Streptohacillen nicht tingiren. Um festzustellen, ob man dieselben nur beim Uleus molle oder auch bei anderen ähnlichen Affectionen, besonders bei Gesehwürsbildungen findet, hat Unna eine grössere Anzahl von Initialsclerosen. ein Herpesgeschwür, syphilitische secundare und tertiare Geschwüre, ein gewöhnliches Ulcus eruris, Impetigo- and Ekthymageschwüre untersucht. ohne auch nur die geringste Spnr davon zu finden. Ebenso war das Resultat bel Ulcera mollia, die sieh in dara umwandelten, ferner bei solehen, die längere Zeit stark grannlirten, endlich hei einem hereits mit Dermatol he-handelten Ulcus molle negativ. Nar in zwei serpiginösen Schankern fanden sieh ähnliche Kettenbaseillen, deren Identität mit den Streptobacillen des Ulcus molle Verf. jedoch noch dahingestellt sein lassen möchte. Die Frage, ob der hier beschriehene Kettenhacillus derselhe wie der von Duckey beschriebene ist, lässt Unna vorlänfig noch in suspenso. Znm Schluss fasst er noch einmal die Punkte, welche die ätiologische Bedeutung seines Befundes zu stützen geeignet erscheinen, in folgenden Satzen zusammen.

1. Der Streptobacillus fand sich in den wenigen zu Gebote stehenden ganz frischen, typischen Fällen von weichem Schanker jedesmal in erstaunlich grossen Mengen vor.

2. Derselbe bildet in diesen Fällen Reinculturen im Gewebe, nur an der Oberfläche kamen vereinzelt andere Organismen vor.

3. Derschee ist in einer Lagerung innerbalb des Gewebes des weichen Schankers vorhanden, welche die Pathologie dieser Geschwürsform sowohl klinisch wie histologisch in sehr einfacher Form aufklärt.

4. Derselbe fehlt, soweit die bisherigen Gegennntersnchungen reichen, bei anderen Geschwürsformen, speciell bei syphilitischen, berpetischen und varicosen Geschwüren.

5. Derselbe besitzt mehrere Eigenschaften (Kettenwachsthum, mangelnde Jodfestigkeit), welche ihn von den bisher bekannten und aus Geschwüren gewonnenen Organismen scharf unterscheiden lassen."

Krefting gelang es (nnabhängig von Ducrey) "— in 150 Inocnlations-pusteln durch Färbung mit Methylenblan (16 g 5 % Boraxlösung, 20 g gesättigte wässerige Lösnng von Methylenblau und 24 g Aq. destillata) Bacillen nachzuweisen. Dieselben sind 1,5-2 μ lang, 0,5-1,0 μ breit, knrz nnd dick, mit abgernndeten Enden and sehr oft mit einem Eindruck in der Mitte. Dieser Eindruck erscheint an einzelnen undeutlich, aber der grösste Theil erinnerte in ihrer Form an Manuale (Hanteln). Sie zeigen oft eine weniger stark gefärbte Partie in der Mitte, man sieht sie theils in Gruppen von 5-6 oder mehr um den Kern berum im Protoplasma selbst, theils lagen sie zu 2 oder als einzelne isolirte Bacillen im Protoplasma. Zwischen den Zellen liegen sie meist nur isolirt. In 2 tägigen Pusteln wurden dieselben Bacillen fast immer wie in Reinculturen vorgefunden. Nicht in einer einzigen Pustel, die sich von sicherem Schankervirus herschrieb, warden die Bacillen vermisst. Der zweite Theil der Arbeit beschäftigt sich mit der Virulenz der

Schankerbnbonen. Die Schlüsse, zn denen Verf. im Laufe seine Untersuchungen kommt, sind folgende:

1. In Inoculationspusteln, welche von Ulcus molle herrühren, können die beschriebenen Bacillen stets nachgewiesen werden, meistens ohne Verunreinigungen.

2. Diese Bacillen können nicht in den gewöhnlich gebrauchten Nährsubstraten gezüchtet werden.

3. Die Bacillen lassen sich nachweisen in virulentem Bnboneneiter (frisch geöffneter Bubo) and in Pusteln, welche durch Inoculation eines solchen Eiters

hervorgerufen werden. 4. Im Buboneneiter aus nicht virulenten Bubonen finden sich die Bacillen dagegen nicht, auch nicht andere Bacterienformen (Eiter ohne Bacterien).

5. Die Beweisführung für die Specifität kann nicht weiter geführt werden, solange es nicht gelingen will, den Bacillus isolirt zu züchten. Die ausschliessliche Entwickung der Bacillen ohne jede weitere Verunreinigung in den Inoculationspasteln hat annähernd den Werth einer Reincultur.

Einen Monat später als Unna konnten Quinquaud und Maurice Nicolle Schnitte demonstriren, welche den von Unna beschriebenen Bacillus in intensiverer Färbung anfwiesen. Sie färbten 3-5 Minuten mit der Kung'schen Lösung und behandelten die Schnitte mit einem Gemische von gleichen Theilen Xylol nnd Anllinöl. Bei dieser Methode entfärbten sich die Bacillen sehr wenig während der Entwässerung.

JULIUS hatte bei den Inocaiationen, die er anstellte, in der Hoffnung, die Uttersachungen Ducars's und Karptra's bestütigen zu können, weniger Giltek. Bei der ersten Impfung erhielt er ein positives Resaltat. Der von dieser Pauste untommene Eiter erzeget noch ein Ileus, dessen Serert Jedoch nicht weiter überimpfuar war. Eine nechmalige Abimpfung von einem Ileus der Vitte ergab dasselbe Resaltat. Auch eine Hoffen von eine Ileus der Vitte ergab dasselbe Resaltat. Auch eine der eine Leesten Leesten von der der der der der der der der den Generation steril. Decarr und Kauptroo konnten his zur 10, und 15. Generation impfen. Die Culturreraneke Jenuize's bileben denefalls remitlaten.

RIVIERE empfahl folgende Methode: die Schnitte werden eine Stunde in sanrem Alcohol gelärtet, dann eine Stunde in absolnten Alcohol gelegt Ann in Chloroform (wie lange, sagt der Autor nieht) und sehliesslich in Paraffin gebettet. Die Schnitte sollen möglichst dünn genommen werden. Die Schnitte legt Rivixias in eine Lösung von:

Rp. Ammon. earhon. 1:200 4 ccm concentr. alcohol. Methylenblaulösnug 10 Tropfen.

Wasser mit Wasser, entfärben mit 2-3 Tropfen einer concentrirten Fluorescinlösung in absolutem Alcohol, höchstens 2-3 Secunden und sofort mit Wasser lance absulten.

Eine weitere Arheit von Unna bringt nichts wesentliebes Neues.

PETERET sicht der Methode von UNA (Entwässerung durch Glycerinstermischung) die mit Anlihoft und Xylo (3 Minuten lang) vor. Vorher Hässt er die Schnitte 24 Standen in der UNA-schen Methylenblanßung. PETEREN giebt dieselbe Beschreibung des Beillens wie UNA. Auch er auß keine Abrundung der Stübehenenden noch seitliche Einbiegung der Beillen und fand den Beillen is eintracellint. Eckler enthatten die Mitthellungen der meisten Autoren (UNA ausgenommen) keine Angaben über die Anzahl der nntersunten venerischen Geschwiter.

CHARLES NICOLLE-Paris untersuchte 30 venerische Geschwüre, 20 Primärand 10 Impfschanker. Er verfügte über Sehanker von jedem Alter, von alten Grössen, behandelte und unbehandelte Ulcera. Betreffs der Technik betont Nicolle, dass eine exacte Reinigung der Deek- und Objectgläser nnerlässtieh sei. Er taueht dieselben in 10-20 procentige Schwefelsäurelösung ein, hieranf wird jede Spur von Sänre durch laufendes Wasser entfernt und die Gläser in absolutem Aleohol aufhewahrt. Vor dem Gebraueh werden sie sorgfältig abgetroeknet und durch die Flamme gezogen. In der Mehrzahl der Fälle enthält der Eiter, welcher die ehancröse Ulceration bedeekt, wie auch derjenige, der die Inoenlationsposteln anfüllt, wenig specifische Bacillen, dagegen viel aeeidentelle Bacterien. Nicolle empfiehlt deshalb, znerst die Oberfläche des Schankers mit einem Wattehausch abzuwischen, der mit sterilisirtem Wasser leicht getränkt ist. Hierauf kratzt er mit einer kleinen Curette die Oberfläche der Ulceration leicht ah; Blutung soll dabei um Jeden Preis vermieden werden. Das Auflegen des Deckglases geschehe ohne jede Reibung, weil man auf diese Weise die Baeillenketten meehanisch zerstört und die anatomischen Elemente lädirt. Die Praparate müssen an der Luft trocknen; ein auch nur gelindes Erwärmen ist schädlich. Fixiren kann man dieselhen auf die gewöhnliche Methode (3 mal durch die Flamme ziehen) oder man bedient sieh einer Alcoholäthermischung zu gleichen Theilen, die man verdunsten lässt. Nicolle fixirt mit Sublimat.

Die Gluer werden !—2 Minsten eingetaucht, dann mit vielem Wasser gewaschen, sodas jede Spar von Sublimat entfernt wird. So behandelt kaun man die Präparate sofort färben oder man trocknet sie und kann sie uubergenetz Ezie aufbewahren für spätere Untersuchungen. Man first i Minste lang mit Anillingentinaviolett, spült ab und nutersucht mit ihr Immersion und Geular Nr. 3. von Lurra. Man siebt dann die Leukoytee mit ihren mehrfachen Kernen stark violett gefärbt, ferner Blittkürperchen, welche die Falben diet, angenommen behan, Gerechstrümser ohne besondere Structur, verschiedener Gattung und Formen, welche nicht gleichmissig gefärbt ersebeinen. Nicotat fand in den Präparaten

- a) Kokken.
- b) Bacterium commune cutis,
- c) den Bacillus Duckey und
- d) anch in einem Falle Gonokokken.

Der Bacillus Duckey kommt am häufigsten einzeln vor in einer Länge von 1,3-2 u nnd einer Breite von 0,3-0,5 u. Die Endigungen des Bacillus sind ganz leicht abgerundet. Was ibn besonders charakterisirt, ist die Art und Weise, wie er die Färbnng annimmt. Welche Färbnng man auch anwenden mag, so wird er immer nnr an seinen Enden gefärbt, die centrale Partie bleibt ungefärbt, wenn auch die Ränder ganz dentlich iu der Form zweier geraden feinen Linien, die sehr leicht tingirt sind, erscheinen. Dieses schiffformige Ausseben des Bacillus ist uach Nicolle absolut charakteristisch, auch hat derselbe niemals an dem Bacillus seitliche Eindrücke (Hantelform) geseben. Die Depressionen, welche Ducker beschrieben hat, beruhen wahrscheinlich auf Zusammenziehung der Substanz des Bacillus unter dem Einfinss des von Duckey angewandten Fixirungsmittels. Das Sublimat, dessen sich Nicolle bedient, verbindert jede Gestaltveränderung des Bacillus. Nicolle fand in allen von ihm untersnehten Fällen wenigstens einige kettenförmige Verbände von Bacillen. Diese Fäden sind meistens von wenigen Bacillen gebildet (2-5 gewöhnlich), manchmal aber sah Nicolle lange Fäden (10 bis 12 Glieder und noch mehr), manchmal sogar gewunden nud verwickelt. Häufiger als in fadenförmiger Anordnung erscheinen die Bacillen in Haufen. Bald sieht man iu den Lenkocyten, öfter aber ansserhalb derselben, Hänfchen von einzelnen Bacillen nahe beieinander liegend.

Die Fürbung mit Gentianariolett empfiehlt Niconau vor jeder anderen Gentianariolett 1g, absolut 1g, absolut 1g, absolut 200 und lisst dieselbe kaum 1—2 Sceunden einwirken. Er zieht es vor, das Färbenittel mit gleichen Teilein destillirten Wassers zu verdunen, und lisst dann diese Mischung ½, Ninnte lang einwirken. Hieranf wischt man ab und untersucht entweder in Wasser oder nach Abrockung in Balsam. Die Derext weben Bacillen erzeleinen an ibren Enden gut gefirbt, im Centrum hell. Alle maderen Basterien sind in ihrer ganzen Ausekonnag intensiv gefärbt. Die rotten Blutkörperchen nebmen die Färbe nicht an, die Körner der weisen Blutkörperchen heben sich violett von dem gefürben Protoplasma ab; das Fibrin ist leicht tingirt. Man kann anch mit wisseriger Methylen-ballöngung und verdünnter Kurus-keiler Lösung (oo.) 60 Methylesbluh, ig Adel.

carbol., 100 Aqua und 10 Alcohoi) 2-3 Minuten lang färhen. Auch Ziehl'sche Fuchsinlösnng, auf 5 % verdüunt, 2-3 Minnteu lang, giebt gute Resultate.

Um die Gram'sche Methode anzuwenden, lässt man das Praparat 3/4 Minnte in der Gentianaviolettanilinwasserlösung (auf die Hälfte verdünnt), wäscht ab, legt 1/2 Minute iu GRAM'sche Lösnng und entfärbt durch Alcohol. Der Ducker'sche Bacillus wird vollständig entfärbt, man sieht in dem Präparate dann nur noch die accidentelleu Kokken und Bacterien, welche violett gebliebeu sind. In den Leukocyteu findet man den Ducker'schen Bacillus sowohl einzelu (am häufigsten), sowie in Hanfen und Fäden.

Einige werthvolle, technische Winke Nicolle's betr. die Inoculation und die Abtragung der Impfschanker, ferner über Härtung, Einbettnng und

Färbung der Schnitte seien hier knrz mitgetheilt:

Die Impfstelle wird mit Seifenwasser und Bürste, hierauf mit Alcohol und Aether und schliesslich mit sterilisirtem Wasser gereinigt. Kein Antiseptieum! Mit sterilisirter Lanzette oder Bistouri entnimmt man dem Mnttergeschwür ein wenig Eiter und macht damit ein oder zwei möglichst oberflächliche, nnr die Epidermis treffende, etwa 1 cm lange Incisionen am besten am linken Oberarm nach anssen von der Insertion des M. deltoideus. Nach der Ineision entnimmt man dem Muttergeschwür noch ein wenig Eiter, den man sorgfältig anfträgt. Ein sterilisirtes Uhrglas, unter dessen Ränder Watte gelegt wird, damit keine Verletzung der Hant zu Stande kommen kann, wird alsdanu über der Impfstelle mit Heftpflaster befestigt.

Die Abtragung des Impfschankers wird eventuell uuter localer Anästhesie (Cocaininjection, Zerstäubung von Aethylchlorid) mittelst eines schmalen spitzigen Bistourie (wie sie für Angenoperationen gebränehlieh), einer gezähnten Pineette und einer feinen, krummen Scheere vollzogen. Mit dem Bistourie dnrchsticht man die Basis des Schankers und zieht das Messer unch dem entgegengesetzten Rande des Geschwüres schneidend hindnrch, ergreift mit der Pincette den so gewonnenen Lappen und trägt mit der krammeu Scheere mit einem Schlag die Brücke ab.

Man trage möglichst entfernt von den Geschwürsrändern den Schanker ab, damit die Operationswunde nicht ehancrös wird. Die gesetzte Wunde wird aseptisch verhunden, eventuell vorher mit Chlorzink ausgeätzt.

NICOLLE härtet das excidirte Hautstückchen 24 Stundeu lang in

Rp. Hydrarg. bichlor. corros. 3,0-5,0 Aqu. dest. 100.0

Acid. acet. crystall. 1,0

Hierauf legt man dieselben 24 Standen ins lanfende Wasser, um Sublimat und Niederschläge gänzlich zu entfernen. Zweckmässig schneidet man den Schanker in mehrere Stückchen, damit die Auswaschung vollständiger wird. Vor der Einschliessung in Paraffin entwässert Nicolle nieht mit Alcohol, der wohl ziemlich gut entwässert, aber die Hautstückehen zu sehr härtet, sondern legt die recht dünn geschnittenen Theilchen 48 Stunden lang in Accton, welches 3-4 Mal mindestens gewechselt werden muss, und stellt das Gefäss mit Aeeton in den Wärmschrank bei 55°C.

Aus dem Aceton kommen die Stückchen in Aether und gleich hierauf 24 Standen lang in Xylol, welches 3-4 Mal gewechselt wird und am besteu auch iu einer Temperatur von 55°C. gehalten wird.

Hierauf hleiben die Partikel 48 Stunden lang in einem Gemische von gleichen Theilen Xylol und Paraffin und schliesslich noch 24 Stunden bei gleicher Temperatur in Paraffin.

Die Schnitte werden möglichst dünn, etwa 1/200—1/200 gemacht. Danit die Schnitte sich nicht zusammeurollen, legt mau sie lu eine Pernische Schale mit warmem, sterlisirtem Wasser, fingt sie mit Fliesappier auf und drückt sie auf ein Deckgläschen ab. Hierauf entwässert man vorsichtig mit absolntem Alcobol und löst das Paraffin mit Viola zuf.

Die beste Färhung erzielte Nicottz, indem er die Schuitte 4-5 Minuteu lang in einer verdünnten Künne'schen Lösung beliess. Rp. Methyleublan 0,5, absoluter Alcohol 10,0. Dieser Lösung fützt man allmählich 100,0 14/6 Carbolskurelösung zu. Diese Lösung fällt nicht aus. Hierauf wäscht mau mit destillirtem Wasser aus nad lüsst dann einige Secunden

Tanniu à l'éther 1,0 Aqu. dest. 10,0

einwirken. Jetzt wäscht man uoch eiumal, lässt Alcobol absolnt. einwirken, welcher die durch Tanniu fixirte Färhung nicht mehr lösen kauu, danu kommt der Schuitt iu Xylol und schliesslich iu Cauadahalsam.

Da die Färbung mittelst Methylenhlau nicht hesouders inteusiv uud die chemische Zusammeusetzuug nicht immer coustant ist, waudte M. Nicolle folgeudes Färbeverfahreu mit besserem Erfolge an:

Toluidinhlau . . . 0,5
Alcohol, absol. . . 10,0
Solut. perfect, adde seusim.
Aqu. dest. . . 100,0
Acid. carhol. . . 1,0

Mau lässt die Schuitte 2--3 Minuteu in dieser Lüsung und behaudelt sie dauu gauz wie oben mit 10% Tanninlösung u. s. w. Die Präparate darf man dem Sounenlicht nicht aussetzeu, weil sie sich sonst vollständig entfirben.

Nicolle ist fest davou therzeugt, dass der Ducrer'sche Bacillus der specifische Keim des veuerischen Geschwüres ist. Derselhe ist immer hegleitet von dem Staphylococcus alhus uud dem Bacterium cutis commuue Nicolle glauht auch durch seine Untersuchungen festgestellt zu hahen.

dass die Bacilie Ducarr's und die vou Unava Gemachten leetgestellt zu haben, dass die Bacilie Ducarr's und die vou Unava Gemoustriete indentisch sind nud dass die Elnwürfe dagegen zum Theil auf die augewandten Fixationsmethoden und besonders darant zu zurücksufftnen sind, dass Ducarr seinen Bacilius nur im Eiter aufsuchte, während die anderen Autoren meistens mit Schuitten arbeiteten. Unturrerauche gelangen weder Ducary noch Nicotax.

Auch die Culturversuche von Pettensen auf Agarserum sind nicht überzeugend geung, sodass dieser wichtige Grundpfeiler dem Aufban der Lehre des baellären Contagium des Uleus venereum uoch mangelt.

Der instirende Eiter des venerischen Geschwires verliert selbst durch Verdlunung his auf 1: 100 seine Antsekungskraß nicht, ja FOURNERS erzählt, dass es Pucus gelungen wäre, Incoulationsschanker zu erzengen, indem er einem Tropfen Geschwitrseiter in einem halben Glas Wasser auflöste (?!). Ebenso hebt die Mischung des Eiters mit Urin, Vaginalschleim, Speichel, Schweiss und Sperma die Contagiosität desselben nicht auf, dagegen ist das Flütart des Schaukereiters nicht contagiös (Rollern), ein Factum, welches für die corpusenläre Natur des Contagium spriebt.

Eiter in zugeschmolzenen Röhrchen derart ansbewahrt, dass er nicht eiutrockneu konnte, war noch nach 17 Tagen inocnlirbar. Eingetrocknet hielt der Eiter noch mehrere Tage viralent, wenn man ihn spätter mit einer indifferenten Plüssigkeit wieder aufweicht. Bozox giebt an, dass solch eingetrockneter Eiter höchstens 8 Tage lang inocalibar sei, während Sperkno erzählt, dass er mittellst einer Lancette, die er zn einer Schankerimpfung beatlitt hatte und welche an ihrer Spitze eingetrockneten Eiter trug, 7 Monate später 3 Impfechanker erzielen konnte, nachdem er die Lancette mit Wasser hefenethet hatte.

Zusatz von Alkalien und Säuren, ebenso von Alkohol, Chlorpräparaten vernichtet die Virulent des Schankereiters. Ebenso scheint der gangräußes Process, wenn er den Schanker ergreift, das specifische Contagium manchmal zu vernichten. Foursuzen hat 7 mal gangräußes Schanker übernipft und 7 mal negative Resulate erhalten. Wird der Eiter des venerischen Geschwüres eine Stunde lang auf 42 °C. erwärmt, so ist er nicht mehr Uberimpführz, ehenso wenn man iht 24 Stunden lang auf 35 °C. erwärmt (AUBERT). Diesem Umstande wird man es zuschreihen müssen, dass Impfungen auf Personen, welche an hobem Fieber erkrankt waren, negativ ausfelen. Es hängt damit wohl anch die Thatsache zusammen, dass der Eiter zerfallener Lymphdrüssen numittelbar nach Eröffung des Buho sicht überimpführ sit; sers 124-48 Stunden nach der Incision gelüngen looculationen. Kälte (übs – 16 °C.) heeinfüsste die Virtugenz der venerischen Geschwire nicht.

lat das venerische Geselwüt durch Aetung oder längere Behandlung mit Adstringentien aud Antiseptiels in eine gut grannlirende Fläche verwandelt, so können durch Impfungen mit dem Soerete derselben keine charakteristischen venerischen Geselwüte mehr erzielt werden. Je älter das Ultens, desto geringer wird die Contagioität desselben.

Der hlosse Contact des Schankereiters mit einer Haut- oder Schleimhaufläche geutgt nicht, me in veerisches Gesch wir zu erzeuge; stets muss eine Laesio continni vorhanden sein oder geschäfen werden. Die heim Cottus in Folge der Zerrung und Richlung der Schleinhant entstandenen Excorlationen, ferner zerfallene Herpeabläschen, Intertrigo, Balanitis, Valvitis geben die Eingangspforten für die Übertragung; doch auch bei intacter Schleinhaut kaun der irrittende Etter des venerischen Geschwiftes ähnlich wie jeder andere Hautreiz wirken und eine Dermatitis hervorrnen, wodrach den infectiösen Elementen die Wege geöffent werden. Solche Fälle sind es wohl, welche als Beispiele länger daueruder Inenhabtio angeführt werden.

Fast immer ist der Coitas als inniger und lange währender Coutact die Ursache der Ubertragung. Anses dieser genitalen Infection beobachten wir, wenn auch sehr selten, extragenitale Infectionen. So können Kranke, welche ein Ulcus venerenm am Penis tragen, sich durch Kranken mit der Fingern an allen möglichen Körperstellen Ulcura venere eintimpfen, Aerzte und Hehammen bei der Untersuchung Kranker sich

an den Fingern infeiren. So kann anch mittelst ungenügend gereinigter Finger und Instrumente die Erkrankung weiter übertragen werden. Anch Verhandstücke, Wäsche, Kleider, Waschwasser, Abort vermittelten indirect die Infection. Die Vaglina kann den Zwischenträger des Contaginus darstellen, indem der Eiter des venerischen Geschwüres auf dem derben unwerletzten Integument derselben für die Trägerin unsebädlich liegen bleikt, mid der half ofgende weite Besacher ein Üleus akonträgt.

Dadnrch, dass das Secret des venerischen Geschwüres die Schleimhant der Umgehung maceritt und erodirt, kommt es in der Nachbarschaft des Muttergeschwüres, besonders hei unreinlichen Kranken, zur Entstehung von weiteren Geschwüren durch Antoinocalation.

Eine eigentliche In cn bations zeit besitzt das venerische Geschwur nicht. Schon wenige Stunden nach der Impfung zeigt sieb eine leichte Röthung um den Impfatich; nach 24 Stunden ist ein deutlich nusschriebenes Erythem an und um die Infectionsstelle vorhanden, in dessen Mitte sieh bereits am zweiten Tage ein Knötchen zu einer Eiterpustel entwickelt, die dann geschwürig zerfällt.

Die Übertimpfharkeit des Gesehwtres auf den Träger selbat ist insefern von Wiehitgkeit, als ein negativer Ansall der Probienipfung den Verdacht auf das Vorhandensein eines syphilitischen Primkrafisches wachrene kann. Der negative Ansfall der Impfung entscheidet fast mit Sicherheit, dass es sieh im vorliegenden Falle um kein venerisches Geschwtre handelt. Ebenso ist das positive Ergebniss der Impfung aur mit Vorsieht zu rewerten, da wir ans Frischeit auf anderen Beobachtungen wissen, dass auch Elter andersartiger Provenieux den venerischen Geschwtren anloge Übecrationen hervorrafen kann. Allerdings wird kann ein anderes Contaginm die fast unbegrenzte Übehrimpfbarkeit darbieten, wie sie das Uleus venereum in den meisten Fällen hesitzt. Absolut unbegrenzt ist aber die Übebrimpfbarkeit des venerischen Geschwtres nichte.

Gelegentlich der Bestrebungen, wie sie von Bocke, SPERINO n. A. nuternommen wurden, die Syphilis durch wiederholte Eininpfungen mit dem Secrete venerischer Gesehwüre zu heilen (Immunität zu erzielen) – ein aussichtlases Beginnen, da ja das Contagium der Syphilis nud das des vanerischen Geschwüres zwei grundverseilseleme Glifte darstellen – wurde constatirt, dass bei verschiedenen Individuen die Immunität gegen weitere Impfangen sich zwischen sehr weiten Gerauen hewegt. So sah Bocke einen Kranken, dem er ein Schankergeschwirt his zur S. Generation überimpfen konnte, während in einem anderen Falle dasselbe Experiment nur his zur 6. Gesechwürsgeneration führte. Auch ist in Folge anatomischer Verhältnisse die Empfanjeichkeit für die Impfungen an verschiedenen Körperstellen ungleich entwickelt; am besten häten ile Impfungen and ruffen die grössten Impfessenhwire hervor an den

Oberschenkeln und Armen. An der Hant des hebsarten Kopfes versagen die Impfungen oft und die Impfgeschwüre erreichen keine hesondere Grösse. Manche Hautstellen werden nach öfter wiederholten Impfungen sehneller immun als andere (regionäre immunnität).

Die Ergehnisse der Impfungen, welche mit dem Eiter des venerien Geschwüres an Thieren (Affen, Hunde, Katten, Mause, Kaninchen, Meerschweinchen) vorgenommen wurden, wollen mit hesonderer Vorsicht beurtheilt werden. Auch die widerspruchsvollen Resultate, zumal der eueren Untersucher, lassen es noch sehr dahingestellt, ob die erzielten Uterationen echte Uterar venerea waren. Mit Vervollkommunng der hakteriologischen Methoden wird auch diese Frage ihre definitive Lösung finden.

#### Die Häufigkeit des venerischen Geschwüres.

Versucht man, den beutigen Verhältnissen entsprechend, die veuerischen Erkrankungen nach der Hänigkeit ihres Vorkommens zu gruppiren, so wird wohl nasere Aunahme, dass primo loco die Tripperinfection, secundo loco die Syphilis nud erst an letzter Stelle das venerische Geschwtr an die Reihe kommt, wenigstens hel uns in Deutschland kaum auf Widerpurche stossen.

1837 stellte Bassereau fest, dass die venerischen Geschwüre etwa 30 mal so häufig waren, wie die syphilitischen Primäraffecte. Bald aber (war die exactere Diagnostik vielleicht Schuld daran?!) berichtet PUCHE, der von 1840-1852 10000 Schanker heobachtet hatte, dass auf einen syphilitischen Primäraffect nur noch 4 Ulcera venerea kommen. Und immer seltener wird das Vorkommen des venerischen Geschwüres. je mehr wir in die Neuzeit eintreten. 1860 herichtet CULLERIER, dass die Anzahl der syphilitischen Primäraffecte im Höpital du Midi doppelt so gross sei als die Ziffer der venerischen Geschwüre. Nach MAURIAC's Anfstellung überragt vom Jahre 1863-1869 die Menge der venerischen Geschwüre die Zahl der syphilitischen Primäraffecte. 1869 siukt nach demselhen Autor die Hänfigkeit des Ulens molle unter die des syphilitischen Primäraffectes herah. Der Krieg von 1870/71 schien einen mächtigen Einfluss auf die Hänfigkeit des Anstreteus des Ulcus venereum ansznühen. Im Jahre 1871 wurden von Mauriac 3 mal so viel venerische Geschwüre als syphilitische Primäraffecte im Höpital du Midi anfgenommen. Vom Jahre 1874 an gewinnen wieder die syphilitischen Primäraffecte die Oberhand. Im Jahre 1883 glanht MAURIAC, dass sich die Zahl der venerischen Geschwüre zu den syphilitischen Primäraffecten verhalte wie 1:10. Die gleichen Beohachtungen über die allmähliche Abnahme des Ulcus veuereum wurden auch in Prag, Wien, München, Strassburg, Stockholm, Kopenhagen u. a. gemacht. Mauriac ist der Ueherzeugung, 12\*

dass die Ulcera venerea bald ganz verschwinden würden, wenn es gelänge, sie bis in ihre letzten Schlupfwinkel zu verfolgen.

Zur Zeit ist auch in Deutschland das Ulcus molle fast eine Seltenheit geworden. Meine Zahlen (allerdings aus der Privatpraxis — das bygienisch besser sitnitte Publicum leidet bekanntlich seltener an Ulcus venereum —) sprechen dahin, dass zur Zeit in München auf 1 venerisches Geschwüretwa 20 syphilische Primärfafete kommen.

Die mit der Armnth verbnndene Unreinlichkeit, Gleichgiltigkeit, nngenügende Behandlung begünstigen die Weiterverbreitung der Erkranknng. Die nicht eingeschriebene Prostitution liefert nach MAURIAC 4 mal so viel Infectionen als die controlirte. MAURIAC betrachtet die Erhöhnug der Ziffern der venerischen Geschwüre während des Krieges und der Belageruug von Paris als dadurch bedingt, dass die Truppen aus der Provinz das Ulcus venereum in die Hauptstadt importirten, wo die Sanitätspolizei nicht im Stande war, den gesteigerten Ansprüchen zu genügen, ferner dass die Anhäufung so grosser Truppenmassen zu geschlechtlichen Ansschweifungen führte; dazu kam die durch die unglücklichen politischen Verhältuisse und das Kriegshandwerk bedingte Verrohung, Zügellosigkeit, Alkoholismus, Gleichgiltigkeit, die mangelnde Hygiene, die ungentigende ärztliche Hülfeleistung (die Aerzte waren mit den Verwundeten derartig beschäftigt, dass die sexuellen Erkrankungen erst in zweiter Linie in Betracht kamen), so dass es nicht Wnnder nehmen darf, dass nnter solchen Verhältnissen die Zahl der Erkrankungen epidemieartig anschwoll. - TOMMASOLI fand, dass die Ulcera mollia im Herbste doppelt so bänfig seien wie im Frühling, und hofft ans diesem Umstande einen indirecten Beitrag zur Lösung der Frage von der Natur des Ulcus venerenm zu gewinnen (1?).

#### Krankheitsbild und Verlauf des Uleus venereum.

Die Zatwickelung des Ulens venereum kann man leicht an einem Impfechanker studien. Man reinigt die zu impfende Hantstelle mit nasptischen Cautelen, beladet eine ausgeglübte Nadel mit dem Schankerseret and macht einen oberflächlichen leichten Stich, damit der sich entwickelnde Schanker nicht zu tief in die Haut dringt. Der Impfstich wird mit einem Ubrglas bedeckt, welches man mit Heftpflaster befestigt, damit jede weitere Reitzug der Impfstelle vermieden wird. Am ersten Tage entsteht ein leichter Zutztindungshof nich der Geimpfte empfindet eichtet Jacken an der Impfstelle. Nach etwa 12 Stunden nach der Impfung erhebt sich an der Stelle des Impfstiches ein kleines Knötchen, welche sich allmählich in eine eitrige Pustel verwandelt. Die Pustel platzt und der Eiter bildet eine gelbe Kruste über derselben. Hebt man diese Kruste ab — etwa am 3.—4. Tage nach der Impfung — so fündet man

ein fast stecknadelkopfgrosses, in die Tiefe dringendes Geschwir, welches mit Eiter gefüllt ist und dessen Grund mit fest anhaftenden necrotischen Membranen belegt erscheint. An den folgenden Tagen vergrössert sich das Geschwirt allmählich, erreicht die Grösse einer kleinen
Munze (eines 20-Pfennigstückes und darführ) und sondert ziemlich viel
Eiter ab. Mit hlossem Auge hetrachtet, erscheinen die Geschwürsränder
sebarf ausgeschnitten, während man durch die Lape eine deutliche
Zähung des Randes erkennen kann.

Das Geschwir hesteht in diesem Zustande noch mehrere Wochen, schliesslich stossen sich die necrotischen Belege desselben als, es hilden sich frische Grannlationen im Geschwärsgrande und von den Geschwärsrändern aus beginnt die Bearandung und Ube-brähatung. Der Eiter dieses Geschwüres ist, wie hereits erwähnt, auf den Träger selbst wie auf andere Personen überiumpfan.

Die Beohachtung des Impfschankers gieht uns folgende Aufschlüsse: Die Incuhation des venerischen Geschwüres ist eine sehr kurze, man könnte sagen, das venerische Geschwür entwickelt sich ohne Incuhation.

Die Form der Geschwüre ist im Allgemeinen eine kreisrunde, manchmal ovale, die leicht gezähnten Gesch würsränder fallen steil ab, der Geschwürsgrund zeigt eine eltrige Pseudomembran. Das Geschwür hat die Tendenz sich auszuhreiten etwa 3—5 Wochen lang (seltene Fälle ausgenommen) und geht dann allmählich in Heilung über

Der klin ische Verlauf des durch eine Ansteckung entstandenen venerischen Geschwüres deckt sich fast völlig mit dem des Impfschankers. Anch hier gieht es keine Incubation oder es vergeben doch nur wenige Tage, his der Patient seinen Krankheitszustand erkennt. Eine längere Incubation erweckt mit Recht Verdacht auf das Vorhandensein eines Chancre mixte oder syphilitischen Primäraffects. - Die aufängliche Gestaltung des venerischen Geschwüres ist in vielen Fällen die einer eitrigen Pustel; dieselhe fehlt aher, wenn die Infection auf Excoriationen und sonstigen Continuitätstrennungen stattgefunden hat, wo es dann zur Bildung von geschwürigen Flächen kommt, welche genau die Gestalt des hetreffenden Suhstanzverlustes annehmen. Auf den Schleimhäuten kommt es nicht zur Pustel- und Krnstenhildung, weil die vermehrte Schleimahsonderung die Eintrockung der Secrete verhindert. Ist das Virus in eine Follikelmundung eingedrungen, so zeigt sich der sogenannte Follienlarschanker als ein fast erbsengrosser, gerötheter schmerzhafter Knoten, einem kleinen Furunkel ähnlich, in dessen Mitte sich hald ein kraterformiges Geschwürchen hildet. Die Umgehung des folliculären Schankers ist hänfig stark infiltrirt.

Um die verschiedenen Formen, welche das veuerische Geschwür annehmen kann, kurz zusammenzustellen, so ist die kreisrunde Form (besonders hei Impfschankern) die hevorzugte; manchmal wird sie oval. Dass die chancröse Ulceration erodirter Flächen Gesehwüre von gleicher Form hervorrnft, ist schon erwähnt. Grössere Geschwäre zeigen manchmal einen flacheren Geschwürsgrund als die kleinen follienlären, welche oft tief in die Cutis eindringen. Im Grunde des Geschwüres sieht man warzenartige Hervorragungen und Vertiefungen, welche mit einer necrotischen Psendomembran gleichmässig bedeckt sind. Manchmal sind die ansgezackten Geschwürsränder unterminirt; selten trocknet der Eiter des Geschwüres zu einer harten Kruste ein, unter welcher der Ulceratiousprocess weiter in die Tiefe geht. Die Umgebnng des Geschwüres ist mehr oder minder entzundlich infiltrirt. An einzelnen Stellen, im Sulcus coronarius, am Margo praepntii, am Orificium prethrae nud an den Rändern der Schamlippen kann diese entzündliche Härte so derb werden, dass sie für einen indurirten syphilitischen Primäraffect gehalten wird. Oft ist diese entzuudliche Induration durch nnzweckmässigen Gebrauch von Aetzmitteln, durch mechanische und andere Reize bedingt. Manchmal überragen wuchernde Grannlationen den Rand des Geschwüres und stellen so ein Ulens elevatum dar. Selten kommt das venerische Geschwür einzeln vor, in den meisten Fällen zeigt der Kranke mehrere Geschwüre. FOURNIER giebt folgende Tabelle:

| 63  | Kranke | zeigter |         | venerisches |          |
|-----|--------|---------|---------|-------------|----------|
| 50  |        |         | 2       | venerische  | Geschwür |
| 152 |        |         | 3-6     |             |          |
| 45  |        |         | 6-10    |             |          |
| 8   |        |         | 10-15   |             |          |
| 5   |        |         | 15 - 20 |             |          |
| 6   |        |         | 20-80   |             |          |

Die Multiplicität des Ulcus venereum (ein Hulfamittel zur Diagnose desselben gegenüber dem synbilitächen Primärnfetet) berüt auf der Eigeuschaft des Schankereiters, auf den Träger selbst wieder weiterrerimpft werden zu Können. Wie wir sehon oben angeführt, kann das irtendes Seeret des Muttergeschwüres eine Maceration und Erosionen der ungebenden Schleimhaut veraulassen und dadurch kommt es zu zahlreichen Autoinocalationen, besonders bei nureinlichen Kranken.

Nachdem das venerische Gesehwür seine grösste Entwicklung erericht hat (se verbreitet sich mehr in die Peripherie als in die Terejo—etwa 3—6 Wochen nach der Infection — pflegt es anch ohne Behandlung
allmählich auszubeilen. Die necrotischen Belege stossen sich ab, an Stelle derselben erscheiner rothe, kräftlige Graunlationen, welche das Gesehwür ausfüllen, und von den Gesehwürsrändern aus geht die Ueberhätutang und Narbenbildung vor sieb.

Was die subjectiven Symptome anbelangt, so verursacht das Ulcus venerenm selten und dann nur geringe Schmerzen, vorausgesetzt, dass es zweckmüssig behandelt und gegen Reibung und andere Reiaungen geschützt wird. In den meisten Fällen empfindet der Krauke unr ein mässiges Kitzeln oder leichte steehende Schuerzen. Durch hänfige Ercetionen, Behandlung mit Aetzmitteln und audere schädigende Massanhmen kann das Ulons in einen Reitznstand gerathen, welcher hochgradige Schuerzen, ja auch Fieher hervorrüft. Geht der geschwürige Zerfall schnell und ausgedehnt vor sich oder wird das Geschwür gangränös, so verursacht es in einzelnen Fällen fast nnerträgliche Schmerzen, welche von Fieber hegleitet werden.

Die Daner des Processes ist grosseu Schwankungeu unterworfen. Ein ansgedehntes Uleus wenereum hracht längere Zeit zur Ausbeilung als ein kleines. Die Daner eines nicht oder schlecht hebandellen venerischen Geschwäres wird längere Zeit in Ansprach nehmen, als die eines in gaten bygienischen Verhältnissen hefindlichen. Venerische Geschwäre, welche durch ihren Sitz am Orficium urerbrae, am Anna, in einem phimotischen Vorhautsacke durch die Secrete (Uriu, Facces) oder sonst gereitz werden, erheischen anch eine längere Heilungedaner.

Dass die Constitution und Lebensweise des Patienten die Dauer des Gesebwürse heeiffunst, wird einer hesonderen Begründung kaum bedürfen. Ankmie, Tuherculose, Syphilis, Diabetes und andere Allgemeinerkrankungen, Alcoholismus, sehlechte Ernährung, Ausschweifungen und Ubebranstengungen werden die Gewebe des Patienten weniger widerstandsfähig machen und so den Verlanf der Erkrankung hinausziehen.

In Folge von Antoincentationen and Zusammenfliessen unehrerer kleinert Geschwiter kann es zu grösseren Uleraridsom kommen, so z. B. im Sulcus coronarius, der in Folge dessen oft von einem handförmigen Geschwitre nurgehen erscheint. Die jängeren Geschwitre, welche später als das Muttergeschwitr durch Antoinceutlation entstanden sind, heilen gewöhnlich in der gleichen Zeit wie dieses aus, sodass in 4—6 Wochen der Process fast immer heeudet erscheind.

Die Art und Weise der Vernarhung entspricht natürlich der Grösse und Tiefe des Substanzverlustes; bald sind die Narhen flach und zart, bei intensiveren Processen aber diek, hart und wulstig, anfangs roth, werden sie später glänzend weiss; pigmentirt erscheinen sie selten.

Von den Narhen aus kommt es (dnrch eine Neuritis ascendeus in Folge von Compression der Nervenfasern) nicht so selten zum Anstreten von Herpes progenitalis recidivans.

### Localisation der venerischen Geschwüre.

Da die venerischen Geschwüre fast immer durch den Coitus ühertragen werden, so werden dieselhen auch am häufigsten an den Geschlechtsteilen nud deren Umgebung gefunden. Extragenitale Infectioneu sind sehr selten (FOURNIER fand unter 651 Kranken nur 3 extragenitale Ulcera, 2 an den Fingern und 1 zwischen des Brüsten). Die Gesehwüre in der Umgebung der Geschiechtsheile (Anns, Perineum, Genitoruralfalten u. s. w.) sind fast immer durch Herabdiessen des Secretes oder durch Uebertragung mittels der Finger, Verhandgegenstände, Wäsche n. s. w. veranlasst. Coltus practernaturalis bedingt manchmal Uberationen an der Lippe, der Zunge, dem Anns, zwischen den Brüsten n. s. w.

Diejenigen Stellen der Genitalien, welche mit zarter Haat oder Schleimhant bekleidet sind, werden am leichtesten in Folge der durch den Goltan gesetzten Reihung verletzt werden und so Pforten für die Infection darbieten. Anch diejenigen Theile, welche durch Schweiss, Smegma oder Harn beständig irrititt werden, werden leichter erkranken.

Beim Manne sind es hesonders das Freunlum, der freie Rand wie die Lamina interna praeputii und der Sulens retroglandularis, welche mit Vorliebe befallen werden. Die Glans, das Integumentum penis werden seltener ergriffen. Die Geschwüre, welche sich an den Lippen der Harrübrenmtdung zeigen, dringen manchmal in die Urethra ein, doch gehen diese Ulcerationen in den meisten Füllen nur einige mm tief in die Harrübre.

GUr sah nater 1830 Schankern 28 des Orificium ext. urethrae, 15 in der Fossa navicularis und nur 1 Uleus in der Pars cavernosa. In dem letzteren Falle war die Ulceration bis zur Mitte der Pars hulbosa vorgedrungen. Anch Gathweld beschrieh zwei Ulcera molilis, die sich vom Orificium an 7-8 cm tief in die Urethra hinein erstreckten.

Bei weihlichen Kranken werden die Uleera venerea meistens in der Fossa navienlaris, an den grossen Schamlippen (manchmal an den Mündungen der Bartholinischen Drüssen), an den kleinen Labien, an der Clitoris und am Praepnüm clitoridis, am Orificium urethrae, zwischen den Carunkeln, am Perineum, Anna, in der Vagina und der Portio vaginalis gefunden.

# Modificationen, welche die Ulcera venerea durch ihre Localisation erleiden.

Die so häußgen Ulcerationen in den Crypten des Freunlum perforten fast immer das Bändeben und oft kommt es zur völligen Zerstörung desselben. Es entsteht dann ein Flücbengeschwür, welches dem schmalen Ansatze des Freunlum an der Eichel entspricht und sich ambieten verbreitert. Seltener dringt ein solches Geschwür spallöffung in die Tiefe und perforirt die Urethra. Durch Arrosionen der Arteria freunlich kommt es manchmal zu nicht unerbehlichen Butungen. Die venerischen Geschwüre des Freunlum führen häufig zu Entzündungen der Leistenditsen (Rhohenen).

Die Geschwüre des inneren Vorhantblattes sind fast immer multipel und erzengen häufig Abklatschgeschwüre auf der Glans. Bei enger Vorhant und dadurch bedingter Stagnation des Eiters entstehen hanfig entztudliche Phimose, Oedem, Lymphangiottis. Wird der Zastand nicht operativ (Dorsalincision) beseitigt, so kann Gangriad der Vorhant und der Eichel eintreten. Durch das Zusammendliesen der Geschwire im phimotischen Vorhantsdack kann es zur Bilding eines einzigen grossen Flächengeschwitres kommen, welches nicht nur das innere Vorhantbatt, sondern anch den Saleas retorclandalaris und die Eichel marreift.

Die venerischen Geschwäre, welche am Rande des Praeputinm sitzen, erscheinen manchmal indnrirt in Folge der Reizung, welche der Urin nud das Secret des Präpntialsackes hervorrnfen.

Die Ulcerationen, welche von der Mind ang der Harnröhre angeben, dringen sehr selten infere als mehrere Millimeter weit in die Harröhre ein. Infolge der Reizung durch den Urin ersebeinen anch sie meist indurirt, sodass man an syphlitische Infection denken kann. Umgreifen diese Geschwire das Orificium der Harröhre vollständig, so verengert das infiltrat das Lumen der Harröhre bedeutend und nach der Vernarbung entstehen harthäckige, sehr enge Striettene. Bei den Schankern der Harröhre besteht ein mässiger, blutig gestreifter Ansfluss, befüge Schuerzen beim Urniren, bei der Erection and bei der Palpation, Blutungen (besonders nach starken Erectionen), periarethrale Absessen a. 8 v. 7

Die Schanker der Eichel haben bei genügend weiter Vorhant, welche die Reinigung der Ulcera gestattet, meistens einen milde Verlanf. Es sind kleine, runde, folliculikre Geseuburte, die wohl hie und da zusammenschmelzen, aber meistens bald zur Heilung gelangen. Gangränose Geschwüre der Eichel führen oft zu erheblichen Zerstörungen und Blatungen aus den Corpora cavernosa.

Im Snlcns retroglandularis verschmelzen die einzelnen Geschwüre oft zu bandförmigen Ulcerationen, welche den ganzen Sulcns nmfassen.

Die venerischen Geschwure an der Hant des Gliedes, des Hodensackes, in den Genitoeruralfalten zeigen sich im Anfang meistens als Follicularschanker, die aber bald mit einander verschmetzen und grosse Flächengeschwüre (oft mit unterminirten Rändern) bilden Konnen.

Die Schauker beim Weibe sitzen hänfig an der hinteren Commissnr, wo sie sich ziemlich schnell zu grossen Geschwüren ansbilden.

Die venerischen Geschwüre, welche an der Anssenfische der grossen Schamlippe sitzen, machen oft den Eindrack von Farankeln, nach deren Zerfall ein tiefes, kraterförmiges Geschwür entsteht. Oft sind dieselben mit Krusten bedeckt (Ekthyma) und von einer erheblichen ödematisen Anschwellung der Schamlippen begleitet. An der inneren Fläsch

der grossen Schamlippen sieht man oft eine Menge kleiner, runder und ovaler Ulcerationen, welche in einander fliessen, ziemlich schumerhaft sind und eine oft ziemlich harte Anschwellung des Lahium majus bedingen. Auf den Bartholinischen Drüsen werden trichterförmige Ulcerationen gefunden, welche in den Ausführungsätingen der Drüsen liegen und zu Absessahildungen derselben führen können.

Die Geschwite der kleinen Schanlippen und der Praep tit um citiorid is sind oft von starken Schwellungen begleiet. Die Geschwüre der Haturühren mit dung vernaschen manchmal weitgebende Zerstörungen und harte stricturirende Vernarhungen. Zwischen den Carunkeln findet man sicht so selten venerische Geschwüre in Gestalt von Fissuren. Die Vagina hiehts dank ihrem widerstandstähigen Bjrithel ziemlich verschost, doch sicht man in unteren Drittiel derschen Ulterationen, wieche nicht selten chronisch werden und der Behandlung lange Widerstand leisten. Oelter entstehen Ulterationen der Vagina dadurch, dass bei Geschwüren der Valva heftiger Jackreit auftritt und die Ultera heim Kratzen unterließen der Valva heftiger Jackreit auftritt und die Ultera heim Kratzen unterließen der Vagina über 30 Schanker, welche dadurch entstanden, dass die Patientin einen Schwamm in die Vagina eingeführt hate, welcher Erosionen verursachte und so die Infection vermittelte. Je weiter man in der Vagina nach oben geht, desto seltener werden die Geschwüre.

Die Ülcera der Vaginalportion sind fast bäufiger als die der Vagina; Erosionen des Muttermundes sind meist die Eintrittsstelle für das Contagium. Nicht selten werden solche Schanker von einem Abklatschgeschwür an der binteren Vaginalwand begleitet.

Geschwitte am Perineum und After werden fast inmer durch das Herafiliesen des Eites von der Scheide ans hedigat. Uehrigens ist der Coltus praeternaturalis per aum auch manchmal die Ursache des Uleus venerenn in ann. Die venerischen Geschwitte am Anus sind Busserst schmerzhaft, der Stublgang wird zu einer Marter für den Kranken.

## Verschiedenheiten im Verlaufe der venerischen Geschwüre.

Complicationen. Im Allgemeinen kann man annehmen, dass gewühnlich 4-6 Wochen nach der Infection die venerischen Geschwüre anch ohne besondere Behnudlung sich spontan zu reinigen aufungen, die geschwürigen Pseudomembranen sich abstossen, und dann vom Geschwürsgrunde ans kräftige franulationen wachsen, welche die Geschwürsbühle und die nuterminirten Rinder ausfüllen, so dass etwa 6-8 Wochen nach Entstehen der Ulceration die Heilung durch Ueberhätung und Narbenhildung vollendet ist. Mangel an Reinlichkeit, schlechte Pflege, seltener Verhandswechsel, unzweckmüssige Medicationen, Reitzungen durch die verschiedenste Ursachen werden die Heilung verlenden der verschiedenste Ursachen werden die Heilung verlenden.

langsamen. Ehesso werden die Geschwüre im und am Orificium nrethrae, im phimotischen Vorhantsacke, in der Commissura posterior durch deu Reiz des Urines, sowie durch das Stagniren des Eiters langsamer ans-beilen und die Geschwüre am After durch den Reiz der Defäcation einen langsameren Verlauf nehmen.

Die verschiedenes Modificationen, welche der Verlauf der venecentre Geschwüre zeigt, hernhen anf keiner differenten Qualität des
veuerischen Contaginm, sondern sind zum Theil hedingt durch die Verschiedenheit der anatomischen Verhältnisse jener Stellen, auf welche
die Keime gelangt sind, und durch alle joue Irritationen, welche die
Ulcerationen treffen. Dazu können noch Complicationen durch intercorrirende, accidentelle Wundfrankbeiten (Diphthetriis, Erzysielas, Gangrian)
kommen. Dass es nicht die Verschiedenheit des Contagium ist, welche
die Entstehnig anormaler Geschwürsformen hedingt, dafür spricht die
gemachte Beohachtung, dass man durch Impfung mit dem Eiter eines
gangränösen oder phagedänischen venerischen Geschwürse fast immer
ur ein einfaches Ulens venerenm erzielt, Während daggegen durch Abimpfung von einem normal verlanfenden venerischen Geschwüre an der
Impötelle in einieme Fällen ein zamzränöser Schanker entstaten.

Die Constitution des erkrankten Individuums hat einen nnbetweichbaren Einflass auf der Verhand der Erkranktung. Bei jungent Leuten entwickelt sich die venerischen Geschwüre schneller als bei alten. Bei kachektischen (Anäule, Thehrenhose, Malaria, Diabetes) und soust bernntergekommenen Individienen (Alkoholismas, Elend, Schunktz, Ucherarbeitung, Nachtschwärmen) entwickelt sich oft ausgedehnte phagedännische oder gangrändes Verschwärungen.

Bei einigen Individuen beileu die Ulcera unter zweckmässiger Behandlung schoeller, schon wenige Wochen anch ihrer Entstehung, wührend bei anderen Individuen das Geschwür monatelang auf demselben Standpunkt unbeweglich verhart, keine Neigung zur Grannlainshildung zeigt und als atonisches Geschwür dem Träger wenig oder gar keine Schwerzen verurssente. Dieses chronische venerische Geschwür sitzt mit Vorliebe an den äusseren Teilen des weiblichen Genitale: es hat erhabene, anfeigworfene, häuses Rinder und einen flachen, glänzenden, sphriiche Secretionen liefernden Grund. Ränder und Grund abene fibrise, nabezu knorpelige Resistenz. PESCIOXIs bezeichnete diese Geschwüre auf Grund des mikroskopischen Befundes als "flaches, lamellätze venerisches Fibron".

Ulcus elevatum nennt man eine Modification des venerischeu Geschwires, hei welcher infiltrire Granulationen derartig strotzend ans der Basis des Geschwires beransspriessen, dass sie über den Rand des Ulcus ragen und auf diese Weise ein warzenühnliches, an seiner Oherfläche mit gelbem Eiter beletze Geschwir entsteht.

Wird ein Ulens venerenm durch nnzweckmässige Tberapie oder andere Irritamente in Entzholmag versett, so wird die Ungehang desselhen hyperämisch und ödematös. Die Haut um das Gesebwür ist prall gespannt, glänzend roth und beiss, empfindlich bei Berübrung, mod ein Uleus venerenm selbst vernraseht leihafte Schmerzen und neigt zu intensiverem Zerfall. Das Allgemeinhefinden solcher Kranken ist gestört, sie febern infolge ihres Ulens i nif ammaterium sen er vysispleatosum.

Ueber die gangränösen Zerstörungen, welche durch Ulcera venerea im phimotischen Vorhantsacke hervorgerufen werden können, ist bereits im Vorhergehenden gesprochen worden. Hier sei nur erinnert an die hochgradig ödematöse Schwellung des Praeputium, die starke, übelriechende, mit Blut gemischte eitrige Secretion, die heftigen Schmerzen bei der leisesten Berübrung des Gliedes. Die Schwellung nimmt immer mebr zn. his das Glied den Anhlick eines Glockenschwengels gewährt. Die Schmerzen beim Uriniren werden sehr erhehlich, die Haut verfärbt sich schwarzhläulich und missfärbig und zerfällt in grosser Ansdebnung. Es kann so zum vollständigen Verlaste der Vorhant und Eichel, ja des ganzen Penis, der Scrotalhaut und der Hant des Unterleibes am Mons pnhis, sowie in den Inguinoscrotalfalten kommen. Die Kranken fiebern dabei ziemlich stark. Dnrch Arrosion von Blutgefässen oder der Corpora cavernosa können lebensgefährliche Blutnugen entstehen. Schliesslich bildet sich eine Demarcationslinie, der Brandschorf wird ahgestossen, das Geschwür reinigt sich und es tritt Vernarhung ein. In einzelnen Fällen kam es zn allgemeiner Schsis. - Der gleiche Vorgang kann darch weitere Circulationsstörungen, z. B. anch bei Paraphimosis, hervorgernfen werden. Bei Franen können die grossen und kleinen Labien total abgestossen werden.

Durch die Vernarhung nach derartigen beobgradigen Substautzerlatet kann es an störenden Verwachsungen und Markencontractnen kommen. So kann durch Narhencontractur in der Inguinalfalte der Oberschenkel angezogen finit werden, die Glaus kann mit der Lamina interna praepatii theilweise oder vollständig verwachsen, die Scheide hochgradig Verenzert werden u. s. w.

Diphtheritische Schanker nannte man jene Uleera venerea, deren Gesebwirsgrand sich mit einem staren, festbaffenden, misgefätzten Schorfe hedeckte, unter welchem der geschwirige Process wochen, ja monatelang hei geringer Absonderung fast im gleichen Studium verharte. Manchmal wird der Zustand ein mebr acnter, das Gesebwir wird schuerzhaft, die Gesebwürrinden en benne eine intensivere Büthe an und der Zerfall ergreift in knrzer Zeit grössere Bezirke. Die Bezeichung dieser Gesebwürrsdmen als diphtheritisch ist keine besonders gitektlich gewählte, in Anbetracht naserer hentigen hacteriologischen Kenntaisse. Sie sollte um für dieienigen Formen reservirt werden,

welche nater dem Bilde der Nosocomi alg angrän verlanfen. Glückicherweis ein dergielchen Fälle bente extrem selten, wohl eine Folge nasserz antiseptischen Erziehnag. In solchen Füllen verwandelt sich der Belag des gewöhnlich sehr sehmerzhaften Geschwitres in eine brännliche, palpöse, übelriechende Masse, welche in kurzer Zeit zerfällt, in die Triefe greift und grössere Substanzevelnste vernascht. Eine sich weithin erstreckende Entzündungszone erysipielätöser Natur nungieht das Geschwitr. Werden die Corpora cavernosa nad die Blütgefässe des Penis in den Destructionsprocess miteinbezogen, so kann es zu hochgrafigen, ernsten Blütungen kommen. Dabei bringt ein intensires Fieber die Kranken hernater und in nicht so seltenen Fällen tritt allgemeine Sepsis ein.

Greift ein Ulens venerenm auffallend schnell um sich und hedingt dasselbe einen weitgehenden Zerfall, so dass in knrzer Zeit grössere Snhstanzverlnste entstehen, so nennt man ein solches fressendes Geschwür den phagedänischen Schanker. Man kann bei dieser Modification des venerischen Geschwüres zwei Formen, eine acute und chronische, unterscheiden. Die klinischen Eigenschaften des Ulcus venerenm: der gelhe, speckige Geschwürsgrund, die zerfressenen, gezähnten Ränder bleiben fast immer dieselben, nur die Art des Vorschreitens nnd Zerfalles nimmt in den meisten Fällen einen sehr acnten Charakter an. Man sieht anch Mischformen, in denen sich Phagedan mit Gangran verhindet and hei welchen in wenigen Tagen enorme Sahstanzverlaste entstehen. Die chronischen Formen verlaufen nach Art serniginöser Geschwüre und hranchen wochen- und monatelang zn ihrem Zerstörungswerke. Oft wird der Penis seiner ganzen Hant entblösst; colossale Geschwüre entwickeln sich in den Schenkelhengen, so dass man die Mnskeln und grossen Blutgefässe freiliegen sehen kann. Die ganze Vnlva wird zerstört, die Ulcerationen ergreifen das Perinenm oder die vordere Banchwand bis znm Nabel. Heftige Schmerzen, Blutnngen und allgemeine Consumption sind nicht so selten die Folgen solcher Geschwüre. Die Ursachen der Phagedän liegen entweder in der Constitution des Kranken selhst, aher anch Irritationen des venerischen Geschwüres können Veranlassnng zum rapiden Zerfall gehen. Alle Bedingungen. welche geeignet sind, die Widerstandsfähigkeit des Organismus zu schwächen, werden denselben zu phagedänischen Processen qualificiren. Ungentigende Ernährung, Ueherarbeitung, schlechte hygienische Verhältnisse, intercurrirende Erkrankungen (Scrophulose, Syphilis, Diahetes, Malaria, Alkoholismus vor Allem) hegünstigen das Entstehen phagedänischer Processe. Ungentigende Behandling, Stagnation des Eiters, Reizung der Geschwüre durch Aetzung, durch den Coitns, durch Verunreinigung mit Koth und Harn können phagedänischen Zerfall veranlassen. RICORD warnt ganz hesonders vor der Anwendung von Fettsalben. So sei das Ungneetum einereum, bei veneirischen Geschwurten angewandt, eine der hänfigeten Uraschen der Phagedian. — Die Ueberimpfung eines phagedänischen Schankers bedingt durchaus nicht die Eatstelbung eines gleichen Geschwüres, im Gegenheil, wir sehen darch Ueberimpfung von nuncomplicitien, reizlosen venerischen Geschwüren hie und da einen phagedänischen Schanker entstehen, während lettsterer, weiter übergeinpft, fast immer nar gutartige Ulerar weirere arreiget. Einzelne Antoren nehmen eine Coincidenz mit Syphilis für die Urasche des phagedänischen Schankers an. Bei der Hänfigheit des gemischten Schankers (z. B. in München) müsste man dann mehr Fälle von Phagedian zur Beobachtung hekommen. Eine Verwechselnen mit rapid zerfallenden gummösen Infiltraten ist ja immerhin denkbar; in zweifelhaften Fällen wird eine Probecum mit Jodkali den Asseblag zehen.

Serpiginöse Geschwüre ment man diejenigen Ulcerationsprocesse, hei welchen der geschwürige Zerfall vom Bande ans immer
weiter nach anssen, gewöhnlich nach einer Richtung hin, fortschreitelt,
während die zuerst befallenen Stellen theilweise grannliren, heilweise
schoa vernarht sind. So sieht man in Bogenlinien, aber auch in mehoder weniger gerader Richtung immer nene Ulcerationen von den eben
vernarbten Stellen ans in der Richtung vom Penis nach dem Oberschenkel oder am Stamm weithin wandern. Bet den in Bogenlinien
vorwärts schreitenden scriptighösen Geschwüren ist immer an die mögliche Verwechselung mit gnumösen Processen zu denken und eventuel
me Jodkalier zu veranchen. Solote serpignieße Geschwüre können
Monate, ja sogar Jahre lang allmählich üher den gauzen Körper wandern. Die serpignösen Geschwürte sind jetzt wid selteren als früher.

## Lymphadenitls und Lymphangioitis.

Die venerischen Geschwüre hahen nicht so selten (in etwa 10-15 % der Falle) die Bildung von sehmerzhefen, zur Vereiterung tendirenden Lymphdräsenschwellungen zur Folge. Seltener kommt es zur Entzthadung der Lymphgefässe, welche die Verhindung des venerischen Geschwüres mit den nachsteglesgenen Lymphdräsen herstellen. Es seheinen diese Vereiterungen der Lymphdräsen und Lymphsträngen nicht allein durch die Einwanderung des specifischen Contagium des Ulens venerenm bedingt, sondern die verschiedensten pyogenen Keime können solche Entzündungen hervorrafen.

Diese Schwellung nad Vereiterung der Lymphgefässe und Lymphdrüsen kann sowohl im Stadium des Zerfalles des venerischen Geschwüres, sowie auch während dessen Rückbildung, ja manchmal sogar noch nach der Vernarhung desselben auftreten. Wir unterscheiden zwischen virulenten (chancrösen) oder nicht virulenten (einfachen) Lymphadentitiden und Lymphangiotitiden. Die nicht virulenten Lymphadrüssenskwellungen können, ohne zu vereitern, zurückgehen. Früher war der viruleute, ulceröse Buho ziemlich hänfig. Seitdem die Operationswunden mit Occlusivverhänden hehandelt werden, sieht man nur noch sehr selten eine chancröse Lymphadenitis. Dieser Umstand spricht sehr für die Anschaunng jener Syphilidologen, welche die Existenz des primären, nleerösen Buho überhaupt hestreiten. Der Buho werde nur dadurch virulent, dass das Contagium des Ulcus venereum unvorsichtiger Weise von aussen in den eröffneten Buho übertragen werde. Für diese Anschauung spricht ferner der Umstand, dass der Eiter fast aller Buhonen nicht sofort nach Eröffnung des Ahscesses, sondern erst 1-2 Tage später Impfschanker hervorrnft. Auch STRAUSS, der hei Untersuchung des Buboneneiters niemals Mikroorganismen nachweisen konnte, hehanptet, dass dieselhen nur dadurch virulent würden, dass sie in gelegentliche Berührung mit dem Eiter des venerischen Geschwüres kämen. Er verhand seine Krauken sofort nach der Incision unter den peinlichsten Cantelen derart, dass es absolut numöglich erschien, dass eine Infection der Incisionswunde von dem venerischen Geschwüre aus erfolgen könne. Er will auch unter diesen Umständen nie eine Umwandlung des Abscesses in ein grosses venerisches Geschwür gesehen haben. HORTELOUP, JANOVSKY n. A. gingen anf gleiche Weise vor, kamen aher zu entgegengesetzten Resultaten. AUBERT erklärte die Nichtvirulenz des Buhoneneiters sofort nach der Eröffnung damit, dass in Folge der erhöhten Körpertemperatur der Eiter seine Infectiosität eingehüsst hahe, eine Anschauung, welche durch das Experiment (siehe S. 177) gestützt wird. Nach dem Aufbruch oder der Incision des Abscesses ist der Eiter der virnlenten Buhonen ditunfilissie. mit Blut gemischt und euthält necrotische Gewehsfetzen, während das Secret der einfachen eutzundlichen Lymphadenitiden ein pps honnm darstellt. Nach wenigen Tagen ist die Ahscesshöhle der virnlenten Buhonen in ein grosses venerisches Geschwür verwandelt, dessen Verlauf der gleiche wie der der venerischen Geschwüre überhaupt ist. In den meisten Fällen durchwandern pyogene Keime, welche die Entzundung und Vereiterung der Lymphdrüsen herheiführen, die znführenden Lymphgefässe, ohne dieselhen mit in Entzündung zu versetzen -, analog dem Vorgange, wie er hei der Epididymitis am Vas deferens öfter beohachtet werden kann. Kommt es aber, vielleicht dadurch, dass die Entzundungserreger längere Zeit in den Lymphgefässen verweilen, zu Lymphangioitis, so fühlt man (z. B. am Dorsum penis) empfindliche, hindfaden- his bleistiftdicke Stränge, welche in ungleichen Abständen knotige Anschwellungen (Buhonuli) zeigen. Diese Bubonnli können resorhirt werden oder aher vereitern und sich nach ihrer Abscedirung in venerische Geschwüre verwandeln.

Aeltere Autoren nahmen einen Bubou d'emblé an, d. h. das Contagium des Ulcus venereum könne ohne laesio continui und folglich ohne Mattergeschwär durch die Lymphgefässe dringen und so einen Bubo herorurden. Heute ist eine derartige Anschauung unbalthar; entweder wurde der Localaffect übersehen oder die betreffenden Buhonen stellten die Folge anderer Entzütudnapsprocesse dar, deren Keime durch die Lymphgefässe ihnen zugeführt wurden. So sieht man bei Paropychien der Zeben, bei einfachen Kratzeffecten an den Unter- und Oberschenkeln n. s. w. oft genng eine Lymphadeutisi ingeniaalis auftreten.

Eine genauere Schilderung der Symptomatologie der Bubonen und Buhonnli überschreitet den Rahmen unserer Arbeit. Es sei hier nur knrz hemerkt, dass die Lymphdrüsen (und meist sind es ia die Leistendrüsen in Folge der Localisation der venerischen Geschwüre an den Genitalien) sich unter Schmerzen langsam vergrössern und bei Druck und Bewegung heftig schmerzen. In manchen Fällen geht die Drüsenschwellnng, selhst wenn sie schon eigross ist, auf entsprechende Maassnahmen noch zurück. In anderen Fällen aher schwillt die Drüse allmählich his znr Grösse einer Mannesfaust, ja hei scrophulösen oder tuherculösen Personen kann der Buho strumosus einen bis kindskopfgrossen Tomor darstellen. Die Schmerzen nehmen stetig zu, his die Drüsenkapsel platzt und der Eiter sich in das snbeutane Zellgewehe ergiesst. Betheiligt sich das die Drüse nmgehende periglanduläre Bindegewebe an der Entzündung (Periadenitis), so kann der Drüsentnmor nicht mehr verschohen werden und stellt schliesslich eine harte, knollige Masse dar, in welcher die einzelnen Lymphdrüsen nicht mehr unterschieden werden können. Die Grösse der Buhonen ist sehr verschieden, manchmal ist nur eine Drüse erkrankt und die Eiterhöhle hat nur wenige Centimeter Umfang, während sie in anderen Fällen his zur Grösse eines Handtellers wächst. - Gewöhnlich entwickeln sich die Buhonen auf der dem Sitze des venerischen Geschwüres entsprechenden Seite, doch kommt es hei den zahlreichen Kreuzungen und Verhindungen der Lymphgefässe auch zu der nmgekehrten Anordnung.

Die Buhonen können denselhen Complicationen anheimfallen, wie ist das Ulcus venereum begleiten. So können sich Erysipel, Diphtherie, Gangrün und Phagediän hinzugesellen und die hochgradigsten Verschwärnugen, tödtliche Blutungen und Sepsis veranlassen. Ehenso sah man von nleerösen Buhonen ausgebende serpiginüse Geschwüre über den gröstete Theil des Körpers Jahre hindurch wandern.

Der Grad des Fiehers entspricht dem Umfange der Erkrankung und der dadurch bedingten Eiterretention.

Einem kleinen, gutartigen, schnell abheilenden venerischen Geschwürkaun eine uleeröse Adenitis mit Phagedän folgen, während ein gangränöser Schanker gar keinen oder einen unr kleinen Drüsenabseess hervorrnft, — wieder ein Beweis dafür, dass es nicht verschiedene Qualitäten des Contaginus des venerischen Giftes zieht, welche solche Vorgänge veranlassen, sondern dass hier rein locale und constitutionelle Verhältnisse in Betracht kommen.

Bei extragenitalem Sitz des Ulcus venereum erkranken die entsprechenden, nächstgelegenen Lymphdrüsen: Befindet sich ein Ulcus venereum an den Fingern, der Hand oder dem Vorderarm, so erkranken die Cubitaldrüsen, manchmal aher anch mit Ueherspringung dieser die Axillardrüsen. Geschwüre am Munde oder an den Lippen verursachen Affectionen der Snhmaxillardrüsen n. s. w.

Die Ursachen des Ueberganges der Erkrankung auf die Lymphgefässe und Lymphbahnen sind nicht immer zu erniren. Leicht erklärlich wird die Complication durch die anatomischen Befunde Finger's, der die verdickten Lymphgefässe offen in den Geschwürsgrund einmünden sah. Eiterretention, sei dieselbe durch anatomische Verhältnisse (Sinus frennli, Phimosis) oder durch Krusten- und Schorfbildung (besonders Argentum nitricum-Aetzungen) oder gar durch die Application von Pflastern hedingt, welche dem Eiter den Austritt versperren, wird stets das Znstandekommen dieser Complication hegunstigen. Ehenso werden anch jede weitere Reizung des Geschwüres. Unreinlichkeit, aber anch körperliche Anstrengungen u. s. w. zu Erkrankungen der Lymphgefässe und Lymphdrüsen führen können.

Die gleichen Complicationen, welche sich den Bubonen hier und da zugesellen, können natürlich anch die Bubonnli treffen.

## Pathologische Anatomie des venerischen Geschwüres.

Besonders Kaposi und Cornil verdanken wir exacte Untersuchungen üher das Wesch des venerischen Geschwüres. Dasselbe bietet nicht sehr in die Angen springende Unterschiede gegenüher anderen, gewöhnlichen Ulcerationsprocessen. Das Mikroskop zeigt eine dichte, kleinzellige Infiltration der Ränder und des Grundes des Geschwüres, welche die Enidermis, die Schleimschicht, sowie das Corinm betrifft,

An der Oberfläche des Geschwüres erblickt man kleinkörnigen Detritns, in welchem die Zellkerne nicht mehr sichthar sind. Manchmal kommt es durch eine acute, hochgradige Infiltration zur Compression der oberflächlich liegenden Gefässe und ist dann der Geschwürsgrund mit einer necrotischen Psendomembran bedeckt. Die kleinzellige Infiltration geht oft tief in das Corinm; längs der Geschwürsränder dringt sie ziemlich weit in das nnversehrte Gewebe vor. Die infiltrirten Papillen sind hedentend vergrössert, kolbig geschwollen und die Zapfen des Rete Maloighii dringen tief in dasselbe ein. Die Adventitia der zablreichen Blutgefässe zeigt anch dentliche Infiltrationen embryonaler und epitheloider Zellen - ein Befund, der von CORNIL gelengnet wird. Nach diesem Antor sollen die Gefässe nnverändert hleihen im Gegensatz zum syphilitischem Primäraffect. 13

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. IV.

FINGER wies nach, dass zahlreiche verdickte Lymphgefässe zum Theil offen in den Geschwitzergmed einmuloen, welcher Unstand die Häufigkeit der Lymphangiotis und Lymphadenitis leicht erklirt. Er stach die Caulie einer Paravaz-kelen Spritze etwa 1 cm vom Geschwürzgrand entfernt im gesunden Gewebe ein, seloh dieselhe subepidermidal his anhe an den Geschwürzrand und die nun ohne Auwendung der geringsten Gewalt eingespritzte Injectionsmasse drang wie aus einem Schwamm aus der Basis des Geschwitze herror. Solche gehärtete und sechnitiene Präparate ergahen ein dieltes, im fülltrate gelegenen und stellenweite an der Oberfläche mituedendes Netz von Gefässen, welche ande Firstoza sehon deshalb, abseschen von dem mikroskopische Amsehen, keine Blätgefässe sein können, weil sonst aus dem Grunde des weichen Schaukers continivitien Blitzue erfolgen mitsesk

Der pathologische Befund ist immer der gleiche, mag nun das venerische Geschwür sich auch in den verschiedensten klinischen Formen zeigen. Die Vernichtung des hefallenen Gewehes ist das Resultat der mehr oder minder hochgradigen kleinzelligen Infiltration. Deshalh kann jedes Ulens venerem nm rmit Narbenbildung ausbellen

Haben die Lymphgefässe den Transport pyogener Keime in die Drüse vermittelt, so findet eine rapide Vermehrung der Lymphfitissigkeit mit Bildnng von zahlreichen Eiter- und Lymphkörperchen in der erkrankten Drüse statt. Die Ueheransdehnung und Zerrung der Lymphräume durch das Exsudat führt zur Reizung und Entzündung des Drüsenparenchyms. Je nach der Beschaffenheit der eingewanderten Keime beginnt nnn schneller oder langsamer ein eitriger Zerfall der Drüse. Doch kann es in diesem Stadinm immer noch zur Resorption kommen. Die hindegewehige, mit glatten Muskelfasern versehene Drüsenkapsel wird allmählich von der Eiterung in der Drüse in Mitleidenschaft gezogen und an einer Stelle erodirt und verdünnt. Durch die starke Spannung der Drüse infolge der Eiteransammlung erfolgt schlicsslich die Perforation an der verdünnten Stelle der Drüsenkapsel. Auch das periglanduläre Gewehe nimmt an der Entzündung Theil, es geräth in den Zustand des entzündlichen Oedems und der eitrigen Infiltration und bildet, mit der Drüsenkansel verschmolzen, schliesslich einen festen anbeweglichen Tumor (Periadenitis).

Im ersten Stadinm zeigt die exstirpirte Drüse einen glünzenden, grauröthlichen Durchschnitt. Ist es aher sehon zur Suppnration gekommen, so sieht man dieselhe von verschiedenen grossen und kleinen Eiterherden darchsetzt. Die hacteriologischen Befunde sind hereits auf Seite 170 eröttert.

## Diagnose und Differentialdlagnose.

Die charakteristischen Eigenthümlichkeiten des Ulens venereum sind schon besprochen. Wir wollen hier nnr noch die Hauptmerkmale, welche das venerische Geschwür charakterisiren, erwähnen: die kurze Incubation, die primäre Pustel, das multiple Auftreten, die gezackten, scharfen Geschwürsränder, den Entzündungshof um das Geschwür herum, den speckigen Belag und die hänfige Complication durch Lymphadenitis suppurativa.

Der Eigenschaft des Geschwürssecretes, auf den Träger übergeimpft ein gleiches Geschwür zu erzeugen, wurde früher sicherlich zu grosse Wichtigkeit beigelegt. Wir wissen, dass auch Impfungen mit dem Eiter von Scahiespasteln, Acnepusteln und anderen geschwürigen Processen Ulcerationen hervorrufen können, welche den venerischen Geschwüren sehr ähnlich sind. Die Gefahren der Impfung sind durchaus nicht zu unterschätzen; es kann der Impfschanker hochgradige Ausdehnung gewinnen, durch Entzündung der nächst gelegenen Lymphdrüsen complicirt werden, ja, wenn auch in sehr seltenen Fällen, einmal phagedänisch werden. Deshalb sind Proheimpfungen nur mit grösster Vorsicht und nnr dann zu machen, wenn man den Kranken unter ständiger Anfsicht hat. Man mache nur kleine, ganz oherflächliche Impfstiche, wähle für die Impfang eine Körperstelle, die möglichst wenig Reizen ausgesetzt ist, und schütze die eingeimpfte Stelle am besten durch ein Uhrglas. welches ther dieselhe mit Heftpflastertouren hefestigt wird. Entsteht ein charakteristischer Schanker, so lasse man denselben sich nicht weiter entwickeln, sondern zerstöre ihn alshald. Der negative Ausfall der Impfung ist als ein fast sicherer Beweis dasttr anzusehen, dass das Muttergeschwür kein Ulens venereum ist, während der positive Ansfall der Impfung ja auch heim gemischten Schanker zu Stande kommt, sodass die in solchen Fällen meist gewünschte Differentialdiagnose zwischen Uleus venerenm und syphilitischem Primäraffect dennoch in der Schwebe bleibt.

Ueber die hacteriologischen Befunde ist noch nicht völlige Einigung erzielt, solass dieselhen nicht nit geutgender Sicherheit für die Diagnose verwendet werden können, dagegen zeigten BAIZER und LEIGUR, dass man in dem Eiter des venerischen Geschwittens siets elastische Fasern nachweisen kann, deren Gegenwart fast mit absoluter Sicherheit den Lenaktier der Ulecration entallte. Syphilitische und herpteinbeit Ulerationen, die ja viel oherflächlicher verlanfen, sollen nach diesen Autoren soloke Zerfallsproducte nie enthalten. Oh hei den Destructionen, wie sie gummöse Processe setzen, elastische Fasern jemals vermisst werden düffren, bezweifeln wir wohl mit Recht.

An wichtigsten ist die Differentialdiagnose zwischen Ulens venereum und dem zerfallenen syphilitischen Primäraffect. Eine kurze Incubation spricht für venerisches Geschwär, ehenso der Beginn der Uleration mit Pustelhildung, wie das multiple Vorkommen der venerischen Geschwäre. Die unregelmäsigen, zackigen, untermainten Kinder des venerischen Geschwüres stechen deutlich ah von den feingrannlirten, rundlichen, sich ganz allmählich in die Umgebung verlierenden Räudern des sphilitischen Primäraffectes. Die gerüge Infiltration des Geschwürs-

grandes and seiner Umgebang charakterisit das venerische Geselwürt gegenüber der konceplahren Hätte der meisten syphilitischen Primäraffecte. Doch fühlen sich im Saleas coronarius, am Örifeinm nerübrae, am Margo praeputii ind am Rande der grossen nad kleinen Schamlippen, sowie auch an anderen Stellen die venerischen Geselwürer oft ziemlich hart an, zumal wenn dieselhen durch Actumittel oder sonstwie gereitst worden sind. Die sehr schuertrafaften, vereitrenden Babonen des venerischen Geselwüres (meist nur solität) unterscheiden dasselhe leicht von dem syphilitischen Primäraffecte, bei welchem die zahlreichen, etwa haselnussgrossen Drüsentumoren selten Schmerren verarsachen oder vereitern. Die Narhe des venerischen Geselwürs hinterlässt keine deutliche Härte, während der verarabte syphilitische Primäraffect sich fast immer längere Zeit hünderch hart anfühlt.

Herpes progenitalis entsteht aus Bilaschengrappen, welche einen wasserhellen Inhalt bestiene. Entwickelt sich der Herpes auf einer widerstandsfühigen Epidermis, so trocknet er nuter leichter Schorfbildang ein, während die Bläschen an Thelien, die der der Seerste gereit und macerit werden, hersten und oberflächlich zerfallen. Diese erosiven Eitmagen hreiten sich selten weiter ans, dagegen entstehen in der Nachharschaft solcher herpetischer Erosioneu an besonders dazu geeigneten Stellen Leicht Oedeme and heftiger Jackreiz und manchmal brennende Schmerzen.

In einem Falle verursachte mir ein Herpes zoster gangrasnosns im Bereiche des Nervas pudendalis diagnostische Schwierigkeiten. Der Verlanf der Affection mit Fieber, hoohgradigen neuralgischen Besehwerden, die neerotischen Schorfe der Uberation und die verhältnissminssig schnelle Heilung ohne hesondere active Therapie sicherten die Diagnose. Das Enithe lijskorgtione am Penis nda nde grossen Labien

nas epitaetinicarenom un renne nau an uen grossen Lanien tritt meistens erst im büberen Alter anf; zaerst sieht man eine papilläre Geschwilst mit barten Geschwürseändern, aus denen man hei seitlichem Drucke Schumpfröpfe ausquetschen kann. In zweifelbaften Fällen wird das Mikroskop die Diagnose feststellen.

Erosive Balanitis oder Vnlvitis zeigen nur Zerfall des oberfächlichen Epithels, keine zackigen, unterminirten Ränder und heilen bei Reinhaltung in wenigen Tagen.

Einrisse und Schrunden, wie sie hei Männern am Frennlum, bei Franen an Introitus vaginee in Folge der Zerrung und Reibung heim Cottas nicht so selten vorkommen, zeigen oft einen dünnen eitrigen Belag und eine leichte Infiltration ihres Grandes. Sind dieselhen durch anzweckmissigen Verband oder numütlige Aetzung gereitz worden, so können sie den Anhlick venerischer Gesehwüre gewähren. Bei antiseptischer Behandlung reinigen sieh die oberflächliehen Ulerationen, deren Ränder mit denen des venerischen Gesehwüres keine Aehnlichkeit haben, hald and hellen in weigen Tagen. Mit Scahiespusteln am Penis und an den Genitalien dürfte der kundige Untersucher das venerische Geschwür kaum verwechseln. Der beltige Juckreiz, der Nachweis der Erkrankung an anderen Prädilectionsstelleu, sowie das Auffinden von Milben oder Milbengängen wird die Diarnose sieher stellen.

Einfache Folliculitiden (am Penis und an den grossen Schamlippen), wie sie bei Juckreiz (Eczemen, Morpionen) öfter entstehen, heilen hald nach Eutleerung des Eiters.

Zerfallene syphilitisehe Papelu an den Geschlechstheilen erigen keinen gezachten oder unterminirten Rand, ande siten einen so fest anhaftenden Belag wie das Ulcus venerenn. Der Rand der Papeln zerfällt erst später als ihr Centram. Die Form der Papeln ist rund oder ovalltr, nicht unregelmässig wie die der meisten venerischen Geschwüre; nehen den exuleerirenden Papeln wird man wohl immer noch frische, charakteristische Plaques an anderes Stellen finden können. Die Multiplicität der Papeln; zumal wem dieselhen durch Unreinlichkeit oder sonstige Reizungen geschwärig zerfallen, könnte den Untersucher an Irthünner verdien. Anch die Probeimpfung kann in solchen Fällen positive Resaltate gehen. Die Suche nach weiteren Syphilissymptomen wird in solchen Fällen selten restaltates verlaufen.

Gnmmöse Ulcerationen an den Genitalien sind sehr sehwer von den venerischen Geschwitten zu nuterscheiden und auch dem geüthesten Beohachter können Irribtimer unterlaufen. Die gummösen Geschwitte beharakterisirt der langsame Verlauf ohne wesentliche Reizunggerscheinungen gegeuther der mehr aeuten und nicht so selten schmerzhaften Schmelzung des venersischen Geschwittes. Acute Lymphdritusenschwellungen und -Vereiterungen wie beim venerischen Geschwitte wird man im Gefolge der gnummösen Ulcerationen kaum beohachten können; gewöhnlich erscheinen die Gnumanta solitär und sind nicht von Ahklatschgeschwitten begleitet. Erentuell gieht eine proheweise eingeleitete Jodkaliumeur den Ausschlar.

Da berculose Geschwüre sind gewöhnlich mit weiteren tuberculome Erkrunkungen vergesellschaftet, haben einen scharfen, fein gezackten Rand, sind meist sehr sehnerzhaft aud in den Geschwürsrändern wird man miliare verkäste Knötchen finden, welche Tuberkelbacillen enthalten.—

Schon ans dem Secrete des venerischen Geschwüres werden sich gewisse Schlüsse ziehen lassen. Das Secret des Primäraffectes ist fast immer ein mehr seröses gegenüber dem eitrigen des venerischen Geschwüres.

Schwierigkeiten in der Diagnose können ältere, schon hehandelte Ulcera darhieten. Anch hei augehorener oder eutztudlicher Phimose, hei endourethralen Geschwüren, ferner hei extragenitalem Sitz der Ulcera venerea (Auns, Finger, Lippen u. s. w.) wird selten im Anfange der Beobachtung eine sichere Diagnose gestellt werden können. Bei phagedänischen und serpjeinösen Gesehwüren ist an eine mögliche Verwechselung mit gammösen Ulcerationen inmer zu denken. Schliesslich möge noch einmal an dieser Stelle auf die Wichtigkeit der Differentialdiagnose, oh Ulcus venerenm oder syphillisicher Primärnfäret, hingewiesen werden. Die grosse Seltenheit des Ulcus venereum in unseren Tagen, die Häufigkeit des Chancre mixte, lässt in den meisteu zweifelhaften Fällen die Diagnose in suspenso, bis die Zeit des ereutzellen Anftretens der syphilitischen Allgemeinerscheinungen vorüber ist. Weun möglich, suche man eine Confontation derjeinigen Person, von welcher die Infection ansgebt, mit dem Kranken in zweifelbaften Fällen herheizuführen.

Progresse. Hat man ein Uleus venereum ohne Complicationen sicher diagnosticit, so ist die Prognose in der Regel eine sher gätnstige. Die Miglichkeit eines Chancre mixte ist aber nie aus den Augen zu lassen! Locale Complicationen, Gangrän, Phagedân, lassen sich nicht immer voraussehen, doch wird der Sitz eines venerischen Geschwüres im phimotischen Vorhautsacke z. B. immer eine weniger güustige Prognosidarbieten. Oh ein Uleus venerem von einer Lymphadenitis oder Lymphangioitis gefolgt wird, lässt sich nicht voraussagen. Schlechte Hygiene, narweckmässige Actzungen und sonstige angedignete Massanahmen (übermässige Austreaguugen z. s. w.) können das Zustandekommen von Bancen begünstiger; auch ist die Möglichkeit der Erkrankung mehr in die Nähe gerückt, wenn das Uleus venereum an Stellen sitzt, welche zahreiche Lymphgefässe enthalten (Freulum, Saleus coronarius — beim Weibe Possa navicularis). Bei Frauen treten Bubonen seltener auf als bei Münnern.

Prophylaxe. Die genaaere Untersuchung der Prostituirten hat gewiss viel dann beigetragen, dass die Zahl der Erkrankungen an Uleus venerenn heute eine so geringe ist. Ware eine Ueberwachung der heimleben Prostitution je m erzielen, so wäre das Uleus venereum sicher die erste der venerischen Krankbeitsformen, welche vom Erdboden versehvinden wärte.

Die persönliche Prophylaxe wird den Golius anter jedem Umstande vermeiden, wenn die geringste Laesio continui an den Genitalien vorliegt. — Individuen mit phimotischem Vorhautsacke und daraus resultirenden öfteren Erkrukungen an Balanoposthitis wird man zur Operation (Dorsailineision oder besser Circumcision) rathen. — Nach dem Goitus illegitimus (semper suspectus) empfehlen sich vor Allem Seifenwaschungen des Genitals, wenn keine desificierenden Lösungen zu Handen sind. Wasebungen resp. Irrigationen der Seheiden mit ½ %siger Schlimatilösung, ebenso starker Lösung von thermangausaurem Kail; 1%siger Carhol-säurlösung können empfohle werden; vor stärkeren Lösungen ist zu

warnen, da durch dieselben hochgraftige Reizzustäude der Genitalschleimhänte herrorgerfien werden Künnen. Läsionen, welche während eines Coitus auspectus entstanden, ätze man vorsichtig mit 50 % iger Chlorzinklösung oder Acidam carbolicum liquefactum. Der Gehranach von Präservativs kann nicht geung empfoblen werden, doch gewährt anch er keinen absolnten Schutz (Einreissen, Infection an Stellen, welche nicht gedeckt werden.

### Therapie des Uleus venereum.

Da das veuerische Gesebwür nur eine rein örtliche Erkrankung ist, so bedarf es auch nur einer loealen Therapie. Eine Allgemeinbehandlung des Kranken ist nur insofern erforderlich, als alle jene Bedingungen, welche das Allgemeinbefinden des Kranken hernsbeten können, möglichst eilminist werden. So wird man Scrophulöse einem zweckmässigen Regime unterwerfen, Alkooblisten sorgfältig überwachen, abgearbeitete, schlecht genäbrte und in missilchen bygienischen Umständen lebende Kranke kräftiger nut widerstandsfältiger zu machen suchen.

Die erste Aufgabe der localen Therapie hesteht darin, die Wirkung des venerischen Geschwüres zu veruichten, das virulente Geschwür in eine reine, granulirende Fläche zu verwandeln.

Die ahortive Curmethode, das venerische Geschwir hald nach seiner Eutstchung mit dem Messer, scharfen Löffel, durch Glüthlitze oder durch Aetzmittel zu zerstören, ist bei richtiger Ausführung meist von Erfolg begleitet.

Die Ahtragung des venerischen Geschwüres mit dem Messer hat oft um Folge, dass die gesette Wonde in ibrer ganzen Ausdebnung schankrös wird. Man erhält dann an Stelle eines kleinen Geschwüres einen grossen Schanker. Wenn auch die anlasptischen Canatelen diese Gefahr erbeblich vermindert haben, so erscheint es deunoch nicht gerathen, sich derselben anzunsetzen.

Die von Petrisese angegebene Methode, das Geschwür nach voransgegangener subentaner Coasibisiung mit dem scharfen Löfel nasukratzen, biernaf die Winde mit 1% iger Sublimatösung zu reitigen und sebliesslich einen Jodoformverhand auszlegen, kans abein mehr empfohlen werden. Petrisese sah 162 auf diese Weise behandelte Fälle in sehr kurzer Edit genesen und ohne jede Compilication (Bubone), Bubonull) verlaufen.

Die Glübbitze kann mittels des Ferrum candens, des Thermocauters, Galvanocauters angewendet werden. Die Methode ist sehr schmerzbaft und hat keinen besonderen Vorzug vor den chemisch wirkenden Mitteln. Dasselbe lässt sieh von der Elektrolyse sagen.

THAYER-St. Francisco empfahl die Anwendung von Brenuliusen zur Canterisation venerischer Geschwüre. Diese Aetzungen sollen vor anderen Canterisationen deu Vorzug hahen, dass der Schmerz alsbald nach der Aetzung schwindet und dass sie die Vitalität der Gewehe energisch anregen, so dass die Geschwürsflächen sich alsbald mit frischen Grannlationen bedecken und schnell vernarben.

Fussend auf der Thatsache, dass erhölte Temperaturen die Virnleux des venerischen Geschwirtes zertlüten, empfahl Außer, die Kranken S-10 Stunden in einem Halbhad von 40° C. zu belassen. Die Körpertemperatur der Kranken sieg dahei bis and 39,8° Mastruskat und Lonaxo liessen die Kranken beisse Sitchlüder nehmen, den Kopf mit kalten Compressen bedecken. Sie überwachten dabei sorgfältig die Herzachten der Stranken und gehen von Zeit zu Zeit Tonies. Die Kranken müssen sorgfältig während der gauzen Daner des Bades überwacht werden. Die Schwierigkeiten bei der Auwendung solcher Bäder werden dieselben kanne Eingang in die Praxis finden lassen. Dagegen erseheinen Wärzber's Versuche, Ulerar veneren durch locale Auwendung von Wärzbert Heilung zu bringen, mehr empfehlenswerth. Die Auwendung der Wärme zur Heilung zu bringen, mehr empfehlenswerth. Die Auwendung patentirten Wärmapparate. Das Wasser soll dahet oonstant eine Wärme von 41°R. Mahen. Nach 2 Tagen sollen sich ande nasgedehte Geschwirte reinigen.

Noch einfacher kann man die Wärme in Form von mit heissem Wasser gefüllten Kantschnkbenteln, die mindestens 6-8 Stunden täglich aufgelegt werden, applieiren.

Die chem is ebe Abortivm ethode wurde von Rucone eingeführt, welcher zu diesem Zwecke Solwefelsätze mit vegetablisiehem Kohlenpulver dernt verreiben liese, dass sieh eine halbfeste Paste bildete. Diese Paste, auf das Gesehwtt applierit, trecknet ein und bildet eine echwärzliche, am Gewebe fest haftende Kruste, welche mehrere Tage nach der Application abfällt. Nach der Abstossung der Kruste ist dem Uleas jede Virlenze geommen; es erseheint eine kräflig gramlieruse Filbeb, die bald vernarbt. Der Schanker ist "tné aur place", wie sich Rucone klassisch ansdrückt. Die Rucone'sche Pate verursacht betige Schmerzen, ebenso wie die Wiener Actzpaste, die für den gleichen Zweck empfohlen wurde. Auch die Anwendung der Salpetersätze ist eine sehr schmerzhafte.

Von Diday wurde eine Chlorzinkpaste (Pasta Canquoin) empfohlen.

Rp. Zinci chlorati Amyli ää

Alcoholis qu. s., ut fiat pasta.

Die Paste wird auf dem Geschwür mittelst eines Heftpflasterstreifese der Wattecollodinmverbandes befestigt. Entfernt man nach 1½—2½ Stunden die Paste, so findet man einen trockenen Seborf an der Stelle ihrer Einwirknag. Etwa am 6. Tage stösst sich der Seborf ab und hinterlässt eine kräftig grannlirende Flüche, welche bald vernarbt. Die Schmerzbaftigkeit bei der Anwendung des Mittels ist nicht übermässig.

Aetzungen mit Acidum carbolicum liquefactum, mit 50 % iger Chlorzinklösung können auch empfohlen werden. Die Wiener Sehnle (u. A. FINGER) hevorzugt Cuprum sulfurieum: Rp. Cupri sulfur. 5,0 Aqu. destill. 15,0

"Der Patient wird angewiesen, im Verlanfe eines Nachmittages, den er im Bette oder nnf einer Chaiselongue ruheud zu Hause zuhringt, alle 2 Stunden den oder die weichen Schanker mit einem Baumwollhausch zn verhinden, der in die ohige Lösung eingetaucht ist. Die ersten zwei Applicationen pflegen schmerzhafter zu sein. Der am Abend vor dem Einschlafen aufgelegte letzte, in die Kunferlösung getanchte Bansch hleiht his zum Morgen liegen, and wenn ihn Patient früh Morgens mit etwas lauem Wasser erweicht und ahlöst, erscheint der Schauker in einen schönen hlänlichen Schorf umgewandelt. Nuu genügt die Application von trockener, reiner Baumwolle, bis der Schorf ahfällt, woranf die rückbleihende reine Wunde einfach nach antiseptischen Principien behandelt und meist rascher Heilung entgegengeführt wird. Die Verätzung des Schankers mit Kupfervitriol hat den Vortheil, dass nach Ahfallen des Schorfes die Wunde viel seltener schankros wird, was zn erfolgen pflegt, wenn die Aetznng nicht genügend tief gegriffen hat, dass aber zu tiefe Aetzungen. wie sie das Kali cansticum und die Säuren mit sich hringen, mit dem nicht so tief dringenden Cnprum sulfuricum vermieden werden" (Finger).

Lako lässt Pyogallussäure in Pulverform 24 Stunden lang and das Geschwür einwirken und bedeckt dasselhe während dieser Zeit mit Pflaster oder Collodium elasticum; mauchmal mass die Application 1 his 2 mal wiederholt werden. Die Schmerzen hei diesem Verfahren sind siemlich erhehlich, auch kommt es nicht selten zu einer entztudliehen Reaction der Geschwärsfläche nud ihrer Umgehung.

H. v. Hzana empfahl die Application fein gepulverter Salicyl-Baure auf die venerischen Geschwüre. JANOVSKY schliesst sich seinen Empfehlungen an. Die Salicylsäure ist zweifelsohne recht wirksam, doch greift dieselhe auch die das venerische Geschwür umgehende gesunde Haut an. Das Gleiche lässt sich vom Resorcin sagen.

Ich ätze jedes frisch in Behandlung kommende venerische Geschwitt läglich einmal mit Liquor ferri sesquichlorati "4-6 Tage hinter einander und sehe darnach jedes Mal das Geschwitt sich in eine sehöne, rein granulireude Fläche verwandeln. Die Methode warde von v. WINCKEL zuerst für Puerperalgeschwäre empfohlen. Ich sah unter dieser Behandlung uur sehr selten Complicationen entsteben. Bei sehr empfindlichen Induvidene lasse ich einem mit 78 sjere Cocanillosung getränkten Wattehausch 5-8 Minnten lang auf das Geschwär legen, worauf die Aetzung ohn jede Schuerzempfindung vollzogen werden kann.

Actzungen mit hoch procentuirtem Snhlimatalkohol reizten die Geschwüre mauchmal sehr erheblich und schienen dadnrch das Anstreten von Buhonen zu begünstigen. Die so oft empfohlenen Aetzungen mit Höllensteinstift sind zu widerrathen, weil unter der nur oberflächlichen Verschorfung der geschwärige Process weiter in die Tiefe greift und dadurch das Anftreten von Buhonen leichter ermöglicht wird.

Actzungen wende man nur dann an, wenn die Umgehung des Geschwüres nicht entzüdardt ist, wenn kein umfangreicheres Oedem besteht mad keine Drüsensechwellung den Process complicit. Vor der Actzung reinige man das Geschwür und trockne es sorgfältig mit Watte ab, damit das Actzunitel sich nicht mit dem Secrete in die Umgehung des Geschwüres verbreite. Die nach der Actzung auftretende entzindliche Reaction wird durch kalte Umsehläge oder Eisbentel leicht zu heseitigen sein. Nachdem durch die Leichten adstringirenden oder desinfeirenden Lösungen (1-2% Carbolsking - 4% Borsäkre, 0.6% so Sablimat) oder mit Jodoform, Dermatol oder anderen derartigen Mitteln verbunden nad zur Heilung gebrach.

Der Substautverlust, welchen die Actuang berheiführt, und die daranf folgende nachlige Schumpfung k\u00f6nme den Heilerfolg sehr benitr\u00e4chtigen; deshalh wird man die venerischen Geschw\u00e4tre des Orificinm nrethrae,
der Urethra, des Anns nud Cervicaleanals nicht oder doch nur sehr vorsichtig \u00e4tre. Ebenso wird man ein Ulens, welches sehon lingere Zeit
besteht und der Benarhung entgegengeht, nicht mehr der Actzung nnterziehen.

Ulcera von grossen Dimensionen behandelt man nicht mit Actunitteln. Meistens genügt in solchen Fällen eine einfache Wundbehandlung mit leichten adstringirenden oder desimfeirenden Lösungen, um das venerische Goschwür allmäblich in eine reine Grannlationsfläche zu verwandeln.

DU CASTEL empfiehlt emphatisch:

Er hepinselt die Oberdäche der venerischen Geschwüre mit einem diese Flüssigkeit getanehten Pinsel, was nicht hesonders schmerzhaft sein soll. Oft soll sebon eine einzige Einpinselung genütgen, um das gewinschte Resultat zu erzielen. Bei sehr ausgedehnten, nuregelmässigen sinnösen Geschwüren pinselt Du Castell 3 Tage hinter einander je innal das Ulens und verbindet es mit Salot-, Aristol-, Jodolstreupniver n. s. w.

Die Ansamnlung und Zurückhaltung des Eiters anf dem Gesebutter bei Krustenbildung begünstigt die Resorption desselben und damit auch die Bildung von vereiternden Lymphdrüsensehwellungen. Deshalb löse man die Krusten vorsiehtig ab und vermeide jede manttze Reizung des Gesebutüres durch zu oft wiederholte oder nur oherflächlich wirkende Aetzungen. Unterminirte Geschwürsränder werden mit der Scheere ahgetragen, damit die anzuwendenden Medicamente anch in Contact mit der ganzen Geschwürsfläche kommen.

Die Stagmation des Eiters mass durch öftere Reinigung des Gesehwüres und die Application anfansgender Verhandstoffe verhindert werden. So wird es zweckmässig sein, mehrmals täglich locale Büder des erkrankten Gliedes anzordnen und mit Butwissicher Watte, die täglich öfters gewechselt wird, die Gesehwärlächen zu hedecken. Die Watte oder Gaze kann mit Salicylsäure, Carholsäure, Jodoform, Sahlimat, Jodol n. s.w. imprägnirt sein.

Einer hesonderen Werthschätzung erfrent sich das Jodoform als Strenpnlwer oder noch besser als Jodoformäther (1:10), welcher in alle Bachten der venerischen Geschwüre dringt and nach Verdanstung des Aethers einen feinen, stauhförmigen Ueherzung von Jodoform hinterlässt. Der Gerneh des Jodoforns kann durch pulverisirten Caffe, Cumarin, anch andreh das Olem ligni Sassafras, Safroj genannt, verdeckt werden.

EURMANN empfiehlt Jodoforminm bitnminatnm. Dasselhe ist ein gernehloses und nur in grossen Massen einen schwachen Theergerach zeigendes Pulver, welches nicht reizt und die Grannlationshildung und Ueherhäutung sehneller als das reine Jodoform herheiführen soll.

Jodol hat dem Schreiber dieses keine hesonderen Dienste geleistet. FROEZE erklitt fast alle Mittel fitt therlitssig, seitdem er in dem Bism sich nur such nur such er in dem Bism sich nur such er in dem Bism sich nur such er in dem Bism sich nur such er in den dangestret wird, ein Mittel gefanden hat, welches, ohen zu irritten oder zu eanterisiren, rasche Reinigung des Geschwüres bedüngt und dessen zu entreiten der seine der sich der nicht ausschlieses. Der Zerfallsperiode wesentlich abklurzt, (Beck kann sich dem nicht ausschliesese.)

In nenerer Zeit werden Salol, Dermatol, Aristol, Enrophen, Natrinmsozojodolicnm, Wasserstoffhyperoxyd, Anilinfarhen n.s.w. in hanter Reihenfolge, jedes mit gleicher Emphase empfohlen.

Ebenso Mischnigen von Acid. carhol. cryst. mit Campher (10:25)

Rp. Chloral. hydrat. 5,0 Camphor. 3,0 Glycerini 25,0

Die Application von Fetts alben ist hänfig schädlich, wenigstens solange das Geschwitr noch nicht die Virleneu verloren hat Die Salben halten den Eiter auf den Geschwitrsflächen zurück noch hegtmatigen so weitere Antionomalionen und Vergrösserung der Geschwüre, sowie das Auftreten von Buhonen. Auf gleiche Weise können auch Pflaster sehädlich einwirken. Dagegen kann man am Schinss der Behandlung Jodofornauben, rothen und weise Präeiptiatstieb, borsachte, ja anch Pflaster, z. B. Salicyläurepflaster, hehnfiß Beschleunigung der Benarhung und der Verhütung von Krustenhildung amewnden.

Im Allgemeinen gelten für die Behaudlung der veuerischen Geschwürte dieselben Grundsätze wie für jedes andere Geschwürt. Man wird das Geschwürt vor jeder Reizung hewahren, Borken und Krusten mit wässerigen medicamentöten Lösungen aufweichen. Jede ausstruegende Körperhewegung (Märsche, Bergtouren, Reiten, Velocipedfahren, Tauzen, Taren, Rader u. s. w.) ist während der Erkrankung zu unterlassen, da sie zu einer Reizung des Ulens führen kann, welche die Infection der nächstefelegenen Lymphdrüten zur Folge hahen kann.

Zwischen das Ulcus und die henachharten Theile legt man Bruns'sche Watte ein, um das Geschwürssecret aufznsaugen und Autolnoeulationen zu vermeiden. Die Verhäude hefestigt man durch Binden oder Pflaster, mittels Condom, Suspensorium, T-Binden, Schwimmhosen u. s. w.

Wucherude Granulationeu hestreicht man mit dem Lapisstift. Atouische Geschwüre hepisselt man mit Jodinctur oder hestreut sie mit feingepulvertem Campher oder verbindet sie mit Mercornial- oder Salicylseifeupflaster. Heisse Umschlüge mit autiseptischeu Lösungen leisten gute Dienste. Eutzuudlich gereizte Geschwüre werden mit Bleiwasserumschlügen, eventuell mit Eishentel behandelt.

Bei erysipelatösen Gesch wiren werden subentane linjeetionen mit 1—2 procentiger Carholskrapelbam gin die Umgebung des Geschwüres applicirt. Auch das Bestreichen der ergriffenen Haut mit Bleiweissfarhe, Traumaticiu oder einer Lösung von 2 Theilen Wachs und 20 Theilen Siccativ in 100 Theilen Leinfürsis wird empfolien.

Der Sitz der Ulcera giebt Veraulassung zu hesonderen therapeutischen Maassuahmen.

Ulcera am Orificium urethrae und in der Urethra selbst hepinselt man mit Jodoformäther oder legt Watte, mit antiseptischen Lösungen getränkt, ein. Gegen die mauchmal heftigen Schmerzen wird Cocain verorduct, gegen Erectionen die Eishlase.

Bei ulceröser Perforation des Frenulum schneide mau das Bändchen völlig durch und bestreiche die Schuitt- und Ulcerationsflächeu täglich einmal mit Liquor ferri, his sich gesunde Granulatiouen zeigen.

Wenn hei Phimosis inflammatoria der Sitz der Geschwüre sich im Vorhattasche befindet, so sind öfter wiederholte Ausspllungen mittels eines Irrigators, welcher ein conisches, dünnes Ansatzstück träg, mit autiseptischen Lösungen zu machen. Nach der Reinigung des Vorhautsackes spritzt man eine Jodoformenulsion (Jodoform 1,0, Solutio gummosa 10,0) in denselhen oder führt Jodoformagnez ein. Auch kaun nan nach voransgegaugener Consinisrung Jodoformäther is das Cavum praeputil injieiren (schmerzhaft!). Ist bei Phimosis oder Paraphimosis ein operatürer Eingriff nöhlig, so werden die gesetzten Wuuden oft schaukrös. Deshalh reinige man vor der Operation durch ausgiebige Sublimatirigationen sorgifüllig das Operationsfeld. Bei Geschwiren am Anns sorge man für weichen Stuhigang durch zweckmässige Abführmittel, bepinsele die ulcerösen Stellen mit Jodoformäther und lege Jodoformgaze oder Jodoformdocht ein. Nach jedem Stuhigang soll eine sorgfültige Reinigung durch Sitzhäder, Irrigationen u. s. w. stattfinden.

Kommt es zu phagedänischen oder gangränösen Processon, so mitssen vor Allem die Circulationsstörungen, welche etwa durch Phimosis oder Paraphimosis bedingt sind, durch Incisionen oder Circuncision behöhen werden. Permanente warme oder heisse Localbäder, denen Antisepitos angesetts werden (½½s Salbimat, ½s Carbol, Creolin), heisse Umsehläge, Irrigationen, Bestreuungen mit Jodoform oder Gypstheer werden gude Dienste leisten, eventuell muss man zum scharfen Löffel oder zum Thermocanter greifen. Bei cachektischen, serophulösen, anämischen Personen leite man gleichzeitig eine roborirende Behandlung ein, verhunden mit kräftiger Ernährung, Darreichung von Wein und Bier.

Serpiginöse Geschwüre werden mit dem scharfen Löffel oder dem Glüheisen hebandelt und mit Jodoform verhanden. Eventuell ist eine proheweise Jodkalikur zu versuchen!

Kommt es durch Arrosion von Geffässen zu Blutungen, so werden diehen, wenn Unterhindungen nicht möglich sind, durch Compression oder Tamponade mit Eisenchloridwatte zu stillen gesuecht. Bei Blutungen ans den Corpora cavernosa des männlichen Gliedes empflehlt sich das Einlegen eines Metaltenteters und die Compression des Gliedes nm denselben durch fest angelegte Binden.

Die complicirenden Behonen und Bebouuli werden nach streng einstelle Principien behandelt: im Anfange Rube, Umschläge mit Aqua plumhi, Eisbeutel, später eventeell, wenn noch auf Resorption zu hoffen ist, Compression und Bepinselung mit Tinetura joid. Tritt Fluctation ein, so hat die Behandlung mit resorbrieden Mittel nach umseren Erfahrungen keine Anssichten mehr auf Erfolg und nur eine energische chirurgische Intervention (Ansrhamung der Leiste oder eventsell auch geuütgend lange und tiete Inscisionen mit folgender Auslöffelung) wird den Kranken sieher und ohne Zurückbleiben von Fistelgängen zur Heilung führer.

# Syphilis der männlichen Harn- und Geschlechtsorgane.

Von

Dr. M. Horovitz

1. Zolist], Lebrbuck der Spphilis, a Andl. 1888. — 2. Ziomsson, Spec. Pathoge a. Therapis 1883. Ids. 11. Instituction der Haustrachtellen (Noiser, die chreinischen Infectionstruckbeiten der Haustr. — 3. Ziomsson, Specielle Pathologie und Englist der Haustr. — 3. Ziomsson, Specielle Pathologie und Verlenungen der Pathologie und Therapie der Spphilis. 1884—1896. — 5. Kaposi, Pathologie und Therapie der Spphilis. 1894—1896. — 5. Kaposi, Pathologie und Therapie der Spphilis. 1894—1896. — 5. Kaposi, Pathologie und Therapie der Spphilis. 1894—1896. — 5. Kaposi, Pathologie und Therapie der Spphilis, 1894—1896. — 5. Kaposi, Pathologie und Spphilis, vo dio cinschlaged Libertur zum Thele in Originalandstron, num Thelogie in ausfahrleiten Mortester zu der Spphilis, Pathologie und Spphilis, vo dio cinschlaged und Spphilis, pathologie und Spphilis, vo dio cinschlaged und Spphilis (Spphilis der Spphilis ausgehörten und Spphilis von die General und General

#### Ulcus durum.

(Sclerosis luetica, syphilitischer Primäraffect, Harter Schanker).

Symptomo und Verlauf. Nehmen wir an, es hahe vor etwa 3 Wochen ein Coitas impurus, unter den eine Infection begunstigenden Bedingungen, mit einer nachweislich florid luetischen Person stattgefunden, so können wir dem Instischen Primäraffecte im Bereiche der männlichen Geschlechtsorgane anf dem Penis, Scrotum oder in der Harnröhre begegnen. Entsprechend seinem Standorte, auf der Hant oder einer Schleimhaut, wird der Primäraffect auch in anderer Art in Erscheinung treten und anders sich entwickeln; denn auf der allgemeinen Hautdecke kommen andere anatomische Umstände zur Geltung als auf einer Schleimhant. Während anf der Penisdecke, auf dem äusseren Blatte der Vorhaut oder dem Scrotnm an der Iufectionsstelle sich erst eine Röthung sichtbar macht, die späterhin zur Bildung einer Papel führt, eutsteht auf der Schleimhant der Urethra oder dem inneren Blatte der Vorhant eine geröthete. leicht erodirte, immer derber werdende Stelle, die entweder offen bleiht oder allmählich sich mit Epithel bedeckt. Die Papel der allgemeinen Decke kann entweder zurückgehen und der Primäraffect findet mit dieser Primärefflorescenz seinen Abschluss, was zwar selten vorkommt (primäre Papel); oder die Papel wird immer grösser, derber, massiger, bis sie zum epithelbedeckten Knoten, der Sclerose heranwächst. Das Knötchen

kann sich aher auch mit einem, sich allmäblich ahstossenden Schüppchen oder Börkchen hedecken und dann ein nässendes, exulorerires, bartes Geschwürchen darstellen, his es zum typischen Ulcus dnrum wird.

Die Syphilis, als manifeste Krankheit, beginnt daher mit einem überhäuteten harten Knoten, einem harten Geschwür oder einer kleinen Papel.

Was Grösse und Form des Geschwüres betrifft, so haben wir pfefferkorn- his kreuzergrosse, selbst darüber hinausgehende kreisrunde, längliche, quergestellte und rhagadenartige Geschwüre vor uns, wohei zu erwähnen ist, dass durch Confluenz mehrerer Läsionen auch nnregelmässige Formen zu Tage treten können. Ist das Geschwür typisch, so hildet es einen mit feingezacktem oder scharfem Rande versehenen, hart anzufühlenden Suhstanzverlust, dessen Basis schwach speckig-eitrig helegt und ein wenig unter dem Hantnivean gelegen erscheint. Ist auch die Mitte des Gcschwürsgrundes tiefer als sein Rand, so erheht sich der letztere doch selten in einer steilen Linie; vielmehr ist die Seichtheit dieser Geschwüre der gewöhnliche Befund. Auch kann man gewahren, dass derartige Geschwäre sich von der Umgehnng leicht wallartig abhehen und den Eindruck hervorrufen, als wenn der Knoten in das Gewehe eingelassen wäre. Drückt man diese Gebilde tastend zwischen Daumen und Zeigefinger, so wird man von der sich manifestirenden Härte üherrascht und gewinnt die Empfindung, als ob man einen Knorpel tasten würde. Der Vergleich RICORD'S, dass ein derartiges Geschwür den Anhlick darhietet, als wenn das Ganze mit dem Hohlmeissel beransgeschlagen wäre, ist in der That sebr zntreffend und charakteristisch.

Die blünigen Abweichungen von diesem Typus beziehen sich auf Verschiedenheiten des Grundes, der Ränder, der Form und der Natur des Belages der Geschwäre. Zunächst kann der Grund, statt eigentlich hart zu sein, nur ein pergamentartiges Anfühlen darbieten, so zwar, dass beim tasetienden Druck von den Seiten ber man ein siec iehniegendes, etwa unter die Haut geschohenes Kartenblatt zu tasten glanht. Gewöhnlich ist ein solches Geschwür sehr seicht und seine Hanpmasse erstreckt sich nicht üfer als his in die obersten Schichten der Lederbaut (Pergamentschahker).

Es kommen ferner Gesehwüre vor, welche kraterartig in die Tiefe dringen und mit stellen, oft leicht unterminitren R\u00e4doornersbene sind, dahei aher eine ausgesprochene Induration wahrnehmen lassen. Diese Form entsteht durch starke Eiterung und Zerfall des Gesehwürsgrundes, Ist das Reparationsstadium sehon eingetreten, dann ist die Basis roth, granulirend und vertieft. Solche Gesehwüre hellen mit Hinterlassung lange sieht- und tastharer und, wenn sie auf der alligemeinen Handtecke sitzen, pigmentloser Narben. Wird die Gesehwürsbasis durch tippige Wucherung der Granulationes est in die Höbe getrieben, so hahen wir das Ulens elevatum.

Kommt das Geschwür an solchen Stellen zur Entwickelung, an welchen vermöge der eigenthümlichen Anordnung der Bindegewehs- und elastischen Faseru. eine jede Verschichung und Bewegung der Theile ohne starke Dehnung nicht sehr leicht stattfindet, so müssen bei der pathologischen Infiltration dieser Localitäten sehr leicht Risse auftreten, die zu den rhagadischen Geschwürsformen führen, sohald diese Theile verschoben oder bewegt werden. Wir hegegene daher diesen rhagadiformen Geschwüren am Frenibun, am freien Rande der Vorhaut und an der Umschägstelle dersehehen zur Glans hin. An der letterwähnten Localität (Eichelfurche) pflegen ührigens alle Geschwüre, oh sie Inetisch sind oder nicht, eine beträchtliche Härte darznhieten, was nicht allein mit dem Geflasse zusammenhäugt. In vieler Beziehung verhalt sich die Glass ebenso.

Durch reichliche Infiltration der Tiefe und Fläche nach kann das ganze Präptlinn, oder ein Theil desselhen, zu einer harten Röhre oder Platte nmgestaltet werden und es etablirt sich so die Phimosie s elerosi. Durch die daran anktuffended Circulations- und Ernährungsstürung kommt esz ur brandigem Absterhen der harten Gewebsmassen, oft aher anch der angrenzenden Theile (Ulens gangrensonsm). Besonders gefürtente ist die Gangrin bei nicht reponibler Paraphimose, da hei dieser Complication, wenn ein operativer leingriff nicht mehr fruchtet oder gar nicht versucht wurde, oft die ganze Eichel brandig abgestossen wird, der Penis werutlmmelt und die Harnröhre verenzt und anärlie zur Seite zezonee nerschoist.

Sitzt das Geschwür in der Fossa navienlaris urethrae, so wird sie starr und hart, die Glans geschwollen und geröthet, das Orficium verengt und aus demselben tritt dünner Eiter in geringer Menge aus. Durch Zerfall des stark infiltrirten Gewebes kann ein Theil der Urethra zu Grunde geben.

Die diphtheritischen und phagedänischen Gesehwire mit dem granweissen, tiefdingenden Belage, der Tendenz immer weiter um sich zu greifen, das Nachbargewebe zu naterminiren, von einer Seite her zu beilen, von der anderen noch weiter zu schreifen, sind in vorantiseptischer Zeit ein Schrecken der Syphiliakliniken gewesen; doch jetzt dank der anliesteitschen Theraine ernedens selten geworden.

Nach einer 10—15 tigigen, seltener 3 Wochen langen Destructionsperiode, innerhalb welcher die Gesechwür noch zunehmen, pflegt das
Reparationsstadinm einzutreten; die Geschwürsfläche wird rein, hedeckt
sich mit guten, sehwach hlutenden Granulationen, judess vom Rande
ber ein graner Sann jungen Epithels die Ueberhäntung einleitet. Ist
die ganze Gesehwürshasis überhäutet, so gewahren wir eine granweisse,
hearathe pigmentarme Stelle, die noch deutliche Hilter anchweisen lässt,
Allmahlich wird diese Stelle weicher, his nach Ahlanf einer längeren
Frist nabez normale Verhältnisse einstreten. Diese Restitutio ad integrum
geht nur bei seichten Gesehwürten vor sich; bei tiefen, stark eiternden
Gesehwüren jedoch kommt es zur Bildung fester, derher Narben, so dass
daran und an dem Pigmentungel dieser Stellen, nicht minder an der

Niveandifferenz noch nach Jahren merklich bleiht, dass hier eine Ulceration stattfand.

Eine besondere Beschtung verdienen die anfangs weichen, oft mit monoganglioniern Knotenschwellungen, sehlt Lymphknoteverveilerungen einbergebenden und erst im weiteren Verlaufe sich verhärtenden Gesehwüre, deene eine Mischinfection zu Grunde liegt; frenre jene Gesehwüre, deren Narben erst deutliche Induration darbieten. Wir stehen nicht an, solche Ulera als Chaorer mitte- Forme anzunprecht.

In der Regel ist das Uleas durum in der Einzahl, doch kommen Falle vos, in welchen es in der Mehrzahl anfritt; drort Maceration gegentherstehender und sich stets herthrender Flüchen kann ein bantes Geschwirt einer Papel oder ein weiches Ahlkatsdegeschwirt hervornfen. Diese lettstern Gehilde sind nie so hart wie die typischen Sclerosen, da der Träger eines harten Geschwirt zu produciren, zum mindesten so lange, als die Infection anhält. Wem wir daher mehrere Sclerosen an einem Individuum wahrechmen, so setzen wir voraus, dass dieselben vos einer zielscheditien Infection herufbren.

Zu den hänßgen, wenn auch nicht constanten Complicationen der sphillitischen Selerous gebören die Oedeme und Lymphgelissentztundungen am Dorsam penis. Wenn diese Lymphangiotits vorbanden ist, dann lässte höften vom Primäraffecte ah his an die Schamfunge, ja selbat his in die Nähe des zugeordneten Lymphknotens, durch die Hant des Schamberges bindereh, ein drehrander, harter, etwa rahenfederkieldicker Straug verfolgen. Bei selitüber Stellung der Selerous ist zunächst aner im Straug zu gewähren, hei centraler Stellung jedoch, hesonders aher wenn die Selerous der Regio ferenularis sitt, könena auch mehrer ofelhses affeitr in agetroffen werden. Es kommt auch vor, dass die Lymphgeflässe auf der contralateralen Selte erkranken und mit ihnen auch die entsprechenden Lymphkaoten; diese Eigenthumlichkeit hat ihren Grand in einer Durchkrenzung oder abnormen Verhündung und Laerung der Lymphabahen unter einander.

Zu den pathogomoneischen Symptomen der Inetischen Primäraffecte er Geschlechtsorgane gehören die torpiden, setten zu Eiterungen führenden Leistenknotenschwellungen. Diese loeaten Schwellungen gehören zu dem frühesten Symptomen der Syphilis; sie treten sehon zu einer Zeit auf, wo die Primäraffecte in hiere Entwicklung noch weiter sehreiten, und beschränken sich selten auf einen Knoten; vielmehr ist es Regel, aus eine zugerzenden und beachbarte Reihe von Knoten zugleich oder kurz nach einander erkrankt und nicht selten ein zusammenhängendes Packet hildet. In seltenen Fällen kann ein Beckenlymphknoten statt eines Leistenkontens zusert erkranken (Honovriz-Zeizsst.) Sie sind auf Druck naempfündlich, nuter der Hant verschiebbar oder, wenn sich eine Periadenitis entwickelt hat, mit der Hant verwabeen.

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. IV.

Anatomie. Eine Rundzelleniufiltration der Cutis, von den tiefen Schichten derselben ausgehend und bis in den Papillartheil anssteigend, zumeist im Gefolge der Gefässbahnen, ist der hervorstechendste Anblick, deu man nuter dem Mikroskope hei Besichtigung eines Sclerosenquerschnittes gewinnt. Diesen Anblick bieten nicht allein die überhäuteten Knoten, sondern auch die harten Geschwüre und die kleinen Primäraffecte, die als Papeln oder als flache Arrosionen anftreten; nur steht die Massenhaftickeit des Infiltrates in einem directen Verhältniss zur Grösse des Primäraffectes. Einzelue Rundzellenhaufen dringen in die Epidermis ein, rufen in ihr eine Ernährungsstörung hervor, durchbrechen sie stellenweise, hindern deren frische Apbildung nud fübren zu Serumabsonderungen oder Blutanstritten aus der frei liegeuden Cutis. Diese Stellen zeigen im eingetrockneten Zustande kleine Börkchen und Krusten. Die Grenze zwischen Cutis und Epidermis wird eben und flach und geht der gewellten, zackigen Greuzfläche verlustig. Zwischen den massenhaften Rundzellen ist ein feines Stroma zu sehen. Die Gefässe sind au der Iutima und Adventitia verdickt, die letztere von den Rundzellen durchsetzt. Vereinzelte Riesenzellen sind ab und zu sichtbar. Je mehr man sich dem Rande der Sclerose u\u00e4hert, nm so mehr nimmt das Infiltrat an Meuge ah, die normalen Contonren treten immer mehr hervor und nur die Gefässe und dereu Nachbarschaft zeigen noch Rundzelleuanhäufung in ziemlich weiter Entfernnng vom Rande der Sclerose. Die Lymphgefässe zeigen keine so dentliche Rundzelleneinlagerung aud Umsäumung wie die Blutgefässe. Durch Compression der Gefässe in dem reichen Infiltrate kommt es zur Ausschaltung der Circulation und zu Gangräu.

Diagnose. Die oben geschilderten Merkmale siud dentlich genng, um cin typisches hartes Geschwür oder eine Sclerose zu erkennen. Eine Differentialdiagnose ware gegenüber Ulcus molle, Ulcus halauiticum, Herpes praepntialis nud Epithelialcarcinom einerseits und gegenüber dem Penisgnmma andererseits zu macheu. Das Ulcus molle hat eine weiche Basis, ist drnckempfiudlich, geht mit vereiteruden, zumeist mouogauglionären Lymphknotenentzündungen einher, hat eine kurze, nach Tagen zu bestimmeude Incubation und führt zu keinen allgemeinen Erscheinungen. Allerdings kann es sich ereignen, dass anf dieselhe Läsio continui bei demselhen Anlasse beide Virusarten implantirt werden (Mischinfection). dann wird wohl das weiche Geschwür nach Ablauf einer bestimmten Frist verhärten und mit Bildung einer Sclerose und den ührigen Consequenzeu euden. Das Ulcus balaniticum ist flach, oft nichts mehr als eine leichte Arrosiou, nuregelmässig geformt, mit Balauitis einhergeheud, ohue Infection in der Vorgeschichte. Herpes praeputialis bildet hirsekorngrosse und grössere, multipel auftretende, weiche, auf gerötheter Basis sitzende Bläschen mit wasserhellem Iuhalt, die zu flachen Suhstauzverlasten führen und ehenso schnell heilen, wie anstreten. Lymphknotenerkrankung ist hierbei nicht vorhanden. Epithelialcarcinome neigen zum Flächenwachstbum, bilden drnsig-warzige Erhabenheiten, entwickeln sich viel langsamer als Sclerosen, sind selten so hart wie die letzteren, lassen im Anfang noch keine Miterkrankung der Leistenlymphknoten gewahren nnd kommen zumeist bei älteren Lenten vor. In zweifelhaften Fällen kann nur die mikroskopische Untersnehung eines Probestückes Sieherheit geben. Dieser Fall tritt anch dann ein, wenn in der floriden Sclerose oder in deren Narhe sich ein Epitheliom zn entwickeln beginnt. Penisgnmmata kommen hei Syphilitikern im Spätstadinm der Krankheit zur Beobachtnng und bilden subcutane, von den Schwellkörpern oder den Gefässgebilden ansgehende erbsen- bis haselnussgrosse, schwach elastische, selten scierosenharte Geschwülste. Zn den Symptomen des Gnmma gehört keine Adenitis inguinalis. Die Möglichkeit der Verwechslung mit einem harten Geschwüre wäre erst mit dem Durchbruche des erweichten Gnmma in die Nähe gertickt. Doch der Verlauf und die angedenteten Merkmale bewahren leicht vor diesem Irrthnm.

Für alle Fälle hätte man sich vor dem falschen Urtheil, dass ein kleines Knötchen oder eine oberfäßehliche Arrosion wegen ihrer Unnasehnlichkeit anch harmloser Natur sein müssen; man denke vielmehr daran, dass das erste manifeste Zeichen der Syphilis auch eine kleine Papel oder eine sehr fänche Arrosion sein kann.

Therapie. Die Therapie des Primäraffectes hat znnächst den Zweck, die krankhafte locale Veränderung durch Application eines Jod- oder Quecksilberpräparates (Jodoformverband, granes Pflaster, grane Salbe, Pracipitatsalbe) zn beheben; sodann die an die Sclerose resp. an das harte Geschwür anknüpfenden localen Folgeznstände (Phimose und Paraphimose) durch entsprechende Maassnahmen zu beseitigen, und die mit dem Primäraffecte zusammenhängenden übrigen Erscheinungen zu tilgen. Allein, da schwerwiegende Thatsachen dafür sprechen, dass der Primäraffect nicht als eine bloss locale virnlente Affection anzusehen sei, sondern schon Zeichen der allgemeinen Durchsenchung des Körpers mit Syphilisvirus ist, so hat der localen Behandlung stets die allgemeine Theranie, and zwar erst wenn die ersten Zeichen der allgemeinen Lues vorhanden sind, zn folgen. Die Bestrebnigen derjenigen jedoch, die dnrch Excision des harten Geschwüres den Körper vor Syphilis zu bewahren suchten oder eine mildere Verlaufsart der Syphilis zu bewirken dachten, sind im Allgemeinen ganz erfolglos gehliehen, his auf den kleinen Vortheil einer raschen Entfernnng des Primäraffectes. Ich unterlasse daher nie, wenn es nur irgendwie thunlich erscheint, den Primäraffect zu excidiren, nm eine offene Wnnde oder den harten Knoten so schnell als möglich zu beseitigen; dahei werden die Schnitte weit weg vom Rande des Primäraffectes im Gesunden gelegt und die Wande exact genäht.

Bei Vernachlässigung dieser Vorschrift kann es passiren, dass die Operationsnarhe leicht verhärtet und zerfällt und an Stelle des ursprünglichen Geschwüres ein viel grösseres hartes Geschwür sich entwickelt.

### Frühformen der Syphilis der männlichen Harn- und Geschlechtsorgane.

Symptome and Verlauf. Dem Fleckensyphilide, diesem im Allgemeinen spärlichen und kurzlehigen Exanthem, begegnen wir im Gehiete der Geschlechtsorgane nur änsserst selten. Ebenso selten trifft man Flecke von Lencoderma im Bereiche dieser Partien. Eine Pigmentdifferenz ist eine zeitlang zu bemerken anf der allgemeinen Decke des Penis, an der Stelle, wo früber eine Sclerose war. Dagegen begegnen wir auf der Hantdecke des Penis and Scrotum, anf der Eichel and dem inneren Vorhantblatte den verschiedenen Formen des papulösen Syphilides. Das Anstreten von Papeln auf der Schleimhant der Harnröhre wird nur äusserst selten und anch dann nnr bei günstigen endoskopischen Verhältnissen mehr zufallsweise constatirt.

Anf der allgemeinen Decke des Geschlechtstheils ist das miliare nnd lenticnläre Knötchen mit allen seinen Varianten vertreten. Das miliare Knötchen ist hald glatt, hald schnppend, solitär oder grappirt, stets dankelroth gefärht. Anf dem inneren Vorhantblatte oder anf der Oberfläche der mit Vorhant versehenen Eichel ist es ein wenig erodirt, erweicht nnd daher nässend. Die Grösse der miliaren Papel schwankt zwischen Hirsekornund Pfefferkorpgrösse. Das kleinpapplöse Syphilid ist im Allgemeinen selten, sehr obstinat gegen die Behandlung und stets ein Zeichen gesnnkener Kraft oder einer Cachexie. Es involvirt sich bei gehöriger Bebandling vollständig, ohne eine Narhe oder Depression zu hinterlassen.

Die lenticnlären Papeln, welche bis zu Linsengrösse und darüher hinans reichen und das Hantnivean überragen, zeigen dieselben ansseren Merkmale und machen dieselhen änsseren Wandlungen durch.

Eine besondere Beachtung verdienen die in ihrer Grösse sehr variirenden, das Hantnivean stark überragenden, nässenden Papeln (Condylomata lata) mit ihren oberflächlichen Epidermiserweichnngen, oft aber anch tieferen Snbstanzverlusten. Sie sind bisweilen solitär, bänfiger jedoch dicht an einander gereibt, ganze Wülste bildend und bedecken zumeist die Falten zwischen Scrotum and Schenkelheuge, den Penisscrotalwinkel, die Uehergangsstelle vom Scrotum znm Damm oder sie wnchern vom Anns gegen das Scrotum hin. Sich selhst überlassen greifen sie über diese Localitäten weit hinans. Sie fühlen sich derb und fest an, ihre Oberfläche ist granweiss oder grannlirend and sie verbreiten einen ühlen Geruch. Durch die Schweissansammlnng und fortwährende Bähung an den einander zngewendeten Hautstächen wird die freie Oberstäche der Papeln dieser Gegend so lange macerirt, bis die oberste Schicht der Epidermis mortificirt und abgestossen ist und die auf die Epidermis folgenden tieferen Hantschichten necrobiotisch zerfallen sind und nun eine gran belegte. explcerirte Fläche zu Tage liegt. Nicht selten ist die Oberfläche dieser theilweise zn Geschwürsflächen umgestalteten Formen mit Eiter und einem granweissen, schmierigen, klebrigen Belage versehen; oder die in der Mitte explcerirten Efflorescenzen wuchern in hahnenkammartigen Fortsätzen in die Höhe (Luxnrirende Papeln). In den Fällen ansserordentlicher Entwicklung, die zumeist bei Mangel der nothwendigsten Reinlichkeitspflege vorkommt, bilden sich nnförmliche, zerklüftete Wülste, die bis gegen die Innenseite der Schenkel reichen und ebenso bis an den After und in denselben binein sich erstrecken. Daneben sind die von Paneln freien Hantinseln nicht sehr verändert, nur ein wenig excoriirt und leicht nässend. Die Absonderungsproducte dieser Gebilde: das aussickernde Sernm, die Eiterflüssigkeit und die damit gemengte grane Belagmasse, sind in hohem Maasse virulent and bilden eine reiche and intensive Ansteckangsquelle, besonders bei der der Sittenpolizei entzogenen, verborgenen Prostitution.

Nach Abheilung dieser krankhaften Wncherungen tritt eine vollständige restitutio ad integrum ein und in der Regel hat man dann normale Verhältnisse vor sich. Das Hantnivean wird eben und glatt und die Resorption geht so correct und tadellos vor sich, dass man es nie oder nur böchst selten mit Narbenbildungen zu tbnn hat. Zn Gewebsdestructionen oder zn narbigen Einziehungen kommt es nur in diesen Ansnahmsfällen, in welchen die Exploration tief gegriffen hat. Nnr eine dankelrothe Färbang pflegt eine Zeitlang zu bestehen, bis endlich anch in dieser Beziehung normale Verhältnisse platzgreifen. Allein bei der mikroskopischen Untersuchnng dieser scheinbar schon normalen Stellen kann man in den tiefen Schichten der Cntis noch ziemlich lange. 1-2 Jabre nach der Behandlung, grössere und kleinere Mengen von Rundzellen, besonders längs der Gefässe oder Lymphräume gewahren und auf grössere Strecken hin verfolgen (J. NEUMANN). Anf diesem Befnnde basirt der Gedanke, dass diese Zellen es sind, die das Virns noch nicht verloren haben, und dass ihnen die Fähigkeit innewohnt, den Körper mit nenen Mengen Virns zn laden und locale Recidive zn bewirken. Es bedarf nur eines entsprechenden Reizes, nm diese Zellformationen zn nener Thätigkeit anzuspornen, nm sowohl die näberen als anch die ferneren Körpergegenden mit Virns zu überfluthen. Für die Therapie ergiebt sich ans dieser Thatsache die Nothwendigkeit, die Behandlung selbst nach Schwund der sichtbaren groben Veränderungen nicht ganz zu sistiren, sondern, nm der Möglichkeit der Recidive vorznbengen, den Kranken in Beobachtung zu halten, nm so, wenn nothwendig, kleine Nachenren mit ihm vornehmen zu können.

Zn den Frühformen oder richtiger zn den Intermediärformen gebört anch ein ans Papeln sich aufbanendes orbicnläres Syphilid im Bereiche des Hodensackes und der Penisdecke. Kleine miliare, seltener etwas grössere Knötchon sind in naben Abständen so angeordnet, dass ans dieser Anordnung die Ring- oder Kreisform resultirt. Die einzelnen Knötchen schappen in sehwachem Maasse und sitzen mit ihrer Hauptmasse in der papillären und suhpapillären Schielt der Cutis. Nach ihrer Involution tritt eine normale und nur in der Färbnung etwas differente Hautstelle and. Diese Form rechne ich zu den Frühformen, trotzdem die Anordnung für eine Spätform spricht. Allein die papulöse Primärefilorescenz, aus der sich das Exanthem entwickelt, die Schuppung und die Involution ohne Erweichung und Zerfall, sprechen ganz deutlich für ein papulöses Syphilid; endlich ist anch die Zeitfolge für die Bestimmung maassechend.

Zam Schlusse will ich einer Form Erwähnung thun, welche nur selten zur Bechachtung kommt, die aus rothen kleinpapulösen, im weiteren Verlanfe schuppenden Efflorescenzen sich aufbaut und hei der die Neigung zur Confinenz in so hohem Massee besteht, dass dadurch kleinschuppende Areale sich entwickelb. Der ganze Process sight sich in der obersten Schicht der Cntis ab und hat dem Aussehen und dem Verlaufe nach viel Abenlichkeit mit der specifischen Psoriasis palmaris et plantaris. Ich habe diese Form auf der von der Vorhaut enthlössten Glaus penis zu beobachten Gelegenbeit gehabt.

Anatomie. Es wiederholen sieh hier dieselhen mikroskopischen Bilder mit denselben Details, wie bei der Anatomie der Selerose. Wir können nus daber auf die ohen erwähnten Befunde heziehen, ohne Wesentliches hinzufügen zu sollen.

Diagnose. Die Diagnose ist aus dem an Ort und Stelle sich darbietenden klinischen Bilde, aus dem Vorhandensein ähnlicher Efflorescenzen an anderen Leihesstellen, besonders aus Schleimhautveränderungen luctischen Charakters, aus der allgemeinen Lymphknotenschwellung und dem vorausgegangenen Primäraffecte leicht zu stellen. Schwierigkeiten tauchen erst dann auf, wenn der Primäraffect unbekannt blieb, das Syphilid kleinpapulösen Charakters ist und sonstige für Lues charakteristische Erscheinungen weder anf der allgemeinen Hautdecke, noch anf den Schleimhäuten noch im Lymphgefässsystem sich ausfindig machen lassen. Man hat dann zwischen Lichen roher planus und kleinpannlösem Syphilid zu entscheiden. Mir ist in dieser Beziehung ein höchst interessanter Fall vorgekommen. Ein mit trockenen, miliaren Knötchen auf der Glans behafteter Mann, der vor nicht langer Zeit ein Geschwür auf dem Penis hatte, stellte sich mir in Begleitung seines Arztes vor. Die Knötchen waren ein wenig prominent, über Hirsekorngrösse und theilweise im Stadium stärkerer Abschupping. Es lag nahe, die voransgegangene Ulceration für einen Primäraffect und dieses Exanthem auf der Eichel für ein kleinpapulöses Syphilid zn halten. Doch die Beschreihung,

die ich vom Geschwüre erhalten habe, der Mangel einer jeden lnetischen Veränderung am übrigen Körper und das Anssehen der einzelnen Primärefflorescenzen machten die Diagnose Lnes nuwahrscheinlich; vielmehr sprach alles für Lichen ruber planns mit heginnender Localisation auf der Glans. Die weitere Beobachtung dieses Falles, der Verlanf und die Therapie gaben mir vollkommen Recht. Man erwäge, dass dem Lichen rnber planns ein ansgesprochen epidermoidaler Charakter zukommt; man denke an die wachsartige Farbe, den matten Glanz und die kleinen Dellen der einzelnen Efflorescenzen, nicht minder an die, nach der Involntion auftretenden leicht atrophischen, braunen Stellen; lanter prägnante Zeichen des Lichen ruher planns. Spitze Condylome unterscheiden sich durch ibre conische Form; in vorgeschrittenen Fällen durch die langgestielte Anheftungsart; ferner dadnrch, dass sie an der Spitze hart, vertrocknet und verhorut sind, wofür anch der mikroskopische Befund spricht, da die spitzen Condylome ein pathologisch verdicktes Epidermislager hei relativ schwächer hetheiligter Cntis darhieten, während den Papeln der Hauptmasse nach in der Cntis ein stärkeres Rundzelleninfiltrat entspricht. Selhst die in Form von Hahnenkämmen wuchernden spitzen Condylome (venerische Papillome) nnterscheiden sich für den Kundigen leicht von den Inxurirenden Papeln. Endlich ist zu erwägen, dass den spitzen Condylomen kein syphilitischer Primäraffect voranging und an den übrigen Körperregionen kein für Lues charakteristisches Exanthem und sonstige Veränderung nachweisbar ist, wenn nicht zugleich Syphilis und spitze Condylome hestehen.

Theraple. Znnächst hat man die mit confluirenden Papeln hedeckten Stellen zn reinigen, was am zweckmässigsten mit 1/2 % Suhlimatwasser in der Weise geschieht, dass diese Gegend mit in Sublimatwasser getauchten Tnpfern abgewischt wird. Sodann wird das Territorinm mit einem gut klehenden, granen Quecksilherpflaster, das in kleinen Stücken applicirt wird, bedeckt. Die Anwendung zusammenhängender, grosser Stücke des Pflasters hat den Nachtheil, dass diese Pflasterflecke nicht exact adhäriren, sich nach knrzer Zeit von der Unterlage abhehen und abfallen. Ist ein grosses Territorinm, welches Einhuchtungen darbietet, zn hehandeln, so hefestige man die Pflasterstücke mit einem entsprechenden Verhand. Alle anderen Maassnahmen gegen die nässenden Papeln, wie die Ahtragung mit dem Messer, Bespülen mit Chlorina liquida und Einpulvern mit Calomel, die Bestreichung mit schwacher Chromsänre und Sublimatwasser halten wir für ganz nnzweckmässig. Die ausgehreitetsten Formen hahe ich mit grauem Pflaster in nicht zu langer Zeit hinweggehracht. Doch ist es nnbediugt nothwendig, noch eine entsprechende allgemeine Quecksilherenr mit dem Kranken durchzuführen und sowohl die locale als anch die allgemeine Cur lange über den Zeitpunkt der localen Heilung hinans zu führen.

### Tertiäre Syphilis der äusseren männilchen Harn- und Geschlechtsorgane.

Die tertiären oder Spätformen der Syphilis kommen im Bereiche der Harn- nnd Geschlechtsorgane zunächst anf der allgemeinen Hautdecke dieser Theile vor, sodann treffen wir diese Syphilisproducte im Bereiche der unter der Haut oder im Inneren des Körpers gelegenen Organabschulte (Hoden und Nieren).

Symptome und Verlanf. Im 4.—5. Jahre nach der Infection, oft anch später, kommt es bei gar nicht oder sehlecht behandelten, estleens selbst bei ordendlich behandelten Etallen, unr Bildung tertiärer Syphiliaproducte an verschiedenen Leihenstellen und zu den diese Producte charakteräirenden Metamorphosen und Verdaderungen. Und so kommen wir in die Lage, anch auf der Russeren Decke der Geschlechstheile dem spätsyphilitischen forannlom in seinem zweifachen Typus zu begegene. Entwoder wir bahen das kleinere Gummaknötchen oder den grösseren Gummaknoten vor uns.

Das Gnamaknötichen (Tubercolum entis) kommt als gruppirtes, kreisend balbkreisförnig angeordnetes Exanthem von der Leistengegend bis zum Scrotum oder vom Schamberge bis gegen die Penisdecke sich erstreckend, oder auf der Eichel localisit vor. Die rothbrause Tarbe, die mässige Abschuppung oder Krastenbildung, die his in die Triefe der Lederhaut reichende Infiltration und die charakteristische halbkreisförnige Anordnung, ebenso die lange Zeit zurückhleitende dunkelrothe Farbe, machen diese Form zu einer so typischen und deutlichen, dass sie trotz ihrer Seltenbeit in dieser Gegend leicht erkannt und nur schwer übersehen werden kann.

Wenn die Knötchen schmelzen, eitrig zerfallen und in einander fliessen, was allerdings nicht gar zu oft vorkommt, so entstehen tertiär syphilitische Geschwüre. Es kommt dann zur Bildung serpiginöser, nierenförmiger oder halbkreisartiger Ulcerationen mit einer mebr oder weniger seichten Narhe oder narhigen Einziehung auf der einen nud einem dicken, erhabenen, noch acuten Infiltrationswall auf der anderen Seite. Doch diese Knötchen vereitern oder zerfallen nur selten, vielmehr ereignet es sich oft, dass sie bloss schrumpfen, sich mit Schuppen oder Krnsten bedecken und sich allmählich zurückhilden, während an der entgegengesetzten Seite neue Knötchen sich anhilden und so das serpiginöse Knötcbensypbilid darstellen. Es entsteben so dnukel- oder brannrotb gefärbte Stellen mit den Zeichen heginnender Heilung auf der einen Seite (Glätte, Mangel des Infiltrates), die an Flächen angrenzen, die noch im Stadium lebbafter Entwickelung sich hefinden. Ich habe einen hierber gehörigen Fall beobachtet, bei welchem es von einem durchbrechenden inetischen Inguinalknoten zu einem handtellergrossen Geschwüre kam, welches in seiner Ansdehnung vom Oberschenkel und von der Leistengegend bis zum Serotum übergriff und von der einen Seite her Abheilung, von der anderen hingegen noch einen Nachschul nener Knötchen darbot. Ein zweites ähnliches Exanthem sass auf einer Gesässbacke und überdies waren noch narbige Affecte auf der Schleimhant und änsseren Hantdecke der Nase zu gewahren.

M. vox Zeusst. bat einen Fall beobachtet, bei welchem ein serpiginbeneenses Sypbilid die Hamröhre ergriff, den vorderen Theil derselhen zerstörte, sodass der Harn dann darch eine Oeffaung im Penisserotalwinkel zu Tage kam. Eine eingeleitete specifische Bebandlung brachte den Process zum Stillstand.

Die grossknotige oder eigentlich gnmmöse Form kommt zwar anch selten, doch ab und zu in sehr prägnanten Exemplaren zur Beohachtung; hesonders die Hautdecke des Penis, das Gewebe der Eichel, nicht minder die cavernösen Gewehe des Gliedes werden von diesem Gehilde hefallen. Es scheint jedoch, dass anch die dorsalen Lymphgefässe des Penis, ebenso die Blutgefässe dieser Region für die Entstehung gummöser Knoten eine Bildnngsstätte abgeben; znm mindesten wird diese Meinnng hestätigt durch einen Fall, den ich durch Gefälligkeit Herrn Dr. v. Zeissl's zn sehen in der Lage war. Ich möchte ferner hervorhehen, dass Gnmmen im Bereiche des Penis von Stellen ansgehen, die früher vom Primäraffecte oder von secnndären Inetischen Efflorescenzen befallen waren. Es handelt sich hier nm erhsen- his haselnnssgrosse Knoten, die in das subcutane Zellgewebe wie eingelassen erscheinen, sich hart anfühlen und eine leichte Abhehung der Hant hewirken, jedoch die Farhe der letzteren so lange intact lassen, als keine Erweichung oder Schmelzung in ibnen Platz gegriffen bat. Mit dem Beginne der rücksebreitenden Veränderung, der Erweichung, Verkäsung, Vereiterung kommt es zur Anlöthung der Hant au die Geschwalst, zur Entzündung und zum Durchbruche derselben, worauf entweder partielle oder anch vollständige, allmählich vor sich gebende Ansstossung stattfindet, oder es wird unter dem Einflusse einer specifischen Bebandling das Gimma der Anfsanging entgegengeführt. Dass dann an der Stelle, wo das Gumma sass, sich eine Einziehung einstellt und eine hindegewebige Narbe bildet, ist ia ohne Weiteres einlenchtend; dass diese Narbe hei tiefen und ausgebreiteten Substanzverlusten sich zu einer förmlichen Schwiele entwickelt, ist ebenfalls verständlich. Bedenkt man ferner, dass nm den eigentlichen gnmmösen Herd hernm, selbst nm seine bindegewebige Kapsel in weitem Abstande Rundzelleninfiltration anzutreffen ist, die im Vereine mit dem jnngen, ersatzhildenden Bindegewebe eine grosse Strecke einnimmt, so wird es ganz klar, dass dieser Vorgang in der Nähe der Schwellgewehe, z. B. nächst und unter der Tunica albuginea eine Art Cavernitis hervorrnfen mnss. Man spricht daher anch von einer gummösen Cavernitis. Dieser Ersatz des cavernösen Gewehes durch narbige oder callöse Bindegewebszüge hat Verödung der sonst bluitübrenden Maseben zur Folge nud bietet dem einstrümenden Blute bei der Ereetion ein untberwindliches Hinderniss. Der Zustand hat dann viel Aebnlichkeit mit der durch aente goorrboisches Entztludung bewirkten bindegewebigen Verhaderung, die zur Gborda führt. In extremen Fällen kann sich an solche Cavernitis bleibende Verkritmunnig des Penis nei ein ständiges Begattungshinderniss (Impotentia coenndi) knipfen.

Anatomie. Um diese klinischen Thatsachen richtig zu benrtheilen, genügt es, die anatomischen Daten in Kürze sich ins Gedächtniss zu rufen. Bei beiden Formen baben wir ein kleinzelliges Rundzelleninfiltrat, bier und da mit vereinzelten Riesenzellen durchsetzt, mit Verdrängung der bindegewebigen Elemente vor nns; und zwar sitzt beim kleinknotigen Syphilid das Infiltrat in den tiefen Sebichten der Lederhant und steigt dem Znge der Papillen folgend bis an die Epidermis beran. Die Papillen werden immer flacher; die Contonren der Erhöhungen und Vertiefungen (Berge und Thäler) an der Grenze zwischen Epidermis und Cntis schwinden nabezn ganz; die Epidermis leidet in ihrer Ernäbrung, ihre Anbildung hört unter dem Einflusse des andrängenden Infiltrates ganz auf, bis sie allmäblich verdüngt und endlich durchbrochen wird. Ueberdies werden die Gefässe verändert, ibre Intima und Adventitia wird durch Rundzellendnrcbsetznng und active Proliferation verdickt; sie werden dadurch theilweise ihrer Elasticität verlustig und hüssen die Fähigkeit ein, sich verschiedenen Fillingsgraden zu accommodiren. Endlich werden die Gefässe durch den Druck des Infiltrates in ibrem Lumen eingeengt. Unter solchen Umständen wird die Ernährung des neugebildeten Rundzelleninfiltrates sehr beeinträchtigt und so wird im Vereine mit der Einwirkung des Giftes eine allmähliche Necrobiose und Verflüssigung platzgreifen. Dieselben Verhältnisse walten anch beim Gnmma ob, nur dass hier sich diese Umstände in dem anbentanen Zellgewebe abspielen und an grösseren Strecken vollzieben. Der Schlasseffect ist in beiden Fällen derselbe.

Was die anatomische Erklärung derjenigen Gammata betrifft, die an vorausgegangene Selerosen und seenndäre Efforeseenzen ankulpfen, d. h. anf dem früberen Standorte dieser Gebilde anfireten, so müssen wir anf die in der Tiefe der Lederbant rubenden Rundzellen rerarriten, die monatelang, ja, wie maneche Erfahrungen lebren, auch zwei bis drei Jahre lang mit Gift beladen an Ort und Stelle verbarren können, obne die Virtelnez einzubässen. Anf einen gegebenen Reiz bin werden diese Zellen auttv, vermebren sich, bilden an übrem Standorte neue Efforeseenzen und senden mit dem Kreisland virus nach verschiedenen Regionen bin.

Diagnose. Die Diagnose sowohl des serpiginös-nlecrösen Syphilides, als and die des Gnmma kann oft erhebliebe Schwierigkeiten bereiten nad die richtige Benrtheilung dieser Vorkommnisse setzt ein gründliches dermatologisches Wissen voraus.

Zonschet bandelt es sich darum, das tertiär syphilitische Product on dem seendfür heitsiehe Eranthem zu nntensebeiden, da heide Formen vom Standpunkte der Therapie betrachtet eine zum Theil differente Behandlung erbeitschen, ferner auch einer andern Beurtbeilung anbleimfallen, was die Ubestragung auf andere Individene betrifft. Abgesehen also von den oben angeführten klinischen Merkmalen, wird bei den Frithformen der Lues nech der kurs abstebende Infectionsscriptunkt in Betracht kommen; ebenso das wichtige Merkmal, dass bei seeundürer Syphilis das Exanthem eine differe gleichmäsige, mehr nniverselle Ausbreitungsart auf arbeitet, während das tertiär leutische Exanthem deroch einer gruppite und regioniter Ausbreitungsart charakterisit wird.

Das tertiär Inetische Exanthem mas ferner vom Lappa valgaris, der ah und zu anch diese Gegend berült, nuterschieden werden. Der Lappas serpiginosus et exuleeraus hietet thatsächlich soviel mit tertiärer Sphälis gemeinsame Merkmale dar, dass ama alle Pankte sohnf ins Auge fassen muss, um im gegebenen Falle die Differentialdiagnose zu machen. Fürs erste sei hervorgehohen, dass die Lues seil schneller na sieb greift, einem besehlennigteren Verlanf darhietet als Lappa; sodann werden in den Randpartten eines Luppasherdes die bekannten röthlichen Luppasknötben zu finden sein; man beachte ferner, dass der Sypbilis ein Primäraffect mit allen sich ansebliessenden Consecutiversebeinungen vorausging; dass im excidirten Probestitek bei Luppa spärliche Tuberkelbacillen nachweisbar sind. Endlich ist anch die Beweiskraft des Satzes ex invantihus et noeentlüss hier in Ansehlaz zu brinzen.

Zwischen tertiärer Syphilis nnd chronischem Eczem dieser Gegend wird wohl kaum ein ernster Zweifel hestehen.

Das Gumma dieser Partien nud ganz besonders das des Penis kann zunächst zu Verwechslungen mit Ulc. durum resp. Reinfectio sypbilitica nud mit Reinduration des barten Geschwürs, sodann mit Ulc. molle nud Epithelialcarcinom Anlass geben.

Ein exulectrites Gumma kann manchmal thatsleblieb einige Achniliche kin tit cher offenen Selerose darbieten und mas wird dann leicht verleitet, eine Reinfectio zu diagnostieiren. Solche Irribtumer sind anch, wir es nach einigen publicirten Fillen angenommen werden muss, öfters begangen worden nnd dech lässt sich bei einiger Vorsicht dieser Irribum leicht vermeiden. Zu diesem Behüfe halte man daran fest, dass jede Reinfectio eine vollständige Genesung von der vorausgegangenen ersten Infection voranssetzt mod dass mit der Reinfection ein nener, in sich abgeseblossener, oder erst abzuschlüssender Infectionsorychs beginnt, der alle Merkmale der Syphilis darbieten mass. Es also kutpfen sich ads an eine barte Gesebwirt regionste und allgemeine Lymphkhotensehwellung, seenndüre Inetisseb Merkmale anf der Hautdecke nnd den Schleimhätten an, wora noch einige intilate Symptome, wei Fieber.

Konfschmerz, Erhöhnng der Reflexerregbarkeit und Blässe kommen. Wenn nnn der Verlanf dieser nenen Lnes sich manchmal etwas milder als der frühere erweist, so ist es immerhin der klinisch festgestellte Typns, dem wir anch hier hegegnen. Man diagnosticire daher in solchen Fällen erst dann den Inetischen Primäraffect und die syphilitische Reinfection. wenn man es mit wirklicher Sypbilis im Gefolge dieser Geschwürshildung zn thnn bat, nnd lasse alle hypothetischen Aufstellungen von einer ahrnpten. unvollkommenen oder abgekürzten Verlanfsart der Syphilis als anbewiesen fallen. Was die Reindnration hetrifft, so müssen wir nns nach den his jetzt gewonnenen Erfahrungen dahin ansanrechen, dass 2-3 Jahre nach der Infection eine Reindnration nicht mehr wabrscheinlich ist, und je mehr der Kranke dem tertiären Stadinm sich nähert, nm so unwahrscheinlicher ist es, dass Reize an der Stelle der früheren Sclerose noch eine Reindnration hewirken könnten. Das Ulc. molle ist dnrch seine Entwickelnngsart aus einem rothen Fleck oder Pustelchen, durch die kurze Inchhation, seine Form, seinen Grand, darch die benachbarte monoganglionäre Lymphknotenschwellung mit Neignng zur Vereiterung charakterisirt.

Ein zerfallendes Epithelialeareinom des Penis kann, wenn es um sich greift, eine Zeitlang mit einem offenen Gnumna, oder einer gummösen Inflittation manche Aebnilchkeit darbieten. In beiden Fällen hat man es mit bis in die Cotti reichenden Shabanarveinaten en than. Dech die Ränder des Epithelioms sind wallartig erhaben, zerklüftet, steil ahfallend; der Geschwüngerund ist mit Grannlationen bedeckt mad sondert reichlich ab; ein Probestike aus einem solchen Ule. rodens ergieht die bekannten Epithelperlen und dies Stränge nad Nester atypischen Epithels sehlst in der Trefe der Cutia zwischen den ührigen Gewebselementen. Ferner wird einem uleerirenden Epitheliom ein geschwellter Lymphknoten in ingzine entsprechen, während ein Gnums einen solchen Knoten vermissen lässt.

Therapic. Gewöhnlich ergiebt die Anammene, dass die mit tertiärer Sphilis behärten Kranken füher kein ergelfreicht Behändlang durchgeführt haben; ja es kommen Patienten vor, die gar keine Kenntnisson von voransgegangener Sphilis haben und daber ande nie einer specifischen Chr unterzogen wurden. In solchen Fällen hat die Therapie eine doppelte Anfaghe zu erfüllen: erstens die localen Veränderungen durch entsprechende Mittel zur Heilung zu brüngen; zweitens die Nachsebübe nad möglichen Recidive zu verhüten. Als locales Armeimittel ist das grane Pflaster stets mit Erfolg anwendhar; hei geschwürzigen Special von der Armeimittel auf Pflaster gehreitet werden. Um Recidiven und Nachsehube zu vermeiden, sind Jodprüparate zu reichen, unter deren alleiniger Anwendung anch die localen Veränderungen sich rückhülden, oder man führt mit dem Kranken eine allgemeine Qnecksilbereur (Innentions- oder Injectionseur) durch und lässte hacher noch Joh nehmen. Of erweist

sich die Verahreichung des Zittmann'schen Decoctes sehr nützlich; ja manche Spätformen weichen erst der systematischen Anwendung dieses Decoctes.

Ein besondere Sorgfalt erbeischt die Behandlung der gammbien Cavernitis und deren Consequenzen. Man unterlasse nie, wenn usch Ausstossung des Gnmma die Narbe massig, schwielig oder callös erscheint und die erwähnten Folgeranstände (Krümmunng bei der Breetion, Schmerzen, Impotentia coeundi) vorhanden sind, grosse Gaben Jodkali nehmen zu lassen. Man wird nach einiger Zeit von der Wirkung dieser Therapie sehr augenebm überrascht.

### Syphilis der Blase und Nieren. 1)

Symptome und Verlauf. Die Syphilis der Blase ist eine so seltene und wenig gekannte Affection, dass ans der Literatur nur 2-3 Fälle ausfindig gemacht werden können, welche dieses Capithel höchst dürftig illnstriren. In einem Falle von VIRCHOW war bei einer 54 Jahre alten Greisin mit zweifellosen luetischen Defecten in der Nase und dem Schlunde noch eine narbige Veränderung des Blasengrundes und der Harnröhre zn gewahren, die gleichfalls mit Syphilis in Znsammenbang gebracht werden konnten. - Ferner beobachtete TARNOWSKY ein 4 Jahre altes, von seiner Amme inficirtes Kind mit Ulcerationen der Blase, die er auf Syphilis bezieht. Endlich bat Вевси im Zellgewehe zwischen Scheide and Harnblase Gammen beobachtet, die einen Wink geben, auf welche Weise Inetische Ulcerationen an diesen Stellen zu Stande kommen können und wie es zu ahnormen Communicationen zwischen Scheide und Blase kommen kann, wenn die Gammen erweichen und zerfallen. Die übrigen, schon in der älteren Literatur angestührten Fälle sind so wenig charakteristisch für Syphilis, besonders für secnndäre nnd tertiäre Syphilis, dass wir mit Recht an der Richtigkeit der betreffenden Diagnose zweifeln. oder wir könnten höchstens der Erwägung Raum gehen, dass es sich etwa nm ausnahmsweise tiefer localisirte Primäraffecte handelte. Ueher Syphilis der übrigen harnleitenden Wege, wie der Ureteren und der Nierenbecken ist uns nichts Znverlässiges bekannt.

Ein wenig besser ansgebant ist nusere Kenntniss der Nierensyphlits, obsehon anch dieser Capitel riele Lücken nund Mängel darbietet. Die von älteren Autoren (VALSALVA, MORAGNI) erwähnten Verinderungen der Niere durch Syphilis sind so unbestimmt und für nusere Auffässung so wenig motivirt, dass wir sie gar nicht verwerthen können. Erst aus den letten Decennien datiren die Versuche, die durch Syphilis gesettten Veränderungen der Nieren klinisch und ausdumiest zu begründen und

Ueber die Syphilis des Hodens und Nebenhodens vgl. Finoza, III. Abtheilung dieses Handbuches, S. 337.

von anderen ähnlichen Processen abzuscheiden. Und so wurden gewisse allgemeine Gesichtspunkte gewonnen.

Die Niere steht in einem zweifachen Verhältnisse zur Syphilis; das Nierengewehe wird durch das Syphilisvirus entweder direct afficirt oder die Syphilis rnft secundär, gleich vielen anderen Cachexien und Dyscrasien an der Niere, ebenso wie an anderen Organen die amyloide Degeneration hervor. Was die directe Beeinfinssung des Nierengewehes durch das Syphilisvirus betrifft, so sind es in erster Reihe der Gefässapparat und hesonders die Malpighi'schen Knäuel, die schon im Frühstadium, ia in den ersten Monaten der Infection vom Virus hetroffen werden können. Wir hahen zwar keine Sectionshefunde, die diese Voranssetzung erhärten könnten; allein wenn der klinische Symptomencomplex der nnter diesen Umständen auftretenden Alhuminnrie, Cylindrurie, der im Sedimente nachweisharen Nierenepithelien und der Oedeme erklärt werden soll, so müssen wir nus auf Analogieschlüsse verlassen. Diesen Schlüssen liegen verschiedene Thatsachen zu Grunde. Erstens wissen wir, dass die Syphilis de facto überall, wo sie auftritt, Gefässveränderungen hewirkt; zweitens rufen verschiedene Infectionskrankheiten an der Niere zunächst eine Knäuelaffection hervor (Glomerulonephritis).

Dass wir es in solchen Fällen nicht mit zufälligen, nur nehenhergebenden, sondern mit von Syphilis wirklich abhängigen krankhaften Veränderungen zu thun haben, beweist der Umstand, dass auf eine rationell durchgesührte specifische Behandlung nicht nur die erwähnten Nierensymptome, sondern anch die concomitirenden luetischen Zeichen znrückgehen. Wir wollen dieser Erwägung eine ans unserer Praxis geschöpfte Krankeugeschichte erlänternd aufügen; Eine etwa 25 Jahre alte, mit breiten Condylomen und Schleimhautpapeln behaftete Frauensperson entzog sich während des Beginnes einer Suhlimatinjectionscur der Spitalbehandlung, um sich in häusliche Pflege zu begehen. Nach etwa einem halben Jahre, während welcher Zeit die Kranke gar nichts gegen ihre Krankheit unternommen hatte, stellte sie sich mir in der Privatordination vor. Ich constatirte damals eine Psoriasis palmaris et plantaris specifica; Oedeme um die Knöchel heider Unterextremitäten. verminderte Dinrese, grosse Eiweissmengen im Harn, Cylinder- und Nierenepithelien im Harnsedimente. Auf eine sehr vorsichtige, allmählich energischer angewandte Quecksilherenr schwanden nicht nur die Affectionen der Handteller und Fusssohlen, sondern auch die Symptome der Nierenerkrankung. Das erdfahle Ausschen der Kranken besserte sich znsehends und der Erfolg der etwas protrahirten Cur war ein so befriedigender, dass 2 Jahre lang fortgesetzte Beohachtung der Kranken kein Zeichen einer Nierenkrankheit gewahren liess.

Oh solche zweifellose Syphilisformen der Niere anch zu chronischen Nierenaffectionen, zu diffusen, parenchymatösen Nephritiden und zu Schrunpfnieren führen können, ist wohl anzunehmen, doch sehwer zu beweisen. Das bei einer heträchtlichen Reihe von acnten und chronischen Morbus Brightli-Fällen ein urstehtlicher Zusammenhang mit Syhlilis besteht, wird wohl mit einigem Recht behanplet; daßtr sprechen nicht hloss die voransgegangene Syphilis, soudern gleichzeitigt euteische Gefässveränderungen an inneren Organen. Doch dürfen wir uns nie verheblen, dass das klünische Beobachtungsgesphinis solcher Fälle, nicht mit Syphilis in Zusammenhang zu bringender Fälle gewöhnlicher, nicht mit Syphilis in Zusammenhang zu bringender Fälle von Morbus Brightli übereinstimmen, dass wir die Diagnose Nierensyphilis nur mit grosser Vorsicht stellen können, wenn wir nicht groben Tänschungen nud Irribtmera nabeimfallen sollen.

Eine hesondere Art von Affection ist in der gnmmösen Nierenentartnng gegehen. Die Gnmmen treten entweder solitär oder multipel, in kleineren und grösseren Exemplaren auf und machen auch hier alle ihnen znkommenden Metamorphosen der Verkäsnng, Vereiterung und Erweichung durch. Dass unter solchen Umständen das ganze Organ oder anch ein Theil desselben destruirt wird, ist ia eine selbstverständliche Conseopenz dieses ganzen Processes. Nicht minder wiehtig ist die durch Bindegewebswacherung bedingte schwielige Verdickung der Nierenkapsel, die einen Tumor vortänschen kann. Eine zwar seltenere, aber immerbin heachtenswerthe Complication ist die nach eitriger Schmelzung der Gnmmen sich etablirende Eiterung des benachbarten Bindegewebes (Paranephritis) mit Durchhrnch nach aussen. Eine solche in schwieligem Bindegewebe sitzende Fistel kann den Verdacht auf Tnherenlose wachrnfen und therapentisch zu sehr eingreifenden Maassnahmen Anlass gehen. Die gummöse Nierenaffeetion kann endlich, wenn die Tnmoren mehr gegen das Becken sich senken, eine Knickung des letzteren oder einen Verschlass gegen die Ureteren hin bewirken, so dass der Harnahfinss von dieser Seite anfgehoben ist.

Diese Form der Nierenaffection lectischer Natur ist nicht allein durch Sectionen, sondern dareb Operationsepethaisen und klimische Beobachtungen sichergestellt. Zwei von Isaasta nephrectomirte Fälle sind
ehr wiehtige und ebesse lehrreiche Beispielt von gunmöser Syphilis,
die wir auszugsweise hier mittheilen wollen. Fall I. Eine zweifellos
syphilitische Frau zeigt die klassischen Merkmale der Schrumpfalerer
Folyurie, Durat, niedriges spesifisches Gewicht des Harnes, spärliche
Lencocyten und Nierenelemente, einen byalinen Cylinder, bald nur Sparen,
hald gar kein Enwiss. Nebendei waren jedoch die Merkmale eines in der
Nierengegend localisirten Tumors vorhanden. Der Tumor zeigt die dreifinche
Grösse einer Niere, ist eompressibel und pflegt nach permanenter Compression eine Zunahme des Bodensattes im Harne zu bewirken, ehens
das Erschelnen rother BlintKorprechen zu veranlassen. Die Geselwhalst

fühlt sich derb an, ist anf Druck nicht empfindlich, anf der Oberfläche nicht glatt, und zeigt weder hei der Respiration noch hei den Manipnlationen Bewegung oder Verschiehharkeit. Anf Jodkaligehrauch tritt eine dentliche Ahnahme der Geschwalst, Besserung im Befinden der Kranken und plötzlicher Ahgang von stanbfeinen Partikeln ein, die aus Epithelien zusammengesetzt sind. Die durch Operation entfernte Niere zeigte, dass es sich nm interstitielle Nephritis, um Para- nnd Perinephritis und harte knotige Schwielen handelte. Es trat Heilung ein. Fall II. Ein Mann, in dessen Anamnese Schankerinfection und eine Onecksilhereur sich erniren lassen, erkrankt nater Schmerzen in der linken seitlichen Thoraxgegend. Daselbst entwickelt sich ein Ahcess. der incidirt wird und dessen Inhalt ans eitriger, bröckliger Masse hesteht; an der Operationsstelle etablirt sich eine Fistel. Im Harne Lencocyten. Verdacht auf Nierentnbercolose. Es wird die Nephrectomie gemacht. Fast die halhe Niere destruirt, in der stehengebliehenen Hälfte sind Gummen zn finden. Anch in diesem Falle erfolgte Heilung.

Die darch Syphilis hervorgerofene Amyloidentartung unterscheidet sich in gar nichts von der Amyloidentartung durch andere Ursachen, wie heispielsweise darch Taherculose, durch langwierige Eiterungen oder andere schwächende Potenzen. Wir sehen in dieser Veränderung anch keine directe, durch das Virns hedingte Gewerhsaltention und gehen uns auch keiner Hoffnung hin, durch eine specifische Behandlung irgend einen Erfolz zu erzielen.

Diagnose. Ist schon der pathologische Anatom sehr oft in Verlegenheit, ja manchmal geradezn ansser Stande, hei der Section eines Brightikers mit Lues in der Anamnese, den betreffenden Fall als Nierensyphilis hinzustellen, selhst wenn an manchen grösseren Gefässen Heub-NER'sche Veränderungen nachweishar sind, nm so schwieriger gestaltet sich die Anfgabe des Klinikers solchen Fällen gegenüber. Wir haben keinen Anhaltspunkt, nm einen solchen Fall von parenchymatöser oder interstitieller Nephritis als Inetisch hinznstellen. In der That scheint es anch, als wenn die Syphilis nur ein prädisponirendes Moment für diese Fälle von Nephritis abgehen würde. Nnr in einer kleinen Zahl von Fällen kann die Diagnose auf luetische Nephritis mit einiger Wahrscheinlichkeit gestellt werden. Wenn nämlich im Frühstadinm der Syphilis nehen floriden Luesproducten die Zeichen eines acuten Morhus Brightii, hei einem früher gesand gewesenen Individanm, wie in dem ohen von nns geschilderten Falle auftreten, dann hat die Vermnthung, dass cs sich hier nm Nierensyphilis handelt, einige Berechtigung.

Die gnmmöse Niere, wenn sie unter dem Bilde eines Tnmors, eines Abscesses, oder einer renalen Pyorrhoe anftritt und danehen noch die Symptome der Nephritis darhietet, ist mit Rücksicht anf das Spätstadium der Syphilis, in welchem der Kranke sich befindet, eine mit Wahrscheinlichkeit zu diagnosticirende Erkraukung. Wird im Uehrigen noch das Uehel durch die vorsichtig angewandte Therapie gebessert, so wird die Diagnose zu einer sichereu.

Theraple. Wie ans der Darstellung des Verlanfes und der Diagnose der Nierensyphilis sich ergiebt, haben wir es mit einer nur schwer zu erkennenden Krankheit zu thun, und erst die begonnene specifische Cur. in vorsichtiger Weise angeweudet, bekräftigt bei gewissen Formen des Uebels uusere Vermuthung. Man fauge daher nur mit kleinen Gaben Jodkali oder eines anderen Jod-Präparates au und controllire den Eiweissgehalt des Harnes durch hänfige Uutersuchungen. Es kann sich aber auch ereignen, dass erst unter dem Einflusse des Jodes oder des verahreichten Quecksilbers das Albumin im Harne auftritt oder zunimmt, da diese Stoffe in vieleu Fällen selhst eine gesunde Niere zur Eiweissausscheidung anregen; es ist daher die nachträgliche Diagnose Nierensyphilis erst nach begonnener Jod- oder Quecksilherenr aus irgend einer auderen Ursache auf Grand der Harnantersuchung allein nicht beweiskräftig. Einen eelatauten Fall nach dieser Richtung habe ich im Vorjahre zu heohachten Gelegenheit gehaht. Ein mit Gehirnsyphilis behafteter Patient erhielt von mir mittelgrosse Jodgaben, die schon nach 8 Tagen eine deutliche Besserung bewirkten. Eine Verdanungsstörung veranlasste mich jedoch, das Präparat für einige Tage auszusetzen und den Haru zu untersuchen. Zu meiner Ueherraschung waren nicht nur Albumen, soudern auch Leucocyten und Nierenelemente, selhstverständlich auch Jod im Harne nachweisbar. Nachdem ich einige Zeit das Mittel aussetzeu liess, schwaud das Jod im Harne; die Zeichen der Niereureizung giugen auch zurück, um mit neu begonnener Jodeur abermals in Erscheinung zu treten. Merkwürdigerweise hatte die später durchgeführte Quecksilberhehaudlung keine Nierenreizung zur Folge-

Bei gewöhulichem Morbus Brightil mit Lues in der Vorgeschichte, jedoch bei Mangel aller soustigen Anbaltspunkte für Nierensyphilis, erwäge man genau den Ernährungszustand, die Verdauungstüchtigkeit und die ührigen Verbältnisse, bevor man sieh zu einer specifischen Cur anschickt.

Sicher ist der Erfolg bei gummöser Nephritis.

## VII.

# Die nervösen Erkrankungen der Uro-Genitalorgane.

Von

### Dr. Alexander Peyer in Zürich.

### I. Nervöse Functionsanomalien der Nieren.

1. Assi Johannsson, Nerik Mar. f. Lågeridersk. 2. R. N.Y. T. p. 901, 1885.
2. Bennett, Brit med, Joan Febr, 24 1884. – 8, 1811, Ueber Diddees, Schnids Jahrb. 1884. Nr. 11. Bd. 298. – 4. Demme, NVI. Jahresk. d. Jenner'schen Kinderspitas. – 5. Erdenberg n. G. Cutti mann, Fatologie des Sympatheus, Berlin 1873.
Med. Bd. 37. – 8. Not han gei, Durst n. Falydigale. Urch. Arch. Bd. 86. – 9. Peyer, Der Urin bel Notenen. Volkmann, Mill. Nortriges, Nr. 341. – 10. Salkowati u. der Hanorgane. – 12. Well, Virch. Arch. Bd. 95. – 13. Worm-Müller, Norsk Mag. I. Lägeridensk. 3. R. IX. 42. 205. 1579.

Es ist eine längste bekannte physiologische Thatsache, dass alle Secretionen unter dem Einflusse des Nervensystems stehen. Unterbricht mat die Thätigkeit desselben durch Durchechneiden der Nervenfasern, wird die Secretion angewiblichtige phenum, nad wie der Wille z. B. Muskelbewegungen hervormit und henmi, so kann auch der Einfluss der Psyche oder der Nerven überhaupt Drüsensecretionen beschleunigen oder hemmet Zur Illistration dieser Thatsache erimen wir nur an den Effect, welchen der blosse Aublick oder der Geruch von wohlschmeckenden Speisen auf die Speichekeeretion eines hungrigen Monschen hat. Weniger bekannt ist die Thatsache, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualtität des Secretes durch Nerveneinfluss bedeuten alleitrit werden kann. Sehr deutlich und in verschiedener Weise kann man diesen Einfluss bei dem Secret der Nieren, dem Urin constatiren. 9

Die quantitativen und qualitativen Veränderungen des Urins durch Nerveneinflüsse sind nämlich so bedeutend und in die Angen springend,

<sup>1)</sup> In Capitei 1 n. Il dieser Abtbeilung des Handbuches ist jener Beobachtung schon öftere gedacht worden und Ich verweise im Allgemeinen und Besonderen auf den Inhalt dieser Capitei.

dass dadarch eine organische Erkrankung vorgetäuscht werden kann, und wir sind deshalb oft auch augenhicklich kann im Stande zu entscheiden, ob die hetreffende Veränderung einer organischen Erkrankung zuzuschreiben ist, oder ob sie nur das Product einer abnormen Nervenfunction, d. b. einer Neurose darstellt. Selbatverständlich ist die Differeutialdiagnose dieser Zustände für die Praxis von grosser Wichtigkeit; denn die Therapie wird je nachdem eine grundverschiedene, unter Umstäuden eine entgegengesetzt sein.

#### A. Polyurie.

Dieses Thema ist ausführlich in Capitel II dieser Ahtheiluug, LEPINE, Diabetes mellitus uud Diabetes insipidus behandelt worden. (vergl. daselhst.)

### B. Anurie und Oligurie.

Wir versteben darunter denjenigen nervösen Erregangsastand des nropotischen Systems, bei welchem kein oder nur wenig [Urin in die Blase gelangt. Die Entstehung bat man sich so zu denken, dass der arterielle Zuflass zur Niere theilweise oder vollständig sistlitt, oder so, dass der sebon secernirte Harn aus den Nieren nicht austreten kann. Die erste Form ist gewöhnlich der Ausdruck verminderter Blutgeschwisch gelicht und anheumenden Blutdruckes in den Kulueigefalssen; ich beobachtet ihr Vorkommen auch auf rein uervöser Basis. Der Blutznütss um Glomentlus kanu in den Nieren auch durch rein uervöse Enflüsse behindert sein, indem durch Splauchnieusreizung eine krankhafte Zusammenziehung der Nierenarterie eintritt. In Folge desseu tritt dann die nervöse Anurie und Oligurie ein, wie wir sie zuweilen hei Hysterie und Neurasthenie seben.

ULTEMANN beobachtete zwei Fälle von Oligurie bei hysterischen Frauen. Beidemale konnte er mit dem Catlieter nnr minimale Mengen Harns aus der Blase entleeren.

Benedict will eine 8 Tage lang danernde Annrie hei einer hysterischen Fran heohachtet haben.

Ich selbst hahe einen Fall behandelt, den mir ein College vom Lande wegen sehwere Hysterfe mit Retroftekt uter insahcktet. Die Fran liesa oft 2—3 Tage keinen Tropfen Urin mad spürte anch kein Bedürfniss dazu, Die dann auf einmal entlerette Urinmenge betrug ca. 150—200 g; das specifische Gewicht 1,015. Der Urin trüthet sich abhald in Folge Ausscheit dang von harnsauren Salzen; er enthölt immer kleine Mengen von Eiweiss, Mit der Aufrichtung der Gebärmutter verlor sich diese functionelle Nenrose der Nieren.

Nach Denian ist der Sitz der hysterischen Annrie in der Medulla obligata, von wo durch functionelle Reizung ein Krampf der Nierengebflässe erzeugt und so die Harnsecreiton sistirt wird. Auch Charcot vertritt die Ansicht der rein nervösen Entstebung der Anurie. Da die

hei hochgradiger Olignrie mit dem Urin entleerten Harnstoffmengen relativ nicht vermindert waren, so schloss Charcor mit Recht, dass die hysterische Olignrie keinesfalls von einem Ureterenkrampf abgeleitet werden dürfe; weil bei Ureterenverschliessung nach M. Hermann's Experimenten nicht nur die absolute, sondern anch die relative Harnmenze sinkt.

Es ist nach all dem wahrscheinlich, dass wie die nervöse Polynrie so auch die hysterische Oligurie einer Alteration der Nierennerven, d. b. speciell einer Reizung des Splauchniens ihre Entstehung verdaukt, und ferner, dass bei langer Daner der Annrie vielleicht pareitsche, im Halsmark gelegene Einfülsse mit ins Spiel kommen.

Hierher gehört auch die toxische Annrie, z. B. bei der Bleikolik, wo durch das Gift der Splanchnicus stark gereizt wird nnd in Folge dessen eine Verengerung der Nierenarterie eintritt.

Anch die Oligurie bei der Eclampsia parturieutium bezieht COHN-HEIM anf einen Krampf der Nierenarterien, da für eine die Oligurie bedingende Stanung durch den schwangeren Uterns sich keine anatomischen Gründe auffinden lassen.

Die sympathische Annrie der gesunden Niere bei Verletzung der anderen ist eheufalls hierher zu rechnen. Es kann diese nicht seltene Erscheinung sogar die alleinige Todesursache hilden, so z. B. bei Exstirpation einer Niere.

Von diesen nervösen Formen der Annrie und Oligurie werden wir bei der Differentialdiagnose zu nuterscheiden bahen:

1. diejenige Anurie oder Oligurie, welche wir h\u00e4n\u00e4n Beginne der diffusen Nephritis treffen. In sehweren Fallen kann die Anurie bier sogar mehrere Tage dauern. Das dabei vorhandene Fieber nud der Gehalt des Uries an Elweiss, Blutk\u00f6prechen, Lenkovgren und Harneylindern werden allerdings eine Verwechselung nicht zalassen.
2. die Oligurie oder Anurie durch pl\u00e4ticliebe Verstofinge eines oder

heider Ureteren, durch das Steekenbleiben von Nierensteinen in den Harnleitern oder darch Knickung oder Achsendrehung des Ureters bei heweglicher Niere ist ebenfalls leicht von der nervösen Form zu unterscheiden.

 die Anurie durch Verstopfung der Einmündungsstelle der Ureteren in die Blase, durch Geschwülste daselhst wird durch die in der Regel vorhandenen Blasensymptome leicht diagnosticirhar sein.

Jedenfalls richtet sich aber auch hier die Möglichkeit der anftretenden Oligurie nach der Durchgängigkeit der Harnwege; so findet man ausserordentlich häufig hei Stricturen der Harnvöhre, bei Prostatahypertrophie, hei beginnender Tabes dorsalis, der Jahre lang atonische Zustände der Blase voransgehen können, anhaltend Olignrie und zwar als eine physiologische Nothwendigkeit, hervorgernien durch die Staunng in den Glomerulis nnd den Harncanälchen resp. durch den verhinderten Abfluss ans denselben.

### Nervöse Albaminarie.

Dieselbe ist bereits in der ersten Abtheilung S. 393-396 von GOLD-STEIN besprochen worden und verweisen wir anf diesen Abschnitt,

## Nervöse Meleiturie

ist von Lépine (vergl. Cap. II. dieser Abthlg.) speciell hesprochen.

### C. Die Phosphaturie')

ist eine der interessantesten Neurosen der Niere. Wir verstehen darnnter die zeitweise Absonderung eines sebwach sauren, oder nentralen oder alkalischen oder endlich amphoteren Urins, der meist sehon weisslich trübe ans der Blase entleert wird und beim Stehen sofort ein starkes Sediment blück, das grösstenheils ans Erdphosphaten besteht.

Man mass sich diese eigentbümliche Erscheinung durch eine refiectorische Einwirkung der Nierennerven auf die specifische Energie der Drüsenzelle erklären.

### D. Indican und Indigo im Urin.

Das Vorkommen dieser beiden Stoffe im Urin bei Neurosen ist nach ULTZMANN kein seltenes. "Nicht gar selten", sagt derselbe, "findet man bei Neurosen eine Vermehrung des Indieans. Bei Individien, welche der Onsnie ergeben sind, findet man zuweilen grosse Mengen von Indiean III Harn enn delbst die Pollutionen derselben ziegen in eingetrockneten Zustande auf der Wäsche Flecken, welche von starkem Indigogehalte blan oder violett gerfändert erscheinen." Nach Excessen in venere, ebenso nach gesehlechtlicher Erregung überhampt, findet man zuweilen grüssere Mengen von Indican im Urin. Anch bei nervösen und bysterische França ist dieses Vorkommiss keine seltene Erredeinen.

OPPOLZEE macht daranf anfmerksam, dass hei Erkrankung des Centralnervensystems, besonders bei Meningitis cerebrospinalis, znweilen sehr grosse Mengen von Indican im Urin gefunden werden.

Das Indican ist im Harne gewöhnlich gelüst; nicht selten findet man anch Indigo in blanen und blanschwarzen Schüppehen und Schollen im Harnsedimente. Zuweilen — allerdings sehr selten — soll Indigo in so grosser Menge ansgeschieden vorbanden sein, dass das Harnsediment blan erseheint. Sind gleichzeitig harnsanre Salze und besonders harnsanres Ammoniak im Harnsedimente vorbanden, dann reissen dieselhen das In-

Betreffs alles Näberen verweisen wir auf das Capitel XIV. der 1. Abtheilung:
 Linsrow, Phosphaturie.

digo mit und erscheinen bald blan, hald violett gefärbt in ihren sonst

Schon seit lange hatte man im normalen und pathologischen Urin das Anfireten eines hlauen Farbstoffes beobachtet, dessen Natur aber dunkel blieh, bis Schuxx im Jahre 1855 den Indigo nüber analysirte und das Indican als einen normalen Bestandtheil des Urins nachwies. Durchsebnitlich betriffst eine Menge 6,6 mg in 1000 g. Urin.

Indican soll sich dnrchschnittlich bei allen Krankheitsprocessen, die mit einer Unwegsamkeit des Dünndarmes einbergeben, vermehren. Spontan erfolgt seine Umsetzung in Indigo zuweilen beim Stehen an der Luft.

### E. Nervose Oxalurie.

Seit verschiedenen Jahren wurde anch das Vorkommen einer nervösen Ozalurie constaitt. Üeber die Hänfigkeit des Auftretans dieser Affection sind die einzelnen Autoren verschiedener Meinnug, so hehauptet z. B. ULTZMARN, dass er den oxalsauren Kalk hei Neurosen viel bänfiger und in viel grösserer Menge geschen habe, als bei Nierenschelosse. Auch ORKRIANDER hat einmal das massenhafte Auftreten von oxalsaurem Kalk bei einer Neurose constaitf.

Wir selbst haben eine Reihe von nervösen Oxalnrien heohachtet und zwar meist abwechselnd mit Anfällen von Phosphaturie.

### II. Neurosen der Blase.

1. Agrave D'Harra, P. Dobe die Krankstein der Herstehen und Geschlichtungen ist Bissermieung Filden mei and surge Reporter XXIII. 29, gp. 349, 849, 849, 181, 1811. — 2. Beard, Sex. Neurathenie. — 3. Heilany, Ed. Cocala gegen circu. Cystile und erishare Sikae. Lancet. 1. 7 Eds. 3, 515. — 4. Bisch-White, States, Charles, Charles, Charles, Lancet. 1. 194, 53, 515. — 4. Bisch-White, States and Sta

Journ. of the med. Sc. Nr. 5. LXXXVII. p. 279. — 24. Hortzka, Journal für Kinder-krankheiten. LIX. p. 1. 1872. — 25. Hewetson, H. B., On a case in which irri-tability of the female bladder of fifteen years standing was cared by Dilatation of tability of the lemale bladder of fifteen years standing was cared by Dilatation of the urethra and neck of the bladder. Lancet 4 XII. 1875. — 25. Hill; W. Scott, Gelsenium gegen Blaseneizung. Amer. Journ. N. S. 1872. — 27. Koch, E., Con-ractur des Blasenhalses, consecutive Analsheise. Hellung durch Glaranisation. Journ. de Brux. LVI. S. 218, 322, 411. Mars Aodt 1873. — 28. Kothe, T. Ph., Übber den Krampf des Blasenhalses. Nederl. Weckld. 48, S. 742. 1874. — 29. Lailemand, Des Krampf des Blasenhalses Nederl. Weekbl. 48. 5.121. 1574. — 25. f. a Hen and "Der petres seinalnei neurotontaires. — 30. Lebert, Krambiette der Harmbiette Mendleche der specialien Pathol. n. Theraphe S. 321. Hersaegegeben von Dr. H. v. Zienussen, — 10. June 1. Ju lander, Zur Kenntniss der nervösen Erkrankungen am Harnapparat des Mannes. Volkmanns Samulung klin. Vortråge Nr. 275. 1896. — 39. Otts, New-York. Ueber Reflexreizungen und Neurosen, veranlasst durch Stricturen der welbl. Harnröhre. Redistrictionage and Scottoned, versainst duries Schichten der Weib, Indurchacht, during Schichten, Penis und der Indrahasis, 8, 66. — 80. Rail; Dr. Labede July 17 n. 24, 1850. p. bet Annal de Gynrecol, 1 n. 74. S. 23. — 48. Raises, Neuralgel der Blass, siems Scien simulirend, Gaz. des Hig. XX. Nr. 34, 1817. — 49. Science, Science, E. Tübingen, Chron-timilirend, Agricum, alb Folge von Songanaansmaling, Alignen, and Contralledungs, Christian and Ch by section through the perineum. Lanct II. p. 395. Aug. 1896. — 52. Soci.n. Arank-helton der Protata. S. S., — 53. Spiegelberg, Geber die Fisuar des Blasenhaises, mit Benerkungen über die rapide Dilatation der Harnröhro beim Weibe. Berliner klin. Wochenstrin Kl. II. 6. 1875. — 48. Steaven son, W. E., Ueber absorne Hauffs-keit der Harnenlierung. Brit. med. Journ. Jan. 6. 1853. — 55. Stein, Alex. W, On irritable bladder. New-York med. Resort XXVII. 20. May 26. Janna. — 56. Thomp-On arrange massiver. AGP 4 OFF BEER, DECOVED AA VII. 20, 203. P. D. JBBB. — 50. I. BO BB-10. The property of the Control of th of urne in the remain by distantion of the field of the unsader. Lance 21: Al. 1913. —
61. Trous sean, Froi, Ueber perinephrit, Abscesse. U/nion 1—5, Jan. 1965. —
62. Tuffne 11, Dublin, mcdical. Press. — 63. Ultramnn, Ueber die Neuropathien der manniliehen Harn- und Geschiechtsorgan. P. 19. — 64. Vidal. de Cassis, Note sur les douleurs urétrales suite de bleunorrhagies et sur un nouveau moyen de les dientifications de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra traiter. Bull. de thérap. Aug. 1848. — 65. Weber, Th., Bericht über 42. Versamm-lung deutscher Naturforscher und Aerzte. September 1868. — 66. Winckel, Krankheiten der weiblichen Harnröhre und Blase.

Wir können die Neurosen der Blase in 2 Hauptgruppen einheilen: Functionelle Neurosen und Sensibilitätsstörungen. Unter die ersten hat man den Spasmus der Detrusoren und die Parese und Paralyse derselben, ferner den Krampf und die Lähmnung des Sphineter der Blase zu rechnen.

Die Neurosen der Blase sind bereits kurz im I. Capitel dieser Abtheilung: Neuropathia sexnalis virorum von Prof. A. EULENBURG in der Hanptsache vom nenrologischen Gesichtspunkte ans besprochen worden. Bezüglich etwa in dem folgenden nicht herücksichtigter Gesichtsnunkt verweisen wir daher auf diesen Abschnitt.

### A. Functionelle Neurosen.

## Spasmus detrusorum.

Es gieht mit wenig Ausnahmen keine erhehliche Affection der Harnorgane, hei welcher sich nicht ein mehr oder minder häufiges Urinhedürfniss findet. Es kommen aber Fälle vor, wo der Spasmus der Detrosoren als scheinhar selbständige Krankbeit existirt und schon eine kleine Menge Harn eine untherwindliche Contraction der Detrusoren anslöst. Sie charakterisiren sich dadurch, dass wir eine Erkraukung der Textur der Blase oder eine bedeutende Abnormität ihres Inhaltes nicht nachweisen können, d. h. dass wir keinen genügenden pathologischanatomischen Grund dafür wissen. Deswegen rechnen wir sie, wie die anch bei nus hänfig gehrauchte englische Bezeichnung "nervons hladder" sagt, nnter die Neurosen. Der Spasmus detrusorum kommt in allen Altersclassen vor, wir haben ihn schon gesehen hei einem einjährigen Knahen und einem 63 jährigen alten Manne. Das hänfigste Vorkommen fällt aber in das Alter von 18-40 Jahren. Bei dem weihlichen Geschlechte findet sich die Affection häufiger als beim männlichen, und wenn trotzdem mehr männliche Individuen in ärztliche Behandlung kommen, so liegt das daran, dass die "nervöse Blase" beim Manne wegen der anatomischen Verhältnisse der Uro-Genitalorgane eine viel grössere Bedentung hat. Das hervorragendste Symptom des Spasmus detrasorum ist der hänfige Harndrang. Wir sagen absichtlich "Drang" nnd nicht "Bedürfniss" der Harnentleerung. Letzteres ist ein physiologischer Act, welcher sich einige Zeit, hevor er ansgeführt werden mnss, anktindigt. Beim Erwachsenen ist dies dann der Fall, wenn die Blase 300-400 g Urin enthält, d. h. ungefähr viermal des Tages. Das Bedürfniss der Entleerung erlauht innerhalb eines gewissen Zeitranmes den Punkt seiner Vollziehung zu wählen und tritt in der Regel in der Nacht nicht auf. Ein hänfiges Bedürfniss der Harnentleerung ist darum auch noch kein Zeichen einer reizharen Blase; denn es macht sich nnr dann geltend, wenn die Blase hänfig und schnell gefüllt ist. Ein Beispiel dafür hietet der Diahetes. Der Harndrang ist im Gegentheil ein pathologischer Act, welcher ebensowohl Nachts als während des Tages anstritt. Die Quantität des jedesmal gelassenen Urins variirt dabei von 100 g his zn einigen Kaffcelöffeln voll Flüssigkeit und sogar einigen Tropfen. Das Hauptcharacteristienm aber des Harndranges ist, dass derselhe ein gehicterischer Act ist, welchen man in der Regel sofort erfüllen muss; oft ist er hegleitet von ahnormen Sensationen in Blase oder Harnröhre, die von einem blossen Unbehagen his zum brennenden Schmerz variiren. In der Nacht ist der Drang in der Regel weniger stark, und manche Patienten schlafen ausser einem 2-3 maligen Anfwachen in Folge des Dranges ziemlich rnhig. Hat dasselhe Individunm aber ans einem beliebigen Grunde eine schlaflose Nacht, so stellt sich anch der Urindrang sehr hänfig ein. In anderen Fällen aber schlafen die Leidenden nur Anfangs der Nacht 2-3 Stnnden ruhig; dann werden sie durch den Drang geweckt and sind ann genöthigt, alle 10 Minaten bis 1/4 Stunden za ariniren his znm Aufstehen. Natürlich kommen die Betreffenden auf diese Weise nm ihren Schlaf und die Nachtrube und sind dann Morgens, wenn sie anfstehen wollen, müde und matt. Zuweilen kommt es vor, dass ein Patient, welcher Abends sehr gearbeitet hatte und mude zu Bette ging, in seiner Schlastrunkenheit dem Drang nicht nachgieht und noch einige Zeit fortschläft. Die Folge davon ist nnn entweder der nnwillkürliche Ahgang des Urins ins Bett (Ennresis spastica), oder aber der Betreffende erwacht bald an einem dampfen Schmerzgefühl in der Blasengegend. Will er dann seinen Urin entleeren, so ist Harnverhaltung eingetreten und er muss einige Zeit geduldig warten, bis der Haru anfängt, zuerst tropfenweise und dann allmählich in kräftigem Strahle abzugeben. Im wachen Zustand tritt der Drang zuweilen so angenblicklich und so heftig auf. dass Patient kaum noch das Closet erreichen kann, andernfalls ihm der Urin nnwillkürlich in die Kleider abgeht. Nicht gar selten gesellt sich zu der "nervons bladder" die temporare Harnverhaltung (Ischnia spastica). Es bernht dieselhe anf einem Krampf des Blasenschliessmuskels and zeigt, wie ohen hemerkt, sich meist nur dann, wenn der betreffende Patient ans irgend einem Grunde seinem Urindrang einmal nicht nachgegeben hat. Es tritt dieselbe in verschiedenen Graden auf; der geringste ist der, dass Patient bei starkem Drang nicht angenblicklich priniren kann, sondern einige Minnten warten mnss, wonach dann der Urin nur tropfenweise abgeht. In einem höherem Grade danert dieser Zeitranm bis zn einer halben Stunde, und im höchsten Grade der Ansbildung kann der Urin nur mit Hilfe des Catheters entleert werden. Zuweilen suchen sich die Patienten dadurch zu helfen, dass sie Stuhlgang zu erzielen suchen, wobei anch die Ischurie daun manchmal überwanden wird. In einzelnen Fällen wechselt die Ischnria spastica anch zeitweilig mit dem Krampf des Detrusor ab. Wir seben z. B., dass eine jahrelang bestehende hochgradige Blasenreizung fast plötzlich verschwindet, nm einer monatelangen vollständigen Harnverhaltung Platz zu machen, während welcher die Patienten den Urin immer mit dem Catheter entleeren müssen. Znweilen tritt der Krampf des Schliessmaskels ganz plötzlich während des Urinirens auf und nuterbricht den Harnstrahl. Man hat dann den Eindruck, wie wenn sich ein Blaseustein vor die Mündnng lagerte. Begleitet ist diese Ischnrie meist von einem dumpfen Druck in der Blasengegend oder aber von einem "heimlichen Grimmen". Selten ist das Schmerzgefühl ein lebhaftes, scharfes.

In einer ganzen Anzahl von Fällen heobachteten wir zugleich abnorme Sensationen der verschiedensten Art in der Hararöhre und in den Genitalorganen. Kanm auffallend wird es erscheinen, dass mit den Fanctionsanomalien der Blase oft anch solche des Darms verhunden sind, besonders wenn wir nus erinnere, dass die Nervi haemorrhoidales anch den unteren Theil der Blase und den Sphincter vesicae besorgen.

Nicht selten heobachtet man einen starken Drang, der meist mit diarrhoischen Stubhenterenngen einbergeht, seltener ist hartulkeige Stubhverstopfung. Anch diejenigen Nervenerscheinungen, welche sich in sämmtlichen Zweigen des Plexus lumbalts und sacralis abspielen, finden mir als ziemtlich hänfige Begleiterscheinung. Von Hizzak wurden dieselben mit dem Ansdrack Lendemaarksymptome hezeichnet, weil sämmtliche dabei ergriftenen Nerven in jenem Abschnitte des Markes, der ein wichtiges Centrum für die Genitalianotionen ist, ihren Ursprung haben, wie z. B. Krenzschwäche, Schmerzen im Krenz, Drack im Unterleib, Un-Glätigkeit, längere Zeit zu stehen, kalte Füsse, Ziehen und Reissen in den Schenkeln, Anätshesie und Hyperästhesie der Genitalien a. s. w. Sowohl hei männlichen als weiblichen Patienten, die an reitbarer Blase leiden, düffen wir nie unterlassen, nach diesen mannigfachen Beschwerden zu forschen, weil sie nas oft einen Anhaltspunkt gehen über den Ursprung der Affection.

Die Ursaehen des Spasmus detrusornm sind sehr mannigfaltig. Physiologie und Pathologie werden gerade hier durch eine Reihe von wahren Uebergangsznständen vermittelt. Die "üble Gewohnheit" einzelner Individuen, jede leichte Mahnnng des sich in der Blase ansammelnden Harns mit einer Entleerung zu heantworten, das vielen Menschen zukommende hänfigere Bedürfniss zur Miction bei Gemüthszuständen der verschiedensten Art, die entsprechende von der Menge des Harns unahhängige Reaction auf bestimmte alltägliche Getränke sind bezeichnende Beispiele (FURBRINGER) (18). Nach MALLEZ (32) sieht man manchmal Individuen. welche Urindrang bekommen, wenn sie Andere uriniren sehen, ähnlich wie man gäbnen muss, wenn man einen Andern gäbnen sieht. Nach Steavenson (54) kommen hei kleinen Kindern Fälle von Blasenreizungen vor, nur dnrch schlechte Gewohnheit und können durch gute Erziehung geheilt werden. Auch jede mechanische Ursache, welche die Capacität der Blase vermindert, hat denselben Erfolg, sowie die Lage uud Gestaltsveränderangen derselben. Hierher gehören die verschiedenen Verlagerungen des Uterus, Becken- und Abdominaltnmoren. Es vermindern dieselben nicht allein auf mechanischem Wege die Capacität, sondern sie reizen die Blase auch zu vermehrter Function. PLAYFAIR (44) fand bei einer Anzahl Frauen in den letzten Wochen der Schwangerschaft äusserst heftige, jeder medicamentösen Behandlung trotzende Blasenbeschwerden, fortwährenden

Drang znm Uriniren, auch während der Nacht, und glaubt als Ursache derselhen eine angunstige Lage des Fötns, respective einen Druck seiner Schulter gegen die Blase der Mutter constatirt zu haben, weil jedesmal nach manneller Verbesserung der Lage diese Leiden verschwanden. In vielen Fällen ist die Erkrankung entstanden auf reflectorischem Wege dnrch Erkrankung anderer Organe. Duncan (15) führt zwei Fälle von reizbarer Blase an, welche er auf Reflexwirkung von der erkrankten Niere and dem Nierenbecken zurückführt. A. W. Stein (55) führt ferner noch Concremente in der Niere, im Nierenbecken und im Ureter als Ursachen des Blasenkrampfes an. MARION SIMS (50) hat daranf hingewiesen, dass die abnorme Irritabilität der Blase anch beim Vaginismus vorkommt, und es ist leicht möglich, dass der Cystospasmus hier reflectorisch eintritt oder darch die oberen Enden des Hymens, die sich ja nicht selten in das Orific. nrethr. extern. hinein erstrecken, auf die Urethra und den Blasenhals übergeht. Nach Duncan kann die Affection ihre Ursache aber auch in der Beckenhöhle hahen, indem die Blase mit allen Arten der Beckenerkrankungen sympathisire und diese Sympathie gerade durch ihre Reizbarkeit beweise. Anch vom Darme ans sollen zahlreiche Ursachen in Folge Reflexwirkung die reizhare Blase vernrsachen. Wir nennen hier in erster Linie trägen Stuhlgang und hartnäckige Stuhlverstopfung: ferner Hämorrhoiden. Fissuren und Ulcerationen im Rectum, endlich Darmwürmer, besonders Ascariden. Nach OBERLÄNDER (38) kann die reizbare Blase aber anch herrühren von einem sogenannten "scharfen" Urin. Dieser letztere soll in Folge seiner abnormen Beschaffenheit die Blase reizen und sie stimuliren, mit ungewöhnlicher Häufigkeit ihren Urin zn entleeren. Die reizende Wirkung des Harns ist meist bedingt durch eine excessive Säure des Urins in Folge starken Gehalts an Harnsänre oder oxalsanrem Kalk oder aber durch starke Alkalescenz des Harns. z. B. bei Phosphaturie. Solche Veränderungen des Urins können vorkommen als Resultate gewisser constitutioneller Krankheiten und Dvskrasien oder in Folge einseitiger Ernährung, oder aber in Folge nervöser Functionsanomalien der Nieren. In einigen Fällen wird die reizbare Blase auch herrühren von Affectionen der Harnröhre und Dungan (15) führt zwei solcher Fälle an. Die reizbare Blase kommt anch vor bei Erkrankungen and Reizerscheinungen des Centralnervensystems, und zwar ist sie zuweilen ein Symptom, das vereinzelt lange Zeit bestehen kann. Wie schon erwähnt, findet mau häufigen Urindrang schon bei starken Gemüthserregungen, bei Angst und Schreck, besonders bei solchen Individnen, welche von Hans ans sehr nervöser Natur sind.

In der That findet man den nervösen Harndrang z. B. hei Personen, welche einen augestrengten Nachtdienst zu versehen haben oder eine sehr verantwortliche Stellung bekleiden. Zum Schlusse erwähnen wir noch den Einfluss gewisser Getränke auf die Entstehung des Harndrangs. Manche Patienten, die an reizbarer Blase leiden, müssen aowohl Wein ab Bier vollständig meiden, weil deren Genus den Drang ins Unglaubliche vermehrt. Ebenso wirken bei manchen Caffe und kohlensaure Getränke. Auch der Einfüsse der Temperahr ist zuweilen ein bedentender. Kalte Flase oder Frieren überhanpt bewirken in den meisten Fällen eine Verschlimmerung der Affection. Die bäufigste Urasche der reizbaren Blase beim wöhlichen Geschlecht berüt jedoch auf einer derronischen Entstündung des Genitalcanals, die sich anf die kurze weibliche Harnröhre fortuflanst.

Eine ganze Anzahl Ursachen sind beim männlich en Geschlechte dieselben wie beim weiblichen und wir erwähnen sie desbalb nur kurz. 1. Die üble Gewohnheit, iede leichte Mahnung des in der Blase

sich ansammelnden Urins mit einer Entleerung zu beantworten.

2. Znweilen liegt dem Spasmns detrusornm eine angeborene Schwäche der Urogeuitalorgane zu Grunde. Solche Individuen bekommen später anf verhältnissmässig geringe Schädlichkeiten, z. B. leichte Excesse in Venere oder in Baccho, häufigen Harndrang.

3. Reflectorisch wirkende Ursachen sind: a) Erkrankungen der Nierend des Nierenbeckens. b) Darmaffectionen. c) Allgemein erböbte Reflexerregbarkeit, sei dieselbe angeboren oder erst erworben in Folge gelstiger und k\u00f6rperilcher Ueberanstregung n. s. w. d) Ebenso seben wir h\u00e4nfigen Urdrafung nach pibtzlichen Erschütterungen des Gesammtnervensystems, z. B. Schreck, Schmerz, Trauer. e) Chronische Gehirnund Rückenmarkeleiden.

4. Das grösste Contingent aber aller Fälle von reizbarer Blase liefern die localen Versüderungen der Schleimbant des hintern Abschüttes der Hernröhre nnd des Blasenhalses. Dieser ist weitaus der empfindlichste Tbeil der Blase nnd von ibm aus geht der Impuls, welcher die Harnentleerung veranlasst. Schon eine leichte, schnell vortbergehende Hyperfämie des Blasenbalses — der sogenannte Biertripper — bewirkt stundenlang einen beinahe fortwährenden Blasenkrampf. Derseibe Effect kann berrorgernfen werden dnreb eine einmalige, besonders befüge und lange danernde sexuelle Aufregung vor dem Coitas. Ebenso bedingen leichte chronisch entstadliche Reitzungen, deren Existen nur durch eine wiederbolte sorgfältige Untersuchung festusstellen ist, einen oft Jabre lang danernden peinlichen Blasenkrampf.

5. Aber auch Entzindungen der Sobleimbant der Pars envernos aler Harneibre bewirken am frescotorischem Wege hänsigen Urindrang. Nach Tit. Weden (55) sind es besonders in der Fossa navicularis localisirte Reimmgen, die nicht selten Harnzwang bewirken. Auch bei Tripper besteht anfägglich, so lange die Entztänding amf die Fossa navicularis beschränkt ist, Harnzwang. Wir selbst haben Fälle beobachtet, wo beim Bongieren das instrument innerhald der Fossa navicularis sich

befand und jedesmal sehr heftigen Harndrang verursachte. Aber anch einfache glandulär infiltrative Formen der Ureth. anter. können reizbare Blase hervormen.

- 6. Präpntialaffection en werden ebenfalls als Ursache chronischer Harrblaseneriaung angeführt. Wir seibst bahen einen ansserordentlich typischen und beweisenden Fall beobachtet, wo nach Operation einer Phimose die reitbare Blase sofort verschwand. Im ührigen dürften diese Falle selten sein.
- Veränderungen des Urins selbst, sogenannten scharfen Urin haben wir schon beim weihlichen Geschlecht als Ursache der Blasenreizung angeführt.
  - 8. Der Einfluss gewisser Getränke und Arzneimittel.
- 9. Einwirkungen der Temperatur. Bei manchen Patienten tritt der Blasenkrampf sofort auf kalte Füsse oder Hinde auf, oder wenn der Betreffende seine Hände in kaltes Wasser taucht. Bei einem Collegen trat nuwiderstehlicher Harndrang auf eine kühle Nasendouche auf.

Nach BLACK WHITE (4) sehen wir häufig bei den Maschinisten der Loomoutive nervons bladder. Die Ursache bilden die fortlanfenden, durch die Thätigkeit der Maschine mitgetheilten Vibrationen.

Diagnose. Zuert werden wir durch eine vorläußige chemische und mikroskopische Untersnebung des Urins eine Erkrankung der Niere, des Nierenbeckens, der Blase und der Urethra amsechliessen. Bei der Anamnese und Krankengeschichte haben wir zu berücksichtigen: a) jugendibese Betünksen, b) geselchetliche Entwicklung, o! etwaige Masturbation, d) krankbafte Pollutionen, e) allfällige sexuelle Infectionskrankheiten, f) der sexuelle Verkehr mit dem weihlichen Geschliecht, g) das Allgemeinbefinden des Patienten und seine bereditäten Anlagen de

Die Urinuntersnehung muss öfters und besonders sorgfaltig mit dem Mikroskop gemacht werden und es kommt hier hauptsächlich in Betracht der Befind von sogenannten Urethraffäden, welche ebensowohl das Product einer chronischen Gonorrboe als langithriger Masturbation oder des Congressus interruptus sein können. Bei Knaben ist schon der blosse Befund von mehr oder minder zahlreichen vereinzelten Leukoyten und Epithelien wichtig. Aber anch Spermatozoen sind kein seltener Befund bei nervons bladder.

Der mikroskopischen und chemischen Harunsternehung folgt eine solche auf die Quantität, um eine Polyurie anszuschliessen. Dann bestimmen wir die Grösse der Blase durch Palpation und Perenssion. Hierauf inspiciren wir das Genitalsystem änsserlich auf die normale Entwicklung desselben, auf Phinnose, auf Smegmaanbähning. Wir seben, ob das Orific. ureth. ext. nicht entzündet ist, und schliesslich nehmen wir die Unteranchung der Haruröhre mit der Sonde und, wenn nöthig, mit dem Urethroskop vor. Bei der Differentialdiagnose baben wir anszuschliessen die acute parenchymatöse Nepbritis, welche in der ersten Zeit eine so heftige Blaseureizung vernrsachen kann, wie eine acute Cystitis.

Die Nierenschrumpfung diagnosticiren wir ans der vermebrten der vermietren Quantifät die Urins, dem seltenen Vorkommen von Harneylindern, dem Eiweissgebalt je nach dem Stadium und der Herrbypertrophie. Die acute und ebronische Pyelitis, den Diabetom sinsjindes und den Diabetes mellitus und ebenso die Polyurie werden wir mit Leichtigkeit bei der Differentialdiagnose ansachliessen. Von Erknakungen der Blase kommen in Betracht: die ebronische Harnverhaltung, wohei in Folge der übermässigen Anndehnung der Blasenwände oft ein starker Blasenkrampf mit Harndrang vorhanden ist. Die Application des Catheters wird uns sehnell und sieher anfklären. Die Schrumpfblase erkennen wir sieher daran, dass wir bei der Kunstlichen Püllung derselben nur ganz keine Quantitäten Wassers in-jürien können. Anch die beginnen de Strictur vernrascht zuweilen Symptome, die mit der nervons bladder verweebselt werden können.

Parese, Paralyse der Blase (Lähmung der Detrusoren). Hierunter versteben wir den Krankheitszustand, hei welchem die Zusammenziehung der Blasenmusknlatur in Folge mangelnder Innervation nicht stattfinden kann.

Hängig beobachtet man diese Form in ganz leichten Graden hei der exvaellen Neurastheine. Eine nicht geringe Anahl dieser Patienten giebt von selbst an, dass es ihnen anffalle, wie ihr Urinstrahl sich veräudert habe; während sie früher in weiten, kräftigem Bogen ihren Harn ansgetrieben, falle jetzt der Urinstrahl flach und perpendiculär ab; dabei müssten sie noch die Bauchpresse auswenden; zudem ängstigt diese Patienten dann noch ein langes Nachtfällein, oder aber es gebt nochmals ein Quantum Urin ab, wenn sie das Membrum sehon reponitr hahen. Es sind dies tot Leute, welche nie eine sexuelle Infectionskrankheit durchgemacht haben and hei denen man eine Prostatabypertrophie sehon ibres Alters wegen von vorneberein anssehlissen kann. Sie leiden blütig in Polge von früherem Abusus sexnalis an ganzer oder theilweiser Impotenz, mangelbaften Erectionen, an Spermatorben e. s. w.

GUYON veröffentlichte 3 Fälle, wo in Folge von Nennasthenie eine berabgesetzte Ontraeilität der Blasse mil Harrverbaltung eintrat. Diese Neurasthénie vésicale, wie GUYON sie nennt, ist ein chronisches Leiden und als prädisponiered für dasselbe sind Nervenkrankheiten anzuseben. Viel seltener sind die Fälle von mehr oder minder vollständiger Faralyse, welche von Erkrankungen der Nervencentren herrühren. Es kann dies gesehehen darch Lähnung der sensiblen oder motorischen Nerven. Dabei können die Läsionen an irgend einer Stelle des Reflexbogens oder in dem im Grosshirn liegender Octatrum vorhanden sein. Bei Lähnung

der motorischen Nerven sind gewöhnlich Detrnsor und Sphincter gleichzeitig gelähmt. Die Patienten fühlen den Harndraug, können aber die Blase doch nicht entleeren und zuletzt entsteht ein mechanisches Abträufelu des Harns. Am häufigsten und frühesten treten derlei Blasenstörungen bei Tabes auf. Bei Gehirnkrankheiten pflegt die Entleerung des Urins nur dann abnorm zu sein, wenn das Bewusstsein gestört ist. Bei tiefem Coma kann es zu paralytischer Retention und zu Harnträufeln kommen, da - wie andere Reflexe - auch die Function des Detrusor gehemmt werden kann.

### Parese, Paralyse der Sphincteren.

Die Parese der Muskelgruppe, welche den Schluss der Blase besorgt, hat eine mehr oder minder hochgradige "Incontinenz" der Blase zur Folge. Dieses Wort kommt von continere me halten und bedeutet offenbar, dass die Blase leer ist and ihren Harn nicht halten kann, dass sie aufgehört hat, cin Reservoir zu sein. Wir sollen also mit Incontinenz nnr den Zustand bezeichnen, der wirklich nur auf einem mangelhaften Verschluss der Blase heruht, und nicht das "Ueberfliessen" der Blase. Der mangelhafte Verschluss kann auf mechanischen Ursachen heruben oder auf feblerbafter Innervation der Schliessmuskeln.

Hierher gehören:

- 1. Vorübergebende Incontinenz bei allen Formen des Sopor und der Narkose, ja selbst im Rausche, daher auch in allen schweren Formen des Typhus.
- 2. Die eigentliche Incontinenz kann sich aus der Enuresis nocturna entwickelu. Wir sehen Fälle, wo in einem gewissen Alter eine hochgradige Entresis nocturna in eine vollständige Incontinenz übergeht.
- 3. Die schlechteste Prognose bietet die Incontinenz bei centraler Erkraukung des Nervensystems, sie hildet oft eines der zuerst auftretendeu Symptome, das geraume Zeit den anderen vorauseilt und lange vereinzelt existirt.
- 4. Auch bei Neurasthenikern sehen wir zuweilen eine mässige Incontinenz, die auf einer mangelhaften Innervation des Sphincter heruht. Diese Patienten leiden gewöhnlich etwas an häufigem Urindrang, und wenn sie demselben nicht sofort nachgeben, so treten cinige Tropfen Harn aus der Blase.

## B. Sensibilitätsstörungen der Blase.

Die Seusibilitätsanomalien zeigen kliuisch ein uugemein verschiedenes Bild.

Die häufigste Form ist jedenfalls das einfache "Gefühl der vollen Blase", welches meist bei der reizharen Blase vorkommt. Es zeigt sich dasselhe oberhalb der Symphyse, sohald die verhältnissmässig geringe Haruquantität nicht entleert wird, wenn der Drang sich einstellt. Dieses Gefühl der vollen Blase kann sich alle 10 Minnten, alle Viertelstunden einstellen. Znweilen ist es ständig vorhanden. In der Regel zeigt sich das Blasengefühl häufiger Nachts und weckt den Patienten, besonders gegen Morgen. Ist das Blasengefühl recht stark, so verursacht es die Empfindung eines dnmpfen Druckes. Zuweilen ist aber die Hyperästhesie der Blasennerven stärker, wenn die Blase leer ist, d. h. wenn die Blasenwande sich berühren. Dadurch gewinnen diese Fälle oft Aehnlichkeit mit den Symptomen der Blasensteine. Nach A. W. Stein ist der Schmerz ein Hanptsymptom der reizbaren Blase. Derselhe kann leicht oder stark sein, von hrennendem oder stechendem Charakter, er kann begrenzt sein auf den Blasenhals, oder daselhst seinen Ursprung nehmen und nach verschiedenen Seiten ausstrahlen. Nach OBERLÄNDER (38) ist hierhei oft ein fortwährendes, stark schmerzhaftes Gefühl entweder nur in der Blasengegend vorhanden, oder der Schmerz strahlt nach ohen in den einen oder andern Ureter fort, zuweilen anch nach nnten, entlang der Harnröhre oder dem Funicalus in die Hoden. Der Punkt, welcher dem Blasenhalse entspricht, ist stets der schmerzhafteste, der Schmerz über der Blasengegend am constantesten. In einem anderen Fall heohachtete derselhe Autor, dass der Patient bei anstretendem Urinhedürfniss sich nur schwer und in kurzen Schritten bewegen konnte, dahei hatte letzterer die quälendsten krampfartigen Schmerzen am Damm, in den Leistenbeugen, dem Gesäss und einzelnen Oberschenkelmuskeln, die sich bretthart anfühlten. Noch öfter kommen diese auf die henachbarten Nerven ausstrahlenden Schmerzen zur Beohachtung, wenn der schmerzhafte Punkt am Damm, oder am Blasenhals oder im After localisirt ist. Dahei steigern sich die Beschwerden unter Umständen durch Sitzen oder Stehen ausserordentlich, so dass man diese auf das Nothwendigste beschränken muss.

Charakteristisch in dem klinischen Anfreten der sogenannten primären Blasenneurone ist auch das oft unmotivite Erscheinen. und Versekhinden derselben und ihr Wechsel mit anderen neurasthenischen Symptomen. So kann die Affection z. B. Ingelang in der Blase ihren Sitt whaben und tagelang ahwechselnd in der Glans penis, oder sie kann am gleichen Tags embrunals ihren Sitt wechseln. Oder aber der Schuere zitt wechenlang in der Blase, pibtzlich verschwindet er daselbat und ersebeint im Rectum und zieht sich von da, in die Hoden. Bei der Lähaung der sensiblen Nerven besteht das Hanptsymptom in dem Fortfall der Perception der Haransammlung in der Blase.

Liegt die Störung im Gross hirn (centrale Incontinenz), so ist der Mechanismus der Blasenentleerung ganz ungestört, vollzieht sich jedoch nnabhängig von dem Willen des Patienten. Ist der Reflexhogen an einer Stelle nnterbrochen, so kann es bei vollständiger Lähnung zu totaler Harnverhaltung kommen. Handelt es sich um partielle Lähnung, so tritt im Anfang nur seltenere Miction ein. Gewöhnlich stellt sich aber hald eine Degeneration der Blasenmusculatur ein, vor allem des Sphineter, so dass zu der im ersten Stadium existirenden Retention sehr hald eine Incontinenz kommt.

Die Anästhesie der Blasenschleimhaut kann aber auch durch periphere Ursachen hedingt sein und wir haben hei sexueller Neurasthenie verschiedene Male gesehen, dass die Patienten nur der Zeit nach uriniren, ohne das geringste Bedüffniss zu empfinden.

Die Blasenneurosen sind beim männlichen Geschlecht weitaus häufiger als heim weiblichen; selten finden sie sich hei Kindern.

Es können denselhen zu Grunde liegen:

- Affectionen der Schleimhaut des Blasenhalses und der Prostata, chronische Gonorrhoe, Masturhation u. s. w.
  - Affectionen der Urethra, welche auf reflectorischem Wege wirken.
     Nierenerkrankungen (Nephrolithiasis, Neoplasmen, phthisische oder
- cystöse Entartung).
  4. Affectionen des Nierenbeckens und der Harnleiter.
- Erkranknugen der weiblicheu Genitalien und des Mastdarmes (Fissnren).
- Ahnormer Blaseninhalt, hestehend in Fremdkörpern, und ahnorme Harnmischung: Harnsäuredyscrasie und phosphatische Diathese, Oxalurie.
- Der Genuss stark kohlensänrehaltiger Getränke, jungen Biers und nenen Weins.
- Der Genuss drastischer Abführmittel und ätherische Oele enthaltender Suhstanzen.
- Die hetreffenden Affectionen k\u00f6nnen anch ansgel\u00fcst werden von der allgemeinen Decke aus durch Einwirkung auf die sensihlen Nerven mittelst thermischer und mechanischer Reize.
- Ebenso durch Erkrankung des Centralnervensystems oder starke Gemüthserschütterung: Schreck, Angst u. s. w.
- 11. Chlorose und Anämie, Hysterie und allgemeine Neurasthenie, therhanpt Erschöpfungszustände jeder Art steigern die Dispositiou zu diesem Leiden.

Weitans das grössere Contingent an Neurosen aber liefern jene localen Veränderungen des Harnapparates, welche in chronischer Gonorrhoe und sexuellen Excessen jeder Art ihren Grund hahen und welche somit als Reflexneurosen aufzufassen sind.

In vielen Fällen sind diese localen Erkrankungen verhältnissmässig gering und sehwer zu entdecken, aber trotzdem hat mau al le Ursache, mit der Diagnose der "primären" Blasenneurosen vorsichtig zu sein und diese nur auf dem Wege einer exacten Exclusion zu stellen. Je vorsichtiger, geuauer und gewissenbaßter wir untersuchen, desto weniger primäre Blasenneurosen werden wir diagnostieiren. Abstrahiren wir von

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgano. IV.

den secundären Neurosen, so unterscheiden sich dieselben von den entzündlichen Erkraukungen der Blase durch das Fehlen von Blutkörperchen, Leukocyten und Schleim im Urin. Ebenso fehlt das Fieher und die Schmerzhaftigkeit der Blase hei Druck. Viel grösser ist oft die Achnlichkeit mit den Symntomen der Blasenstien.

Dagegen müssen wir Gewicht legen auf das Vorhandensein anderer ueurasthenischer Symptome, auf die Anamuese heztiglich hereditärer nervöser Belastung, auf schwere überstandene Allgemeinkrankheiten und locale Genitalaffectionen, wie Gonorrhoe, ferner Masturbation oder sexuelle Excesse. Peinlich genan müssen wir ferner den Urin mikroskopisch untersuchen und zwar nicht nur einmal, sondern öfters. Beim weiblichen Geschlecht sind es hauptsächlich die Beimischungen aus der Vagina, welche hier in Betracht kommen. Untersuchen wir z. B. den Urin eines hochgradig hysterischen anämischen Mädchens mit B., so werden wir in vielen Fällen eine chemische Ahnormität desselhen nicht nachweisen können; lassen wir aher den meist nicht ganz hellen Harn einige Zeit stehen, so constatiren wir in dem wolkigen Sediment, das sich hildet, das Vorhandensein einer ahnorm grossen Masse von Schleim, Pflasterenithel und Lenkocyten. Da wir einen Blasenkatarrh aus den subjectiven Symptomen mit Sicherheit ausschliessen können, so hat man die Herkunft dieser morphologischen Bestandtheile in die Vagina und den Uterus zu verlegen. Gestatten nun die Verhältnisse eine örtliche Untersuchung der Genitalorgane nicht, so werden wir doch aus der Harnuntersnehnng mit Bestimmtheit einen entzündlichen Reizznstand derselben diagnosticiren. Dieser Reizzustand ist nun in vielen Fällen die Ursache des ganzen hysterisch-nervösen Leidens, hesonders wenn er, was sehr oft der Fall ist, durch langiahrige Masturhation hedingt ist. Wir sind also in einem solchen Falle durch die Urinnutersuchung - und heinahe nur durch dieselhe - im Stande, die Ursache der Neurose und die pathologisch-anatomische Grundlage derselben zu erkennen und zu diagnosticiren. Beim männlichen Geschlecht ist die Mannigfaltigkeit der Beimischungen eine viel grössere, entsprechend dem durch die Harnröhre complicirten Bau der männlichen Urogenitalorgaue. Am häufigsten finden wir die Producte der chronischen Entzündung der Urethralschleimhaut und des Blasenhalses, die sogenannten Urethralfäden.

Am schwierigsten und deshalh auch am seltensten wird im Urin das Vorhandensein des Secretes der accessorischen Genital d'utsen constairt. Bei Erectionen und sonstiger sexueller Erregung geht nämlich blufig ein glashelles, klehriges, fadenziehendes Secret von alkalischer Reaction ab, dessen Herkunft aus den Cowpenischen Dritsen in neuerer Exti festgestellt ist. Zuweilen aber, in Fällen von chronischer Uerberreizung des Genitalsystems, geht dasselbe oft ohne Wissen einfach mit dem Urin ab not sammett istel dann manchmal in zienlicher Quantität dem Urin ab not sammett sieh dann manchmal in zienlicher Quantität am Boden des Uringefässes als glashelle, zühe Masse, welche als Sediment vom hlossen Auge wegen ihrer Durchsithigkeit nicht zu erkennen ist und die wir zufüllig einmal bei der Fahndung nach anderen Dingen mit der Pipette in langen Faden aufhehen. Unter dem Mikroskop sehen wir in dieser Masse ausser einigen Schleimkörprerben und Epithelien keine andera Formbestandtheile, als zuweilen eine Unmasse von ausgezeichnet sebünen Sargdeckeltrystallen und apitzigen Krystallen von neutralem phosphorsaurem Kalk. Dieser Befund spricht für alkalische Reaction des Schleimes, was durch Prüfung desselhen mit Lackmuspapier bestätigt wird. Der Urin selbst ist aber entschieden sauer und wir hahen so ein stark alkalisches Schleimsediment in saurem Urin. Diesen eigenthümlichen Befund macht man besonders häufig bei Neurasthenie, beründ auf chronischer Unberreizung des sextellen Systems, wie solche durch zu häufigen Colitus bei jungen Ehemännern oder hei Onanisten vorkommt.

Sehr wichtig in Kiologischer Hinsicht ist auch das Vorhandensein einer Phosphaturie; nicht nur weil sie an und fitr sieb zuweilen Blasenneurosen verarsacht, sondern anch weil ihr Auftreten in den allermeisten Füllen auf irgend einer chronischen entzündlichen Affection des Genitalsystems beruht. Ihre Existenz ist dann sehr oft nicht die Urzache der B., sondern ein gleichwerthiges Symptom, das sich in den Nieren ahpielt; denn nuzweifelhaft liegt dieser zweiten Absonderung eines sehwach 
sauren, oder neutralen oder alkalischen oder endlich amphoteren Urins 
eine reflectorische Einwirkung der Nierennerven auf die specifische 
Energie der Drissenzelle zu Grunde.

## III. Neurosen der Harnröhre.

Die Neurosen der Harnröhre sind, wie diejenigen der Blase. in der Regel keine selhständigen Affectionen, sondern nur Symptome, welchen die verschiedensten Erkrankungen zu Grunde liegen können. In der Regel aber brauchen wir nur daun die Bezeichnung "Neurosen", wenn die derselhen zu Grunde liegenden anatomischen Veränderungen sehr leichte, schwer oder gar nicht zu entdeckende sind. Es muss aber trotzdem betont werden, dass, je genauer und sorgfältiger wir untersuchen, desto mehr das Gehiet der eigentlichen Neurosen zusammenschrumpft; wir erinnern hier z. B. nur daran, dass die Fissuren des vesicalen Endes der Urethra, des sogenannten Blasenhalses, his vor nicht sehr langer Zeit als Neurosen aufgefasst wurden. Je versirter also der Arzt auf dem Gehiete der Urogenitalkrankheiten ist, desto seltener wird er die Diagnose der eigentlichen reinen Neurosen stellen. Die Sensibilitätsneurosen der Urethra können sich äussern als Hyperästhesie der zahlreichen Nervenendigungen der Urethralschleimhant, oder als eigentliche Neuralgie. Die motorischen Neurosen der Uretbra sind mit mehr oder minder starken Störungen der Urinentleerung verhanden und präsentiren sich als Krampf der Harnröhrenmuskeln "Uretbrospasmns", oder als Lähmnng derselben, "Uretbroparese" Die Symptome der Harnröhrenhyperästbesie sind üheraus wechselnde nnd werden bei Männern viel hänfiger ein Gegenstand ärztlicher Behandlnng als bei Franen, bei welchen vorzüglich jüngere Individnen, die noch nicht geboren haben, davon betroffen werden. Die Hyperästhesie macht bier oft den Eindruck einer ganz leichten Urethritis, so wie dies auch bänfig heim männlichen Geschlechte der Fall ist, bei welchem mauche ihre Affection mit einem leichten Biertripper vergleichen. Beim männlichen Geschlecht haben die Nenrosen der Harnröbre eine viel grössere Bedentung vermöge des viel complicirteren Banes derselhen. Die klinischen Symptome der Hyperästbesie können sich zeigen nur während des Urinirens, oder numittelbar nach demselhen; sie können anfallsweise anstreten, auf eine hestimmte Ursache, oder ohne eine solche; sie sind aber anch zuweilen permanent vorbanden.

Anch ihre Localisation ist verschieden. Der eine Patient giebt die Eichel als Hanptsitz der Affection an, ein anderer die Fossa navienlaris, ein dritter die Wnrzel des Penis, ein vierter den Damm und ein funfter klagt üher die ganze Harpröbre.

Die verschiedenartigen Aensserungen der Harnröhrenbyperästbesie sind obngefähr folgende. In ganz leichten Fällen gehen die Patienten ein kanm merkliches Unbehagen während des Urinirens an; znweilen anch ein Gefühl von leichter Hitze während und ansserhalh des Urinirens. Anch einer ständigen nnangenebmen Kälteempfindnng, so dass der Betreffende das Membrum extra einznbüllen tracbtet. begegnet man nicht selten. Ständiges undefinirbares nuangenehmes Gefühl in der Harnröbre und ferner das Gefühl von Ermüdnng haben wir selten constatirt; ebenso einen leichten, dnmpfen Drnck in der Eichel und im Damm, welch letzterer beim Geben stärker wird, so dass Patient mit gespreizten Beinen gebt. Ziemlich hänfig ist das Gefühl von Kitzel, noch bänfiger eine Empfindung, "wie wenn ständig etwas dnrcb die Harnröbre flösse". Weitaus das bänfigste Symptom aber bei der Hyperästhesie der Harnröbre ist ein Brennen, das sich von kaum merklichen Anfangsstadien his zum starken Schmerz, einer eigentlichen Neuralgie steigern kann. Manche Patienten spüren dasselbe der ganzen Harnröbre entlang; andere nur in der Eicbel, oder in der Fossa navienlaris. In der Regel zeigt es sich fast jedesmal während des Urinirens; znweilen aber nur dann, wenn Patient seinen Urin längere Zeit zurückgehalten, das heisst, dem sich zuerst zeigenden Bedürfniss nicht nachgegehen hat. Seltener erscheint das Brennen erst einige Minnten nach dem Uriniren. Am seltensten ist es permanent und sistirt nur während des Urinirens. Ehenso kommt es nicht

banfig vor. dass das Breuneu aufalls weise obue jedeu Zusammenhang mit dem Uriniren auftritt, oder dass es sich nur zeigt nach einem harten Stuhl oder nach sexueller Aufregung oder auf den Genuss eines Schlnckes Wein u. s. w. Wie schon erwähnt, ist die Inteusität dieser Affection eine ungemein verschiedene. Sie kann sich zu einem solchen Grade steigern, "wie weuu Feuer durch die Harnröhre flösse". In selteneu Fällen entstehen durch die Hyperästhesie der Harnröhre Unbequemlichkeiten beim Gehen. Die Patienten fühlen einen beinahe undefinirharen, dumpfen Schmerz in der Eichel, der durch die Friction hervorgernfen wird. Sie sind deshalb gezwangen, das Membram durch die Tasche mit der Hand zu fixiren, damit es nicht Reihungen ansgesetzt ist. Nach OBERLÄNDER (38) kommt eine ähnliche Affection auch bei ältern Männern vor, welche an einer organischen Erkrankung der Haruwege sonst nicht leiden. Der Schmerz concentrirt sich in letzteren Fällen nm die Wurzel des Gliedes und in der Eichel und ist so hochgradig, dass die Patienten den Penis ebenfalls immer in der Hand tragen, um ihn vor jeder Berührung zu schützen.

Es gieht aber noch eine andere Form der Harmöhrenbyperläthlesie, welche wir nur zufällig entdecken, wenn wir genöthigt sind, aus irgend einem Grunde die Sebleimhant mit einem Instrumente zu berühren. Die Sondirung resp, der Catherierinnss ist jai nie Regel etwas schmerzhaft; bei öfterer Wiederholung derselhen verliert sich jedoch die Empfindlichkeit gewöhnlich bald. Bei der Hyperänthesie der Harmöhre erreicht diese Sehmerzhaftigkeit aber eines ockessive Böhe, dass der kräftigkeit Mann vor Schmerzen sich krümmt oder nicht selten in Ohnmacht fällt. Charakteristich ist derer, dass sich die Sehmerzhaftigkt nicht schnell hahtumpft, sondern trotz wiederholter instrumenteller Application fortexisitt und veileicht erst wiederholten canterisitzenden Injectionen weicht. In der Regel ist es die Partie der Pars prostat arethr, welche die schmerzhaftseit sit, aber auch die gazue Harnörbe kann Sitz dieser Affection werden.

Wenn die gesteigerte Hypertathesie einen wirklich krankhaften Charakter annimmt, besonders aber wenn die Affection anfallsweise auftritt, so nennen wir sie Neuralgie. Es ist dieselbe viel seltener als die Hypertstlesse und seltener hehm weihlichen Geschlechet als bein mänalichen. Die klinischen Aensserungen der Harmöhrenneuralgie sind ehenfalls ziemlich versebieden stark ansgeprägt. Am hänfigsten ist ein stark werden kann, "wie wenn Fener durch die Harmöhre flösse", und welches die Patienten veranlasst, kalte Compressen auzwenden. Seltener ist es ein befätiger dumpfer Druck und noch seltener ein und effuirbarer Reiz, der dampfer Druck und noch seltener ein und effuirbarer Reiz, der dampfer Druck und noch seltener ein auch effuirbarer Reiz, der dampfer Druck und noch soltener ein ellen Gefühl; ja er sehliesst letzteres geradera aus nud ist so intensiv, dass er den Patietene fürmlich foltert. Nach Wincketz, sind die Schmerzen in der weihlichen Harnröhre und die krampfbafte Zusammenziehnng derselhen in der Regel nnr ein Symptom; namentlich bei Dislocationen, Catarrhen, Geschwüren und Neuhildungen. Indessen unterliegt es doch keinem Zweifel, dass die weihliche Harnröhrenschleimhant auch hisweilen ohne nachweisbare Erkrankung bochgradig sensibel sein kann nnd dass sie sogar hei der vorsichtigsten Einführung des Catheters oder post cohabitationem oder anch spontan der Sitz der schmerzhaften Znsammenziehnne ist. Die Nenralgia prethralis ist hisweilen als Prodromalsymptom hei Tahes dorsalis heohachtet worden und RAYMOND, OULMONT und OBERLÄNDER (38) heschrieben nenerdings hei Atactischen heftige derartige Paroxysmen von längerer Daner, welche besonders zur Zeit der lancinirenden Schmerzen in den Beinen sich einstellten. Während der Anfälle können die Schmerzen gegen das Schamhein, die Weichen, das Sacrum und sogar his zur Nierengegend sich anshreiten. Ueher die Hänfigkeit, die Daner und Reihenfolge der Anfälle lässt sich nichts hestimmtes angeben. Manchmal erscheinen sie jedoch regelmässig und gewissermaassen periodisch. In seltenen Fällen wechselt die Nenralgie ihren Sitz zwischen Eichel, Blase und Mastdarm oder ist an mehreren Orten zngleich vorhanden. Wir haben einen Fall heohachtet, wo die Nenralgie zuerst ein volles balbes Jahr ständig in der Eichel und im After sass. Der Patient hatte dahei vermehrten Harndrang und musste denselben oft alle viertel Stunden hefriedigen; es entleerte sich dahei unter hrennendem Gefühl nur wenig klarer Urin. Plötzlich wechselt der Schmerz seinen Sitz, er verlässt den Darm und zieht sich in die Blase. Tagelang ist er nnn hier nnd tagelang in der Eichel; znweilen wechselt er an demselhen Tage. - Im Allgemeinen, kann man sagen. sind die Anfälle um so hänfiger und anhaltender, je älter die Krankheit ist [CIVIALE (10)]. Wir selbst haben Fälle heohachtet, wo die Nenralgie Jahre lang fortdauerte und den Patienten selten, auch nur auf Stnnden verliess.

Eine weitere Form der Neurosen der Harnöbre lassert sich in den nervösen Reitzbarkeit ihrer mas kulbsen Elemente: Urethrospasumas, welcher sich in der Begel lassert als ein leichter, mehr oder wesiger rasch vorübergehender Krampf, der nater den verschiedensten Umständen eintreten and das Harnen annwöglich machen kann. Es ist eine Controverse, oh der Urethrospasumas sich nar auf die Pars membr. nerth. neberfässte, doer oh anch die Proststammskalatur nad der sogenannte Blasenhals sich betheiligt. Bei der innigen anatomischen Bezichung me einander hat diese Frage jedoch kanm die Bedentagn, welche verschiedene Autoren ihr heilegen. Mitanter genügt sehon hochgradige körperliche Erachbfüng und Müdigkeit, ma diesen Krampf hervorzursfen; aber anch starker Aerger and psychische Verstümmagen sind in seltenen Fällen im Stande dies zu bewirken. Eine hänfagere Ursache ist. dass der betreffende Patient dem sich bemerklich machenden Bedürfniss der Harmeutlerung nicht sogleich nachgieth, sondern dasselbe ans irgend einem Grunde nuterdrichtt, z. B. in Gesellschaft, während des Eisenbahrhaftens, oder anch während der Rienbahren har hande in der Racht, wenn er sehr mitde nud seblaftrunken ist. Am hänfigsten aber wird der temporter Krampf und die darans resolltiende Harnverhaltung wohl ansgelöst durch die Auwesenbeit darba die Aubriche solche Fälle an nud wir einer zweiten Person. Sehon CIVALE (10) führt solche Fälle an nud wir einer zweiten Person. Sehon CIVALE (10) führt solche Fälle an nud wir der z. B. konnte beim befügsten Urindrang, wie nach reichlichem Bierseiten von der der z. B. konnte beim befügsten Urindrang, wie nach reichlichem Bierseiten Franch zu einer Seiner Franch zu die gleich das Piesori besochte. Da Letteren dieser Umstand bekannt war, so benutten sie ihn in beiterer Stimmung oft, um ihren Franch zu Argern.

In einer nicht geringen Anzahl von Fällen brancht es aber gar keine äussere Veranlassung, nm den Krampf des Sphincter hervorzurufen, sondern es giebt genng Neprastheniker, welche einfach nie sofort harnen können, wenn sie das Bedürfniss dazu empfinden, d. h. der Krampf des Sphincter ist ein chronischer Zustand bei ihnen. Diese Patienten mitsen ihren Urin immer zuerst "flattiren", wie Einige derselben die hierher gebörenden Manipulationen ganz treffend nennen; sie stehen rubig hin, lenken ibre Aufmerksamkeit geflissentlich ab und vermeiden sorgfältig iedes Drängen. Zuerst fängt der Urin dann nur langsam zu tropfen an; allmählich entsteht ein zusammenhängender Ahfinss, der aber noch ganz perpendienlär abfällt, und erst zuletzt wird der Strahl stärker und bogenförmig. Einigen Patienten wird die Geschichte dann langweilig und sie fangen an zn pressen, wenn der Urin einmal im Flusse ist, wobei sie lant stöhnen, wie wenn sie grosse Schmerzen hätten oder eine schwere Arbeit verrichten würden. Lehhaft erinnern wir uns hier eines nenrasthenischen Pfarrers, welcher sich angewöhnt hatte, jedesmal beim Uriniren stark zn pressen, dabei zn stöhnen und seinen Detrusoren, wie ein Fuhrmann seinen Pferden zuzurnfen "hu, hu". Ist die nervöse Reizbarkeit des Blasenschliessmuskels noch stärker, so kann es vorkommen, dass der Strahl, während das Uriniren im Gange ist, ganz plötzlich, mit einem Schlage wieder anterbrochen wird, indem sich der Schliessmuskel ohne änssere Veranlassing prolötzlich wieder krampfhaft schliesst. Wir haben dann ein klinisches Bild, wie man es gewöhnlich nur bei Blasensteinkrankheiten sehen zu müssen glaubt, bei denen es aber nach THOMPson gerade sehr selten ist. Allmählich verliert sich der Krampf dann wieder and das Uriniren kommt wieder, wie ohen beschrieben, in Gang. Wir hahen solche Patienten gesehen, deren Urinentleerung 3-5 Mal anf diese Weise nnterbrochen wurde nnd die eine gnte Viertelstande branchten, nm ein gewöhnliches Quantum Urin zu entleeren. Nach GROSS ist mit dieser Art von Störung der Harnentleerung znweilen innig verbunden ein lehhafter Schmerz in der Dammgegend und am After, welcher hiaweilen zur Spitze der Eichel ausstrahlt nud deu Kranken zwingt, gewisse, die Thätigkeit der Bauchpresse unterstützende Stellungen beim Haraliassen anfüssichen und auch melkende Bewegungen am Membram auszuführen. In sehlimmeren Fällen kann es durch das Drängen und Pressen des Kranken zu Urethralbitungen kommen. Zuweilen wird der Krampf so heftig, dass er rollständige acute nud sogar complete chronische Hamwerhaltung hediugt, und gar nicht selten imponirt er als Strictur oder Prostatahpvertrophie.

ULIZMANN (63) führt einen Fall au, wo das Harnlasen jedesmal nur auch Anwendang einer starken Morphäumijeeino ermeiglicht wurde. Anch konate dieser Patient nur in sitzender Stellung, und wenn gleichzeitig Koth abging, nrüiren. ORERLÄNDER (63) besedreibt einen Fall, wo Falten, sohald sieh das Bedürfniss einstelle, vor krankniten Schmerzen nur in kurzen Schritten sich bewegen konute; in rahiger, horizontaler Lage versachte er dann ju-1/5 isunde seinen Ufru zu entleeren. Dabei hatte Patient die quälendsten krampfartigsten Schmerzen am Damme, in den Leistenbengen, dem Gesäts und einzelten Oberechenklemuskein, die sich bretthart anfühlten. Die Harraverhaltung kann aber in Folge des Harribrenkrampfes auch eine chronische complete werden nut wir selbst haben einen Fall erlebt, wo ein 45 jähriger Patient volle ¾ Jahre seinen Urin nie ohne Catheter entleren konnte.

Die abnorme Function der Harnerbrennerven kann sich aber auch lansern einer mang eb haften Innervation der Harnerbrenn maskeln und zwar besonders des schlanchfürmigen Muskels der hintern Harnebre, welcher auch bei dem Urrethropansums besonders affeirt ist. Wir bezeichnen diese Affection als Urethroparese. Der game betreffende maskellöse Schlauch blusst dabei die Philigkeit ein, sie brach und kräftlig zu contrahlreu und den Best des Harns über den Bulhus binauszpressen. Die Folge davon ist ein peluliches Nachträufeln des Harns nach der Urritere. Die Patienten klagen, dass ihnen aneh möglichst vollständiger Urinentleerung, und nachdem sie das Membrum reponirt hitten, noch unwilkthrich Urin abgeben auf zwar in einzelner Fällen während einer halben nud sogar einer ganzen Stunde. In der Regel ist der Abgang am reichlichsten kurze Zeit nach der Reposition. In bochgradigen Fällen haben solche Patienten stets nasse und nach Urin riechende Wäsche.

Sehr hänfig sind die Nenrosen der Harnröhre noch vergesellschaftet int Neurosen der Blase, besonders aber mit der sogenanten reicharen Blase; aber auch Neurosen der Testikel, des Darms und des Samenstrauges sind nicht selten gleichzeitig vorhauden, ebenso die übrigen Symptome der sexualen Neurastheeine. Sehon UrtuLE (10) macht bierauf aufmerksam, indem er sagt: Mauche unserer Krauken empfanden lange Zeit jene vagen, bartalektigen, neuralgischen Schuerzen an der Brusst.

am Mageu n. s. w., die man Neurosen zn nennen pflegt und gegen die alle Hülfsmittel fruchtlos sich erwiesen.

Ursachen. Die Angabe, dass die Neuralgiauretbrae schon nnter Malariainfection in typischer Weise entstanden sei, ist nach GCTERBOCK mit Vorsicht aufznnehmen. Die Affection ist meist eutweder vom centralen Nerveusystem (Rückenmarkserkrankung und uervöse Allgemeinleiden) direct ahhängig, oder auf reflectorischem Wege erzengt. In letzterem Falle bilden ihre Endnrsachen Affectionen des Harnapparates und der Beckenorgane, speciell der Geschlechtstheile und des Mastdarms. Aber auch durch die Verletzung eines ferner gelegenen Theiles, z. B. Zermalmung oder Bruch einer Extremität kann ein Harnröhrenkramnf ausgelöst werden. In der Regel aber sind es geringe locale Veränderungen in den Urogenitalorganen selhst, welche den Neurosen derselben zu Grunde liegen, und je genaner man untersucht, desto hänfiger ergiebt sich, dass die Harnröhreugenrose nur eine Erscheinung für bestimmte organische Veräuderungen und keine Krankheit spi generis ist. Kleine Erosionen, an dem Orific. extern. nretbr. nnr endoskopisch nachweisbare Reste von Nachtripper, unhedentende Ansschwitzungen im Bereiche der Geschlechtsdrüsen, chrouisch hyperämische Zustände des Blasenhalses und der Pars prostatica prethrae in Folge Abnsus sexualis und Congressus interruptus siud hier wohl zu beohachten. Nur dort, wo selbst hei exactester localer Untersnehung und Berücksichtigung aller ätiologischen Verhältnisse nichts herauszufinden ist, sieht man sich gezwangen. eine nervöse Affection "sine materia" anzunehmen. Manchen früher angenommenen Ursachen, z. B. Leheusweise des Patienten, Beschäftigung, psychischen Einflüssen kann nur eine prädisponirende Wirkung zugestanden werden, ebenso Misshrauch von geistigen Getränken. Donchen anf das Perinenm und Clystiren.

Die Diagnose der Harnrühreutenroten hietet mittutter nicht nuwesenliche Schwierigkeiten, iausöfer als mas dieselbeu uicht seltem mehr oder mituder hoebgradige organische Erkrankungen vorräuschen. Bei der Hyperitatheis kommen in Betracht die versechiedenen chronischen Catarrhe der Harnrührenscheimhant, des Blasenhalten und der Blase. Eine genane mikreskopische Untersuchung des Urins wird nus hier schnell aufklären. Bei der Nouralgie sind hanptsächlich Blasensteiten, Harngries, Affectionen der Prostata und Rückenmarkskrankheiten auszuschliessen. Der Uretbropa na uns wird meist mit Strücturen verwecheselt, oder aber, wenn er schwierige Harncetteerung zur Folge hat, mit Parese der Detransern. Eine Katheterisation wird uns hier rasch Aufschluss geben. Die Uretbroparese und das durch sie bedügte Nachträufeln des Urins giebet oft Aulass zu der Diagnose von Incontineur in Folge Rückenmarkserkraukung. Hier ist von Wichtigkeit die Anammese: vor-ausgegangenen Abusus sexualis und der Unstand, dass der unwilktr-

liche Harnabgang sich immer an eine willkürliche, normale Harnentleerung anschliesst.

### Therapie der Blasen- und Harnröhrennenrosen.

Die angewendeten Mittel sind nugemein zahreieb und mannigfaltig und bestätigen indirect unsere Ansicht, welche wir bei der Differentialdiagnose ausgesprochen, dass nämlich nuter die Neurosen der Blase und Harnröhre viele Fälle subsumirt wurden, welche nicht dahin gehören. Wir geben hier einen kurzen Üeberblick.

### t. Mittel per os.

Hänfig wurde angewendet Mandelmilch, 3 Mal täglich 1 Glas, eine Abkochung von Flachssamen, ferner Decocte von Uva ursi. Alchemilla arvensis und Pereira brava. H. Thompson empfiehlt Triticum repens, bei nus bekannt als Radix graminis, ferner ein Infus von 40,0 Fol. uvae nrsi und 15,0 Strobnli lupuli auf 11/2 Liter Wasser, welches man 2 Stunden stehen lassen soll, nm dann mehrmals per Tag ein Weinglas voll zn trinken. Bei stark sanrem Harn wendet Thompson Kali citric, and Tart, natr. an, welche den Urin in ausgezeichneter Weise neutralisiren. Denour will einen besonders günstigen Einfinss von der Anwendung des Brom bei Reizungszuständen der Blase beobachtet haben. Wendt und Sömmering empfehlen den Saft von Mesembryanthemnm crystallinnm. Podrazki sah gnten Erfolg von Chinin in grösseren Dosen. WINCKEL verordnet innerlich Tinct. cannabis indicae 10-15 Tropfen, 3 Mal täglich, oder Chloral 1,0. James Mc Craith (33) will einen Fall von schwerer Nervous bladder geheilt haben mit einer Lösnng von Copaiv-Balsam in Liq. Potassae. Von anderer Seite wird die Wirkung eines alkalischen Brunnenwassers gerühmt (Contrexéville, Evian) mit nachherigem Trinken von Eisensänerlingen. Anch Eisen in Verbindung mit Arsen ist vielfach angewendet worden. Bei stark alkalischem Urin empfiehlt Stein (55) die innerliche Anwendung von Acid. benzoic. Aber nicht nur innerlich per os, sondern auch

## 2. per Rectnm

sind eine grosse Anzall von Mitteln gebraucht worden. Die Hauptrolle peiden hier die anzotsiehen Sappositorien, z. B. Butyrum e.c. mit 0,918 Morph. acet. oder Extract. belladonne 0,92 oder Strychnin. Denoer wenden Bromkalium in Form von Suppositorien mit folgender Zusammensetzung au: 10,95. Neucours (35) empfieht (Dyne met Denoem von 1,950 oder 1,950

#### 3. die Application der Medicamente anf die Blase und den Blasenhals selbst.

Nexx (3) and Taoaxvox (58) veröffentlichten Falle, in denen sie bei reizhare Blase eine Lönag von Chini in die Blase genyirt (20 g Chini and 25 Unzen Wasser mit Zusatz von einigen Tropfen Acid, sulf. diint.). Von dieser Lösnag injeirt man 2—3 Unzen in die blisse und listst sie dasselbst einige Zeit. Hinz Kovrr sals getten Nützen von eileseminn, dessen Tinctur in die Blase gespritzt wird. Auf der Stein von der Stein der Stein von der

angewendet. Eo. BELLAW (3) fertigt zu diesen Zwecke etwa 7 cm lange mit 6,15 etg Ceain versetzte, der Weite einer normalen Harrafbre entsprechende Bongies von Gelatine an, welche er mit einem gewöhnlichen elastischen Cathecter in den Blaschahls selbiet. Die Wirkung davon ist rasch and bernhigend, doch mass die Anwendung öfters wiederholt werden. Andere phimmalbe bestreicht. Baarvon Hursz (b) verwendet hei France mit Tannin oder Höllenstein überzogene Sonden, welche er kürzere oder längere Zeit in der Harrofbre verweillen ilsakt. Anch

#### 4. ableitende Mittel

haben zuweilen einen guten Erfolg. Steavenson (54) heilte einen Officier ans Indien durch Application von Blasenpflaster in den Nacken. Nach Ansicht des Verfassers wirkt dasselhe auf die gleiche Weise wie Electricität, nämlich durch seinen Einfluss auf das Rückenmark und durch letzteres auf das Centram der Harnentleerung. Mc Sherry (34) heilte einen Fall von Blasenreizung, welcher durch übermässige Ansdehnung der Blase entstanden sein soll, durch Application von Blasenpflaster auf das Hypogastrinm. Als Unterstützung der Cur räth Lebert den methodischen Gehranch lauer Schwefelbåder (100 g Kalinm sulfnratum anf ein Bad), dem er gewöhnlich noch 500 bis 1000 g Amylnm znsetzen lässt. Später verordnet er kalte Bäder, erst in Form von Sitz- nnd dann von Vollhädern. Ultzmann (63) hält in gewissen Fällen eine leichte Kaltwasserenr für vortheilhaft oder den Gebrauch einer indifferenten Therme. Black-White (4) empfiehlt warme Sitzhäder von Krenznacher Salz. Auch Electricität wurde vielfach empfohlen, besonders in Fällen, wo man keine Ursache kennt. OBERLÄNDER (38) empfiehlt die schwache Galvanisirung der Wirbelsänle, speciell des Lenden- und Krenzheintheils. ebenso die Anwendung des inducirten Stromes mit dem Mastdarmrheophor. In sehr schweren Fällen wurde schon seit einiger Zeit zu

5. operativer Behandlung

geschritten. Bei dem weihlichen Geschlecht hesteht diese hauptstehlich in der Dilatation der Harnrüher, welche einen oft Merraschenden Erfolg aufgaweisen hat. Sie wird von vielen Autoren wier Talle (160), Tillaux (159) und Skrinders (154) dringend empfohlen. Hwersten belite dammi einen 15 Jahre dauernden Fall. Baxxtox Hicux (2) empfiehlt nach der Dilatation noch eine Bepinselung der Harnrührenschleimhaut mit einer salzsamzer Eisenlösung, 1st Vagnisams die Urasche, so excidirt man das Hymen und verhitetet geschlechtliche Berthurung. Beim mitsallichen Geschleichen wird als operatives Mittel von Tillaux zuerst der einfache Katheterisams empfohlen. Cuvalz (10) wendet dieses Mittel alle Tage an, indem er eine Bougie mittern Kalibers einführt, einige Minuten liegen lässt und nachber noch eine Injection von kaltem Wasser in die Blass macht. Er hoftt auf diese Weise durch den wiederholen Contact eines freunden Körpers die Empfiddlichkeit der Schleimhaut ahrustumpfen. Courzuszur fündet, dass das Bongforn allein ausreiche.

Diese Behardlungsweise mit Anseklnss der Kaltwasserbehandlung kann immer ohne Inconvenieurs angewendet werden, nur kann man sich dabei gewärtigen, dass einzelne Kranke durch den Contact des Catheters eines so heftigen Schmerz empfidnet, dass sie eine swie Effiziehrung nicht gestatten. Anch gegenwärtig spielen die Bongierungen noch eine nicht unwichtige Rolle. Man verwendet dazu ausschliessisch Metalbhongies mit

der geringen Chryathr, welche die sogenannten Steinsonden haben. Dabei soll man immer die möglichst höchste Nummer nehmen, welche man ohne Verletzung zu machen einführen kann. Zu enge Orificien spaltet man mit Scheere oder Messer. Schaden kann man durch die hohen Nnmmern nicht. Man lässt die Bongies 10-20 Minnten liegen und kann das je nach Umständen 1-3 mal wöchentlich wiederholen. In zweiter Linie empfiehlt Tillaux die Canterisation des Blasenhalses; er wendet dabei Höllenstein in Suhstanz an. Als drittes Mittel empfiehlt er die Dilatation des Blasenhalses, wobei er immer grössere Nnmmern von Bongies rasch nach einander einführt. Für ganz rehellische Fälle räth VINCENT die hrüsque Dehnung des Blasenhalses nach Eröffunng der Pars unda. -Als letztes Mittel wendet Tillaux die Incision des Blasenhalses an. A. W. STEIN (55) machte die Cystotomie hei einem 18 jährigen inngen Manne, der schon drei Tripper durchgemacht hatte, und zwar den ersten im Alter von 10 Jahren. Patient hatte häufigen Urindrang mit starken Schmerzen. Der Urin war sauer und enthielt wenig Eiterkörnerchen. Der prostatische Theil der Urethra war exquisit sensitiv heim Catheterisiren. Ahmagerung, krankes Anssehen, Verlust des Appetites. Heilung dnrch die Operation.

Anch ULTZMANN (63) empfiehlt hei den sogenannten Neurosen der Blase, die er in sehr häufigen Fällen von localen Entzundungen der Pars prostatica ableitet, nehen warmen Clystiren von Camillenthee, 2-3 mal täglich, nnd warmen Sitz- nnd Vollhädern eine locale Behandlung der oben genannten Partie. Er hedient sich zu diesem Zwecke eines kurzen Metallcatheters von 16 cm Länge nnd einer Dicke von Charrière No. 16. Das Vesicalende zeigt die gewöhnliche mittlere Krimmung: der Metallcatheter ist glatt abgernndet und siebartig durchlöchert. Das anssere Ende ist mit einer runden Platte und einem Gummischlauche versehen. Mit letzterem wird nun eine 100 g haltende gewöhnliche Spritze verbunden und dann treiht man langsam den gesammten Inhalt der Spritze unter leichtem Druck durch die Pars prostatica in die Blase. Für die Einspritzungen verwendet Ultzmann eine 1/2-5% ige Zinklösung oder eine Verbindung von Alann- und Zinklösung, welche er wirksamer gefunden als die Tanninlösungen. Vor und nach der Einspritzung lässt er den Patienten dann jedesmal nriniren. Aehnliche catheterförmige Instrnmente zn demselben Zwecke wurden schon früher mehrfach in Anwending gezogen, so von Guyon and in neuester Zeit von Gross. Ober-LÄNDER applicirt durch den ULTZMANN'schen Catheter eine Höllensteinlösung und hat die Erfabrung gemacht, dass diese Injectionen sich nicht nur hei Verdacht auf etwa vorhandene Entzündangen, sondern namentlich auch hei scheinbarrein nervösen Zuständen bewähren. Mit Vorsicht seien dieselhen anznwenden hei schr jungen und sehr reizharen Individuen, zumal wenn man Verdacht auf Betheiligung der Centralorgane hat. Man soll schon bei einer Verdünnung von ½ % heginnen und vorsichtig die späteren Injectionen verstärken; auch von den schwächeren sind schon unter Umständen ermnnternde Frighe zu erwarten.

Nachdem wir nnn einen Rückhlick auf die verschiedenen Behandlungsmethoden geworfen, wollen wir hier noch die Art und Weise hesprechen, in welcher wir selbst vorzugeben pflegen.

Wie wir schon verschiedene Male bemerkt haben, soll eine exacte Diagnose der verschiedenen Grundtraschen der reicharen Blase, welche chen meist nur ein Symptom einer tieferen Erkrankung ist, die therapeutische Richtschurr des ärztlichen Handelns bilden, und wir haben dann je nachdem als Ohject unserer Tberspie einen Nierenheckenahseess, eine Mastdarmerkrankung a. s. w., welche natürlich nicht das Ohject maserer Besprechung sein können. Hier haben wir nus nur mit der Behandlung der sogenannten idiopathischen Blasenreizung zu befassen, welche nach unserer Erfahrung grossentheils zusammenfällt mit der Behandlung der chronisch entstindlichen Reizung des Blasenhalses, gleichviel ans welcher Urzache dieselbe entstanden sei:

In erster Linie werden wir alle Ursachen zu beseitigen suchen, durch welche diese Eutzündung hervrogebracht oder unterhalten wird. Dahin gehören sexuelle Excesse jeder Art. Dann reguliren wir die Lebens-weise: reitlose, leicht verdauliche Nahrung, wenig Gewürze. Der Genuss von Wein und Bier ist ganz zu verbieten, oder auf ein Minimum zu reduciren; ebenso das Rachen. Geistige nach körpterliche Ueberanstreugungen sind zu vermeiden, ebenso weite Märsche oder Reiten.

Bei dem weihlichen Geschlecht ist eine eutsprechende gynäkologische Behandlung einzuleiten mit wöchentlich mehrmaliger Einlage von Tannin-, Alauu- oder Borglycerin-Tampons. Selten ist es hier nothwendig, die Urethra und den Blasenhals direct zu behandeln.

Beim männlichen Geschlecht ist die ördliche Behandlung in der Regel von vornberein unmngäuglich nothwendig und nichts ist verwerflicher, als den Patienten mit seinem Leiden in Bäder oder auf Reisen zu sehicken, wie dies oft geschieht von Aerzten, die eine exacte Diagnose des Leidens und seiner Ursachen nicht stellen.

Die örtliche Behandlung beginnen wir immer mit der Application des Wixtzekntrz'schen Psychrophors und können wohl sagen, dass wir mit der Wirkung desselben in hohem Grade zufrieden sind. Es vereinigt der Kälteträger den mechanischen Effect der Bougirungen mit der abkühlenden Wirkung mod in nicht seltenen Fällen brachte schon die erste Anwendung desselben eine ganz hedentende Erleichterung, die allerdings in der Regel nicht sehr lange anhaltend it. In nicht schwieriger Fällen kann man damit sogar vollständig auskommen. In sehweren Fallen ist es allerdings oft nothwendig, die Witkung des Kälterfägers durch Adstringsentien oder Actumitet zu naterstützen. Um nun heide Mittel mit demselben Instrumente zu applieiren
nud dadurch die Einführung zweier verschiedener Apparate nach einauder
nundblig zu maschen, haben wir ein hesonderen Instrument construit, das
unseren Anforderungen vollkommen entspricht. Es ist dies eine Combination des Dirzerfachen Porte-reméde, welche wir bei anderer Gelegenheit genauer beschreihen werden. Dadurch sind wir im Stande, in einer
Situng und mit demselben Instrumente zuerst den mechanischen nud
abkühlenden Effect des Psychrophors zu erzielen und daranf ein Adstrinerens oder leichte Actumittel zu ansolieiern.

Unter gewissen Umständen, z. B. hei hochgradiger allgemeiner Nerwosität des Patienten n. s. w. muss man ausserordentlich vorsichtig vorgehen mit der Ortlichen Behandlung. Zeitweise ist dieselbe sogar auszunetzen und ein Landaufeuthalt oder eine leichte Kaltwasserkur zu verordnen, um das Allgemeinhenden zu hebenführen.

### IV. Neurosen der Haut des Urogenitalsystems.

a) Pruritus puden dorum. Eine eigenühümliche, im Ganzen nicht sehr hänßige Erkrankung, sie besteht aus einem mehr oder minder intensiven Jucken, welches sich im Serotum, am Damm, his zum Anus and um deuselben herm und sogar oberhalb der Symphyse hemerklich macht. Es lässt sich dabei nicht die geringste Affection der betreffenden Hautpatten nachweisen.

KAFOSI unterscheidet einen Praritus universalis und localis. Der letztere beschrähtst sich fast immer and die Genitalien und die Analgegend und ist also identisch mit dem Praritus pudendorum. Im Grossen und Gauzen findet sich diese Affection häufiger beim weihlichen Geschlecht als beim männlichen. In der Regel nimmt dieselbe vom Anns ihren Ursprung und zicht sich von da anf die andern genannten Hautpartien. Es kann der Praritus nur Stunden, aher ander Tage lang anhalten, in wechselnder Intensität und auf die verschiedensten Gelegenbeitsursachen, aher auch dies oblehe anfrenen. Wir haher Rille beboachtet, wo sich die lästige Affection an Coitus oder allethtiche Pollution anschloss. In anderen Fällen wurde dieselbe ausgelöst durch elfriges Lesen oder sonstige gestigte Anstrengung. Wieder in anderen Fällen trat dieselbe auf nach bartem Stuhlgang, und in noch andern Fällen konnten wir Keine hesondere Gelegenbeitsursache auffinden.

Zu gleicher Zeit oder ahwechselnd mit dem Prnritus stellt sich bisweilen ein Gefühl von Unbehagen im Urogenitalsystem ein oder andere Parästhesien oder Nenralgien. Die Grundnrsache dieser Affection sind gewöhnlich chronische functionelle oder organische Erkrankungen des Urogenitalsystems (chronische Gonorrhoe, Spermatorrhoe, krankhafte Pollutionen u. s. w.)

Diagnostisch ist das Jucken am After zu unterscheiden, welches von Varicositäten der Rectalvenen abhängt und also nicht neuropathischer Natur ist.

- Der 35 jährige Zollbeamte B., ein grosser kräftiger Mann von gesundem Aussehen, ist seit 6 Jahren verheirathet und Vater von 2 Kindern. Bis vor 3 Jahren war er vollkommen gespnd, obschon er von seinem 15. Jahre bis zn seiner Verheirathung, also während 14 Jahre ziemlich häufig masturbirt hatte. In den ersten 2 Jahren seiner Ehe übte Herr B. den Coitus dnrchschnittlich jede Nacht einmal aus. Im 3. Jahre fühlt er sich durch den sexnellen Act allmählich etwas ermüdet und matt und er schränkt die Ausübung desselben etwas ein, besonders da er noch dazu bemerkt, dass ein nm diese Zeit znweilen anstretender nngemein lästiger Prnritns um den After, im Damm und im Scrotum damit zusammenhängt. Das Jncken halt jeweils noch 2-3 Tage in abnehmendem Grade nach dem Beischlaf an, nm dann bis znm nächsten Coitns zu verschwinden. Während des Jnekens tritt unter einem unangenehmen Gefühl von Spannung eine Contraction des Hodensackes ein, wobei letzterer ganz zusammenschrumpft und fest wird nnd die Hoden mit einem schmerzhaften Drnck nach oben presst. Im ganzen Genitalsystem ein Gefühl von Unbehagen. Häufiger Urindrang. Patient sucht dnrch geschlechtliche Abstinenz diese nnangenehmen Erscheinungen zu vermeiden. Diese nützt ihm jedoch nicht viel, denn in Folge derselben treten Pollntionen anf, welche einen mindestens ebenso schlimmen Effect haben wie der Beischlaf. Herr B. hat nie eine infectiöse Geschlechtskrankheit dnrchgemacht. Er ist ein mässiger Trinker, aber ein sehr starker Raucher.
- b) Ontane Neuralgien. Seltener treffen wir eine eigentliche cutane Neuralgie der Harn- und Geselhechtorgane. Sie hat ihren Sitz gewöhnlich im ganzen Hauptbezirk der änssern Genitalien, der Inguinalund Sacralgegend. Die Sehmerzen haben einen brennenden, reissenden oder stechenden Charakter und manche Patienten geben an, dass sie das Gefühl haben, wie wenn elektrische Finaken von der Haut abspringen wirtden.
- In maerer Arbeit über reinbare Blase (Exer, Stuttgart) haben wir einen 12 jährigen Collegen erwähn, bei welchem ein so starkes Brennen im Strotum und im Damm vorhanden war, dass Patient anch in der Nacht davon gewecht warde. Dasselbe Brennen zeigte sich anch in der Urethra und war mit einem häutigen Urindrang verbunden. Es trat auf nach einem Coitas in berauschtem Zustande, ohne dass sich Gonorrhoe einstellte. Der anatomische Befund bot nur die Merkmale einer chronischen Urethritis.
- c) Herpes treffen wir in 2 Formen, welche sieh dadurch charaktierien, dass die eine mit neuralgischen Schmerzen einbergelt und die andere ohne solche. In einer nicht geringen Anzahl von Fällen erscheint der Herpes nur ein einziges Mal und verschwindet dann für immer. In andern Fällen aher repräsentir diese Affection ein periodisch auftretendes Leiden, indem sie alle 1—2 Monate auffritt. In noch andern Fällen scheint der Herpes gar nicht mehr zu versekwinden, d. h. die Ausbrüche

sind so häufig, dass, sobald der eine abgeheilt ist, schon in wenigen Tagen wieder ein neuer auftritt und so dnrch Jahre hindnrch. Der Ansschlag selbst kann nur andentungsweise anftreten. Man sieht eine circnmscripte Hautröthe, auf der sich ein schuell wieder verschwindendes Bläschen bildet. In andern Fällen tritt eine so starke Geschwürshildnng auf, dass man für den Moment im Zweifel sein kann, ob man es nicht mit Schankergeschwüren zn than bat, besonders wenn sich noch dazn Schwellung der Inguinaldrüsen gesellt. In so schlimmen Formen zeigt sich der Herpes aber in der Regel nur, wenn die Eichel mit zersetztem Smegma vernnreinigt ist, oder wenn die Geschwüre mit zu stark reizenden Mitteln behandelt worden sind. Die Behandlung des Herpes hesteht in peinlichem Reinbalten der Glans und des Präpntinms und in Verband mit nicht reizenden Salben. Andere ziehen das täglich mehrmalige Bestrenen der Geschwürchen mit einem milden Puder vor. - Die Hanptindication der Tberapie besteht natürlich in Beseitigung der localen Erkrankungen des Urogenitalsystems, von welchen diese nervösen Affectionen gewöbnlich abhängig sind. OBERLÄNDER sah sehr guten Erfolg von den Pil. asiat.

d) Abnorme Schweisssecretion ist eine verhältnissmässig hänfige nenrasthenische Beschwerde. Wir finden dieselbe an allen möglichen K\u00fcrperstellen, besonders aber an den Genitalorganen, wo sie in wirklich l\u00e4stigen Grade auftreten kann.

Eine specielle Therapie zu besprechen ist hier kanm am Platze. Man empfehle mehrmalige tägliche Waschungen mit frischem Wasser, dem man etwas Acet. aromaticnm zusetzt, nnd behandle das Grnudleiden.

# V. Die Neuralgie des Hodens und Samenstranges.

Neuralgia testis (Irritable testis) et funiculorum.

Durillag, Krankhelien des Hodens, Samenstranges n. Hodesackes, 1845.— 1. Hammond, Deber Neuraligde des Hodens, Neurolog, Cortificat, 1.3, 8.2, 1881.— 4. Gritti, Red. Custrablatt, für Christige 43, 1883.— 5. Oberlander, Zurstrandiss, des receives Defrankonson am Harapparatt des Mannes, v. Nolkmanislandig, H. Vort., Sc. 733, 1888.— 2. Bleis barrg, Serventrankbelten. Herlin Gentallen. Leight pitch.— S. Kocker, Krankbelten des Hodens, A. Wechnedous. 1987. Phys., Krankbelten der minstlehen Gentalien und der Harablase,—10. 1987. Phys., Krankbelten der minstlehen Gentalien und der Harablase,—10. 1987. Phys., Krankbelten der minstlehen Gentalien und der Harablase,—10.

CURINO unterscheidet zwei Arten von Nervenerkrankung der Hoden; und eine besteht nach ihm in einer abnorense Steigerung der Sessibilität — Irritable testis —, die andere bezeichnet er als eine wahre nenraligische Affection der Nervi spermatiel — als eigentliche Neuraligia testis. Anch Hamsoxn ist dieser Ansieht und behauptet, dass die eigentliche Neuraligia testis. Anch Hamsoxn ist dieser Ansieht und behauptet, dass die eigentliche Neuraligie eine durch erharkteristische Paroxymene und ganz schmerfreite Intervalle anazeichne; anaserdem vermehrt nach diesem Autor Druck während eines Arfalfest die Schmerzen ieldt, sondern vermindert sie sogar noch, während

bei Irritable testis selbst die leiseste Berührung in hohem Grade schmerzt. Dazn komme noch, meint Hammond, dass die Neuralgie zu den hartnückigsten Krankheiten gehöre, während die Reizbarkeit selten lange andanre. Sogar Cooper ist derselben Meining, während andere Antoren beide Affectionen für die gleiche Erkrankung halten und die Neuralgie nur als eine Steigerung des Irritable testis betrachten. Dieser letzteren Ansebanung möchte ich mich nach meinen eigenen Erfabrungen ebenfalls anschliessen, da ich znweilen Neuralgia und Irritable testis abwechselnd bei einem und demselben Patienten beobachtete. Anch kann ich mich mit der Charakterisirnng und Differenzirung beider Affectionen nach Hammond in vielen Fällen nicht einverstanden erklären, denn ich habe Fälle von sogenannter wahrer Nenralgie gesehen, wo der Druck and sogar die leiseste Berührung des Hodens mindestens ebenso schmerzhaft und nnerträglich waren, wie bei den exquisitesten Fällen von Irritable testis. Noch viel weniger kann ich der Ansicht Hammond's beistimmen, dass die eigentliche Nenralgie sich durch ihre aussergewöhnliche Hartnäckigkeit auszeichne, während Irritable testis selten lange daure. Ich kenne Fälle von letzterer Affection, die aussergewöhnlich hartnäckig waren, während intensive Fälle von sogenannter eigentlicher Neuralgie verhältnissmässig rasch sich beseitigen liessen. - Gritti nennt Hodenneuralgie "Spermatalgie" and anterscheidet eine symptomatische und essentielle.

Das klinische Anftreten der hier besprochenen Affection ist ungefähr folgendes: Ein nenrasthenisches Individnum spürt bei einer gewissen Gelegenheit, z. B. nach einem längeren Spaziergange, nach Turnen oder Reiten, einen Druck in einem Testikel, der sich vermehrt, wenn Patient die Beine übereinanderschlägt und auf diese Weise den betreffenden Hoden etwas drückt, oder aber wenn Patient durch enge Beinkleider beim Gehen etwas genirt wird. Anfangs beachtet der Betreffende diese Affection kanm; er glaubt, dass er nnbewusst das betreffende Organ einmal etwas gequetscht oder gestossen habe und dass sich die noch unbedentenden Schmerzen von selbst verlieren werden. Statt dessen steigert sich die Affection aber in der Regel, indem nicht nur jeder stärkere Druck unbegnem wird, sondern selbst die Berührung der gewöhnlichen Kleidungsstücke, ja sogar der leichtesten Bettdecke und des Hemdes peinlich wird. Beim Weiterschreiten der Affection verursachen die Körperbewegungen zuweilen solche schmerzhafte Empfindungen in dem erkrankten Organ, dass Patient alles Gehen vermeiden mnss. Die krankbafte Sensibilität beschränkt sich dann auch nicht immer anf die Testikel allein, sondern erstreckt sich in einzelnen Fällen dem Verlanfe des Samenstranges entlang bis gegen die Lenden, so dass selbst der Dnrchgang von Fäces durch das Colon und dessen Ansdehnung durch Blähnugen Beschwerden verursachen kann. Znweilen zeigen sich nun diese Schmerzen nnr auf gewisse Gelegenheitsursachen, welche wir eben geuannt haben, andere Male aber sind dieselben fast ständig vorhanden als ein Gefühl von Spannung, von Druck und Zusammenpressen. Einigemal beobachteten wir, dass beide Testikel leicht nach oben gezogen erschienen. wobei sich ein widerwärtiger sexueller Reiz bemerklich machte, welcher

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. IV.

den Patienten uicht selten zur Masturhatiou uöthigte. Manchmal werden die Schmerzen aber stärker, sie nehmen den Charakter einer beftigen Neuralgie an und treten spontau in Paroxysmen von verschiedener Zeitdauer auf. Es köunen diese Anfälle ahwechselu mit dem sogenaunten Irritable testis bei dem gleichen Patienten; sie können aus dem letzteren entstehen, sie können aher anch von vornehereiu gleich als Paroxysmen sich zeigen, während die ührige Zeit die Testikel vollständig frei sind. Zuweilen hat der Schmerz während des Paroxysmus einen schiessenden oder lancinirenden Charakter, andere Male ist er ziehend oder stechend und noch audere Male ist es ein fürchterlicher Druck, "wie wenu der Hoden mit einer eisernen Faust umklammert würde". Gewöhnlich wird derselhe danu noch während des Anfalles, vermöge einer krankhaften Contraction des Cremaster, stark gegen die Weiche gezogen. Oesters ist der Paroxysmus von Ekel und Erbrechen hegleitet. Wir haben einen Fall gesehen, wo der Patient heim Eintreten des Schmerzes sich zu Boden warf und mit eiskaltem Schweiss hedeckt sich herumwälzte, auch GRAVES erwähut einen solchen Fall. Einmal hahen wir hei einer starken Defäcatiousspermatorrhoe das Gefühl eines ständigen "Rieselns" in heiden Hoden constatirt, das monatelang auhielt. OBERLANDER spricht von einem starken "Kitzelgefühl" in heiden Hoden, welches in lästigster Weise wochen- und monatelang audauerte. Als Grund desselheu gahen die Patienten erfolglose geschlechtliche Erregungen an. Wie schon erwähnt, ist in der Zwischenzeit der Hoden zuweilen vollständig schmerzlos und kann von allen Seiten hetastet werden, ohne dass dadurch Schmerzen entstehen. Hänfig ist derselhe aher immer etwas schmerzbast uud der geriugste Druck stihrt einen Paroxysmus herhei.

Der Sitz des Leideus soll usch der Angahe verschiedener Antoren gewöhnlich einseitig und zwar linkerseits sein. Es stimmt dies nicht mit unseren Bechseltungen, wonach in mehr als der Hälfte aller Fälle die Neurslige beiderseitig vorkam und nur etwa 10 % akavon allein liukerseits. Die Angabe jedoch, dass zuweilen eine Seite nach der andern successive befallen werde, können wir ehenfalls hesktligen. Hänfig wird die Affection urr an einer bestimmten Stelle gefühlt, wo der Schmerz grösser ist als in den hensehbarten Theilen. Curzuno betrachtet die Erkrankung als eine neuralgische Affection der Nervi spermatici, während Rommen sie als eine Hyperfisthesie des Plexus spermaticis, währet. Andere Boohschter halten die Affection für eine Lumbo-abdominalnennigie oder für eine vasomotorische Neurose des Nervus symathicus.

Ueber das Alter, in welchem unsere Affection vorkommt, ist so viel bekannt, dass meistens jugendliche Individuen oder solche von mittlerem Lebeusalter hefallen werden.

Ueher die Ursachen der Hodennenralgie sagt EULENBURG folgendes: Erschönfende functionelle Reizungen und locale Erkrankungen des männlichen Geschlechtsapparates, Excesse in Venere, anderseits auch geschlechtliche Ahstinenz, Onanie, Tripper, chronische Orchitis und Epididymitis, Prostatitis n. s. w. werden als Ursache heschuldigt. In manchen Fällen scheinen acute und chronische Rückenmarkserkrankungen, Tranmen der Wirhelsänle u. s. w. zn Grande zn liegen. Nach Curling steht Irritable testis gemeiniglich in Verhindung mit dem Zustande der Geschlechtsfunctionen und ist hänfig eine Folge von Excessen im Geschlechtsgenuss. Es sind nach demselben Antor Fälle vorgekommen, wo das Uehel durch Onanie und in Folge nuwillkürlicher Samenergusse entstanden war und anch verschwand, als die Samenergüsse anfhörten. Die Affection soll ferner anstreten können durch öftere Erregung des Geschlechtstriebes. hei mangelnder Befriedigung desselben. Sie findet sich bei inngen Lenten nicht selten nehen Varicocele, und letztere mass in einzelnen Fällen ebenfalls als Ursache der Schmerzhaftigkeit angesehen werden, da die Operation der ersteren letztere heilt. Die Hodennenralgie entsteht zuweilen anch hei Personen, die den Geschlechtsgennss, dem sie vorher sehr ergehen waren, wegen irgend eines Grandes meiden. Nach Curschmann leiden eine Anzahl von Patienten mit functionellen Störungen der männlichen Genitalien an Nenralgia testis; aher anch ganz gesunde kräftige Männer werden nicht selten von diesem Leiden heimgesncht. Von einem Manne, der ein keusches Lehen führte und mit diesem Uehel behaftet war, erfnhr Curling, dass es sich nach seiner Verheirsthung verloren hatte. -Anch KOCHER führt an, dass LEVIN einen Fall von Irritahle testis nach Verheirathnng geheilt wiedersab.

Um die Zeit der Pahertät werden die Hoden zuweilen, gleich den Franktdrisen, der Sitt. kranktherf Sessibitätt. In den meisten Fallen ist nach Curkino keine Krankheit oder Verfanderung der Drüse vorhanden, wenn aher die Schuerren lange Zeit gedanert hahen und sehr intensiv waren, so schwillt der Hoden manchmal an mid ist oggar in geringem Grade entkindet. Man findet auch deshalb in der Regel hei Sectionen weder im Hoden selbst noch im Samenstrang irgend welche krankhaften Veränderungen, welche ther das qualvolle Leiden Anakunf geben könnten. Mehrmals hat man heobachtet, dass das Leiden nach Orchitis entstand nad den Patienten zu quälen fortführ, nachdem alle Entitudings anfgebört hatte und mit jeder Störung der Gesnadheit wiederkehrte oder sich verselblimmer.

Zuweilen, aber allerdings sehr selten, finden sich nachweisbare Vernderungen. Gosselln (Archiv. gén., 1847) führt Verengerung und Ohliteration der Sameuwege als Ursache der Hodenneuralgie an, und nach Kocher findet sich bei einem Hoden der B. V. LANGENBECK'schen Sammlung, welcher wegen kerunglie excidit wurde, der Hode selbst etwas verkleinert, sonst normal, der Nebenhode zu einem dicken, rundlichen Wulst verdickt, mit bedeutseder Härte der Canda, ansserden vereinzelte Verwachbaung der Scheidenhäute. In einem Präparate des College of Sargeons (Humphrey) liegt ein kleiner Abseess im Nebenhoden der Affection zu Grande Lunzow fand Verdickung und Adhireuz der Tunier arginalis mit Verhätting der Epididymis in einem Fall von Hodenneurzigie nach Trasma. BROUIZ beobachtete eine kleine Hervorrageng am Nebenhoden, deren Berührung einen Schmerz verarsachte, wie beim Beissen auf eine Berührung einer Hydrocele. GENAUDET beschreibt eine Hodenneurzigie darch Spaltung einer Hydrocele. GENAUDET beschreibt eine Hodenneurzigie der einem Manne von 25 Jahren nach gastriebem Fieber nud vorthergehender leichter beiderseitiger Orchitis. Patient hatte das Gefühl, wie wenn der Hoden zussammegeschalturt wirde.

Die Neuralgie kaun anch eine Ansstrahlung von andern Organen darstellen. Reverlich beschreibt einer Fall, wo die Neuralgie pibtilch mit Schmerzen im linken Hoden und Samenstraug, Angst und Erbrechen anftrat, bie ein kelner glatter Stein durch die Haurother abging. Excenson heilte einen Patienten durch Excision eines Hämorrboidalkontens. Während Autstru das fragliebte Leiden als Reflexwirkung von einem heftigen Herpes praeputialis, oder einem ans der Niere in den Ureten berabsteigenden Concrement, oder von hänfiger Masturhation auffasst, hält HAMMOND diese Momente weniger für die Ursache, als syphilitische Infection.

Als den Angangspunkt dieser Leiden betrachten einige den Sympath, plex. apermat, andere verlegen den Herd in die eerebrospinalen Nervenstamme des Plex. lumbalis. CAREN nimmt an, daar es sich me eine primäre Neuralgia genito-eruralis handle, zu welcher eine secundäre Affection vasomotorischer Nerven hinzartete. — Die hänfig begleitende Schwellung und Gefässerweiterung bildet also nach Carurs kein primäres canasles, sondern ein secondäres Moment, während unggekeitr Hasse die Neuralgie vorzugsweise von Veneuerweiterung (mit oder ohne Varico-cele) im Gewehe der Boden berleitet.

Wir selbst haben die in Frage stehende Affection circa 50 Mal beohachtet. Die Ursachen waren folgende:

Am händigsten constatiren wir als alleinige und nurweifelhafte Urasche Mastarbation und Goltus incompletus. In einigen Fällen handelte es sich im sexuelle Ueberreisung durch zu händigen normalen Coltus bei sexuell achwisch beanlagten Menschen. Einimal war eine ziemlich hochgrägige Strictur die Urasche der Nenralgie. Ansfallend selten — etwa 5 Mal — bildete eine Antonische Urchrittis infectiisen Ursprungs die Quelle des Leidens und einnal ein chronisches Röckeumarksieden. Einigenale stand die Affection im Zusammenhang mit ererbter Neurastheine. Nie waren wir im Stande das Leiden auf eine Varioeele zurückrusstheine, Nie waren wir im Stande das Leiden auf eine Varioeele zurückrusstheine, welche uns sonst ziemlich hänsig zu Gesicht kommt.

Wenn wir nan unter den Uranden unserer Affection als weitans die hanfigste einen chronisch-entitudichen Zustaud der Mucosa der Pars prostatica anführen, so werden wir a priori anch soliche begleitende Erneheitungen am hänfigsten zu sehen erwarten, welche ebenfalls durch diese pathologisch-anatomische Urande bedingt sind. So ist es anch in der That; denn in den von uns beobachtieten Fallen haben wir constatirit:

In 2/3 aller Falle "Spermatorrhoe und Polintionen". Theilweise und vollständige "Impotenz" sechzehn Mal. Temporaren und vollständigen "Aspermatismns" zwei Mal. "Reizbare Blase", ein Symptom, welches entsteht durch Fortschleichen der Entzündung von der Pars prostatica auf den Blasenhals, 25 Mal. , Rückenschmerz und Spinalirritation" nach unserer Erfahrung eines der hänfigsten reflectorischen Symptome bei Anomalien der Pars prostatica haben wir mehr oder minder hochgradig nicht weniger als 29 Mal constatirt; darunter waren zwei Fälle von ansgesprochener "Coccygodynie". Einige Male waren gleichzeitig anch "Nenralgien der Urethra" vorhanden; ebenso Affectionen des "Scrotums", die sich in verschiedener Weise ansserten; In einem Fall giebt Patient ein widerwärtiges Gefühl an im Scrotum, dem ein starker Schweissansbruch an den Genitalien folgt. Bei einem andern existirt ein lästiges ständiges Brennen im Damm und im Scrotum. Bei einem Kranken tritt jedesmal nach dem Coitns, oder nach einer Pollution ein 2-3 Tage anhaltendes, nach und nach abnehmendes Gefühl von Jncken anf. Verschiedene Male waren wir im Stande, nervöse Affectionen nachznweisen, besonders Phosphaturie und nervüse Polyurie. Anch wurden verschiedene Male reflectorische Affectionen des "Magens und Darms" als Begleiterscheinungen heobachtet.

Die Neuralgie des Samenstranges kommt in der Regel mit der Hodennerrätig zunsammen vor. Sie kan einstellig und heiderseitig anftreten oder hei dem gleichten Patienten von einer Seite zur andern wandern. Sie kann aber in selteneren Fällen ohne Affection der Hoden anch isolirt anfreten. Die Schmerzen können heinahe continnitieh vorhanden sein oder in Paroxysmen anfreten; sie können sich dabei auf die Ingulani- und Sacralgegedn und sogar auf die Oberschenkel erstrecken. Ausserdem klagen die Patienten zuweilen über kolikartige Schmerzen im Unterleib. Zuweilen kommt es vor, dass die Betreffenden wochenlang kanm geben können. Diese Zustände werden übrigens öhler mit Entstudungen des Samenstrangs verwechselt.

Therapte. In allererster Linie soll man die Ursache des Leidens entfernen. In manchen Fällen ist letzteres aber nicht möglich und dann soll man nach Curling die Anfmerksamkeit auf den Zustand der allgemeinen Gesundheit und der Verdanungsorgane lenken.

Ebenso ist in hartnickigen Fällen Wechsel des Anfenthaltes und der Lift anzordnen, namentlich wenn es danst gelingt, den Patienten von seinem Leiden abrulenken. Wie bei vielen anderen Nervenleiden wird das Uehel oft verschlimmert, wenn der Leidende seine Anfanerksamkeit zuviel daranf richtet. In Fällen, bei denen man die Urasche der Nernzlige nicht entdecken kann, giebt man mit Erfolg inmerlich anch Chinin, Eisen und Arsenik. In GRAVES' Fall verlor sich die Neuralgie auf grosse Dosen frisch bereiteten Eisenoxyduls und das häufige Einreiben von Belladenussable auf den Hoden und Samenstrang. Auch das Terpentinöl soll sieh zuweilen sehr wirksam zeiten.

Als ausscrliche Mittel wurden empfohlen das Einreiben von Belladonnashen oder das Antlegen eines Betaldonnashers auf den Hodensack und das sorgfältige Unterstützen dieser Theile. Zugleich echtütze man das Scrotum vor der Berührung der Kleider nad dem Reiben durch dieselben durch dass Tragen eines grossen Suspensoriums, welches mit einer Lage weicher Watte oder Wolle ansgefüttert ist. Oftmals sollen auch kalte Bader und Wasschen des Serotums mit eiskaltem Wasser geite Dienste leisten. Regelrechte Behandlung in Kaltwasserheilanstalten, Elektricität und Suggestion haben bis jett keine ermütligenden Resultate ergeben. Locale Blütentziehungen soll man vermeiden, weil sie durch Verminderung der Kriffte best schaden.

HAMMOND will in zwei Fällen durch einen "Druck auf den Nerven des Fnnienlns spermatiens" ausserordentlich günstigen Erfolg erzielt baben. Er meint, dass dieses Verfahren bei der Erfolglosigkeit der gewöhnlieh gegen das Leiden angewendeten Mittel nm so mchr Beachtung verdiene, als selbst die als Radicalmittel ausgeführte Castration nicht immer den gewünschten Erfolg hat. Nach Hammond's Erfahrungen muss der angewendete Druek so stark sein, dass die Axeneylinder der betreffenden Nerven zerreissen; geschieht dies nicht, so wird das Ziel nieht nur nicht erreicht, sondern sogar noch eine Verschlimmerung herbeigeführt. Ob das in Rede stehende Verfahren Atrophie des Hodens bewirken kann, ist nach Hammond eine Frage von sehr nntergeordneter Bedeutung. Da indessen eine Wiederherstellung der auf diese Weise hehandelten Nerven mit Sieherheit zu erwarten steht, so wird eine Frage hinfällig, sogar wenn beide Hoden neuralgisch afficirt sind. Der Druck wird so ansgeführt, dass derselhe je nach 5 Minnten vermehrt oder vermindert wird, nm die unterhrochene Circulation wieder in Gang zn hringen.

Anch ther die Castration als Radiealmittel gegen die Hoden-

nenralgie sind die Ansiehten noch reeht getheilt.

Koczas sagt darüber: Wo hei noch so biehten Erkrankungen des Hodens und Nehenhodens andere Mittell im Stiche Issuen, darf man sich nicht schoen, die Custration ansarübren. Es ist nicht bekannt, dass dieselbe überhangt je im Stüche gelassen hitte (7), was in Anhetracht der Erfolge der Neur-eetonie selbst hei eentral hedingten Trigeminus-Neuralgien nicht verwandern daff. Es ist sogar annanehmen, hemerkt Koczus weiter, dass ande eine Excision eines Stütkes des Samenstranges Heilung hewirken würde. A. Coorza hat in der Eilken von Neuralgie des Hodens ebenfalls die Castration vorgenommen und zwar mit günsügem Erfolg. In allen drei Fallen war die Neuralgie aber offenbar localen Ursprunge. In einem Falle war ein wit Variocele verbanden; in den beiden andern Fällen sehlen sieh die Neuralgie ursprünglich ans einer Hodenensträdung entwickelt zu haben.

In selchen Fällen also, wo die Nenralgie loealen Ursprungs ist, sieh auf eine Seite heselnränkt und offenbar auf irgend eine Veränderung der Nerven des Hodens oder Samenstranges bernht, kann die Operation, wenn

anders die Symptome sehr dringend sind, mit Einwilligung des Patienten nnternommen werden, indem sie Anssicht auf dauernde Heilung gewährt. Andere Antoren verwerfen die Castration ganz. Nach denselben sollte diese Operation wegen Hodenneuralgie nie ausgeführt werden; denn erstens sei das Resultat der Castration nicht sicher und zweitens höre das Uebel früher oder später so wie so wieder auf und könne dnrch eine zweckmässige Behandlung fast immer gemildert werden. Romners hehandelte einen Patienten. welcher im Begriffe stand sich zu verheirathen. Trotz aller Vorstellnngen der Aerzte hestand der Patient auf der Castration. Acht Tage darauf hatte der Schmerz seinen Sitz im andern Hoden anfgeschlagen. Nun zog der Kranke vor diesen zu behalten und war bald nach seiner Verheirathung ganz genesen. MACCULLOCH erwähnt einen Fall von Nenralgie des Hodens, wo nach langem Leiden die Exstirpation ausgeführt wurde uud wo die Krankheit im Samenstrang wieder erschien. Russer theilt drei Fälle von Hodenneuralgie mit. Der eine betraf einen praktischen Arzt, welcher castrirt und damit vollkommen geheilt wurde. Der andere Patient wurde ehenfalls castrirt. das Uebel erreichte jedoch in einiger Zeit seine frühere Heftigkeit wieder. Ein dritter Fall heilte ohne Castration in Zeit von 18 Monaten. Von mehreren Fällen wissen wir, dass die Neuralgie dnrch die Verheirathung, d. h. durch eine Regelung der sexuellen Functionen erfolgte. So führt z. B. Kochen einen solchen Fall an; der ihm von Socia mündlich mitgetheilt wurde.

CUELINO heilte einen Fall, bei welchem er alle bekannten Mittel, wie Arsenik, China, Purgirmittel, Blasenpflaster anf die Lenden u. s. w. ohne Erfolg angewendet hatte, durch Lallemand'sche Höllensteinätzung, nachdem er trotz anfänglichen Leugnens des Patienten herausgebracht hatte, dass derzelbe in Folge von Mastinhation an massenhaften Samenverlusten leide.

LALIMAND empfiehlt als hereits specifisches Mittel), wenn die Hodennenzigievon nervöere Spermatorheo hereitht, die Ac upun etn. Er heilte einen Patienten, der au unerträgischen Schmerzen litt und die Wegnahme wollständig, dass der Betreffende einige Monate nachber beirathen konnte. LALIMAND istat die Nadelon mindestens eine und böchstens der Stunden liegen, was keine andere Unbequemlichkeit hat, als dass eine absolute Rube erforderlich ist.

Rührt die Nenralgie von Nierenkrankbeiten, von Durchgaug der Steine durch den Harnleiter, oder von Varicocele her, so muss die Therapie gegen dieses Leiden gerichtet werden.

Eigenhtmileberweise fanden wir beim Studium der verschiedenen Autoren keine Erwähnung einer örlichen Behandlung des sexuellen Systems, ausser bei CURLING, trotzdem verschiedene derselben die seznellen Excesse in jeder Form als eine Haupturanche der Neuralgie anführen und dies auch in nasern 50 Fällen der Fall war. Es ist dies nus so anfäallender, als die Behandlungsweise a priod id einfachste nus aumächsteliegende wäre, das sie die anerkannt hänfigsten Ursachen der Krankheit auf eine rationelle Weise zu beseitigen sucht. Wir können uns die so seltene Auwendung der örtlichen Behandlung der Pars prostat. urethr. nur dadurch erklären, dass die Aerzte im Grossen und Ganzen sich eben keine klare anatomische Vorstellung machten über die patho-

logisch-anstomischen Wirkungen, welche durch die sexuellen Ausschweifungen in einer grossen Anzahl von Fällen in der Schleimbant der Pars prostatien hervorgebracht werden. Von dieser chronisch hyperämischen und entztudlich gereiten Schleimbant aus pfinnst sieh unsere Affectien auf dem Wege des Reftexes in die Hoden fort, und es ist deshalb gerade so widersinnig, die weitans in den meisten Fällen reflectorisch entsandene Neuralgie oder Irtitalieh testis durch Einwirkung auf das serkrankte Organ selbst zu behandeln, alse sz. B. irrationell und erfolgios ist, das durch Erkrankung der Genitalorgane reflectorische Arsakte Herz — dars reizbare Herz — durch Digitalis und Rube n. s. w. caniren zu wollen. Mit kurzen Worter: Bei nervösen reflectorische Arfactionen müssen wir nicht das vom Reßex betroffene Organ behandeln, sondern das Organ, vom eichem der krankhafte Reffex ausstrahlt.

Treffend wird diese Ansicht illustirit durch die Krankengeschichte eines Collegen, des wir behandelten an beidereitiger Hedeneuerstige nach überstandener Nebenhodenentzudung und noch existiender chronischer Urrchiritä posterior. In diesem Fall, wo die beiden Bloden eine nicht nunrehelbliche organische Verluderung (Verhärung) zeigten, ging — wie der Erfolg der Therapie zeigte — die Neuralgle nicht von dem verhärteten Nebenhoden aus, sondern von der chronisch entzündeten Schleimhaut der Pars prostat. nrefür.

Das Hanpfgewicht bei der Behandlung der Hodenneuralgie soll in allererster Linie anf eine sehr genaue Anamuses in Bezng anf das ganze sexuelle Leben des Patienten, ferner auf eine mehrmalige exacte mikroskopische Prüfung des Urins nach Uretbralfäden, Spermatozoen, Schleim ans den Cowrek'schen Drüsen u. s. w. gelegt und dann erst ein Plan der vorzunehmenden Therapie cantworfen werden.

Wir halten jede Krankengesehiehte über Hodenneuralgie, welche diese Pankte nicht eingehend berteiksichtigt, für nurvollständig un dehmen in Folge deseen auch an, dass der betreffende Artz nicht im Stande ist, eine rationelle Therapie einneleiten. Was diese selbst betrifft, so fällt sie nattirlich in den meisten Fällen wieder zosammen mit der Behandlung der ebronisch entztundlichen und ehronisch byperfamischen Zustände er Schleimbaut der Pars prostatien and mit der Sorge für ein eichtige Regulfrung des sexuellen Lebens (hauptsächlich Meiden des Coltus reservatus, der Masturbation und aller sonstigen gesechechtlichen Erregungen). Verschiedene Autoren haben auch die Wichtigkeit dieser Thatsache eingesehen und anerkant, indem sie angeben, dass die Hodennerungie durch Verheirathung gebeilt worden sei. Ich selbst habe eine dahin gebende, sehr lehrreiche Beobachtung gemacht.

In einem Falle trat die Nenralgie nnmittelbar nach dem sexnellen Act (Onanie) in sehr heftigem Grade auf und verfor sich fast vollständig, wender Patient sich überwinden konnte, diese Manipulation 3-4 Wochen zu

unterlassen. In einem zweiten zeigte sich die Neuralgie regelmässig, wenn der Betreffende sich in der Zeit von 3—4 Wochen seines Spermas nicht entledigte, nnd danerte so lange, bis auf irgend eine Weise die Ejaculatio seminis herbeigeführt wurde.

#### VI. Masturbation.

(Von manus und stuprare, schänden.) Onanie, Selbstbefleckung.

Unter M. versteht man bei beiden Geschlechtern eine ktustliche, darch Selbstreizung berovergerufen geschlechtliche Kregnung ohne Coitus oder Coitusversneh, welche beim männlichen Geschlecht in der Regel mit einer Ejsenhatio seminis ibren Abechluss findet. Dem Wortlant nach ist Onanle die biblische Bezeichnung für den Coitus incompletas Onan liess seinen Samen zur Erde fallen). Gegenwärtig verstehen wir aber unter Onanie im Wesentlichen eine nanattriliche Reitung und Befreidigung des Geschlechtsriehes, wobei wir den Coitus incompletus und angesprochen Perversität anschliessen.

Für den Arzt ist es nicht unwichtig, die Art und Weise der Onanie, die sehr verschieden ansgeführt werden kann, kennen zu lernen, weil es ibm sonst leicht passirt, dass er bei dem difficilen Krankenexamen ganz falsche Auskunft erhält. Die gewöhnlichste Art besteht in der Reibung der Glans. Es giebt aber auch einzelne Falle, wo das Wollustgefühl durch Kneten des Membrum an seiner Wurzel ansgelöst wird; in andern Fällen erreicht der Betreffende den gleichen Zweck durch Streichen und Kitzeln seines Dammes, ein Dritter practicirt die gleiche Manipulation mit abnliehem Effect in der Blasengegend. Ein Vierter reibt sein Membram zwischen beiden Sebenkeln und ein Fünfter legt sich anf den Baneh und quetscht das Membrum gegen denselben. Ein Sechster löst durch blosse Berührung von Franenzimmern, z. B. während des Fabrens in der Strassenbahn, Ejaculationen ans. Nicht so selten als man glaubt ist die Auslösung von Ejaculationen nur durch sexnelle Vorstellungen. Bei dem weiblieben Geschleebte besteht der Act der Onanie gewöhnlich in manneller Reizung des Scheideneinganges. Aber anch Fremdkörper werden zu diesem Zwecke nicht selten in die Vagina und sogar in die Blase eingeführt. Ungemein häufig findet sich die weibliche Onanie aber auch in Form von Uebereinanderschlagen und Zusammenklemmen der Oberschenkel, wobei die Clitoris gedrückt and gereizt wird.

Die Verbreiteng der Masterbation ist eine nagemein grosse, nad wir treffen sie von der frühesten Jagend bis zum Greisenalter; gewöhnlich aber kommt sie in der gesehlechtlichen Eatwicklungsperiode, eirea vom 14-20. Jahre und zwar am hänfigsten da, wo viele jungen Leute zusammenleben und ganz auf einander angewiesen sind, also in Erziebungsanstalten, Convicten, Seminaren u. s. w. vor. Im Grossen and Ganzen treffen wir die Mastrabation hänfiger da, wo wenig Gelegenbeit zu Sexoellem Verkehr vorhanden ist, also auf dem Laude, in kleinen Städten, als wo ausserdentlich viel Gelegenbeit sich fündet, z. Bi. grössen Städten, in städlichen

Landern u. s. w. Am selcantan wird wohl die M. im Alter von 20 Jahren bis zur Ebn und während derzelben begonnen. In diesen Fleilen bildet die Ursache oft ein segenanntes platonisches Verhältniss, z. B. langjährige Brantschaften, d. b. Reizung des Geselhechtstriebes und Nichtbefriedigung desselben oder aber Ooitus incompletas, wodurch eine so annorme sexuelle Reizharkeit entsteht, dass der Betreffende zu esiene Berfiedigung noch zur Masturbation greift. Bed dieser Gelegenheit constatien wir, dass die Masturbation während der Ehe übrigens kein seltenes Vor-kommniss bildet. Meist handelt es sich aber um solche Individene, wielche schon vorher längere Zeit onanirt und sich so daran gewähnt hatten, dass sie diesen Geschlechtsgenuss dem auftrifichen vorzieben und hel Gelegenheit, z. B. ebelichen Zwisten, Gravidität, Wochenheit der Fran u. s. w. immer wieder daranf zurückkommen.

Die Ursachen der Masturbation sind meist schlechtes Beispiel und Nachahmung derselben in den Schulen und Erziehungsinstituten. Auf diese Weise werden ganze Classen von 50 und mehr Knahen von der Leidenschaft befallen. Einen andern, nicht seltenen Entstehungsmodna erpräsenitrt das Rutschen der Jugend auf den Treppengeländern und das Klettern beim Turnen. Die dadurch entstehende Reibung des Membrum verarsacht oft ein Wollnstgefühl, welches der Betreffende immer wieder hervorzunfen sacht.

Locale Affectionen des Urogenitalapparates, wie Phimose, Eicheltripper, Blasenstein n. s. w. spielen ebenfalls zuweilen eine ätiologische Rolle.

Die Wirkungen der M. können sich local im Urogenitalsystem oder aber anf das Gesammtnerrensystem geltend machen. In letzterem Falle verursachen sie das hante, wechselvolle Bild der Neursathenie mit ihren nuzähligen Formen. Hier sind, wie bei allen Schädlichkeiten, die Constitution des Betreffenden, die änssern Verhältnissen a. w. oft von entscheidendem Einflusse. Wir sehen Lente, die Jahre lang heftig mastrubriten, scheinbar einige Zeit ohen aschlichlige Folgen, womit aber nicht gesagt ist, dass dieselben spätter nicht eintreten können.

Als locale Effecte der Mastarbation nennen wir Hyperkmie des Samenbügels. Endoskopiech constairt man, dass die natthiche hellrothe Farbe des Colliculus in eine dankle scharlachrothe ungewandelt ist. Dabel erscheint der Samenbügel etwas vergrössert und blutet leicht bei Berührung. In beokgradigen Fällen ist die Schleimhant der ganzen Pars prostatien nrethrae in einem Rholicken Zustande and ebenes finden sich bei Mastarbaaten bestimmte Reizerscheinungen auf der Schleimhaut der Pars pendula. Constant ist dieser letztere Befund jedoch nicht. Der erwähnte anatomische Befund im Colliculus seminalis Illast auch erklären, dass die Onanie Haupturssche der krankhaften Pollutionen (der Spermatorrhoe) und der Impotenz sein kann. Zicht sich die entstindliche Reizung des Colliculus und der nungebenden Schleimhart bis an den Blasenhals, so baben wir als Effect der Onanie die reitbare Blase, unwillktflichen Harnabgang und Dysurie, Blasenneuralgie, leichtes Brennen beim Uriniren, Harnröhrenseuralgien, Nenrosen der Prostata, Samenstrangneuralgien, Hodenneuralgien, schläffes Scortum, Variococel, abnormes Schwitnen am Scrotum, Gefühl von abnormer Kälte oder Hitze im Membrum, Gefühl von Unbehagen im ganzen Urogenitalsystem. Sehr frühzeitig begonnene und lange ausgelübe M. erkennen wir sehr oft auf den ersten Blick daran, dass das Membrum, besonders aber die Glans ansserordenlich welk, anämisch und trocken ausselbt; die oft erwähnte klöppelartige Glans haben wir nie beobachtet.

Wenn einige Autoren das Vorkommen von Urethralfäden, d. h. chronisch entzundliche Reizung der Harnröbre in Folge M. in Abrede stellen, indem sie diese Fäden in allen Fällen als Residuen alter Tripperprocesse erklären, so können wir damit nicht übereinstimmen. Wir müssen im Gegentbeil mit aller Entschiedenbeit erklären, dass Uretbralfäden als Folge der M. gar nicht selten auftreten. Die Verschiedenbeiten dieser Ansichten können wir nns nur durch Verschiedenheit des Beobachtungsmaterials erklären. In grösseren Städten werden dem Arzte reine Fälle von M., wo der Betreffende noch nicht coitirt oder eine Infection durchgemacht bat, selten zur Untersuchung kommen. Anders in kleinen Orten mit grosser ausschliesslich landwirthschaftlicher Umgebung. wo die gonorrhoische Infection eine Seltenbeit ist. Das Gros der jungern Patienten, die nns wegen Pollutionen, präcipitirter Ejaculationen, Impotenz, reizbarer Blase, Blasen-, Urethral- und Hodenneuralgien n. s. w. daselbst consultirten, besteht dann ans Masturbanten, von denen viele gerade in Folge ibrer Leidenschaft noch nie einen sexuellen Verkebr gebabt batten. Bei Dutzenden derselben waren wir im Falle, Urethralfäden, bestehend aus Leukocyten und kleinen runden Epitbelien, nachznweisen. Dieser chronisch entzundliche Reizzustand existirt auch nach dem Cessiren des Abnsus sexualis fort and ist der Ort, von wo aus continnirlich ein abnormer Reiz auf das Nervensystem ansgeübt wird: "it sets the whole system on fire", wie BEARD treffend sagt. Dieser Zustand bildet dann die Quelle der Nenrasthenie (s. d.).

Bei der Stellung der Diagnose der Onanie ist es nicht nur wichtig zu erfahren, ob sie jetts noch ausgeibt wird, sondern anch, ob dieselfer fürher längere Zeit practicitt worden ist. In der friheren Jagend sind es meist die Mütter der Betreffenden, welche auf diese Unart ihrer Kinder aufmerksam werden, inden sie entwocker die hanipulationes elbst zufällig sehen, oder es ibnen verdächtig ist, dass die Kinder anffallend gera allein sind, im Bett bänfig auf dem Bauche liegen oder sich mit den einställen gegen harte Gegenstände, z. B. Stahlecken n. s. w. drücken. Bei Knaben, bei denen im Schlafe, z. B. bei zufälligem Abdecken oder beim Anziehen sahre Errecionen bemerkt werden. führen diese in einzelnen Fällen zur Eutdeckung der Ouanie. Zuweilen sind es anch locale oder aligemeine neunssthenische Symptome, welche der Verdacht dananf wach rufen. Als erstere filhren wir au: Brenen heim Unitiere ohne Blasencatarrb, Häufigerwerden von Bettnässen oder Wiederauftreten deselben, wenn es seit Jahren verschwunden war, hänfiger Urindrang oder sogar Incontienz am Tage.

Als all gemeine nenrasthenische Symptome sind verdächtig:
Anfallende Reitharkeit mid stürrische Wesen, Zerstreutheit beim Lernen
in der Schule, namotivirtes Weinen. Im Alter der geschlechtlichen Entvicklung (14.-17. Jahr) machen uns hänfig auftretende Flecken in der
Leib- und Betwäsele auf Ahnormitäten in der sexmellen Sphäre aufmerksam. Der Arzt soll ferner bei langdanernden Anänien und bei auffällenden chronischen Störungen des Verdauungsystems, z. B. chonischer
Diarrhoe und chronischem Erhrechen, welche trots sorgfältiger Ditt nicht
beilen, auf Störungen in der sexmellen Sphäre seine Anfmerksamkeit
richten. Später sind es nenrasthonische Störungen überhanpt, sexmelle
Franctionsanomalien und Nenrosen des Urogenitalsystems, welche nus
veranlassen, eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose zu stellen. Bei den sexnellen Functionsanomalien und Nenrosen des Urogenitalsystems, welche nus
veranlassen, eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose zu stellen. Bei den sexnbeilen Functionsanomalien und Nenrosen des Urogenitalsystems, weich ein grosser
Theil aller Impotenten und an krankbaften Pollutionen Leidenden Onanisten waren.

Auch die Inspection des Urogenitalsystems ist nicht unwichtig. Finden wir z. B. hei einem Knahen die Eichel von der Vorhaut entblöst, die erstere nod ebenso das Membram welk nod anämisch, das Scrotum sehlaff, so werden wir von vornherein einen Verdacht auf Onanie hahen.

Noch bessere Anhaltspunkte ergieht uns die mikroskopische Untersuchung des Harns. Znweilen heben wir zufällig bei der Fahndnug nach diesen Dingen mit der Pincette ein glashelles, fadenziehendes Secret auf, dessen Herknnft ans den Cowpen'schen Drüsen festgestellt ist. Unter dem Mikroskope sehen wir in dieser Masse ausser einigen Schleimkörperchen und Epithelien keine andern Formbestandtheile, als znweilen eine Anzahl von kleinen, schönen Sargdeckelkrystallen oder solchen von nentralem phosphorsanrem Kalk. Schon verschiedene Male waren wir im Falle, ans dieser Urethrorrhoe aufs Bestimmteste Masturhation da zn diagnosticiren, wo solche früher gelengnet worden war. Hänfiger finden wir mehr oder minder zahlreiche vereinzelte Lenkocyten nnd die schon erwähnten Urethralfäden. Können wir durch die Anamnese eine vorausgegangene Infection, eventnell sogar Coitns üherhaupt ansschliessen, so ist dieser Befund für den Wahrscheinlichkeitsheweis voransgegangener langjähriger Masturhation gentigend. Das Gleiche ist der Fall, wenn wir Mictions- oder Defacationsspermatorrhoe nachzuweisen im Stande sind.

Beim Nachweis der weiblichen Onanie spielt die Uriuuntersuchung eine noch viel wichtigere Rolle. Hier ist das directe Befragen ungemein schwierig, ja meist geradezu numöglich, indem eine allenfalls ungerechtfertigte Andeutung des Arztes in dieser Hinsicht die Patienteu im höchsten Grade beleidigt. Haben wir nun ein Mädchen vor nus. das an langiäbriger, hochgradiger Blutarmuth und Nervenschwäche leidet, die keiner Therapie weichen, so nntersuchen wir den Urin und zwar nicht nur auf Eiweiss und Zucker. Zuerst betrachten wir denselben in einer Glasflasche bei durchfallendem Licht: Sehr oft ist er leicht getrübt. and wir seben zahlreiche kleine Fetzchen darin berumschwimmen. Nun lassen wir den Harn sedimentiren und nehmen dann die mikroskonische Untersuchning vor. Die schon makroskopisch sichtbaren Flöckchen bestehen in der Regel aus einem Haufen von Pflasterepithelien und Leukocyten, oder aber die Pflasterepithelien und Lenkocyten sind vereinzelt in mehr oder minder grosser Auzabl vorhanden. In einem solchen Falle baben wir das Recht, eine wahrscheinlich durch Masturbation entstandene und unterhaltene chronische entzundliche Reizung des Urogenitalsystems anzunehmen und diese Ansicht bei Aufnahme der Krankengeschichte zu verfolgen.

Es brancht wohl kanm erwähnt zu werden, dass bei der Diagnose der Ouanie und der onanistischen Neurose, so gut wie bei der Diagnose anderer Erkrankungen, zuwellen Irrühlmer vorkommen, und auch Fünsunces giebt an, dass er eine Basalmeningitis und einen Hiratumor in der ersten protrahirten Zeit der Estwickelung als onanistische Störungen gedeutet habe. Im Grossen und Ganzen aber werden weitans mehr Fehler in der entgegengesetzten Richtung gemacht, indem die Onanie als Urasche vieler neurasthenischer Störungen ganz übersehen wird.

Die Behandlung der Masturbation selbst beschräukt sich auf das Verhüten derselben. Die Therapie der Folgezustände wird bei den krankhaften Samenverlusten und der Neurasthenie besprochen werden. Die Masturbation wird oft zu einer solchen Leidenschaft, dass die Betreffenden mit dem besten Willen sich nicht beherrschen können und desbalb vom Arzte auf irgend eine Weise auterstützt werden müssen. Bei Kindern nützen oft strenge Strafen. Eine Mutter, deren 3 jäbriger Knabe in heftiger Weise mastnrbirte, cnrirte ibn dadurch, dass sie ihm bei jedem Rückfall die Hände mit einer Ruthe ganz wund schlug. Bei dieser Gelegenheit möchten wir davor warnen, Kuaben auf die Nates zu schlagen, denn hierdurch können erst recht sexuelle Erregungen ausgelöst werden, die dann zur Masturbation führen können. Auch wir haben in unserer Praxis mehrere solcher Fälle erlebt. Bei einer Anzabl jüngerer Leute genügt eine ernste, sachlich aber nicht übertriebene Auseinandersetzung über die Gefahren und Nachtheile dieser üblen Gewohnheit, um sie davon abzubriggen. Bei noch andern Patienten ist die

Gewohnheit so mächtig, dass dieselben - obwohl sie in manchem Zustand Widerstand leisten können, im Halbschlaf masturhiren und die Hände am Membrum anfwachen. Hier muss man die mechanische Vorrichtung treffen, dass die Patienten die Hände im Schlaf nicht hinnnterhringen können. Wir verwenden eine Art Zwangsiacke, welche die Betreffenden gerne hei Nacht tragen, denen es ernst ist, von der Leidenschaft loszukommen. Bei jugendlichen Patienten, die etwas enge Vorhaut hahen, ist es oft angezeigt, diese mit einem Schnitt zu öffnen und auf der Wunde möglichst lange einen Verband tragen zu lassen. Bei Andern, die einen starken Reiz in der Pars prostatica spuren, ist eine Sondencur angezeigt. Man macht mit diesen Eingriffen anch eine starke psychische Einwirkung. In einzelnen Fällen hahen wir mit Suggestion die Leidenschaft mit Erfolg hekämpst. Wie stark diese ührigens werden kann, zeigt der Patient, der sich selbst einen Eisendraht durch die Vorhant zog, nm sich an der Austihnng der Onanie zu bindern, ohne dass er es unterlassen konnte.

### VII. Pollution.

1. Albers, Dis Spermaternbon u. s. w. Bonn 1852. — 2. Bennelict, Elektronica, I. And I. — 3. Borbarts, Praketcliones acad. Con, V. — 4. Givinie, Die sogen. nerrbeen Affectionen des Illasenhaltens. Bull. gén. d. ther. L. 7. 8. April 1841. — 5. Dickernann, Okalisel is a cause of spermaterrbeen. Cline nedic. Record. Dec. 1852. — 5. Dickernann, Okalisel is a cause of spermaterbeen. Cline nedic. Record. Dec. 1852. — 5. Frank, P. etc., Schleiffliese. — 9. Gyra't Nevel ky, Pathologie. Therapie d. matenileben impoints. 1885. — 10. Hailer, Element, physiolog. — 11. Hipponometric production of the production

Unter normaler Pollution verstehen wir eine mehr oder minder copise Sameenderung, welchen nuter starkem excuellen Gefühl bei steifem Memhrum sich einstellt, während des Schlafes und zwar stosswies meter Kumpfartiger Contraction der Maskalatur der Samenbläschen und der Harnröhre (M. bulho-cavernouss); derselben geht unter Umständen ein erotischer Traum vorans. Während dieses Vorganges oder numittel-bar nach demesleben erwacht zumeist der Betreffende. Die Pollution ist innerhalt des geschlechstähligen Alters ein natt Triche s Vorkommniss hei gesunden und kräftigen Letten, die ihrem Samen nicht auf andere Weise Ahgang verschaffen; denn das Secret der Genitaldrüsen sammelt sich in den Samenleitungsorganen aun des entsteht dann ein Zastand, den die Aerzte früher mit dem Namen "Samenplethora" bezeichneten, d.h. das Secret statu sich und zwar hauptskelible in der Vesienlase

Pollution.

seminales; deun diese enthalten noch Samenflüssigkeit, wenu selbst die Hodeu und Nebenboden sich bie der Section leer erweisen (Horpmann und FERBENGENS.) Diese Sameuplehbra Änsest sich in wachem Zustand in auffallend hänfigen Ercetionen, in verliehtet Gedanken und einer gewissen nervösen Uuruhe und Unbehaglichkeit. Bei aufgehohenem Bewasstein, d. b. im Schlaf, führt die Spannung der Samenbläschen dann zu erotischen Träumen und zu reflectorischer Coutraction dieser Behälter, d. b. zur Eisenlation.

Kraukhaft könneu die Pollntionen werdeu durch die Zeit ihres Austretens, durch die Häufigkeit, durch die Art und Weise derselben und durch ihre Folgen.

Die Häufigkeit der uormalen Pollutionen variirt bei verschiedenen Individen und zwar ziemlich stark. Sie künen in Zwischenzimmen von 2--8 Wechen auftreten. Maasagehend ist hier die Constitution, die Lebensweise, die Beschäftigung und die Gedankenrichtung. Was für den einen sohädlich ist in dieser Bezichung, das liegt für den andern noch in der Breite der Geanndheit. Es giebt nun allerdings eine Frequenz im Auftreten, die wir bei längerer Daner von vonberein als pathologisch bezeichnen müssen. Wird z. B. ein Individuum längere Zeit, att regelmässig jede, oder jede zweite oder dritte Nacht von Pollutionen beimgesacht, oder öfters sogar mehrmals in einer Nacht, oder aber in derseheu Nacht, woe er vorbrer einen Otiuts ausgeübt hat, so ist dies eutschieden sehon pathologisch, auch wenu die Pollutionen au und für sich normal waren und keine selbelech Nachvirkung hinteflissen.

Mit Absicht habeu wir die Frequeuz krankhaft geuannt bei längerer Dauer, denn es gieht Fälle, wo wir ein zeitweiliges, gehäuftes Auftreten von Pollutionen nicht als krankhaft bezeichnen können. Bei sehr kräftigen, sich reichlich nähreuden jungen Männern, z. B. die au einen regelmässigen häufigen Coitus gewöhnt sind, nnd die diesen aus irgend einem Grunde längere Zeit meiden mussten, erfolgen die Samenentleerungen dann zuweilen in förmlichen Explosionen, z. B. mehrere Nächte bintereinauder je 2-3 Mal. Es sind diese Pollutiouen aber meist von Wohlsein und Erleichterung gefolgt, während wir andererseits wieder Fälle beobachten, wo Samenergüsse, die unr in 10-14 tägigen Zwischenräumen anstreten, dem Betreffenden ein Gefühl von körperlicher uud geistiger Depression verursachen. Im Grossen und Ganzen stehen wir also auf demselhen Standpunkt wie Curschmann: wir heurtheilen mit einigen Ausuahmen die Frequenz der Samenergüsse nach ihren Folgen, und je nach dieseu halten wir sie für pathologisch oder rechnen sie noch unter die physiologischen Vorkommnisse. Pathologisch können die Pollutionen auch noch sein dnrch die Art und Weise ihres Anftretens: Der eiuleitende erotische Traum verschwindet oder an seine Stelle tritt ein hässlicher. Die Ejaculation erfolgt ohue, oder weuigstens mit vermiuderter Steifung des Gliedes, ohne Wollustgefühl nud ohne Aufwachen. Der Betreffende merkt in der Regel erst Morgens an der Nässe und an seinem schlechten Befinden, dass eine Pollution stattgefunden. Wir bezeichnen dies als seh laffe Pollution. Trotzdem hei derselben die nervüse Aufregneg eine viel geringere ist, als bei den normaleu Samenergüssen, und in der Regel viel weniger Sperma abgeht, so sind doch die Nachwirkunsen auf das Alleuseinheinfenden unettustiere.

Immer pathologisch sind diejenigen Samenergtase, die in wachendem Zustande, ohne die gewöhnlichen mechanischen Reinz (Coitas, Masturhation) und in den meisten Fällen ohne Willen nud Absicht des Betreffenden auftreten: Tagespollutionen. Sie sind deswegen immer kraukhaft, weil hei einem Mann mit normalem Geschlechtalehen in wachem Zustand ein Samenergass nur abscildtie und zwar durch einem mechanischen Act, d. h. Coitus oder Masturhation ausgelöst wird, Jede Ejacalation, die hei vorhandenem Bewanstein auf andere Weise eintritt, jist pathologisch und pathognomonisches Symptom einer mehr oder minder intensiven reicharen Schwäche des Gentlaksviesen.

Verhiltnissmissig am günstigsten sind diejenigen Fälle, wo bei kriftigen vollsten, die ans irgend einem Grunde sexuell enthaltsam leben, während starker sexueller Erregung, ohne Colitaversch — aher mit kriftiger Erection und intensivem Gefühl eine oppisse Samenseuteerung eintritt, die oher von einem Gefühl der Erleichterung gefolgt ist. In der Regel ist diese Form der Tagespollutionen zuen ine anfällige unwilkfürliche, dann kann sie aher auch zu einem absichtlichen Act werden, denn wir kennen eine ganze Anzahl von Fällen, Männer, die ams irgend einem Traude (Purcht vor Ansteckung, Schwängerung u. s. w.) den Beischlaf mieden und sich dann auf diese Weise sexuellen Genuss verschäfften. Sie ahnten die Manipatätion, hei der die Tagespollution zufällig das erste Mal eingetreten war, nach, wodurch es ihnen dann gelang, den Samenerguns wieder hervorzurafen, und in der Regel jedesmal immer leichter. Später genügt oft die leichteste Lieb-koung oder sogne einfache Berthrung.

Wir hatten einen 30 jährigen Kaufmann in nuserer Behandlung, welcher durch Jahre hindren beim sentellen Bedürfnisse auf diese Weise befrießigte, dass er sich auf den Strassenbahnen jevells neben ein Franennimmer setzte. Eine zufällige Berüthrang während des Fahrens genüftge, eine Eigenlation anazullösen, was ihm später durch den einzigen regulären Coltus, den er veranetke, nicht mehr gelang.

Da hier die Sameuergüsse provocirt werden, so bildeu die hierher gehörenden Fälle eine Art von Onanie und wir hahen sie auch hei Besprechung derselhen (s. Masturhation) angeführt.

Unter die günstigeren Fälle gehören auch jene Tagespollutionen, welche durch auffallende Erschütterungen des Dammes oder intensive Pollution.

Reihung der Genitalien bei gleichzeitigen sexuellen Vorstellungen, z. B. Reiten in warmen und engen Beinkleidern, Klettern heim Turnen oder Besteigen der Bäume, Rutschen auf Geländorn etc., ansgelöst werden.

Schlimmer wird die Prognose, wenn bei geringfügiger Erschütterung des Dammes oder kann nenenawerter Reihung des Membrums ohne jede sexnelle Idee ein unwilkürlicher Samenerguss erfolgt, z. B. beim Eisenhahnfahren, heim Gehen in etwas unbeinnemen Beinkleidern, beim Niederkamen etc., oder aber wenn ein Bad, sei es warm oder kühl, einen solchen provocirt. Die Erectionen sind hier auch gewöhnlich unvolkständig und die specifische Sensation abgeschwächt.

Die nangenehmste Prognose bieten jene Tagespollationen, welche auf hlosen psychischen Einfluss erfolgen ohne die Spar einer mechanischen Reitzung oder einer weiblichen Berührung. Zuweilen genügen einige Scherzworte mit einem Mädchen oder der Ahlick von anachten weiblichen Stattnen oder von obsechen Bildern oder aher sogar eine blosse sexuelle Vorstellung, mu einen Samenerguss ansanlösen.

Wir haben gegenwitzig noch einen 23 jährigen Bauer in Belandlung, welcher uns wegen einer sehweren Darmenraligie consultire. Derselbe hat nie einen Coitasversend gemacht und nie manuell masturbirt. Er bekam her seit seinen 15. Jahre and die blosse Idee, dasse er ein Mäschen, das ihm gefale, "beirsthen" mechte, taglich off mehrmals Tageopollutionen, die jewils von starter Müdigkeit gefolgt waren. Ein anderer junger Bauer proveirte dieselbe darch die Vorstellung von angenehmen Gefühlen, die erbem Spielen mit seiner jungen Preundin empfunden; bei demesben Patienten traten die Samenergiuse nawiliktrileh ein heim Anhlick von coitirenden Hausthieren.

Bei einzelnen Patienten hraucht es aher nicht einmal sexuelle Vorstellungen, sondern nur starke psychische Erregung, Ungeduld, Zorn, Angst, Fnrcht etc. oder geistige Anstrengung überhanpt, nm eine Tagespollution auszulösen.

Einen typischen gar nicht seltenen Vorgang schilderte uns ein hefreundeter College folgendermaassen:

Achnliche Vorkommisse haben wir öfters bei Schülern constatirt. Gegenwärtig behandeln wir einen jungen Kanfmann, der sieln mebrere Jahre überarbeitet hatte. Er leidet an beinahe stündigem Kopfehemer und kann keine Kopfrechnung maehen, well eine solehe geistige Anstrengung ihm sofort eine Pollution analöst.

Aher auch starke Ungednld oder Aerger können denselben Effect hahen:

So bekam heispielsweise ein neurastheniecher Professor der Philosophie, der in einem zur Ahfaht bereiten Eisenhahmsg seine Fran voll Ungedmid und Aerger erwartete, ganz plötzlich eine Polintion. Bei demselben Herra, wenn er einige Wochen verhindert war den Bleisbelf auszuführer, stellten sieht im Bett, bei völligem Westeinei, ohne vorangebende sexuelle Vorsameterpas erfolgen Wollte. Diese verschwinden dann wieder, stellten sieh sofort wieder ein, verselwinden von nenem und so fort, bis zuletzt ein Sameergans eintritt.

Activeşte. Wie namentiich Cunscunann und ich schon früher beton; aid die Pollutione keine hestimmte Krankheit, sondern am ein Symptom, theils abhlüngig von örtlichen, theils von allgemeinen Leiden. Fürstungen kringt die wichtigsten tältologischen Momente in für Hanptgruppen, indem er ganz hesonders hervorbeht, dass Uebergangsformen und Combinationen der einen mit der andern ertwas ganz gewöhnliches sind. Wir nehmen der Uebersicht halber eine Abhliche Eintheilung vor. — Eine wichtige Rolle spielen

 die Tränme als Ursache von Pollutionen und schon Horaz weist darauf hin:

Hie ego mendaeem stultissimus usque puellam. Ad mediam noetem expecto: somnus tamen anfert. Interdum Veneri tum immundo somnia visn noeturnam vestem maenlant.

# Auch Tissor sagt:

Die Ideen des Tages veranissen in der Nacht die Trünne nnd abare komnt es denn, das Onanisten so bindig noch nachtliche Pollitionen baben; es heechältigen sich dieselben nämlich den Tag über mit wolltstigen Gedanken, und wenn nnn die Seele mit den Ergettlichkeiten des Gennesse der Liebes sieh unterhalten hatte, so wird sie anch trännend Bilder zum Gennuse der Woltsst schaffen. Diese Traumbilder werden dann auch die Lebensder Woltsst schaffen. Diese Traumbilder werden dann auch die Lebensder Woltsst schaffen. Diese Traumbilder werden dann auch die Lebensder Woltsst schaffen. Diese Traumbilder werden dann auch die Lebensder Woltsst schaffen. Diese Traumbilder werden dann auch die Lebensder Woltsst schaffen. Diese Traumbilder werden dann auch die Lebensder Woltsstelle und der Lebensder Woltsstelle und die Lebensder Woltsstelle und die Lebensder Woltsstelle und der Woltsstelle und die Lebensder Woltsstelle und die Lebensder

Dies ist in der Regel anch die Ansicht der Patienten, sie halten die Träume für die Ursache der Pollution: Post boe, ergo propter boe. Aber auch sehr bekannte Autoren vertreten diesen Standpunkt, dass die begleitenden erotisehen Träume nicht die letzte Ursache, sondern vielnebr die Folge der der Pollution vorangehenden Erregung des Genital-

Pollution,

275

systems sind. Nach unserer Ansicht können beide Fälle vorkommen; meist ist jedoch das letztere der Fall und bei normalen Pollutionen hildet dies wohl die Regel, denn wir sehen gerade bei geschlechtlich enthaltsamen Männern, die sehwer arbeiten und ihre Phantasie vollstindig im Zamme halten, von Zeit zu Zeit, sobald die Samenhläschen wieder stark gefüllt sind, sehr farbige erotische Träume die Pollutionen einleiten, ohne dass von Seite des Betreffenden der geringste psychische Anatoss zu solchen Träumen gegeben worden ist.

Gewöhnlich stellen sich nun die erotischen Tränme nach der Entleerung der Samenfitssigkeit einige Zeit nicht mehr ein, d. h. so lange his die Samenhläschen wieder gefüllt sind. Sind dieselhen Männer verheirathet, d. h. hahen sie regelmässigen sexnellen Verkehr, so zeigen sich weder erotische Träume, noch Pollutionen, trotzdem sie sich nnn häufiger mit sexnellen Dingen beschäftigen. Umgekehrt sehen wir bänfig hei Patienten, die an krankhaften Pollntionen leiden, dass die erotischen einleitenden Träume entweder ganz schwach und undentlich werden oder vollständig verschwinden, oder aber dass an ihre Stelle hässliche Vorstellungen treten, welche nie im Stande wären, einen sexpellen Akt anszulösen, und an welche Patient im wachen Zustande nie gedacht hat und vor denen er Ekel empfindet (Umgang mit alten hässlichen Weibern, mit Thieren etc.). Sind die Pollntionen nur durch ihre Hänfigkeit kraukbaft, in ihrem Anftreten an und für sich aber noch normal, so werden sie natürlich anch durch erotische Tränme eingeleitet. In diesen Fällen sind die erotischen Träume aber nicht bewirkt durch die sogenannte Samenplethora, wie hei den normalen Pollntionen, sondern sie sind das Prodnkt eines chronischen Irritationszustandes der Sexualorgane, wie die Pollntionen selbst. Wie der Hunger einen Tranm anslöst von opnlenten Mahlzeiten, ein Fieherznstand von reichlichem Gennss frischen Brunnenwassers, so hewirkt ein chronischer Irritationszustand der Sexualorgane ein Tränmen von geschlechtlichen Dingen. Gewiss findet anch znweilen das Umgekehrte statt: Die Gedankenonanie, welche ihr ganzes Dichten und Denken nur auf sexuelle Gegenstände richtet, kann zn Träumen Veranlassung geben, welche Pollntionen anslösen. Es sind dies jedoch vermutblich Ansnahmsfälle.

2. Selten liegt angeborene Nenrasthenie den krankhaften Pollutionen zu Grunde; sa ist dies die reizhare Schwäche der älteren Antoren mit ihren Uebergängen zur neuropathischen Disposition. Sie äussert sich gewöhnlich in einer übergrossen Erregbarkeit des Nervensystems und gebt oft einber mit Blatarmath und rascher Ermüdbarkeit des ganzen Körpers, anch wenn die Musculatur noch so kräftig entwickelt scheint. Es braucht hier oft verhältnissmässig nur geringfügige Ursachen, nm die bartnäckigsten Formen von krankhaften Pollutionen herbeirgführen.

Wir erinneru uns hier des folgenden Falles:

Ein kräftig gebauter iutelligent ausehenden Herr, in dessen Familie Geitsekrankeheten seit Generationen erblich waren, gab an, dasse er als 16 jähriger Schüler, als er an einem Winterahend sehr warm gekleidet sut seinen Freust im Zimmer zum Augechen wrateten dan nigedulig wurde, ganz piötzlich, ohne jeden sezuellen Gedanken und ohne je vorber materbritt an lacher, seine erster Follution dehann. An diese schliest sich nus eine ganze mit ecknäften Träumen, schwerer Neurathenit, später psychiebe Erkran-kung und Stiedeke Erkran-kung und Stiedek

Bei anderen gehorenen Neurasthenikern sehen wir auf kaum erwerden der Begend ausserst zahlreiche Pollutiouen auftreten mit hochgradigen uervösen Symptomeu, z. B. habituellem Erbrechen, chronischer nervöser Diarrhoe, Ahmagerung etc.

- 3. Sehr bäuße sehen wir mit krankhaften Sameuverlesten eine functionelle Neurose des Rückeumarks, die sogenannte Spin all irritation einbergeben. Es werden derselben dann oft die krankhaften Pollutionen zur Last gelegt, während es sich nach unseren Erfahrungen in der Regel ungekehrt verhält: Die Spinaliritation ist die des krankhaften Pollutionen Requivalentes Symptom, dem die gleiche Ursache zu Grunde liegt, welche in der Regel hesteht in einem chronischen Reizzustand der Pars prostatica urchrac. Dagegen heobachten wir häufige Pollutionen in Folge organischer Erkrankung des Rückenmarks, hesonders von Tabbes dorsalis. Es sind die Pollutionen dann also eines der frühetten Symptome einer beginnenden oder sebon im Keime vorhandenen Degeneration der nervösen Ceutalorgaen.
- 4. Von constitutionellen Erkrankungen kommen hier in Betracht die Convalescenz von acuten fieherhaften Krankheiten, namentlich dem Abdominaltyphus, die ersten Stadien der Lungenschwindsucht und gewisse Formen von Diahetes.
- 5. In manchen Fällen spielt eine angeborene Schwäche der Urogenitalorgane eine wichtige Bolle. Dieselbe steht oft weder mit der Muskelkraft im Allgemeinen, noch mit der mehr oder mider kräftigen Entwicklung des Nervensystems in irgend cinem Verhältniss. In der erstem Jogend Bussert sie sich blutig als Betinässen nid spiäter in ahnorm blaufgen Pollutionen oder Spermatorrhoe. Wir sind durch unsere Erfahrungen auf diesem Gehiete soweit gekommen, dass wir in jedem Falle von sexueller Functionsanomalie, also auch krankhaften Pollutionen, bei welchen die verbältnissmäsige Hochgradigkeit den veranlassenden Ursachen nicht entspricht, sofort fragen, oder Betterfieden in seiner Jogend an Bettuässen gelitten habe, wodurch wir gleich eines Maassatah erhalten für die wahrscheinliche angeborene Kraft und Energie der erkrankten Organe.
  - 6. Unter den sexuellen Excessen spielt eine Hauptrolle die Onauie.

Pollution. 277

Dieselbe kann in Bezag auf die Production kraukhafter Pollutionen in verschiedener Richtung wirken. Durch die Banfige Wiederholung der so mächligen Aufregung des Gesammtnervensystems werden die im Gebirn und Rückenmark gelegenen Centren für Ercetion und Ejacolation 3:mweilen Sitz dauernder Irrikaltität, so dass sehon ganz geringe, von den Geschlechtsorganen oder der Fsyche ansgehende Reize die Ejaculation aualösen.

Weitaus das wichtigste Moment aber bildet die durch die sexuellen Ecosse entstehende chronische on entzil alliche Reizung des Colliculus seminalis und der Sumenausspritzungsapparate, welche allmähilet zu einer selhständigen Affection wird mid daher auch audauert, nachdem der Ahaus sexualis sebon lange aufgebört hat. Wir müssen auf Grund exacter Untersochung einer grossen Anzahl reiner Fälle, d. h. solcher, wie jede andere Ursache ausgeschlossen war, diese Behanptung aufrecht erhalten, gegenüber den Arbeiten von Cusscinsaxis und Fürmunsorz, welche eine abzuweisende chronische Entstündung (Urethralitden, Röthung und Schwellung des Colliculus) fast ausnahmslos als Rest einer Gonorrhoe erklären.

Viel weniger Bedeatung als Ursache krankhafter Pollutionen hat ein übermässig ausgeühter Coitus naturalis. Derselbe wird gewöhnlich erst hänig ausgeführt, wenn der gauze Körper und somit auch die Genitalorgane sehon ausgewachsen und resistenzfähig sind. Zudem häuft sich die Summe der nattrilchen sexuellen Acte der kusseren Umstände halber selten so wie hei der Onanie. Trotzdem aher haben wir sehon Fälle gesehen, wo die krankhaften Pollutionen aus ohigem Grunde einen hedenklichen Grad erreichten.

Wir erinnern uns eines 27 jahrigen kräftigen Backers von lebhaften Temperamen, der vor seiner Heritarh selten ozitir hatte und nie inficit war. Berselbe excedirte, da seine Potenz eine ungewöhnliche war, sehr stark in den erzeten Jahren seiner Ehe nad arbeitetz ngleich austrengend in seinem Beraf. Als sich eine allgemeine Müdigkeit und Abmagerung einstellte, wollte er seine Kräfte sehonen und seltener ozitiren. Infolge dessen zeigten sich albriebeln nechtelbe Pollutionen und bad auch hattge Tagespollutionen auf die geringfügigsten Urzachen, z. B. Scherrene mit seiner Fran, Küssen n. s. w.; ja sogar blosse zufältige Bertlutung lösten unterfewilige Samenergässe aus.

Viel schädlicher als selbst ein übertriebener, normaler Coitus wirkt der Congressan interruptiss, welcher einen chronischen Irritationand Ersehlafungsanstand der Pars prostat. urethr. bedingt. Dieser Irritationszustand hernkt ledigitch auf der unvollkommenen Lösung der Erection, d. har der unvollständigen Entlerung des häuttherfüllten Genitatschlauches, welche durch den Coitus incompletus bedingt wird. Das Wesen der Erection hesteht in einer starken Füllung der Blütge-flässe des Penis, der Pars prostat und des Caput gallinagnis. Durch die Eincalation und die dieselbe hedingende Contraction der Genitalmuskeln

wird nun der in seinen erectilen Gebilden und cavernösen Räumen mit Bint überfüllte Genitalschlauch von Bint entlastet und zugleich das Erectionscentrum mit dem Eiaculationscentrum functionell ausser Thätigkeit gesetzt. Die Reaction ist eine vollständige Erschlaffung der Genitalorgane, welche ein behagliches Gefühl der Befriedigung zur Folge bat. Je kräftiger nun die Ejaculation erfolgt, d. b. je energischer die Contraction der Genitalmuskeln stattfindet, und je vollkommener infolgedessen die Repletion des blutüberfüllten Genitalschlauches ist, um so behaglicher und wohler fühlt sich der Betreffende. Gerade aber diese Bedingung fehlt nun beim Coitus reservatus. Sobald nämlich die Contraction der Prostatamuskeln eintritt und damit das erste Wollustgefühl sich einstellt, wird heim unvollständigen Beischlaf die naturgemässe Energie des Geschlechtsactes ktustlich unterbrochen. Die Frictionen werden gewöhnlich seltener und nicht mehr mit der gleichen Energie ansgestihrt. Die Ausmerksamkeit des Betreffenden ist auss böchste gespannt bis zum Augenblick, wo die Ejaculation eintreten will. Letztere wird durch Willenseinfinss so lange als möglich hinausgeschohen und dann erfolgt das gänzliche Zurückziehen mit einem mehr oder minder starken Aufwande von körperlicher und geistiger Energie. Das Resultat davon ist, dass die Ejaculatio seminis binausgeschoben wird, dass sie nicht mehr so energisch erfolgt, wie beim natürlichen Coitus. Das Sperma wird nicht mehr binausgeschleudert, sondern "schleicht nur so berans", denn die Action der Prostatamnskeln und der Mm. bulbo- und ischiocavernosi ist nicht mehr eine natürliche augestüme und energische, sondern eine durch den Willenseinfluss modificirte und abgeschwächte. Dadurch wird aber auch der in seinen erectilen Geweben und cavernösen Ränmen mit Blut überfüllte Genitalschlauch nicht gehörig und vollkommen vom Blut entlastet, wie er es heim natürlichen Coitus wird, sondern die Hyperämie bleibt dabei selbst unbestimmte Zeit lang fortbestehen und hildet auf diese Weise den Anstoss zu häufigen abnormen Erectionen und Ejaculationen, die gerade in der Nacht mit Vorliehe anfzutreten pflegen, in welcher der Congressus interruptus vollzogen worden ist.

Ausser dem Abussa sexualis ist es hanptskeblich der chronisch er Tripper, der chronisch enttudiliehe Zusätunde in dem binteren Tbeil der Harnebre schafft und auf diese Weise zu Pollutionen Vermlassung giebt. Doch ist diese Ursache ebenfalls nicht serb hänfig, im Vergleich zur Onanie, weil der Tripper vich häufiger ist vom 20.—30. Altersjahre, als vom 15.—20., in weleber Zeit die krankhaften Pollutionen am meisten auftreten. Oft liegt die Sache auch so, dass dem chronischen Tripper längere Zeit Masturhation vormaugegangen ist und somit die Summe beider Einflüsse die Krankhaften Pollutionen producirt. Auch die Folon des chronischen Trippers die Strifeturen und die chronische

Prostatitis kommen als Ursachen in Betracht, insofern sie chronische Reizznstände des Genitalsystems unterhalten.

Die seltene acnte Samenblasenentzundung bedingt hänfige schmerzhafte Pollntionen, während die ebenfalls seltene chronische Vesiculitis dies nur in einzelnen Fällen thut.

Selten treffen wir häufige Pollutionen bei Prostatahypertrophie und bedeutendem Residnahbarn und gewöhnlich schon aus dem Grunde, weil in dem Alter, wo diese Affectionen aufzutreten pflegen, Pollutionen überhanpt selten mehr vorkommen.

Wir constatirten diese Ursache bei einem 65 jährigen Professor, der jahrelang vorher keine sexuellen Bedurfnisse mehr gehaht hatte und der uns wegen seiner häufigen, besonders während des Mittagschläschens anftretenden Pollutionen consultirte.

Auch die Beschaffenheit des Praepntinms ist durchans eicht gleiebgiltig. Eine allzn lange oder enge Vorhant erselwert oder verunmöglicht die Reinigung der Eichel, wodurch eine Zersetzung des 
Smegmas und entstudiliche Reizung entsteht. Diese macht sich hauptschlich in der Palte der Duplicatur als ein Beissen geltend, welches 
dann zur Onanie Veranlassung geben kann. Bei Disponitten können 
bierdurch sogar reflectorisch Pollutionen ansgelöst werden. Bei besonders reizburen Individuen können selbst sogar geringe Phimosen, wenn sie 
mit straffem Frennlum complicit sind, während der Erection in der Weise 
auf die Eichel wirken, dass dadurch Pollutionen ansgelöst werden.

Die Wirkung, welche abnorme Zustände des Mastdarun snd Afters an die Pollutionen ausbhen, lässt sich am besten erklären, indem man annimmt, dass bei dem innigen Zusammenhang der Nerven der Beckenorgane nutereinander Contractionen der Vesiculae seminales auf sympathischem Wege ausgelöts werden. Es kommen hier in Betracht: Hämorrboidalknoten, schmerbafate Fissuren, juckende Ansschläge am After, Ascariden, hartakkieg Stuhlverstoffung, chronische Diarrhoe.

Die Assariden, die oft in unglanblicher Menge den Mastdarm bewohnen, kommen vorzugsweise im kindlichen Alter and bis zum 20. Abrevor. Meist vernrachen sie ein bestiges Jucken und starken Kitzel im
Darm, wodurch die Patienten zum Kratzen veranlasst werden. Diese
keiz kann langdanerude und hänige Erectionen und selbst Politationen
ansibsen oder er ist indirect Ursache von Samenverlusten, indem er zur
Masturbation verleitet.

PETER FRANK führt unter den Gelegenbeitsursachen reizende, ferner zu heisse und katte Klystire au. Wir selbst haben beobachtet, dass ein Stublzäpfehen eine Pollution auslöste.

Auch die ehronische Obstipation und die ehronische Diarrhoe können in seltenen Fällen die Pollutionen auf sympathischem Wege, indem die sehr häufigen Contractionen des Mastdarms und namentlich des Sphincter ani gleicbzeitig auch die Samenbläschen contrahiren, vermehren. Für die Wechselwirkungen zwischen chronischer Diarrhoe nnd Pollutionen führen wir folgendes Beispiel an:

Der 27 jihrige, lebhafte, nervüse Kanfmann Z. hat vor 3 Jahren in den Tropen die Dysanterie durchgemacht um dacquirit vor circa einem Jahr einen leichten Tripper, der hald vorbeigeht, aber einen Reizusstand zurücklasst, der sich in einem beltigen fikterli dur Fossa navicianis Eussert. Bald stellen sich hänfige Pollutionen ein, die den Patienten sohwachen und ermatten, und an diese schlieste sich eine profuse Diarrhoe, die tätglich 4 bis 6 Mal auftreten kann. Durch das Abweichen werden die Samenergüsse noch frequenter und tetten off mehrmals in einer Nacht auf. Zweitlen bei sehr sorgfättiger Dikt wird der Stuhl einige Zeit beinahe normal und sofort vermindern sich auch die Pollutionen.

Dass die Abstinenz unter den Ursachen der krankhaften Pollutionen eine Rolle spiele, können wir nur unter ganz bestimmten Bedingungen zugeben, so z. B. bei den platonischen Verhältnissen, wo eine ständige körperliche und psychische Aufstachelung des Geschlechtstriebes stattfindet, ohne Befriedigung desselhen, oder bei Männern, die mit angebornem, schr lebhaftem Geschlechtstrieb und constitutioneller. oder acquirirter Nervosität helastet sind, oder bei solchen Individuen, die, nachdem sie längere Zeit einen sebr bäufigen sexuellen Verkehr gepflegt, denselhen aus irgend einem Grunde plötzlich abbrechen. In diesem Falle haben wir schon ganz schwierige Fälle von Pollutionen hei verheiratheten Mäunern geseben, die dann zu Impotenz und schwerer Neurasthenie führten. Anhaltend angestrengte geistige Thätigkeit kann die Pollutionen insofern begunstigen, als dadurch in Combination mit nervöser Belastung eine Neurasthenie provocirt wird, die ibrerseits sich im Urogenitalsystem äussern kann als reizbare Blase, Häufigerwerden der Samenergüsse etc. Dass geistige Anstrengung aber auch direct krankhafte Pollutionen auslösen kann, haben wir bei den Tagespollutionen besprochen. In seltenen Fällen hilden die Ursache von Pollutionen medicamentose Stoffe, die eine reizende Wirkung anf das Urogenitalsystem ausüben, z. B. Canthariden und drastische Abführmittel.

Wir sahen einen Fall, wo während der Wirkung eines drastischen Alterbrittels ogse eine starke Tagespollution eintrat, ohne die Spur einer vorangehenden Idee oder Reizung. In einem andern Fall, wo während eine Alangishrigen planteinese verhältnisses ständige sexuelle Anfregung und harrinkeige Stuhlverstopfung eintrat, hatten die damais sehr gehräuchlichen Morrisopnillen, welche Faitent für seine Verstopfung einnahm, eine geradeun deletter Wirkung auf das Genitalsystem des Betreffenden, indem nicht zur haufige nachtliche Polititione eintraten, soadern auch heftige Beschwerden von reihabrer Bisse. Patient musste unter starkem Drang circa alle halbe Studene Larin lassen und am Schlunge trat dan häung eine fülberection mit Krankhaften Politichen Buden wir reitzeufe, mesiehene Uranche warnahnfen Politichenen Buden wir reitzeufe, mesiehennen Schliedelmen und die Urethry.

Pollution. 281

Die Diagnose der krankhaften Pollntionen bietet in der Regel keine Schwierigkeiten, wenn nicht Täuschnng von Seite des Patienten vorliegt. so dass derselhe die Samenergusse selhst provocirt und sie doch als unfreiwillige, spontan anstretende darstellt. Es kann dies mala fide gescheben, indem Patient sich schämt, seinen Febler einzugestehen, und denkt, der Arzt könne doch belfen, wenn er nnr wisse, dass Samenergüsse vorbanden seien. Aher auch bona fide, denn eine nnahsichtliche Tänschung des Arztes, die zuweilen auf Selbsttänschung des Patienten berubt, kommt besonders bei den Tagespollntionen vor, wo die Gelegenbeitsnrsachen, welche die Samenergüsse hervorrnfen, oft so geringfügig sind, dass Patient sich selbst einredet, die Pollntionen seien spontan erfolgt. (s. "Mastarhation".) In einem solchen Falle kann der Arzt sogar selbst etwas im Zweifel sein and das Kriteriam wird nor der Umstand hilden, ob Patient die geringfügige Ursache, welche ihm einen Samenerguss auslöst, anfgesneht hat oder nicht. Einen Fall z. B., wo der Patient regelmässig schon auf hlosse Berthrung mit einem Franenzimmer, wie solche heim Fahren in einem dichtgedrängten Pferdebabnwagen entsteht u. s. w., würden wir als Onanie bezeichnen, wenn der Betreffende die Berübrungen immer aufsucht und anf diese Weise geflissentlich die Samenergüsse auslöst. Wir würden ihn unter die Tagespollntionen rangiren, wenn die Samenergüsse unbeabsichtigt zum Leidwesen des Patienten auf ein und dieselbe Ursache sich zeigten. Fragen wir aher in einem solchen oder ähnlichen Fall den Patienten, oh er mastnrhire, so wird er dies mit grosser Entschiedenbeit verneinen.

Die Begleiterscheinungen der krankhaften Pollutionen sind hene theilweise coordinit und hängen von der gleichen anatomischen Ursache ab, theilweise sind sie eine Folge derselben. Wir betrachten sie aber nicht von diesem Standpunkt aus, der oft sehr sebwer zu entscheiden ist, sondern theilen sie der Uebersichtlichkeit halber in locale und allgemeine. Als locale Symptome bezeichnen wir diejenigen, welche am Urogenitalsystem selbst nachweishar sind.

Die änssern Genitalien zeigen bei krankhaften Pollutionen gewöhnlich nur solche Ahnormitäten, welche durch eine vorher längere Zeit practierite Onanie hewirkt werden, kleines weikes Membram mad schlaffes Serotum, oder krankhafte Zustände des Präputiums, welche die anatomische Urasche der Pollutionen hilden können.

Je nach der persönlichen Anlage nnd den Uranchen, welche den krankhaften Pollitionen zu Grunde liegen, beobachten wir dann eine grosse Auzahl ungemein verschiedener nervöser Symptome. Reithare Blase, Prostatanenrosen, Hoden- und Samenstrangneuralgie, Hyperästbesie und Parästbesien der Haruröhre und des ganzen Membrun, fortwährendes entzitudliches Reitzefühl mit sexuellem Anklang, Neurosen der Blase, Pruritus seroti et an. j. Abnahme der Prectionsfähigkeit und Potenz. Ohwohl die Patienten den Coitus meist noch ausühen können, so ist derselhe nicht mehr kräftig, oft ist Ejaculatio praecipitata vorhanden, keine Befriedigung nachher, zuweilen relativer Aspermatismus.

Der Harn enthält je nach der Ursache der krankhaften Pollutionen zuweiten Beimengungen, bestehend in Urerhafilden und Schleim, hesonders ans den Cowrez'schen Dritsen n. s. w. Zoweilen ist der Uris selbst versiedert, judem die Nierenfunction darch hanormen Nevreneinfinss temporär selbst ahnorm wird: Massenbafte Absonderung eines dünnen, wassorheilen Urins (Urina spastica), Trühung desselben durch temporär Ausscheidung von Phosphateric). Zweitelen enthält der Urin aus der gleichen Ursache Sparen von Eiweiss und Zucker. (Petzig, der Urin hei Neurosen vox Volkarkax'sche Sammlung klin. Vorltäge 34.)

Die Allgemeinerscheiungen sind ehenso häufig als die locales Symptome. Ein grosser Fheil dieser Platients klagt, wenn das Leiden Blangere Zeit gedauert hat, über allgemeine Müdigkeit, eingenommenen Kopf, deprimitre Stimmung nud Verminderung der geistigen Arbeitskraft. Diese Symptome zeigen sieh anfänglich beim Anfatehen und vernebwinden dann im Laufe des Vormittags. Allmählich danern sie länger an und Patien Hilbs sich erst Abends wieder frisch. In sekweren Füllen bleihen diese Symptome dann ständig und es hilden sich dann Krankheitshilder ans, welche man unter dem Namen Nernathenis extralis zusammenfasst. Dieser Symptomencomplex umfasst mehr oder minder sehwere Formen nod nendliche Variationen.

Von allgemeinen Beschwerden sind zn erwähnen: Zn der allgemeinen Mattigkeit des ganzen Körpers kann sich gesellen ein krankhafter traumartiger Zustand, Unentschlossenheit und Energielosigkeit, Gedächtnissschwäche. Unfähigkeit zu ieder geistigen Anstrengung, fixe Ideen, Congestionen, Kopfsehmerz, Kopfdruck, Schwindel, melancholische Stimmung (tristesse incurable). Sprachstörungen, schwerfällige Articulation, Lallen, wie wenn Patient zu viel getranken hätte, Formicationen der Znnge und brennendes Gefühl an der Znngenspitze, Gesohmacksanomalien hestehend in Abschwächung desselben, so dass der Kranke nur noch ganz starke Unterschiede spürt und z. B. nicht spürt, oh die Speisen gesalzen sind oder nicht. Zuweilen gehen solche Patienten einen widerwärtigen undefinirharen Geschmack an, den sie demjenigen von altem stinkenden Käse vergleichen n. s. w. und der regelmässig am Morgen nach schlaffen Samenergüssen anftritt. Ferner constatiren wir zuweilen einen widerwärtigen unerträglichen süssen Geschmack, der Tage lang ständig anhalten kann. Weniger hekannt ist das Nasenblnten, der nervöse Schnupfen und Speichelfinss und ihr Zusammenhang mit den krankhaften Samenverlusten. Die funotionellen Störnngen von Seiten der Angen sind sehr mannigfach: Lichtschen, Angenbrennen, Monches volantes, Starrheit der Augen, Ahnahme der

Pollution.

283

Schaebärfe, erschwerte Accommodationen, einseitige Pupillenerweiterung. Von Seite der Obren beobachten wir am bäufigsten nervöse Geränsche, Läuten, Sausen, Bransen, Tosen; selten sind momentane Schwerbörigkeit and Hyperästbesie der Gebörnerven.

Als nearastbenische Symptome des Herzens und der Blutgefässe constatiren wir ziemlich bäufig nervöses Herzklopfen, unregelmässigen Pals und Anssetzen desselben, verzebiedene abnorme Senastionen in der Herzegend, Stechen, Reissen, Drock, Anglian pectoris nervosa (PETER); abnorme Polisationen an den verzebiedensten Stellen des Körpers.

Von Seite der Lung en Russern sich die neurasthenischen Symptome als Asthma und nervöser belleuder Husten. Am häufigsten ist wohl der Magen und Darm insierit und wir constatiren Atonie des Magens, Pacamatose, Eruction, Krampf der Cardia und des Oesophages, nervöses Erbechen, Regurgitation, Raminischn Gastraligien, amagelnden Appetit, Gerühl von Leere und Flausein (Anorexie), Heisshunger, Dyspepsie, Hyperserction des Magensaftes.

Ebenso bänfig leidet der Darm. Wir beobachten: nervöse Diarrhoe, bartnäckige Obstipation, peristaltische Unrube der Gedärme, Meteorismus, Flatulenz, Darmdruck (nervöse Dyspepsie des Darms), Nearalgia mesenterica, Tensemus, Praritus ani, Nüssen des Afters.

Eines der Hanptsymptome ist die Spinalirritation mit ibreu verschiedenen Erscheinungsformen.

Von Seiten des Maskelsystems constatiren wir: Sebmerzen und Stiche in verschiedenen Muskelpartien, die leicht mit Rhenmatismus verwechselt werden; sebmerzbafte Müdigkeit und Steifbeit der Muskela bei mässiger Anstrengung, so dass das Geben auf längere Strecken unmöglich wird.

Störungen der Sensibilität sind ziemlich bäufig aud schon HIPPO-KRATES giebt an, dass ein Gefühl von Ameisenlanfen auftrete, welches vom Kopf die Wirbelsäule hinabzusteigen scheine. Nach Lallemand kommt dieses Symptom böchstens einmal vor bei 20 Patienten. Auch Cursch-MANN erwähnt das Gefühl von Tanbbeit längs des Rückgrates, in den untern Extremitäten und den Fingern, das aber nicht präcis localisirt werde, sondern bald hier, bald dort sich intensiv zeige, dann gänzlich verschwinden könne, um an einer andern Stelle wieder zum Vorschein zu kommen. Wir haben am hänfigsten das Gefühl von Verschlafensein, Taubbeit und Ameisenlaufen in den untern und auch obern Extremitäten beobachtet. Das Gefühl von Aura, dem Rückenbinaufsteigen, babe ich nur einige Male, aber in ganz ausgezeichneter Weise constatirt. Diese Formication kann aber auch au andern Stellen auftreten, z. B. in den Lippen, der Zunge, der Stirn etc. Seltener sind die Hyperästhesien und Anastbesien der Haut. Eines der bäufigsten Symptome dagegen ist Pruritus; derselbe kann local oder allgemein scin. Am seltensten findet sich ein Gefühl von feinem Kribbeln, wie wenn Patient elektrisirt würde.

Locale Oedeme haben wir selten, aher in ganz typischer Weise gefunden, wogegen die allgemeinen und localen Schweisse eine hekannte Erscheinung sind.

Prognose. Ohne den tendenziösen Schriften heizustimmen oder den phantastischen Schilderungen LALLEMAND's, kann aber doch gar nicht genng gewarnt werden vor einer Unterschätzung der Bedeutung mehriähriger übermässiger Pollntionen, deren Gefahren gegenüber keine kleine Zahl von Aerzten sich unhegreiflich blind zeigt und sich einfach mit einer Verspottung der Schreckgespenste Lallemand's abfinden zu können glanht (FURBRINGER). Im Grossen und Ganzen kann man sagen, dass die krankhaften Pollutionen das Lehen nie unmittelhar gefährden. Am schlimmsten sind die Fälle, welche auf angehorner Schwäche der Urogenitalorgane (ingendliches Bettnässen) hasiren oder mit neuropathischer Veranlagung sich comhiniren. Es entstehen aus diesen Formen oft genng schwere Neurasthenien. Je geringfügiger die Ursache, welche den krankhaften Pollutionen zu Grunde liegt, je mehr hereditär helastet in nervöser Beziehung der Patient ist, desto nnangenehmer ist die Prognose, hesouders in den Fällen, welche erst nach mehrjähriger Ehe entstehen and dann mit Impotenz sich combiniren. Je kräftiger die Constitution, je näher dem Manuesalter, je mehr Patient durch seinen Beruf körperlich gestärkt und gekräftigt wird, Landwirth, Soldat, Jäger, desto besser ist die Prognose, hesonders wenn noch eine verhältnissmässig leicht zu hehehende Ursache des Leidens nachgewiesen werden kann.

Bei der Behandlung, wo vor Allem die Aetiologie und die loealen Verbiltniese zu berücksichtiges sind, hat sieh der Arzt zu hlten, entweder den von krankhaften Pollutionen gequälten Patienten leichthin als Hypochonder zu betrachten und ihn mit einigen oberfächlichen Rätthen abznfertigen, oder aber das Leiden a priori für ein der Therapie umzgängliches zu erklären, wie das in bekannten Lehrhüchern der innern Mediein bis vor knzer Zeit zu lesseu war.

Von Wichtigkeit sind all gemeine bygienische Vorschriften in Bezug auf die ganze Lebensweise: Leichtverdanliche Nabrung; als Nachtessen womöglich nur Milch und Brod und gekochtes Obst. Vom Mittag au keine geistigen Getränke mehr. Ueberhaupt wenig Alkobol. Sorge für regelmässigen Stullagung. In harthackieger Fällen lasse man Ahends vor dem zu Bette gebeu den Darm regelmässig durch ein Wasserklyama entleeren, am jeden Congestivzustand des Unterleibs während der Nacht zu verhütten.

Hänfige regelmässige Spaziergäuge ohne Ueheranstrengung. Nicht Reiten, nicht Velocipedfahreu. Kühles, gnt gelüftetes Schlafzimmer; kein Federunterhett und keine Federdecke, sondern wollene Bettdecke. Vollkommen horizontale Lage, nor ein kleines Kopfkissen von Rosshaar. Keine anfregende, anstrengende geistige Arbeit, vorzugsweise nicht am Abend. Von guter Wirkung ist meist eine moderirte Kaltwasserhehandlung. Bei sehr starker Reizharkeit der Genitalien hingegen sind ganz kalte Wasehungen, Sitthäder und kalte Doneche, besonders am Abend, gänzlich zu meiden. Laudanfenthalt gewöhnlich heilsam, dagegen vermehrt Anfenthalt im Hochechiere of die Pollutione.

Eine entschieden günstige Wirkung der alt herühmten innerlichen-Mittel: Campher, Lupnlin, Ergotin ist his hente nicht nach gewiesen. Mehr Natzen ist von den Brompräparaten zu erwarten.

Die Elektricität wird angewendet in Form des Inductions und constanten Stroms. Von verschiedenen Seiten wird die Wirkung gerühmt. Jedenfalls ist aber daranf zu sehen, dass der Strom nicht zu stark und nicht zu lang applicirt wird, indem sonst gerade das Gegenteil des gewünschten Effectes eintreten kann.

Die Iesale Behandlauf der Harnöhre bezweckt eine Verminderung der Richharkeit und zwar hanptablich der Pars prostat. Dieselhe ist jedoch nur wirksam in der Hand eines geühten und erfahrenen Specialisten, der mit der nöttligen Vorsicht vorgeht. Sonst wird sie entschieden mehr sehaden als auftzen. Wir selbst bedienen nas derseihen nur, wenn die krankhaften Pollutionen schlaff und energielos werden, d. h. wenn die krankhaften Pollutionen schlaff und energielos werden, d. h. wenn die motorische Nerowe mit Krampf der Samenhlasenmasken allmählich in Paress übergeht. Die örtliche Behandlung besteht in Einführung von Metallhougies oder in Applieation der Kühkonde, durch welche die comprimirende Wirkung der Sonde verstärkt wird durch eine niedzig ermperatur. Die durch LALLEMAND eingeführte locale Behandlung durch ätzende und adstringfrende Mittel wurde his zur Jettzielt ungemein vielfaltig modificit. Wir sehbst hahen in geeigneten Fallen den besten Erfolg geseben von der Application einer Arg. nitr. Läseng 1:3000 — 1:1000.

Die verschiedenen mee han is eh en Mittel zur Verhütung der krankhaften Pollationen branchen wir nicht zu erwähnen. Das Widersinnige derselhen liegt auf der Hand, wenn wir uns erinnern, dass die krankhaften Samenverlinste selhst keine Krankheit sui generis, sondern nur ein Symptom von verschiedenen pathologisch-nantomischen Zuständen sind.

#### VIII. Spermatorrhoe.

Man vergleiche die angeführte Literatur der vorhergehenden Abschnitte.

Als Spermatorrhoe hezeichnen wir diejenigen krankhasten Samenverlate, welche im Gegensatz zu den Pollationen ohne Erection, ohne Orgasmus und ohne sexuelle Vorstellung während des Urinirens oder während des Stublganges stattfinden.

Die Lehre von dem Auftreten der Spermatorrhoe hat sehr verschiedene Phasen durchgemacht. Schon Hippokrates erwähnt einen Fall von Sperma-

torrhoe: Einem 30 jährigen Mann ans Kos, der an nächtlichen Pollntionen litt, sei der Same auch am Tage ansgeflossen. Dann aher ging die Kenntniss dieser Affection wieder vollständig verloren nnd Boerhave sagt ansdritcklich, er hahe niemals gesehen, dass Same ansgeflossen sei, ohne venerische Erregung. Halles in seinem Element, physiol, hestreitet ebenfalls, dass Same ohne venerische Erregung ansfliessen könne. Später will Tissor mehrere Fälle beobachtet haben, welche an Ausfliessen der Samenflüssigkeit ohne venerische Erregung litten, aber er fügte hinzn, der Same sei hier in nnunterhrochenem Flusse ahgetröpfelt. Der Affection wurde indessen wenig Aufmerksamkeit mehr geschenkt, his er im Jahre 1782 seine herühmte Arheit "De Pollutione diurna" veröffentlichte. Aber anch nachher war von dieser Erkrankung wenig mehr die Rede, bis im Juli 1841 LALLEMAND sein hekanntes Buch "Des Pertes seminales involontaires" herausgah, welches damals grosses Aufsehen erregte. Dasselhe trng aher so den Stempel der Uehertreibung und ungenauen Beohachtung, dass es das Studinm der krankhaften Samenverlnste mit der Zeit förmlich in Misseredit brachte.

Auch in neuerer Zeit variiren die Ansichten über das Vorkommen der Spermatorrhoe noch sehr. ZEISSL sagt in der dritten Auflage seines Lehrhnches der Syphilis, dass die Spermatorrhoe zum Glück eine sehr seltene Krankheit sei und namentlich sei die gonorrhoische Spermatorrhoe eine ansserst seltene Erscheinung. FÜRBRINGER dagegen hat 140 mit chronischer Gonorrhoe hehaftete Männer untersucht und bei 25 derselhen Spermatorrboe nachgewiesen. Von verschiedener Seite wurde sogar die Existenz einer physiologischen Spermatorrhoe angenommen und Pickfoad hehauptete, dass während des Stuhlganges anch hei ganz gesunden Personen Samenverinste stattfinden. Nach Albers kommt sogar bei gesnnden Personen ein regelmässiger Samenverlust mit dem Urin vor und eine regelmässige Secretio seminalis dinrna gehört zn den normalen Functionen des lehenden Körpers. Dnrch exacte Untersuchungen ist diese sogenannte physiologische Spermatorrhoe schon längst als ein Märchen nachgewiesen. CLEMENT untersuchte den Morgennrin von 12 gesnnden jungen Männern und das Resultat war, dass der Urin nie spermahaltig war. Anch FURBRINGER kam zn demselhen Resultat.

Auch ausere sehr zahlreichen Untersuchungen bestätigen, dass ohne Insufficienz des Ductus eiaculatorius keine wirkliche Spermatorrhoe existirt. Verschiedene Autoren machen keinen wesentlichen Unterschied zwischen den heiden Formen von krankhaften Samenverlusten, d. i. Pollutionen und Spermatorrhoe. Sie sind der Ansicht, dass die Spermatorrhoe immer nur das Endstadium der krankhaften Pollutionen repräsentire. Unsere Erfahrungen überzeugten nus vom Gegeutheil und diese Ausicht ist auch die vieler namhafter Urologen. Wir kennen eine gauze Anzahl von eigentlichen Spermatorrhoen, denen keine krankhaften Pollutionen vorausgegangen sind. Es giebt allerdings Uebergänge zwischen den typischen Formen der Pollutionen und Spermatorrhoe; denn wir treffen Fälle von letzterer, wo der Samenverlust nuter Halberection nud mehr oder minder starker wollüstiger Sensation stattfindet, so dass die oben gegebene Charakterisirung nicht zutrifft und es uns schwer fällt, diese mit Sicherheit unter die eine oder andere bestimmte Form von krankhaften Samenverlusten zn subsumiren.

Das Hanptgewicht bei der Differenzirung der krankhaften Pollntionen und der Spermatorrhoe möchten wir darauf legen. dass mit dem Begriff der Pollution immer eine convulsivische Zusammenziehung der Urogenitalmnskeln und eine stossweise Entleerung des Samens verbnnden ist. Diese Contraction der Prostatamnskeln bedingt aber anch noch, dass hierbei nicht nur die Samenblasen entleert werden, sondern anch die Prostata und die ehenfalls zum Genitalapparat gehörigen Cowper'schen Drüsen. Die rein mechanischen Formen der Spermatorrhoe bernhen hingegen lediglich auf einem Ansfliessen der Samenbläschen. Ein continuirliches Ausfliessen des Samens, das etwa dem Begriff der Gonorrhoe entspräche, ist eine grosse Seltenheit. FÜRBRINGER hat diese Rarität einmal hei schwerer tranmatischer Rückenmarksläsion beschrieben und einigemale beobachtet als vortibergebendes Symptom schwerer Myelitiden. Ueber die Entstehung der Spermatorrhoe herrschen hanptsächlich zwei Ansichten. Die meisten Antoren betrachten diese Affection als das Endstadium der krankhaften Pollntionen. Dass dem so ist, haben wir schon erwähnt. Die Ductus ejacnlatorii verengern sich nach ihren Ausmundungsstellen und sind während ihres Verlaufes durch die Prostata von einem cavernösen Gewebe umgeben, welches durch elastischen Druck für gewöhnlich die Mündung dieser Gänge gegen die Urethra hin abschliesst. Es ist daher eine weit über den normalen Druck binansgehende Gewalt nothwendig, nm Sperma in die Harnröhre fliessen zu lassen. Unter dem Einfinss eines schleichenden ehronisch entzündlichen Zustandes des Blascnhalses und der die Mündnugsstelle der Ductus einculatorii auskleidenden Partie der Harnröhrenschleimhaut kann eine Erschlaffung der Ductus eigculatorii und des sie umgehenden elastischen Gewebes eintreten. Die Folge davon ist eine Erweiterung der Ansführnngsgänge.

Ueher den mechanischen Hergang bei der Spermatorrhoe existiren mehrere Erklärungen. Man nimmt an:

- Einfaches Ansdrucken der Samenblasen durch die den Mastdarm passirenden Kothmassen. Diese Ansicht ist nicht wahrscheinlich, weil die Samenblasen zwischen Mastdarm und Blase sehr beweglich gelagert sind und vermöge ihrer topographischen Lage den Kothmassen eher answeichen oder durch sie geknicht werden.
- 2. Am wahrscheinlichsten ist folgende Erklärung: Die Bewegung der Gedärme bei der Stuhlentlerung pfanart sich alls Riefenbewegung auf die henachharten Organe fort. Anf diese Weise nehmed ie Samenhlischen an den Contractionen des Mastdarms Theil, und da der Schlussapparat der Sameabehälter geschwächt ist, tritt ihr Inhalt theilweise in die Harnofher.
- Eine sehr wichtige Rolle spielt die Wirkung der Bauchpresse beim Drängen auf den Unterleib, was besonders dentlich wird bei den Fällen,

welche nicht an Defäcation oder Miction gebnuden sind, sondern durch Hehen von schweren Gegenständen, Husten n. s. w. entstehen.

4. Eine kleine Anzahl von Spermatorrhoen kann anch entstehen durch reine nervões Irritabilitut der Samenhauen, besondern bei solchen Individuen, die nie an infectitiser Urethritis gelitten oder keinen Ahnsan sexnalis getriehen hahen. Wir können Thoussaut alcher wohl bespifichten, wenn er die Spermatorrhoe als motorische Nenrose mit Parese der Ductus eigenlahorii auffasst.

Das Alter, in welchem die Spermatorrhoe am hänfigsten vorkommt, ist das geschlechtsfahige. Selten sohen wir Spermatorrhoe sehom mit dem 15. Jahre, ohwohl wir schon selhst solche Fälle in typischer Weise beobachtet bahen. Sie kann dann bis ins hohe Greisenalter danern, denn nach den Untersuchungen von DUPLAY und DIEU werden die Spermatoren erst regelmissig vermisst nach dem Sc. Lebensjahre.

Viel ist selvon über die Beachaffenheit des Samens und die Veränderungen deselben bei Spermatorhoe geschriebenworden. Bei längerem Bestand des Leidens nimmt häufig die Menge des Basserst stark vissiden, antweisen Hodenseretete al. In Folge davon verändert sich die Consistenz und die Trübung des Sperma; es wird dünnflüssiger und klärt sich sehneller beim Sedimentiren. Weiterbin erleidet auch gewöhnlich danbildung, die Beweglichkeit und die Lebensaduer der Samenfäden eine Einbasse. Insbesondere deuten den Samenfäden anbaftende Halskransen, — Membraareste — die Unterfed er Elemente an.

Consensants beobachtete bei einem an krankhaften Pollutionen leidenden Commis, dass von den zahlreidene wohlgehälderen Spermatozen am zweiten Tag sehon nur noch wenige Samenkörperchen erkennbar waren und anch diese bereits mit eingekatischen oder eingereülten Schwänzen. In Masse dagegen fanden sich kleine stark glünzende Kügelchen, die man sieher an den Rudimenten ihrer Schwänzen is mittlerweile erzeiter Samenfäden erkennen konnte. Wir liessen einem 25 jährigen Bierbraner, der noch nie odtitr hatte und an einer befügen Spermatorhee in Folge Mastrhation litt, in ein ganz reines Gefäss nriniren und untersachten den Urin, der massenhafte Samenfäden entheilt, jeden Tag mikroskopisch während seschs Wochen. Am Schlasse dieser Zeit konnte ich noch eine ganze Anzahl normaier Spermatozoen nachweisen.

Ein noch nicht ganz aufgeklärtes Capitel bliden die oft erwähnten is shild augen der S am en flå en hei Spermatorrhoe. Blochst wahrscheinlich hernhen diese Beobachtungen öfters auf Irrtham, indem jingere Entwicklungsstnien der Samenfäden mit abnafenden kappenartigen Mutterzellen verwechselt wurden mit Abnorniifäten der Spermatozoen selbst. Trottdem können wir aber das Vorkommen eigenbfunicher Missbildungen nicht ganz in Ahrede stellen. Wir selbst haben solche in naserem Atlas der Mikroskopie, IV. Auft. gezeichnet. In dem abnormen Samenabgang eines Patienten fanden sich einige Male zahrieche Samenfäden mit

enormen Köpfen. Dass es sich hier mm die öfters von uns heohachteten Meuhranreste handle, konnten wir mit aller Sicherheit aussehliessen. Anch das Gegeutheil, ziemlich lange Fäden mit ahnorm kleinen winzigen Köpfehen, eigentliche Mikroeephalen constatirten wir in einzelnen Fällen von Spermatorrhoe. Eine Bedentung jedoch können wir diesen Befunden nicht heimessen. Sind complicirende Catarrho der Harnföhre und Samenwege vorhanden, so kann dem Sperma Eiter und Blut heigemischt ein.

Der Harn hietet, abgesehen von seinem Gehalt an Spermatozen, zuweiten noch die Symptome einer chronischen Urethritis. Nur zweimal hahen wir hei einer grossen Aurahl von Spermatozoikern die LALLE-MAND-TROUSSEAU'schen Körperchen heobachtet. Eines derselhen hahen wir in unserem Atlas der Mikroskopie ahgehildet. Es sind gallertige, aus den Samenblasen stammende Klümpchen, welche sich etwas schwer mit dem Deckgläschen zerdrücken lassen. Pensursoren hat ihre Identität int dem eine Globnläusshatza darstellenden Samenproducte nachgewiesen.

BENNE-JONES and NEVEVU machtes zuerst auf das allerdings seltene Vorkommen hyaliner Cylinder bei Spermatorrhoe aufmerksam. Die dünnsten sollen noch doppelt so dick sein, als die grössten Harneylinder. Wir selhst hahen diese Cylinder ehenfalls beohachtet und nachgewiesen, hero wir ihre Endfeckung durch been genannten Antor kannten. Eine besondere Bedeutung lässt sich diesen Gehilden vorlänfig auch noch nicht heilegen nnd NEPVEU führt ansdrücklich an, dass sie auch bei andern Zuständen gefunden werden. Jedenfalls ist hei diesem Befunde auszuschliessen die Schrumpfniere, wo auch zuweilen ungewöhnlich grosse Oylinder gefunden werden.

In nenerer Zeit hat POSKER nachgewiesen, dass Harne, welche Samenhestandhelle selbat in geringer Menge führen, Propepton enthalten, das durch Salpetersäure nur in der Kälte fällhar ist. In einigen Fällen hahen wir heobachtet, dass der Harn, den die Patienten in unserer Gegenwart entheerten, in Folge sehr reichlicher Samenheimischung ein vollständig chylöses Aussehen hatte, so dass wir zuerst an eines starke Phosphaturie dachten, bis wir durch die mikroskopische Untersuchung die Spermatozoen nachweren Blasenentarrin oder an eine starke Phosphaturie dachten, bis wir durch die mikroskopische Untersuchung die Spermatozoen anchwiesen. Im Uebrigen treffen wir hei der Spermatorboe dieselhen Neurosen der Nieren, welehe wir hei den Pollnionen erwähnt haben: Urina spastica, Diabetes insipidus, Phosphaturie, Oxalurie, leiehten Eiweiss-oder Zuckergehalt n. s. w.

Gerade wie bei den Pollutionen, so künnen wir auch hei der Spermatorrhoe nicht von einer eigentlichen Symptomatologie sprechen, denn die Spermatorrhoe stellt an und für sich nicht eine Krankheit dar, sondern sie ist selhst uur ein Symptom von verschiedenen pathologischnatomischen Zuständen, die sich theils local auf die Samenbläschen,

Zuelzer's Klinik der Harn- und Sexualorgane. IV.

ihre Ausführungsgänge, ihre Schliessmuskeln und deren umgebende Schleimhant heziehen, theils auf allgemeine Störungen im ganzen Körper. besonders im Nervensystem. Die vielfachen nervösen Störungen, die mit der Spermatorrhoe einhergehen, sind also grösstentheils auch nicht die Folge dieser, sondern derselhen coordinirte Symptome eines pathologischanatomischen Zustandes, welcher dem Samenfluss ehenfalls zu Grunde liegt. Die allgemeinen nervösen Symptome sind sehr verschieden nach der Constitution, den änssern Lehensverhältnissen und den Ursachen, welche der Spermatorrhoe zu Grunde liegen. In einer Anzahl von Fällen finden wir sogar gar keine allgemeinen Symptome und Fürbringer vermisste bei 25 Spermatorrhoen infolge chronischen Trippers bei 20 irgend welche anffallende Symptome. Dies ist nun allerdings nicht so hei denjenigen, welche durch Abnsus sexualis entstanden sind, und hier sehen wir die verschiedenen Symptome der sexnellen Nenrasthenie, welche wir hei der Masturhation und den krankhaften Pollutionen beschriehen haben, and auf welche wir hier hinweisen.

In einer kleinen Anzahl von Fällen bahen wir jedoch Symptome, die nur durch die Spermatorrhoe entstanden sind und auf welche unseres Wissens bis jetzt noch nicht aufmerksam gemacht worden ist. Es schliessen sich diese Symptome numittelbar an einen krankhaften Samenahgung an und werden nur durch diesen ausgelöst. In der Regel wissen die Patienten längere Zeit nichts von ihrer Spermatorrhoe, sondern entdecken dieselbe erst später zufällig, nachbem die dadurch ausgelösten Symptome schon kürzere oder längere Zeit existir hatten. Speciell durch diese Symptome ist es einer Anzahl Patienten möglich, mit aller Sicherheit aurzegeben, oh ein unwillktriicher Samenverlust, von dem sie local keine Empfindung hahen, stattgefunden hat oder nicht. Wir führen hier enige typische Beispiele an:

Einer unserer Patienten bekonmit z. B. unmittelbar nach dem Samenverlast während eines trigen Stullsquages einen heftigen Rickenschmetz,
ans dessen Auftreten er mit aller Sicherheit augen kann, ob ein Samensbagn stattgefunden hat oder nicht. Ein Zweiter leidet mmittelbar nachber
an einem starken Eingenommensein des Kopfes. Ein Dritter apfürt ein
beitiges Brennen in den Angen. Ein Vierter wird momentan von einer
starken Schläfrigkeit befallen. Bei einem Funften tritt sofort nach dem
Abgang ein mehr oder minder starker nervöser Schlütefrost auf. Ein
Sechster wird von einer ganz plötzlichen psychischen Verstimmung ergriffen
nach dem Stahl, die er sich ausert aincht erklären kann, hie er später entdeckt, dass jedesmal, wenn dieselbe eintritt, ein krankhafter Samenabgang
stattgefunden hat u. s. w.

Alle diese genannten Symptome treten nur auf in unmittelharem Anschluss an den Samenverlust und werden für den Patienten deshalh vollständig pathognomonisch.

Unter den verschiedenen Ursachen, welche der Spermatorrhoe zu

Grunde liegen, missen wir unterscheiden die Grundursache u und die Gelegenheitsursachen, welch letztere an und für sich keinen Samensägung bedingen können, wohl aber dann, wem sie sich zu deu Grundursachen gesellen. Ein kleiner Procentsatz von Spermatorbolkern ledetat an dieser Affection ohn en uach wei is har e Ursache. Es ist dieselbe hald usch der sexuellen Entwicklung eingetreten und ging ihr weder Ahnans sexualis noch Onanie in irgend einer Form voraus. Wir sebat batten Gelegenheit, eine Reihe solcher typischer Fälle durch Jahre hindurch zu beobachten. In der Regel sind solche Individuen durch Jahre hindurch seiwer uereis belastet und haben im Kindesalter an hartnäckjem Beitnässen, d. b. au angeborener Schwäche der Harnorgane gelitten, zu weicher sich spätter anche dies oblohe der Geschletburgrane gesellt hat.

Dem grössten Theil von Spermatorrhoen aher liegt ein chronischer eutzündlicher Zustand des Blasenhalses und der die Mündungsstelle der Ductus ejaculatorii auskleidenden Partie der Harnröhreuschleimhaut und speciell des Caput galliuginis zu Grunde. Dieser schleichende Entindengszustand führt allmählich zu einer Erschlaffung der Ductus ejacnlatorii und des sie umgeheuden elastischeu Gewebes, wodurch eine Erweiterung und Insufficieuz der Ausführungszünge gegeben ist.

Die Entzundnng kann anf verschiedene Weise in die hetreffenden Partien sich fortpflanzen. Gewöhnlich nimmt man an, dass dies meistentheils durch die Gonorrhoe geschehe, und BENEDICT (Elektrotherapie) führt au, dass die österreichischen Soldaten, indem sie sich Brantwein in die Harnröhre injicirten, um den Tripper zu coupiren, dadurch nicht selten vou Spermatorrhoe hefallen wurden. Auch andere Antoreu (FURBRINGER u. a.) hahen auf das hänfige Vorkommen von Spermatorrhoe nach Gonorrhoe hingewiesen. Achnliche schleichende Reizzustände, welche die schliessliche Erschlaffung der betreffenden Partieu zur Folge haben. werden aber auch durch langjährigen Ahusus sexualis, Masturbation und Congressus interruptus herheigeführt. Dass durch diese Mauipulatioueu - auch ohne Infection - dieser Effect bedingt werden kann, waren wir an Dutzenden von Fällen auf mikroskopischem und endoskopischem Wcge zn heweisen im Falle. Es sind auch die so entstandenen Spermatorrhoen durchans nicht immer das Endstadium von krankhaften Pollutionen, sondern sie köunen sich auch direct entwickeln.

Wir begegnen bier den gleichen anatomischen Verhältnissen, wie sie theilweise den kraufshaften Pollutioneu zu Gruude liegen. Ob diese Zustande unn Pollutioneu zu Gruude liegen. Ob diese Zustande unn Pollutionen berbeiführen und diese allmähileb in Spermatorboe übergeben, oder oh sich die Spermatorboe direct entwickelt, blängt theilweise vom Alter, von der Constitution und verschiedenen anderen Factoreu ab.

Die chronischen Entzundungen durch lufection kommen am

bäufigsten im Alter von 20-40 Jabren vor nnd in dieser Zeit treten die Pollutionen viel seltener anf. Es werden dieselben pathologischanatomischen Zustände hier viel eher direct zur Spermatorrhoe fübren. wie dies anch heim Cougressus interruptus der Fall ist, der in diesem Alter am bäufigsten practicirt wird. Die durch Onanie bedingten Reizzustände hingegen werden, weil sie in ein Alter fallen, wo banptsächlich krankhafte Pollntionen auftreten, zuerst diese hedingen und als deren Endstadium kann dann in snäterer Zeit Spermatorrhoe anftreten. Die meisten anderen Ursachen sind nur Gelegenheitsnrsachen, welche erst dann wirken, wenn die hier erwähnten pathologisch-anatomischen Bedingungen gegeben sind. Als eine der hänfigsten Ursacben wird harter Stnblgang genannt. Dieser sowohl als die chronische nervöse Diarrhoe (PEYER, die nervösen Affectionen des Darms hei Darmueurasthenie, Wieuer Klinik) wirken aber nur als Gelegenheitsursachen anf sympathischem Wege; denn hei einem völlig normalen Genitalsystem werden sie nie im Stande sein. Samenverluste bervorzurufen. Anf dieselbe Weise müssen wir nns anch den Effect von Fissura ani, Würmern nnd anderen Darmaffectionen erklären. Die Sameuverluste beim Aufhehen von Lasten, bei sehr starkem Pressen auf den Stuhl entstehen dnrch Druck auf den Unterleih. Durch einen Fall von Kaula, der weder genau beobachtet, noch genan wiedergegeben ist, wurde die Syphilis nnter die Ursachen der Spermatorrboe aufgenommen. Doch liegt bierbei entschieden ein Irrthnm vor. Dasselbe ist zu sageu von der Oxalurie. and Dickermann, welcher meint, dass die frei im Blut circulireude Oxalsäure ein Gift für Gebirn und Rückenmark sei und auf diese Weise abnorme Functionen des Nervensystems und dadurch Spermatorrhoe bewirke, hat Ursache und Wirkung verwechselt. Auch die Wirkungen einiger chronischer und acuter Allgemeinerkrankungen auf die Eutstebnng der Spermatorrboe können nur die einer Gelegenheitsursache sein und unseren Erfahrungen nach hat man allen Grund, bei der Annahme solcher Ursachen nugemeiu vorsichtig zu sein und die betreffenden Fälle aufs sorgfältigste auf ihre Reinheit zu prüfen.

Wir selbat bahen einige Fälle bechachtet, wo sich z. B. gichtischtemmatische Leiden und nach Typhus hochgradige Spermatorrhoe zeigte. Jedesmal jedoch stellte sich bei genanem Krankenexamen beraus, dass die betreffenden Patienten sehon Jahre lang vorher intensive Masturbation betrieben und wahrzebeinlich sehon vorher an Spermatorrhoe gelitten hatten, so dass die acute Erkrankung nur das Aufreten der neurasthenischen Symptome begünstigte. Nach der LatLexanfrechen Ansicht kann auch die sex melle Enthaltsamkeit Spermatorrhoe bedingen. Pitzwonn erklärt dies folgendermassen: Bei Leuten, die entbaltsam leben nud alle sexuelle Aufregung meiden, zieben sich die Samenbläschen selten zusammen. In Folge desser irtti eine Ueberfüllung derselhen ein und eine Entleerung während des Stahlganges. Dass diese Annahme einer physiologischen Spermatorrhoe eine absolut nnrichtige ist, haben wir schon vorher nachgewiesen.

Die Diagnose der Spermatorrhoe darf in keinem Fall ohne das Mikroskop gestellt werden, weil eine ganze Reibe von anderen Affectionen mit in Frage kommen. Wir nennen hier die chronische Gonorrhoe, die Prostatorrhoe, die Urethrorrhoea ex linidine nad die Phosphaturie in manchen Formen. Aher sogar heim Nachweis von Spermaßden ist die Diagnose nicht sicher, indem sich Samenfäden, die sich unfällig nach einem Coitus oder einer Pollition in der Harnröhre hefünden, einem heliebigen Harnröhrenansfluss heimischen können. Wir haben in naserem Atlas der Mikroskopie auf diesen Umstand aufmerksam gennacht nud ihn mit einem Bilde illustrirt. Es ist also nothwendig, dass wir hei einem solchen Befunde nus immer erkundigen, ob nicht ein senneller Act irgend welcher Art kurz vorhergegangen.

Oft sind wir aber anch im Falle, eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose zu stellen, damit wir wissen, wohin wir nnser specielles Augenmerk zu richten haben. Macht ein Patient uns z. B. die schon erwähnte Angabe, dass öfters nach hartem Stuhl ein hestimmtes Symptom austrete, wie Kopfschmerz, Rückenschmerz, Augendruck, auffallende psychische Verstimming n. s. w., so wird nns dies veranlassen, an eine Defäcationsspermatorrhoe zu denken und des genanesten darauf zu prüfen. Zuweilen lenken die Patienten die ärztliche Anfmerksamkeit selbst direct auf diesen Pnnkt, indem sie angehen, dass sie heim Verrichten ihres Stuhlganges im Freien z. B. zufällig den Abgang eines klebrigen Tropfens am Schlusse des Urinirens hemerkt, der ihnen heim Zerreihen zwischen den Fingern ein seifiges Gefühl verursacht hahe. Wieder Andere geben an, dass sie öfters beim Wasserlösen am Schlusse des Stuhlganges ohne eine hestimmte Sensation etwas durch die Harnröhre abgehen fühlen. von dem sie hestimmt wissen, dass es kein Urin sei. Noch Andere empfinden bei diesem Abgang ein leichtes Brennen oder ein mässiges sexnelles Gefühl und sie machen den Arzt darauf aufmerksam, welcher nnn eine exacte mikroskopische Untersnehung vornehmen soll. Viel weniger als von einer Defäcationsspermatorrhoe hat der hetreffende Patient in der Regel eine Idee von einer allfälligen Mictionsspermatorrhoe. -Meistentheils entdeckt der Arzt letztere ganz znfällig, wenn er den Urin vielleicht nach ganz anderen Dingen untersucht. Auch FURBRINGER hestätigt dies, indem er angieht, dass von 25 Sperrmatorrhoikern in Folge Gonorrhoe 20 keine Ahnnng von ihrem Leiden hatten. Anch hier werden wir nicht selten im Falle sein, aus der Anamnese eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose zn stellen. Erfahren wir ans der Krankengeschichte eines Nenrasthenikers von 35-40 Jahren z. B., dass er in seiner Jngend längere Jahre masturbirt hat, dass ihn seit einigen Jahren der Coitns

auffallend ermüdet, sowie dass seine sexuellen Bedürfnisse bedeutend abaehmen, dass endlich die Ejaculation sehr rasch und mit geringgradigem Wollustgefühl eintritt, so werden wir den Urin auf eine Spermatorrhoe untersuchen.

Zu diesem Zwecke ersnehen wir den Patienten mas folgende Uriproben zu therkringen: 1. enlige Flaschen gewöhnlichen Tagesurin, 2. mehrere Flaschen des ersten Morgeaurins von verschiedenen Tagen; 3. soll er die letzten Para Löffel Urin, die während des Stubhes in entleeren, verschiedene Male in einer kleinen Flasche mit weitem Halse auffangen. Wir beurerken noch ausdrücklich, dass wir uns bei eine einmaligen Untersuchnagsresultat nicht begrügen dürfen, sondern wenn ein dringender Verdacht vorhanden ist, die Untersnehung während verschiedener Tage fortsetzen untssen.

Die Progsose ist im Allgemeinen eine viel bessere als die der krankhaften Pollutionen, und die Angaben Prüssungzeis, dass die "Jammergestalten LALLEMAND<sup>ist</sup> eine Ansnahme seien, können wir bestätigen,
immerhin mit der ansdrücklichen Bemerkung, dass sie ehen doch vorkommen. Unter den verschiedenen Formen der Spermatorrhoe selbst bietet
weituns die schlechteste Prognoso diejenige, welbe ohne nachweisbare
Ursache entstanden ist hei heredlitz nervös belasteten Individuen oder
sohen, die an angeborere Schwiche der Uropenitolorgane leiden.

Therapte. Hier, wie bei den Pollntionen, ist das ätiologische Moment in allererster Linie zn berücksichtigen. Die hygienischen Vorschriften sind dieselben wie bei der Behandlung der krankhaften Pollutionen. Sorgfältige Aufmerksamkeit haben wir der Regulirung des Stuhlganges zuzuwenden. Drastische Abführmittel, so wie reizende Klystire sind zu vermeiden. Als inuerliche Mittel werden empfohlen: Atropin, Nnx vom. and Secale cornatam. Eine irgend welche sichere Wirkung können wir so wenig nachweisen, wie bei Pollutionen. In der Hydrotherapie wird gerühmt die Wirkung kurzer, kühler Sitzhäder, Douchen auf den Rücken, Flussbäder, Wellenbäder und Scehäder mit kräftigem Wellenschlag. Die Elektricität wird angewendet in Form des faradischen und constanten Stromes. Bei letzterer wird der positive Pol auf die Wirhelsänle anfgesetzt, der negative auf das Kreuzbein oder den Damm, oder man streicht damit die Samenstränge und den Penis. Bei der elektrischen Catheterisation wird der catheterförmige Knpferpol bis zum Caput gallinaginis eingeführt, während mit dem Zinkpol längs der Samenstränge gestrichen wird. Die grösste Rolle spielt hier die locale Behandlung. Sie besteht: 1. in Applicationen von Metallbongies, welche man 2-3 Mal wöchentlich einführt und 1/2 - 3/4 Stunden liegen lässt; 2. in der Auwendnng des Winternitz'scheu Iustrumentes mit kühlem oder warmem Wasser; 3. in Instillation von einer ganzen Anzahl der verschiedenen Arzneimittel and Adstringentien in der unterschiedlichsten Concentration.

Ebenso verschieden sind die Applicationsmethoden. Dieselben varifren von dem LatzluraAnviechen Bellensteinträger bis zu des Salbenbongies nud der Aetzung vermittelst des Endoukopes. Wir selbst vermeiden wegen mußtichen Narbenbildung alle Aetzmittel und verwenden happstelblich Adstringentien in kräftiger Concentration, z. B. Taunin-Glycerin in 10-bis 20%iger Disnung, wobei man den Vortheil hat, nieht schaden zu köunen. Tautissatu gab einen Compressor prostates au follvenförmiger Zapfen, dessen kobliges Dude bis 5 mm Durchmesser hat nud auf die Prostats drückt, während das dünne Ende ans dem After hernanragt nnd durch eine T-Bilde befestigt wirdt. Er soll mit dem Drücken auf die Prostats gleichzeitig auch die Ductus ejaenlatorii comprimiren und so die erschlafften und erweiterten Gänze schliessen.

Einen nicht nawichtigen Factor bei der Therapie der krankhaften Samenverluste bildet die Belebrung des Patienten über die Hygicine des sexuellen Lebena. Sehr oft hört man von Aerzten den betreffenden Patienten, besonders denen, die an Pollutionen leiden, den Coitus anrathen. Wir halten diesen Bath für incorrect in jeder Bezichung. Denn abgeseheu von der moralischen Seite, sind die damit verbundenen Gefahren der Infection so selwerwiegend, dass der kleine Vortheil, der dadurch gewonnen werden köunte, kaum in Betracht kommt.

Erlanben es die länsern Verhältnisse, so soll der Arzt allerdings in einer Anzahl von Eflille auf Verheirahmug diragen, besonders bei Pollutionen und nuter Umständen auch bei Spermatorrhoe, denn wenn die Heilung auf einem gewissen Grad angelangt ist, sit es von hervorsgender Wichtigkeit, die Samenbläschen wieder zu gewöhnen, ihren Inhalt zu bestimmte Ursaken, d. h. bei der Ochabitation, abzugeben. Aber anch über den chelichen saxuellen Verkebrisblat sind gewisse Vorschriftet zu geben, besonders sollen die Patienten vor einem zu hänfigen Umgang, oder vor einer mehrmaligen Austlung rasch nacheinander gewarut werden. Auch ist auf die Schädlichkeit des Congressus protractus und Congressus interruptus aufmerksam zu machen.

## IX. Impotentia cocundi.

Wir verstehen unter dieser Bezeichnung die Unfähigkeit, den Beischlaft überhappt oder wenigstens in normaler Weise auszufübren. Das Wesen der Impotenz beruht auf maugelnder oder fehlender Erection. Nattfriich seheu wir hier ab von den Formen der Impotenz, welche durch mechanische Hindernisse eutstehen. Wir nennen hier beispielsweise angeborene oder erworbene Missbildung oder Verstümmelung (Hypospadie), weitgehende Zerstörmg, Tumoren, verstekte Lage durch grosse Geschwülste der Nachbarschaft (Hydrocele, Leistenbernie, Elephanitasis sortin i.s. w.). Ferner kömmen bleir in Betracht, abnorme Grösse des Penis, Tamoren der Glans, Urethral- und Präputialisteine und jene Formen der Impotenz, in welchen Mangel, Atrophie oder Zerstfrung der Hoden die Ercetionsfähigkeit des Gliedes auf heben. Eine mechanische Impotenz kann anch entstehen darch Deviation des erigirten Pesis nach oben, anten oder einer Seite. Eine solche Abbiegung ist meist bedingt darch eirenmeripte Infiltration oder Induration in den Schwellkörpern oder deren fürbress Scheiden. Anch kurzes Freulnum kann die Spittee des Membram mehr oder minder nach naten abbiegen. Eines seltenen Grund der mechanischen Impotenz bilden ferner Ossificationen im Septum oder in den führösen Ueberzügen der Corpora cavernosa die sogenannten Penikkrochen.

Die Erection selhst steht unter dem Einfinsse des Nervensystems and kann von drei Theilen desselben ansgelöst werden: 1. vom Gehirn, 2. vom Rückenmark, 3. von gewissen peripheren Nerven. Nach Eck-HARD und GOLTZ entspringen die zur Erection dienenden Nerven dem Rückenmark und zwar befindet sich daselbst ein selbständiges Erectionscentrum. Das Hanptcentrum aber liegt im Gehirn, von dem die Leitnngshahnen für die zur Erection nothwendigen Impulse zum Rückenmarksceutrum gehen. Jedenfalls ist das Grossbirn jenes Organ, in welchem die Empfindungen der sexuellen Erregung zu Stande kommen. Mit diesem höheren Organ ist dann das niedrigere mechanisch-reflectorische Lendenmarkscentrum verbunden. Wir sehen somit, dass Gehirnrinde und Sexualorgane in einem gegenseitig abbängigen Verhältnisse stehen. Eindrücke und Vorstellungen, welche in der Gehirnrinde ihren Sitz hahen, wirken durch Vermittlang anderer im Lendenmark hefindlichen Centren auf die Geschlechtsorgane und anderseits erwecken gewisse Vorgänge in den Geschlechtsorganen im Hirn Bilder und Vorstellungen sexueller Natur: die Libido sexualis. Neben dem Centrum für sexuelle Erregung muss im Hirn aher auch ein Hemmungscentrum existiren, denn die von der Glans aus hervorgerufene Steifung des Gliedes geht nach den Experimenten von Goltz viel prompter und vollkommener vor sich, wenn das Rückenmark oberhalb des Lendentheiles getrennt ist. Dieses Hemmingscentrum ist stärker entwickelt hei gewissen Lenten. die sich zu heherrschen gewöhnt sind, und hält gewissermaassen die Libido sexualis im Zanm. Functionirt es aber unzeitig und zu stark. so entsteht die Impotentia psychica, welche vorzngsweise bei Heirathscandidaten und jungen Ehemännern zur Beobachtung und Behandling kommt. Meist haben diese Patienten in der Jugend an sehr hänfigen Pollntionen gelitten oder masturhirt. Seltener bahen die Betreffenden lange Excesse im Coitus naturalis gemacht und sich dahei unter dem Einflusse verderhter Phantasie zn allerhand raffinirten Mitteln und Situationen verleiten lassen. Diese renssiren nicht, wenn sie sich einer anständigen Fran gegenüber hefinden. Anderseits aber werden von der Impotentia psychica anch Minner von tadelloer Vergangenheit und völliger Abstimenz in Berng ant Colins und Onanie betroffen, wedes eich frither wenig in Gesellschaft von Frauen befanden. Es sind die Betreffenden gespannt ant das Gelingen des Colins und zugleich sehr befangen anbeides zusammen, verbunden mit dem Mangel an Selbstvertrauen, lässt das Hemmangscentrum nuzeitig und zu stark functioniren, und die Ercetlonen beiben ganz ass oder tretew wenigstess nicht gentigend serkst anf.

Vielen erscheinen lire Misserfolge geradera nnbegreiflich, da vor hirer Heirath die Errectionen inchts zu wünschen übrig liessen und anch jetzt noch zu anderen Zeiten normal anftreten, nur nicht gerade füt die betelliche Cohabitation. In anderen Fallen ist die Impotentia psychica durch Abneigung gegen bestimmte Franen bedingt, wobei es durchans nicht nothwendig ist, dass Hässlichkeit und Gebrechen vorliegen. Abherglande kann Impotentia psychica bewirken; früher war allgemein z. B. der Glanbe verbreitet, dass Hexen jemand zeugungsunfähig machen können. Unter dieses Capitel gebört auch noch die Impotenz in Folge angeborenen Fehlens des Geschlechtstriebes (naturae frigidae) nol in Folge perverser Geschlechtstempfindung.

Als Impotentia irritativa oder reizhare Schwäche bezeichnet man den Zustand, bei welchem die Eiacnlation entweder schon numittelhar nach der Immissio penis oder während derselhen oder schon vor derselben beim blossen Coitnsversneh stattfindet oder aber gar ohne Coitusversuch, bei blosser sexueller Erregung. Es ist diese Form wie die vorher besproehene in der Regel keine absolnte Impotenz, sondern meist nur eine herangeminderte Potenz, und heide gehen oft ohne scharfe Grenzen in einander über, so dass man im Zweifel sein kann, welcher Categorie wir sie znzählen wollen. Präcipitirte Ejaculationen können allerdings anch innerhalb physiologischer Grenzen vorkommen bei Männern, welche längere Zeit den Coitus nicht ansgetibt haben; es ist dieser Zustand aber hier ein rasch vorübergehender. Die anatomische Grundlage sowohl psychischer als irritativer Impotenz bildet in der Regel eine chronisch-entzundliche Reizung oder ein Erschlaffungszustand der Pars prostatica prethrae und speciell des Colliculns seminalis, wodnrch chronische Functionsanomalien der Sexnalnerven sowie der Erections- und Ejaculationscentren geschaffen werden. Begleitet sind diese Functionsanomalien in der Regel von allgemeiner Nenrasthenie, und die Ansichten, ob die sexuellen Functionsanomalien von der vorhandenen Nenrasthenie abhängen ober aber ob heide eine Folge des localen Geschlechtsleidens seien, sind noch getheilt. Jedenfalls kann beides vorkommen, nach unseren zahlreichen Erfahrungen weitans hänfiger als das Letztere.

Als Impotentia atonica, paralytica bezeichnen wir den mehr oder minder vollständigen Mangel aller Erectionen, welcher hanptsächlich herheigeführt wird durch eine Atonie oder Degeneration der Sexualnerven oder ihrer Centren. Als äussere, begleitende, aber nicht constante Merkmale dieses Zustandes finden wir oft ein anämisches, welkes Membrnm und herabgesetzte Empfindlichkeit desselben gegen deu elektrischen Strom, ehenso ein schlaffes, hängendes Scrotum. Noch regelmässiger constatiren wir Veränderungen des Urinstrahls, indem derselbe die Projectionskraft verliert und schlaff hernnter fällt, ebenso findet Nachträufeln des Harnes in solchen Fällen statt. Die atonischen Fälle sind meist bediugt durch krankhafte Samenverlnste iu ihren verschiedenen Formen. deuen ihrerseits wieder allgemeine Neurasthenie. Excesse in venere, Masturbation nud Congressus interruptus zu Grunde liegen. Eine causale Rolle spielen hier auch noch gewisse Allgemeiuleiden, welche Erschöpfungsznstände zur Folge haben, und chenso gewisse Genussmittel, wie z. B. geistige Geträuke. Im Uehermaass geuossen, schaden dieselhen der sexuelleu Potenz entschieden. Wie im Rausch die Fuuctionen gewisser Hirnpartien aufgehohen sind, so dürfte der chronische Alcoholismns auch die Erectionscentren oder die zu den Geuitalien führenden Leitungshahnen in nugfinstiger Weise beeinflussen. Auch der Tahakmissbrauch wirkt sehr hänfig in derselben Weise; wir selbst baben in zahlreichen Fällen constatirt, dass Patieuten spoutan angaben, dass durch Tabakgenuss ibre Erectionen sich anffallend vermindern. Morphium uud Opinm stimnliren anfänglich, schwächen aber später die Potenz. Ehenso soll Salpeter ein mächtiges Anaphrodisiacum sein und sogar Impotenz verursachen. Dasselbe gilt von der Salicylsäure, dem Brom und ibren Salzen. Anch durch Jod- und Jodkali-Gebrauch soll in verschiedenen Fällen Hodenatrophie entstanden sein. Ueber die Wirkungen des Campher, der früher als ein Hauptanaphrodisiaeum galt, sind die Meinnngen getbeilt.

Bei den degenerativen Fällen der Impotentia paralytica spielen die Affectiouen der Norveuceutreu des Hirns und Rückenmarkes (Tabes dorsalis) eine Hauptrolle. Von obronischen Allgemeinleiden sind bier hauptsächlich zu nenneu: Diabetes mellitins, allgemeine Obesitas und Kachexien.

Theraple. Vor Allem suche der Arzt das vollständige Vertranen des Patiener zu gewinnen, um auch psychisch auf ihn zu wirken nnd damit sein Selbstvertrauen zo hehen und zu stärken. Dies ist hauptsächlich wichtig bei der Impotentia psychica. Daneben stärke man den Patienten dureb systematische Ansfillung seiner freine Zeit, dureb Spazierengehen und Turneu, lasse ihn täglich kalte Waschungen, Doneben, kühle oder halbwarme Sitzbäder nehmen. Auch Meerbäder sind bei der Impotentia atonica oft von grossem Nutten. Man empfehle ferner eine reizlose, kräftige Diät und reducire allfälliges starkes Rauchen oder hänfigen Alkbodigennss auf ein Minimusen. Die innere medicamentöse Behandlung ist eine ziemlich unsichere und von ammülichen empfohlenen Mitteln ist mut die erregende und reizende Wirkung der Fruct. Cantharid. sicher constatirt, welche anf einem gesteigerten Blützufünss zum Genitalsystem bernht, der so stark werden kann, dass sich daselbst heltige eutztadliche Erscheinungen einstellen. Wir geben dieses Medicament in Dosen von 2—5 Tropfen 3 Mai täglich bei der abnischen Form der Impotent.

Bungra vernebrieb Extract. Strych spirit, 1,0, Arg. nitr, 0,5 and 100 Pillen D. S. 3 Mai tigglich 2 Stötch. In einem Falle sahen wir and Auwendung dieses Mittels die Pot. c. sich wieder cinstellen. Sie vernehwand jedoch hald wieder and nan nützte das Mittel nichts mehr. Von dem Harsows schen Recept: Zinc. phosphorat. 0,5, Extract. nuc. vom. 2,0 and 100 Pillen, 3 Mai tägich 1 Pille, haben wir sie eine dentliche Wirkung geseben.

Gross empfiehlt Atropin 0,002—5 in Pillenform, 2—3 Mai 18gl. 1 Stück. Ea soll dieses Mittel eine Gefässerweiterung der Genitalien bewirken und einen Nachlass in der Contraction der Muskeln der Schwellkörpertrabekeln.

Ueber die Sanerstoffinhalationen von GYURKOYECHKY, welcher in jeder Sitznag 10 Liter reinen Sauerstoff einathmen lässt, haben wir kein eigenes Urtheil.

Die Elektricität wenden wir an in Form des constanten und des Indnetionsstroms. Man kann vermittelst desselben die Genitalien ganz empfindlich reizen ned Erectionen auslüen, was abgeseben von der dadurch gesteigerten Bluteirenlation und Erregung der peripheren Nevrenenligungen einen bedeutenden suggestiven Einflass ausbit. Damit kommen wir auf die Singgestionstherapie, welcher wir, besonders bei der Impotentia psychica, einen mächtigen Einflass vindiciren, selhst ich habe manchen sehr ermanternden Erfolg mit derselben gehaht.

Die örtliche Behandlung besteht

- in Application von Metallsonden, die man 2-3 Mal wöchentlich einführt und 10-30 Minnten liegen lässt
- 2. in der Einführung des Wixteskurz'schen Psychrophors, der ähneh wirkt, wie die Metallbougies. Die Abkthlung durch dieses Instrument wirkt hauptäichlich günstig, wo grosse Reizbarkeit existirt in Form von prälepitirten Ejaculationen u. s. w. In atonischen Fällen, wo mangel halte oder gar keine Strettlonen eintreten, läste mam Wasser bis zu 40° C. Wärme durch das Instrument einenliren und erzielt damit ausgiebige Ercetionen.
- 3. Die intensivste Wirkung erzielt man durch ört liche Anwendung von Adstringentien oder Aetzmitteln auf das Caput gallinaginis oder die ganze Pars prostatica. Die Mannigfaltigkeit der angewendeten Mittel ist sehr gross und wir erwähnen nur die gebränschlichsten: Arg. nitz, Cupr. sulf., Zinc. sulf., Tannin. Die Einführung derseihen geschiebt auf verschiedene Weise: in Lösung durch die Gutvo'sehe Spritze, durch den

ULTZMANN'schen Harnföhrentropfer, durch das Endoskop, — ferner durch die Salbenspritze von Tomasoll, durch Bacilli von Cacaobutter.

## X. Aspermatismus.

(Sterilitas ex aspermatia).

1. Beckmann, Virchov's Archiv, Bd. XV. 2. Bergh, Schmidt's Jahrbücher, Bd. 181. 3. Casper, Handshedt geffeld, Med. 4. Civi sie, Die Krankhelten der Harnd Geschlechtungsten. 5. Coviliar (4), Chervalium intractiverra; 1838. Curling, William (1984) and Geschlechtungsten. 5. Coviliar (4), Chervalium intractiverra; 1838. Curling, William (1984) and Chervalium (1984) and Cherva

Unter Aspermatismns versteben wir den Zustand, wo bei mehr oder weniger normaler Production des Samens nur die Ejaculation desselhen nach anssen beim Coitns verhindert ist.

Wir naterscheiden mehrere Hanptformen desselben: 1. Den absol at en Aspermatisma, bei welchem die Möglichkeit einer normane Ejacelation, sei es beim Coitus oder im Schlafe, vollständig ansgeschlossen ist. 2. Bei relativem Aspermatismas erfolgt beim Coitus nie eine Ejaculation, berbanpt nie im wachen Zattande; anch durch intensive und lange fortgesetzte künstliche Maniphationen (Masturhation) wird kein Erguss des Sames ansgelöst. Hingegen erfolgen im Schlafe nuter wollfatigen Tränmen Pollntionen von normaler Samenfütssigkeit. 3. Der temporåre Aspermatismas kennzeichnet sich dadurch, dass die Ejaculationen nur an bestimmten Zeiten und unter gwissen Umständen nicht zu Stande kommen.

Der absolnte Aspermatismus kann angeboren oder erworhen sein. In der Regel verdankt er seine Existenz einem mechanischen Hinderniss für den Durchtritt des Samens in die Urethra. Selten sind die Fälle, denen ein angeborner Verschluss oder ein Fehlen der Ductus ejaculatorii oder eine congenitale Deviation ihrer Mündungen in die Urethra zu Grande liegt (MUNSOS).

Hänfiger aber als angeboren sind Deviation und Obstruction der Ductus ejaculatorii erworben durch Narbenbildung in Folge von zufälligen Verletzungen des Dammes, von Operationen oder von Gonorrhoe (La Perrosus). Lettere kann sich aber anch in den Ductus selhst fortsetten und diesen narbig stricturiere oder das umliegende Gewebe er-

greifen und so verändern, dass dadurch die Samenausführungsgäuge verschlossen werden. Concretionen in den Ansführungsgängen mit vollständigem Aspermatismus im Gefolge können dadurch entstehen, dass sich in Folge eines Catarrhs zurückgehaltene Spermatozoen und Lenkocyten eindicken und an diese sich anorganische Bestaudtheile anlagern. SCHMITT fand in einem Falle am Lebenden Atrophie der Prostata und wahrscheinlich anch der Samenhlasen; man fühlte an Stelle ersterer einen kleinen platten Körper. Auch Hypertrophie der Prostata kann in seltenen Fällen Aspermatismushedingen, indem dadnrch die Samenansführungsgänge stark zusammengedrückt und undurchgängig gemacht werden. Das Gleiche gilt von der tuherenlösen Entartung der Prostata. Strictnren der Harnröhre können ehenfalls die Ejaculationen complet verhindern und auf diese Weise zum Aspermatismus führen. A priori sollte man zwar annehmen, dass eine Strictur, welche für den Harn durchgängig ist, dies auch für die Samenflüssigkeit sein sollte. In der That ist aber dem oft nicht so, sondern wir kennen in der Litteratur eine Anzahl von Fällen in Folge Strictnr, wo sogar eine Verengerung von nur Nr. 18 Charrière Aspermatismus hewirkte. Nach Curschmann haben wir nus diese Thatsache auf folgende Weise zu erklären; Einmal ist der Same dickfittssiger als der Harn, dann ist der Druck hei der Eigenlation bedentend geringer als bei der Austreihung des Harnes, wo oft eine hypertrophirte Blase den in der Harnröhre gesetzten Widerstand überwinden hilft, und drittens ist denkhar, dass die stricturirte Stelle, die in erschlafftem Zustande des Membrum noch nachgiehig und durchgängig ist, hei der Erection ihre Gestaltung so ändert, dass sie minder permeahel wird. In diesen Fällen wird die Spermafitssigkeit in die Blase getriehen and lässt sich im Urin nachweisen. Completer Aspermatismus bernht anch zuweilen auf Fistelhildung der Samenhlasen. Es existiren aher auch Fälle von ahsolutem Aspermatismus, für die wir anch nicht die geringste Erklärung wissen.

SABATIER Übbrt einem Fall von Samenblasenmastdarmfistel an, welcher durch die Lithotomia recto-resicalis entstand und wo die Ejaculation durch das Rectum ging. In CovraLand» Fall gingen Blasensteine durch Fistel-öffnungen am Perineum und an der inneren Seite der Hüfte ab und diesen Weg nahm anch das Sperma.

Es ist hier auch noch zu erwähnen der vollständige Aspermatismus in Folge Rückenmarkserkrankung; wir haben zwei solcher Fille behachtet und hei dem einen war der Aspermatismus sogar das erste Symptom der centralen Nervenerkrankung. Ohrobil im eigentlichen Stopmot hier gehörend, müssen wir doch noch den Aspermatismus in Folge Phim ose erwähnen. Es sind eine Anzahl solcher Fälle in der Litteratur heschrieben, welche durch Gircuncision gehellt wurden.

Bei relativem Aspermatismus tritt nie und unter keinen Umständen

in wachem Zustande eine Ejaculatio seminis ein, hingegen erfolgen solche ganz normal im Schlafe mit sexnellen Träumen und specifischen Sensationen. Hier handelt es sich ebenfalls nm eine angeborne Unerregbarkeit des im Lendenmark gelegenen Eigenlationscentrums, oder aber um einen Krampf des von Goltz im Lendenmark nachgewiesenen Reflexhemmnngscentrums für die Ejaculation. Für letztere Annahme spricht der Fall von ROUBAUD, wo bei einem sonst gesunden 20 jährigen Mann, der nächtliche Pollntionen hatte, aber in wachem Zustande nie eine Ejaculation anslösen konnte, sofort der Samenerguss sistirte, wenn Patient während desselben ans seinem wollüstigen Tranme erwachte. Diese Ursachen hindern - obwohl die Kranken in den meisten Fällen vollständig cohabitationsfähig sind, der Geschlechtstrieb normal ist und Erectionen genügend vorhanden sind -, dass die Cohabitation ihren normalen Abschlass findet. Die Betreffenden sind gezwungen, wegen eigener Ermüdnng oder solcher der Fran den Coitns einfach abzubrechen, oder aber die Erectionen schwinden von selbst. Die Samenentleerungen während des Schlafes erklären sich hier dadurch, dass die Samenbläschen sich anch ohne centralen Nervenreiz contrabiren, sobald sie mit einem gewissen Quantum von Samenflüssigkeit gefüllt sind, und zwar in Folge der dadnrch hervorgernfenen mechanischen Reizung.

Dem temporaren Aspermatismas, der sich dadurch charakteristr, dass die normale Ejendalis seeminis beim Götte nur zu bestimmten Zeiten nud nater gewissen Umständen nicht zu Stande kommt, können eine ganze Anzahl der verschiedensten Ursachen zu Grande liegen, welche — im Gegensatz zu den anderen Formen — in der Regel nicht augeboren, sondern erworben sind und damit auch eine andere Prognose bieten.

Bekannt ist der willkürliche künstliche Aspermatismus, welcher eine Art des nuvollständigen Beischlafes (Congressus interruptus) bildet.

Die leichteste Form des nawill kurlichen temporkren Aspermatismas wird durch den atrken Gennss gesitiger, Getrlänke herrorgerafen: Ampermatismus potatorum. Wir haben gesehen, dass in Folge starken Biergeansese bei einem grossen, kräftigen Manne temporker Aspermatismus eintrat. In einem andern Falle konnte ein 26 jabriger, kräftiger Pharmaceut nnter keinen Umständen während einer ganzen Ancht eine Eigenlatio seminis aus Bisen, wenn er vorher eine Flasche schweren Weines getranken hatte. Der Aspermatismus versebwindet in diesen Fallen mit der Wirkung des Alkobols. Hier mitsen wir wohl annehmen, dass der Alkobol auf das Reflexhemmangseentrum eine Reiz austles, welcher so intensivi st, dass dauer die Thätigkeit des Ejacnlationscentrums unterdrückt wird. Einen kholichen Vorgang mitsen wir supponiere beim gav gelüschen A Appermatismus, bei welchem ein Mann einen normaleu Beischlaf nar nnter gewissen Umständen und mit gewissen Frauen ausüben kann. Die Umstände, welche bier bemmend auf das Ejaculationsecutrum wirken, sind eine gewisse Aengestiehkeit, Mangel an Selbstretrauen, Misstrauen oder Abneigung gegen die betreffende Fran. Wir finden daber diesen temporären Aspermatismus auch hanptsächlich bei Leuten, die früher Excesse in venere gemacht haben, oft aber nicht mit Frauen, sondern auf dem Wege der Masturbation n.s. w.

Zum psychischen Aspermatismus endlich gehört auch diejeuige Form. welche ihren Grund in dem perversen Geseblechtstriebe hat. Der normale Coitus bietet für solche Individuen keinen adäquaten sexuellen Reiz und die Folge ist, dass durch denselhen keine Ejaculation ausgelöst wird. auch wenn die Cohahitation gelingt. Es liegt hier durchaus weder Atonie noch Krampf des Ejaculationscentrums vor, sondern letzteres reagirt auf andere - eben perverse - Reize sehr rasch and leicht. Sehr oft aber ist in diesen Fällen auch die Potentia coeundi reducirt. Unter den psychischen Aspermatismus könnte man vielleicht auch dieienige Form rechnen, welche wir speciell als Aspermatismus ex masturhatione (Ouanistenaspermatismus) bezeichnet hahen. Ebenso gut könnte man denselben aber der anästhetischen oder atonischen Form zuzählen, je nachdem man sich seine Entstehungsweise erklärt. Es giebt nämlich Patienten, und zwar meist sind es solche mit sehr stark entwickeltem Genitalsystem. welche in ihrer Jugend lange Jahre masturhirten, jeweils mit Vorstellnug eines weiblichen Wesens. Verheirathen sich dieselben, so sind sie ganz gut im Stande, die Cohabitation zu vollziehen, jedoch ohne eine Eiaeulation auslösen zu können. Wir selbst haben einen solchen Fall beobachtet, wo ein starker Mann, Vater von sechs kräftigen Kindern, nie ejaculiren konnte, wenn er nicht sein Membrum wieder aus der Vagina entferute, es per mauum bearbeitete bis die Eiaculation bevorstand und es dann schuell wieder einführte. Eine andere Form von Ouanisteuaspermatismus äussert sich in der Weise, dass hei den Betreffenden im Schlafe Pollutionen ohne Ejaculation eintreten. Unter wollüstigen Träumen und Erectionen zeigt sich die den normalen Pollutionen specifische Sensation, welche jedoch nicht durch eine Ejaculatio seminis zum Abschlusse gelangt. Man findet in diesem Falle dann auch in dem zuerst nach diesem Vorgange abgebenden Uriu kein Sperma, wodurch derselbe ganz sicher zu unterscheiden ist von dem Aspermatismus, bei welchem die Ejaculation in die Blase geht. Es ist ein dem Coitus eines an Aspermatismus Leidenden ganz analoger Vorgang. Der Reiz, den dahei ein Traum oder die gefüllten Samenbläschen auf das Ejaculationscentrum ausüben, ist nicht mehr intensiv genug, nm einen Samenerguss bervorzurufen, weil das erstere sich an den intensiveren Reiz der Masturbation so gewöhnt hat, dass es nur noch auf diesen reagirt.

Häufiger als der eben beschriebene Onanistenaspermatismus ist die atonische Form. Es ist eine bekannte Thatsache, dass bei längere Zeit nicht ansgeübtem Coitus die Ejaculation in der Regel sehr rasch erfolgt, besonders bei Männern, die viel Sperma produciren und für gewöhnlich oft coitiren. Vollziehen nnn die Betreffenden die Cohabitation mehrmals hintereinander, so erfolgt die Ejaculation jedesmal länger nicht, weil eben der von den gefüllten Samenbläschen auf das Eiaculationscentrum ausgehende Reiz fehlt and letzteres deswegen in einem vorübergebenden Zustande von Atonie sich befindet. Diese Atonie kann aber auch chronisch werden und zwar dann, wenn z. B. eine starke Spermatorrhoe vorhanden ist, durch welche die Samenbläschen nie zu einer Füllung gelangen, oder aber wenn die Samenproduction aus irgend einem Grunde eine abnorm geringe ist (Oligozoospermie). Nicht selten ist hier anch die Potentia coenndi alterirt, indem die Erectionen mehr oder minder mangelhaft sind, and das Bedürfniss zum sexuellen Verkehr ist geschwächt. Einen eigenthümlichen Zustand, der im weitern Sinne auch hieher gehört and zu atonischem Aspermatismus gerechnet werden kann, haben wir in anserer Praxis nicht selten beobachtet. Bei Männern, die längere Jahre auf irgend eine Weise an starken Samenverlusten gelitten haben, sei es in Form von Masturbation, Pollutionen oder eigentlicher Spermatorrhoe, tritt zuweilen nach ihrer Heilung ein Zustand ein, wo längere Zeit - Monate bis ein halbes Jahr - die sexuelle Thätigkeit, d. h. die Bildung von Samenfiüssigkeit, vollständig zu ruhen scheint.

Der spastische Aspermatismus ist ein selteneres Vorkommniss und mit Siederheit kann dieser Grund nur dann angenommen werden, wenn sich zugleich noch andere ausgesprochene krampfhafte Affectionen im Urogenitalsysteme vorfinden, wie dies z. B. in einem von uns beobschteten Falle vorkam:

Ein 43 jähriger, mageren, anämischer Schnhmacher acquirirte in Polge schemtasig hänfigen Coltus einen dronischen Krampf der Blasensehlless-muskeln, sodass er während eires S Monate seinen Urin nur noch vermittelts des Catheters entleren konnte. Zu gleicher Zeit wurde die "Eigenfation immer schwieriger und sehr bäufig muss Patient seinen Coltus abbrechen in Polge Ermödung, ohne dass ein Samenerguss erfoltet.

Unter dem Titel anästhetischer Aspermatismus veröffentlicht Curling einen instructiven Fall:

Bei demselben war durch luctische Ulcera das Präputium vollständig zerstört und die Rückseite des Penis fast in seiner ganzen Länge von einer harten Narbe bedeckt. Er leitet hier den Aspermatismus von der Zerstörung der Hautsensiblität des Penis ab, wodureh die reflectorische Einwirkung auf das Ejaenhalonsecentrum vom peripheren Revr aus unmöglich gemacht ist.

Die Diagnose des Aspermatismus unterliegt nach dem Gesagten keinerlei Schwierigkeiten. Therapte. Die meisten Fälle von absolntem Aspermatismus sind einer Behandlung nicht zugänglich; ehenso wenig der relative Aspermatismus. Beim temporären Aspermatismus müssen wir hei der Behandlung die verschiedenen Ursachen berücksichtigen.

### XI. Azoospermie.

Unter Azoospermie verstehen wir diejenige Form der männlichen Sterilität, wo bei durchschnittlich gut erhaltener Potentia coenndi nnd normaler Ejacnlation die ergossene Flüssigkeit keine Samenfäden enthält.

Dieselhe kann temporar eine physiologische Erscheinung sein. Dass die Häufigkeit der Samenentleerung einen grossen Einfluss auf die Zusammensetzung des Spermas hat, ist eine längst bekannte Thatsache. Mit der nnmerischen Vermehrung der ersteren nimmt die Quantität nnd Consistenz desselben anch ab. Namentlieh vermindert sieh die Zahl der Spermatozoen und schliesslich besteht die Ejaculationsfitssigkeit nur noch aus dem Secret der accessorischen Genitaldrüsen. Die gleichen Folgen sehen wir eintreten hei Individnen, die an sehr starken unwillkurlichen Samenverinsten leiden, sei es in Form von sehr bänfigen Pollntionen oder von schwerer Spermatorrhoe. Bei der Untersuchung solcher Spermafitssigkeit findet man nicht selten Azoospermie oder Oligozoospermie. Diesem mikroskopischen Befunde entspricht auch gewöhnlich die äusscrlich wahrnehmhare Veränderung des Samens, welcher dünnflüssig oder wässrig wird. Anch allgemeine constitutionelle Krankbeiten können die secretorische Thätigkeit der Hoden beeinfinssen und hier erwähnen wir in erster Linie die Tuberculose. Nicht sehr selten beobachten wir Aspermatismus bei Syphilis, anch wenn keine Orchitis syphilitica und gummosa vorliegt, and Lewin fand, dass in den Hoden sonst kräftiger luctischer Individuen die Spermafäden in 50% fehlten. Anf die Wirkungen des Morphinismus ist die Aufmerksamkeit durch ROSENTHAL gelenkt worden. Dass übrigens die hier besprochene Wirknng des Morphinismus keine constante ist, beweist die oft zahlreiche Nachkommenschaft von Morphiophagen. ROSENTHAL fand anch in mehreren Fällen von spinalen Anfangsformen das Sperma dünnflüssiger und arm an Samenfäden.

Weitans hänfiger aber hernht die Azoospermie anf localen Ursachen, und hier erwähnen wir zuerst den Anorchismus.

Das angeborne Fehlen eines oder beider Hoden ist ein seltenes Vorkommniss. Natürlich beht nur das beiderseitige Fehlen die Zeugungskraft nuf. Krypttorch ismns, d. h. Verlagerung eines oder beider Hoden ist ehenfalls ziemlich selten. Nur die beiderseitige Affection kommt bier in Betracht. Nach CASPER haben die Kryptorchiden hei gnt erhaltener Potentia coenndi nur selten die Potentia generandi. Es richtet sich dies nach den pathologischen Processen, welche die Testikel durch ihre Verlagerung durchmachen; sehr oft sind sie klein, nnentwickelt, atrophisch, fettig entartet etc. Ebenso selten sind die Hemmungshildungen. Es gieht nämlich Testikel, die man als nnentwickelt bezeichnen mnss, die auf einer kindlichen Entwicklungsstufe stehen geblieben sind. Hierber gehören noch die seltenen Fälle von angeborenem heiderseitigem Fehlen der Epididymis und des Vas deferens, wodnrch natürlich ehenfalls vollständige Aspermatie bedingt wird. Die Erkrankungen der Hoden bedingen ie nach ihrem Grade und ihrer Ausdehnung eine Anfhebung oder Verminderung der Samenproduction. Hauptsächlich kommt bier in Betracht die Atrophie. Die wichtigste Rolle unter den cansalen Momenten spielen die Entzundungen des Hodengewehes, wie solche mitnnter durch blosses Catheterisiren, am hänfigsten aber nach Traumen sich einstellen. Nicht selten hedingt auch die metastatische Orchitis, die sich einer Parotitis zugesellt, Atropbie; am bänfigsten sind es bekanntlich Folgen der Gonorrhoe. Seltener entstehen Hodenatrophien durch Compression in Folge Varicocelen, Hydrocclen und Scrotalhernien. Die in Folge der heiden ersteren beobachtete Atrophie lässt sich aber anch auf Circulationsstörungen. znrückführen. Dass Hodenatrophien anch in Folge von verletzten Nervenhahnen eintreten können, beweisen einzelne Experimente und klinische Beobachtungen, hei denen die genannte Affection sich nach Verletzung gewisser Hirn- und Rückenmarkspartien zeigte. Von weiteren Hodenaffectionen, welche Azoospermie hedingen können, kommen in Betracht die synhilitische, tabercalöse und carcinomatöse Erkrankung. Bei der Tuberculosis testis haben Godard und Liégeois auf die Thatsacbe anfmerksam gemacht, dass die Azoospermie dem tnherculösen Ergriffenwerden des Hodens sogar um 1-2 Jahre voransgehen kann, so dass man durch das Constatiren der Azoospermie die tuberculöse Orchitis von einer einfachen unterscheiden kann, was nm so wichtiger ist, als die tuherenlöse Orchitis anch ohne Betheiligung der Lungen existirt. Es geht aus diesen Thatsachen hervor, dass selbst die nnilaterale tuberenlöse Affection des Hodens die Spermatozoenbildung auch in gesnuden Hoden beeinträchtigt oder gar aufbebt. Die hänfigste Ursache iedoch der Azoospermie ist der Verschlass der Epididymis. Werden nämlich die Nebenhoden von einer Entzündung ergriffen, so kann völlige Obliteration der Canale die Folge sein. Die Ursache der Entzündung ist hierbei gleichgiltig; es kommt dabei nur auf den Grad und die Ansdehnung derselben an. Weitaus die allerhäufigste Ursache aber der Entzündung ist die Gonorrhoe. Aber anch hei einseitiger Epididymitis tritt zuweilen Abnahme der Spermatozoen auf, wie Liggeois in 13 Fällen constatirt bat.

Die Diagnose der Azoospermie hietet keinerlei Schwierigkeit. Man bringt einfach einen Tropfen der Ejaculationsflüssigkeit unter das Mikroskon.

Therapie. Nnr die Azoospermie, welche anf constitutionellen Erkrankungen heruht, hat Anssicht anf Besserung; hesonders diejenige, die durch syphilitische Affectionen (Sarcocele) des Hodengewehes hedingt ist.

### XII. Impotentia generandi

ist Zengungsanfshigkeit, die trotz tadelloser Potentia coemudi bestehen kann. Bei der Impotentia genernadi spield die Ekrasakang des Samens eine Hauptrolle und die Lebre von der Impotentia generandi fällt in Folge dessen beinabe nasammen mid der Lebre von der Pathospermie. Die Impotentia generandi kann did der Lebra von der Pathospermie.

1. dass der Samen hei normaler Znsammensetzung durch irgend welche Missbildung der Genitalien nicht in die weibliche Vagina hineingehracht wird. Hierher gehören hochgradige Hypo- und Epispadie und Harnröhrenfisteln. 2. Dass heim Coitus kein Samen aus der Harnröhre entleert wird: Aspermatismus (vergleiche den vorhergehenden Ahschnitt). 3. Dass ein nicht normal zusammengesetzter, nicht hefrnchtungsfähiger Samen producirt wird. Das wichtigste Vorkommniss in dieser Hinsicht bildet die Azoospermie (s. d.). Der Samen kann auch seiner Quantität nach verändert sein, und als Oligospermie hezeichnen wir denienigen Zustand, wo nur wenige Tropfen eigenlirt werden; man constatirt dieses Vorkommiss physiologisch im Greisenalter und bei ingendlichen Individnen in Folge mannigfacher Erkrankungen der Samenwege. Sie erklärt sich dnrch den Wegfall des einen oder andern Drüsensecretes, weil das hetreffende Organ erkrankt ist, so dass dasselhe überhanpt nicht mehr secernirt, oder das Secretionsproduct am Austreten gehindert ist. Bei der Oligozoospermie ist die Zahl der Samenfäden in der Ejacplationsflüssigkeit ansserordentlich vermindert; vergl. die "Azoospermie". Unter Hydrospermie verstehen wir einen abnorm dilnirten Samen; er ist oft mit Oligozoospermie und Azoospermie vergesellschaftet. Hämospermie nennen wir einen roth bis branngelb anssehenden Samen, dessen Färhung von beigemengtem Blut berrührt. Verpresacht wird sie zuweilen durch Onanie, chronische Hodenentzundung and chronische Urethritis, in der Regel aber von einer heftigen Gonorrhoe oder acuten Samenblasenentzundung. Bei letzterer Affection sind die Spermatozoen pathologisch verändert, oder lehlos, oder fehlen ganz. Als Formhestandtheile können wir nachweisen: Blutkörperchen, Pigment, Körnohendetritus, Epithelien, Rundzellen und event. Spermatozoen in schon erwähntem Zustande. Bei der Pyospermie ist der Samen

gelblich grau, und hinterlässt einen gelben Fleck anstatt eines weisslich granen, wie der normale Same es tbut. Ist der Fleck durchwegs gelblich gran, so war der Eiter mit dem Samen innig vermengt, was nur bei Spermatocystitis vorkommt. Rührt die Pyospermie von einer andern coexistirenden, entzundlichen Erkrankung der Samen- oder Harnwege her, z. B. Gonorrhoe, Prostatitis n. s. w., so mischt sich der Eiter dem Sameu erst auf dem Wege nach aussen bei, und der Samenfleck sieht daun im Ganzen grauweiss aus und uur stellenweise streifig gelb. Mikroskopisch nuterscheiden wir bier folgende Formbestandtheile: Eiterzellen, Epitbelien, molecularen Detritus. Spermatozoeu fehlen hei Spermatoevstitis und sind leblos oder missgestaltet. Colloides Sperma charakterisirt sich durch Febleu von Spermatozoen nud Spermakrystallen und durch die Anwesenheit von massenhaften colloid entarteten Enithelien und lamellenförmigen, rundlichen Massen von verschiedener Grösse. Die weinrothen, blanen, violetten Sperma haben kein pathologisches Interesse. Ihre Farbe lässt auf Indigogehalt schliessen. Mikroskopisch fiudet man krystallinisches Indigo.

Es sind auch Gestaltveränderungen der Spermatozoen beschrieben und wir selbst haben anch eine Anzahl solcher Fälle beobachtet. Eine praktische Folgerung in Bezug auf Zengungsfäbigkeit lässt sich daraus nicht zieben.

## XIII. Priapismus.

Die Erectionen des Membrum können in absormer Weise stark und andanernd anfrieten, so dass eine mehr oder minder qualvolle Affection daraus entsteht, welche wir als "Prinpismus" bezeichneu. Von den normalen Erectionen unterscheiden sich diese krankheiten sofort dadureh, dass sie für den Betreffenden nicht nur nicht angewehm, sondern meist qualvoll sind oder mindestens obne Wollustgefühl auftreteu; auch sind keine sexuellen Vorstelluugen damit verbunder damit verbunder.

Die Erection steht unter dem Einflusse des Nerrensystems und kann ausgeführt werden vom Gehiru, vom Rückenmark und von gewissen peripheren Nerven; vergl. den Absehult VII. Die Erection kaun uns in krankbaftet Weise häufig stark und anhaltend auftreten, was wir als Priapismus beziehnen. Schone ein geringer Grad des Priapismus nerseheldet sich von sehr häufigen und normalen Erectionen dadurch, dass der Priapismus nicht im Gehiru Vorstellungen macht, also nicht mit Libido sexusials einberbergebt. Im Gegentheil verursachen sehon niedere Grade ein Gefühl von Unbehagen, das sich mit der latensität der Affection bis zur Angst und Qual steigern kann. Neben dem Ceutrum für sexuelle Erregung muss im Gehirn aber auch ein Hemmungseentrum existiren; dem die von der Glans aus hervorzerrefnee Steifung des Gliedes geht nach den

Experimenten von GOLTZ viel prompter und vollkommener vor sich, wenn das Rückenmark oberhalb des Lendentheils getrennt ist. Nach diesen anatomisch-physiologischen Bemerkungen wird sich das Zustandkommen des Priapismus in den versebiedensten Formen leichter erklären lassen.

Man kann leichten Priapismus öfter schon bei ganz kleinen Knaben constatiren und Mitter geben dem Arzte nicht selten an, dass sie bei ibrem 1-2jährigen Sprössling das Membram Nachts immer in Erection seben, so oft sie denselben einmal ansdecken oder ansnebmen, wenn er nurnbig ist.

Am hänfigsten wird der Priapinms ausgelöst von entztudlichen Reizzuständen der Schleimhant der Harrofbre. Wir einnern hier an die beftigen Erectionen, die durch hlosses Bongiren entstehen können, mod anden Priapismus, der sich händ gei Gonorrboe einstellt. Dem chronischen Priapismus aber liegt weitaus in den zahlreichsten Fillen ein ebronische netztudlicher Reizzustand der Pars prostat, nrethr. zu Grunde, wie soleber geschaffen wird durch Ahnans sexualis in der Jagend (Masturhation), im Mannesalter durch Congressus interruptus, durch Fortpfänzung genorrhoischer ebronischer Entstudding am diese Partien. Uber das Vorkommen chronische untstüdlicher Zustünden folge bei daraft hie bei daraft hie

Der Priapismus, der durch diese verschiedenen sexuellen Excesse hervorgerufen wird (Priapismus amatorius), zeigt sich meist Nachts im Schlafe, wenn das Hemmnngscentrum der Erection durch den Schlaf ansser Function gesetzt ist. Je nach dem Grade der Affection erwachen die Betreffenden nm 2, 3 Uhr Nachts an den Beschwerden einer heftigen, manchmal sogar schmerzbaften Erection, die absolut kein Wollnstgefühl oder sexuelle Ideen vernrsacht. Während der Patient einige Zeit wach bleibt. verschwindet die Erection, und nachdem er wieder einige Stunden geschlafen, wird er wieder durch das gleiche Phänomen geweckt. Sind die Fälle hochgradiger, so verschwindet die Erection auch nicht beim Erwachen, sondern Patient mass ans dem Bett, kalte Umschläge machen und Standen lang im Zimmer ambergeben, bis der Priapismus wieder schwindet. Bei einzelnen fliesst dann fortwährend ein wasserbelles fadenziehendes Secret aus der Harnröhre, das ans den Cowper'schen Drüsen stammt (Urethrorrhoea ex libidine). In ganz schlimmen Fällen tritt der Priapismus schon nach einer Stnnde Schlaf ein und mit demselben heftige nenralgische Schmerzen in den verschiedensten Theilen des Körpers, so z. B. in den Waden, in den Knöcheln, in den Fnsssohlen, in den Armen n. s. w. Gar nicht selten ist dann noch Impotenz mit dieser Form des Priapismus verbanden, besonders dann, wenn derselbe durch Mastarbation entstanden ist. Andererseits wenn der Patient auf Anrathen des Arztes coitiren will, so versagt die Erestion vollständig, um gleich nachher, wenn er allein ist, in qualender Weise wieder aufzutreten. In der Regel tritt der obronische Priapisams nur Nachts auf, wenn das Hemmungscentram durch den Schlaf ausser Function gesetzt ist. Priapisams wird ferner oft constatitt bei Anschwellung der Prostata. Aber anoch das Erectionscentrum des Gehirns kann Priapisams auslösen, was wir in typischer Weise hel Geitseksrahken constatien. Sogar sätkreer Anstrengung des Gehirns kann bei nenrasthenisch veranlagten Menschen abnorme Steifung des Membrum verunssachen.

Einer nuserer Patienten z. B., ein sehr beschäftigter Beamter, litt, wenn er bis spät in die Nacht arbeitete, an heftigen Erectionen, die ihn bald weekten. Es traten dieselben nicht ein, wenn er sich Abends geistig nicht mehr anstrengte.

Nach Hinn ist hartitiskiger Priapismus gewöhnlich von einer Erkrang des Kleingehirns oder des Ruckenmarks abhängie; Viel seltener entstehl er nach diesem Autor ohne eentrale Ursache. Bekannt ist, dass der Priapismus zweilen nach Verletzung des Ruckenmarks anfürlit, besonders bei Fracturen im obern Theil der Wirbelsäule. Sogar bei stärkere Anstrengung der Wirbelsäule ittit zweilen nachtliche abnorme Steffung des Membrum auf. Ein von mir behandelter Fall war folgender: Ein neurastensicher Maler litt oft die ganze Nacht an anhaltenden, sehmerbaften Erzedionen, wenn er am Tage viel gegangen war oder stehend gearbeitet hatte.

Auch Neurasthenie und Hysterie werden als Ursache des Priapismus aufgefasst. A. MATUIEU spricht von einem 37 jährigen Eisenbahnbeamten, bereditär neuropathisch belastet, welcher von sehmerzbaftem Priapismus befallen warde. Derselbe hielt 2 Monate an, um völliger Impotezer Platz zu machen.

Der acute Priapiamus tritt in anderec Weise auf. Die abnorme Steifung versebwindet in diesen Fällen auch am Tage nicht, sondern bält Wochen, ja Monate lang an, die längste uns bekannte Zeitdauer beträgt mebrere Jahre. Das Glied wird auffallend vergrüssert, hart und schmerzhaft und erreicht ein viel grössere Volumen, als bei der normalen Erestion. Zuweilen sind nur die Corpora cavernosa penia affeirt und die Eichel und die Harnröhre sind frei. Ebenso kann der Fäll eintreten, dass nicht das ganze Corpus cavernosam geschwellt ist, sondern nur die Glans; in einem Fälle war nur der vordere Theil geschwollen und in einem andern zur die Wurzet.

Störungen der Harnentleerung sind theils vorhanden, theils fehlen sie. In einigen Fällen konnten die Patienten den Urin nur muhsam in Knie-Ellbogenlage entleeren oder massten gar catheterisirt werden; in andern ging das Uriniren ohne besondere Schmerzen vor sich.

Ueber die Ursachen des acuten Priapismus herrschen sehr verschiedene Ansichten. Sicher ist, dass Sypbilis nicht beschuldigt werden kann. Demarquar beobachtete Priapismus nach einer Schussverletznng; Smith nach einem Fall auf das Mittelfleisch; Weise berichtet über einen Fall von Priapismus ex cansa arthritica. Nach Hird und MACKIE inn. scheint der Priapismus zuweilen Folge eines angestrengten Coitns zn sein. Klemme wurde in einem von ihm beobachteten Falle durch gleichzeitig mit der Erection ans Nase und Mastdarm auftretende Blutnng zu einer Annahme bestimmt, dass der Priapismus seines Patienten durch Blutergiessung in die Corpora cavernosa und dadurch gehemmten Rückfluss des Blutes bedingt gewesen sei. Salzer, Klemme, Longuet. NEITHARD, MATHIAS beobachteten Fälle von Priapismus zugleich mit lienaler Leukämie. Nach SALZER steht das Anstreten des heftigen Priapismus acutus in einer bestimmten Beziehnng zur Lenkämie, indem er sechs Fälle zusammenstellt, die alle an Leukämie litten. Er hält daher diese Form des Prianismus für ein allerdings selten vorkommendes Symptom der Lenkämie und zieht darans die praktische Lehre, hei an Priapismus Erkrankten das Verhalten der Milz, der Lymphdrüsen und des Blutes genan zn nutersnehen. Die Ansichten über die Art und Weise, wie die Leukämie den Priapismus vernrsache, sind sehr verschieden. LONGUET heschuldigt die physikalisch-chemische Beschaffenheit des lenkämischen Blutes als Ursache, indem durch starke Vermehrung der weissen Blutkörperchen Circulationsstörungen in den kleinen Blutgefässen erzeugt and zur Bildnug von Thromben Veranlassung gegeben werde. Ferner sei die durch leukämische Blutveränderung bedingte Reizung zu Hämorrhagien als begunstigendes Moment zn hetrachten. NEITHARD hält diese Entstehung des Priapismus Leukämischer durch Nervenreizung für nicht nnmöglich. Was letztere hetrifft, so wissen wir aus Eckhard's an Hunden unternommenen Versuchen, dass Reizung der Nervi erigentes, welche aus dem Hüft- in das Beckengeflecht übergehend sich in den Corpora cavernosa verzweigen, starke Beschlennigung des Blutstromes durch den Penis erzeugt und dass bei diesem Versuche Erweiterung der kleinen Arterienäste der Schwellkörper zu Stande kommt. Die physiologische Erection erscheint demnach als Folge einer stärkeren Blutüberfüllung der Maschenräume des Penis, welche hedingt wird durch Nachlass der Spanning in den Gefässmuskeln und in den glatten Muskelfasern, welche das Netzwerk der Schwellkörper durchsetzen. Nehmen wir nnn an, dass durch die Leukämie eine constante Reizung der Nervi erigentes gesetzt werde, so erklären sich diese Fälle leicht und auch ihre Intensität und Dauer.

Die Pregnose ist meist gut in den Fällen, welche ihrer anatomischen Ursache nach einer Behandlung leicht zugänglich sind. Nehmen wir zuerst die chronischen Fälle, welche von peripherer Nervenerizung abhängen. Können wir z. B. eine Strietur, eine Prostataschwellung, eine chronisch entzündliche Reizung der Schleimhaut der Pars prostat. urethr, welche dem Prajssems als anatomische Ursache zu Grunde liegt, he-

seitigen, so werden wir in der Regel mit naserer Therapie sehr ginstige Resnitate aufzuweisen haben. Findet sich als Ursache des Prajsienen Reizung oder sonstige Affection der Nerveneentren, so ist die Prognose viel ungünstiger. Haben wir einen acuten Priapisanus vor uns, so ist im Allgemeinen die Prognose ungünstig und sogar nonad vitam, besonders wenn eine leukämische Affection zu Grunde liegt. Ist heim Priapisanus acutus ein entätndlicher Process des Corpus acutrones morbanden, treten Schüttelfröste und Eiterungen ein, so ist die Prognose sehr ungünstig. In den Fällen, wo keine nachweisbare Ursache vorhanden ist, hört der Prianismus oft ibfütlich von selbat wieder auf.

Die Therapie des Priapismus wird sich richten nach allfällig zu entdeckende Ursachen. Beim chronischen Priapismus werden wir zuent zu eruiren suchen, oh die Affection von den peripheren Nerven verursacht wird, d. h. von der Glaus, von einer entstüdlichen Affection ter Ursache durch eine locale Behandlung zu behen suchen. Ist eine Reitung des Rückennarksecutrums die Ursache des Priapismus, so würde man entsprechende Verordnungen wie: Landaufenthalt, Hydrotherapie nud Eicktricität. Wildhäder n. s. w. vielleicht mit Erfolg aurenden.

Bei dem annten Priapismas wurden verschiedene Verfahren angewendet. Die Behandlung hat jedoch his jetten noch keine bestimmten besonders gtustigen Anhaltepunkte ergeben. A. MATHIEU hesserte einen Fall erheblich durch elektrische Behandlung. In anderen Fallen umstender durch passende chirurgische Eingriffe eine gibnstige Einwirkung erzielt und wieder audere Fälle trotten allen Mitteln: Kätte, Wärme, Jod, Brom blieben erfolgtos und pittelich sehwand die Eerection dann von selbsk.

#### XIV. Prostataneurosen.

Das als Prostata heschriehene, nervenreiche Organ hesitzt eine mehrfache physiologische Fuuction und eine kraukhafte Erregung und Affection seiner zahlreichen Nerven kanu sich daher klinisch anch in ganz versehiedener Weise äussern.

Verbiltnissmissig am seltensten beobachten wir eine Hyperästhesie des ganzen Organs. Charakteristisch ist hier, dass der hetreffende Patieut die Prostata meist genau localisirt und sie in einzelnen Fällen fast beständig mehr oder minder stark fühlt. Wir hahen Pätieuten geschen und darunter auch einen jungen Arzt, welche ihre Prostata seit Jahren immerfort fühlen als Fremdkürper, als leichten Drmek, der ant verschiedene Urzachen intensiver wird. Zuweilen kam dieses Organ sogar der Tmumelplatz einer ganzen Reibe abnormer Sensationen werden, eist der locus minoris resisteniae des zamezen Organismus, wo iede nn-

Dieser Krampf der Prostata, den die versehiedenen Patienten als ein Zusammenpressen, Zusammenschutren, Wirgen im Damm, Kiemmen, als ein Gefühl von einem Fremdkörper im Blasenhals oder im Mastdarm bezeichnen, kann durch die versehiedensten Gelegenheitsmommente ansgulste werden, z. B. Aerger, Verdrass, angestreugtes Studium, aufregende Lecttire, Besteigen eines Gerästes (Architect), Anblick einer Wunde, vordirtenden Thieren n. s. w. Ausser dem beschriebenen Krampf zeigen sieh noch verschiedene andere ahnorme Seusationen in der Prostata, welche hei den gleichen Patienten ahwechselnd mit den Krampfformen, oder aber für sich allein vorkommen können. Mehrmalis gaben Patienten ein ab ah arfes Stechen an; in andere Fällen kängen sie there in der myfers Palsiren, oder über ein Gefühl von langsamem Ansohwellen nud dann wieder Schwiuden der Prostata. Dahin mag man anch das Gefühl von "dickem Damm" zählen, über das hauptsächlich ein Reiter-offlier klagte.

Händger kann man ein widerwärtiges Reizgefühl in der Prostata beobachten, welches den Patienten in bebehten Grade deprimit und verstimmt. Der Penis sehrunpft dahei in der Regel gauz zusammen und wird klein. Es hat dieses Reizgefühl absolut keinen sexuellen Charakter und kann in den After, in den Daum und in die Urethra nanstrablen. Seltener constatiren wir ein sexuelles Gefühl, den ein leichtes entründliches Brennen beigemischt ist und das den Patienten uur für Angenhlicke verlässt. Ziemlich oft begenet man Klagen uhr ein mehr oder minder starkes sex nelles Gefühl in der Vorste berdrüßes, das sich zugleich in der Palma manus und in der Tusssohlen bemerklich machen kann. Als Gelegenbeitumsache constatiren wir trägen Stuhlgang, Auregung der sexuellen Phantasie, starke Gemütlüshewegungen, besonders wenn Patient dieselben unterdrücken mass. Wir constatiren bei einzelnen solchen Patienten, dass überhaupt eide starke gemütliche Erreung ein Ebob in der Prostat derselben

findet. Umgekebrt geben aber anch Patienten das bestimmte Gefühl an, dass die Vorsteherdritse der Pankt ist, von dem wieder die sebon erwähnten ahnormen k\u00fcrperlichen Sensationen ausstrahlen.

Unvergleichlich viel häufiger als die Hyperästbesie der ganzen Prostata ist die Hyperästbesie der Schleimhaut der Pars prostat. nrethrae. Diese Affection war sehon lauge bekannt und besebrieben nuter dem Namen der "Nenralgie des Blasenhalses" (Civitale, BEARD).

Gewöhnlich entdeckt man eine solche Hyperästhesie der Pars prost. nrethr, ganz zufällig, wenn man ans irgend einem Grunde die Harnröhre mit der Sonde nntersnebt. Die Schmerzen sind dabei dann nngewöhnlich grosse; sie können so intensiv werden, dass der Patient anch bei öfterem Bongiren regelmässig in Ohnmacht fällt. Charakteristisch für diese Form der Prostatanenrosen ist der Umstand, dass die Empfindlichkeit der Nerven beim Berühren mit der Sonde das gewöhnliche Maass in hobem Grade überschreitet und sich dieselbe anch bei mehrmaligem Bongiren nicht abstumpft, sondern längere Zeit jeder Bebandlung trotzt. In der Regel ist diese Hyperästhesie nicht blos ein Symptom der allgemeinen Nenrastbenie, also etwas secundares, sondern sie ist bedingt durch einen chronischen Irritationszustand der Schleimhant der Pars prostat. und gebört zu den causalen Momenten der existirenden Neurasthenie. sie bildet eine Hauptquelle der Reflexirritation für den ganzen Körper and Beard's populärer Ansdruck; ...it sets the whole system on fire" ist wirklich ganz bezeichnend. Dass es sich hier nm einen solchen pathologischen Zustand der Harnröhrenschleimhant und zwar speciell derjenigen der Pars prost, handelt, können wir auf endoskopischem und mikroskopischem Wege nachweisen.

Als dritte Form der Prostatamenrosen bezeichen wir die nerväse Reitbarkeit ihrer musenlären Elemente, welche sieh in der Regel äussert als ein mehr oder weniger raseh vorübergebender Krampf der Blasemebliessmaskeln, der unter versebiedenen Umstäden eintermann. — Es ist eine Controverse, ob der Urbtrospassmas sieh nur auf die Pars membr. nretht. beschränke, oder ob anch die Prostatamuscalatun old eer ganze sogenante Blasembals sieh betheiligen. Bei der innigen anatomischen Beziehung der Prostatamuscalatur zu derjenigen der Pars membr. bat diese Frage jedoch kaum eine Bedeutung. Die Folge von gewissen Formen des Urethrospassmas ist zuweilen Harnverbaltung (s. Harrölbernengersen).

Eine viel seltenere Form der nervösen Reizbarkeit der Prostatamnskeln besteht in einer Contraction derselben, verbunden mit einer mebr oder minder starken sexuellen Empfindung. Die Betreffenden baben das Gefühl, wie wenn eine Pollution eintreten wöllte, welche aber dann spontan unterbrochen wird, bevor es zur Ejaculatio seminis kommt. Es ist ganz dasselbe Gefübl nad derselbe physiologische Vorgang wie beim Coitus protractus, wo der Betreffende beim Eintreten des ersten Wollnstgefühles die Frictionen unterbriebt, danu wieder anfängt und wieder anfährt u. s. w.

Es bernht dieser Vorgang and einer Ueberreitung der Genitalnerven, welche sich den Genitalnunskel, d. b. nur den Prostatannakels mithtelit. Dieselben contrabiren sich vollständig nanbblägig von dem Willenseiness des Patienten ganz so, wie im Schlafe bei Pollutionen. Diesen eigenübtmlichen bisber noch niebt beschriebenen Vorgang baben wir sebon bei verschiedenen Patienten beobachtet. Er kommt im Schlafe vor, aber ande in wachen Zustande und sit in der Reged von starker körperlicher und geistiger Depression gefolgt. Tritt diese Affection im Schlafe auf, so glanben die Patienten im Anfang, es sei eine Pollution eingetreten. Durch den Mangel einer Ejaculation aber lernen sie beide Vorkommnisse ranch anseinander zu halten. Aber nicht zur bei anfgebobenem Willen wie im Schlafe, sondern anch während der Arbeit tritt diese Affection auf nad zwar oft mebrumals situalieb.

Ebenfalls unter die Categorie der musculären Prostataneurosen gebört die Fas blaffung der Prostatamusculatur. Sie repräsentirt zuweilen das der Reitbarkeit lögende Stadium. Zoweilen tritt sie aber von vornherein in dieser Form auf. Gewöhnlich findet sie sich bei bochgradiger Spermatorrhoe, Impotenz u. s. w., kurz vergesellschaftet mit Erschlaftungsständen im Urogenitalsystem.

Diese Diagnose wird ebenfalls oft rafallig bei der instrumentellen Luteranchung der Harmröhre gestellt. Bei einen normalen oder gar gereitten Prostatamssenlatur füblen wir beim Eintreten in die Prostatadas Instrument etwas festgehalten, wie mit tiemlich festem Handgriff, was bei der Erschlaffung der Prostatamssenlatur volkständig feblt. Wir kunnen das Bongei in einer solchen Prostata his und her bewegen, ohne das geringste Gefübl irgend eines Widerstandes, ja wir constatiren sogardie eigenthumliche Thatsache, dass, wenn wir einem solchen Patienten in horizontaler Lage eine starke Bougie einführen, dieselbe vollständig von selbts soweit in die Blase hineiurstacht, bis ein auf er hineten Wandderselben Widerstand findet. Wir baben in einem solchen bochgraftigen Palle versuchsweie eine dieke Bougie bis zu einer Stande liegen lassen, ohne dass es nas gelungen wäre, die geringste Contraction der Prostatamaskeln ansulösen.

Fast immer treten die Prostatanenrosen in Verbindung mit allgemeiner Neurastbenie auf, und in der Regel sind die betreffenden Patienten auch mit sexuellen Fanctionsanomalien bebaftet.

Ueber die Ursachen der Prostatanenrosen existiren verschiedene Ansiebten. Englische Schriftsteller wie Huntzen, Macillwain n. s. w. beschuldigen die Einwirkung der Kälte anf die Vorsteherdrüse, wie solche

durch kalte Clystiere, kalte Douchen auf den Damm, zn lange kalte Sitzhäder u. s. w. vorkommen kann. Auch naverhoffte heftige Gemüthsbewegnigen führen sie als Ursache an. Wepfer, Morgagni, Boll und Andere führen die Affection auf Kothanbäufungen im Darm zurtick. Nach CIVIALE wird dieselbe hanptsächlich hervorgerufen durch das Znrückhalten des ersten Harnhedürfnisses. In einem andern Theil seines Buches "Ueber Krankbeiten der Harn- und Geschlechtsorgane" widerruft CIVIALE diese Ansicht, indem er sagt: Häufigen Beohachtuugen znfolge geht der Missbrauch der Mastnrhation oder des Coitus den Leiden vorans - ja es giebt sogar keine bedentendere oder hartnäckigere Ursache als diese, da nicht nnr die lange Fortsetzung der Ueherreizung der Genitalien die Vitalität des Blasenhalses tief ergreift, sondern der in solchen Fällen gewöhnlich energische moralische Einfluss der Krankbeit einen sonst seltenen Grad von Hartnäckigkeit mittheilt. Zu den Kranken dieser Art gehören ja anch jene Menschen, hei denen die Vitalität der Genitalien in Folge häufiger Excesse hald gesteigert, bald erschöpft, oder verstimmt ist.

BEARD ist der Ansicht, dass lange Zeit vernachlässigte oder schlecht behandelts Nearnathenie funcionelle und sogar organische Erkrankungen der reproductiven Organe bei Münnern hervorrafen könne; es sei aber nicht minder wahr, dass auch Nourasthenie das primäre sel, denn den den stets vorhandenen Wechselwirkungen der einzelnen Organe natereinander und ihren Beziehungen zum allgemeinen Nervensystem sei es oft sehwer zu sagen, was primär und was secondär sei.

ULTMANN bilt für das Ridologische Monent gewöhnlich eine Erkrankung der Pars prostat. nreibt. oder der Prostata selbst. Solche Reize können in der Pars prostatica localisirt werden, sowohl durch Gonorrhoe, als auch durch Onanie; durch die Gonorrhoe unr dans wenn eine Prostatilis gonorrhoeine vorhanden war und wir ihre Spuren noch in den im Urin stets nachweisbaren dickköpfigen Tripperfäden finder — durch die Onanie dann, wenn wir bei der Uttersuchung mit der Sonde die Pars prostat, sehr schmerzhaft und leicht blatend finden, ohne dass eine Entstudnung oder Gonorrhoe vorausgegangen, wir dann annehmen können, dass in der Pars prostat wahrscheinlich um den Schnepfenkopf herum sich Hyperämie, ja selbst im katarrhalischen Zustande mit oberfäschliches Prosionen der Schleimhaut Iocalisit hat.

Unsere eigenen Beobachtungen stimmen mit denen von ULTZMANN ziemlich überein; als dritte Hanptursache möchten wir aber noch beifügen den Congressus interruptus und eine zu stark reizende örtliche Bebandluug.

Die Diagnose die Prostataneurosen bietet im Grossen und Ganzen keine Schwierigkeiten. Bei der allgemein en Hyperäst besie kommt eine Differentialdiagnose kaum in Betracht oder böchstens mit Hämorrhoiden, welche anch zuweilen das Gefühl eines Fremdkörpers im Darm verursachen. Die Diagnose der II. Form der Hyperästhesie der Schleimhant der Pars prostat. werden wir meist zufällig darch eine gelegentliche Sondirung stelleu, ehenso diejenige der Erschlaffung der Prostatammsenlatur.

Nar bei der masealltren Reitbarkeit kommen zuweilen Verwechslangen vor und zwar am ehesten mit der sogenanten Blasenlähung. Die Urfähigkeit des Patienten, seinen Urin zu endeeren, wird auf eine Parese der Detrasoren gescholen, und bestärkt wird diese Ansicht meist noch durch den im Beginn des Urinirens uur tropfeuweise erfolgenden Abranz des Harns.

Die Differentialdiagnose wird aber auch hier uicht schwer, indem wie beobachten, dass der Urin meist in kräftigem Strahl abgeht, weut das Harnen einmal recht im Gang ist, was ja bekanntlich bei Parese der Detrusoren nicht vorkommt.

Die Therapie richtet sich iu allererster Liuie nach der Ursache, auf deren Ernirung also schon der Behandlung wegen grosses Gewicht zu legen ist.

Bei vorhandener allgemeiner Neurasthenie werdeu wir eine Allgemeinbehandlung einleiten, welche auf eine Beruhigung und Stürkung des ganzen Nervensystems zielt. Hahen wir nachweishar örtliche Ursachen, so werden wir zudem eine äusserst vorsichtige locale Behandlung einleiten.

In einem von uns behandelten Fall z. B. bestand die ganze örtliche Drenpie in der webeentlieb einmaligen Application einer Metallborien, wieche ca. 20—30 Minuten liegen gelassen wurde. In einem andern Fall, welcher eine Entstehung hapstästlich einer zu intensiven örtlichen Behandlung verdankte, wurde jede örtliche Therapie vollstündig sästrit, dann die Stuhlverstopfung durch Süggestion beboben nol innerliel Bromanstriam verabreicht. In einem dritten Falle wurden dem beinabe ascetisch lebenden und zn ansertsorgt arbeitenden Platiente Kriftigere Nahrung und Ferien dietirt.

In sämmtlichen Fällen von allgemeiner Hyperästhesie der Prostata spielt also die Hauptrolle eine allgemein herubigeude und rohorirende Behandlung.

Bei der Hyperästhesie der Pars prostat. urethr. dagegen tritt die strliche Be hand lung mehr is den Vordergund, wenn auch danehen die allgemeine uicht vernachlässigt werden darf. In der Regel beginnen wir mit Bougirung der Harmöhre und mit der Application des Psychorphon, weun letteters vom Patienten gut vertragen wird. Auch instillationen von Arg, nitr.-Lösungen wirken oft vorzäglich. Ist der Schmerz bei der Einfahrung ein sehr heltiger, so muss die Urethra jedemal vorher geuügend oceanisisit werden. Die gleiche Behandlung erfordert die nervöse Irritabilität der muscaliene Partie der Prostata. In allen Fällen von Prostataneurosen ist auf die Regulirung des Stublganges ein grosses Gewicht zu legen und ehenso muss man gein Augemmerk auf das sexuelle Leben richten. Von den Körperbewegungen sind lange Fusstonren und Reiten zu verbieten. Geistige Getränke ansser einem Glas leichten Bieres - starker Cafe und Thee sind zu meiden. Von Electricität habe ich bei den Prostatanenrosen nie bemerkens-

werthe Resultate gesehen.

Dagegen leisten leichte Kaltwasserknren oder der Gebranch einer indifferenten Therme oft vorzügliche Dienste.

## Berichtigung.

Band III. S. 216. Zeile 2 von unten lies mannliche statt nämliche. ... S. 224, Zeile 9, 14 u. 21 von oben lies M. Zeisel statt H. Zeisel.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

# GENERALREGISTER

ZUELZER'S KLINIK DER HARN- UND SEXUALORGANE

I.-IV. BAND.

1

# Register zur I.-IV. Abtheilung.

(I = crste, II = zweite, III = dritte, IV = vierte Abtheilung.)

Manne IV. 42. Abstinenz, Relation ders, znr Neurasthenia sexualis IV. 11, 12, Aceton (Dimetbylketon) im Harn I

331. -, Legal'sche Probe zum Nachweis dess. L 331. Adenocarel nom der Nieren II. 142. -

der Prostata I 195 Adenome der Harnbiase III. 129. - der Hoden I. 205. — der Nebennieren I. 121. Am yloid niere II. 48, 109. —, atiologische — der Nieren I. 165. Momente ders. II. 111. —, Charakteristica Adenosarkome in den Nebennieren L

Adstringentien bei Nephritis II. 40. -

hei Pyclitis II. 266. Aëro-Uretbroskop III. 27 Aetherschwefelsäuren im Harn L 315

Albuminnrie L 322. - hei Amyloidniere Il 126, 127. —, centrale L 395. —, Complicationen ders II. 22, 25. — hei Darmaffectionen L 396. —, Entstehung ders. L 112, 223. —, febrile L 391. —, functionelle L 383, 381. —, gemischte L 323. durch Harnstanung L 395.
 bei Ischämie der Niere L 377.
 Nachweis ders. L 324, 325. — bei Nephritis II. 34, 51, 71, 75. —, nervöse I, 393, IV. 229. — Neugehorener L 388. — bei nicht fieberhaften Allgemeinleiden L 392. pathologische 1, 323, -, physiologische

1, 322, 384. - bei Pyelonephritis II. 274. -, renale L 323, -, toxische L 398, transitorische der Kinder u. Erwachsener I. 359. — durch venöse Stauung in den Nieren I. 397. — Verdauungsalbuminnie L 391

Algolagnie IV. 51. -, active u. passive IV. 54. -, illusionelle IV. 55. -, psychologische Wurzeln ders. IV. 55. -. Relation ders. zn Psychosen IV. 57. -Wesen ders. IV. 51.

Aikalien, kohlensaure and pflanzensaure bei Nierenconcrementen II. 363, 364, Alkoholismus, Relation dess. zur Schrumpfniere H. 61. Allantoin im Harn L 313.

A herrationen, geschiechtliche beim Amanrose, doppeiseitige bei Uramie II. Amidosauren im pathologischen Harn L

> Ammoniamie bei Nierenabscessen II. 91. - bei Pyelitis II. 261. - bei Pyelonephritis II. 273.

Ammonium, barnsaures im Harnsediment I. 346 Amylold der Prostata L 194.

ders. II. 109. -, Complicationen ders. II.

132. -, Diagnose ders. II. 131. -, Foren ders. II. 115. 127. -, grosse weisse II. 115, 116, 127, 132 Anamio, allgemeine bei Amyloidniere II.

125, bei Nephritis chron, H. 49, 55, 65, der Harnblase I. 176, — der Hoden 1. 201. - der Nieren, acute I. 147, chronische L 146

Anasthesie der Harnbiase beim Weibe III. 407, 409. —, psychosexuale des Weibes IV. 102. Analeptica bei Herzschwäche Nieren-

kranker II. Androgynie IV. 69.

Anglome, cavernôse der Scrotalhaut L. 214. III. 323. — in deu Nieren I. 168. Auglosarkome der Nieren I. 168. II. 142. Anorchidie L 199 Antiseptica bei Cystitis III. 78. Nephritis II. 40. - bei Pvelitis II. 266 Antisyphilitica bei Amyloidniere Lueti-scher IL 134.

Antrophore zur Behanding des chronischen Trippers III. 251

Anurie, Entstehnng ders. L 106-110. bei Hydronephrose II. 255. - bei Ischämie der Niere L 366, 377. - bei Nephritis scuta II. 31. -, nervose IV. 221 Nierenkolik durch Steineinkiemmung II. 354. — bel Pyelitis II. 261. —, reflec-torische L 111. —, toxische IV. 225. bei Uramie II. 320. Aortentone bei Schrumpfniere II. 66

Aplasie der Hoden u. Nebenboden L 189.

- der Nebennleren L 114. - der Nieren 1. 128.— des Uterus masculiaus I. 191.
Aromatische Körper, Vorkommen snlcher im Harn I. 315.
Aspermatismus IV. 300. —, absoluter

IV. 300. -, anasthetischer IV. 304. atonische Form dess. IV. 304. -, Liteatonscoe Form dess. IV. 302. — Literatur über dens. IV. 309. — ex mastur-hatione IV. 303. — psychischer IV. 302. — , relativer IV. 301. — spastischer IV. 302. — , temporarer IV. 302. — Therapie dess. IV. 303. — , willkürlicher künst-licher IV. 302.

Asthenie bei Addison'scher Krankheit I

Asthma bei Nierenschrumpfung IL 74. -

nraemicum II. 80, 303.
Atherom des Penis I. 186. — der Scrotalbaut I. 213. III. 322.
Atonle der Harnblane infolge Atrophie

ders. III. 95, der weiblichen 111. 409, 410. Atresin des Penla L 156, III. 164. mehrfache III. 165. —, membrandse III. 165. —, narhige III. 165. —, partielle III. 165. —, Prognose n. Therapie ders.

III. 166. —, tntale III. 164. —, Zustande-kommen ders. III. 165. Atrophie der Corpora cavernosa penis L. 187. — der Harnblase L. 176. III. 95. der Harnröhre L 153. — der Hoden 1 200. — der Nebennleren (erworhene) 116. - der Nieren (durch Druck) L 136 (dnrch mangelhafte Blutzufnhr) L 136 (senile) L 131. — des Penis L 187. — der Prostata L 192, angeborene und senile III. 50, durch Druck III. 51. — der

III. 59, durch Druck III. 51.
Samenhlasen und des Vas deferens I. 196.
— der Ureteren und des Nierenbeckens Angenaffectinnen durch gonnrrhnische

Infection III. 240. -, uramische II. 298. Augenhintergrund hei Nierenschrumpfung II. 72. Auscultating znr Blasennntersuchnag

III. 10 Ansspülnngen, antiseptische u. adstringirende der Blase bei Cystitis III. 81. Autointoxicatin n infnlgn Nierenabscesse

II. 90, infolge Pyelonephritis (citriger) II. Axendrehung des Hoden (mit Torsion des Samenstrangs) III. 335.

Arnasperaire [1, 205. — Diagnose und Behanding dern [1, 205. — Sprinnen dern III. 405. — dern Anderson dern III. 405. — Sprinnen dern III. 405. — Sp

Bacterlolngie der Cystitis und Pyelonephritis I. 221. - der Gonorrhoe L. III. 210-218. - der Nephritis I. 223

II. 5-8. 194. - der Syphilis L 219. des Ulcus molle I. 221. IV. 170. Båder, kalte, Wirkung snicher anf die Elweissausscheidung im Urin L 390,

Balanopostheitis durch Gonorrhne III. Ballnttement rénal des Hydronephrosen-

tumors II. 288. Balsamica hei Cystitis III. 78. — hei

Pyelitis II. 266 Bewnsstseinsstörungen bei Schwangerschaftsniere L 381

Bilbarzia haematohia in den Nieren (Bilharcinse) II. 205. —, geographische Aushreitung der Krankbeit II. 206. —, patholng. Veränderungen durch dies. II. -, Symptome der Krankheit II. 207.

-, Verlauf der Krankheit II. 2 Blasenahscesse III. 64. 69. -, Erscheinungen ders. III. 70. -, Therapie (operative) hei dens. III. 85. Blasen blutungen, ätiologische Mnmente

ders. L 177,403,404. — bei Geschwülsten der Blasenwand III. 130. —, Hämaturie hel solchen L 403.

Blasendefecte, partielle und totale III. Blasen fistein III. 122. —, canalförmige III. 122. —, congenitale III. 122. —, Dis-gnose solcher III. 124. —, Entstehnng ders. I. 175. III. 122. —, lippenförmige III. 122. -, Localisation ders. III. 122. —, Prognose ders. III. 125. —, Symptome ders. III. 122. 123. —, Therapie ders. III.

Blasenhamorrhoiden, Entstehnig ders. L 177. —, Hāmaturle durch solche L 404. Blasenkatarrh III. 55. —, Definition dess. III. 57. —, Diagnose dess. III. 75. —, parasitärer III. 56. —, pathnlogisch-anatom. Veränderungen bei dems. III. 63. —, Symptome dess. III. 65.

Blasennekrose, Entstehung ders. L 177

128. III. 65. —, Symptome ders. III. 21.

—, Therapie ders. III. 85.

Pathogenese ders. III. 116. —, Aetiologie u.
Pathogenese ders. III. 118. —, Symptome
ders. III. 117. —, Therapie bei solcher III. 119. Blasenscheidenflatein III. 399. - Be-

handlung ders. III. 400 (durch Operation)

Blasensteine I. 181, II. 329, III. 139, -, Bildung ders. II. 332, 336, 340, -, che-mische Zusammensetzung ders. II. 332 his 335. -, Diagnose solcher II. 360. III. 141 -, Form, Grösse u. Anzahl ders. II. 344.

335. — Hamstarie durch sokhe I. 401. III. 140. —, klinische Synghome ders. II. 358. III. 139. — pathologisch-anatom. Verlanderungu durch dies. II. 315. —, Prognose bei solche durch Litbolyse III. 141. — Therapie bei solchen durch Litbolyse III. 144. durch Lithotomie II. 365. III. 146. durch Lithotomie II. 365. III. 146. durch Lithotomie III. 365. III.

Blasenstich bei compleler Harnverhaltung III. 101, durch Harnröhrenverletzungen III. 155. Blasensterinfisteln III. 399. —, Be-

handlung ders. III. 400. Blasenver doppeling, Entstebung ders. III. 109.

Blasenverletzungen mit äusserer Wnnde III. 120. – ohne äussere Wunde III. 116.

Blellntoxication, Veranlassung zu Schrumpfniere II. 61. Blut und Blutfarhstoffe im Harn, 0

Blut und Blutfarhstoffe im Harn, Nachweis solcher I. 325, 321, 331, 399, 403, 405, 406. Blutentziehung bei acut Cystitis III.

 bei Nephritis acut. II. 45. – bei Pyelitis II. 266. – bei urämischen Erscheinungen II. 321.
 Blutgefässe der Nebennieren I. 37.

Blutungen, capillare des Nierenbeckens L 171. – in die Hoden L 201. – In die Nebennieren bei Morbus Addisonii L 233. – In den Nieren bei Krebsbildung II. 149, 150, bei Nierenateinen II. 351. – im Nierenbecken, Pyelits infolge dies. II. 252. – im Penisgewebe I. 182. – in die Scheidenbaute und das Samenstrangge-

wehe L 210.

Boutonnière hei Prostatotomie III. 48.

Brompräparate hei Sexualneurasthenie
IV. 34.

Bronzed-skln <u>I. 227;</u> Näheres s. Morb. Addisonli. Buhonen, virulente (chancröse) IV. <u>120.</u>

uhonen, virulente (chancröse) IV. 190. —, Complicationeu ders. IV. 192. —, Entstehung ders. IV. 191. —, strumöse IV. 192.

Cachexie bci Nierenkrebs II. 152. 153. — bel Nierenstrumen II. 167. Capsula adiposa renis I. 42. Caput gallinaginis (Colliculus semi-

ualis), anatom. Lage u. Structur dess. I. 27. — endoskopisches Bild dess. Ill. 123. Carcin om der Harmblase I. 180. Ill. 125. Li 23. — der Haurohre I. 185. Ill. 123. — der Haurohre I. 185. Ill. 124. — der Nebenieren I. 126. 201. — der Nebenieren I. 205. 201. — der Nebenieren I. 205. Ill. 141. bel der Addison'schen Krankheit I. 227. — der Nebenieren I. 185. 166. Ill. 140. diffuses u. knotiges I. 161. primäres II. 143; s. auch Nierenkrehs ... paramehritischen

u. knotiges I. 167, primăres II. 143; s. auch Nierenkrebs. —, paranephritisches II. 149. — des Penis (papilläres) I. 190.

der Prostata I. 125. III. 52, Diagnose
 u. Behandlung III. 53, Symptome III. 53.
 der Samenbiasen I. 127.
 des Scrotums I. 214. III. 324.

Cardiotonica bei Herzinsufficienz Nierenkranker II. 78. Catheterfieher (Urethralfieber, Urinfieber), Complicationen dess. III. 190. — Entstehner dess. III. 190. — Prochateling

Entstehung dess. III. 92. -, Prophylaxe dess. III. 100. 101. Catheterismns bei Harnverbaltung durch Harnrührenverletzung III. 184.

Cath eters pritze, Uismann'sche, zur Bebandlung snhacuter Gonorrhoe III. 261. Canterisation bei Harnrohrenverenge.

rungen III. 195. Cavernitis penis L. 189. III. 239. chronica L. 199. —, Therapie ders. III.

270. Cellulitis funicali spermatici III. 305. —, Diagnose u. Behandlung ders. III. 310. —, Verlauf ders. III. 302.

-, Veriant ders. III. 309.
Centren der Niereninnervation I. 107. 108.

Cervix uteri, Anatomie dess L. 70. Chancres mixtes IV. 165. Chlorlde des Harns L. 315.—, Nachweis ders. L. 319.

Choleraniere, Entstehung ders. durch Ischämie der Niere L. 367, 269, 373, -, Ilarn bei ders. L. 377, 379, -, Kochsalzinfusionen bei ders. L. 350. Chondrome der Hoden L. 207, -- des

Chondrome der Hoden I. 207. — des Peals I. 199. — des Scrotums I. 214. Chylocele (Llporocele) des Samenstrangs III. 321. Chylurie I. 333. —, Diagnose ders. I. 435.

-, Harn bei ders. I. 333, 432, 434, -, parasltare I.333, -, Unterscheidung ders. von Lipurie I. 432, -, Wesen ders. I. 334, Circulationsatörung en, allgemeine bei Amyloiduiere II. 129, bei Uramie II. 318, - in der Harnblasenwandung I. 176, -

— in der Harnbissenwandung L. 176.
in der Harnbissenwandung L. 176.
ein der Harnföhre I. 183. — in den Hoden L. 201. — in den Nebennieren L. 119.
— in den Nieren L. 135. — des Nierenbeckeus L. 171. — in Peningewebe L. 157.
Scheidenbiuten des Samestrangs L. 210.
— im Scrotum L. 213.
Ciltoris, anatom. Bau ders. L. 91. —,
Ciltoris, anatom. Bau ders. L. 91. —,

Clitoris, anatom. Bau ders. I. 91. —, Entwickiung ders. I. 89. Clitoriskrisen IV. 97.

Clitorismus IV. 100. 101.
Collaps bei Nierenverletzungen I. 270.
Colpocystotomie bei Blasengeschwülsten
Ill. 138.
Coma diabeticum IV. 148. — uraeml-

cum II. 297, Behandlung dess. II. 80, Complicationsnephritis II. 20, Concrementbildungen in den Nieren L. 143, II. 330, 331, —, Form und Zahl

L. 143. II. 330, 331, ..., Form and Zabl dies. II. 344, ..., klinlsche Symptome ders. II. 350, ..., patholog. Veränderungen der

Nieren durch solche II. 346. 347. - in der Prostata III. 19. - in den Samenblasen III. 292 Condylome, breite des Penis L 188, Entstehnng ders. I. 159. - , spitze III, 237, pathol. Anatomie ders. I. 155. Congestionen znm Kopf hei Schwanger-

schaftsniere L 381. Convnisionen, nramische II. 296, 297, 315. Corpora amylacea der Prostata, Veraniassung zu Prostatasteinen III.

Corpora cavernosa penis, Austomie ders I. 99, 100, pathologische I. 187, 189. Cowper'sche Drüsen, anatom. Bau and Lage ders. I. 98. —, Cysten ders. III. 300. —, Entzündung ders. III. 298, durch Go-norrhoe III. 237, 299. —, Krehs ders. I.

185, 11L 300, Cystalgie, neurasthenische IV. 18. — bei Pyelitis II. 259.

Cyaten in den Cowper'schen Drusen ysten in den Cowper schen Drusen III. 300, — der Harnblasen wand L. 180, III. 129, — in den Hoden I. 205, — in den Nieren I. 150, II. 182, 176, — Complication ders II. 171, —, con-genitalo L. 152, II. 171, —, Diagnose, genitale L. 152, II. 171. -, Diagno: Prognose u. Therapie ders. II. 179. durch Echinococcus II. 197, 198. -, Inhalt ders. II. 142, 171, 198, —, multi-loculare I. 151, 11, 171, 172, 197, —, pa-tholog. Anatomie ders. II. 142, 171 (der congenitalen) II. 175. —, Symptome ders. II. 177. —, Ursachen ders. II. 172. — der Samenblasen III. 291. — des Sameostrangs IIL 328. - im Scrotum 1, 214, 111, 322. - In den Ureteren

Cysticerons cellniosae, Vorkommen dess. In den Nieren and dessen Erschelnungen 11. 208 Cystinnrio I. 332. - Nachwels ders. L.

332, 344 Cystitls III. 56. - acuta L 175. III. 66. 77. -, atiol. Momente ders. 111, 58, 61, 62. -, Behandlung ders. 111, 76, der 62. —, Behandlung ders. III. 16. u.s. acuten III. 77. der catarrhal, ammon. III. der chronischen III. 79, der crou-pösen, diphtheritischen, parenchymatösen III. 66, der tuberculösen III. 91. — catarrhalis III. 57, 63 (ammon.) III. 62, 78, 86, — chronica I, 179, III. 67, 79, — crouposa III. 58, 570, 86, — Diagnose ders. III. 71 (differentielle) III. 72, der ders. III. 12 (der tuberculeie) III. 12, der tuberculeien III. 29. — diphtheritica L 179, III. 28, 61, 70, 56, — gaograenosa III. 58, 65, 10, 86, — grannlosa L 179. —, Harnbacterien bei ders. L 221—223. —, Idiopathische III. 62. — parenchy-matosa (interstitialis) III. 58. 64. 69. 86. -, patholog. Befund hel ders. III. 63, 64. 65. -, Proguose ders. III, 75, der tuber-culösen III. 91. - durch Steinbildung II. 348. - suppurativa III. 57, 63, 64, 66. 67. 68. 74. 17. 79. —, Symptome ders. III. 65. — tuberculosa L 179. III. 67. — beim Weibe III. 384, Diagnose, Prognose und Behandlung dies. 111. 387, Symptome ders.

Behandlung dies. III. 387, Symptome ders. III. 385, Ursachen III. 384.
Cystosko pie III. 106. —, Bedingungen für dies. III. 160. — bei Blasengeschwälsten III. 132. 133. — bei Blasensteinen III. 142. 143. — Darstellung der cystoskopischen Bilder III. 162. —, Elektricitatsquelle für dies. 111, 161. - bei Fremdkörpern in der Blase III. 151. -, Füllung der Blase hei ders. 111. 107. 160. —, Handbahung des Cystoskops hei ders. III. 107, 108. —, Instrumente für dies. III. 106, 155, 158. —, moderne III. 155. - hei Operationen an der Blase III. 106.

— zur Prostatauntersnchung III. 5. — der Ureteren znr Diagnose der l'velitis II, 263 zur Untersuchung der Functionsfähigkeit der Nieren II. 91, 95. - der weiblichen der Aleren II. 32, 412, — der weinichen Blase III. 376, 412, 413. Cystotomla snprapnbica (hypogastrica) bei Blasengeschwilsten III. 136, 140, — bei Harnrechaltung durch Harnröhren-verletzungen III. 136.

Degeneration der Hamblase L 177. -

der Nchennieren, amyloide I, 118, fettige L 117, pigmentare I, 148, trübe I, 117. — der Nieren: der Intercellniarsubstanz I. 14n. II. 106, 109, der Zellen I. 138, II. 100; Neugehorener II. 106. — der Prostata I. 193, 194. — der Samenhissen 1, 197,

Delirinm tremens, Eiweissgehalt des Urins hel solchem L 394. Dementia paralytica, Phosphaturie bel solcher L 426. Dermatitis des Scrotums III, 306

Dermoid cysten der Hoden L 209 Dermoide der Harnblase III. 129. - der Scrotalhaut L 214.
Desinfection der Blase bei Cystitis

diphtherit. u. gangraenos. III. 86.
Diahetes Insipidns IV. 164. —, atiologische Momente dess. IV. 105. —, Diagnose dess. IV. 113. —, Pathogenese dess. IV. 111. —, Phosphaturie bei dems. I. 429. —, Polyurie hei dems. IV. 105. —, Symptome dess. von Seiten des Harns IV. 108, von Seiten des Kreislanfes IV. 111, von Seiten der Verdannng IV. 110, —, Therapie bel dems. IV. 113 —, Ver--, incrapie dei edms. IV. 114 - Veri-lauf, Dauer and Ausgang dess. IV. 113. - m elli tus IV. 117. -, acuter IV. 151. -, Actiologie dess. IV. 120. -, Ausgang dess. IV. 152. -, Complicationen dess. IV. 140-145. -, Dauer dess. IV. 152. -, Diagnose dess. IV. 153. -, intermit-tionale IV. 111. tirender IV. 131, 152, -, leichter I. 329, IV. 131, -, Lipamie bei dems. 11, 107, -, Literatur über solchen IV. 117-120. -, Pathogenese dess. IV. 134, -, Pro-

gnose dess. IV. 153, -, schwerer L 329. IV. 130, 131, -, Stoffwechsel hei dems. IV. 132, -, Symptome dess. IV. 124; von Seiten des Digestionstractus IV. 125, des Harns I. 329, IV. 125, des Nervensystems IV. 122. —, Therapie dess. (diatetische) IV. 160 (medicamentose) IV. 161 (mit Mineralwässern) IV. 182. —, Verlanf dess. IV. 151. —, Zuckernachweis im Harn bei solchem (Methoden) L 329. IV. 156-160. Diacetsaure (Acetessigsaure) im Harn

L 331. -, Nachweis ders. nach der v. Jaksch'schen Prohe L 332. Diaphanoskop zur Urethroskopie III. Diaphorese bei Nephritis acuta II. 42

— bei Uraemia chronic. II. 325. 32 Diathese, lithamische II. 339. Diszoreaction (Ehrlich'sche) des Harns

Dilatation, forcirte unhiutice der weihlichen Harnröhre bei Steinen und Fremdhorpern in der Blase III. 396, 398. – der Harnöhrenverengerungen III. 195, Contraindicationen III. 259, 261, Maass und Tempo ders III. 259, Vorzuge ders. 11L 251.

Dilatatorien zur Behandlung der chron. Erkraokungen der Harnröhre III. 254 bis 258, der Harnröhrenverengerungen III. 195-198.

Diphtherienephritis II. 22. Dislocation der Harnhlase I. 181. III. 11

- der Hoden L 199, traumatische III. 335. - der Nebennieren L 115. - der Nieren L. 129, 131: durch ahnorme Be-weglichkeit L. 131. II. 215, fize angehorene und erwirbene II. 211, 212. — der Urethra helm Weibe III, 351.

Distomam haematohium in der Harnhlase III. 97. — in den Nieren I. 168. 11. 205. — im Nierenhecken I. 174, Veraniassung zn Hamaturie L 403, zu Pyelitis II. 251.

Diurese, Steigerung ders, hei Nephritis acuta II. 12, chronica II. 56, bei urämi-schen Erscheinungen II. 321, 325, Diuretica, acria, Veranlassung zu Cystitis III. 62, zu Nierenentzündung II. 27, zu Pyelitis II. 253. — bei Nephritis acuta

II. 43. 44, chronica II. 56. — hei Schrumpf-niere II. 19. — hei Stauungsniero I. 363. 365 Divertikel der Harnblase L 176, Ent-stehung dies, III. 21. - der Urethra L

183, 184, III, 169 Drainage der Blase bei Diphtherie und Gangran der Blaseuwaud III. 56. - hei

Sectio alta III. 120, 137 Druckstrophie der Nieren L 131. durch Hydronephrose II. 283 Drüsen der Niereobeckenschleimhant L

30. - der Vaginalschleimhaut L 21. Dyspeptische Störungen hei chroni- Emphysem des Hodensackes III. 302.

scher parenchymatöser Nephritis II. 50, 51. — bei Nierencarcinum II. 153. — bei Schrumpfniere II. 74. — hei chron. Urāmie II. 302. - bei Wanderniere II. 221. Dyspace, Alhuminurie bel ders. L 397.

-- Nierenkranker II. 43, 49, 74. Dystopia renum II. 211. -, Ahnormi-taten in der Lagernng und Anzahl der Nierengefässe bei solcher II. 212. -, angehorene und erworbene II. 212. -, Diagnose ders. II. 213. -, Hydronephrosen-bildung hei ders. II. 214. -, Therapie hei ders. II. 215. — testiculorum I. 199. Dysurie danch Blasensteine II. 345. — bei Cystitis III. 66. —, neurasthenische IV. 17. — hel Nierencarcinom II. 151.

- hei Prostatahypertrophie III. 29.

Echinokokken der Harnblase III. 86 87. - der Nehennleren L 125. - der Nieren L 168, II. 195, -, Actiologie ders II. 195. -, Blasenhildung ders durch endogene und exogene Probleration II. 191. —, Diagnose ders. II. 202. —, IIa-maturie durch dies. I. 402. II. 201. —, Inhalt der Echinococcushlasen II. 123. -, kolikartige Anfälle beim Durchtritt der Blasen durch die Harnwege II. 200 -, patholog. Anatomie ders. II. 19 -, Prognose, Daner u. Verlauf ders. II 201 — Symptome ders. II. 192. — The-rapie hei solchen II. 205. — im Nieren-hecken II. 251. — der Tnuica vaginalis des Samenstrangs L 212.

Ectopia renum s. Wanderniere — testis 1. 199. — vesicae, Entstehung dies. L. 175. III. 110.

Effeminatio IV. 69.

Ejaculationscentrum, spinales heim Weibe, mangelnde Erregharkeit dess IV. 84, Prognose dies. IV. 93, durch psychische Einflüsse IV. 90, durch psy-chisch-somatische Einflüsse IV. 92, Therapie hei solcher IV. 21. -. Hehererregharkelt and reizhare Schwäche dess. IV. 91

Eisen praparate hei Sexuainenrasthenie 1V. 31 Eitererreger hei Nierenahscess 11. 53,

 bcl Pyelitis II. 253. — bel Pyelonephritis II. 203, 269, Eiweisskörper im Harn I. 322, 325, —, qualitative Bestimmung ders. I. 324, 325. Eklampsie, Fettemholie in den Lungen u. Nieren hei solcher II. 107. -, Schwangerer

durch Nierenischamie L 351. -, uramische II. 295. 314, Behandlung dies. II. 89. Elektroiyse bei Harnröhrenverengerung III. 198. - hei Prostatabypertrophie III.

Elephantiasis des Scrotnms L. 214. III.

8

Endoskopie der männlichen Harn-röhre III. 275. — hei Geschwülsten III. 289. — hel barten infiltrationen III. 285. —, Instrumente für dies. III. 278—279. —, Lichtquelle für dies. III. 279. 259. - bei mucösen Catarrhen (weichen Infiltrationen) 111. 284, 285. — postica 111. 288. — der Strictnren 111. 286, 287. — Technik ders. 111. 279. - bei Uretbritis ex irritatione III. 255. — der weihlich. Harnröhre u. Blase III. 373, 353, 354. Endoskopisches Messer III. 277, 278.

- zum Dnrchtrennen von Narbenstrictnren der Harnröhre III. 26 Endotheliome am Penis L t

Entozoen im Harn L 342, 343 Entzündung der Corpora cavernosa penis I. 189. — der Harnblase I. 178. 111. 56. -, Actiologie dies. III. 58, 61, 62. - Behandlung dies, III. 76. - Diagnose dies. III. 71. -, patholog. Anato-mie ders. III. 63. -, Symptome ders. III. 65, 66. — der Harnröhre I. 184. — der Hoden und Nebenboden I. 201. III. 337, 345, syphilitische I. 203, III. 355, tuberenibe I. 202, III. 369, — der Nebennieren I. 120. — der Nieren I. 152. II. 1. —, acute diffuse I. 153. II. 19. —, chronische diffuse I. 155. II. 46.

—, locale abgegrenzte L 160, II. 83, —, syphilitische L 162, —, tnberculöse L 164. - des Nierenbeckens I. 171. – der Penishaut I. 157. –, elepbantastische I. 180. –, syphilitische I. 188, 189. – dnrch Trippervirus L 188. —, tubercu-lose L 188. — der Prostata L 192. — der Samenblasen und des Vas - der Samenblasen nnu des vas deferens I. 197. III. 293. -, Diagnose u. Therapie ders. III. 295. - des Samenstrangs I. 211. III. 298. 340. - der Ureteren I. 172.

Entwicklungsanomalien der Harnhlase I. 174. III. 109. — der Hoden u. Kehenboden I. 198. — der Nebennieren I. 114. — der Nieren I. 128. — des Nierenbeckens u. der Ureteren I. 169. — des Panis I. 168. — des Panis II. 168. — des Panis III. 168. — des Panis Penis L 186. - der Prostata L 191, III. 6. - der Samenblasen u. Samenleiter I 196. III. 291. - der Scheldenbäute und des Samenstrangs L 209. — des Scro-tums L 213. — der Urethra L 152, der

mannlichen III. 164. Ennres is nocturna hei Sexualneurasthenie 21. 25. - des Welbes III. 410.

Epldidymitis III. 345. —, blennorrha-gische III. 345. — infectiosa III. 354. -, patholog. Anatomie ders. I. 201. III. 347. -, Symptomatologie der blennorrb. III. 348. -, Therapie ders. III. 353. nach traumatischen n. chemischen Reizungen der Harnröhre III. 354.

Epilepsie, Eiweissausscheidung im Urin bei ders. 1, 393.

Epispadie, Entstehung ders. I. 175. 183.

—, Formen ders. III. 173. —, operative Bebandinng ders. III. 173. Epitbel der Harnwege I. 29. — der Cowper'schen Drüsen I. 337. — der Harn-

blase I. 31. 337. — der Harncanalchen I. 19. — der Harnröhre I. 98. 337. — der Littre'schen Drüsen I. 337. — der Nieren L 336. - des Nierenbeckens L 337. - der Prostata L 337. -, Vorkommen dess. im Urin L 336, 337, hel Pyelitis 11. 258.

Epoophoron L 65

Erectionscentren beim Weibe IV. 99 -, mangelnde Erregbarkeit ders. IV. 99. -, Uehererregbarkeit ders. IV. 100. Erethismus genitalis bei Frauen IV. 100. -, therapeutische Massaregeln bei solchem IV. 101.

Ernabrungsstörungen der Nebennieren, locale u. Wirknng der allgem, des

Körpers I. 117. Erogene Zonen beim Weibe IV. 85. Erraipol des Scrotums III.

Excitantien bei Herzschwäche Nierenkranker II. 78. Exhibitionismus IV. 48

Exstrophia vesicae, Entstehnng ders. L. 175, III. 110.

Facberblase, Charakteristica ders. 111. arhstoffe des normalen Harns L 317, des pathologischen L 326, 327 Fetischismus, erotischer IV. 4

Fettausscheidung im Harn I. 333, 43 Nachwels des Fettes bei solcher L. -, Nac Fettemholien in der Lunge nach Kno-

cbenbrüchen, Ilarn bei solcben L 434. 435. - In den Nieren II. 106

Fettnlere II. 99. — durch fettige Degeneration des Nierenepithels II. 100. Ursachen dies. II. 100, Verlauf, Diagnose und Behandlung dies. II. 105. — durch Fettembolie der Nierenarterien II. 106, Symptome dies. II. 108, Vorkommen dies. II. 207. — durch Umwandlung des Nierengewebes in Fettgewebe II. 108. Flhrin, Vorkommen u. Nachweis solches

im Harn I. 326. Fibrinurie bei Zottengeschwülsten der Blase III. 131.

Fibrome der Hoden L 207. - der Nieren L. 167, II. 139, —, papillare der Harn-blase III. 127, — des Penis L. 180, des Samenstrangs I. 212, III. 326, - des

Scrotums I. 214, III. 324. Fibrosarkome in den Nieren II. 139 Filamente im Harn hel chron. Gonorrboe III. 245. -, Ursprung ders. 111, 245, 246.

-, Verhalten ders. bei der Dilatationsbehandinng der Harnröhre III. 268 Filaria sanguinis in der Harnblase III. 87. - in den Nieren I. 168. Il. 210. -

im Nierenhecken II. 251. -, Veranlassg. zur Galaktocele der Scheidenhäute des Hodens L 212.

Flagellantismus, erotischer IV. 62. Follicularschanker IV. 151. Folliculitls urethralis, praeputialis, paraurethralis darch Gonorrboe III. 241

Formanomalien der Nieren L 139, 131 Fremdkörper in der liarnblase L 181 III. 149. -, Actiologie ders. III. 149. -, Diagnose ders. III. 151. —, Symptome ders. III. 150. —, Therapie ders. III. 152. — in der weiblichen III. 397, Diagnose u. Behandlung dies. III. 398. — in der liarnröhre III. 203. —, Entfernung ders. III. 204. 205. — im Nieren hecken u. den

Harnleitern L. 173, II. 278, 279 Functionsanomalien, nervose der

Harphlase IV. 239, 232, — der Harpröbre IV. 243, — der Nieren IV. 226, Fungns der Hoden, benignus L 202. sarcomatodes L. 208. — syphiliticus L 204. - tuberculosus 1, 203,

Galaktocele III. 321. -, Entstehung ders L. 212, -, Inhalt ders. III. 322. Gallenfarhstoffe im Urin L 327. -. Nachwels solcher L 325. Galvanocanstik bei Prostatahypertropbie

H1. 46, 4 Ganglia (Nodi) penis L 190 Gascysten in den Nieren 1 152. - im

Scrotum L 214. Gefässendothelien der Nicren, fettige Degeneration ders. II. 106

Gofasssystem, arterielles, erhöbte Spannnng in dems. hei Nephritis acuta 11. 34, chronica interstitialis II. 65. Gefässtonus in den Nieren L 105

Gebirnaffectionen bel Nierenschrumpfung 11. 23. - Wirkung solcher auf die Nierenthätigkeit L 109.

Gehörstörungen, uramische II. 299 Geistesstörungen im Verlauf acuter Uramie II. 298.

Genitalfalten n. Genitalwalste, Bil-dnng ders, beim Embryo I. 58. - Umdnng ders. beim Embryo L 55. -, Um-formung ders. bei der Geschlechtshildung (mannlichen) L 22, 23 (weiblichen) L 52. Geschlechts differenzirung heim

Menschen L. 102, 103, 104. Geschlechtsompfindung, contrare IV. 66. -, heterosexuelle Auomalien u. Per-

verslonen ders, beim Manne IV. 42. Geschicchtsorgane, Anlage der ausseren (heim Manne) L 92 (beim Welbe) L 87, der inneren L 59 (beim Manne) L 74 (belm Weibe) L 64. - im eutwickelten Zustaud heim Manne (Aussere) 1, 95 (innere) beim Weibe (aussere) L 89 (innere) I. 17. beim Weibe (aussere, L. 1. 68. —, Pathologie der mannlichen L.

155. Geschiechtstrieh heim Manne, Ano-

(quantitative) IV. 39. —, krsnkhafte Stelgerung dess. IV. 39. —, Verminderung (ahnorme) dess IV. 41. — beim Weihe IV. 61. -, mangelade Erregharkeit dess. IV 54. 99. —, Uehererregharkeit dess. IV. 94. 100. 102. Geschlechtszellen, germinative und

vegetative L 61. Geschwülste s. Neubildungen.

Gewehselemente im Harn 1. 342. - bei Nierenechinococcus II. 201. Gichtniere II. 62.

Glans penis, Anatomie ders. L. 100. -Entwicklung ders. L 94. -, Smegma ders.

Glomeruli, anatom. Structur ders. L. 14. —, patholog. Veranderungen ders. L. 132. 133. 134. 135. 154. 157. —, Verhalten ders. bel Hydronephrose II. 252. Glomerulonephritis I. 154. Glykolytisches Ferment, Verminde-

rung dess. im Organismus Diabeteskranker IV. 134, 136, 138, Glykosurie IV. 120, -, alimentare IV.

154. Gonokokken L 181, III. 210. - Culonokokken L. 181. III. 216. —, Culturen ders. I. 217. III. 218. 215. —, Färbung ders. I. 217. III. 210. 211. 212. —, Lagerung ders. I. 218. III. 211. —, Morphologie ders. I. 218. III. 211. —, Nachweis solcher im Harn bei Tripper L. 342.

111, 246, Gonorrhoe s. Tripper.

Goutte militaire III 243. Gumma der Nieren H. 142. — der Neben-nieren, Relation dles, zum Morbus Addison. L. 242. - des Penis I. 188, 189.

Gynaccophorus haematobius in den Niercn II. 205, 206, 207.

Haematocele funicull circumscripta (saccata) III. 320. - extravaginalis III. 321. — parenchymatosa (testicularis)

Hamatome der Hoden III. 329. - des Scrotams III. 312. Hāmaturie I. 326. 359. — durch Blasenaffectionen und Blaseusteine L 403, 404,

II. 345. - durch Blasentumoren III. 130. -, Erkennungsmomente des Ursprungs ders. I. 404, 406. - durch Harnröhren-verletzung L. 404. -, Nachweis rother Blutkörperchen im Harnsediment bei ders. 1. 337, 404, 406, 407. — bei Nieren-affectionen I, 270, 401, 402 II, 54, 55, 90, 149, 167, 201. — bei Nierenbecken-erkraukung u. Nierensteinen I, 403, 404. 255, 351. — durch Parasiten in den Harnwegen L 403, 404. —, Prognose u. Therapie ders. L 407. H. 57. — durch

pyämische u. septische Processe I. 402. —, troplsche I. 403. — bei Wanderniere II. 226. malien dess. IV. 36 (qualitative) IV. 42 Hamoglobinurie 1, 407, -, atiolog.

Momente ders. L. 409, der paroxysmalen L. 411. —, epidemische der Neugeborenen L 410. -, experimentell erzeugte L 408. -, Harn bei ders. I. 327. - , Literatur über dies. I. 399. -, menstruelle I. 412. Nachweis des Hamoglobins bel ders. -, Nacuweis des manognome des des la 321, 321, -, nervôse Störungen hei der paroxysmalen L414, -, paroxysmale L 327, 410, - Prognose ders. L 415, - durch Rhabditiden II. 210, -, Relation der Hämoglobinamie zu ders. I. 407, der Syphills zu ders. I. 413. —, renale I. 414. —, Therapie ders. I. 415. —, toxische

T. 409, 410, Hamokytolyse, Veranlassung su Hamoglobinurie L 4 Hamophilie, Relation ders. zur Hama-

turie L 40L Hamospermie IV. 307

Harn, allgem. Eigenschaften dess. L 302. - bei Amyloldniere II. 126, 127, -, Bestandthelle des normalen (anorganische) L. 318 (organische) L. 307, des pathologi-schen L. 322. — bei Blasensteinen II. 351. 358, 359. —, blutiger I. 399, 407. —, Consistenz dess. I. 306. — bei Cystennlere II. 178, 179. - hei Cystitis III. 66, 67, 68. 70. 71. — bei Distoma haematohium in den Nieren II. 201. 208. —, Durch-sichtigkeit dess. L 305. —, Farhe des normalen L 304, des pathologischen L 305 Geruch dess. I. 306. —, hochgestellter I. 304. — bei Hydronephrose II. 255.
 hei Ischämle der Niere L. 377. —, Menge dess. L 302 (patholog. Vermebrung dies.) L 302 (pathologische Verminderung dies.) L 303. — bei Nephritis acuta II. dies.) I. 305. — Dei Neparius acuta 11. 31. 34. chronic. II. 49. 50. 52. 54. — bei Nierenabaces II. 89. 90. — bei Nierencarcinom II. 149. 150. 151. — bei Nierencchinococcus II. 201. 203. — bei Nierenchinococcus II. 201. 203. — bei Nierenchinococcus II. 201. 203. — bei Nierenchinococcus II. tuberculose Il. 158. - bei Pyelitis II. 257. 258. — bel Pyelonephritis II. 273, 274. . Reaction dess. (alkalische) L 307 (am-

photere) L 307 (saure) L 306. — hel Schrumpfniere II. 70, 71, 74, 75. — bel Schwangerschaftsniere I. 351. —, specif. Gewicht des normalen I. 303. des patho-logischen I. 304. — bei Stauungsniere I. 360. - bei Steinhildung in den Harnwegen II. 336, 337, Harnapparat, Anatomie dess. L. 10, 28.

—, Hacterlologie dess. I. 215. —, Ent-wicklung dess. I. 1. —, Erkrankungen dess. I. 113, nervões IV. 221. —, Unter-suchung des weiblichen III. 269.

Harnblase, anatom. Bau ders. L 26, 31, —, Entwicklung ders. L Z —, Eruährungs- u. functionelle Störungen ders. III. 12. -, Incontinenz ders. III. 102. -, Insufficieus ders III. 93. —, Krankbeiten ders I. 174. III. 54. —, Missbildungen ders I. 174. III. 199. —, topographische Lage ders. I. 33. —, Untersuchung ders. Ing ders. II. 202. 203.

III. 104, 370, digitale III. 108, -, weib-liche, Krankbeiten ders. III. 369, 384, Harnes nalchen, anatom. Structur ders. L 17. -, Concremente in dens. II. 346. , Erweiterung ders. bei Hydronepbrose II. 282. -, Verlegung ders. bei Cysten-

11. 22 — Verlrang ders on Osten-bildung in den Nioren II. 113. heels ders, arncylinder I. 235. —, Mchtorganisirte oder Pseudocylinder I. 241. — organisirte I. 232. Blutylinder I. 340. Etterzellen- od. Lymphællencylinder I. 341. pitheliale I. 259. Fetteylinder I. 341. Fibrincylinder I. 339, retterlinder I. 311, Porinteylinder J. 349, granllitte od. körnige I. 339, hyaline I. 338, metamorphositro I. 311, Schleimerylinder (Cylindoride) I. 339, Wackseylinder (Amyloideylinder) I. 339, 340, — bei Stanungsolere I. 351, 362.
Harudrang IV. 232, 233, — bei Cystitis

III. 66. -, Entstehung dess. L 111. bei Nierenabscess II. 89. - bel Prostatahypertrophie III. 28. — hel Pyelitis II. 28a. 263. — bei Pyelonephritis II. 272. - bei Schrumpfniere II. 64. - bei sexueller Neurasthenie IV. 15. - bei Wanderniere II. 226

Harnentleerung, Bebinderung, mechanische ders. I. 303, hei Blasensteinen II. 358, 359, hei Cystenniere II. 178, hei 358, 359, bei Cystenniere II. 178, hei Cystitis III. 66. —, Einwirkung der Krank-beiten der Bauchböhle, der Geschlechts-Beckenorgaue auf dlese III. 404. bei Insufticienz der Blase III. 95, 96, 97 bei intermittlrender Hydronephrose II. 285. — bei Nephritis acuta II. 34, 35. — par regorgement III. 102. — bei Prostatahypertrophie III. 29. - bei Schrumpfniere II. 64. —, unfreiwillige III. 102. — bei Urāmle II. 294. — bei Wanderniere II. 226. Harngries, Bildung dess. H. 330, -, Ent-Ieerung dess. IL 331, 332, -, Symptome dess. Il. 351.

Harnröhre, abnormer Verlanf ders. L. 153, —, Blutungen aus ders. L 404, —, Entwicklung ders. bei beiderlei Geschlecht . L & -, patholog. Anatomie ders. L. 181. -, mannliche, anatom. Ban ders. 5. —, Bildungsanomalien ders. L 182. III. 165. —, Entwicklung ders. L. 92. —, Krankhelten ders., acute III. 2 chirurgische III. 164, chronische III. 243.

—, Mangel ders. III. 164. — Pars cavernosa ders. L 98, Pars membranacea

ders. L 97, Pars prostatica ders. L 96.

— hei Prostatabypertrophie III. 23, 24. 26. - Spaltungen, angeborene ders. III. 169. —, weibliche, anatom. Ban ders. I. 33. 34. —, Entwicklungsstörungen ders. L 152. - , Krankheiten ders. III. 369, 375

Harnröhrenkatarrh, nicht virnlenter | Hauthörner am Penis L 187. - am Scro-III. 241. - heim Weihe III. 375. 377. Harnröhrensteine III. 204. - Entfernung ders. III. 201

Harnröhrenverengerungen, angeborene III. 167. -, cylindrische III. 168, 169. -, klappenförmige III. 168. -, organische III. 189. -, Behandlung dies. III. 194, blutige III. 199, un-blutige III. 195. —, Diagnose u. Prognose dies, III. 194. - Erscheinungen dies, III. 192. -, Harnstauung durch solche III. 192, -, Localisation ders. III. 159, 130, -, spastische od. Compressionsverengerungen III. 159.

Harnröhrenverletzungen III. 174. -. Naht bei solchen III. 18 Harnsanregehalt des Harns, normaler

1 309. —, qualitativer n. quantitativer Nachweis der Harnsaure L 309, 313. —, vermehrter L 310. -, verminderter L 310, 311, Harnsaure-Infarct II. 331. -, Ent-

stehung dess. II. 331. -, patholog.-aua-tomische Veränderungen der Harncanälchen bei dems. Il. 346, 347. - Symptome dess. II. 351

Harnsaure Salze im Harnsediment L 343, 344 Harnsedimente L 335. -, organisirte

L 336. - bei Stauungsniere L 361. -, unorganisirte L 343. —, Untersuchung des Harns auf solche L 335. 336 (des weihlichen) III. 374, mittelst der Centrifuge L 350

Harnstauung, Hydronephrose durch solcho II. 225, 251. -, Pyelitis durch solche II. 252.

Harnsteine L 346, II. 330, -, Bau u. Bildung ders. L 173, II. 336, 340, 341. -, chemische Zusammensetzung ders. I. 347, 348. II. 332, 333, -, cystogene I. 347, II. 329, III. 139, -, Diagnose bei solchen II. 356, 360. -, gemischte II. 335. -, Kennzeichen ders. L. 317. II. 333 -, Kern ders. II. 335. -, nephrogene u. pyelogene I. 347. II. 329. -, primare u. secundare Steinbildungen I. 347. II. 336. Prognose hei solchon II. 361. - Steinhildner ders. II. 335. —, Symptome hei solchen II. 350. 358. —, Therapie hei solchen II. 362. —, Untersuchung ders. L 345, 349,

Harnstoffgehalt des Harns L 307. -, quantitative Bestimmung dess. L 308. vermehrter L 305. -, verminderter I

Harntranfeln, Wesen n. Entstehung dess. III. 102 Harnuntersuchung mittelst der Centri-

fuge L 350 Harnverhaltung, temporare bei Spasmus der Blascnmuskeln IV. 233; s. auch

Ischurie.

tum III. 324. Hantkrankheiten bei Nephritis IL, 26. 74. - bel Uramie II. 30

Hantodem bei Nephritis II. 32, 54 Hefezellen im Harnsediment L 341 Helkose, venerische contagiöse IV. 163. Hemipleglen durch urämische Intoxica-

tion II. 298 Hermaphrodisie, psychosexuelle IV. 68.

Hermaphroditismus spur. masculinus L 182. - unilateralis u. hilateralis L 199 Hernien n. Vorfälle der Blase III. 113. -, Actiologie ders. Ill. 113. -, Diagnose ders. Ill. 114. -, Prognose u. Therapie ders. III. 115. -, Symptome ders. III. 113.

Herpes pudendorum IV. 255, 256. Herztehler, Albuminurie bei solchen L 397

II erzhypertrophie hei Hydronephrose II. 283. — bel Schrumpfniere II. 65. 67. 68, 74 Herzschwäche Nierenkranker, Behand-

lung ders. II. 43, 44, 78, 79. Herztone bei Niercuschrumpfung II. 67 Heterosexuelle Anomallen beim

mänulichen Geschlecht IV. 42 Hippursaure im Harn L 313, 341 Hoden, anatom. Structur ders. L 81. -

Anomalien u. Krankheiten ders. L. 198. III. 336, 355, 360. -, Entwicklung ders. L 74. -, Krankheiten der Hüllen ders. III. 301. -, Pubertätserscheinungen an dens. I. St. -, Verletzungen ders. III. 329. Hufolsenniere, Entstehung ders. L 129 Hydatldensehwlrren des Nierenechinococcus II. 200

Hydrocele III. 303, diffusa III. 303, saccata III. 301. - funiculi spermatici acuta III. 340, saccata III. 305, 319. — testis III. 342, acuta III. 337. — tu-nicae vaginalia peritonei III. 304.

Hydronephrose II. 277. — acuta trau-matica spuria II. 287. —, Diagnose ders. II. 287. —, fötale II. 278. —, Geschweist-bildung ders. II. 252. 284. —, Inhalt des hydronephrotischen Sackes II. 283. —, intermittirende II. 255, 286, -, Parese des Nierenheckens u. der Ureteren bei ders. II. 275, 281. -, partiolle II. 277. -, patholog.-anatom. Veränderungen bei ders. I. 134. II. 281. —, Probepunction ders. II. 286. 289. — hei Pychtis II. 261. —, Ruptur des Sackes ders. II. 287. —, Symptome ders. II. 253 (der doppelseitigen) II. 254 (der linksscitigen) II. 255 (der rechtsseitigen) II. 285, allgemeine II. 287 setugen) H. 283, augemente H. 261.— I. Theraple hei ders. H. 291.— I. totale H. 211.— Untersuchung ders. H. 288.— Ursachen ders. H. 278: Hindernisse in der Harnblase H. 250, in der Harnblare H. 250, in der Harnblare H. 251, im Nierenbecken II. 275. -, Wesen ders. II.

39, chronic. II. 49, 52. -, Behandlung

12

von Schwefelwasserstoff in Harn hei ders.

L 334. Hydruria IV. 105; s. anch Diabetes insipidus.

Hymon, anatom. Anlago dess. I. 69. Hyperämie der Hoden I. 201. — der Nieren, active I. 145. 355. —, passive (venöse chronische) I. 146. 355; s. anch Staunngsnierc.

Hyperaesthesia soxualis feminao IV. 102, 103, Hyperasthesic der Prostata IV. 312. 31

314. — dor Urethra IV. 243. — der weib-lichen Harnblaso III. 407. —, Diagnose, Symptome u. Behandlung dies. III. 498. Hyperaphrodisie helm Weibo IV. 103. Hypererosie (Hyperlagnie) helm Manne IV. 39. — beim Weibe IV. 102.

Hyperosio (Hypolagnie) heim männlichen Geschlecht IV. 41, beim weihlichen IV. 102 Hyperplasie der Nehennieren I. 115.—

der Nieren L 128, 129, - des Peuis L

Hypertrophio der Corpora cavernosa penis I. 187. — der Harnblase I. 176. III. 93, Veränderungen durch dies. III. 111. 93, Veranderungen durch dies. All. 94. 95. — der Harnröhre I. 183. 184. — der Hoden I. 199. 200. — der Nieren I. 136. — des Penis I. 187. — der Prostata I. 192. III. 21. — der Samenhläneben u.

192, 111. 21. — der Samenblächen u. des Vas deferens I. 198. — der Ureteren u. des Nierenbeckeus I. 120.
 119, pol als ist der Höden II. 199. — der Nebeunieren I. 113. — der Nieren I. 128. — des Penis I. 185. — des Penis I. 185. — Bebanding ders. 111. 112. — Formen ders. III.

170 —, Zeugungsfählgkeit hei ders. III.

Imperforatio glandis des Penis L 183 Impotentia coeundi IV. 295. — ato-nica (paralytica) IV. 297. — cerebralis IV. 25. —, Charakterisirung ders. IV. 295. 1V. 25. —, Coarasterisirung ders. 1v. 225. —
irritativa IV. 297. — bei Sexualneurasthenio IV. 22. 23. — psychica IV. 24.
25. 286. —, relativo IV. 24. 297. — spinalis IV. 25. —, temporâre IV. 24. —, Theraple bei ders. IV. 228 (medicamentose) IV. 228 (ortliche) IV. 229. — generandi IV. 307. —, Ursachen ders. IV. 307, 308,

Incontinentia urinae III. 102. -, Be- Lagerungsanomalien s. Dislocation.

Indican im Harn bei Neuroseu der Nie- Leukocyten im Harn n. doren Nachren IV. 229.

Hydrops bei Nephritis acuta 11. 32. 33. | Indigokrystalle im Harnsediment I. 346. IV. 229.

scho Anhaltspunkte ders. III. 103. — der weihlichen Harnergane III. 370. Instillation sapparat Gnyon's zur Behaudlung des chron. Trippers heim Manne

Insufficienz der Harnblase III. 95. -atiolog. Momente ders. III. 26. -, Behandlung ders. III. 92. 101, operative III. 101. —, Diagnose ders. III. 98. p., Symptomo ders. III. 96. 97. —, Untersuchung bei ders. III. 98. —, Wesen

ders. III. 95. Invagination der Hamblase L 1 Inversion des Geschlechtssinns IV. 66. - der Harnblase L 181, - der Hoden

lm Hodensack I. 200. Jodkali bei Schrampfniere II. 78. Irrigationen der Blase bei Cystitis III. 52, 53, 54,

Ischamie der Nicre L 365. -, Actiologie ders. L 366. -, anatom. Veränderungen dors. I. A66. —, annoin. voranderungen bei ders. I. 375. —, chlorotische u. ca-chectische I. 379. —, Diagnose u. Pro-gnose ders. I. 379. — Pathogenesis ders. I. 386. —, Symptomatologie ders. I. 377. —, Therapio ders. I. 386. Ischurie III. 95. — durch Blasensteino

schurie III. 95. — dnrch B'asensteine III. 349. — complote III. 96. 91. — bei Cystitis III. 66. —, incomplete III. 95. 91. — paradoxe III. 102. — durch Prostatabypertrophie III. 30. —, spastische IV. 233. bei Sexualneurasthenie IV. 21. —, Therapie bei completer III. 101. bei incompleter III. 99, -, Ursachen ders. III. 96.

Kalksalze des Harnsediments L 346. Kleinhirnaffoctionen, Relation dera, zur Nierenthätigkeit L 108. Knochenmotastasen durch Prostatakrebs I.

Kolikaufälle beim Durchgang der Harnsteine durch die Harnwege II. 353. - bel Pyelitis II. 260, 265, Krāmpfe, urāmische II. 297, Kreatinin im Harn L 31

Kystome der Hoden I. 205 Labien (grosse), Anatomie ders. 1 92 -. Entwicklung ders. L 89.

Lähmung der Harnblaso u. deren Sym-ptome III. 62. — der Nierennerven L 1119. — durch urämischo Intoxication II.

handling bei ders, Ili. 103, 412. - noc- Lendenmarknourose bei Frauon IV. 9 turna heim Weibe III. 410. 411. — hei Leucin (Amidocapronsaure) im Harn L Sexualneurasthenie des Mannes IV. 22. 25. 332. 333, 344.

weis L 337, 338.

IV. 41. -, excessive IV. 39. - bei neur-asthenischer Impotenz IV. 23.

Ligamenta lata a rotunda, Entwicklung ders. L 67

Lipacidurie, Wesen ders. I. 432. Lipome der Nieren II. 108, 137. capsu-lare II. 137, echte II. 138. — des l'enis lare II. 137, echte II. 138, — des Penis L 190, — des Samenstrangs L 212, III.

25. - des Scrotums I. 214. IiI. 323. Lipurle L 431. —, Diagnose ders. L 435. — durch Fettheimischung zum Urin Innerhalh der erkrankten Harnwege L 433. -- , hamatogene L 432. -, liaru hei ders. 1 333, 434. - Pathogenese ders. L 432 -, patholog.-anatom, Veränderungen bei ders. L 433. -, Prognose ders. L 436. -, Symptome ders. 1, 434, 435. -, The-

rapie ders. L 436. -, Ursachen ders. L 432. 433. Lithiasis L 346. II. 330. - bei Francu

III. 394, operative Behandling ders. III. 396, 397. Litholapaxie III. 111 -, Technik ders. III. 145.

Litholysis der Blasensteine III. 144. der Nierensteine II. 363, 364 Lithotomie, Formen u. Technik ders. III. 146, 147, 148, 149. — heim Weibe III. 396, 397.

Lithotrlpsie (Lithotritie) III, 144, hei

Frauen III. 396 Frauen 111. 326.
Lymph adenitis bei Gonorrhoe III. 216
— bei Ulcus daram IV. 209, molle IV. 150
Lymph angioitis hei Gonorrhoe III. 218
— bei Ulcus darum IV. 209, molle IV. 130

Lymphgefasse der Nebennieren L 37. - der Niereu L 12. Lymphome der Nieren II. 143.

Lymphosarkome der Hoden L 207 Lymphscrotum L 214, III. 310, 317,

Magnesiumphosphate im Harnsediment L 316 Maiarlanephritis II. 24. 47. -, Hydrops bei ders, II. 33

Malpighische Körperchen der Nieren, Anatomie ders. L. 14. -, Entwicklung Müller'scher Gang, Bildung dess. L. ders. L. 60. -, Veränderungen dess. bel Entwickling Marasmus durch chron. Pyelonephritis

II. 271 Masochismus IV. 47. -, Wesen dess.

IV. 52, 53 Mastdarmtripper IIL 232. Masturbation IV. 265. -, Bebandlung

ders. IV. 269. -, Diagnose ders. IV. 26 —, neurasthenische Symptome ders. IV. 268. —, Ursachen ders. IV. 266. —, Verbreitung ders. IV. 265. -, weihliche IV. 92. 269. -, Wirkungen ders. IV. 266

Medicamente, Einfluss solcher auf die Nierenthätigkeit bei inuerem Gehrauch I. 110.

Lihido sexualis, abnorm verminderte Meliturle, nervõse IV. 229; s. auch Dia-IV. 41. —, excessive IV. 39. — bei neur-Metamorphosis sexuails paranoicalV.

> Metanephros, Entwicklung dess. 1. 2. Mikroorganismen lm Haru 1. 342, bol Cystitis u. Pyelouephritis 1. 221, 222, bei Pyelitis II. 259. - im Secret venerischer Geschwüre L 221. IV. 170. - In syphi-Geschwüre I. Zz. IV. 129. — In syphi-litischen Producten I. 219. — Veranlas-sung zu Cystitis III. 55. 59. 60, zu Go-norrboe I. 215. 219. III. 216. 211. On Nephritis I. 273. 224. II. 5. 6. 193. dif-fuser etiriger II. 59. zu Niereanbecessen II. 53. 54, zu Prelliti II. 32. 323. Milc hdilt bel Nephritis azus III. 41. 45.

- hei Pyclitis II. 26

Mineralsauren bei Pyelitis II. 267. Mischgeschwüiste der Nieren II. 112 Monoplegien durch uramische Intoxication II. 298.

Mons Veneris, anatom. Structur dess. L 92. -, Entwickling dess. L 59. Morhus Addisonii L 227. —, Actiologie dess. L 239. —, Complicationen dess. L 239. 253. 254. —, Diagnose dess. L 257. -, Geschichtliches über dens. L. 229. -Ieorer n. langsamer Puls hel dems. L 253 -, Literatur über dens. L 227. -, pa-tholog. Anatomie dess. L 241. -, Physlologisches betreffs dess. L 231, -, Pro-

guose dess. L 256. -, Statistik der vor-ausgegangenen Krankheitsfälle L 240. -, Symptome u. Verlauf dess. I. 236, —, Therapie dess. I. 257, —, Wesen dess. (Erklärungsversuch) I. 244. Morhus Brightii II. 3. - acutus II. 19. -, atiologische Verhältnisse dess. IL. 4.

- dnrch Anhaufung physiolog. Auswurfsstoffe II. 12. - chronicus II. 46. 55. fettige Degeneration der Nierenepithelien hei dems. II. 194. —, hereditare Dispo-sition zu dems. II. 11. —, Historisches üher dens. II. 4. —, kilmatische Einflüsse auf die Entstehung dess. II. S. -, Schema der verschiedenen Formen dess. II. 18.

. sociale Einflüsse auf die Eutstehung dess. Ii. 12. -, syphilitischer II. 25. der Geuitalien (männlichen) L 75, 200

(welhlichen) L 68.
Maskelarheit, Wirkung ders, auf die Eiweissausscheidung im Urlu L 330, Myome der Blasenmusculatur L 150, III. 128. — der Hoden L. 208. — der Prostata L. 191. 195. — des Samenstrangs L. 212. Myosarkome der Nieren II. 139 Myxome der Hoden L 207. - der Nieren 1. 168. Il. 138. - des Samenstranges III.

Nachtripper III. 243 Nebenhodeu, anatom. Structur ders. L.

 differentielle von Fäcalabscess II. Oligospermie IV. 307.
 von Kothtumoren II. 155, von Leher- Oligozoospermie IV. 307. u. Milztnmoren II. 152, 155, von Magen-tumoren II. 158, von Ovarialtumoren II. ders. IV. 225. —, Diagnose tumoren II. 158, von Ovarialtumoren II. 159, von pararenalem Carcinom II. 160, von Peritonealcysten (angehoren.) Il. 159 von Psoasahscess II. 158, von Retroperitonealtumor II. 160, -, einseltiges Auf-treten dess. II. 145, 147, -, Formen dess. Il. 146. -, Metastasen dess. Il. 148. -, patholog, Anatomic dess. IL 146, gnose, Verlauf u. Dauer dess. II. 162. -, Relation der Nierensteine zur Entstehung dess. II. 144, 145, -, Symptome dess. II. 148, nramische II. 155, -, Therapie

hel solchem II. 163. Nieren phthise L. 164. II. 151

Nierensteine II.322, -, Anzahl u. Grösse ders. II. 344. -, Diagnose bei solchen II. 358. - durch Echinococcushlasen II. 203. -, Entstehung ders. II. 331. 336. -, Nierenbintungen durch solche L 403. -, patholog. Veränderungen der Nieren durch solche II. 346, 347, -, Prognose ders. II. 361, -, Pyelitis durch solche 251. —, Symptome ders. 11. 350. — Therapie bel solchen, diatetische und medicamentose 11. 362, operative II. 365, 366, symptomatische II. 365. — im Urin bei Abscessen durch Nephrolithiasis II.

Nierentumor durch Abscessbildung und dessen Diagnoso II. 90. - durch Carcinombildung u. dessen Symptome II, 148. 149. - durch Echinococcushlasen und dessen Diaguose II 202 Nierenverletzungen mit ausserer

Wunde L 277. -, Behandlung dies. L 219. —, Complicationen dies. I. 278. —, Diagnose und Prognose dies. I. 218. —, Symptome dies. I. 277. — ohne aussere Wunde I. 209. —, Diagnose dies. I. 274. Prognose dies. I. 273. -, Prognose dies. L 273, -, Symptomo dies. L 270. -, Therapie dies. L 274. -, penctrirende Wunden der Nieren L 250 -, Veranlassung zu Nierenabscessen II.

Nitroglycerin hel Brustheschwerden Nierenkranker II. 79. Nosocomialgangran diphtheritischer Schanker IV. 18

Nymphou (kleine Labien), anatom. Ban ders. L 91. -, Entwicklung ders. L 89.

Obliterationen der Urethra L 183. III.

184.
Oedem, allgemeines bei Amyloiddegeno-ration der Nieren 11. 125, bei Nephritis 11. 32, 54, 55, bei Wanderniere II. 226. - der Harnblase I. 177. – der Hoden I. 201. – der Nieren I. 159, 159. – des Pents 1 187. — der Scheidenhäute des Samenstraugs L 210. - des Scrotums L 213, 111, 302,

Operationen an der Harnblase durch Incision III. 119, perincale III. 136, 147 bis 149, 154 (bei Harnverbaltung durch Quetschwanden der Harnröhre) III. 18 durch Punction III. 101, bei Quetschwunden der Harnröhre III. 155.
 der weihlichen Blase hei Blasenscheiden- u. weinichen Blase nei Blasenscheiden u.

Blasenuterinfisteln III. 401-404. — an
der Niere II. 367. — durch Excision der
Niere II. 402. Technik dies. II. 402.
— durch Fixation der Niere II. 373. durch Fixation der Niere II. 313, Technik dies. II. 375, -, Geschicht-liches ders. II. 367, 368, - durch Inci-sion in die Niere II. 378, - durch Punction der Niere mit Aspiration II. 372, explorative II. 371. -, Zugang zu den Nieren bei solchen durch laterale extraperitoneale Incision II. 369, durch Lumhalincision (querverlaufende) II. 370 (schrige) II. 369, durch transperitoneale Incision II. 368. — an der Prostata III. 12. 13. 47. 48. 54. -, Indicationen III. 12. 13. 41. 42. — an der Urethra durch Incision III. 172. 198. —, plastische bei Epispadie III. 173. 174, hel Harn-röhrentistel III. 202. 203. bei Hypospadie III. 172. - durch Spaiting ders. III. 167.

Orchitis III. 315. —, Behandlung der hlennorrhagischen III. 353, der infectiösen III. 355. -, blennorrhagische III. 345. -Infectiosc III. 334. —, patholog. Anatomie ders. I. 201., der blennorrhagischen III. 347. —, Symptomatologie der blennorrhag. III. 348. -, traumatische III. 329 nach traumatischen u. chemischen Reizungen der Harnröhre III. 354

Osteomalacie, Phosphaturie bei ders. L Osteome der Hoden L 207, - des Scrotums III. 324.

Ovarlen, anatom. Bau ders. L. 72. -. Entwicklung ders. L 64. 67. Ovulation, physiologische L

Oxalurie, dauernde (idiopathische) u. vorübergehende L. 314. —, Nachweis der Oxalsaure im Harn bei ders. L. 315, 344. -, nervôse IV. 230.

Palliativa bei Nephritis acuta mit uramischen Symptomen II. 45. Pallssadenwurm, Vorkommen dess. in

den Haruwegen des Menschen II. 208, 209. Palpation der Harnblase III. 105. —, hlmanuelle III. 165. — bei Geschwülsten der Blase III. 132. — mit der Sonde III. 105. — bei Steinen III. 141. — der weib-lichen III. 371. — der Nieren I. 260. , Bedingungen für dies. L 264. -, Berücksichtigung der respirator. Verschieb-

lichkeit der Nieren bei ders. L 261. -, | Methoden ders. L. 262, 264.
Panelektroskop zur Untersuchung der
weibl. Harnröbre III. 275.

weibl. Harnröhre III. 275.
Papilliome der Harnblase I. 180. III. 122.
— des Penis I. 190. bei Gonorrhoe III.
231. 212. — des Scrotums III. 324. —
der weiblichen Harnröhre I. 185.
Parästhesien bei Pyelitis II. 259. bei

Uramie II. 295. -, sexuale der Frauen IV. 103

Paranephritische Abscesse II. 235.

—, Behandinng ders. durch Incision II. 249. -, Diagnose ders. II. 246. 247. patholog. Anatomie ders. II. 238. —, Per-foration ders. II. 239, 243, 244, 245. Paraplegia nrinaria bel Nierenabscessen

Parasiten, thierische im Harn L 343, bei Pjelitis II. 259. — in der Harn-blase I. 151, 494. III. 86, 52. — in den Nebennieren I. 125. — in den Nieren I. 168, 403. II. 195. — im Nierenhecken I. 174, 403. II. 251. — der Samenblasen III. 293. - in den Scheidenbäuten des Samenstrangs L 212, - in den Ureteren L 174,

—, Veranlassung zu Hämaturie 1, 403, 404. Parerosien des Mannes IV. 42. —, homosexnelle IV. 66; angehorene u. er-

worbene IV. 12, pathogenetisches Moment ders. IV. 74, Therapie bei solchen IV. 75, — des Weihes IV. 103.

Parese u. Paralyse der Harnblasen-musculatur IV. 239. — beim Weibe III. 409, Behandlung dies. III. 410. Paroophoron, Bildung u Lage dess. 1.65. Penis, anatom. Structur dess. L 100

Entwicklung dess. L 22, 24. —, Fistel, congenitale dess. L 185. —, patholog. Anatomic dess. L 185.

Pentastoma denticulatum in den Nieren II. 216 Peptonnrie L 325. —, Binretprobe zum Nachweis des Peptons bei ders. L 325.

Percussion der Harnblase III. 105, der weihlichen III. 370. - der Nieren L 266, combinirte L 26

Pericystitis, patholog.-anatom. Veranderungen durch dies. III. 61. -, Symtome ders. III. 62. -, Therapie ders.

IIL 86. Perinephritis n. Paranephritis II. 233. –, Aitolog. Momente dera, (aligen.). II. 227 (locale) II. 225, 226. –, De-finition der Paranephritis II. 235, der Perinephritis II. 235. –, Diagnose ders. II. 243, differentielle II. 235. –, eitrge II. 235. 232. –, Lage der Patienten Z3S. 239. —, Lage der Patienten bei ders. II. 243. 247. —, patholog. Ana-tomie ders. II. 238. —, Prognose ders.

II. 248. —, secundare II. 228, 237. —, tôse n. vasculare) I. 185.
Sitz ders. II. 238. —, Symptome ders. II. Polyurie, Diagnose ders. IV. 113. —, cin211. —, Tberapie ders. II. 248. —, Tu211. —, Tberapie ders. II. 248. —, Tu-Zalzer.

morhildung durch dies. II. 242. -, Unter-suchung bei ders. II. 243. -, Veranlassg. zu Nierenabscessen II. 84. 240. -, Verlanf ders, II. 244.

Periorchitis adhaeslva L 211. - villoss L 211. Perispermatitis saccata III. 311. - serosa III. 304

, bei Perlurethrale Wuchernngen, Entstehung ders. 1. 185 Perversionen, sexuelle beim Manne IV.

36, 42, Pflanzensäuren bei phosphatigen Nieder-

schlägen in den Harnwegen II. 365 Phenole, Vorkommen solcher im Harn L 315, 316

Phimose des Penis L 186 -, narbige 158. — dnrch venerisches Geschwür u. deren Behandlung IV. 204 Phlebectasia spermatica III. 317.

Phle hitls des Samenstrangs III. 310 Phlegmone des Hodensacks III. 300 Phosphate im pormalen Harn L 32 pathologischen L 321. - , Nachwels ders.

322, 345, Phosphaturie L 417. - bel abnormer Biutmischung (durch Schwinden der Kalk-

salze aus den Knochen) L 423. - Diagnose ders. L 422. -, Harn bei ders. (bez. der Entieerung) L 412 (bez. der Reaction) L 418 (bez. der Sedimente) L 419. -, nervose IV. 229. - bei Psychosen 425. - durch reflector. Nierenreisung 415, 422. —, Symptome ders. L. 420. —, Therapie bei ders. L. 422. 430. Pigmentirungen der Harnblase L. 177.

der Hant bei Addison'scher Krankbeit L 231. - der Prostata L 193.

Pigmentsarkome der Nebennieren L 124. Piperazin zur Anflösung der Nierenconcremente II. 364. Pienritis exsudativa, Nierenentzündung

bei solcher II. 25 Pneumaturie, Entstebung ders. 1. 334. -, Vorkommen ders. III. 123. 15 Pneumonie, Albuminurie bei fibrino II. 25. -, chron. Nephritis hei ders. II. 51.

II. 22.—, corbo. svparus set uev. II. 21.
Polintio sen IV. 220.—, Actiologic ders.
IV. 214.—, Bebanding ders. sulgemeine
hygienische IV. 234. (locale) IV. 235.—,
Dagoose ders. IV. 235.—, Eranbkafte
IV. 18. 211. 272.—, physiologische (normaie) IV. 225.—, Prognose ders. IV. 225.
224.— Relation ders. sur Neurastbenia sexualis IV. 13. 15. -, Symptome ders. (aligemeine) IV. 282 (locale) IV. 281. des Weibes IV. 25

Polypen, gestielte fibro-musculäre der Prostata I. 195. – der Harnbiase 11I. 127. – der männlieben Harnröhre III. 273. - der weiblieben Harnröhre (adenoma-

107-110, IV. 105, - bel Hydronephrose urch relativen Verschluss II. 251. - hel Nephritis acuta II. 35. 36. —, nervõse IV. 221. —, Pathogenese ders. IV. 111. — bei Pyelitis II. 251. 260, 263. — bei Pyelonephritis II. 274. — bei Schrumpfniere II. 11. -, Symptome ders. IV. 10S. -, Therapie ders. IV. 114. -, Verlanf, Daner u, Ausgang ders, IV. 113. - durch Wanderniere II. 226.

Praeputium, anatom. Structur dess. 100. -, Entwicklungsanomalien dess. I

Priapismus IV. 41, 308, —, acuter IV. 310, —, Prognose dess. IV. 311, —, Therapie dess. IV. 312, —, Ursachen dess. IV. 301, —, Wesen dess. IV. 308.

Primāraffect, syphilitischer L. 188, IV.

Processus vaginalis peritonei, Ent-zundung der Ueberreste dess. III. 311.

Prolaps der Blase L. 181, 111, 113, Be-bandlung dies. 111, 115, — des Hodens 111, 316, — der weiblichen Harnröhrenschleimhaut III. 381, Diagnose und Behandlung dies. III. 3

Prostata, angehorene Missbildungen ders. L. 191, III. 6. —, Krankheiten ders. III 1. , patholog. Anatomie ders. L. 191. Untersuchung ders, am Lebenden mittelst Endoskopic der Harnröhre u. Blase III. durch Palpation III. 3 (combinirte) III. 4. —, Verletzungen ders, III. 7. Versprengungen von prostataartigen Drūsen I. 191

Prostata-Ahscess III. 8. —, Entstehung dess. III. 2. —, operative Eröffnung dess. III. 12. 13. —, spontane Perforation dess. III. 10. —, Symptome dess. III. 9. 12. rostatahypertrophic I, 192. III. 21.

Prostata hypertrophie I, 192, III, 21, —, allgemeine gleichmässige III, 22, —, Behandlung ders., radicale III, 41, symptomatische III 31, —, Diagnose ders. III, 33, differentielle III, 33, 34, —, isolirte (partielle) III. 22. —, Klappenbildung der Harnröhrenmundung hei ders. III. 25. -, patholog.-anatom. Veränderungen bci ders. 111. 21 . -, Symptome ders. III. bei ders. 111. 21. —, Symptome ders. 111. 22. —, unregelmässige allgemeine III. 32. —, unregelmässige allgemeine III. 22. —, Uutersuchung bei ders. mit Bougie u. Catheter III. 34. mit Hulfe der Endoskopie III. 36. —, Ursachen ders. III. 27

Prostatasteine L 149. III. 19. -, Gerust ders. III. 20. —, operative Entfer-nung ders. III. 21. Prostatectomie III. 48. —, Indicationen ders III. 49. -, laterale III. 47. - supra-

pubica 111. 48.

Prosta IIII s, aente I. 192 III. S. —, Aetiologie der aeuten III. 5, der chronischen III. 11. —, chronische I. 193 III. 11. —, chronische I. 193 III. 11. — (11. 11. 11. 12. ) Diagnose n. Behandling der acuten III. 11, der chronisch, III. 16, der tuber-

culösen III. 19. —, katarrhalische III. 13. —, patbolog. Veränderungen bei der acuten III. 8. der tuberculösen III. 15. —, Prognose der acuten III. 10. —, Symptome der acuten III. 9. der chron. III. 15. 16, der tuberculösen III. 18. 19. —, the cubes III. 13. 17. -, ulcerõse III. 13. 15. -, ulcerõse III. 13. 17. -, ulcerõse III. 13. 16. -, verlanf der acnten III. 10. der chronischen III. 17.
Prostatorrhoe I. 193. III. 15. -, Diagnose ders. III. 15. differentielle III. 16.

gnosc derk. 11. 15. differenteite 111. 15.

- bei Szwalneurasthenie IV. 21.

Protozoen, Erkrankungen der Harn- u
Geschlechtsorgane durch solche I. 224.

Pruritna pudendorum IV. 251. — vulvae

et vaginae IV. 54. Psendo-Algolagnie IV. 55 Psendogonorrhoe, Bacterien bel ders.

Pseudohermaphroditismus internus L 20

Psychosen, Eiweissausscheidung im Harn hel solchen L 393, 394, -, Phosphaturie hei solchen L 425. Puls hei Schrumpfniere II. 65, 66, - im

uramischen Anfall II. 296. Punction der Harnbisse III, 101. capillare mittelst Dieulafoy's Apparat III. 102. -, Technik der hypogastrischen

III. 101. 102. —, Tecnuix der hypoxesusers.
III. 101. 102. — der Nieren II. 371. —,
Aspiration der Niere bei ders. II. 372. —,
Einstichstelle für dies. II. 372. —,
explorative II. 371. —, Verhaltungsmassregeln für dies. II. 373 Porgantia bei Nephritis acuta mit ura-

mischen Erscheinungen II. 45, bei chron. Uramie II. 325. Pyelitis II. 250. -, acate II. 259. -Bchandlung ders., chirurgische II. 267,

diatetische II. 267, interne II. 266. — calculosa II. 251, 259, 265, 347, 355, 356. ... cholesteatomartige Bildungen bel ders. 255. — cbronische II. 255. — cron-pose II. 251. 254. 255. 242. 265. — cystica.
 11. 255. — Disgnose ders. II. 263, mit Iluste der Cystoskopie u. des Catheterismus der Urstossopie ü. des denterers mus der Ureteren II. 253. —, diphtheritische I. 172. II. 251. 254. 255. 262. 263. —, eltrige II. 251. 255. 262. 263. —, Ge-schwulsthildung darch dies. II. 269. —, Hamorrhagische II. 221. 254. —, katar-rhallsche II. 251. 255. 265. — patholog. Anatomie ders. II. 255. — bei Perforation der Nierenechinokokken II. 201, -, Prognose ders. II. 265. - rheumatica II. 53. -, Symptome ders. II. 257 (typischer Wechsel dies.) II. 261, uramische IL 261. -, traumatische II. 255. -, tuherculöse L 122 II. 255. 259. -, Ursachen ders.: chemische II. 253. Infectione II. 259

272. -, atiolog. Momente ders. II. 265. 269. - , ascendirende II. 268, 269. - ,

Bacterienformen des Harns bei solcher Sadismus IV. 47. —, Wesen dess. IV. L. 221—223. —, chronische II. 273. —, 52. 53. Complication ders, mit Abscessen der Nierencapsel u. des pararenalen Gewebes II. 272. -, descendirende II. 269. -, Diagnose ders. II. 274. -, eitrige L 164. Il. 253. —, Folgeznstände u. Ausgange ders. II. 271. —, nicht eitrige II. 288. —, patholog-anntom. Veränderungen hei der ascendirenden II. 270, bei der descen-direnden II. 289. —, Prognose ders. II. 275. -, Symptome ders. II. 272. urāmische II. 273. -, Therapie ders., chirurgische II. 276, prophylactische II. 275, —, inber-chlöse II. 273, —, Wesen ders. II. 268. Pymalionismus IV. 49.

Pyonephrose durch eitrige Pyelitis bei Ureterenverletzung II. 261, durch Stein-bildung in den Nieren II. 347.

Prospermie IV. 303 Pyurie bei Nierenabscess II. 89, 91. bei Pyelitis, eitriger II. 257, 262, 263,

Quetschungen der Harnröhre III. 174 Behandlung ders. III. 176. — der lloden III. 329. - des Scrotums III. 312. Quetschwnnden der Harnröbre III. 178. - Behandlung ders. III. 184, bei Harnverhaltung (durch den Blasenschnitt) III. 156 (durch den Blasenstich) III. 155 (durch Catheterismus) III. 184. -, Diagnose u. Prognose ders. III. 182. -, Erscheinungen ders. III. 180. -, Harnentleerung bei dens. III. 181. -, Ursachen ders. III. 179. —, Verlauf ders. III. 182. — der II o d en III. 329, 333. —, Bebandinng ders. III. 332. - , Complicationen ders. III. 332, —, Erscheinungen ders, III. 330 —, Verlauf u. Ausgang ders. III. 331 - des Scrotums III. 315.

Regeneration kleinerer Zelldefecte in den Nieren L 137. Resection der Harnblase bei Geschwül-

sten III. 135.

Respirationsstörnngen bei chroni-scher Urämie II. 302, 303. Retentio testis, abdominalis, lumbalis, lliaca, inguinalis L 199. - urinae III. -, acute u. chronische III. 96. bei Franen III. 409, 411. – hei Ilydro-nephrose II. 281, 285. – hei Nierencar-cinom II. 151. – bei Sexualneurastbenle IV. 21. — bei Uramie II. 293, 329. Retentionscysten der Nieren II. 172. Retinitis Brightica II. 37, 51, 72, 131, Rhacbitis, Phosphatnrie bei ders. L 424. Risswanden der Harnröbre III. 175. des Hodensacks III. 315. Russwarzen am Scrotum L 214

Sackniere II. 277; Näheres s. Hydronephrose.

19

Salbensonden zur Bebandinng chronischer Gonorrhoe beim Manne III. 250, 251, Samen bestandtbelle, Vorkommen solcher im Harn L 311. Samenbläschen, Anatomie ders. L 81,

pathologische L. 195. —, Concremente n. Parssiten in dens. III. 222. —, Entwicklung der. L. 74. —, Krankbeiten ders. III. 291. -, Nenbildnngen ders. III. 297.

Samenleiter s. Vas deferens. Samensteine L. 197.

Samenstrang. Entwicklungsanomalien u. Krankheiten dess. I. 209; Cellulitis III. 308, Chylocele III. 321, Hamatocele III. 320, Hydrocele III. 305, 319, Neubildnngen III. 324-328, Phlebitis III. 310, Sper-matocele III. 322.

Sarcina urinae L 342

Sarkome der Hamblase III. 128, — der Hoden L 207, 208, — der Nebennieren L 123, 124, 125, — der Nieren L 167, L 123. 124. 125.— der Nieren I. 167. II 163. Dispose dies. II. 163. Dispose dies. II. 163. patholog. Anatomie dies. II. 139. primäres II. 163. Symptome dies. III. 161. Therapie ders. II. 164. Symptome dies. III. 161. Therapie ders. II. 166.— des Peuis I. 190.— der Prostata I. 195. Diagnose und Bebandlung dies. III. 52. patholog. Anatomie dies. III. 52. patholog. Anatomie dies. III. 51.— des Samenstrangs III. 527.— des Samenstrangs III. 227.— des Samenstrangs III. 227.— des Serotams I. 247. III. 1872. 327. - des Scrotums I. 214. III. 323

Satyriasis IV. 39. -, chronische IV. 4 -, paroxysmale Aeusserungen ders. IV.

40. —, Wesen ders. IV. 32. Schanker, harter IV. 206. —, weicher IV. 163. —, diphtheritischer IV. 188. —, phagedánischer IV. 189. —, serpiginőser IV. 190. —, Therapie dess. IV. 199. des phagedanischen u. serpiginösen IV. 205

Scharlachnlere H. 20. -, Glomerulitis bei ders. II. 15. -, uramische Erschei-nungen ders. II. 36. Scheidenbäute des Samenstrangs und

Hodens, Entwicklungsanomalien ders. L. 209. —, Krankbeiten ders. III. 301. Schimmelpilze in den Nieren L. 169. Schnittwunden der Harnröhre u. deren Behandlung III. 177. - der Hoden III. 331. - des Scrotums III. 315

Schornsteinfegerkrebs, Entstehung dess. L 214. Schrnmpfnlere II. 60. -, atiolog. Mo-

mente ders. II. 60. 61. —, amyloide II. 115. 121. —, arteriosklerotische I. 136. II. 63. 25. —, Bebandlung ders. II. 77. -, Bindegewebswacberung bei ders. II. -, Diagnose ders. II. 74. -, embolische L 293. -, glatte (gefleckte) II. 19.
 -, Prognose ders. II. 76. -, secondare II. 19. 52. 60. —, Symptoma-tologio ders. II. 64. —, uramische In-toxication durch dies. II. 73 (Behandig.)

Therapic III, 122, — der Harnröhre III. 188, — der Hoden III. 333. — des Ho-

20

densacks III. 315. Schwangerschaftsniere L 380. 11. 30 -, Entstehung ders durch Ischamie L 381. -, Prognose, Symptome und

Therapie ders. L 351 Schwefelwasserstoff im Harn I. 334.

Sclerodermie bei Addison'scher Krankbeit L 239, 253, Scrotum, anatom, Bau dess. L 101. -

Entwicklung dess. I. 23, -, patholog. Anatomie dess. I. 212, III. 301, 306. Sectio alta bei Blasengeschwülsten III. 136, bei Blasenruptur III 119, hei Blasensteinen III. 147. — hypogastrica III. 397. — periuealis lateralis III. 148. — peri-

nealis mediana (Mariani'scher Schnitt) III. 147. - vaginalis (bel Blasensteinen) III.

142, 396, Semiologie des Harns I. 391; allgemeinc Figenschaften des Harns I. 302, Bestandthelle des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) I. 302 (pathodale) and a semiologie des Ilarus (normale) and a semiologi des Ilarus (n

logische) L. 322, Sedimente u. Concremente des Harns L. 335. Sensihilitätsstörungen, allgem. hei sexueller Neurasthenie IV. 17, bei Urämie II. 295, 296, 298. — der Harnblase IV.

239 Sexualneurosen, degenerative beim mannlichen Geschlecht IV. 36

Shock bei Nierenverletzung 1. 2 Sluus urogeultalis, Formveranderungen dess, hei der Geschlechtsbildung L 88,

59. 92. 93 Sklerose der Glomeruli bei Nierenatrophie L 132, 133, -, luetische IV. 206

Sonden zur Behandlung der chron. Gonorrhoe beim mannlichen Geschlecht III.

250-252. -, elektrische III. 267. Sondenuntersuchung der Harnblase III. 105. 106. - hei Fremdkörpern iu der Blase III. 151. — bei Geschwülsten III, 132. - bei Steinen III, 141, 142. - der weiblichen III. 370

Soormetastasen in den Nieren L 168 Spasmus detrusorum vesicae IV. 232 -, Behandlung dess. IV. 250. -, Dia-guose dess. IV. 237. differentielle IV. 235. -, Ursachen dess. IV. 234. 236. -

urethrae IV. 211.

Spermatocele, pathologische Anatomie ders. I. 201. 208. III. 322. Spermatogenese I. 81. 52. Spermatorrhoe IV. 255. —, Charakte-risirung ders. IV. 255. —, Diagnose ders. 1V. 293, differentielle von Pollutionen IV.
 257. —, Harn bei ders. IV. 289. — durch Insufficienz des Ductus ejaculatorius IV. 256. -, Missbildungen der Samenfaden

bei ders. IV. 258, -, neurastheuische IV. 19. -, Therapic bei ders. IV. 294, 295.

Schusswunden der Harnhiase III. 120, patholog. Anatomie n. Symptome III. 121, L. 85. — im Harn L. 341.

Sphincteronparalyse der Blase IV. Splanchnicus, Wirkung dess. auf die

Niereuthätigkeit L 107, 109. Staphylokokken im Eiter der Nierenabscesse II. 83.

Stauungsniere L 355. -, Actiologie ders. L 357. -, Diagnose ders. L 363. -, Entstehung ders, L 356, -, mikroskopische Untersuchung einer solchen

359. -, patholog. Anatomie ders. L 146. 355. —, Prognose ders. I. 362. —, Symptome ders. I. 360. —, Therapie ders. I. Steinkrankheit der Nieren u. Blase II. 329. -, Actiologie ders. H. 336. -, Dia-

gnose ders. II. 356, differentielle II. 357. —, individuelle Unterschiede bei ders. II. 342. -, klinische Symptome ders. II. 350. 358. —, patholog. Anatomie ders. II. 344. -, Prognose ders II. 361. -, Therapie ders. bei Blasensteinen II. 366, bei Nierenstelpen II. 3

Stelnschnitt III. 146. -, hilateraler III.

148. —, hoher III. 149. —, hinderaler III. 148. —, hoher III. 147. —, Indication dess. III. 149. —, lateraler III. 148. —, medianer III. 147. —, medio-bilateraler III. 149. —, vestibularer III. 149. — beim Weibe, hypogastrischer III. 397, vaginaler III. 3

Sterilitas ex aspermatia IV. 3 Stichwunden der Harnblase III. 120 -, Symptome u. Behandlung ders, III, 121. - der Il arnröhre III. 176. -, Behand-lung ders. III. 177. - der Hoden III.

334. - des Hodensacks III. 315 Strangurie bel Blasensteinen 11. 34 hei Blasentumoren III. 131. - bei Cy-

stitis III. 66, -, neurasthenische IV. 18. - bel Nierencarcinom II. 151. Streptokokken, pyogene als Erzenger der Niereneiterung 11. 83

Stricturen der Harnröhre, Behanding ders. mit Dilatatorien III. 236

Strongylus gigas, Pyelitis u. Hamaturie durch dens. I. 403, II 251. Strumen der Nebennieren I. 121. -. Relation ders. zum Morbus Addisonii L 243. - der Nieren (heterologe) Il. 140.

., Diagnose ders. II. 169. -, patholog. Anatomie ders. Il. 140. -, Symptomato-logie ders. Il. 166. -, Therapie ders. Il. 169. Suggestionstherable bei Paraesthesia

sexualis IV. 75. Sulfate im Harn L 319. -, chem. Be-

stimmung ders. L 320 Symbolismus, erotischer IV. 46.

Syphilis der mannlichen Harn- und Geschiechtsorgane IV. 206, -. Bacillenformen in syphilitischen Producten L 219-221. - der Blase IV. 221. -

—, Frahformen ders. IV. 212; Anatomie u. Diagnose dies. IV. 214, Symptome u Verlauf dies. IV. 215, Therapie dies. IV. 215. — der Harurobre (Frimarsfecte) I. 185. — der Hoden I. 205. III. 3aha Behandlung dies. III. 360, Symptome dies. III. 3bi. — der Nebendoen III. 385. Symptome dies. III. 357, - der Nebennieren I. 121. — der Nieren I. 162. IV. 221: Diagnose dies. IV. 224, Therapie dies. IV. 225. — der Scheidenhaute nud des Samenstraugs L 212, III. 325 Scrotums L 214. —, tertiare IV. 216: Anatomie und Diagnose dies. IV. 218, Symptome und Verlauf dies. IV. 216. Therapie dies. IV. 220.

Tabes dorsalis, Phosphaturie bei solcher L 427. Tabophobie, Relation ders, zur Neurasthenia sexualis IV. 10. Tamponecrasement zur Entfernuog pa-pillomatöser Wucherungen der Harnröhre 111. 272.

Telangiektasien des Penis I. 190 Tenesmus vesicae hei Soxualneurasthenie

IV. 18. 22. Teratome in den Hoden L. 209. The cosoma haematohium in den Nicren u. dessen Erschelnungen II. 205 Thrombosen der Nierenvene, Veranlas-song zu Stanungsniere L 357. – der Schwellkörper des Penis L 157. Torulaformen, Vorkommen solcher im

Harnsediment I. 342. Transfusion bei Uramie II. 327.

Traumeu der Lendengegend als atlolog. Moment der Pyelitis II. 252. — der Pro-stata III. 7. — des Scrotums III. 312. Tripelphosphat im Harnsediment I.345. Tripper der mannl. Harnröhre III. 205 -, acuter III. 208. -, Actiologie des chronisch. III. 241. -, Bacteriologie dess. I. 215. III. 210—218. —, chronischer III. 243, der hinteren Harnröhre III. 269. —, Complicationen dess. III. 236. —, Diagnose des acuten III. 223 (differentielle) III. 228, des chronischen III. 244 (differentiellei III. 216. —, Geschichtliches über dens. III. 208. —, Incubationszeit dess. III. 218. —, Literatur über chronischen III. 213. —, patholog. Anatomie dess. I. 184. III. 222. —, Relation dess. zur Entstehung der Nenrasthenia sexualis IV. 11. -, Sitz und Mechanismus der Infection dess. III. 218, -, subacuter III. 261 -, Symptome des acuten III. 219, des Uchronischen III. 246, —, Therapie des acuten (durch lajectionen) III. 229 (interne) III. 234, des chronischen III. 234, U — der weiblichen Urethra III. 375. —, Behandlung dess. III. 378. —, Differentialdiagnose dess. III. 377. —, mikro-

skop. Befund bei solchem III. 375. -- , Symptome dess. III. 375. Tripperfaden, Urinuntersuchung auf solche bel chron. Tripper III. 245 Tripperrheumatismus III. 238

Tuben der weiblichen Genitalien, Anatomie ders. L 71. -, Entwicklung ders. L

66, 67, Tuberculose der Hurnorgane II. 153: der Harnhlase I. 129. Hl. 87. —, Dia-gnose dies. Hl. 90. —, Entstehung und Infectiou der Blase bei ders. III. 88. —, patholog. Gewehsveränderuugen bei ders. III. 89. -, Symptome ders. III. 89. 111. 2M. —, Symptome ders. III. 59. —. Therapie hei ders. III. 21 (radicale) III. 92. — der Harnröhre I. ISS. III. 206. 207. 273. 274. der weiblichen III. 376. 371. — der Hoden und Nebenboden I. 202. III. 360. —, Actologie dies. III. 360. Behandlung der III. 360. -, Behandlung dies III. 367, -, Differentialdiagnose dies. III. 365, -, pathorentiamagnose dies. III. 365, —, patholog. Befund u. Symptome ders. III. 362. — der Neheunleren I. 120. — hel der Addienteren von der Neheunleren I. 120. — hel der Addison'schen Krankheit I. 212. – der Nieren I. 164. II. 181. –, acute II. 181. –, chronische II. 182. –, Complicationon ders. II. 153. -, Diagnose ders. II. 190. -, patholog Anatomie ders. L 164 II. 151. —, primare II. 152. —, Prognose u. Verlauf ders. II. 193. —, secundare II. 188, -, Therapie ders. (causale, prophylactische u. symptomatische) IL 193. der Penishaut I. 155. - der Prostata der Penishau'l. 1855. der Prostats 1193. III. 27. Diagnose u. Ishandhung ders. III. 19. — patholog. Veranderungen ders. III. 19. — er Samen-nederungen ders. III. 19. — der Samen-denhaute u. des Samenstrangs I. 212. — der Ureteren II. 193. — der Ureteren II. 193. — Tuberkelhauftlen im Harn und deren Nachweiß I. 213, bel Nierentuhereubes II. 193. — 193. URL 193. — der Vierentuhereubes II. 193. — 193. URL 193. — der Vierentuhereubes II. 193. — der Vierentuhereubes II. 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 193. — 1

Tyrosin (Amidopropionsaure) im Harn L. 332, 333, 344,

Ulcus dnrum IV. 206. —, Diagnose dess. IV. 210. —, patholog. Anatomie dess. IV. 210. —, Symptome u. Verlauf dess. IV. 206. —, Theraple bei dems. IV. 211. — molle l. 189. IV. 163; s. auch veneri-sches Geschwür. — rodens am Penis L 190.

Urachuscysten, Entstehung ders. L. 175. -, Sitz und Grösse ders. III. 112. -, Therapie bei solchen III, 112. rachusfisteln, Charakteristica und Grösse ders. III. 112. —, Therapie ders.

III. 112. ramie II. 292. --, acute II. 295. --, atiolog. Momente ders. II. 293. -, Behaudlung ders. II. 79. 80 (prophylactische) II. 322, 324, -, chronische II. 299, -, Dia-

gnose u. Prognose ders. II. 322. -, | Yaglina, Anatomie ders. I. 68. -, Ent-eklamptischer Aufall in der acuten II. | wicklung ders. I. 66. -, Schleimhaut ders. 295. -, Literatur ders. II. 292. -, Prodrome der acuten II. 295, der chronischen 11. 299. —, Symptome der acuten II. 295 his 299. der chronischen II. 300 – 304. —, tetanische Form ders. II. 297. —, Wesen ders, nach der chemischen Theorie II. nach der mechanischen od. physikalischen Theorie II. 309.

Ureier L 61. -, versprengte L 65. Ureteren, anatom. Bau ders. L Cystenbildung in dens. II. 177. —, Deformitaten ders. II. 279. —, Knickuog n. Torsion ders. hei Wanderniere II. 226. —, Nachweis ders. mittelst Palpation u. Cysto-Nacarela dels. mittest a ajanutu d'Osto-skopie bei Entieranng einer vereiterten Niere II. 93.—95. —, Pars abdominalis ders. I. 48. Pars pelvina ders. I. 49. —, patholog. Anatomie ders. I. 165. —, Quetachung ders. I. 25. —, Topographie ders. I. 42. —, Tuberrulose ders. II. 184. Verletzungen u. Wunden ders. L 281

Behandlung solcher L 252, Folgen solcher L 251. Ureteritis cystica, Entstebung u. Wesen

ders. L. 172 Uretero-Pyelitis ascendens II. 256. Urethra s. Harnröhre.

Urethritis exirritatione u. deren Behandlnng III. 271. —, endoskopisches Bild ders. III. 255. — postica III. 271. —. endoskopisches Bild ders. III. 288. — heim Weibe III. 375. -, Differentialdiagnose der einfachen, gonorrhoischen u. tuberculosen III. 377. -, Therapie der acuten III. 378.

Urethrocystitls, Symptome ders. III. 66. Urethroparese IV. 244. Urethroskople s. Endoskopie der Harn-

Urethrospasmus IV. 241

Urethrotomia externa bel Atresio der Harnröhre III. 167, bei Harnröhrenver-engerung III. 199, — interna hei Harn-röhrenverengerung III. 199, bei Hypospadie III. 172 Urhidrosis II. 302

Urniere, Anatomie ders. L. 69, 61, —, Entwicklung ders. L. 2, 3, —, Umformung dors, bei der Bildung der weibl. Genitalien

Urningthum, Weseu dess. IV. 68. Urobitin u. Urorosein im Harn I. 317. Urogenitaltuberculose, Complication ders, mlt Nierentuberculose II. 183, -,

einseitiger Sitz ders. II. 185. Urosepsis durch Nierenahscess II. 91. Ursamenzellen L 74.

Uterus, Anatomie dess. L 20. -, Ent-wicklung dess. L 66. -, Lageanomalien dess. u. deren Einfluss auf die Harnentleerung III. 405, Symptome III. 406, — masculinus [ 191. L 91. -, Vestibulum ders. L 91.

Vagiualitis funiculi spermatici acute III. 340. -, Behandlung ders. III. 342. -, Symptome ders. III. 341. -, Ursachen ders. III. 349. — testis, acute III. 337. -, Actiologie der acuten III. 337, der chronischen III. 342. -, Behaudlung der acuten III. 340, der chronisch. III. 342, —, chronische III. 342, —, pa-tholog. Veränderungen durch dies. III. 331, 343. —, Symptome u. Verlauf der acuten III. 338, der chronischen III. 343. agin is m n a IV. 53. —, Symptome u. Therapie dess, IV, 84

Varicen des Scrotums III. 302.

Varicocele III. 317. -, Diagnose u. Be-bandlung ders. III. 318. -, patholog. Anatomie ders. L 210 Vas deferens, Anatomie dess. L 78, pa-

thologische L 195. —, Uebergang dess. in das Vas epididymidis L 79. Vasomotoren der Nieren I. 106. -, Lab-

as on otoren der Neren 1.105. —, Labrung dera I, 102. 103. —, Reize für dies., normale I. 108, pathologische I. 109, reflectorische I. 109. —, Verlauf ders. I. 101. —, Wirkung ders. I. 105. —, Wirkung einer medicamentösen Beeinflussung auf dies, L. 110.

Venerisches Geschwar I. 189, IV. 163, —, bacteriolog. Befnnde der Secrete dess. L. 221, IV. 170, —, Contagium dess. IV. 169. —, Dauer des Processes dess. IV. 153. —, Diagnose dess. IV. 194, differen-tielle IV. 195. —, Geschichtliches dess. IV. 166. -, Häufigkeit dess. IV. 179. -, Incubationszeit dess. IV. 178, 181, —, Infection dess. IV. 165, —, Krankheitsbild dess. IV. 180, —, Literatur über dass. IV. deas. IV. 18th. — J. Heratur über dass. IV. 183. — J. Localisation dess. IV. 183. beim Weibe IV. 185. — Modificationen dess durch den Sitz IV. 184. — patholog. Anatomie dess. IV. 193. — Prognose u. Prophylaxe dess. IV. 198. — Symptome subjective) bei dems. IV. 182. — , Therapie dess. IV. 199, abortive chemische IV. 200. -, Verlanf dess. IV. 181, 186. Verhrennungen, Hamoglobinnrie durch solche L 410. -, Nephritis bei solchen

Vesica bipartita L. 175. III. 110 Vesico-Umblicalfistel, Entstehung ders. L 175. Vitiligo bei Addison'scher Krankheit L

Vnlvovaginale Krisen IV. 97.

Wanderniere II. 215. -, Actiologie ders. 216, 219, —, angeborene II. 215, —.
 Diagnose ders. II. 229, differentielle II.
 239. —, erworbene II. 218, —, Geschichte ders. II. 216. -, Literatur über solche II. 215. -, patholog. Anatomie ders. L 131.

- II 222. physikalische Uutersuchung bei ders. II. 235. 229. —, Progose u. Verlauf ders. II. 231. —, Sitz der abnormen Beweglichkeit der Nieren II. 211. —, Symptome ders. II. 221. —, traumatische II. 222. —, Therapie bei einer uolchen (operative) II.
- 233 (durch Reposition n. Anlegen von Ban-dagen, II. 231, 232. Wasserniere II. 277; s. auch Hydro-
- nephrose.
- Wolff'scher Gang, Bildung dess. L 2. 3. 60. -, Veranderungen dess. bei der Ent-
- Wicking der Gennanen immunicien, 2 15 (weiblichen) L 66, Wunden der Harnblase III. 120, der Harnröhre III. 176, 127, 178, 158, der Hoden III. 333, der Nieren L 277, —

- der Prostata III. 7. des Scrotums III.
- Xanthinkörper des Harns L 313. -Krystallformen ders. im Harnsediment L
- Zerreissungen der Harnröhre durch Beckenbrüche III. 187
- Zottengeschwülste der Blase III, 127 Zottenkrebs der Bissenwand I. 180, III. 129
- 66b. —, Veranderungen dess. Dei uer zur-wicklung der Genitalien (mannilchen) I. 15 (weiblichen) I. 66. Vunden der Harmblase III. 120. der Vunden der Harmblase III. 120. der
  - litative) L 330 (quantitative) L 330, IV. 125, 158, 159,

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

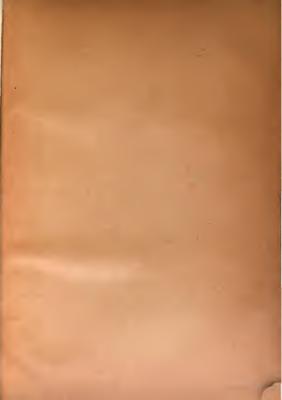





